

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

505 NATZ v. 22







# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Ceser aller Stände.

Herausgegeben

von

Dr. Otto Ille und Dr. Karl Müller von Salle.

Mit xylographischen Illustrationen.

Zweinndzwanzigster Band.

(Fahrgang 1873.)

Salle,

G. Cometfchte'fder Berlag.



Peiling for Perlandinung naturallendenflicher Kenntnis

CONTRACTOR STANDARD

Dr. Otle Hir on Dr. Acrt Oteller on Sec.

Mit wylographischen Blastrationen.

Aweinndzwanzigster Band. (Edwyddg 1873.)

Salle

And will carly his parties . . . .

505 NATZ V.22

### Inhalt.

| Größere Auffate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 11. | Maria Stuart.                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------|
| The Anthonoral Control of the Contro | 1      | Erfter Artifel                                 | . 108 |
| Der König der Beine, von Otto Ule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 3meiter Artifel                                | - 113 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | Die Jungfrau von Orleans.                      |       |
| Zweiter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17     | Erfter Artifel                                 | - 143 |
| Dritter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 3weiter Artifel                                |       |
| Expedition nach einem Goldfelde in Zout=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.80   | Dritter Artifel                                | - 158 |
| ponsberg, von G. Haverland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | Don Carlos.                                    |       |
| Erster Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | Erster Artifel                                 |       |
| Zweiter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14     | Zweiter Artifel                                | - 238 |
| Dritter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30     | Fiesco.                                        |       |
| Bierter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38     | Erster Artikel                                 |       |
| Die Bekleidung der Thiere, von Ferd. Schramm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Zweiter Artifel                                | - 310 |
| Erster Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6      | Kabase und Liebe.  Erster Artikel              |       |
| Zweiter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27     |                                                |       |
| Dritter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Zweiter Artifel                                |       |
| Bierter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Dritter Artifel                                | - 367 |
| Lebens = Paradogen im Thierreich, von R. Müller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13     | Die Räuber.                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9      | Erster Artifel                                 | - 382 |
| Zweiter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19     | 3meiter Artifel                                |       |
| Ein Ausflug von Constantinopel zur Höhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000    | Dritter Artifel                                | - 414 |
| von Narim=Burgas, von Theobald Fifcher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100    | Die Bolfen und Bolfenformen, von D. Ille.      |       |
| Erster Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Erfter Artifel                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22     | 3meiter Artifel                                |       |
| Palmieri's Studien am Besuv, von R. Müller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Dritter Artifel                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33     | Bierter Artifel                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49     | Fünfter Artifel                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41     | Sechster Artifel                               |       |
| Eiderenten und Eiderdunen, von D. Ule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Siebenter Artifel                              | - 156 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52     | Neber die Arpstallisation des Baffers, von Ru= |       |
| Zweiter Artisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60     | dolph Strohecker.                              |       |
| Die Blätter und ihre Leiden. Pathologische Blatt=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 971    | Erfter Artifel                                 |       |
| studien, von Paul Rummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -4     | 3weiter Artifel                                | - 84  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54     | Dritter Artifel                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62     | Eine neue Industrie, von &. Meter in Emden     | - 102 |
| Dritter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | Ludwig Schmarda's Zoologie, von R. Müller.     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73     | Erster Artikel                                 |       |
| Plutonismus und Bulcanismus, von R. Müller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57     | Zweiter Artifel                                | - 125 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65     | Die deutschen Steinkohlen = Ablagerungen, von  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81     | M. C. Grandjean                                | - 110 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89     | Stoff und Rraft Urfache und Birtung, von       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97     | R. B. Portius.                                 |       |
| Raturanschauungen und Raturschilderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,     | Erster Artifel                                 | - 118 |
| in Shiller's Dramen, von Theodor Soh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Zweiter Artifel                                |       |
| Die Braut von Messina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Schneeglodden, von Paul Rummer.                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70     | Erfter Artifel                                 | - 123 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87     | 3weiter Artifel                                |       |
| Divinit annut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      |                                                |       |

| Die fliegenden Fische, von R. Müller                 | S. 129       | Leben und Thaten der Bacterien. Nach dem Boll.      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Bereinigung von Farben bei den Bewächsen,            |              | von herm. Meier in Emden.                           | 1            |
| von S. Meier in Emden                                | <b>—</b> 135 | Erster Artifel                                      |              |
| Palaontologische Bemerkungen, von M. C. Grand=       |              | Zweiter Artikel                                     | - 254        |
| jean                                                 | <b>— 137</b> | Mittheilungen von der deutschen Expedition          |              |
| Fäulniß und Anstedung, von R. Müller.                |              | zur Erforschung Aequatorialafrika's.                |              |
| Erster Artifel                                       |              | 1                                                   |              |
| Zweiter Artifel                                      |              | II                                                  | <b>— 271</b> |
| Dritter Artisel                                      | - 174        | Die landwirthschaftlichen Verhältnisse der          |              |
| Bierter Artifel                                      |              | Transvaal=Republit in Südafrika, von G.             |              |
| Zwei Komifer der Mooswelt, von Paul Kummer.          | <b>— 148</b> | Haverland                                           | <b>— 265</b> |
| Botanische Illustrationen gur beiligen Be=           |              | Die erste Beltumsegelung, von D. Ille.              |              |
| fchichte, ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzen=  | . 11         | Erster Artifel                                      | - 267        |
| fagen, von Schlenker.                                | -1           | 3weiter Artifel                                     | - 289        |
| Erster Artifel                                       |              | Dritter Artifel                                     |              |
| 3meiter Artifel                                      |              | Bierter Artifel                                     | - 305        |
| Dritter Artifel                                      |              | Der über den Beltraum ausgebreitete Stoff           |              |
| Bierter Artikel                                      |              | als Anfangspunkt des Bildungsprocesses              |              |
| Fünfter Artifel                                      |              | der Erde, von R. B. Portius.                        |              |
| Sechoter Artifel                                     |              | Erster Artikel                                      | - 269        |
| Siebenter Artifel                                    |              | 3weiter Artifel                                     | - 276        |
| Achter Artifel                                       | - 261        | Ein zierlicher Erbfehler, von Paul Rummer           | - 278        |
| Die afritanische Gefellschaft und die deutsche       |              | Banderungen am Lech, von R. Müller.                 |              |
| Congo = Expedition, von D. 11le.                     |              | Erfter Artifel                                      |              |
| Erfter Artifel                                       | — 161        | Zweiter Artifel                                     |              |
| Zweiter Artifel                                      | <b>—</b> 169 | Dritter Artifel                                     |              |
| Dritter Artifel                                      | - 177        | Bierter Artifel                                     |              |
| Befuch ber Diamantenfelder Sudafrita's, von          |              | Fünfter Artifel                                     |              |
| G. Saverland.                                        |              | Sechoter Artifel                                    |              |
| Erfter Artifel                                       | - 171        | Siebenter Artifel                                   |              |
| Zweiter Artifel                                      | - 180        | Achter Artifel                                      | - 369        |
| Dritter Artifel                                      | 188          | Luftspiegelungen in Sudafrika, von G. haver-        |              |
| Bierter Artifel                                      | - 204        | fand                                                | - 284        |
| Das Beltgebäude, von F. S. Riemeber.                 |              | Die wäfferigen Erscheinungen des Lufterei=          |              |
| Erster Artisel                                       | - 190        | fes, von Behl                                       |              |
| Bweiter Artifel                                      |              | Auerochsen in Oftfriesland, von E. Edgard           |              |
|                                                      |              | Johannes Leunis, biographische Stigge von Bestamp   | - 316        |
| Der auftralische Neberland=Telegraph, von D.         |              | Die Berechnung des Dfterfestes im driftlichen       |              |
| Ille.                                                | 102          | Ralender, von Theodor Albrecht.                     |              |
| Erster Artifel                                       |              | Erster Artifel                                      | - 318        |
| Bweiter Artifel                                      | - 209        | 3weiter Artifel                                     |              |
| Internationales Borterbuch der Pflangenna=           |              | Dritter Artifel                                     | <b>—</b> 342 |
| men, von K. Müller.                                  | MA           | 3m Flügelfleide, von Paul Rummer.                   |              |
| Erster Artifel                                       | <b>—</b> 196 | Erster Artifel                                      | - 323        |
| Zweiter Artifel                                      |              | 3weiter Artitel                                     |              |
| Sterne allüberall, von Paul Rummer                   | <b>—</b> 215 | Pfeiffer's Nomenclator botanicus, von Rarl          |              |
| Die botanischen Ergebniffe der zweiten deut-         |              | Müller                                              | - 325        |
| schen Nordpolfahrt, von K. Müller.                   | 10 1         | Neberwinterung auf Spigbergen im Binter             |              |
| Erfter Artifel                                       |              | 1872/73, von Otto Use.                              |              |
| 3weiter Artifel                                      |              | Erster Artikel                                      | - 329        |
| Dritter Artifel                                      |              | 3meiter Artifel                                     |              |
| Bierter Artifel                                      |              | Dritter Artisel                                     |              |
| Fünfter Artifel                                      | <b>—</b> 273 | Die Bewohner bes Blutes. Bortrag, gehalten im       | 0.0          |
| Die Regelaton des Eises, von D. Ule.                 |              | Saale der St. Petrifchule ju St. Petersburg im Marg |              |
| Erster Artifel                                       | - 220        | d. J. von Dr. Alexander Brandt.                     |              |
| Zweiter Artifel                                      | - 228        | Erster Artisel                                      | - 347        |
| Dritter Artifel                                      | - 241        | Zweiter Artifel                                     |              |
| Ein Ariadnefaden, von Paul Rummer                    |              | Dritter Artifel                                     |              |
|                                                      |              | Ueber die Bedeutung der Spectralanalpse und         |              |
| Die findet man die Entfernung und Größe der          |              | des Mifrostops für die Geologie, von Fr.            |              |
| himmelstörper? von F. h. Niemeger.<br>Erfter Artifel | _ 226        | v. Göler.                                           |              |
| Bweiter Artifel                                      |              | Erster Artifel                                      | - 361        |
|                                                      |              | Bweiter Artifel                                     |              |
| Dritter Artifel                                      | 200          | Julius minus                                        |              |

| Dritter Artikel                                    | Die Golfstrom Inseln . S. 192 Roch einmal: Sind alle weißen Kahen taub? — 192 Chemische Düngung der Topspstanzen . — 192 Giftige Schlangen in Britisch-Indien . — 207 Uebersegung eines Pferdes . — 207 Sphärotdalzustand in Seisenwasser . — 207 Rachricht über Humboldtvereine . — 208 Ein Eigarrensabrikant in Nordamerika . — 256 Zunahme der Biber in Nordamerika . — 256 Umeisen . — 256 Das Athmen der Inselten . — 256 Die Negeneration des Krebsauges . — 288 Eucalyptus globulus als Arzneimittel . — 327 Eine Anseitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen . — 336 Der Otter als Jagdthier . — 384 Eiue eigenthümliche Fortbewegungsweise verschiedener Fische . — 392 Die Stimme des Manitu . — 408 Alte Bäume . — 408 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleinere Mittheilungen.  Wie man in Turkestan sist | Arthur Morelot, Reise in Centralamerika, in deutscher Bearbeitung von Dr. H. Hers. S. 8 Notizbuch und Kalender für Alpenreisende für 1873. Im Berlage von Liebeskind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Verzeichniß der größeren Illustrationen.

| Gegenstrahlung bei Betterleuchten 5                           | Raffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. 208 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Platten eines Seeigels                                        | Schneekryftalle und fluffige Blumen in See-Gis nach Tyndall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 221  |
| Das Hautstelett der Holothurien                               | Apparat zum Preffen von Gis und Schnee und Formen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Borsten der Chätopoden                                        | gepreften Eifes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 229  |
| Die Eiderente (Somateria mollissima) und ihr Nest 53          | Figuren gur Erläuterung ber Methoden fur Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Die Raubmöve (Lestris parasiticus) und die gemeine            | der Mondparallage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 237  |
| Meerschwalbe (Sterna hirundo) 61                              | Figur gur Erfauterung der Methode fur Bestimmung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Formen des Cirrus oder der Federwolke 76                      | Marsparallage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 252  |
| Rrauselwolken, Federbusch und Federschweif 77                 | Figur gur Erläuterung der Methode fur Bestimmung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Formen des Cirroftratus oder der federigen Schichtwolfe 93    | Benusparallage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 253  |
| Feine pinselartige Formen des Cirrus oder der Federwolfe - 93 | Fernão de Magalhass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Formen des Cirrocumulus oder der feberigen Saufwolfe - 101    | Bur Erläuterung ber Luftspiegelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Palliocirrus oder Schneewolfe                                 | Der Auerochs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Formen des Cumulus oder Cumulostratus, ber Sauf =             | Johannes Leunis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| oder Bergwolfe                                                | Die Stubenfliege, vergrößert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Zwiebel im Längeschnitt und unterständige Frucht von Leu-     | Blutförperchen '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| coium vernum                                                  | Fuß, Fühler und Saugruffel der Phylloxera vastatrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Cumulus oder Cumulostratus, Sauf = oder Bergwolfe 141         | und franke Rebenwurzeln mit knotigen,Anschwellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 364  |
| Fractocumulus oder Bindwolfe 141                              | Erwachsenes und junges Beibchen der Phyllogera, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Mügenformen, Früchte und Fruchttheile der Laubmoofe 149       | Burgelstock mit Phyllogera-Gruppen in natürl. Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 373  |
| Cirro-strato-Cumulus nach einer Beobachtung Poep's auf        | Geflügeltes und ungeflügeltes junges Beibchen ber Phyl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Euba                                                          | logera, vergrößert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 373  |
| Cirro-cumulo-stratus nach Poep — 157                          | Ein mit Phyllogera = Gallen bedecktes Beinblatt und eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Roranna=Frauen                                                | durchschnittene Galle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 381  |
| Anficht der Diamantengraberei in Colesberg-Ropje 189          | Justus v. Liebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                               | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |        |



#### zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß Beitung und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Rarl Müller von Salle.

[Bweiundzwanzigster Jahrgang.] Salle, G. Schwetichke'icher Berlag.

1. Januar 1873.

Literaturbericht.

Inhalt: Der König der Beine, von Otto Ule. Erster Artikel. — Expedition nach einem Goldfelde in Zoutpansberg, von G. haverland. Erster Artikel. — Die Bekleidungen der Thiere, von Ferdinand Schramm. Erster Artikel. — Rleinere Mittheilungen. —

#### Der Ronig der Weine.

Don Otto Mle.

Erfter Artitel.

Schlage jum himmel, Champagnergezisch, Springe in filbernen Sprubelcascaben, Schiege in pochenden, baumenden Fluthen, Fliege in tochenden, ichaumenden Gluthen, Mehnlich den Brunnen der Quellennajaden, Drin fich die Glieder der Artemis baden, Tief in 3da's Cypreffengebufch!

Forme die Perlen von filbernem Schaum, Die fich erheben aus fiedendem Gpiegel, Die in den fpigigen Trichterpotalen Funkelnd bem bigigen Sprudel entstrahlen; Die aus der Flasche gebrochenem Siegel Schweben und tangen auf duftigem Flügel Steigen und finten im goldigen Raum!

Schlagt auf die Becher mit wirbelndem Schlag, Dag fie erbraufen im rollenden Falle; Laßt in den duftigen Tiefen bes Raffes Tangen die luftigen Beifter des Faffes,

Lagt fie in fprigendem, ftaubendem Falle Sturgen aus bligendem Becherfroftalle! Rurg ift der Jugend mouffirender Tag!

Ift es nicht, wenn wir biefe begeisterten Berfe bes Grafen Morit von Strachwit lefen, als ob die Phantafie, die gange Sprache des Dichters felbft fich in perlende, fprudelnde Schaume aufgeloft hatte? Und mas fo ben Dichter, und nicht Graf Strach wig allein, ne: ben ihm auch einen Beranger und Lafontaine, einen Cazanove und Muffet, Körner und Fint begei: ftern kann, follte bas nicht auch einmal fur ben Ratur: forfcher Gegenstand ber Betrachtung werden? Bumal find ja gerade bie Eigenschaften bes Schaumens und des Propfenknallens, welche die Lobgefänge der Dichter vorzugsweise preifen, gegenwartig bei ber guten Gefell=

schaft ziemlich aus ber Mobe gekommen. Nur in engerem, lustigem Kreise barf man es noch wagen, ben Pfropfen springen zu lassen; an öffentlicher Tafel ober gar in Gesgenwart von zartnervigen Damen würde es ein grober Berstoß sein. Was man also bem Dichter zu singen verwehrt, bas gestatte man bem Naturforscher in seiner nüchternen Weise zu behandeln, der sich freilich um noch etwas mehr, als den perlenden Schaum, auch um seine Entstehung, um seine Wirkungen und um die Geschichte des sprudelnden Getränkes selbst zu bekümmern haben wird.

Um den "Ronig der Weine" handelt es fich ober, wie die Frangofen auch fagen, um den ", Bein der Ros nige", und das ift fein anderer, als ber Champagner, bem diese stolze Bezeichnung weder der gewurzige Rhein= wein, noch der feurige Tockaper, noch der schmeichelnde Malaga streitig machen fann, und ber biefen Ruhm und biefe Beliebtheit feiner unvergleichlich erregenden, erfri: ichenden, belebenden, aufheiternden Wirkung verdankt. Es handelt fich aber auch zugleich um eine fehr junge Erfindung, Die nicht viel über ein Sahrhundert gahlt. Allerdings ergählt ber geistreiche Brillat=Savarin in feiner "Physiologie bes Gefchmacks", bag ber Wein ber Champagne bereits im 14. Jahrh, bekannt geworben fei und fich im Laufe weniger Wochen zum erften Range aufgeschwungen habe. Ein Zufall foll bie Berantaffung gegeben haben. Bei einem der Bankets nämlich, welche Ronig Rarl VI. von Frankreich zu Ehren bes romischen Kaisers und böhmischen Königs Wenzestaus, der mit ihm einen Bertrag abschließen wollte, zu Rheims im 3. 1397 veranstaltete, sei diefer Wein zuerst auf die königs liche Tafel gekommen. Beibe Fürften follen bann einen folden Gefallen an dem ihnen bisher unbekannten Betrant gefunden haben, daß fie einen vollen Monat hin: burch Tag für Tag mit ihrem gangen Gefolge fich einen tüchtigen Raufch baran getrunken hatten. Uber biefe Unektote entbehrt jeder historischen Bahrheit; wenigstens war es jedenfalls fein ichaumender Bein der Champagne, der biefe Fürften fo begeifterte.

Man wird es begreifen, daß es keinen Champagner geben konnte, so lange man keine Flaschen und keine Korkstöpsel hatte. Die Glassabrikation verbreitete sich aber erst im 17. Jahrhundert allgemeiner. Im 15. Jahr: hundert kannten nur Fürsten den koskspieligen Lurus der Glassenster, und im 17. Jahrhundert noch waren Papiersenster in Frankreich und Deutschland sehr verbreitet. Glasslaschen aber kamen erst im Ansang des 18. Jahr: hunderts allgemeiner in Gebrauch. Um diese Zeit wurde auch zuerst der Kork zum Verschluß der Flaschen in Answendung gebracht; dis dahin hatte man sich mit Pfropsen aus geöltem Hanf beholfen. Diese Anwendung des Korks soll nun auch in der That die Ersindung des Champagners veranlaßt haben, und zwar schreibt man dieselbe dem Pater=Kellermeister der Abtei von Haut=Villers,

Dom Perignon, gu, beffen Wirksamkeit in bie Beit von 1670 bis 1715 fällt. Die erfte öffentliche Erwäh= nung bes Champagners ruhrt aus bem Jahre 1718, und zwar wird babei bemerkt, bag er etwa feit 20 Sahren Er wurde bamals als " vin petillant" bekannt fei. (Sprudelmein) bezeichnet und erhielt die Ramen ,, Pfropfentreiber" und " Teufelswein". Fur ein Teufelswert galt er noch allgemein, und Dichter befangen ihn noch nicht. Man fürchtete sich vor ihm, und nur Teufels: ferle magten fich an den brausenden Trank. rei konnte ja boch nur bei feiner Bereitung im Spiele fein, und mindeftens mar fie nur mit hilfe von Gebeim= mitteln möglich. Als aber ber Bebrauch ber Rorkpfropfen jum Berichluß ber Beinflaschen bald allgemeiner murbe, fand man boch, bag es mit bem von den Monchen von Saut-Billers angftlich gehuteten Geheimnig nicht weit ber mar. Jeder junge Bein, ber feine Gahrung noch nicht vollendet hatte, murde ja in der verschloffenen Flasche mouffirend, und es tam nur barauf an, ihn burch tunft: liche Mittel in diesem Buftande zu erhalten. Go ver: breitete sich denn der Champagner fehr bald über bie ganze civilifirte Belt und fand feine Berehrer unter allen Nationen, unter allen Standen und Befchlechtern. Bon der alten Scheu mar bald nichts mehr zu bemerken, und gerade bei ben Frauen gelangte er, feines leichten und flüchtigen Geistes wegen, icon fruh ju bochfter Goethe mußte feine Philine nicht reigender Gunft. zu schildern, wie der berühmte Gaftrosoph Baerft bemeret, als wenn er fagte: fie nippte nur vom Schaume bes Champagners. Selbst die abgesagten Feinde jedes Weines, die Muhammedaner, vermochten nicht diese Reindschaft auf ben Champagner ju übertragen; fie erflaren ihn fur eine unschuldige Limonade und schlurfen ihn in vollen Zugen. Namentlich feit etwa 50 Jahren hat die Berbreitung bes Champagners einen ungemeinen Aufschwung genommen; man findet ihn heute in aller Welt, in Aegypten und Rubien, in Auftralien und ben falifornischen Minendistriften, in China und Japan, auf hamaii und in ben fibirischen Städten.

Der Beliebtheit des Champagners hat es keinen Eintrag gethan, daß ihn Mönche erfanden, und es hat ihm auch nicht geschabet, daß er auf dem Boden Frankereichs wächst. In der ganzen Belt gilt das Wort: "Ein ächter deutscher Mann mag keine Franzen leiden, doch ihre Beine trinkt er gern." Es ist nämlich das in der ehemaligen französischen Provinz Champagne gelegene Marnez Departement, das in seinen Präsecturen Chalons sur Marne, Epernap, Rheims, Saint Menchould und Vitry sur Marne die Trauben erzeugt, die den beliedten Bein liefern. Der gute, vorzugsweise zur Champagnerfabrication geeignete Bein wächst sogar nur in den beiden Präsecturen Rheims und Epernap. Die Hügel des Bois et Montagne de Rheims, die berühmten Lagen

von Bougy, Verzy und Verzenay, die Höhen ber Marneufer bei Up, Mareuil, Dizy und Haut-Villers, bann die süblich von der Marne gelegenen wundervollen Weinzgesilde, welche von den Wälbern von Anguien, Brugny und Vertus umschlossen werden, endlich die Hügel von Eramant, Avize, Oger und Lemesnil bilden den eigentlichen Erzeugungsbezirk des Champagners. Er umfaßt nahezu 20,000 Hektaren Weinberge, die im J. 1871 sich im Besis von 27,018 Grundbesissern befanden.

Der Boben ber Champagne gehört vorzugsweise ber Rreibeformation an und ift nur mit einer dunnen Uder-Erume bedeckt. Sie ift an und fur fich fo menig ein fruchtbares Land, bag noch weite Flachen nur gu Bieb= triften benutt werden, und bie burrften und magerften Gegenden an ber Marne und Misne ben Namen ber "Champagne pouilleuse" (Laufe : Champagne) tragen. Aber gerade bie geringe Bodenbedeckung und die ungehinberte Ginwirkung ber Barme find vielleicht ber Grund, daß hier die Sonne ben mundervollen Saft zu kochen vermag. Der beste Boben fur ben Beinbau ift eine Mifchung von Ralk, Thon und Sand, und er wird in guten Lagen ungemein boch bezahlt. Es gibt Beinberge, beren Werth 80,000 Fred. fur bie Bektare (5500 Thir. pro Morgen) erreicht, und bei Epernap und Saut : Bil= lere werben durchschnittlich 32-42,000 Frce. fur die Sektare gezahlt.

Die gesammte Produktion der Weinbezirke der Champagne, unter benen die von Eramant, Avize, Oger und Lemesnil obenan stehen, beläuft sich auf 700,000 Hectosliter jährlich, und bavon wird ein Viertel im Lande selbst getrunken. Von dieser gesammten Production diesen aber überhaupt auch nur etwa 180,000 Hektoliter zur Erzeugung von Schaumweinen, während die übrigen 520,000 Hektoliter zu nicht moussirenden Roths und Weisweinen benuft werden. Wir werden später sehen, das man im Auslande ziemlich 4 mal so viel Champagner trinkt, als in der Champagne mächst.

Die Haupttraubensorten, welche für die Champagners fabrikation gezogen werden, sind die schwarze Burgunderz traube, der Pineau noir, die Müllertraube oder Meunier, der Groß blanc und Petit blanc oder die weiße Champagnerztraube. Auf die Erziehung der Reben wird eine große Sorgfalt verwandt. Man sucht sich stets junge Reben zu erhalten und senkt deshalb alle 3 Jahre die Traghölzzer in den Boden, was den Weinbergen der Champagne ein ganz anderes Ansehen gibt, als die der Rheinlande zeigen. Auch werden die tragenden Reben sehr kurz an niedrigen Pfählen gehalten. Eine eigentliche Weinlese, wie in Würtemberg und andern Weinlandern, sindet hier nicht statt; Jeder erntet, wann er es für gut hält.

Saben Champagnerfabrikanten bie Trauben am Stock ges tauft, was in ber Regel geschieht, so laffen fie febr forgfam jede Traube unterfuchen und jede unreife, welke, beschäbigte ober franke Beere ausscheiben, bamit nur gang tabellofe Beeren unter bie Relter fommen. Darin beruht hauptfächlich bas Geheimniß ber in ber Champagne erzielten Erfolge, benen man anderwarts in ber Schaum: weinfabrifation noch vergeblich nachstrebt. Gewöhnlich werden auch bie erften Produkte bes Relterdrucks fur fich verwendet, ba die folgenden Abläufe geringeren Werth haben. Früher pflegte man den letten Ablauf, bei bem ichon Stengel und Sulfen mit zerqueticht find, ju be: nugen, um bem Beine eine leichte braunliche Farbung ju geben und baburch bie eine Beit lang fehr beliebte Marte "Oeil de Perdrix " ju erzeugen. Jest weiß man, baß biefe Farbung nur von einem Gehalt an Gerbfaure herrührt, die an der Luft eine eigenthumliche Berande= rung erlitten hat, und bag biefer Gehalt feinesmeas eine Tugend, fondern ein Rehler bes Beines ift.

Die Gährung des Mostes geschieht ganz wie bei der Erzeugung andrer Weine. Die Hauptkunst des Champagnersabrikanten besteht nur in der richtigen Mischung des Mostes. Da er den größten Theil seines Bedarst an Trauben aufkausen mußte, und diese in sehr verschies benen Lagen gewachsen waren, so hat auch der daraus gewonnene Most eine sehr verschiedene Beschaffenheit. Jeder Fabrikant macht nun seine eigenthümliche, zum Theil auf langjähriger Ersahrung und großem Scharssinn beruhende Zusammenstellung, seine "Cuvée", wie man es nennt. Auf der Richtigkeit und Sorgsalt dieser Misschung beruht sowohl die Güte als die Dauerhaftigkeit des gewonnenen Weines.

Im Monat Marz hat der Wein feine Lagerung beendet, und feine Ummandlung in Schaumwein beginnt nun. Che ich ben Lefer aber in die Champagnerfabrik felbst einführe, muß ich ihn nochmals auf bie beiben wichtigften Erforberniffe berfelben aufmertfam machen; bas find gute Klaschen und gute Pfropfen. Lettere, zu benen der beste Kork verwandt wird, werden mit 80 bis 100 Fres. bas Taufend bezahlt. Erftere erfordern einen besondern Flaschenprufer, der aus dem Rlange zweier aneinander gefchlagenen Flaschen ihre Starte und Festigkeit beurtheilt. Gute Flaschen werden mit 28 Frce. das Hundert und mehr bezahlt, und auf jede leere Flasche kommt überdies eine Abgabe von 7 Sous an ben Staat, die fur die bei ber Probe ober fpater bei ber Gährung zerbrechenden Flaschen allerdings theilweise zu= ruck vergutet wird. Da mancher Fabrikant bis zu 600,000 Klaschen jährlich verbraucht, so ist die Ausgabe keine unbedeutende.

#### Erpedition nach einem Goldfelde in Zoutpansberg.

Don G. Saverland.

Erfter Artifel.

Rach ! ber Aufbedung reicher Diamantenfelber in Subafrika, sowie ber Thatfache, bag bas biblifche Ophir wahrscheinlich in biesem Lande lag, wird Niemand es mehr bestreiten wollen, baß Gubafrita auch ein mit mi= neralischen Reichthumern ausgestattetes Land fein muß. Befonders die Transvaal : Republit scheint viele Metall= Schäbe zu enthalten, beren Aufschließung jedoch erft ber Bukunft vorbehalten ift. Gegenwärtig beachtet man faft nur Gold und Diamanten, über beren Bortommen obgleich an und fur fich unzweifelhaft - jedoch gelegent= lich fehr wilde Beruchte umlaufen. Go ergablte man fich, furt nadidem ein Berr Button ber Regierung angezeigt hatte, bag er im Diftrifte Boutpansberg Gold gefunden habe, daß ichon fruher dafelbit die Boern "in Ermange= lung von Blei" Gold jum Rugelgießen benutt hatten. Solche Erzählungen, verbunden mit der Unkunft von in ber That febr reichen Goldquargproben in Pretoria, ber Hauptstadt der Transvaal=Republik, wo ich im Jahre 1871 wohnte, maren mohl geeignet, die Gemuther zu er= hiben und die Geschäftsmänner die mildeften Speculatios nen erfinnen zu laffen. Obgleich ich perfonlich keinen Grund hatte, das Vorkommen von Gold fo nahe (150 engl. Meilen) meinem Aufenthaltsorte zu bezweifeln, wunderte es mich boch, bag ein fo reiches Goldfeld bis jest den Augen ber Reisenden entgangen mare, und argwöhnte, daß die Goldproben von dem einige hundert englifche Meilen weiter entfernten Tatis Goldfelbe famen. Doch wie ich fpater erfuhr, hatte C. Mauch, der Entbeder bes Goldfelbes am Tatifluffe, auch bas Gold in Boutpansberg gefeben, bas Graben bafelbft aber fur nicht lohnend erflärt.

Dem bereits ermähnten herrn Button, welcher in diefem etwa unter bem 23. Grabe fubl. Breite belegenen Theile Subafrika's Gold suchte, indem er fich auf eine Theorie von zwei um die Erde herum fich ziehenden Goldgurteln ftuste, mar diefes edle Metall von einem Boern in einem auf feiner Farm belegenen Quargriffe gezeigt worden. Daß die Boern aber wegen ihrer Rurgfichtigkeit aus folden Thatfachen nicht viel machen, erhellt baraus, baß ber betreffenbe Boer gleich barauf bem Englander die Farm fur einen Spottpreis verkaufte. Rach einigen Wochen Suchens und Waschens fand herr Button auch einige hubsche nuggets (Golbelumpchen) in bem Bette eines fleinen Baches, welcher bas Quargriff burch: schneibet, worauf er bie Entdedung von Alluvialgold als die seinige ber Regierung anzeigte und bie fur ben Entbeder eines Goldfeldes ausgesette Belohnung von 500 Pfund in Transvaal = Noten beanfpruchte.

Um ben Werth diefer Entbedung ju prufen, fowie um einige Streitfachen zwischen ben Rafferhauptlingen im Diffrift Boutpansberg ju schlichten, murde bereits von ber Regierung eine Erpedition ausgeruftet. Die Langfamteit ber Regierungsunternehmungen aber, fowie bas große Intereffe, welches einige mir bekannte Privatperfonen wegen ihrer Grundbefigungen in den betreffenden Diftriften hatten, bewog biefelben mit mir einen Contraft zu machen, nach welchem ich mit einem Dchfenwa= gen, ben gum Goldmafchen nöthigen Utenfilien, sowie hinreichenden Lebensmitteln fur einen Monat ausgeruftet werden follte, um bas neuentbedte Bolbfeld ju erforfchen, und, falls fich das Goldwafchen als lohnend ermeifen murbe, daffelbe ju unternehmen. Bu meiner Unterftugung im Berfehre mit ben Boern und Raffern wurde mir ein Ufrifander \*) und außerbem noch ein Raffer jum Treiben ber Dchfen mitgegeben, mahrend ich die eventuell gur Arbeit des Goldwaschens nothigen Raffern an Drt und Stelle miethen follte.

Nachdem ich nach afrikanischer Manier etwa 14 Tage lang auf die Bollendung der Ausrüstung hatte warten müssen, brachen wir endlich am Abende des 14. November auf. Da es hier zu kande um diese Zeit des Jahres zu regnen beginnt, und wir statt des erwarteten Zelts wagens vorläusig nur einen offenen Bockwagen erhalten hatten, so waren wir in Besorgniß, idie in der Entsernung sichtbaren Gewitter möchten ihren Lauf über unssere Köpse nehmen und unsere Sachen, namentlich auch die mitgenommenen Lebensmittel verderben. Doch zogen sie, ohne uns zu belästigen, während der Nacht vorüber. Wir schließen in der sogenannten Deerde Port, einem Paß in der Hauptlette der Magallisberge, und zwar unster dem offenen Wagen, da es zu zeitraubend war, unser mitgenommenes Zelt erst aufzuschlagen.

Am folgenden Morgen (15. Nov.) kamen wir in eine weite Ebene, die nordwestlich von den Magallisbers gen liegt und Springbocksläche genannt wird wegen der Menge von Gazellen, welche diese Flächen ehemals belebten. Gegenwärtig sind jedoch die Wildheerden gänzlich von hier vertrieben, so daß wir auf unserer Tage langen Reise durch die Ebene kein Stück Wild zu Gesicht bestamen. Am Mittage erreichten wir den sogenannten Apistrevier, der dicht bei einer großen Stadt der Basutos

<sup>\*)</sup> In Subafrika muß man zwischen Ufrikandern und Afrikanern unterscheiben. Unter ersteren werden hier die in Afrika gebon
renen Abkömmlinge von weißen Eltern, unter sesteren die eingeborenen Bölkerstämme verskanden. Namentlich wollen die Boern nu Afrikander und nicht etwa Holländer genannt sein.

kaffern vorbeisließt. Die hutten biefer Kaffern sind nicht rund wie Bienenkörbe, sondern konisch wie Zelte. Die von dem hier wohnenden Missionar S., welchen ich im Fluge besuchte, bekehrten häuptlinge heißen Saul und Makapan. Auch ein Treiber gab vor, ein Christ zu sein und bei der Taufe den sußen Namen "Ambrosius" erhalten zu haben. hier holte uns ungefähr ein Dutend Kaffern ein, die von dem Diamantenfelde am Baalflusse genden Sübafrika's oft geboten wird, die Beobachtung zu machen, daß mahrend bes Borüberziehens einer Gewitterwolke in der Umgebung der Bind immer von dem Punkte des heftigsten Niederschlages herweht, so daß in diesem Falle der Wind von WSW. über Westen und Norden nach NND, wechselte, dis nach dem Berschwinden des Gewitters unter dem Horizonte wieder Westwinde vorherrschten. Bekanntlich wird diese Erscheinung



Gegenstrahlung bei Betterleuchten. (Rach einer Beobachtung G. Saverland's in der Transvaal-Republik.)

zu Fuße kamen, wo sie, c. 500 Meilen weit von ihrer Heimat Zoutpansberg entfernt, gearbeitet hatten. Sie hatten in den Diamantenfeldern viel Geld verdient und brachten nun nach ihrer Heimat schwere Bündel mit, die, wie mein Gefährte S. behauptete, auch Gewehre und Munition enthielten, obgleich der Verkauf dieser Gegenstände an Kaffern untersagt ist. Sie baten mich um die Erlaubniß, ihre Bündel auf unsern Wagen legen zu dürsen, was ich ihnen auch unter der Bedingung gestattete, daß sie beim Ein= und Ausspannen der Ochsen mit Hand anlegten, sowie andere Hilfsleistungen gewährten, was sie auch zusagten. Mit diesem Uebereinkommen konnten wir beiderseits sehr zusrieden sein, und namentlich war mein Treiber froh, im Nothsalle einen Leiter für die 10 störrigen Ochsen zu haben.

Um Nachmittage ging wieder ein ftarkes Gewitter nördlich von unferm Ausspannplage vorüber. Während bes Borüberziehens besselben von SB. nach ND. hatte ich wieder Gelegenheit, wie sie hier in den offenen Geeinem Niederstürzen ber falten Luft aus ben obern Re-

Um Morgen bes 16. October erklärten bie Kaffern einen ihrer Gefährten für frank und baten für ihn um die Erlaubniß, sich auf den Wagen sehen zu dürfen, was ich ihm auch bereitwillig erlaubte, da er jedenfalls der schwächste der Gesellschaft war. Nachträglich theilte mir S. den Berdacht mit, daß dieses Borgeben grundlos gewesen und von den Kaffern nur gemacht sei, um beständigenen von ihnen zur Beaussichtigung ihres Gepäcks zu haben. Mag dem sein, wie es wolle, jedenfalls war den Kaffern selbst nicht ganz zu trauen, da wir später einen Diamanten von etwa 4 Karat, jedoch voller Fehler, in ihren Händen schen, den Einer von ihnen seinem Herrn in den Diamantenselbern beim Finden verhehlt haben mußte, und den er später für 15 sh. an einen sahrenden Kaufmann in Zoutpansberg verkaufte.

Wir gelangten nun in ber bisher fast kahlen Gbene fortziehend, noch am Morgen in bas Bufchfeld, wo nam:

lich eine Menge von Dornbäumen ben Boben bestanben. hier mußte sich bas gestern im Norden gesehene Gewitter entladen haben, benn ber Boden war noch von Wassersbächen bedeckt. Um Abende sahen wir wieder starkes Wetterleuchten in der Ferne, und zwar während ber himmel und Horizont ganzlich wolkenlos erschienen. Die Gewitterwolken mußten also in diesem Falle ganz unter dem Horizonte stehen. Bei der Klarheit der Atmosphäre

und ber weiten Fläche wurde es, mir an diesem Abende möglich, wiederholt eine Erscheinung zu beobachten, welche früher schon gesehen zu haben ich mich nicht erinnere, und die ich "Gegenstrahlung" nennen möchte, falls sie nicht bereits benannt ist. Bei jedem Aufleuchten der Elektricität von der Tiefe des Horizontes aus erschienen nämlich gleichzeitig leuchtende Strahlen von Oben in der Art und Weise, wie es die beigefügte Sklzze zeigt.

#### Die Bekleidungen der Thiere.

Bon ferdinand Schramm.

Erfter Artitel.

Ueberschauen wir mit geistigem Blide bas Stufenreich ber Thierwelt, so ist wohl nachst ber Formenmannigfaltigkeit bie Bekleibung ber Organismen bas Erste, was unser Denken in Anspruch nimmt.

Wir sehen die an die Scholle gefesselten Säugethiere mit Haaren bedeckt, die bald lang oder kurz, bald dicht, weich und glatt, bald mehr vereinzelt und rauh oder zu dichtem Pelze gekräuselt sind, die im Lustmeer schwimmenden Bögel mit allerlei farbigen Federn, das doppelz ledige Geschlecht der Amphibien mit kahler, seuchter Haut, und die ihnen verwandten Reptilien mit hornigen Schuppen und knöchernen Schildern bekleidet, die in den Wogen des Wassers herrschende und vielgestaltige Klasse der Fische mit gold und silberschimmerndem Schuppenskeide ausgestattet.

Treten wir gar in das Reich der Wirbellofen, fo scheint die Mannigfaltigkeit der Körperhullen eine unendzliche zu fein.

Das zahllose heer ber Arthropoden (Gliederthiere) zeigt uns alle Uebergange von bem weichen, hautigen Spinnenkörper bis zu ben mit ftarrem Panger verfebenen Rruftenthieren, (Rrebfen) Taufenbfuglern, Scorpionen und Rafern. Die sonderbar geformten Echinodermen (Strahlthiere) prafentiren fich in den verschiedenen Rlaffen mit einem bald mehr, bald weniger falfigen Berufte, welches mit ben mannigfaltigsten Verzierungen und Unhangen geschmückt erscheint. Auffallend grenzen sich von biefen die mit Schalen und Gehäufen verfehenen Mollusten (Weichthiere), und die ebenfalls Gehäuse befigenden Bryozoen (Moosthierchen) ab, sowie die mit Pan= gern versehenen Rotatorien (Raberthierchen), welche uns in den vielgestaltigen Burmerstamm einführen, der in ber verschiedenen Bededung feiner Arten vielfache Unklänge an die Bekleidung der höheren Thierformen zu erkennen gibt. Biele von ihnen tragen ein Wimperfleib, andere find mit haaren, Borften, Stacheln und haten befest, und noch andere find mit biden Cuticularschichten (horn= schichten) bedeckt, deren Substanz burch Schichtenbilbung mit dem Chitinpanzer ber Arthropoden nahe verwandt ist ober durch Erlangung besonderer Derbheit eine Art Hautstelet erzeugt.

Ganz anders wiederum ist die Körperbecke der Cölensteraten (Resselthiere). Sie besteht aus einem Epithelials überzug, an welchem sich Wimpern oder Eilien hervorsbilden, die sich durch Längen = und Breitenwachsthum zu Schwimm = und Ruderplättchen umgestalten können; oder es erzeugt jene epitheliale Masse die charakteristischen Resselvegane, während in anderen Fällen sie besondere, den Körper umschließende Gehäuse bildet.

Je unvollkommner und unbestimmter die Körperform der Thiere erscheint, desto mehr schwindet auch eine bestimmte Körperbecke; daher die niedersten Klassen und fast gar keine Bekleidung ausweisen. Rur seine Membranen lassen sich unterscheiden, die aber keine besonderen Schichten bilden, sondern continuirlich in die Körpermasse übergehen. Jedoch in den höheren Ordnungen dieser Thiere tritt auch eine Urt Bekleidung hervor. Es bilden sich Wimperhaare und festere Euticularschichten, und bei anderen scheiden sich zierliche Schalen und Geshäuse ab.

Unwillfürlich brängt sich bem denkenben Beobachter bei Betrachtung dieser ungählig verschiedenen Bekleidungen und Rüstungen die Frage auf: Warum herrscht hier so große Mannigfaltigkeit, warum haben nicht alle Thiere einerlei Bekleidung?

Meistens antwortet man einem solchen Frager: Das hat der Schöpfer nach seiner Beisheit und Gute den Thieren zum Schutze so verliehen; für jedes hat er väterzlich gesorgt, und jedem nach seinem Zwecke das Paffende und Rütliche gegeben. Damit ist er aber nicht zufrieden gestellt; er möchte es mit seinen Sinnen erfassen und vor allem das "Bie" und "Barum" erkennen.

um aber zu biefer Löfung zu gelangen, ift es nothe wendig, erft einen vergleichenden Blick auf den Bau ber Körperhüllen mit ihren verschiedenen Unhängen, Berezierungen und Einlagerungen in allen Klassen zu richten.

Bei ben niederften Thieren, ben Moneren, fehlt jebe Differengirung einer befonberen Sautbede; ihr Rorper wechfelt bie Geftalt und bamit auch bie Dberflache. Die ersten Umbullungen unter ben Protozoen (Urthieren) fommen burch chemisch = phpfifalische Beranderungen ber außeren Rorpermaffe ju Stande; es entstehen behnbare, elastische Membranen, wie wir sie bei einigen Umöben und ben Gregarinen finden, und zwar entftehen fie burch Abscheidungen bes Protoplasma (Bellftoff), mit welchem fie in birecter Berbinbung fteben. Bestimmter differen= girt fich bie oberfte Bellichicht bei ben Poriferen (Schwam: men), jedoch ift fie auch hier noch nicht von bem Korperparendym verschieben, und auch die Ablagerung von feinen, zierlichen Riefel= oder Ralknadeln in ber außer= ften Schicht grenzt fie nicht als befondere hautschicht ab.

Bei den Infusorien läßt sich mit bestimmter Körperform auch schon eine ziemlich differente Hautschicht unterscheiden. Einige besihen sogar eine panzerartige Obersstäche, die aber ebenfalls noch continuirlich in den Körper übergeht. Besondere Bekleidung stellen bei ihnen die zur Bewegung dienenden Wimperhaare dar, die unmittelbare Berlängerungen der Hautschicht sind. Undere Protisten scheiden durch Kalk: und Kieselablagerungen an der Oberstäche zierliche Schalen und Gehäuse ab, die dann dem Körperchen als Skelet dienen. Ebenso kann die absondernde Thätigkeit der Haut nach innen gerichtet sein und hier Schalen und Skeletbildungen erzeugen, wie wir dies beispielsweise bei den Radiolarien (Wurzelssüssern) vorsinden.

Geht der einfache Körper zusammengesetztere Berbindungen ein, so tritt auch die Bekleidung auf eine höhere Stufe; es erscheinen dann besondere Gewebe, wie Epithel und Bindesubstanz.

Diefe Differengirung finden wir bei ben Colenteraten (Reffelthieren). Wie allenthalben im Thierreiche, fo ift auch bei ihnen eine große Mannigfaltigfeit ber Bervollkommnung in der hautbildung mahrzunehmen. Im embryonalen Körper gestaltet sich bie gefammte Bellenmaffe bes werbenben Drganismus ju zwei Schichten, einer außeren, bas Ectoberm genannt, aus welchem ver-Schiebene gewebliche Bildungen, wie Mustulatur, Stuborgane und Epithet, hervorgeben, und einer innern, bem Entoberm, aus dem die innern Theile nebst ihrer Mus: kleibung entstehen. Uls eigentliche Hautschicht ift ber Epithelialüberzug anzusehen, an welchem sich Gilien, Schwimm = und Ruberplättchen, Neffelorgane, Kangfaben, u. f. w. hervorbilden. In anderen Fällen entstehen durch Musscheidungen aus bemfelben chitin = und falkartige, oft mit mannigfaltigen Sculpturen verfebene Behäufe.

Bei ben Medusen (gallertartige Meerthiere) nimmt bie Epithelschicht an bem Bau bes Gallertschirmes wesentzlichen Untheil und stellt bei ben höheren Gruppen ben Uebergang von Cuticularbilbungen zum gallertartigen Bindegewebe bar.

Einen weiteren Schritt macht bie Entwidelung bes Sautorgans bei ben Burmern.

Sier finden wir die Körperhulle in Berbindung mit der fich bifferenzirenden Muskulatur.

Es entsteht ein Sautmuskelschlauch, ber in vielen niederen Gruppen noch mit der übrigen Rorpermaffe im Bufammenhange fteht, fich in ben hoheren Ubtheilungen jedoch davon abgrengt. Die Epidermis entwickelt fich ent= weber zu einer Dberflache mit Wimperfleib, ober fie ubergieht jene mit giemlich biden Cuticularschichten. In einigen Källen erlangen biefe bedeutende Machtigkeit, wie g. B. bei ben Rundwurmern, und bilben bann befondere Schichten, beren Substang dem Chitinffelete der Glieberthiere nabe verwandt ift. Bei ben Ringelwurmern find biefe Schichten von einer gemiffen Derbheit und bilben auf diese Beise eine Urt hautskelet. Noch beutlicher zeigt fich biefe Entwickelung ju letterem in bem Sautpanger der Rotatorien (in die Rlaffe der Burmer gehörend), und gang analoge Umbildungen find ferner die Gehaufe der Bryogoen (Moosthierchen), die in mehreren Fallen noch burch Ralkablagerungen größere Festigkeit erlangen.

Allenthalben zeigt sich, und fomit burch die mannig= faltigsten Differenzirungen, Fortschritt und Uebergang zu den höheren Formen der Körperbedeckungen, befonders wenn wir noch die in der haut fo mannigfach auftretenden Bildungen, wie haare, Borften, Stacheln, Saten ic., in's Muge faffen. Diefe Gebilde find immer Musscheidungen der Epfdermisschicht, die fich papillenartig erhebt und bann haar = oder borftenformig u. f. w. aus= wachft, oder es find befondere Ginfenkungen bes Integuments, aus welchen burch Zellenausscheibungen allmälig chitinisirte Unhange hervorgeben, also ichon auf bie in ben hochsten Thierklaffen hervortretende Feder = und Saar= Oft find ähnliche Gebilde aber bildung hinmeifen. auch nur Auswüchse ber Cuticula, ober es betheiligen fich fowohl Epithel als Cuticula baran.

Eine höhere Bebeutung erlangt die haut der Murmer noch daburch, daß sich in ihr gesonderte Secretionesorgane, die Drufen, bilden, die, den verschiedenartigsten Zweden bienend, in den niederen Abtheilungen als einfache Zellen, in den höheren als geknäuelte Schläuche auftreten.

#### Rleinere Mittheilungen.

Wie man in Turkeftan fist.

Befanntlich figen die meiften orientalischen Bolfer, felbft die gebilbeten Japanefen, nicht wie wir auf Stublen, aber auch tei= neswege immer mit untergeschlagenen Beinen, wie wir es von ben Turten ber uns gewöhnlich vorstellen. Als eine gang eigenthum= liche Marter fchildert Robert Shaw die Art, wie man in Tur= keftan bei feierlichen Belegenheiten im Sofftaat fist. Die Einge= borenen von Indien, fagt er, kauern fich in der Regel fo nieder, daß die Fuge noch auf dem Boden ruhen und die Rnieen gerade unter dem Rinn find. Andere freugen die Beine vor fich und figen wie unsere Schneider. In Turkeftan aber ift die ceremonibse Urt fo, dag man die Rode gut zusammenschlägt, niederknieet und fich dann hinter auf die Fersen sest. Berrenkt man fich dadurch die Beben, fo hat man die Bahl, fie einwärts zu wenden und fich auf die innere Fläche der Fuße ju fegen. Dadurch geht die Berrenkung von den Beben auf die Anochel und Aniee über. Schwierigkeit verurfacht ber Degen. Bergift man beim Riederfnieen die Spipe vor fich zu halten, um ihn dann über die Rniee ju legen, fo fann man ibn fpater nicht herumbringen; er bleibt binten fest steden, schiebt auf der linken Seite ben Burtel auf die unbehaglichfte Beife in die Sobe, und alle Diener, welche Thee 2c. bringen, ftolpern über benfelben.

Menschenverluft durch ber Bif ber Schlangen.

Im Jahre 1870 verloren in Indien 11,416 Menschen ihr Lesben durch Schlangenbiß, darunter 4146 Erwachsene. Auf jede Zehntausend kam also durchschnittlich ein derartiger Todeskall. Durch den Biß der Cobra capella wurden 2614 Menschen getödtet. In etwa 7000 Fällen konnte man nicht nachweisen, welche giftige Schlange den Tod verursacht hatte.

#### Das Wachsen der Maget.

Um das Bachsen der Nägel zu messen, machte Du sour kleine Zeichen mit salpetersaurem Silber und maß nun den Weg, den diese allmälig zurücklegten. Er sand dabei, daß der Nagel des kleinen Fingers etwas langsamer wächst, als der der andern Finger. Das durchschnittliche Bachsthum desselben beträgt 0,991 Millimeter, also sast 1 Millim. in 10 Tagen.

Die völlige Erneuerung der Rägel erheischt:

für die fleinen Finger 121 Tage,

= = Daumen . . 138 =

= = übrigen Finger 124

Die Schnelligkeit des Bachsthums fteht nicht mit der gangen Länge der Rägel im Berhältniß; fie ift etwas größer am Finger felbft, befonders aber im zweiten Biertel des Nagels.

S. M.

#### Literaturbericht.

Reise in Centralamerika von Arthur Morelet. In beutscher Bearbeitung von Dr. H. Herh. Mit eingedruckten Holzschnitten, 7 Illustrationen in Tondruck und einer Karte. Jena, hermann Costenoble, 1872.

Bwifchen Ducatan, Tabasco, Chiapas und Buatemala liegt in Centralamerika ein ziemlich umfangreiches Gebiet, das bisher noch nicht bloß für den Laien, sondern auch für die Wiffenschaft zu den unbekannteften Theilen ber Erbe geborte. Man wußte wohl, daß es von Gebirgen durchzogen wird, daß ein großer Strom Usuma= finta aus demfelben tommt, der fich in den megicanischen Meerbufen ergießt, daß bier unabsehbare Savanen mit Balbern, tiefe von üppiger Tropenvegetation erfüllte Thaler mit Sochplateaus wechfeln, die von dunkeln Fichtenwäldern und hohem Farrnfrautgebufch bebedt find. Man wußte, daß bier große, fischreiche See'n fich finden, und daß inmitten diefer See'n gelegene Infeln die verfallenden, aber noch immer Staunen erweckenden Ruinen der Baudentmale früherer Urbewohner bergen. Man wußte, daß die Reste jener unbezwingbaren Indianerftamme, der Ihaes, Lacandonen, Choles und Manches, die den spanischen Baffen einft so erfolgreichen Bider= ftand geleiftet, noch beute in ihren unzugänglichen Feften baufen, noch beute die Sitten und religiöfen Brauche ihrer Borfahren bewahrt haben. Mit einem Borte, man wußte, daß hier fur den Naturforscher und Geographen, für den Ethnographen und Alter= thumsforscher reiche Biffensschäße zu erbeuten waren. Tropdem ift, feit Cortez hierher tam und an den Ufern des geheimnisvollen See's der Igaes fein vermundetes Rog guruckließ, deffen Bildniß noch zweihundert Sahre fpater bier ale Gottheit verehrt wurde, und feit der glaubenseifrige Las Cafas bier feinen friedfertigen Rreugzug unternahm, ber das gefürchtete ", Rriegsland" (Terra de Guerra) fehr bald in ein Land ,, mahren Friedens" (Vera Paz) verwandelte, seitdem ift bis in die neueste Beit faum eine fichere Runde aus dem Inneren dieses geheimnisvollen Landes zu uns gedrungen. Auch neuere Reisende, wie Friedrich v. Baldeck (1834) und der Englander Stephens (1841), berührten auf ihren Banderungen nur die Grengen des Landes, da die furchtbaren Be= schichten, die fie von der Grausamkeit der auf unzugänglichen Berg= festen hausenden Bewohner borten, sie von jedem Eindringen in das Innere abhielten. Selbst in Guatemala, unter deffen nomi= neller herrschaft der größte Theil des unbefannten Landes fteht, hatte man nur die unklarften Vorstellungen von demfelben, und febr natürlich, da 156 Stunden einer ichauerlichen Bildnif, Die ju durchreisen ein ganzer Monat erforderlich ift, dazwischen liegen. Um fo dankenswerther ift es, daß es dem Biffensdrange und der muthigen Ausdauer des frangofischen Reisenden Arthur Morelet im Jahre 1847 gelang, endlich Licht über diefe Begend gu verbrei= ten, und daß die Forschungen dieses fühnen Reisenden nun auch der deutschen Lesewelt zugänglich geworden find. Morelet zog von Canpesche aus durch das Delta des Usumafinta zu den Ruinen von Palenque und drang dann öftlich zu dem geheimnigvollen See von Iba oder Peten vor, brach fich dann fudwarts durch die Bildniffe Bahn zur bisber unbefannten Proving Bera Bag und gelangte von hier nach Guatemala. Die lebendigen Schilderungen feiner Erlebnisse und Abenteuer, der großartigen Raturscenen und der merkwürdigen Alterthumer, ber Sitten und Lebensweise ber man= nigfaltigen Bevolkerungen, mit denen er verfehrte, der verkommenen Spanier, der halbverthierten Indianer der tierra caliente und der intelligenten und fleißigen Indianer ber tierra templada, ges mabren ein Intereffe und einen Benuß, wie wenige Reisewerte unferer Beit. Man lernt eine Ratur und lernt Menfchen in Diefem Buche kennen, die es mabrhaft werth find, gekannt zu werden. Allen Freunden der Landers und Bolferfunde fei das Buch barum als eine ber genugvollsten Lecturen empfohlen. D. II.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 2. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

8. Januar 1873.

Inhalt: Lebens-Paradogen im Thierreiche, von Karl Muller. Erster Artikel. — Ein Ausstug von Konstantinopel zur Soble von Narim-Burgas, von Theobald Fischer. Erster Artikel. — Exvedition nach einem Goldfelde in Zoutpansberg, von G. Saverland. Zweiter Artikel.

#### Lebens = Paradoren im Thierreiche.

Don Karl Mutter.

Erfter Artifel.

Der Menfch, welcher fich, beobachtend, in frembe Lander begibt, bringt fur feinen Beobachtungefinn feinen anderen Magftab mit, ale fich felbft und feine Erfahrungen in ber heimat, und diefer Maßstab ift ein so genauer, baß ber Beobachter Schritt fur Schritt empfindet, mas ihm bekannt und unbekannt, felbft verftandlich ober fremd, natürlich oder feltsam erscheint. Aehnlich ergeht es ihm auch ber Natur gegenüber. Auch ihrem organischen Leben gegenüber hat er keinen anderen Makstab, als sich felbst; wenigstens bringt er feinen anderen mit, und fo ift es von jeher ber Fall gemefen, bag er ben Begriff bes Lebens nach fich felbst conftruirte, als bem Sochsten, bem Bollendetsten, das et kennt. Das ift eben menfch= lich, nur nicht wiffenschaftlich. Weil es aber so mensch= lich ist, hat auch ber Wissenschafter von jeher die Welt mit biefen Mugen angeschaut, mit dem fraglichen Dag:

stabe gemeffen, und es fann gar feinem 3meifel unter: liegen, bag diefe menfchliche Eigenschaft ber Entwickelung ber Wiffenschaft, b. h. ber Erkenntnig ber Matur, wir wollen fogleich fagen: bes organischen Lebens, bie ernstlichsten Sinderniffe in ben Weg gestellt hat und vielleicht noch immer ftellt. Wir find von Saus aus gewohnt, einen gegebenen Organismus fur unverander: lich, mit anderen Worten, als eine Summe von Organen gu betrachten, mit benen ein Lebenswesen Saus gu halten habe, bis es bem unerbittlichen Gefete feiner Lebens: bauer verfällt; wir find beshalb in hohem Grade bavon überrascht, ju feben, wenn j. B. ber Rrebs, ber eine Scheere verlor, die Fahigkeit befigt, fie wieder gu ergan: gen. Was uns baran überrascht, ift eben bie uns unbewußte Thatsache, bag wir ben Rrebs nach unferem eigenen Organismus meffen, bag wir unbewußt uns fagen, wie

wir felbft nicht im Stande feien, auch nur einen Finger wieber zu reorganisiren. Rurz und gut; indem auch ber Wiffenschafter mit ahnlichen Gefühlen die Ratur anzuschauen pflegt, je weniger er es noch bahin brachte, von feiner eigenen Subjectivitat Abstand ju nehmen, erklart es sich sehr einfach, wie die Wissenschaft erst sehr spät ju Thatfachen fam, welche gerade bas Gegentheil von feinem aprioristischen Magstabe sind. Es hat deshalb ein menschliches und wiffenschaftliches Interesse zugleich, einmal einen Blick auf diese Thatsachen gu werfen; benn mehr, wie bas Normale, befähigt uns bas Ubnorme, in die Werkstatt der Natur einen unmittelbaren Blick zu thun. Gabe es nicht bei ben Pflangen und Thieren fo viele Abnormitaten ber Organe, fo viele Ruchbildungen, wie wir es nennen, wir wurden heute noch nicht wiffen, wie wir den Organismus der Thiere und Pflanzen, die Werthverhaltniffe ihrer einzelnen Organe aufzufaffen hatten.

Rommen wir auf bas vorhin gebrauchte Beispiel des Rrebfes gurud, fo durfte es eine der am langften gekannten Reorganisationen im Thierreiche fein. lernte es ebenso an dem riefigen hummer kennen, und burfte diese merkwürdige Reorganisation neben jene Reorganisationen stellen, burch welche die Pflanze einen Uft, einen Zweig, ein Blatt wieder ergangt. In der That hat fie auch eine Urt vegetativen Charakters. Denn wie man erft viel fpater burch Goodfir erkannte, vollendet sich diefe Reorganisation burch Kernzellen, welche an bem Grunde bes erften Scheerengliedes aufgehäuft find. Seitdem man biefes weiß, ift auch bas Bunderbare von der Wiedererzeugung der Rrebsscheeren ge= wichen. Denn das Munder felbst ift tein anderes, als das Bunder ber Fortpflanzung der Urten durch bie Indi= viduen. Es vollendet fich durch eine einzige Reimzelle, welche das fünftige Geschöpf gleichsam in nuce vorstellt, ohne das man im Stande mare, auch nur ein Jota von bem funftigen Geschöpfe in ihm zu feben. Unsere Begriffe vom Leben eines thierischen Organismus haben sich folg= lich dahin zu erweitern, daß es auch fur gewiffe Organe eine Möglichkeit gibt, sich auf ähnliche Beise wiederzu= erzeugen, wie fich ber gange Organismus felbft wieder= erzeugt ober fortpflanzt. Im Grunde liegt deshalb fein höheres Wunder vor als bas, was wir täglich vor Augen haben, wenn sich bei Kindern die Zähne, oder wenn sich Ragel und Saare wieder erzeugen, wie fich Geweihe bei hirschartigen Thieren reorganisiren. Im Grunde genom= men, mußte biefes lettgenannte Bunber als bas am längsten bekannte gelten; allein auch hier trifft und traf zu, was man von allen Wundern fagen kann, welche alltäglich find: es hatte das Bunderbare verloren, weil es so gewöhnlich war. Sonst hatte ja ber Krebs mit feiner Reorganifationskraft nie ein fo munderbares Be-Schöpf merben konnen.

Bei allen diefen Reorganisationen wird bie Erhal-

tung bes Organismus bem Befentlichen nach vorausges fest. Die aber, wenn es Gefchopfe gabe, welche auch eine größere Beritudelung ertrugen? In ber That gibt es auch folche, und diese Thatsache, so berraschend sie auch fur une noch heute ift, batirt boch ichon feit dem Sahre 1745, wo der Genfer Bonnet fie entbedte. Um jene Zeit beobachtete er an gewiffen Burmern eine ahnliche Fähigkeit, sich felbst aus Theilchen wieder zu reproduciren, wie fie die Pflanze im Allgemeinen befist, wenn fie aus einzelnen Bellen ober Zweigen bas Individuum fortzupflanzen im Stande ift. Go ichnitt Bonnet unter Anderem die Sugmaffer : Nais (Nais proboscidea) in mehrere Stude und bemerkte gu feinem Erstaunen, wie jedes Stud feinen eigenen Ropf erzeugte, um bann von diefem aus zu einem vollständigen Wurme beranzu-Es ist das in der That nichts Anderes, als wenn unfere Gartner ein Blatt bes bekannten Bryophyllum auf frifche Erde legen, um hierdurch eine Anospenbilbung hervorzurufen, die schließlich wieder eine vollkom= mene Tochterpflanze erzeugt. Nun braucht man fich nicht mehr darüber zu wundern, daß der künstlich von Bonnet hervorgerufene Prozef felbst zu einem natur= lichen wird. In Wahrheit pflanzen sich manche Wurm= arten (Nais, Syllis, Myriana) gerabezu burch Knofpung fort und beginnen diefen Prozeg zuerst burch Formung eines Ropfes auf dem Schwanzstücke ihres Leibes. Burmer und ein Schwang! Jedenfalls ift bas Factum ein curiofes; aber es wird noch curiofer, indem der gleiche Prozeß sich an einem und bemselben Schwanzende wohl sechs Mal hinter einander, doch so wiederholen fann, daß dem jungsten Rinde allein der Schwanz ver-Ein geistreicher Schriftsteller set humoristisch hinzu: wie Kinderzeug, bas, für den Erstgeborenen zubereitet, doch nach und nach fur 5 andere Erbenburger dient. Das Curioseste an der Sache ift aber eine andere Denn so sehr auch diese oft wiederholte Knospung wie ein mahrer Lurus, wie ein Ueberfluß an Nahrung aussieht, so beruht sie boch thatsächlich auf bem entgegengesetten Umftande: ber Wurm pflanzt fich aus hunger in das Unendliche fort. Benigstens Schließt das der Franzose Peltier aus dem Grunde, daß der Prozeß erst beginnt, wenn das Nahrungsgefäß des Rückens aufhört, Nahrungsfaft der vorderen Körperhälfte zuzuführen und daß hierauf eine neue Zufuhr von Nahrung in dem abgeichnurten Gefäße der hinteren Körperhälfte stattfindet. Die Probe hierauf gibt ber Umstand, bag man eine mehrmalige Fortpflanzung kunftlich veranlaffen kann, fobald man eines ber fraglichen mitroftopischen Thiere in einem Baffertropfen einige Tage lang, in einer Fluffigfeit also, beren Nahrung sich täglich vermindert, lebendig halt. Dann zwingt bas Thier feinen hintertheil zu einer erneuten Rraftanstrengung.

Das findet nun freilich, fann man fagen, an einem

winzigen, mierofeopischen Thierchen fatt und burfte fich faum bei höher organisirten Geschöpfen wiederholen. Mit nichten, wenn auch in anderer Beife. Wenn fich in bem vorigen Falle ber Burm berjenigen Organe ent: ledigt, welche er in seiner hungerperiode nicht zu er= nahren vermag, fo treiben es die Holothurien gwar nicht zu einer Kortpflanzung, aber fie entledigen fich boch aller Theile, die fie qualen und argern mogen, mit einer Leichtigkeit, bag man schließlich nicht mehr weiß, was bei ihnen noch haupt = und Lebensorgane find. Schon Quatrefages beobachtete bas; was wir jedoch von Semper über die holothurien der Philippinen erfahren, zeugt von einer fo einzigen Accommodationsfähigkeit, b. h. von einer fo eminenten Unbequemung an die Umftande, daß unfer Lebensbegriff mahrhaft erschuttert wirb.

Die Diese Thiere im Baue ihrer Organe - fo etwa schilbert Gemper, was wir meinen, - eine wunder= bare Bollkommenheit und Mannigfaltigkeit zeigen, fo zeichnen fie fich auch burch munderbare Sitten und Bebräuche, besonders durch zahlreiche Unomalieen aus. Dier gerfließt eine Solothurie in wenigen Minuten gu formlosem Schleime, wenn sie der Luft ausgesett murde; ein leifer Windhauch, der fie berührte, macht es unmög: lich, fie zu conferviren. Denn bekanntlich find die Solothurien dieselben Geschöpfe, welche der malaiische Kischer für ben opulenten, lukullischen Chinesen als Trepang aus bem Deere fifcht. Er fieht fich folglich gezwungen, dergleichen Urten vorsichtig mit ber großen Rochschale, in weld,er sie gesotten werden sollen, aus bem Meere zu heben, um fie in dem Urelemente, bem Gee: maffer, felbst zu kochen, und bann zu rauchern, nachdem fie in eine Art Gelatine verwandelt wurden. Aber diefe Eigenschaft, wie ein Schatten unter ben Banben ju ger= fließen, wenn man sie anfaßt, ist noch nichts gegen eine andere Eigenthumlichkeit, welche die Synapta zeigt. Semper meint, bag mancher Menfch fie barum beneiben konnte. Denn angenommen, sie werbe ärgerlich über den hinteren Theil ihres Körpers, fo befolgt fie buchstäblich bas alte Bibelwort vom Bahne, ber uns ärgert, und wirft den hintertheil ohne Beiteres von fich ab, um ohne ihn fortzuleben ober fich in turger Beit einen neuen zu bilben. Gine andere Solothurie ,, bereinigt alle Specialitäten bes ärztlichen Stanbes in fich." Eine felbstgemachte Bunde ihrer Saut heilt sie in wenigen Stunden, ohne eine Naht anzulegen; ihre krankhaften Organe stößt sie von sich ab und macht sich in wenigen Tagen vollständig neue. Schwindfucht z. B. fennt sie gar nicht; hat sie keine Lungen mehr, so ath= met fie bas Baffer in die Leibeshöhle ein und athmet folglich mit dem Unterleibe. "Bie oft" - ergablt Semper - ,, habe ich nicht auf meinen Reisen biese Thiere beneidet! Wenn ich unter ben Wilden nur Bur-

zeln und Rrebse zu effen fand ober ein schlecht besetzter Mittagstisch eines Wirthshaufes mir alle Freude am Genuffe verbarb, fo mußte ich jebesmal an meine Solothurie benten, bie gefangen in kleinen Schalen mit reinem Seemaffer, ohne ihre beliebte Speise, den Korallensand, bald ihren Darmkanal mit Lungen und allen übrigen Organen, welche baran hingen, jum Ufter hinaus über Bord marf, ba sie unter den beregten Umständen nicht mehr nöthig waren! Ließ Semper bann biefe Thiere lange genug leben, etwa mindestens 9 Tage, so hatten sie sich unterbeffen gang neue Gebarme gemacht und Lungen, mit benen sie bas reine Seemaffer ebenso ruhig fragen und einathmeten, als fruber ben Sand und bas meniger reine Waffer. Aber das ist noch nicht Alles, was uns die Holothurien in ben Leiftungen ihrer Accommodationskraft aufzuweisen haben. Die oft, schreibt Semper humo: riftisch, hört man nicht einen Menschen im Borne ausrufen: Es ift, um aus ber Saut zu fahren! Damit hat es freilich gute Bege; aber Semper beobachtete auf den Philippinen eine Solothurie ober Seewalze, die uns bas Runftstud in wenigen Minuten vorführt. Man hat nichts weiter zu thun, als sie mit Nadeln und Mesfern zu qualen. Dann breht und wendet fie fich nach allen Richtungen und schleudert ihren Körper hin und her; hier und ba reift die Saut ein und bald fieht man statt bes mit Warzen und Anoten besetzen knolligen Körpers einen rundlichen Sack liegen, der die völlig unverfehrten Eingeweibe enthalt. Die baneben liegende geborftene Saut loft fich bald in Schleim auf, mahrend das zuruckgebliebene innere Wefen luftig fortlebt, als ob es niemals feine "Pelle" gewechfelt habe. Naturlich erinnert diese Häutung auch an höher organisirte Wesen, wie z. B. an Schlangen; allein diese häutung felbst, fo plöglich vollzogen und willkurlich ausgeführt, bleibt nichts: destoweniger eine der merkwurdigsten Lebenserscheinungen im Reiche ber Thierwelt.

Uehnliche Ubnormitaten fommen auch bei ben Seea: nemonen vor. Go ergablt ber Englander Johnfton von einer Actinia crassicornis, welche einmal in ihrer Gefräßigkeit eine große Kammmufchel (Pecten maximus) verschlungen und damit ihren Magen vollständig in zwei Hälften geschieden hatte, weil die Muschel quer in ihm faß, ohne zu ruden und zu weichen. Das ware wohl felbst für einen Straugenmagen zu viel gewesen, ber boch wenigstens Anopfe, Ringe, Steine und ahnliche Unverbaulichkeiten verträgt, ohne baran ju Grunde ju gehen; aber nicht so bei unfrer Actinie. Statt zu hungern, murbe fie baburch gemiffermaßen ein doppelter Freffer, indem fie fich auf der Grundflache des ftraff gespannten Magens einen neuen Mund bilbete, biefen mit zahllofen Kühlfaben befette und somit einen Zwillingsmagen er: zeugte, welcher nun von beiben Seiten aufnahm.

Bei folden Unomalieen, die wir noch bedeutend gu erweitern im Stande waren, konnte man füglich wohl fragen, ob benn nicht alle biejenigen Draane, beren fich ein Gefchopf, ohne ju Grunde ju geben, entaugern fann, ein Wiberfpruch im Organismus feien? Bogu find fie da, wenn sie auch zeitweis entbehrt werden konnen? Denn es ift boch gang außer allem Spage, wenn ein Thier Lungen, Magen und Eingeweibe zu wechseln im Stande ift, wie man haare und Ragel zu wechseln vermag. Die richtige Untwort liegt wohl in ber Unnahme, daß auch die fraglichen Thiere schließlich ju Grunde geben murben, follten fie fur immer ihrer Sauptorgane verluftig geben. Daß fie aber biefelben auf Zeit entbehren können, das fest voraus, daß die betreffenden Functio= nen ber fraglichen Organe auch interimistisch auf andere Beise stattfinden konnen. Go gibt es g. B. in der That recht hoch organisirte Schnecken, welche tropbem nicht athmen. Wenigstens besitt die Eolis feine Lungen (Riemen). Bu diesem Behufe ift ichon ihre garte, mit Flimmerwimpern bedecte Saut vollkommen hinreichend; fie nimmt den Sauerstoff der Luft auf, wie fie Waffer hindurchläßt und führt ihn fo bem Blute gur Drydirung deffelben zu.

Ueberhaupt bemerkt man gerade bei den Wafferthieren den größten Wechsel in der Benutung gemisser Drgane. Die Haftkrebse z. B. haben in ihrer Jugend Beweglichkeit und Augen; sowie sie aber sich festsetzen und
angewachsen ihr Leben verbringen, wird Beides unnüt,
und selbst die Augen verschwinden. Fische, die wir im
Allgemeinen an das Wasser durchaus gebunden sinden,
können unter Umständen doch auch Landwanderungen an-

ftellen, ju welchem Behufe fie eigene Bafferbehalter im Rorper befigen, um die ben Sauerftoff ber Luft aufneh. menden Riemen ftete bamit befeuchten zu konnen. Da= her überrascht es auch gar nicht mehr, zu hören, baß in Oftindien, und besonders auf den Philippinen, Massen von Kischen Landpartieen anstellen ober sogar auf die Bäume Das einfache Gefet, nach welchem sich alle Unomalieen leicht und sicher erklaren laffen, ist wohl dabin auszusprechen, daß fich ein Geschöpf um fo mehr den Schöpfungsbedingungen burch große Wandelbarkeit feines Organismus anzuschließen habe, je mandelbarer bas Element felbst ift, in welchem es lebt. Das Bandel: barfte ift ohne Zweifel bas Baffer, und barum feben wir auch gang befonders die Wafferthiere ben höchsten Grad von Accommodation an die Lebensverhaltniffe ausüben. Es geht ja bekanntlich soweit, daß gewiffe Rifche, fo lange ihre Gewäffer nicht eingetrochnet find, burch Riemen, sofort aber durch Lungen wie die Umphibien athmen, sobald bas Gegentheil eintrat. Rur ber Luft= ocean scheint constantere Organverhältniffe vorauszuseben, und barum auch feben wir hier bei weitem weniger, ober nur bei den niedrigsten Thierklaffen, eine Bandelbarkeit bes Organismus. Jedenfalls ift fie bei ben warmbluti: gen Candthieren bis jum Menschen herauf faum noch vorhanden. Raum deutet noch der Winterschlaf mancher Saugethiere darauf hin, daß fich innerhalb diefes Bebies tes Unomalieen bes Lebens finden, wie fie in bem Bebiete der Wafferwelt auftreten. Jedenfalls feben wir aber aus ben angeführten Thatsachen, bag ber Begriff bes or= ganischen Lebens nicht durchaus auf eine Beständigkeit ber Lebensorgane gestütt werden fann.

#### Ein Ausstug von Konstantinopel zur Sohle von Yarim = Burgas.

Von Theobald Sifcher.

Erfter Artitel.

So merkwurdige Gegenfage die neue Zeit mit ihrer rafilos nach allen Seiten bin vordringenden Gultur und ihren Culturmitteln auch allenthalben und namentlich im Drient geschaffen hat, einen größeren und draftischeren wird man kaum finden, als ben ber neuen Gifenbahn in Ronftan: tinopel. Dicht am Golbenen horn mit feinem Maften= walb, nahe an ber großen Brude, auf ber vom Aufgang ber Sonne bis jum niebergang eine unglaublich bunte Menge, Bertreter aller Nationen bes Drients und Occidente, unermudlich herüber und hinüber mogt, unmittel= bar neben und zum Theil an der Stelle ber alten, ries. figen Mauern bes Gerai, bes ehemaligen furchterregenben Siges ber Sultane, vor denen Europa, gitterte, erhebt fich jest das neue (proviforische) Bahnhofsgebäude von Sirkedschi Iskalessi. Es ist einfach im Meußern, aber bedeutungsvoll als ber Musbruck ber abenblanbifchen Civilifation, die langfam, aber unaufhaltfam und mit immer beschleunigterem Schritt auch am Gestabe bes Bosporus einzieht. Schon find ihr die Mauern des Berricherpala= ftes, aus beffen Thoren einft die Besturmer Biens aus: zogen, ben Baffen ber Culturtrager erlegen, vielleicht ein Fingerzeig fur bas Schickfal, bas bem gangen Tur: fenthum bevorsteht. Es ift eine edle Rache Europa's an den affatischen Barbaren, . die einst in ungebrochener Ratur: fraft und in religiösem Fanatismus so schwere Leiden und furchtbare Gefahren über daffelbe heraufbeschworen. Die Religion ift es, die noch am gabeften der von Weften kommenden friedlichen Revolution widersteht und ben Staat der Demanli aufrecht erhalt. Die alte und un: scheinbare Moschee ift der rechte Musbrud bavon; fie, die noch immer mitten in ber Bahnhofsanlage, ber felbst bie Thurme des Serai nicht widerstanden, ihre alten Mauern trogiq erhebt, gibt bem beutlich Ausbruck.

Recht eigentlich im Bergen bes ungeheuren und viels

geglieberten Stabtecompleres, ber fich an beiben Ufern bes Golbenen hornes und bes Bosporus wie an einem großen Kreuzwege lagert, beginnt die Linie, die einft Drient und Occident eng verbinden wird. In einer gludlichen Stunde hat ihr der Padifchah ben Durchgang burch die ausgebehnten Baulichkeiten und Garten geftat: tet, die, eine Stadt fur fich, bas Geral bilben. Jest hat er bies zwar bereut, aber zu fpat; bafur muß jedoch ein langer Ginschnitt, über ben jest eine Brucke führt, in einen Tunnel verwandelt werden, damit ber Großberr, wenn er, von feinem Palaft von Dolmabaghtiche fommend, an der Seraispise landet und burch bas Ranonen: thor in das Innere bes Geral hinaufreitet, nicht von bem Rauch und bem Larm eines etwa burchgebenden Bus ges beläftigt werbe. Diefer Borgang, bem fich ungablige analoge anreihen ließen, ift bezeichnend fur bie " Prin= cipien", nach benen bas osmanische Reich regiert wird. Dicht an der Seraispige vorbei zieht sich bie Linie schon gewunden burch das Serai, durchbricht deffen Mauern nochmale in der Mahe der Uja Sophia und geht bann, immer bem Geftabe bes Marmara-Meeres nahe bleibend, um beffen Buchten herum burch bie gange Stabt, bie fie an den "Sieben Thurmen" erft verläßt, eine Strede, bie man vom Goldnen Horn her zu Fuß kaum in 1 1/2 Stunde gurudzulegen vermag.

Die Fahrt durch die Stadt ist fehr interessant; Ge= schichte und Alterthum, wie landschaftliche Schönheit tragen bagu bei. Raum hat man noch einen Blick auf das Gewimmel des Safens und bas bergansteigende Saus fergewirr von Galata und Pera geworfen, fo nimmt uns ichon ein tiefer Einschnitt auf, und die altersgrauen Bauwerke des Gerai schauen von ber Sohe auf uns berab. Dann geht es vorbei an ber Menagerie des Gultans, wo man hundert ber größten und ichonften Straufe beifammen feben fann, und zugleich eröffnet fich auch die herrlichste Aussicht auf das Meer, das fich, von wei: Ben Segeln belebt, in duftiger Blaue ausbreitet. Unfern erheben fich die lieblichen Pringeninfeln, der Schaumgeborenen gleich, aus den Wogen, Dreias unwirthlicher Fels und Plateias romantisches Raftell, von Lord Bulwer erbaut; bahinter, einer machtigen Couliffe gleich, ber breite, weiß ichimmernde Schneeruden bes Dipmp. Doch rasch entzieht sich bem staunenden Auge dies feen: hafte Panorama, benn ichon find wir aus bem Gerai binaus, und Saufer ober auch die altersichwachen, von den Wogen unermublich unterspulten Mauern, von denen einst griechisches Feuer auf bie Schiffe ber fturmenben Araber herabregnete, verdeden bie Musficht. Der mo: berne Bau bes Finangminifteriums mit feiner machtigen Saulenhalle und die schlanken und boch fraftigen Di= nareh's der Uja Sophia und Achmedje, wie Wachen um die hohen Ruppelgewölbe gestellt, ziehen rechts auf der Höhe des Auge an. Auch die hohe, einst mit Goldblech

bekleibete Saule bes hippotrom, um welche bie blutigen Kampfe der Cirkuspartheien mutheten, ragt, eine trauzige Ruine, über haufer und Trummer ber Gegenwart empor.

Rechts und links erheben sich die hölzernen häuser, die mit ihrer bloßgelegten Ruckseite einen ergöglichen Einzblick in die liebliche Unordnung und Natürlichkeit eines türkischen oder armenischen hauses gestatten. hie und da kommt man an den Trümmern und bloßgelegten Funzdamenten alter Bauten vorbei, oder eine von der Eisenzbahn in die Mauern gerissene Bresche gestattet den Ueberzblick über das Meer. Bald durcheilen wir auch den Blanga-Bostan, den in Gärten verwandelten hafen des Theodosius, und an der Stelle, wo einst Galeeren angeten, sliegt jest das Dampfroß durch üppige Gemüsebeete bahin.

Um äußersten Gubwestenbe von Stambul, nabe an ber verfallenen f. g. Befte ber ,, Sieben Thurme" und nach ihr Debi : Rule genannt, ift die Station, von ber aus bereits feit Februar 1870 ein Strede von 3 Meilen, bis Rutschuk = Tichekmediche, dem Berkehr übergeben mar. Sie liegt hoch auf bem fteilen Meeresufer und bietet eine herrliche Aussicht. Immer am Gestabe entlang geht bie Fahrt; bie malerifch = gigantifche Mauer von Stam= bul gieht fich weithin über die Sohe gum Goldenen Sorn hinüber, mahrend man am Meere an Matryfjoi und Santt Stephano, ben Sommerfrischen ber Griechen, vorüber fommt. Sankt Stephano, gang von Griechen bewohnt, liegt mit feinen stattlichen Saufern mitten in Garten, und von den Thurmen feiner ansehnlichen Rirche fchallen die Glocken, zur Meffe rufend. Auch Sankt Floria, ein großes Landgut bes Sultans, ift fcon gelegen. Landeinwarts ziehen fich weite Betreibefelder, schlecht bearbeitet, wie man fieht, und, obwohl wir erft den 15. Juli gablen, nur noch die Stoppeln zeigend. Sunderte von Storchen suchen auf ihnen ihre Rahrung.

Bei Kutschuk Tichekmebsche wendet sich die Bahn in's Innere dem Ufer der Lagune entlang, die sich, einst der Jagdgrund Omer Pascha's, der an ihrem westlichen Gestade sein großes Landgut Alibentjöl hatte, etwa sechs Kilometer weit in's Land hineinzieht. Die Lagune ist einer schwalen Schublade gleich in's Land hinein geschoeben \*) und hängt durch einen so engen Kanal mit dem Meere zusammen, daß eine ehemals durch ein Thor gesperrte Brücke darüber führt. Um Ende des See's, wo ein nicht unbeträchtlicher Fluß, von den Eingeborenen kurzweg Tundschai (kaltes Basser) genannt, einströmt, liegt unter einer herrlichen Baumgruppe der einsame Poslizeiposten von Yarim Burgas (Halb Burgas). Unser Zug, der erste, der zur Probe soweit fuhr, hielt, und

<sup>\*)</sup> Daher der Name. Autschuf (d. h. flein), im Gegensat zu Bujuk-Tschedmediche (große Schublade), einem gang ähnlichen Mees reseinschnitt etwas weiter nach Besten.

wir fliegen aus, um uns junachft fur bie noch tommen: ben Strapagen mit einem vortrefflichen Mahle zu ftarfen, das wir aus unferm Sotel in Pera mitgeführt hatten. Es reichte nicht nur fur unfere aus 7 Perfonen bestehende Gefellschaft, sondern auch fur die 5 Saptiehe des Poftens, bie, an Brot und Zwiebeln gewöhnt, noch nie fo lutullisch gespeist hatten. Bieder und freundlich, wie alle Turken niedern Standes, befonders in der Proving, ließen fie fich trog ihrer zerfetten und schmutigen Uni: formen mit der Burbe und bem Unftande eines Konige von ihren Gaften, den unbekannten Glaurs, bewirthen, ihrerseits mit einem trefflichen Raffee aufwartenb, dem einzigen Genuß, neben dem Efchibut, ben diefe Ratur: kinder kennen. Im Schatten einer riesigen Platane maren wir gelagert, boch nicht allzunahe; benn auf berfel= ben hatten ein Storchenpaar und Taufende von Sperlin= gen ihr Quartier aufgeschlagen, beren Refter alle Zweige bebeckten und fogar ringsherum in bas Storchennest hin: eingebaut maren.

Der ganze Wachtposten liegt sehr einsam und befinbet sich mit seinen Insassen in bem bekannten verwahrlosten Zustande, der alle dem Staate gehörigen Einrichtungen außerhalb Konstantinopels auszeichnet. Ein steinernes Wachthaus und ein elender, halb in Trummern liegender Han gerade gegenüber waren die gangen Baulichkeiten. Gin gut erhaltener Brunnen fehlte nicht.

Einer der Saptiehs fand sich bereit, uns nach ber eine halbe Stunde entfernten Höhle zu begleiten. Es war ein Beteran von mindestens 60 Jahren, ein Araber von kräftiger, hoher Gestalt und dem Anstand eines Königs. Er verkürzte uns den Weg durch Erzählungen aus seinen Feldzügen, namentlich gegen die Aegypter in Sprien, wobei er mit Stolz des Aga Moltke erwähnte, den er oft begleitet hatte.

Der Weg führt auf einer wohl noch der Romerzeit angehörigen gepflasterten Strafe im Thale bes Tunbicha; hinauf; bas sich bei ber Sohle ziemlich verengt und mit feinen pittoresten Kalkfelsmänden eine gang hubsche Land= Schaft bilbet, der nur der gangliche Mangel an Menschen und menschlichen Wohnungen den Charakter der Berlaffenheit gibt. Dicht am Bege fprudelt eine klare und fühle Quelle von beträchtlicher Starte aus bem eocanen Ralkgebirge, bas bier beginnt. Omer Pafcha hat fie in ein Beden faffen laffen, und Mustapha, unfer alter Ura: ber, war sofort mit ber Bolkssage bei ber Sand, die er naturlich als unzweifelhafte Wahrheit vortrug, bag bas Baffer aus der Donau komme und unter bem gangen Balkan burchgebe. Derartige Sagen geben übrigens in Thrakien von fast allen mit größerer Starke aus bem Ralkgebirge hervorbrechenden Quellen.

#### Expedition nach einem Goldfelde in Zoutpansberg.

Don G. Saverland

3weiter Artifel.

Wir schliefen die Nacht jum 17. October am foge= nannten Pinaars Revier, einem Flugden, welches ben fud= lichen Theil diefer Chene durchschneidet, und erblickten nun im Norden die fogenannten Waterberge. Jenfeits des Fluffes hatten wir keine Gelegenheit, die Ochsen eher wieder ju tranten, als bis wir ben Suß jener Bergzuge erreich= ten. Wir brachen deshalb eine Stunde vor Sonnenauf: gang auf, erreichten aber trot unferes ununterbrochenen Fahrens ben erften Sugel ber fich in langen Retten von ND. nach S.B. hinziehenden Waterberge erft zwischen 2 und 3 Uhr am Nachmittage. Obgleich biefer "Treck" in der Sonnenhiße und ohne auszuspannen gang gegen meinen Sinn war, fo hatte ich boch wegen ber Borftellungen meines Begleiters S. und meines Treibers bie Erlaubniß bazu gegeben, ba fie allein bes Weges kundig waren, und wir in der That bis dahin kein Baffer vor: fanden. Naturlich war Alles gang erschöpft, als wir am Fuße des Hügels anlangten, zumal da wir ohne Frühftuck aufgebrochen waren und auch die Ochfen noch nicht hatten freffen laffen. Wir spannten in der Nähe einer

Farm aus, die von einer am Fuße bes Sugels entspringenden Quelle bewässert wurde. Der Uebelftand jedoch, daß auch die unsern Wagen zu Fuß begleitenden Raffern mude waren, hatte wahrscheinlich bie Folge für uns, daß wir hier sehr bald einen unferer Ochsen verloren. Diese waren nämlich von Ginem ber Raffern zum Waffer und bann auf bie Beibe getrieben worden, worauf berfelbe wahrscheinlich, ber Mübigkeit nachgebend, sich felbst in's Gras gelegt hatte, ohne weiter auf die Doffen zu achten. Als ich nun nach kurzer Zeit meinen Treiber ermahnte. felbst nach ben Ochsen zu feben, welche in dem Bufch= felde viel schwieriger als in dem offenen Felde wieder= gefunden werden konnen, kam er bald mit ber Nachricht wieder zurud, daß ein Ochfe fehle. Rachdem wir uns fere mittlerweile hergestellte Mahlzeit verzehrt hatten, fandte ich am Nachmittage nochmals fammtliche Raffern nach allen Richtungen bin aus, um ben verlorenen Dch: fen zu suchen. Sie kamen aber am Abende, ohne ihn gefunden zu haben, Einer nach bem Undern wieder zu: rud. Die mir nachträglich flar geworden, muß ber

vermißte Ochfe unter bas Bieh bes bortigen Farmers gefommen und vielleicht von ben biefe Gegend gelegentlich besuchenden Lowen gefressen oder sonst irgendwie verunglückt sein, ba wir spater nie wieder etwas über sein Berbleiben borten.

Um Morgen bes 18. October sandte ich S. nach der nahen Farm, um zu erforschen, ob der vermißte Ochse nicht etwa von den Leuten berselben gesehen sel. Dieser kehrte jedoch nach einiger Zeit zurück, ohne Etwas von seinem Verbleiben gehört zu haben. Der angeblich kränktliche Kaffer begann nun seine Würsel zu wersen, die aus den Steinkernen einer Frucht versertigt waren. Als Resultat seiner Untersuchung über das Schicksal des verschwundenen Ochsen theilte er und mit, daß derselbe nach Pretoria zurückgekehrt sei. Da dieses auch unsere Vermuthung und Hoffnung war, so gaben wir und endlich zusrieden und spannten die übrigen Ochsen bis auf einen wieder an, worauf wir spät am Nachmittage noch auf B. D.'s Farm anlangten.

Herr B. D., welcher zu ber Compagnie gehörte, mit welcher ich ben Contract eingegangen war, sandte auf meinen Bericht hin am Morgen bes 19. October sofort einen seiner Kaffern mit einem Briese an den Eigenzthümer v. d. M. der Farm zurück, wo wir den Zugochssen verloren hatten. Mittlerweile wurde Brod gebacken und ein setter Ochse geschlachtet, von dem ein großer Theil des Fleisches in unserer Goldwiege (cradle) eingessalzen wurde, um uns für die Expedition mit Fleisch zu versorgen. Unser offener Bockwagen wurde von hier nach Pretoria zurückgesandt, und wir erhielten dafür einen leichten und mit Segeltuch bedeckten, sogenannten Tentwagen zur Weiterreise.

Bir mußten jedoch noch am 20. October ben ganzen Tag auf die Unkunft eines smonse (Hausirer) warten, welcher uns mit der nöthigen Bagenschmiere versorgen sollte. Der Bockwagen hatte nämlich eiserne, der Tentwagen aber hölzerne Uren, die einer andern Schmiere bedurften. Obgleich wir von der nahe bevorstehenden Unkunft des Händlers schon Tags zuvor unterrichtet worden waren, so kam er doch erst gegen Abend an, und wir konneten beshalb erst am folgenden Morgen ausbrechen.

Die Farm bes herrn B. D. lag nahe bei Mplftroom, einer Stadt an einem Flüschen gleichen Namens, welches wir vor unserer Ankunft auf ber Farm durch= fahren hatten. Die Stadt bestand jedoch nur erst aus zwei häusern, von benen eines vom Landdrosten v. N. bewohnt war. Die Ursache der Spärlichkeit der Bevölzkerung hiesiger Gegend ist hauptsächlich in dem Uebelzstande zu suchen, daß hier im District Waterberg das Fieder in einzelnen Jahren ziemtlich heftig auftritt.

Als wir am Morgen bes 21. October enblich auf: gebrochen und eine furze Strecke weit gefahren waren, rannten unfere Ochsen in einem unbewachten Augenblicke

mit bem Bagen gegen einen jungen Baum, welcher ben nicht ichweren Bagen beinahe umgeworfen hatte, ba mir die Ochfen nicht schnell genug jum Stehen bringen fonnten. Bum Glud bog fich bas Baumchen, fo bag er nur ein ftartes Aufheben und Niederfallen bes Bagens ver: anlagte. Alle Baume, mit benen bie Begend bier bestanden war, hatten nur bie Große etwa von nicht alten Uprikosenbaumen in Deutschland, und felten begegnete man einer ftattlichen Ufagie. Auf der Fortfepung unferer Reife nach Norben faben wir jedoch auch einzelne Pal= men und die fonderbar aussehenden Euphorbienbaume. Diefe Gegenden find von Naturforschern bisher nur menig bereift worden und murben biefen noch fehr reiche Musbeute liefern. Bir begegneten auch einem Saufen Raffern, die auf der Reife aus dem Innern des Candes nach Pretoria begriffen maren. Sie führten Dachochfen mit fich, die, fowie ihre Beiber, mit bem Gepack beladen waren, wahrend die Manner nur ihre Baffen trugen.

Am Mittage passirten wir einige sehr hübsch gelegesnen Farmen mit ziemlich großen Kornselbern, die hier zu Lande während der trockenen Winterzeit bewässerbar sein müssen. Weizen und Gerste waren schon reif, und die Leute waren mit der Ernte beschäftigt. Am Nachmittag zog wieder ein Gewitter im Norden vorbei, worauf wir am Abende beim Missionar, Herrn K., anlangten und fanden, daß es hier stark geregnet hatte.

Die schöne Farm bieses Missionars war der lette bewohnte Plat, welchen wir im Districte Baterberg antrasen. Bewohnte Farmen trasen wir erst wieder bei Marabastadt, im Districte Zoutpansberg, an. Das Land hier sowohl als die Stadt Makapansport waren nämlich wegen des vor einigen Jahren daselbst arg muthenden Fieders gänzlich verlassen worden, was zur Folge hatte, daß die Gegend wiederum von Löwen heimgesucht wurde.

Bahrend ber Nacht des 22. October hatten fich un= fere mahrscheinlich nur schlecht festgemachten Ochsen fammt= lich losgeriffen, wurden aber gludlicherweife von S., dem vorzugsweise die Sorge für das Fuhrwesen oblag, schon fruh am Morgen wieder gefunden. Wie ich nach und nach herausfand, mar S. ein höchst unverschämter Mensch; um jedoch Streit zu vermeiben, ließ ich ihn gemahren, als er barauf fofort die Dchfen wieber ein= spannte, obgleich es Sonntag und der Miffionar beshalb unangenehm berührt war. Um Mittag flieg die Site außerordentlich hoch, was die uns begleitenden Raffern fehr ermudete, weil sie feit ber Auswech elung 'unferes großen Bodwagens gegen den leichten Tentwagen burch herrn B. D. wieder gezwungen waren, ihre Bundel felbft ju tragen, und und jest nur noch bes gegenfeitigen Schuges wegen begleiteten. Außerdem hatten fie fich nur knapp mit Speife verfehen, obgleich fie noch genug baar Gelb mit fich führten. Gie fischten barum an bem nachften

Ausspannplage den flachen Tumpel eines Flußbettes aus, indem Mehrere von ihnen eine Anzahl Grasbundel in einer geschloffenen Linie durch das Waffer wälzten. Ihre Bemühung wurde durch den Fang einiger Barben bestohnt. Nachber zeigten sie und ihre Schwimmkunft. Die Kaffern und Hottentotten schwimmen mit Hulfe einer von der bei Europäern gebräuchlichen abweichenden Beswegung mit starkem Plätschern.

Um Abende gelangten wir an dem Kahlfpruit an, einem kleinen Wässerchen, welches an einem naheliegenzben Hügel, Kahlkopje genannt, seinen Lauf beginnt. Hier war es namentlich, wo nach der Erzählung des Missionars sowohl als auch des Landdrosten in Nylftroom gelegentlich Löwen hausen und sogar noch kurz zus vor einem erschrockenen Reisenden am hellen Tage zwei Pferde von seinem Wagen weggeschleppt hatten. Wir zogen deshalb während der Tageszeit mit vielen Geräusch und Peitschenknallen und zündeten am Abend jedes Mal zwei große Feuer für die Nacht an.

Giactlicherweise wurden wir jedoch nicht belästigt. Auch das Wild war selten in dieser Region, welcher Umstand die Löwen im Falle einer Begegnung jedoch desto gefährlicher macht. Nur einmal sahen wir zwei Eremsplare einer Antilopenart, welche von den Boern Hartesbeest genannt wird. Früher war das Wild in den meisten Gegenden Transvaals so zahlreich, daß es öfter sast sämmtliches Gras verzehrte, so daß die Boern genöthigt waren, es massenhaft schon aus dem Grunde zu tödten, um ihrem Vieh die nothwendige Weide zu verschaffen. Gegenwärtig ist jedoch hier das Wild zum größten Theile vertilgt worden, und der Rest nach andern Gegenden weiter nördlich und westlich gezogen. Auch die großen Wanderungen der Antilopen nach dem Kaplande kommen heutzutage nicht mehr vor.

Obgleich die Boern sich in den letten Jahren in ihren Kriegen mit den Kaffern nicht mehr so tapfer gezeigt haben, als die Berichte von ihren früheren Kämpfen in Südafrika schildern, so zeigen sie noch gegenwärtig eine große Kaltblütigkeit beim Begegnen mit dem Könige der Thiere und große Kühnheit bei den nicht minder gefährlichen Etephanten und Büffeljagden. In Maradaftabt erzählte mir ein berühmter Löwenjäger, wie er 5 Löwen an einem Nachmittage getöbtet habe; die Quintesfenz dieser Erzählung erlaube ich mir hier wiederzugesben. Nach seiner Auseinandersetzung des Borfalles traf er einst, in seiner Pferbekarre reisend, auf 5 Löwen, welche an dem Cadaver eines getöbteten Ochsen fraßen. Nachdem sie ihn eine Weile angestaunt hatten, machte sich einer nach dem andern davon, worauf er seine Büchse

hervorlangte und ben zulest noch zurückgebliebenen erschoß. Beim Schall des Gewehres kehrten hierauf die übrigen vier sofort wieder zurück, entfernten sich jedoch — während er sich ruhig verhielt — bald wiederum Einer nach dem Andern, worauf er den lesten wieder niederschoß, und die übrigen wieder umkehrten u. s. w., bis alle fünf erlegt waren. Dhne mich darüber aussprechen zu wollen, ob der Boer ausschnitt oder nicht, will ich hier nur die bekannte Thatsache erwähnen, daß ein gestättigter Löwe selten einen Menschen angreift, wenn dies fer nicht etwa slieht, daß ein Schuß ihn aber erzürnt und bewirkt, daß er direkt auf den Schießenden losgeht.

Wir paffirten nun am 23. October die Ebene des Mylstromes, ben wir schon fruber einmal naber bei feiner Quelle vor der Stadt Aplitroom durchfahren hatten. Un diefer Stelle jedoch war das Waffer des Fluffes verschwun: den, indem er hier durch den Pag, Makapans Port ge= nannt, eine Strede weit feinen Lauf unterirbifch fortfest. Beim freuzen bes Flugbettes paffirten wir jugleich den Gebirgspaß und gelangten am Abende in die Stadt Makapansport, welche nämlich mit dem Paffe gleichen Namen fuhrt. Bir begegneten in ber Stadt jeboch nur dem Kaffer des c. 3 engl. Meilen weit von bier mobnenden Miffionars M., welcher fur biefen auf der Perl: hühnerjagd gewesen war. Die Stadt ift nämlich, wie fcon oben erwähnt murde, gegenwärtig ganglich von ben Bewohnern verlaffen, die Saufer find fast fammtlich abgebrannt, die Garten verwuftet, und die Bafferleitung ift ruinirt. Dies war die erfte ganglich verlaffene Stadt, bie ich in Sudafrika sah. Die noch weit jenfeits Ma: rabaftadt im Diftricte Zoutpansberg belegene Stadt Schor: mansbahl ift ebenfalls ganglich verlaffen worden, obgleich fie eine noch schönere Lage haben foll, als Makapans: port, und fich noch vor einigen Jahren wegen bes bamals lebhaften Sandels mit Elfenbein einer großen Bluthe Doch bie Elephantenheerden jener Begenden waren bald vertilgt, die Raffernhäuptlinge verwehrten den Jägern den Zutritt weiter in bas Innere bes Landes, bas durch frühere Elephantenjagden erworbene Geld mar wieder verthan, zum Theil in Champagner vertrunken worden, Fieber suchte die Gegend heim, und fo tam es baß auch Schormannsbahl wenige Jahre nach ber Grunbung von ben verarmten Bewohnern wieder verlaffen murde. Der Umstand, bag die Bewohner bieses Landes so leicht nach einem andern Plage ziehen, erklärt es, daß bie Leute trot bes naturlichen Reichthums ber Gegend im Gangen arm find. , Three removes are as bad as one fire ", b. h. drei Wohnungswechsel sind so schlimm wie einmal Abbrennen, fagte Franklin mit Recht.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

N 3. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

15. Januar 1873.

Inhalt: Der König der Beine, von Otto Ule. Zweiter Artikel. — Lebens-Paradogen im Thierreiche, von Karl Muller. Zweiter Artikel. — Gin Ausstug von Konstantinopel jur Soble von Narim Burgas, von Theobald Fischer. Zweiter Artikel. — Kleinere Mittheilungen. — Literarische Anzeige.

#### Der Rönig der Weine.

Don Otto Mie.

3weiter Artifel.

Der Champagner ist in Wahrheit ein Kunstwein, ber fabricirt werben muß; benn nur die Kunst vermag ihn in jenem Zustande bes Moussirens dauernd zu erzhalten, den jeder junge Bein im Lause seiner Gährung durchmachen muß. Ereten wir in die Champagnersabrik ein, so begegnen wir zuerst dem jungen Beine, der im Monat März seine erste Gährung vollendet hat und mit Hausenblase geschönt ist, und der nun in den Flaschen seine weitere Gährung beginnen soll. Die Flaschen, in die er gefüllt werden soll, mussen sorgkältig gereinigt, selbst mit Spiritus ausgebürstet und bis zur Aufnahme des Weines durch Korke verschlossen gehalten sein, damit sich kein Staub oder Moder darin ansehen konnte. Das Füllen geschieht bis auf 2 Zoll unter dem Flaschenkops. Die gestülten Klaschen wandern dann in das "Atelier",

um verkorkt zu werden, und gelangen nach einander in die Hände von 5 Urbeitern, von denen einer sie zureicht, der zweite sie auf der Korkmaschine verkorkt, der dritte den Bindsaden, der vierte den Draht umlegt, und der fünste sie endlich weglegt. 1200—1500 Flaschen werden täglich in einem Utelier fertig, und in großen Häusern müssen mehrere Uteliers thätig sein, um in einem Beitzaume von höchstens 4 Wochen sämmtliche Flaschen zu süllen und zu verschließen. Diese ruhen nun in den Gährmagazinen in Hausen von 20—50 Fuß Länge und 4—5 Fuß Höhe völlig frei, ohne Gestell, zwei Flaschen ties übereinander geschichtet, so daß jede Flasche mit dem Hals zwischen den Bäuchen zweier andern zu liegen kommt, nur auf einer darunter geschobenen Holzplatte ruhend. Ein solcher Flaschenhausen bildet eine seste Mauer, aus

ber man jede Flasche ohne Störung ber anbern beraus: nehmen kann, fo oft es nothig ift, um fich von dem richtigen Fortgang ber Gahrung ju überzeugen. Denn mit der steigenden Sommerwarme beginnt es sich in den Klaschen stürmisch zu regen; die entwickelte Rohlenfaure behnt den fluffigen Inhalt aus, und ber leere Raum in den Flaschen verschwindet mehr und mehr. Im August erreicht diese Bewegung ihre gefährlichste Bohe, und ber Gabrungsteller gleicht bann oft einem Schlachtfelbe. Un: unterbrochen fnallt es; Blassplitter fliegen flirrend gegen bie Wölbung, und auf bem Boden rauscht es von flie-Bendem Rebenblut. Die Berlufte, die burch das Sprin: gen ober Auslaufen ber Klaschen erzeugt werben, find oft fehr bedeutend, und ber Fabrikant muß fehr gufrieben fein, wenn fie nicht mehr wie 8 Proc. erreichen. Bei rafch machfender Temperatur steigern sie fich aber auch mohl zu 15 und 20 Proc., und dann bleibt nur übrig, ben Reller entweder durch Gis zu fühlen oder den Bein in andere fühlere Reller umzulagern, oder felbst die Blafchen gu öffnen. Fruber tamen burch bas Springen ber Flaschen oft gefährliche Berletungen vor; jest find bie Arbeiter meift durch Leberanguge und ftarke Draht= Völlig geht natürlich ber von ben masten gefchütt. fpringenden Flaschen ausfließende Bein nicht verloren; er wird vielmehr burch fteinerne Abzugskanale am Boben in befondere Behalter gefammelt und gur Effig = ober Cognacbereitung verwendet.

Im September ober October ift ber Wein endlich wieder zur Ruhe gekommen und hat der Bruch allmälig gang aufgehört. Man fann jest gur letten entscheiben: ben Operation, der Entfernung des unruhigen Clements, ber gahrungerregenden Sefe, ichreiten. Die Lagerhau= fen werden nun auseinander genommen, die unverfehr= ten Flaschen tuchtig durchgeschüttelt, damit ber Befenieberschlag sich gleichmäßig barin vertheilt, und bann auf Brettergeftelle mit eingeschnittenen Löchern gebracht. Die Klaschen erhalten bier eine schräge Lage, mit ben Röpfen nach unten, und werden in diefer Lage allmälig immer mehr geneigt, bis sie senkrecht auf bem Ropfe fteben, und fich ber gange Niederschlag nun unmittelbar über bem Rorke ablagern fann. Diefer Miederschlag muß nun entfernt werben, und dies gefchieht burch bas fogenannte Degorgiren ober Entkehlen der Flaschen. Mit einer Lederschürze angethan, vor sich einen Rubel, darüber ein aufrechtes Fag mit einer thurartigen Deffnung, worin eine Rerze brennt, empfängt ber Degorgeur im Utelier bie ihm vorsichtig bargereichte Flasche, loft ben Berschluß und dreht mit einer gekerbten Bange ben Kork beraus. Anallend fpringt biefer in bas Fag und mit ihm zugleich ber burch die Explosion herausgeschleuberte Befensag. Rasch wird bann ber Sals ber Flasche abgewischt, diese mit einem gewöhnlichen Rork verschlof= fen und weiter gereicht. Trop bes größten Gefchiche bes Arbeiters geben auch bei Diefer Operation' burch Springen der Flaschen noch 5 bis 7 Proc. Wein verloren, der fogenannte Spahnwein, der ebenfalls zur Cognac = oder Effigbereitung bient. Mit ber Entfernung der Befe ift aber noch nicht Alles gethan, um eine wiederkehrende Gahrung bes Weines zu verhindern und ihn bauernd, in seinem mouffirenden Buftande zu erhalten. Roch konnen manche Eiweißbestandtheile zurudgeblieben fein, bie zu neuer Beunruhigung ober wenigstens Trubung Berantaffung geben wurden. Much diefe muffen noch unschad: lich gemacht werben, und bies geschieht durch einen Bufat von Buder und Beingeift. Unkundige betrachten bieses "Dosiren" des Champagners ober den Zusatz des fogenannten Liqueurs leicht mit etwas argwöhnischen Blicken; sie halten es fur unnöthig und wohl gar fur ein Mittel, Verfälschungen zu verdecken ober schlechte Champagner als gute erscheinen zu laffen. Wir feben, baß biefer Bufat unerläglich ift, und daß felbst ber befte Champagner ihn nicht entbehren kann, ohne daß die Dauer seiner guten Eigenschaften gefährdet wird. Bas man in der Runstsprache "Liqueur" nennt, besteht bei ben feinsten Gorten aus einer Auflösung von Candis: zuder in edlem Wein, bei ben geringeren aus Candisfprup, Bein und Spiritus. Jeder Fabrifant hat überdies fein besonders Recept fur die Bereitung feiner Liqueure, da von der Art berfelben und von der Menge bes Busabes auch andere Eigenschaften bes Champagners, Stärke und Milde, Strenge und Sugigkeit, abhangen. Much jede Farbung, die ber Champagner erhalten foll, wird durch den Liqueur bewirkt, dem der Farbstoff juge= fest wird. Die bekannteste Farbung ift die leichte Rofatinte, welche die Bezeichnung "Rose" veranlaßt, und biefe ruhrt von einem Farbemittel ber, bas in ber Stadt Fismes im Großen fabricirt wird und ben Namen diefer Stadt trägt. Die Bufüllung des Liqueurs geschieht übri: gens gewöhnlich vermittelft einer finnreichen Mafchine bie genau bas gleiche Maaf ohne einen Tropfen Berluft in jede Flasche bringt. Sind die Flaschen bosirt, fo werben fie nur noch mit Sulfe einer anderen Mafchine, foweit als nothig, mit flarem mouffirendem Beine ber= felben Qualität aufgefüllt, und zwar unter Unwendung ftarten Druckes, ber jedes Entweichen von Rohlenfaure verhindert. Dann werden die Rorke in die Flaschen gepreßt, mit Bindfaben gefchnurt, die Gifendrahte barum gelegt, endlich Balfe und Rorte mit Dech ober Stanniol umlegt, und ber Champagner fann feine Reife in bie Welt antreten. Fur ben Genuß braucht er freilich noch einige Monate ruhiger Lagerung, bamit bie neue Freund= fchaft zwischen Bein und Liqueur eine ganz innige werde, und ber Geschmack fich völlig entwickele.

Merkwürdiger Weise hat auch der Champagner, trotbem seine Erfindung kaum anderthalb Jahrhunderte alt ift, bereits die Geschmackstaunen der verschiedenen Natio:

nen erfahren. Jebe Nation liebt ihn anders, bie eine fraftiger, bie andere fuger, die britte ichaumenber. Der Kabrifant nimmt naturlich auf biefe Launen Rucficht und verfieht fein Erzeugniß von vornherein mit bem nationalen Geprage. Das erstreckt fich bis auf bie Urt ber Berpackung. Nach Deutschland kommt ber Champagner nur in Ruthenkorben ju 25 und 50 Flafchen; nach Umerika geht er auch in folden Rörben, aber fie enthalten 75 und 100 Flaschen, mahrend China und Japan wieder nur Korbe mit einem Dugend verlangen. England erhalt feine Champagner größtentheils in Riften von 3 und 6 Dugend. Großer ift aber ber Unterschied in Bezug auf die inneren Tugenden. In Frankreich felbst liebt man ben Champagner, ben man bort nur jum Deffert genießt, weder zu fart noch zu fuß, und begnügt fich baber mit Gorten, die wir als geringere bezeichnen. " In Deutschland wie in Rufland will man ihn befonders fuß und milb haben; in England foll er fraftig, forpervoll fein und darf baber nur einen geringen Liqueurzusat erhalten haben. In Auftralien und Californien verlangt man ihn gern auch parfumirt. Much Die verschiedenen Grade des Mouffirens haben ihre Liebhaber. Man unterscheibet nämlich in diefer Beziehung ben Champagner als Cromant, Mouffeur und Grand mouffeur. Der erftere ift die leichtefte Sorte, die am wenig= ften Schaum ober vielmehr nur einen leichten Rahm von Schaumblaschen entwickelt; Die zweite ftarfer ichaumenbe Sorte quillt, nachdem ber Pfropfen gesprungen, über bie Flaschenmundung empor; die lette schleubert den Rort mit heftigem Knall heraus und schäumt noch im Glafe leicht über. Diefe Starte bes, Schaumens hangt naturlich von ber Spannung ab, in welcher fich die eingefchloffene Roblenfaure befindet. Beim Grand mouffeur beträgt diese Spannung einen Druck von 41/2 - 5 At= mofpharen, beim Mouffeur 4-41/2, beim Eremant unter 4 Utmospharen; bei einem Druck von 7 ober 8 Utmo-

fphären wurden die Klaschen fpringen. Außerdem unter: scheibet man auch verschiedene Qualitäten bes Champagners, die geringeren, wenigstens fruber allgemein, als Sillery, die besseren als grand vin, endlich die Rabinets: weine als vin royal, impérial 2c. Jeder der zahlreichen Champagnerfabrikanten, - unter benen wir Bielen mit beutschen Ramen begegnen, wie in der That deutsches Rapital und beutsche Intelligeng es waren, ibenen biefe Fabrication in unferm Sahrhundert ihren Aufschwung verbankt - hat naturlich feine besonderen Etiquetten und Marten, und nur bie vornehmften Saufer beanugen fich mit bem blogen Brand ber Rorke. Manche Etis quetten bezeichnen die Qualitat ichon burch bie Farbe, wie Carte noire, Carte blanche, Carte d'or; andere fugen besondere Bezeichnungen bei, wie Vin des Rois, Monopole u. f. w. Die bebeutenbften Champagnerhaufer, wie Beuve Cliquot, Jacqueffon et fils, Moët et Chardon, E. Roberer, Duc de Montebello und Mumm & Comp., erzeugen jährlich 50,000-600,000 Flaschen, mährend es noch vor 90 Jahren als ein unerhörtes Ereigniß galt, daß ein Beinhandler in Epernap 500 Dugend Flaschen angefertigt hatte. Im Gangen schätt man ben jährlichen Champagnerverbrauch gegenwartig auf 12 Millionen Flaschen, wovon 3 Millionen in Krantreich felbst getrunten werden, 11/2 Millionen auf Deutschland und Desterreich, 1/2 Million auf Bel= gien und Holland, 1,600,000 auf Rufland, 2,300,000 auf England und feine Colonien, 2,100,000 auf Ume: rifa, 1 Million auf die übrigen Lander kommen.

Da aber 600,000 Flaschen Champagner in Berlin allein getrunken werden, und boch nur 150,000 aus Frankreich bahin gelangen, und da ein ähnliches Bershältniß auch anderwärts besteht, so wird man begreifen, daß noch andere Quellen eristiren mussen, und diese wollen wir in dem nächsten Artikel aufsuchen.

#### Lebens = Paradoren im Thierreiche.

Von Karl Müller.

3weiter Artifel.

Wenn, wie wir im vorigen Artikel sahen, der Begriff des organischen Lebens keineswegs eine Unwandele barkeit der Lebensorgane vorausseht, so können wir und nicht wundern, daß selbst der Organismus der Fortpslanzung Erscheinungen zeigt, welche um so größere Paras doren und Anomalieen sind, je mehr wir und auch hier geneigt zeigen, von vornherein alle Fortpslanzung auf gleiche Weise anzunehmen. Es gab eine Zeit, wo man im Thierreiche stets und bei allen Arten eine Befructung voraussehte, während man sie bei den Pslanzen durchaus leugnete. Dann kam wieder eine Zeit, wo man

sie bei ben letteren überall suchte, während man sich doch genöthigt sah, im Thierreiche Ausnahmen zuzugeben. Schließlich kam eine neue Zeit, in welcher man sich endelich überzeugte, daß in beiden organischen Reichen die Natur unter Umständen ganz andere Wege der Fortpslanzung einschlägt, und diese Zeit ist die unsrige. Es verstohnt sich deshalb die Mühe, diese verschiedenen Wege kurz zu betrachten; sei es auch nur, um darin zu erkennen, daß in der organischen Natur kein starrer Dogmatismus lebt, sondern daß sich Alles den Verhältnissen ähnzlich anschmiegt, wie wir das in dem vorigen Artikel fanden.

Ich lege bei biefer Uebersicht eine kleine vortreffliche Schrift zu Grunde, welche Dr. Georg Seidlit in Dorpat 1872 ber Versammlung beutscher Natursorscher und Aerzte zu ihrem 50 jährigen Bestehen widmete, und welche mit umsichtigem Blide ,, die Parthenogenesis und ihr Verhältniß zu ben übrigen Zeugungkakten im Thierzreiche" behandelt.

Diefe Parthenogenefis ober die elternlose, jungfrauliche Zeugung bruckt ichon burch ihren Ramen aus, daß fie im geraden Begenfage zu ber elterlichen, jum Theil mit: telft Befruchtung sich vollziehenden Zeugung ftebe. Doch erkennt man ihr Berhaltniß zu der lettern erft, wenn man diefe nach ihren verschiedenen Richtungen hin betrachtet. Alsbann zerfällt die elterliche Zeugung in drei Sauptgruppen: in eine Fortpflanzung durch Theilung, burch Anospenbildung ober Sprossung und durch Reim= bildung. Die Theilung vollendet sich, indem ein Indis viduum in zwei oder mehrere Individuen gerfällt, die ihrerseits als Tochterthiere so weit reifen, bis auch sie wieder dem Gesete der Theilung verfallen. Die Fort: pflanzung durch Anospenbildung vollzieht sich durch Bervorragungen an irgend einem Rorpertheile, indem biefel= ben ju bem Tochterthiere fich ausbilden, das fich erft von bem Mutterthiere nach erlangter Reife trennt. Der zeu= gende Rorpertheil ift hochft verfchieden. Bei einigen Thie= ren können sich Anospen an jedem beliebigen Theile bil= ben, bei andern gefchieht bas nur an bestimmten Stellen; ja, nach der Verschiedenheit der Familien einer und der= felben Thierklaffe kann biefe Anofpung an verschiedenen Punkten des Bellgewebes fattfinden, wie g. B. bei ben Rorallenthierchen, mahrend einige Medufen diefe Anofpen geradezu in der Berdauungshöhle bilden. Auf alle Falle erinnert diese Urt ber Fortpflanzung an die Pflanzen, weshalb man auch von einer Sproffung rebet, die fo recht eigentlich vegetabilischer Ratur ift; um so mehr, als in gewiffen Fällen auch im Thierreiche bas Tochterthier zeit: lebens mit der Mutter vereinigt bleibt, wie das im Pflan= zenreiche als Regel gilt. Diefe Urt der Fortpflanzung zeigt fo recht, bag lettere nur als Zweigbilbung auf: gefaßt werben fann. Auf ben Namen selbst kame es weniger an, wenn man nicht an bem Begriffe ber 3weig= bildung fogleich alle andern Urten der Fortpflanzung meffen konnte. Much die Reimbilbung ift ja im Grunde nichts, als eine Zweigbildung; nur dag der Zweig niemale mit dem Mutterstamme zeitlebens vereinigt bleibt. Der Reim felbst kann auf eine einfache Belle, als auf leinen Urfprung, jurudgeführt werden, und diefe Belle hat an fich feinen hoheren Werth, als diejenige, aus welcher ein Sproß hervorgeht. Allein ichon diefe erfte Belle ber Reimbilbung hat das Bestreben, eine freie Belle gu fein, und sie wird es auch in der That, und zwar da= durch, daß sie sich zu befonderen Organen heranbildet, bie wir Gier nennen. Diefe Gier besiten aber bie an sich

höchst sonberbare Gigenthumlichkeit, baß fie, mahrend boch die beiben fruheren Fortpflanzungsweisen beffen nicht bedurften und bennoch bas Individuum fortzeugten, befrudtungefähig, ja, in ben meiften Kallen fogar befruch: tungebedürftig find. Das Paradore biefer Fortpflanzungs: art liegt folglich in ber Boraussebung zweier Gefchlechter. Denn bedenkt man, daß bei der Fortpflanzung burch Theil lung und Sproffung fein Gegenfat biefer Urt verlangt wird, fo find biefe beiben Fortpflanzungeweifen eigentlich, weil die einfachsten, die normalen, mahrend die ber Befruchtung bedürftige Reimbildung bie anomale ift. Es trifft hier aber genau wieder zu, was ich im Eingange des erften Urtikels fagte: Wir haben uns als Menfchen gewöhnt, nach unferem Mage zu meffen, und halten bes: halb die befruchtungsbedurftige Reimbildung fur die nor: Und doch können wir mit Recht fragen, warum die Natur eine Befruchtung nothig mache, ba fie boch fonft durch die einfachsten Silfemittel zu schaffen pflegt, und sie ja bei ber Fortpflanzung durch Theilung und Sproffung jener nicht bedarf? Raturlich fteben wir hier vor einem Mnfterium, bas wir nur mit ber Untwort lofen konnen: Es ift einmal fo, b. h. es gehören gur Fortpflanzung burch Gibildung zweierlei Eltern, weil erft durch die Stoffmischung Beider die Entwickelung eines Reimes vollbracht werben fann. Aber auch biefer Gat gestaltet fich sogleich wieder zu einem paradoren um, wenn es Falle gabe, wo die Reimbilbung nicht befruchtungs= bedürftig mare. Dag es bergleichen aber in Bahrheit gibt, werden wir fogleich an der fogenannten Parthenogenesis erkennen.

Sehen wir borläufig von dieser ab, so tritt uns die Reimbildung auch an fich schon als widerspruchevolles Naturgeset entgegen. Auf ber einen Seite fett fie voraus, daß die sich fortpflanzenden Individuen erft nach erfolgter Reife bes Bachsthums ju Muttern werben, und diese Voraussetzung bewährt fich so durchgreifend ale Regel, daß man fie fruber fur die alleinige und jebes fich fortpflanzende Individum fur vollkommen ent: wickelt betrachtete. Dagegen beobachtete man in ben neueren Beiten, daß es auch eine andere Seite ber Betrachtung gebe, indem man, parador genug! gewiffe Thiere entbedte, beren Fortpflanzung gemiffermaßen noch in ihre Kindheit fällt. Man nennt diese seit v. Baer die Padogenesis, mahrend Seidlig die bisher allein als normal bekannte Urt die Orthogenefis nennt. Uber felbst die Padogenesis hat wieder einen Gegenfat aufzuweisen. Denn einmal tritt fie bei Individuen ein, die gleichsam noch Rinder und folglich noch nicht ausge= machsen find, wie bas bei gewiffen Larven ber Fall ift; das andere Mal sind ihr Individuen unterworfen, die zwar ebenfalls noch keine Reife erlangten, welche fie aber auch niemals erlangen, mahrend die vollständige Form: vollendung erft burch ihre Rinder gefchieht, die man des=

halb Ammen nennt. Bekanntlich ift bies berfelbe Borgang, welcher als fogenannter Generationswechfel seit Chamiffo in die Wiffenschaft eingeführt wurde. Seidelit nennt ihn im Gegensate zu der Kinder = oder Larvenzeugung (Padogenesis) die Ammenzeugung oder Trophogenesis.

Es gibt aber außer Theilung, Sprossung und Keimbilz bung noch eine vierte Art ber Fortpflanzung, und auch biese gehört eigentlich der Keimbildung an: nämlich die Spozren bildung. Sie unterscheidet sich nur dadurch, daß die Keimzellen oder Sporen, welche bald innerhalb, bald außerhalb best mütterlichen Körpers entstehen, auch inzerz oder außerhalb der Mutter sich zu selbständigen Inzividuen ohne jegliche Befruchtung, doch nur unter günzstigen Umständen, entwickeln. Man kennt diese Art der Zeugung z. B. bei denjenigen Thieren, die man als vivizpare oder lebendig gebärende bei den Blattläusen (Aphizben) und Gallmückenlarven (Cecidomyia) bezeichnet.

So verwickelt auch hierdurch bas Gefet ber Fort: pflanzung wird, fo find boch mit dem Borftebenden noch nicht alle Urten deffelben erschöpft. Denn die 4 haupt= arten ber Fortpflanzung gefchehen sowohl bei gereiften, als auch bei unreifen Thieren, also orthogenetisch und padogenetisch, ja, mit Ausnahme der Zeugung durch Theilung, fogar trophogenetisch. Theilung und Knospung ober Sproffung gehören fehr jugendlichen Thierstufen an, während umgekehrt padogenetische Sporen = und Gierbil= dung nur höheren Altersklaffen angehören. In Bezug auf Theilung wiffen wir z. B., daß dieselbe schon bei bem jungsten Buftande aller Individualität, dem Gie, eintreten kann, und zwar bei polypenartigen Thieren, ben Tubularien. Chenfo tritt die Sproffung bei gleich niedris gen Thieren, g. B. ben Bryozoen, ichon auf der Em= bryo: Stufe auf. Gewiß eine der paradoresten Erscheis nungen, die es im Thierleben überhaupt geben fann, da das noch im Gi= ober Reimzustande befindliche Thier ichon ber Fortpflanzung fabig ift; eine Pabogenefis der extremften Art, ba man hier ja noch nicht einmal von einem Kinderzustande reben fann! Bie fehr haben wir folglich unfern, aus höheren Regionen abgeleiteten Dagstab für Fortpflanzung auszudehnen!

Er stimmt überhaupt nicht mit den drei ersten Zeugungsarten, mit Theilung, Sprossung und Sporenbilz dung; denn alle drei sind ungeschlechtlich, monogen, wie man sie genannt hat. Nur die vierte, die Eibilzdung, seht Geschlechter voraus und heißt deshalb die gesschlechtliche oder digene Zeugung. Allein, auch diese schlägt, wie wir schon oben sahen, einen doppelten Beg ein. Entweder bedürsen die Eier einer Besruchtung, d. h. der Berbindung männlicher und weiblicher Keime; dann haben wir die sogenannte Gynäkogenesis, welche im Thierreiche am weitesten verbreitet ist und bei allen Birzbelthieren die alleinige Zeugung bleibt. Oder die Eier

bedürfen keiner Befruchtung; das geschlechtsreise, der Begattung fähige weibliche Thier legt zwar befruchtungsfähige Eier, die jedoch ohne Befruchtung bleiben und selbst in diesem Zustande wiederum zeugungsfähige Nachstommen entwickeln. Das ist diesenige Zeugung, welche man die Parthenogenesis oder die jungfräuliche Zeugung genannt hat. Bon ihr später mehr! Hier nur so viel, daß sie sowohl orthogenetisch, also bei geschlechtsteisen Individuen, als auch pädogenetisch, also auch im kinzberzustande des betreffenden Thieres von Statten gehen kann. Der Zustand der Ummenzeugung oder die Trophogenesis kennt man bisher nicht bei der Parthenogenesis; er gehört eben dis jest allein der gynäsogenetischen Zeugung an.

Bedenken wir nun, bag es einst in der Wiffenschaft wie ein Dogma feststand, bag es nach bem aus höheren Thierregionen entnommenen Makstabe keine andere Korts pflanzung, ale bie Gynafogenefis, alfo nur eine Beugung durch Befruchtung geben konne; welchen Fortschritt hat die Wiffenschaft machen muffen, um zu einer richtigeren Unschauung dieses Lebensverhaltniffes zu gelangen! Nichts charakterifirt diefe Bedeutung fo fehr, als ein Ausspruch des berühmten Physikers und Entomologen Reaumur († 1757), als ihm der Staliener Castellet berichtete, wie er zeugungsfähige Seibenschmetterlinge ohne vorher= gegangene Befruchtung der Eltern gezogen habe. Mus Nichts wird Nichts! fagte Reaumur, und damit blieb die Entdedung Caftellet's über ein Sahrhundert lang aufgeschoben, um erft in den 50 er Jahren unseres Sahr= hunderts wieder aufzuleben. Aber nicht nur bas. Go unerschütterlich fest schien damals das Dogma von der Alleinherrschaft ber Gnnakogenesis im Thierreiche, baß Caftellet, überdies zugleich aus Respekt vor dem Un= feben Reaumur's, lieber fein Muge vor der Richtigkeit ber eigenen Beobachtungen felbst verschloß und sich burch eine Spothese aus der Berlegenheit zu retten sucht in= bem er annahm, baß fich möglicherweise schon die Raupen befruchtet haben konnten. Jedenfalls lebt eine ahn: liche Unschauung auch noch heute im täglichen Leben, und barum muß hier die Borftellung, daß ein jungfrauliches Geschöpf von freien Studen in den Buftand ber Schwangerschaft gerathen konne, wenn nicht absurd, boch minbestens parador erscheinen. Es liegt beshalb auch in bem bisher Besprochenen eine außerordentlich große Tragweite fur ben geistigen Blid; benn wir feben auch an ber Fortpflanzung, daß die Natur fich nicht angstlich an einen einzigen Beg bindet, um zu demfelben Biele gu gelangen, und bas gerabe ift eine Beobachtung, bie ihr das Schabkonenhafte raubt und ihr dafur eine größere Freiheit gibt.

Man überschlage nur bie bieber ftatuirten Zeugungsarten, und man wird zu feinem Erstaunen schon bis heute 13 Arten finden. Seiblit hat biefelben in eine fehr überfichtliche Tabelle gebracht, und auch hier durfte es zwedmäßig fein, diefelbe zu reproduciren. Rur muß

zugleich die Bemerkung gemacht werben, bag Nr. 3 und 15 zwar noch nicht beobachtet find, aber nicht außer bem Reiche der Möglichkeit liegen.

#### Ueberficht ber Beugungsarten.

| B. Sprossung                                                   |   |              | orthogenetisch<br>= | b<br>b | (2)<br>(5)   | pädogenetisch<br>* | c<br>c | (3?)<br>(6)   | trophogenetisch<br>* | } | nogene<br>ugung.  |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|--------|---------------|----------------------|---|-------------------|
| C. Keimbildung I. Sporenbildung II. Eier u. Befruchtungsstoff. | a | (7)          | <b>.</b> .          | b.     | (8)          | s                  | c      | (9)           | \$                   | } | 8 %               |
| l. Agnäkogenesis                                               |   | (10)<br>(13) |                     | b      | (11)<br>(14) |                    |        | (12)<br>(15?) | =                    | } | Digene<br>Zeugung |

Die Freiheit der Natur ift jedoch noch größer, als biefe Tabelle zu zeigen scheint. Richt felten kommen bei einer und berfelben Thierart verschiedene Beugungsarten por, und zwar entweder abwechselnd oder gleichzeitig, 3. B. Anospung neben Sporenbildung, ober Anospung neben Gierbildung, oder Theilung neben Sporenbildung. Ebenfo konnen fich einige ber übrigen Beugungearten verschiedentlich combiniren. So g. B. kennt man eine mehr= fache Urt der Parthenogenesis, je nachdem dieselbe aus: nahmsweise ober regelmäßig auftritt, je nachdem sie im letteren Kalle in jeder Generation Beibchen und Mann= chen ober die lettern erft nach mehreren ausschließlich weiblichen Generationen erzeugt, je nachdem ferner aus unbefruchteten Giern nur Weibchen hervorgeben (thelp: tolische Parthenogenesis) ober je nachdem baraus nur Mannchen entspringen, mahrend die Weibchen nur aus befruchteten Giern hervorgeben (arrenotofische Parthenogenesis).

Es war nicht meine Ubficht, an biefer Stelle mich tiefer über die besprochenen Berhaltniffe zu verbreiten. Es kam mir nur barauf an, barauf hinzuweisen, bag bie Natur sowohl nach ber vegetativen, als auch nach ber productiven Lebenssphäre des Thierreiches hin einer von uns selbst abgeleiteten Naturanschauung Erscheinungen entgegen halt, welche im Lichte biefes Maßstabes als Paradoren auftreten, die durch jene aprioristische Natur: anschauung einen biden Strich machen. In einer Zeit, wo ber traffeste Dogmatismus mit bem gefunden Menschenverstande einen so gräulichen Sader begonnen, durfte es besonders wohlthätig abstechen, wenn wir uns an die Natur wenden und in ihr feben, wie fie, um gu bem= felben Biele ju gelangen, die verschiedensten Formen zeigt, in benen fich bas Leben zu außern vermag. Es ift von jeher überall, und in ben Naturmiffenschaften gang befonders, ein bedenklicher Trieb des Menschengeistes ges wefen, Alles über Einen Magftab zu meffen, Alles nach einem kleinen Erfahrungefreife ju verallgemeinern, und hierdurch zu Unschauungen zu gelangen, welche zu Dog= men verenochern mußten, die ihrerfeits nur blinden Auto: ritätsglauben erzeugen.

#### Gin Ausflug von Konftantinopel zur Sohle von Yarim-Burgas.

Von Theobald Sifder.

3weiter Artifel.

Nahe babei an der rechten Thalmand und am linken Ufer der Tundschai find die beiben Gingange zu der Sohle, ber eine in geringer Hohe über der Thalsohle, der an= bere etwas höher, etwa 25 Meter über berfelben. Ein breiter und hoher Bang führt gerade aus in ben Berg hinein, etwa 40 Meter lang, verengt fich bann, wahrend ein breiter Eingang rechts in einen großen, minde= ftens 4 Meter hoher liegenden Saal hinauf geht. Der: felbe hat in ber größten Breite nach meiner ungefähren Meffung 12 Meter, ift 30 Meter lang und in ber Mitte 13 bis 14 Meter boch; er ist fast bis in den Hinter= grund hell erleuchtet, da er vorn eine 8 bis 9 Meter breite und 6 Meter hohe Deffnung gegen das Thal hat. Diese große Salle ift im Gangen ein Bert ber Ratur; aber in ihrem vorderen Theile finden sich überall Spuren von Menschenhand, so namentlich an ber Subfeite, unterirdischen Gingang ichrag gegenüber, brei in ben talkfelsen gehauene Nischen. Die erfte und

größte, beren Deffnung an ber Bafis etwa 5 Meter Weite hat, hat gang die Form einer Ubfis, und im hin= tergrunde berfelben find 3 Sigreihen eingehauen, bie am: phitheatralisch aufsteigen, aber so niedrig und schmal find, daß 15 Perfonen, fur die ber Plat hinreichen wurde, hochst unbequem sien mußten. In ber Mitte befindet fich ein größerer und höherer Gig. Reben diefer Nische und mit ihr durch einen 1 Meter breiten, 2 Meter hohen und ebenfo langen Bang verbunden, befindet fich eine kleinere vierecige Nifche, in beren hintergrund, eine Urt Altar aus dem Felsen gehauen ift. In der Wand fieht man Löcher, worin vielleicht Balten gum Berschluß der Nischen staken, mahrend andere ahnliche Löcher höher oben, fowie breite Ginfchnitte bis gegen. Die Dece hinauf, barauf hindeuten, bag die Grotte burch Scheides wände in mehrere Abtheilungen zerfiel. Auch an ber Decke erkennt man Spuren menschlicher Arbeit, ba dieselbe vier Mushöhlungen in der Gestalt eines Ruppelgewölbes zeigt,

warend die Grotte in der Mitte fich zu einer hohen, offenbar aber naturlichen, ziemlich fpig zulaufenden Ruppel
emporschwingt. Eine funfte, den vier kleineren entsprechende Wölbung ganz an der weiten, vordern Deffnung
ift mit der Decke, wie es scheint, gewaltsam zerftort.

Ganz im Hintergrund ber Halle ist in einiger Höhe und durch Stufen zugänglich ein vierectiger Block ober Sitz ausgehauen, und ein tiefes und enges Loch führt in den Felsen hinein. Der Boden ist dist mit attem Schafmist bedeckt, und die Decke hie und da, namentlich vorn, von Rauch geschwärzt, von Inschriften jedoch keine Spur.

Auch außerhalb der Höhle sieht man an den Felsen mannigfach, am häusigsten nach der Quelle hin, Spuren von menschlicher Arbeit: ausgehauene Terraffen, Reste von Treppen, Rifte und Balkentocher, als ob ein Haus schräg an den Felsen angebaut gewesen wäre, u. dergl.

Wozu nun das Gange gedient, durfte ichwer zu be= stimmen fein; vielleicht gelingt es einmal einem Archaologen von Fach, der ohne Lieblingsideen und Borurtheile die Grotte untersucht, das Rathfel zu lofen. Diefelbe war bisher den Konstantinopler wie den abendlandischen Gelehrten foviel ich weiß, unbekannt, und ich kenne baber nur zwei Meinungen über ihre Bedeutung. Die eine ift die bes herrn von hochstetter, ber im Sommer 1869, als er fur die 3mede ber turkischen Gifenbahngefellschaft die Balkanhalbinfel burchreifte, auch ber Sankt Georgehöhle, so nennen die Griechen diefelbe, einen fluch= tigen Besuch abstattete. Er vermuthet, sie habe als gebeime Cultftatte ber erften Chriften gebient. Dem wiberfpricht aber ber Umftand, daß unfere gange Reifegefell= fcaft, obwohl fie Mehnliches erwartet und baher eifrig ba= nach gesucht hat, auch nicht bas geringste, barauf bin= beutende Abzeichen, ein Rreuz ober bergl., entbeckt hat. Die ganze Unlage hat durchaus feinen chriftlichen Charafter. Die andere mir bekannte Unsicht ift die bes Dr. Dethier, eines feit 30 Jahren in Konstantinopel anfässigen beutschen Belehrten, ber um bie Erforschung ber dortigen Alterthumer manches Berdienft hat, in die= fem Falle aber boch zu fehr gemiffe Lieblingsibeen überall permirklicht feben will. Er findet nämlich in diefer Grotte, die er in unserer Gesellschaft besucht hat, eine Opfer= ftatte von Pfahlbauern, die, zu den von Eroja an den Strymon auswandernden Paoniern gehorig (fo interpre= tirt er Berodot's Ungabe), auf bem Durchzuge an ber naben Lagune von Rutschuf = Tichetmediche figen blieben. Es bedarf wohl zur Würdigung diefer Theorie kaum noch ber Bemerkung, bag man von bortigen Pfahlbauten noch nicht ble geringfte Spur entbedt hat.

Soviel scheint mir indessen flar zu sein, bag man in der That eine Gult: und Opferstätte vor sich hat, und zwar eine heidnische, vielleicht sogar einen Orakelsig ber

Thraker. Darauf mag der erhöhte Sig im hintergrunde ber höhle mit bem Loch im Felsen hinweisen, während in ber amphitheatralischen halbrunden Nische die Priestersschaft ihre Sige hatte, den Oberpriester in der Mitte, und durch den Gang mit den in der viereckigen Nebensgrotte Opsernden in Verkehr stehend.

Dies möge über die große Halle genügen. Ich hatte schon erwähnt, daß der untere Gang an der Stelle, wo man rechts in jene hinaufsteigt, sich bedeutend verengt, und zwar zu einer Breite von 2 und einer Höhe von 1½ Meter. Gleich darauf erweitert er sich aber wieder, und die eigentliche innere Höhle beginnt mit einer imposanten, 16 bis 17 Meter breiten und etwa 25 Meter hohen Wölbung, deren Stalaktiten, von bengalischem Feuer beleuchtet, magisch etglänzten. Mit allem zu einer solchen Expedition Nöthigen versehen, drangen wir vor; ein Matrose des in Konstantinopel stationirten französsischen Kriegsschiffs, dessen Commandeur in unserer Gessellschaft war, war mit Feuerwerk, Lauen und langen Leinen beladen, während wir selbst Signalpfeisen und Wachsterzen führten.

Nach biefer ersten Erweiterung nahe am Eingang verengt fich die Balerie fofort wieder und wird fo eng, daß die fraglichen Benuter der Sohle, wenn nicht erft Omer Pafcha, in ber Mitte einen 2 Fuß tiefen und ebenfo breiten Bang in den Boden gehauen haben, um aufrecht geben ju konnen. Der Beg fteigt mehr und mehr, und an einer Stelle, etwa 1/4 Stunde vom Gin= gange war ich überrascht, an einer Seitenwand neben einer etwas alteren, völlig unleferlich gewordenen latei= nischen Inschrift mit beutschen Buchstaben in den wei: chen Kalkstein eingekratt zu lesen: "Ziegler 1811". Soweit ist also schon in biesem Jahre allem Unschein nach ein Landsmann vorgedrungen. Nach 40 Minuten Behens zweigte fich links freil abwarts ein unzugänglicher Höhlenarm ab, gleich barauf ein zweiter. Rach einigem Steigen erreichten wir eine große Salle, wo ber Beg fich gabelt, und wir bie Galerie rechts einschlugen. Bis hierher war unfer biederer Mustapha an der Spige mar: fchirt, fast unaufhorlich mit fonorer, flangvoller Stimme Gebete aus bem Koran fingenb, gur Bericheuchung ber bofen Beifter. Soweit fannte er bas Terrain; als wir aber noch weiter vordrangen, verzichtete er auf die Fuhrerschaft und schloß fich bem Ende bes Buges an, um bem Pabischah bas Leben seines besten Saptiehs nicht zu gefährden. Schone Tropfsteinbildungen zeigten fich an den Wänden und an ber Dede, Saulen ragten empor, eine mitten in der Galerie und gegen 8 Meter boch, 1 bis 2 Fuß ftart, bis gur Dede reichend. Bald horten wir in der Ferne ein schrilles Pfeifen, das, je mehr wir vor= rudten, immer lauter ertonte, und balb umfchmarmten und Taufende von Fledermaufen, welche Bande und

Dede ichwarz bebeckten. Der Glang unferes bengalischen Feuers scheuchte fie noch mehr auf, und so gahlreich um= schwärmten fie und, daß man nur bie hand auszustrecken brauchte, um eine zu faffen. Schon mar unferm Borbringen ein Biel gefest, benn bie Boble verengte fich plöglich fo, bag man auf Sanden und Fugen hatte weis: ter friechen muffen. Dazu war niemand von ber Gefellschaft geneigt, obwohl ich überzeugt bin, daß ber Sang fich bald wieder erweiterte, denn viele Fledermaufe kamen aus ber engen Deffnung hervor. Außerbem mar aber ber Rauch so bick geworben, daß man nur noch mit Mühe athmete. Ein schneller Ruckzug war daher unvermeidlich, und wir konnten nicht constatiren, ob die Soble, wie Muftapha mit ernfter Miene erzählte, wirklich bis Stambul geht. Bald erreichten wir ben Rreuzweg wieber und schlugen nun den andern Gang ein, der bestän= dig aufwärts steigend, der allgemeinen Richtung ber Höhle nach Suden folgt. Nach furzem Wandern erreich: ten wir das Ende beffelben, das nur friechend erreichbar war, und wo ich eine burch den Felsen sich brangende abgestorbene Baumwurzel fant, also ein sicheres Beichen, daß wir der Erdoberfläche an diefem hochsten Punkte der

Höhle nicht fern waren. Die Temperatur war auch überall eine bobe und nie unter 15° R.

Nachdem wir Baterland und Jahreszahl mit unfern Kerzen an die Decke gemalt, traten wir den Ruchweg an, auf dem deutsche Bolkblieder, von einem jungen englischen Diplomaten angestimmt, Mustaphas Geisters gefänge ersetzen. Auch an Zwischenfällen hatte es nicht gefehlt; denn oft genug siel man in ein tiefes, mit Wasser und Schlamm gefülltes Loch oder rutschte auf dem schlüpfrigen Fledermaus-Guano, der dicht den Boden bedeckte, einen Abhang hinab. Omer Pascha, als erfahrener Landwirth, hat viel davon hinausschaffen und als Dünger verwenden lassen; man sah noch hie und da zussammengeworfene Hausen.

Bis zum fernsten Punkte, ben wir erreicht, mochten es etwa 50 Minuten Beges sein, und nach zweistünzbigem Aufenthalt im Innern ber Höhle traten wir wiesber an das Tageslicht. Wir kehrten nach Yarim-Burgas zurück, wo auch unser Zug, der noch bis an's Ende der fertiggestellten Linie, nach Tschatulbsche, gefahren war, nicht lange auf sich warten ließ und uns nach Konstantinopel zurückbrachte.

#### Kleinere Mittheilungen.

Der dinestide Barbier.

Manche Gewerke drücken ihren Angehörigen unter allen Himmelöstrichen das gleiche Gevräge auf. Das gilt, wie von dem Schufter und Schneiber, namentlich auch von dem Barbier. Der berühmte Maler des Kosmos, Eduard hildebrandt, schilbert in seiner "Reise um die Erde" einen chinessischen Barbier, den er öfter bei "Neise und die Erde" einen chinessischen Barbier, den er öfter bei "Neise und je Erdes" namentlich der landesüblichen Kopfrasur beodachtete. Die weite chinessische hose, sagt er, die in Ermangelung der Tragbänder nur mit einem Gürtel um den Leib besessischen der Fußbekleidung verhindern ihn alterdings an dem stührigen, sprungweisen Fortschritt, der den deutschen Bartstünsster keinen, sprungweisen Fortschritt, der den deutschen Bartstünsster kennzeichnet; dennoch sticht er durch größere Beweglichseit von seinen Landsleuten ab. Der chinessische Barbier schreitet rasch durch die Straßen und balancirt kokett seinen Apparat, Messer und Scheerseutel, an den Enden eines Bambusstädbens auf der Schulter. Er darf nicht zügern, wenn er alle seine Kunden volleien und seinen Lebensunterhalt gewinnen will. Sein Rastrmesser hat nur geringe Nehnlichkeit mit dem unsprigen. Es besteht aus einer dreiestigen Metallplatte, die sich handlich an einem hölzernen, kurzen Griffe bewegt. Wie an einem Beile verdünnt sich die Schärse nur allmälig, und bei der Diese des Eisenstücks hält man es gar nicht sür möglich, mit der verhältnißmäßig plumpen Schneibe die kurzen Haarstroppeln abzusäbeln; und doch kommt der Barbier damit in kurzer Zeit zum Ziele. Ein Messer, erzählt Hilbebrandt, das ich später in Bezing einem alten Bartkraßer gleich nach vollbrachter Operation abgestauft, ist, obgleich total verroster, noch heute so scharsen versen gur üblichen Kopfrasur läßt sich der Kunde aus einem Bänken nieder, sein Schäbel wird eingeseift, und in fünf Minuten ist rings um die Jophbass dis an die Augenbrauen jede Haarster zieht anderweitige Instrumente hervor und süubert Augen, Ohren und Rasendern gebt ganz erbarmungslos zu Werke; in den Ohren s

Nase werden mit einem oben gerundeten Blechfreisen ausgekraßt. Das Sonorar für das gesammte Bersabren beträgt nach unserm Gelde 3 Pfennige. Gewiß, sagt Sildebrandt, bangen die in China so oft vorkommenden Augenleiden mit diesem abscheilichen Kosmetischen Bersahren zusammen. Die Kunden außern nichtsbestosweniger damit ibre Zufriedenheit; das Rervenspstem der Chinesen ist eben straffer besaitet als das unfrige.

#### Literarische Anzeige.

Soeben ericien im Berlage von George Beftermann in Braunichweig:

### M. Th. von Seuglin's Reisen nach dem Nordpolarmeer.

Erfter Band:

Reise in Aorwegen und Spitzbergen im Jahre 1870.

Anternammen in Gesellschaft des Grafen A. n. Waldburg-Zeil-Cranchburg.
Wit 12 Karten, 1 Farbendruck u. 16 Junftrationen.
Preis: 2 Chtr. 24 Sgr.

Murchison, ber Prästent ber geographischen Geseuschaft in London, schreibt turz vor seinem Tode über die Heuglin'sche Reise: "Unter den zahlreichen Expeditionen, die seit den Tagen, wo England an der Spize solcher Unternehmungen stand, von Schweden, den Bereinigten Staaten von Nordamerika und De utsch sand auszegesandt wurden, um die Nordvolar=Region zu erforschen, hat die im vorigen Jahre von Graf Zeil und M. Th. von Heuglin nach Oft-Spizbergen auszeführte Forschungsreise für die Geographie wahrscheinlich am meisten Reues geboten." Diesem ehrenvollen Urtheil schließt sich Dr. A. Petermann in Gotha an. Ueber den besonderen Werth des Werkes ist es also unnöthig ein Wort hinzuzusügen.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

1 4. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.]

Salle, G. Schwetichte'icher Berlag.

22. Januar 1873.

Inhalt: Der König der Beine, von Dtto Ule. Dritter Artikel. — Die Bekleidungen der Thiere, von Ferdinand Schramm. Zweiter Artikel. — Expedition nach einem Goldfelde in Zoutpanoberg, von G. Haverland. Dritter Artikel. — Rleinere Mittbeilungen.

#### Der König der Weine.

Don Otto Ule.

Dritter Artifel.

Schlimm wurde es um die Champagnertrinker fteben, wenn fie allein auf bas Erzeugniß ber Champagne angewiesen maren. Wir haben ja gefeben, bag nur etwa 1 1/2 Millionen Flaschen achten Champagners nach Deutsch= land und Desterreich gelangen; es wurde also auf 50 Menschen erft eine Klasche jährlich kommen. allein aber trinkt nachweislich jährlich 600,000 Flaschen fogenannten Champagners; auf jeden Ropf der Bevolke= rung kommt dort alfo nahezu eine Flasche. Mag es nun auch in ben fleineren Stäbten und auf bem Lande nicht so viel schaumweindurstige Rehlen geben; die gro= fen Stäbte wurden boch gar zu wenig übrig laffen, wenn es feinen andern Schaumwein als ben ber Champagne gabe. Da nun aber thatfachlich heutigen Tages nicht mehr bloß Grafen und Barone, Generale und Prafidenten, Directoren von Actiengefellschaften und Grunder, fondern auch andere schlichte Leute, felbst Runftler und Dichter, Burger und Bauern gelegentlich gern von dem Rectar ber Champagne nippen, so werben wir schwerlich zu hoch greifen, wenn wir annehmen, baß jährlich etwa 6 Millionen Klaschen Schaumwein in Deutschland und Defterreich getrunken werben. Woher kommt'nun all biefer Schaumwein, ba die Champagne ihn boch nicht ju liefern vermag? Bunachft ift es Frankreich felbft, bas an verschiedenen Orten außerhalb der Champagne einen Schaumwein erzeugt, ber freilich niemals als nachgemachter Champagner, fondern ftete ehrlich unter eigner Etiquette auf ben Markt tritt. Bu ben vorzuglichften gehören einige Schaumweine Languedoc's, Burgund's und ber Franche = Comté. Aus dem Languedoc und zwar vom rechten Rhoneufer kommt ber überaus gewürzige und wohlschmedende, aber schwere und nicht ftart mouffirende

Saint-Peray. Burgund liefert ben ebenfalls vollen und schweren und stark parsumirten Bourgogne mousseux von Yonne und Tonnerois, ben seinen und angenehm schweckenden, aber den Champagner an Alkoholgehalt weit übertreffenden Vin mousseux d'Anjou aus Savonnières und Saint-Aubin, die etwas geringeren Vins blancs mousseux de Bourgogne von Epineul und Dannemoine, endlich die harten und schweren Vins rouges mousseux von Meursault und Puligny. Die Franche-Comté erzeugt den unzweiselhaft dem echten Champagner am nächten kommenden Vin d'Arbois, der nur so außerordentlich stark moussirt, daß der Flaschenbruch in den ersten 2 Jahren ost die auf 75 Proc. steigt. Außerdem liefern auch das Bordelais, die Gascogne und andere Landestheile eine große Menge von Schaumweinen.

In Deutschland hat die Champagnerfabrikation erft vor etwa 30 Jahren allgemeinen Gingang gefunden. In ber ersten Zeit vermochten sich die deutschen Schaumweine nur unter nachgeahmten frangofifchen Stiquetten Geltung ju verschaffen. Seit dem Abschluß des beutsch : frango" fifchen Sandelsvertrages, welcher biefe Taufchung verbot, murden fie gezwungen, ehrlich und offen nach eigener Unerkennung zu ringen, und fie haben biefe mit vollem Rechte gefunden. Manche Enthusiasten, beren Berg freis lich beffer fein mag ale ihre Bunge, geben fogar fo weit, baß fie den beutschen Schaummein bem achten Champag: ner gleich ftellen wollen. Wir wollen fo bescheiden fein, ju betennen, daß er ein fehr trinkbarer Bein ift, und ber Fortschritt der beutschen Schaumweinfabrikation sich nicht bloß in der Bermehrung, sondern auch in der Ber: eblung ihres Erzeugniffes bekundet hat. Freilich wird auch heute noch nicht aller beutscher Schaummein als folder getrunten; bas Gefet ju umgehen ift gerabe nicht schwer, und namentlich in bas Ausland findet er unter bem Schute frangösischer Etiquetten noch reichen Absat Um bedeutenoften ift die Champagnerfabrikation am Rhein. am Main, an ber Uhr, ber Nahe, ber Mofel und am Redar. Die rheinpreußischen Schaumweinfabrifen allein erzeugen jährlich etwa 1 1/2 Mill. Flaschen. Vortreffliche Schaumweine liefert bas Elfaß. Much an ben Grenzen ber Weinkultur, an der Saale, der Elbe, der Dder und Reiße sogar hat sich die Schaumweinfabrikation mit Glud eingeburgert. In Desterreich haben namentlich Nieder= österreich und Steiermark zahlreiche Schaumweinfabriken. Ungarn liefert die schwerften, Stalien in feinem Bino b'Ufti spumante ben leichteften aller Schaumweine. In England trinkt man fogar Schaumweine, die gar nicht einmal diefen Ramen verdienen, ba fie aus Johannisbee= ren hergestellt werben, und auch in Deutschland muß wohl manchmal bas toblenfaure Natron berhalten, um ein Betrant zu erzeugen, bas wenigstens wie Schaummein aus: fieht. Getäuscht burch nachgemachte und fchlechte Champagner, werben gang besonders bie Trinker jenseits bes

Dceans, namentlich bes öftlichen Ufiens. Billigkeit ist bei ben Chinesen und Japanesen bas erste Erforderniß; mehr als 5—6 Dollars pro Dusend darf der Champagener nicht kosten. Wenn der Wein nur stark schaumt und recht suß schmeckt, ist die japanesische Kehle völlig befriedigt.

Da wir nicht als Industrielle, auch nicht als Feinschmecker, noch als Dichter, sondern in der Eigenschaft des Natursorschers es unternommen haben, über den "König der Weine" zu schreiben, so bleiben uns noch zwei wichtige Aufgaben übrig. Wir haben einmal seine physitalischen Eigenschaften, bann seine physiologischen Wirkungen auf Zunge und Nerven zu untersuchen.

Als Wein unterscheidet fich ber Champagner nicht wesentlich von andern Weinen. Sinfichtlich feines Behalts an Beinfaure fteht er bem Portwein am nachften, gehört er alfo zu ben faurearmften Beinen. Bon Gerbftoff enthält er nur geringe Spuren. Sein Alkoholgehalt be: trägt zwischen 10 bis 11 Proc., gleicht also bem guten Bordeaurmein und übertrifft etwas ben ber meiften Rheinweine. Un Ertructgehalt übertrifft er bie meiften Beine, und namentlich überwiegt barin ber Buder, und zwar in Gestalt von Schleimzucker. Alkohol: und Buckergehalt hängen übrigens wesentlich von bem Liqueurzusat ab, ber fich, wie erwähnt, nach bem Gefchmack ber Confumenten richtet. Fur Oftafien merben nur 9, fur England nur 12-13, für Frankreich 14-15, für Belgien ebenfoviel, nur mit einem ftarteren Cognaczusat, fur Deutsche jand 16 - 20, für Rugland 20 - 22, für Standinavien 24 - 30 Grad Liqueurzusat vermandt. Der Liqueur ent: halt aber höchstens 5 Proc. Alkohol; ber Bucker ift barin die Hauptsache.

Sein eigentliches Wefen verbankt ber Champagner feinem Gehalt an Rohlenfäure. In Folge bes gewaltigen Druckes, unter welchem die Rohlenfaure ftand, ale fie fich im verschloffenen Raume der Flasche durch die Gah= rung entwickelte, ift sie von der Fluffigkeit völlig abfor= birt worden. Rur ein kleiner Theil freier Rohlenfaure füllt ben leeren Raum zwischen ber Fluffigkeit und bem Rort, und diefe ift es, welche, indem fie ben außeren Druck überwindet, den Kork in die Luft schleudert. Aber auch in ber Fluffigkeit regt fich die Roblenfaure, fobalb ber außere Druck hinweggenommen ift. Sofort steigen Eleine Blasen von Rohlenfaure auf, die, indem sie an ber Luft zerplagen, kleine Theile ihrer Umgebung mit fortreißen und fo ben leichten Dampf erzeugen, ber über ber Mundung der frifch geöffneten Flasche fich zeigt. Da Champagner, welcher bem Druck von 5 Utmofpharen un= terliegt, 5 mal fo viel Rohlenfaure ale unter gewöhn= lichem Luftdruck aufgenommen hat, also auch bas 5 fache feines eigenen Bolumens an Roblenfaure enthalt, fo follte man eigentlich erwarten, daß nach bem Aufhören dieses Druckes er nun auch sofort diese gewaltige Menge

von Roblenfaure entbinden mußte. Dag bies nicht gefchieht, verdanken mir der flebrigen Beschaffenheit ber Fluffigkeit in Folge ihres reichen Behaltes an Schleim= juder. Diefe halt bas fluchtige Gas lange gebunden und gibt es nur nach und nach in einzelnen Blaschen frei, Die bas bekannte Mouffiren bemirken. Rach phyfikalischem Befet entwickeln fich bie Gasblaschen porzugsweife an Unebenheiten ber Glasmand, mogen biefe noch fo unmerklich fein: Deshalb bewirkt auch jeder porofe Rorper, etwa ein Stud Brotrinde ober Biscuit, bas in ben Champagner getaucht mird, fofort ein lebhaftes Aufbraufen. Gine andere Urfache liegt bem heftigen Auffchaumen ju Grunde, bas entsteht, wenn man ein mit Champagner gefülltes Glas leicht in ber einen Sand halt und mit ber Klache ber andern barauf ichlagt. Das Glas wird babei plöglich niedergedrudt, und ba die Fluffigfeit biefer Bewegung nicht fo rafch folgen fann, fo entsteht langs ber Seitenwand bes Glafes eine fcmache Berdunnung, welche bas Freiwerben bes Gafes begunftigt.

Da die Rohlenfaure eine wesentliche Rolle bei bem Genuffe des Champagners spielt, so bedingt fie auch bie Art des Genuffes. Es muß bafur geforgt werden, bag die Rohlenfaure möglichft ber Fluffigkeit erhalten bleibt und erft auf ber Bunge frei wirb. Dazu ift zunächst er= forderlich, bag ber Champagner falt genoffen wird; benn jebe Fluffigteit befigt in niederer Temperatur eine größere Kähigkeit, Roblenfaure festzuhalten. Naturlich barf man bie Rühlung bes Champagners auch nicht übertreiben, ba nicht bloß der Befchmad babei julegt leibet, fondern man auch Gefahr läuft, fich ben Magen zu erfalten. Bollends unfinnig ift es, ben Champagner fo weit abzukuhlen, baß er halb gefroren in bas Glas läuft, ba man bann nicht mehr Champagner, fonbern eine Mifchung gewöhn: licher Eiskrostalle mit einem Sprup von Bein, Alkohol und Buder trinkt. Much auf die Form des Glafes, aus welchem man ben Champagner genießt, fommt viel an. Die beste Form ift noch immer die ber alten fonischen Spiggläser, da sie diejenige ift, bei welcher einerseits ber Entwickelung der Kohlensaure-Bläschen die größte innere Wandsläche dargeboten wird, andrerseits die geringste Berührung der Flüssigkeit mit der Luft und daher die geringste Veranlassung zum Entweichen des Gases statzsindet. Die jest üblichen breiten und flachen, schalenzartigen Champagnergläser mögen ganz gut sein, nenn man dieselben rasch mit einem behaglichen Juge leert, da sonst dei der großen Berührungssläche, welche der Luft geboten wird, die den atherischen Schaum bedingende Kohlensaure sehr rasch versliegen wurde.

Daß ber Champagner ber Konig ber Beine, baß er ber Liebling nicht bloß ber Könige, sondern auch ber Frauen und ber Dichter und mancher andrer Sterblicher geworden ift, verbankt er weniger feiner angenehm fauerlich pricelnden Wirkung, die er auf bie Bunge ausübt, als ber ebenso rafch eintretenden als flüchtig ver= rauchenden, erregenden, belebenden, erfrischenden und auf: heiternden Wirkung auf Nerven und Sirn. fein befferes Mittel, den Geift in fürzester Frist in beitere Spannung ju bringen; er ift ein Sorgenbrecher, wie fein andrer Bein. Borauf diefe Birkung beruht, ift felbst fur ben Physiologen noch Geheimnig. Dag ber Alkohol und die Aetherarten des Weines dabei eine Rolle fpielen, ift gewiß. Die Erregung ber Bergthatigkeit, die Beschleunigung bes Rreislaufs, die Steigerung ber Birnthätigkeit find wohl vorzugsweise ihre Wirkung. Bas aber biefer Wirkung bas angenehme Geprage atherifcher Leichtigkeit verleiht, und wie weit die Rohlenfaure dabei betheiligt ift, bleibt unentschieden. Daß die Rohlenfaure burch die spannende Wirkung, die fie auf die Magenwande ausubt, ben Appetit beeintrachtigt, ift uns ein Wint, bag der Champagner nicht geeignet ift, als Tischwein zu bienen, sondern daß er zum Rachtisch gehört und beftimmt ift, burch feine ,,fchaumenben Stuthen" mehr ju begeistern als zu berauschen.

#### Die Bekleidungen der Thiere.

Von ferdinand Schramm.

3meiter Artifel.

Die nächsten Anverwandten der Burmer sind die Echinodermen (Strahlthiere). Wir finden deshalb auch bei ihnen, wenigstens bei den Jugendformen, denselben Hautmuskelschlauch, der sich jedoch hier viel schäffer von der Muskulatur absondert, so daß das Integument aufzgelagert erscheint. Es besteht der Hauptmasse nach aus Bindesubstanz, die nach außen von einer Epithelschicht überzogen wird. Durch die in der verschiedensten Beise abgelagerten Kalkconcremente wird dasselbe zu einem bald mehr, bald weniger starren Gerüste und dient dann als Hautselet, das jedoch bei den Holothurien (Seewalzen)

feine Bedeutung verliert, weil hier der Körper weich und von einer üppig entwickelten Bindegewebschicht beseckt ist. Die Kalkablagerung geschieht immer in regels mäßiger Form, meist schon bei den Larven, so daß zierzliche nehs und gitterförmige Structuren entstehen, deren Zwischenräume von organischer Substanz erfüllt sind-Bielfach durchbricht das Gerüst den weichen, epithelialen Ueberzug, und est treten dann die verkalkten Partieen als Höcker und Stacheln hervor. Wo die äußere Hautschicht bleibt, zeigt sich Wimperepithel.

Undere Sautanhange find bie bei ben Seefternen

und Seeigeln vorkommenden Stacheln und Pedicella-Erftere besiten bei ben Seeigeln einen besonderen Muskelapparat und baburch eine ziemlich große Beweglichkeit, mahrend fie bei ben Seefternen weniger beweg: lich find; auch erweisen sie sich hier mehr als Berlängerungen bes Rarlkgeruftes und nicht als Integumentfort= fage, wie bei ben Seeigeln. Die Pedicellarien find kalkige, gangenartige, bewegliche und zum Festhalten bienenbe Körper. Ihre Bilbung erfolgt aus bem Integumente, bem fie in verschiedener Bertheilung auffigen; bei ben Seesternen befinden sie sich namentlich an ber Basis ber Stacheln, bei ben Seeigeln sind sie um ben Mund gestellt. Much die Wafferfußchen dieser Thiere find zu ben Hautgebilden zu zählen, ba fie schlauchartige Musftulpungen der Körperhulle barftellen. Durch mustulofe Ausstattung sind sie im Stande, Ortsbewegungen hervorzubringen, doch bienen sie auch als Respirations= und Taftorgane.

Je höher wir in bem Stufenreiche ber Thiere aufwärts steigen, besto mehr treten uns Bervollkommnungen entgegen, und besto mehr Entwickelungsformen begegnen wir. Jeder weiteren Differenzirung des Thierkörpers geben aber stets histologische Sonderungen voraus.

So saben wir die Ortobewegungen in ihren einfach= ften Formen burch Wimperhaare bewirkt; vollkommner wurden fie burch bas Auftreten von Muskelgewebe, bas in Berbindung mit ber Saut gunachst den Sautmustel= fchlauch herstellte, burch beffen Berturgung und Berlange= rung die Ortsbewegung bewerkstelligt wird. Mit der Ent= wickelung von Stuborganen, wie fie in ben Sautfkeleten auftreten, differenzirt sich bie Muskulatur in besondere Gruppen und erzeugt abermals höhere Leiftungen. ba ab wird die Bewegung an einzelne Organe übertragen, bie junachft als einfache, weiche Fortfage ber Saut erfchei= nen, wie bei den Ringelwurmern, und in vollkommenerer Weise bei den Echinodermen (Bafferfußchen). Bei ben auf höherer Stufe ftehenden Thieren erscheinen in immer= mehr aufstrebender Richtung gegliederte Gebilde, die aber immer noch von ber Saut ihre Stuge erhalten, bis fie in den Bewegungsapparaten der Wirbelthiere, wo jene stübende Leistung der Haut verschwindet, ihre höchste Ausbildung erreichen.

Nach anderer Richtung hin wird die Haut badurch modificirter, daß sie Elemente erzeugt, die der Ernährung und Fortpflanzung dienen, oder die als Sinnessorgane eine vollkommnere Verbindung des Individuums mit der Außenwelt bewirken. Immermehr sehen wir also die Arbeitstheilung und die ihr folgende Differenzirung um sich greifen. Doch gehen wir jest in der architektonischen Betrachtung der Körperbedeckungen weiter.

Un den Arthropoden, dem nächstverwandten Seitenzweige der Bürmer, zeigt sich die Körperdecke gegen die Vorhergehenden wesentlich verändert. Zunächst ist die Glieberung des Körpers eine andere. Die bei ben Mürmern auftretenden Metameren (gleichartige Abschnitte) sind verschmolzen und bilden größere Körperabschnittez das Integument (Haut) ist unabhängiger von der Mustulatur und stellt zwei verschiedene Schichten dar, eine Euticularschicht, von der Epidermis ausgeschieden, und eine bindegewebige Lederhaut.

Bon besonderer Wichtigkeit wird hier die Cuticula; denn sie überkleidet den ganzen Körper, selbst die nach außen mundenden Organe, und bildet durch ihre Machztigkeit das eigentliche Hautskelet der Arthropoden, welsches alle Uebergänge von dem Weichen bis zum Festen und Hornartigen in den mannigsachsten Formen erzeugt.

Diese verschiedenen Grade von Festigkeit haben namentlich in der Chitinisirung der Cuticularschichten ihren Grund. Im neugebildeten Zustande find die bicksten Lagen weich; erst mit dieser chemischen Umwandtung zum Chitin gewinnen sie ihre Festigkeit.

Fig. 1.



A Platten eines Geeigels; B Scheitelplatten beffelben.

Außerdem tragen, wie bei den Krebfen, Ablages rungen von Kalkfalzen wefentlich zur Berhärtung bes Chitinpanzers bei. Nach der Art ihrer Entstehung zeigen die Euticularschichten beutliche Lamellen, die vielfach von Porenkanälen durchsetzt werden, welche ernährenden Saft dorthin führen und Drufensekrete enthalten oder auch Ausläufer der Epidermis in sich schließen, wodurch die verschiedenen Anhänge entstehen.

Als folche treten Haare, Borften, Stacheln und Schuppen auf. Sie sind immer directe Auswüchse der Epidermis und bald innig und unbeweglich, bald nur lose mit dem Chitinpanzer verbunden. Mit diesen Auszwüchsen verbindet sich häusig ein Sinnesapparat; zuweisten enthalten die haarartigen Berlängerungen scharfe Drüsenstoffe. Durch die erlangte Festigkeit der Euticularschichten wird die Chitinhülle der Arthropoden ein Hautstelt und badurch sowohl ein Schusorgan als auch ein Stügapparat für die Muskulatur, der es Ursprungszund Anheftungsstellen darbietet.

Die Körperbededung der Beichthiere besteht im Allgemeinen aus einer weichen, gallertartigen hautschicht, bie aber in ber Regel so innig mit der Muskulatur verwebt ist, daß, wie bei den Burmern, eine Art hauts

muskelschlauch gebilbet wird. Doch läßt sich die hautschicht bei ben meisten beutlich in Epidermis und Eutist trennen. Un manchen Stellen der Eutis bilden sich starke Bindegewebschichten, wodurch die Beweglichkeit des Körspers vermindert wird. In der Jugend haben sie meist ein Wimperkleid. Wichtige Differenzirungsprodukte des Integuments sind die als Bewegungs und Empfindungsporgane dienenden Körpertheile, wie Segel, Urme, Flosefen, Mantel und Fuß.

Segel finden sich bei ben Larven der Acalephen (Segelschnecken) und Cephalophoren (Dintenfischen). Sie dienen denselben theils als Ortsbewegungsorgane, theils als Sinneswerkzeuge. Ihren Ursprung nehmen sie am

Berfchiedenkeiten. Bei den Brachiopoden (Armfüßlern) erfcheinen am Mantelrande Borften, die, wie bei den Chatopoden (Borftenwürmern), in befonderen Einsenkungen entstehen, jedoch in ihrem Baue wesentlich von diesen verschieden find.

Der Fuß geht aus dem centralen Abschnitte hervor. Er findet sich zuerst bei den Lamellibranchiaten (Blattstiemern), wo er als kegelförmiger Fortsatz durch Entfalztung von Muskeln sich aus dem Integumente hervorbilzdet. Wie der Mantel, so erleidet auch der Fuß vielsache Formveränderungen, so daß er bei den einen als anssehnliches Organ hervortritt, während er bei den anz dern ganz rudimentär erscheint.

Fig. 2.





Fig. 2. Das Hautstelt der Holvthurien.
8, b Kalkstäbe, e Plattentragender Kalkstab, d,e, f, g Kalkstäten, h Dorntragende Platte, i Radden von Chirodota, k Anker und Platte von Synspin, i gebogene und veräftelte Kalkförper.

Fig. 3. Borften ber Chatopoden.

von Perichaeta viridis, b von Clymene microcephala, o von Trophonia xanthotricha, dd von Chaetopterus hamatus, e von Pherusa chilensis, ff von Hermelia capeusis, f von H. macropalea, g von Sabella violacea, h von Terebella pterochaeta, i von Leucodore socialis, k von Hesione proctochona, l von Chloeia viridis, m von Conconia caerulea, n von Diopatra phyllocirra, o von Heteronereis fasciata.

Ropftheile als seitliche Ausstülpungen der Hautdecke. Dies ist besonders beshalb von Wichtigkeit, weil aus bemselben Theile bei den mehr ausgebildeten Formen der höheren Gruppen ähnliche Organe hervorgehen. Als solche sind die tastenden Arme der Brachiopoden (Armsfüßler) und die rudernden Flossen der Pteropoden (Flossenschungen) anzusehen.

In größerer Verbreitung finden fich die Mantelbils bungen. Man bezeichnet damit eine doppelte, vom Körper sich abhebende Hautfalte, die in verschiedener Weise ben Körper umschließt.

Bei vielen Abtheilungen bilbet sie burch Berwachfung ihrer Rander einen abgeschlossenen Raum, bei anderen stellt sie eine formliche Röhre dar, und ebenso zeigen sich in ihren Ruchtlbungen die mannigfaltigsten Um charakteristischesten sind für die Mollusken die Gehäuse und Schalen. Doch sind sie nur Ausscheidungsprodukte des Integuments, die nicht im organischen Zussammenhange mit dem Körper selbst stehen; wohl aber kommt ihnen eine Rolle als Schutz und Stützorgan zu. Sie sind in gewissem Sinne äußeres Skelet, gerade so, wie die mannigfaltigen Kalkconcretionen bei einigen Arzten der Echinodermen.

Uehnliche Thiere wie die Mollusten, aber nicht in directer Verwandtschaft mit ihnen stehend, sind die Molusteilustoiden. Ihre Körperhülle ist der der eigentlichen Weichthiere ganz verwandt. Man unterscheidet unter ihnen die Bryozoen (Moosthierchen) und die Tunicaten (Mantelthierchen). Die zweite Ubtheilung führt uns nun durch ihre primitive Unlage einer Wirbelfäule hinauf zu den Wirbelthieren.

### Erpedition nach einem Goldfelde in Boutpansberg.

Von G. Saverland. ent Soest.

Dritter Artifel.

Bir hatten am Abende des 24. October in einer Schlucht ausgespannt, die von einem kleinen Bache durcht rauscht wurde. Dier waren wir genöthigt, die Rader von unserem Bagen abzunehmen und in das Basser zu werfen, da sie von der trockenen Hige der letten Tage ganz lose geworden waren. Erst etwa um 9 Uhr konnten wir am Morgen weiter ziehen und kamen alsdann balb über mit hübschen Bäumen bestandene Ebenen, bald durch enge Thäler, welche jedoch alle unbewohnt waren. Der Beg führte hierauf am Fuße zweier sehr hoher und steiler Hügel vorbei, die, wie sich ergab, größtentheils aus magnetischem Eisenstein bestehen und deshalb von ben Boern Isterkopje genannt werden.

Nachdem wir diese interessanten Hügel hinter uns hatten, gelangten wir bald am Nachmittage gant aus ben Bergen heraus und kamen nun in eine flachhügelige Gegend. Bir trafen nun wieder auf zwei Farmen, die jedoch auch beide zur Zeit von ihren Sigenthumern verlassen waren. hier verließen uns die 12 Kaffern, da sie nun ihrer Heimath in Zoutpansberg sehr nahe und unseres Schutzes nicht mehr bedürftig waren.

Um Morgen des 25. October erreichten wir Maras bastadt, ein Dertchen aus etwa einem Dugend Häusern bestehend, wo gegenwärtig auch der Landdrost von Zoutspansberg, herr M., wohnte.

Der 26. October wurde wie der Rest des vorhersgehenden Tages der Ruhe gewidmet, welche unseren Ochsen nach der Anstrengung während der verstoffenen Woche sehr nöthig war. Die Farm, Eersteling genannt, auf welcher das Gold gefunden worden, war nur wenig mehr als eine halbe Tagereise von hier entsernt. Wir benutzen diese Zeit, um wieder Brod im Vorrath zu backen und Erkundigungen über das Gold einzuziehen, die entschieden günstig lauteten. Hier boten uns versschiedene Kaffern schon ihre Dienste an; wir mietheten jedoch nur zwei Brüder, die sich nicht trennen wollten, um wieder Jemand zum Vorlausen zu haben.

Gegen Mittag bes 27. Octobers brachen wir von Marabaftadt auf und erreichten, nachdem wir unterwegs einmal ausgespannt hatten, spät am Abende Gerstelling's Karm.

Bir schlugen am 28. October unser Zelt neben einem kleinen Bafferchen, Spruit genannt, auf. Außer uns war nur noch erst ein Golbgraber, Mr. P., hier angelangt und wusch Golb mit 4 Kaffern. Mr. P. sprach sehr zuversichtlich über bas Vorkommen bes Golbes an Ort und Stelle und lub mich zum Diner ein, wobei er mir seine Frau, eine hübsche Dame, vorstellte. Um Nach:

mittage ging ich zur Exploration des Bodens in bem tiefeingeschnittenen Bette bes kleinen Spruits abwarts, konnte aber bei ber allerbings nur flüchtigen Untersuchung bes Riefes kaum eine Spur von Gold finden.

Um heutigen Sonntage, ben 29. October, machte ich einen Spaziergang in die Gegend und fand bieselbe voller Quarzriffe, die eine Urt Grunftein in verschiedenen Richtungen burchzogen, fand aber in keinem mit blos gen Augen sichtbares Golb.

Am 30. October behnte ich meine Exploration in füdlicher Richtung nach einer Kuppe der Marababerge aus, welche etwa 3 engl. Meilen von der Farm entfernt waren. Die Quarzriffe verschwanden unter den Sandssteinen dieses Bergzuges, deren geologisches Alter wegen des Mangels an Versteinerungen zweiselhaft war, und deren horizontale Schichtung den Kuppen das Aussehen von Tafelbergen gab. Verschiedene Exemplate einer Vergsuntilopenart, die von den Boern Bastard Sartebeest genannt wird, kamen mir neugierig auf c. 50 Schritt nahe. Da wir lange kein frisches Fleisch bekommen hatten, bedauerte ich, kein Gewehr mitgenommen zu haben.

Am 31. October schickte ich S. mit ber Klinte nach bem Gebirge hin, um Wilb zu schießen. Dieser kam jedoch am Nachmittage zuruck, ohne etwas geschoffen zu haben. Beim Exploriren ber Gegenb in suböstlicher Richtung fand ich viele Quarzriffe zu Tage anstehen, aber kein Golb.

Wir wuschen am 1. November verschiedene Bodensforten aus dem Bette bes Bächleins auf der Farm Eersstelling in der Goldwiege, fanden aber nur Spuren von Gold. Heute kamen auch drei Engländer mit einer Ochsenkarre hier an, um Gold zu waschen. Einer von ihnen war bereits früher in den Goldseldern in Austratien, sowie in denen am Tatislusse weiter nordwestlich von hier gewesen. Sie sprachen sich über die Bahrscheinzlichkeit des Vorkommens von das Waschen bezahlendem Alluvialgolde hier sehr ungünstig aus.

Mein Gefährte S. und ich machten am 2. November eine Explorationstour 10 engl. Meilen weit von hier nach der Farm eines Herrn Venter, welcher daselbst Gold in dem Bette eines Flusses, Zebedela's Revier genannt, gefunden hatte. Ich fand in diesem Manne einen intelligenten Boern, welcher mir verschiedene interessante Mineralien zeigte, die er daselbst gefunden, und unter welchen ich Titaneisen und Granaten erkannte. Von den im Flusse gefundenen Felsarten waren ein Basaltgeröll und ein Stück (vielleicht silur.) Sandstein interessant, die beibe mit blosen Augen sichtbares Gold

enthielten. Das im Fluffe vorkommende Gold zeigte eine flache Form, ähnlich ben in bem Sandsteine enthaltenen platten Kornern.

Die Englander hatten am 3. November auf ber Farm Eersteling sogleich angefangen, Schächte zu senken. Db=gleich ich dieses für eine unnöthige Arbeit hielt, ba bas bis auf ben Grundfelsen in den Boden hineingeschnittene Bett des Baches jede wunschenswerthe Einsicht in den Alluvialboden verstattete, so erlaubte ich boch nach unserer Rückfehr nach der Farm, daß S., durch das Beispiel der Englander angeregt, auch ansing, Schächte zu graben.

Der erste Schacht wurde am 4. November schon vollendet, da wir in c. 6 Fuß Tiefe auf den harten Felsen stießen. Bon der ausgeworfenen, mit Steinen gemischeten, thonigen Erde wuschen wir zur Probe in einer Blechschüffel, fanden aber nur Spuren von Gold. Auch die herren Englander hatten nichts Erkleckliches aus ber Erde ihres Schachtes gewaschen.

Da heute, am 5. November, wieder Sonntag war, so beschloß ich, fruh am Morgen nach Marabastadt zu gehen und dort einen Brief zur Post zu bringen. Die Gelegenheit benußend, um den bortigen hollandischen Lehrer, herrn B., zu besuchen, wurde ich durch die freundliche Aufnahme verleitet, den Nachmittag in Marabastadt zu bleiben, um erst am andern Morgen zuruckzutehren.

Um Morgen des 6. November weckte mich gegen das Fenster klatschender Regen, welcher den ganzen Tag anhielt. Der nothwendige Aufenthalt in dem Hause meines freundlichen Wirthes wurde mir durch Musik und Unterhaltung im Familienkreise so angenehm als möglich gemacht.

Der kalte Regen mährte die ganze verstoffene Nacht hindurch und schien auch am 7. November Morgens noch kein Ende nehmen zu wollen. Doch klärte sich der Himmel endlich um 1 Uhr Nachmittags wieder auf, und um 3 Uhr war die Erde schon soweit wieder abgetrocknet, daß ich nach Eersteling zurückkehren konnte, wo ich spät am Abende anlangte.

Die Zeit meines Aufenthaltes in Marabastadt bis zum 8. November hatte ich bazu benutt, um gründliche Erkundigungen über die Stelle einzuziehen, wo Mr. But ton, welcher augenblicklich verreist war, um seine Familie zu holen, die in Pretoria gezeigten reichen Proben von Goldquarz aufgelesen hatte. Da diese nach meinen Erstundigungen von demselben Riffe hergekommen sein mußten, an dessen Fuße wir auf der Farm Eersteling gruben, so unterwarf ich dieses Quarzriff nochmals einer genauen Inspection. Nach längerem Suchen fand ich auch richtig Quarz, welcher mit bloßen Augen sichtbares Gold entzhielt. Doch da das bloße Aussehen kein sicheres Urtheil über die Reichhaltigkeit des Quarzes zuläßt, mir auch die Mittel einer quantitativen Analyse nicht zur Hand

waren, weil wir nur fur das Waschen des angeblich reichbaltigen Alluvialgoldes ausgerüstet waren, so fummerten wir und nicht weiter um das Riff. Wir gruben jedoch noch einen anderen Schacht unterhalb besselben, fanden aber in dem ausgeworfenen, mit Quarzstücken vermengten Thone nur geringe Spuren von Gold, während der erwähnte Mr. P., welcher in derselben Linie gegraben, einige hübsche Goldklumpchen gefunden hatte

Da mich bas Borkommen bes Goldes auf Eersteling nicht befriedigte, so brachen wir am 9. November mit dem Wagen nach der Farm des Herrn Benter auf, welcher nach einigen Unterhandlungen Nichts dawider zu haben erklärte, daß auch wir hier versuchsweise Gold waschen wollten. S. munschte es noch einmal auf Eerssteling zu versuchen, weshalb ich ihm erlaubte, daselbst noch zu bleiben.

Wir versuchten am 10. November, zuerst aus bem Sande bes die Farm durchschneidenden Baches, Zebedela's Rivier genannt, Gold zu waschen, erhielten aber nur die Farbe (color), b. h. eine bloße Spur davon. Es mag jedoch sein, daß hieran nur die schlechte Construction unserer Goldwiege schuld war, sowie die Stärke der Strömung, welche uns verhinderte, zu den tiefsten Stelzten zu gelangen.

Am 11. November wuschen wir den Ufersand und erhielten auch einiges Gold, aber für uns nicht in bezahlender Quantität — b. h. hier zu Lande: nicht genug, um 
jedem Goldgräber einen Gewinn von täglich 10 Sh. zu 
sichern. Mit guten Maschinen und billiger Arbeit würde 
sich jedoch das Goldwaschen hier bezahlen, wenn das 
Vorkommen des Goldsandes einigermaßen ausgedehnt ist, 
was ich jedoch wegen Mangel an Zeit nicht untersucht 
habe; dazu hätte es weiterer Expeditionen slußauf = und 
flußabwärts bedurft. Die Quantität des hier am Flusse 
besindlichen Goldsandes erschien jedoch für die Anlage 
kostspieliger Maschinen nicht ausreichend zu sein.

Die Dibe flieg taglich um die Mittagszeit fo hoch, daß wir genöthigt waren, von 12 bis 4 Uhr Rachmittags Siefta zu halten. Dafur standen wir regelmäßig eine Stunde vor Sonnenaufgang auf und beendigten unfer Tagewerk erft nach Sonnenuntergang. Um 12. Novem= ber feierten wir jedoch Sonntag mit Enthaltung von aller Arbeit, mit Ausnahme des Rochens. Ich befuchte auch ben Gigenthumer der Farm wieder, welcher mir bas Gold (c. 1/2 Unge) zeigte, welches er in ben letten zwei Wochen mittelft einer Blechschuffel aus dem Uferfande gemaschen hatte. Der Nachmittag murbe bagu benutt, um in bem auffallend marmen Waffer bes Bebebela Ris vier ein Bad zu nehmen. Um Abende langten auch bie brei Englander sowie S., welche noch auf ber Farm Gersteling nach Gold gegraben und gewaschen hatten, mieber bei uns an.

Um 13. November gruben, wir versucheweise einen Schacht c. 100 Schritt weit vom Ufer des Baches, welches aus sich mehrsach abwechselnden, dem Bache parallel laufenden basaltischen und quarzigen Feldriffen gebildet wurde. Ich hatte dazu einen Plat in der Mitte zwischen zwei solchen Feldriffen ausersehen; wir kamen jedoch in c. 5 F. Tiefe schon auf soliden Basaltselsen. Bon dem ausgeworfenen sandigen Thone nahmen wir verschiedene Proben, von denen die den oberen Schichten entnommernen etwas Gold führten.

Während bes Nachmittags machte ich einen kurzen Besuch in bem Hause eines Einwohners B., auf ber Farm bes Eigenthumers Benter, die nicht weit von unserm Schachte lag. hier sah ich zum ersten Male, daß zwei Männer zwischen zwei Mühlsteinen Weizen mahlten, ber vorher von Frauen und Kindern auf dem Tische ausgetesen murde.

Wir gruben am 14. November einen zweiten Schacht wischen bem erften und bem Bache, bis wir auf lofe weiße Quarzmaffen stießen. Die gewaschenen Proben ga= ben Gold, jedoch ebenfalls nicht in befriedigender Quan= tität. Um Abende diefes Tages überraschte mich herr F., ein mir befreundeter Schotte, burch feine Unkunft. Er fam zu Pferde von Pretoria hierher und hatte auf bem Wege mancherlei Abenteuer bestanden. Gein Bewehr hatte er burch einen Fall vom Pferde gerbrochen und war darauf einer Lowin mit zwei Jungen begegnet, welche jeboch nach fürchterlichem tagenartigem Beulen, mahrend F. fie ftarr anfah und fein Pferd vor Ungft gitterte, gu= lett fich entfernt hatte. Wir befchloffen nach Beendigung feiner Ergählung, am folgenden Morgen erft nachmals die Farm Gerfteling zu besuchen und bann in Befellichaft mit den brei Englandern burch ben Diftrict bes Raffern: häuptlings Bebebela nach Pretoria gurudgutehren.

#### Rleinere Mittheilungen.

#### Cin Sifch mit vier Sanden.

Ein Mitglied der australischen Expedition zur Beobachtung der totalen Sonnensinsterniß, herr Foord, theilte der "Royal Society" zu Melbourne in ihrer Sigung vom 22. Januar 1872 einen Bericht über einen Fisch mit vier handen mit, der an der Küste von Reuholland mit einem Korallenstück ausgezogen worden war, auf dem er berumtroch. "Der Körper", sagt Foord, "war der eines Fisches, aber das Thier hatte anstatt der Flossen vier Füße, die händeartig endeten, und mit denen es sich schnell auf dem Korallenriff sortbewegte. Als wir es auf das Berdeck des Dampssichisses sehten, stand es auf seinen vier Füßen — ein merkwürz diger Anblick! Es war klein, und glich wohl etwas einer Eidechse mit einem Fischleib. (Nature, 20. Juni 1872, p. 150.)

Soffentlich haben die herren Aftronomen diefes fremde Geschöpf mitgebracht, damit ein Boologe es genau beschreiben tann. Biele leicht zeigt es fich dann, daß wir es mit einer Art der Familie ber Pediculati oder Batrachioidei zu thun haben. S. M.

#### Die Magnetnadel mahrend einer totalen Sonnenfinfterniß.

Bährend der Sonnensinsterniß vom 22. December 1870 meinte man in Italien eine Abweichung im täglichen Gang der Declination der Magnetnadel bemerkt zu haben. Bahrend der totalen Sonnenssinsterniß vom 12. December 1861 zu Batavia hat Bergsma den Gang der Magnetnadel beobachtet. Zu gleicher Zeit wurden ähnzliche Beobachtungen zu Buitenzorg gemacht. Das Nesultat war, daß weder an der einen, noch an der andern Stelle ein bemerkenswerther Einsluß der Sonnensinsterniß auf die Magnetnadel bemerkt werden konnte.

#### Sortpflangung der Rale.

Noch immer ist die Fortvflanzung der Aale eine offene Frage. Bis jest kannte man sogar die mannlichen Aale nicht. Der Grund davon geht aus den nachfolgenden gleichzeitigen Untersuchungen dreier ttaltenischer Gelehrten hervor. Die des G. Balfamo Erivelli

und L. Maggi sind in der Memorie del R. Instituto Lombardo XII, Mailand 1872 publicirt, die des G. B. Ercosani in der Memorie dell' Acad. delle So. del Instituto di Bologna. In beiden Abhandlungen stimmen diese Schriftsteller in so weit überein, als sie gezeigt haben, daß die Aase Hermaphroditen sind. Die Befruchtung soll innerhalb des Individuums stattsinden. Leider ist die Beschreibung, die sie von den männlichen Organen geben, so sehr verschieden, daß badurch die Sache noch keineswegs ausgestlärt wird.

Balfamo Crivelli und Maggi halten zwei an der inneren Seite des Eierstocks gelegene Theile für die männlichen Organe, von denen nur das rechte zur Entwickelung komme, während das linke ein atrophisches sei. Diese Samendrüse beginnt in der Räbe der Gallenblase und endet bei der cloaca, während sie sich gegen den Enddarm anlegt. Ihr vorderster Theil ist dünn und bandsömig; ihr hinterster Theil ist dicker und mit Fransen besetzt. Die Farbe ist milchartig weiß. In diesen Fransen, die nach der innern Seite hin in Falten liegen, trifft man die Spermatozoiden an. Diese sind sehr klein und haben eine längliche, elliptische Gestalt.

Aus der Abhandlung von Ercolant geht hervor, daß er benfelben Theil auch bei den Sußwasseralen wahrgenommen hat. Er hält diesen aber nicht für die Samendrüse, weil er bei den Seeaalen kleiner, dünner und durchsichtiger wird. Bei diesen fand er einen andern Theil, welchen er als Samendrüse ansieht, nämlich eine birnförmige Blase, die sich in der Höhlung befindet, und die durch eine Schnur vom Darmkanal unter der Leber bis zum Einzeldarm gebildet wird. In den Wänden dieser Blase fand Ercoplani bei großen Seeaalen Myriaden sehr kleiner, pilzartiger, oranges sarbiger Körperchen, die sich sehr schnell bewegten, und die er für Spermatozoiden hält.

Man fiebt, wenn auch biefe Frage etwas weiter in ihrer Los fung getommen ift, daß doch noch genug zu thun übrigbleibt.

5. M.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Vereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

🎤 5. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] galle, G. Schwetschke'scher Verlag.

29. Januar 1873,

Inhalt: Palmieri's Studien am Besuv, von Karl Muller. Erster Artikel. — Die Bekleidungen der Thiere, von Ferdinand Schramm. Dritter Artikel. — Expedition nach einem Goldfelde in Zoutpansberg, von G. Saverland. Bierter Artikel. — Literarische Anzeigen.

#### Palmieri's Studien am Besuv.

Don Karl Muller.

Erfter Artifel.

Als ich im vorigen Sahre in diefen Blättern ben neuesten Ausbruch bes Befuv's nach ben Berichten von Tagesblättern und miffenschaftlichen Zeitungen schilberte, beutete ich darauf hin, daß ber wissenschaftliche Bachter bes Befuv's, Profeffor Palmieri in Reapel, allein im Stande fein werde, diefen neuen Musbruch feiner Große Wurdig zu schildern. Dies hat fich nicht bewährt. Im Gegentheil fpricht fich in feinem bald barauf erschienenen Buchlein "Der Ausbruch bes Besuv vom 26. Upril 1872" (autorifirte beutsche Ausgabe, besorgt und bevor: wortet von C. Rammelsburg; mit 7 Tafeln Abbil: bungen, Berlin, 1872, Denice's Berlag) eine gewiffe Gleichgültigkeit gegen die heroischen Momente aus, welche ben Befuv im vorigen Jahre fo grauenerregend machten. Man fühlt es bei jedem Borte, bag Jemand, ber im= merwährend bergleichen vulkanische Erscheinungen beob: achtet, gegen alles bas abgestumpft wird, was dem Laien, dem Unbetheiligten in erfter Linie miffenswerth und große artig erscheint. In diefer Beziehung muß fich Jeder getäufcht finden, welcher eine mit Sumboldt'ichem Griffel gezeichnete Rataftrophe erwartet, und ich felbft habe feine Urfache, diefen Theil meiner Schilderung feinen wefent= lichen Zugen nach burch Palmieri's Darftellung ju erganzen. Wie man vielleicht weniger in bem großen Publikum erwartete, hat der Genannte den Sauptnach; bruck auf die wiffenschaftlich merkwurdigen Erscheinungen gelegt, und mit Recht. Denn Niemand auf ber gangen Erbe befindet fich in fo ausnahmsweise gunftiger Lage, den Bulkanismus zu ftudiren, wie er. Aus biefem Grunde erscheint es mir als Pflicht, nochmals auf ben Befur gurudzukommen und an ber hand ber Palmieri's fchen Studien bas Wichtigste gufammenzustellen, mas

man bei Gelegenheit folder Ausbrüche bes Befuv's bisher beobachtete. Jedenfalls wird, wer ein Interesse an
den vorjährigen Schilberungen fand, diese Ergänzung
bes Bildes, dieses gleichsam kritische Eingehen auf die
innere Natur der furchtbaren Erscheinungen um so lieber
empfinden, als wir dadurch in vielfacher Beziehung in
den Stand geseht werden, und in die Borzeit zurückzuversehen, wo vulkanische Kräfte so wesentlich bei dem
Baue des Erdreliess thätig waren.

Bekanntlich war am 1. Mai 1872 die furchtbare Katastrophe des "Berges" beendet. Dennoch schwankte der Boden auch nach dem Schlusse weiter, nur in längezen Pausen, wie er während der Thätigkeit des Besud's, und mit ihm das Observatorium Palmieri's, fortwähzend geschwankt hatte. Diese Schwankungen waren meist wellenförmig und gingen von NW. nach SD. Ueberzhaupt gingen ähnliche Erdbeben dem Ausbruche schon 1870 voran, Erschütterungen, welche besonders in Salabrien die größten Verwüstungen anrichteten und selbst, kurz vor dem Ausbruche Griechenland berührten.

Als man es endlich magen konnte, ben Berg zu besteigen, fand es sich, daß berfelbe gegenwärtig von Uschen und Lapilli bedeckt ist und man folglich nur noch beschwerlicher, als früher, auf seinen Gipfel gelangen kann. Der Gipfel felbst mar ein weiter Rrater geworben, ber burch eine coloffale mauerartige Scheibemand in zwei Theile geschieden ift, während beide Salften in ihren fenkrechten, 250 Meter tiefen Banben einen Bechfel von bichter Lava und Schlackenschichten zeigen. Tiefe ragte ein etwa 12 Meter hohes Gewolbe mit einer Deffnung empor. Sonft erschwerten Dampfe von Salzfäure und schwefliger Saure ober auch von Schwefelmasferstoff bas Uthmen, und die Dige bes Gesteins betrug hier und da 150°. Der Regel felbst schien sich in feiner Sohe etwas verringert zu haben, bedecte fich aber Tage lang mit einer Rochfalzerufte, die ihn wie in eine an der Sonne gligernde Schneedecke hullte und offenbar aus der vulfanischen Ufche ausblühte. Sonderbar genug, hatten fich auch Schaaren von Infekten, meift Rafer, vor und nach den größeren Musbruchen auf bem Berge eingefunben, um schließlich in den Fumarolen zu Grunde zu gehen. So unerklärlich bas auch Palmieri nennt, fo burfte es boch ein Seitenstud ju andern Infekten-Schaaren fein, die im letten Stadium ihrer Entwickelung oft maffenhaft auf ben Schneefelbern ber Alpengehange, mo fie erstarren, angetroffen werden.

Die Masse der ergossenen Lava berechnet der Genannte auf 20 Millionen Kubik-Meter, wenn man ihre Dide durchschnittlich auf 4 Meter schätt. Hiervon gingen etwa 3/5 über ältere Laven hinweg, ohne Schaden anzurichten. Der Rest dagegen zerstörte ein Eigenthum, dessen Werth man über 3 Millionen Francs abzuschäßen gezwungen ist. Nach dem Ausbruche begannen ebenso bie Ausströmungen von Kohlenfäure (Mofetten), wie sie sich regelmäßig nach größeren Eruptionen einzustellen pflegen, und wenn sie auch, ben Boben burchbringenb, bie Brunnen nicht zerftörten, so machten sie bieselben boch zu Säuerlingen. Dies und bie Laven bleiben somit bie letten Zeugen bes stattgehabten Ausbruches.

Man spricht aber so leichthin von Laven, als ob biefelben ftets von einerlei Busammenfegung maren. Das trifft nicht zu. Wenigstens hat man zweierlei Urten zu unterscheiben: Blocklaven und Laven mit glatter Dberfläche, die man im Gegensatzu ben vorigen Breilaven nennen könnte, wie ich hinzuseten will. Un und für sich fließt die Lava als geschmolzene Maffe hervor und strömt wie zwischen zwei Ufern in einem felbstgeschaffenen Bette als glühender Strom bahin. Rühlt fich nun die Dberfläche einigermaßen ab, fo bußt fie nicht allein mit ber Gluth den ftarken Glanz, fondern auch die Dunnfluffigfeit ein und erftarrt bis ju einem gemiffen Grade. Unter Umständen gerklüftet sie sich alsbann und gerbricht in Stude, welche ihrerseits auf ber noch flussigen Lava schwimmen, mit biefer fortbewegt werden. Je weiter fie sich mit der strömenden Lava von ihrer Feuerquelle ent= fernen, um so größer wird durch zunehmende Erstarrung und Berklüftung ihre Bahl, so daß fie die fluffige Maffe nicht nur ganglich einhüllen, fonbern auch ihre Bewegung hemmen. Dann fieht man nur glubende Schlacken babin ftromen. Das find bie Blocklaven. Im Gegenfate ju diefen bedeckt fich unter andern Umständen die Lava nur mit einer Urt Saut, die sich zwar allmälig verbickt, aber doch langere Beit elastisch bleibt, bis sie fich rungelt, auf= bläht, ausbehnt und zerbricht. In diesem Falle bringt fluffige Lava burch die Spaltungen hervor, um ihrerfeits die gleichen Erscheinungen zu wiederholen. Das find die glatten ober die Breilaven. Bahrend bes Fliegens ftogen sie weniger Dampfe aus, wie bie vorigen, ziehen sich leichter in Faben und ahneln erstarrt einer Usphalt=Rrufte, indeß die Blocklava bruchig ift und barum fpater ben Boben wie mit Schollen bebeckt. Indem biese Schollen fich gegenseitig berühren, manbern fie mit einem eigen= thumlichen Geräusche vorwärte; dagegen hort man bei ben glatten gaven nur ein Klirren, was sich burch bas Berklüften der Schale erklärt. Naturlich werden biefe entgegengefetten Gigenschaften nur aus ber Berichieden= heit ber mineralischen Zusammensegung erklärt werben tonnen; Palmieri meint, bag die glatten Laven viel Leucit und wenig ober keinen Augit, die Blocklaven aber wenig Leucit und viel Augit enthalten. Selbstverftand: lich ift auch bas junachst nicht bie Urfache ber Berfchiedenheit, da Leucit und Augit erft Produkte des vulkani= schen Processes sein konnen; man wird sie eben in ber ganzen Composition ber Laven zu suchen haben, und diefe Composition scheint stets die gleiche ju fein. Die fie aber auch beschaffen fein mogen, transportiren fie in ihrer

Masse viele bombenartige, b. h. rundliche zusammenges ballte Auswürflinge, wie sie der Krater gewöhnlich in die Luft zu speien pslegt. Ihre Größe wechselt die zu 4 und 5 Metern im Durchmesser; eine Größe, die es von vornherein unwahrscheinlich macht, daß die Bomsben in die Luft geworfen und von da in die Lava zurückgefallen seien. Wo das wirklich der Fall war, ist die Größe weit geringer, selten mehr als 0,1 Meter im Durchmesser; diese Bomben sinden sich auf dem Aschenstegel zerstreut, während die mit der Lava emporgestiegenen meist in der Lava selbst eingebettet liegen.

Es liegt aber auf ber Sand, dag beibe Bombenar= ten, ja, daß überhaupt die Laven nur burch die Spannung von Gafen in die Sohe getrieben fein konnen. Darum fann es auch nicht überraschen, wenn wir hier und ba bergleichen Gafe noch aus ber ftromenden Lava hervor= brechen feben. Wo dies gefchieht, bilben fie die fogenannten Fumarolen der Lava. Gie erscheinen erft bei einem gemiffen Grade der Abkuhlung, barum gang befonbers an bem Ranbe bes glubenben Stromes, an feiner Dberfläche, namentlich an ben Schlacken berfelben, und zwar ale einfache Dampfentwickelung. Die eigentlichen Lava-Fumarolen bilden sich jedoch erst aus gewissen Deff= nungen, nachdem die Lava jum Stehen fam, und zwar ba, wo die Glühhige noch groß genug ift, die eingeschlos= fenen Gafe herauszutreiben. Gleichzeitig mit diefen ent= weichen bann auch gewiffe Stoffe, die fich an ben Ranbern ber Deffnungen als Sublimate niederschlagen. In Folge biefes Vorganges kann man eine Lava : Fumarole nur als ben Weg bezeichnen, auf welchem bas glubenbe Innere feine Site an die Luft abgibt. Mit der Been: digung biefes Processes erlischt auch die Fumarole, mes: halb fie oft kaum einen Tag mahrt, mahrend andere Ru= marolen Wochen, Monate und Jahre- lang dauern, fobald die Lava mächtig genug ift, ihre Site in größerer Tiefe langer zu bewahren. Go gibt es noch heute am Befuve einen Lavastrom von 1858, ber, 150 Meter bick, in feiner Deffnungen 60° Barme zeigt.

So lange die Lava noch fließt, reagiren die Fumarolen weder sauer, noch alkalisch. Sie segen alsdann
Sublimate von Kochsalz an, das sich mit schwarzem, pulverförmigem oder in glänzenden Blättchen ablagerndem
Kupferornd verbindet. Permanente Fumarolen hauchen mit
ihren Dämpfen zugleich Ehlorwasserstoffsäure, später häusig
selbst schweslige Säure aus, wodurch die an den Rändern niedergeschlagenen Substanzen gelb, später grün,
seltener blau gefärbt werden, während sie ihrer chemischen
Natur nach aus Shloriden und Sulfaten oder auch aus
schwesligsauren Salzen bestehen. Die Basen dieser Berbindungen bestehen aus Natrium, Kalium, Magnesium,
Ursen, Kupfer, Blei, Eisen und Spuren anderer Stoffe,
unter denen sich auch Ammoniak bemerklich macht. Bei
ben großen Lavaströmen der bedeutenderen Besuvausbrüche

berricht das Gifen als Chlorid fo unter ben ermähnten Stoffen vor, daß es mit feiner Schwefelfarbe in der Res gel von Unkundigen ale sublimirter Schwefel betrachtet wird und oft auch als folder verkauft murbe. In Bahr: heit tritt auch Schwefel als Sublimat auf, aber nur auf ben Schlacken großer Strome, fo bag er im Sabre 1871 gar nicht, im Jahre 1872 reichlich gefehen werben konnte. Sonft find die angeflogenen Stoffe nicht rein, sonbern Gemenge von Berbindungen, welche theilweis frnftalli= nisch vorkommen, g. B. als Tenorit ober Kupferornd, Cotunnit oder Chlorblei, Salmiat u. A. Alle diese Stoffe trifft man als wesentliche Gemengtheile aller Kumarolen, und zwar an bestimmte Beiten und Bedingungen gebunben. So g. B. bauert ber Tenorit nur fo lange, als noch feine fauren Dampfe ben Fumarolen entftromen, welche ihn auflösen. Dagegen scheint sich aus ihm Chlortupfer ju bilden, welches feinerfeits fich mit dem Ernftalli= firten Chlorblei zu Cotunnit verbindet. Salmiak tritt immer reichlich ba auf, wo Lavastrome bas Culturland bedecken, folglich bas burch die Dungung bes Bobens mit ftidftoffreichen Substanzen gebildete Ummoniat austreiben und es an die Chlormafferstofffaure ber Fumaro: len binden. Zuerst tritt es mit Chlornatrium vereint auf, spater fur fich, namentlich wenn Regenguffe bie übrigen Salze aufgelöst hatten. Diese Reihenfolge der Stoffe zeigt fich nur an den ruhiger gefloffenen Laven beständiger; in den heftiger bewegten Laven wird sie verwickelter. Außer ben genannten Stoffen ergeben sich noch Lithium, Thallium, Calcium. Im Allgemeinen erscheinen sie so, daß sie zunächst als Dryde, bann als Chloride und Sulfate ober auch als Sulfite auftreten.

Unter den gasförmigen Produkten der Fumarolen fteht der Wafferdampf in erfter Linie. Er laugt bie Stoffe im Innern der Laven aus und führt sie mit sich empor, zunächst Rochsalz und Kupferornd. Aus diesem neutralen Zustande geht die Fumarole bei längerer Dauer in einen fauren Buftand über, indem nun Chlormafferftofffaure erscheint. Sie führt nur in größeren Lava: strömen Eisenchlorid mit sich, und dieses trat beshalb, mabrend es im J. 1871 nicht ausblühte, auf ben Laven des 26. April 1872 fehr reichlich auf. Der deutsche Ber= ausgeber ber Palmieri'fden Arbeit bemerkt mit Recht hierzu, daß fich diefes Chlorid, wie überhaupt die Chloride der Laven, nur burch die Gegenwart von Waffer: bampfen erklaren laffen. Diefelben zerfegen bas Rochfalz in der Glübhibe der Laven unter Entwickelung von Chlor: wafferftofffaure, und zwar um fo mehr, je mehr Riefel: faure in ben Augiten und Dlivinen enthalten ift. Eref: fen nun Bafferbampfe und Chlormafferstofffaure auf ihrem Bege burch die glühenden Laven auf Metalloryde, fo verwandeln fie diese in Chloride von fluchtiger Natur, wodurch dieselben als Sublimate in die Sohe fteigen. Dier angelangt, muffen fie jedoch auf die Dauer wieder in Ornbe zurückverwandelt werden, sofern permanent heis Ber Wafferdampf an sie heran tritt, wodurch sich nun Ornbe verschiedener Art (Eisenglanz, Kupferornb) an der Oberfläche der Laven absetzen. Nur das schwerlösliche Chlorblei bleibt unzerfest zurud. Ebenfo fest bas Auftreten freier Sauren (Chlor- und Schwefelwafferstoff, schweflige Saure) die Mitwirkung von Wasserbampfen voraus.

#### Die Bekleidungen der Thiere.

Von ferdinand Schramm.

Dritter Artifel.

Für den vervollkommneten Stamm der Wirbelthiere ergibt sich auch in der Körperhülle ein bedeutender Fortschritt.

Der Hautmuskelschlauch ist verschwunden; Muskulatur und haut find felbständige Theile geworden. Lettere zerfällt in zwei Schichten, bas Corium (Leberhaut) und die Epidermis (Dberhaut). Diefe entspricht dem Epithel der Wirbellosen und ist aus ihm hervorgegangen; jene besteht aus Bindegewebe und wird hinsichtlich ihrer Dide und Textur vielfach modificirt. In ihr verbreiten fich die peripherischen Blutgefage und Nerven und geben ihr badurch eine höhere Bebeutung. Durch den Berlauf ber Nerven wird fie jum Sinnesorgane, ba fie ben Taftfinn in sich schließt. Noch wichtiger wird sie da= durch, daß sie auch die hoheren Sinnesorgane erzeugt, wobei fich aber auch die Epidermis in verschiedenem Mage betheiligt. Un ihrer Oberfläche trägt sie warzenartige Erhebungen, die in ben höheren Abtheilungen die Ausgangspunkte einer Reihe complicirter Unhangsorgane merben. Alle diefe Erhebungen und folgenden Bertiefungen werben von ber stets mehrschichtigen Epidermis überklei= Diese ift im Wirbelthierstamme nicht mehr bloß Ueberzug bes Körpers, fondern ein schaffender Theil, in= bem burch ihre Differenzirungen vielerlei Organe erzeugt Bei den im Waffer lebenden Wirbelthieren ift fie meift locker und weich, häufig fogar gallertartig, wie bei vielen Fischen; in höheren Abtheilungen erlangt fie dagegen turch Verhornung ihrer Zellen eine befondere Festigkeit und bildet auf diese Beise die manniafaltigen Befleibungen. Die Bogel zeigen beifpielsweife biefen verhornten Epidermisuberzug in ihrer Schnabelfcheibe, an ihren fußen in Form von Tafeln, Platten und Sodern, und auch bie Krallen find epidermatische Entfaltungen. Beniger treten diese Berhornungen bei ben Saugethie= ren auf. Wir finden fie g. B. an dem Schwanze bes Bibers und der Ratte, in den Kaftanien bes Pferdes, fowie in ben Sufbildungen, endlich in ben Schuppen ber Gurtelthiere. Meiftens betheiligen fich jedoch fowohl Leberhaut als Epidermis in größerem oder geringerem Mage an ben für jede Rlaffe charafteriftifchen Sautbededungen. Das Schuppenkleib ber Fische, welches sich bei ber einen Urt chagrinartig ober in rhombifchen Tafelchen, bei ber andern in rund = und fammichuppigen hornplattchen bar=

stellt, ift fast ausschließliche Bildung der Eutis. Diese erhebt sich bei ihnen in Form von Marzen, in denen sich Knochensubstanz ansammelt, von welcher ein Theil durch Deffnungen der Warzen hervortritt und die Schuppen erzeugt. Die Epidermis nimmt also hier gar keinen Unztheil an dem Ausbau des Schuppenkleides, sie umgibt dasselbe gewöhnlich nur als schleimiger Ueberzug.

Vereinzelt zeigen sich uns auch einige in vollständige Panzer gehüllte Fische, wie die Störe, deren Körper, namentlich ber Ropf, von breiten Anochentafeln bedeckt ift. In ihnen haben wir aber nur Ueberrefte einer ebe= male reichlich entwickelten Familie ber Tabiferen (Pan= zerfische), von denen man gablreiche und riefige Urten aus dem filurischen und devonischen Systeme kennt. Much bei ben Haifischen, die früher gleichfalls viel mächti= ger und mannigfacher entwickelt maren, zeigt fich biefer verknöcherte Hautpanzer. Er ist für diese Thiere nicht nur Schutgorgan, fondern bient ihnen namentlich als Stugapparat fur die inneren Theile, fo daß neben bem inneren, aber noch knorpligen Skelet auch noch ein außeres in Wirkfamkeit tritt. Die Entstehung Diefer Knochenplatten erfolgt durch Verknöcherung der in der Cutis sich bildenden Papillen. Ganz besonders wichtig werden diese Anochenplatten aber dadurch, daß fie fich mit Thei= len bes inneren Stelets, die an bie Dberflache treten, verbinden, namentlich an dem Ropfe als bestimmte Anochenplatten auftreten und baburch uns Aufschluß über die Bildung des knöchernen Schabels der Wirbelthiere geben.

Als solche Hautknochengebilde treffen wir sie auch bei den altesten Umphibien. Der 'Archegosaurus und das Dendrerpeton waren mit schilbförmigen Tafeln bebeckt, und die riesigen Labprinthodonten besaßen einen fast unverletlichen Panzer.

Von den heute lebenden Umphibien zeigen diese verknöcherten Hautgebilde, jedoch in rudimentären Formen, nur die in Erdhöhlen lebenden Cäcilien. Alle übrigen sind nacht; weder Schuppen = noch Panzerkleid bedeckt ihre kalte, schlüpfrige Haut. Dagegen sind jene Hautknochen in ausgedehnter Weise bei den Reptilien vorhanden, wodurch sie sich als Stammverwandte der alten Umphibien documentiren. Mit vollständigem Hautknochenpanzer waren die Teleosaurier und Stenosaurier (Erocobile) verfehen. Bererbt feben mir sie noch bei den heutlebenden Alligatoren und in schwächeren Formen bei manchen Eibechsen, 3. B. bei ben Scincoiden.

Eine besondere Entwickelung erreichen die Hautknochen bei den Schildkröten. Hier verschmelzen sie mit den inneren Skelettheilen, bilden somit ein Hautskelet und bieten eine Analogie zu dem Knochenpanzer der Fische. Ganz anders verhält sich aber die Schuppenbilbung der Eidechsen und Schlangen. An ihr nehmen Lezberhaut und Epidermis gemeinschaftlich Theil. Jede Epidermiserhebung steht auf einem entsprechenden Cutissfortsas.

Diefe papillofen Fortfage, bie meift in bestimmter Unordnung auftreten, machfen bann burch Bellenbifferengirung ju ben bachziegelformig fich bentenben Schup= pen aus. Biele Reptilien konnen ihr Kleid zu bestimm= ten Zeiten ausziehen, da die Lederhaut stets neue Epi= bermisschichten absett. Un die Entwickelung der Repti= lienschuppen schließt sich gang eng die ber Feber an. Denn die erfte Unlage berfelben erfolgt ebenfalls durch eine Erhebung ber Epidermis und ber Lederhaut, die papillenartig weiter wachft und die fogenannte Federzotte erzeugt. Sie besteht in diesem Stadium aus einer außeren Epidermislage und ber barunter liegenden Cutispapille und gleicht noch vollständig der Schuppenanlage der Reptilien. Das weitere Bachsthum der Feder erfolgt ba= durch, daß fich von diesem Gebilde bie außere Epider= misschicht (Federscheide) abstößt und dann die Unlage sich in die Saut einsenkt. Dadurch fommt ber Kederfollikel dur Ausbildung, und burch eintretende Differenzirung ber Zellen geben aus ihm Schaft und Kahne bervor.

Das haar wird jum Unterschiede ber Feder in einer Bertiefung der Epidermis, ber naturlich auch eine Ber: tiefung der Cutis entspricht, angelegt. In diefem ein= gewucherten Follikel erhebt sich am Grunde gleichfalls eine Cutispapille, die Ernahrerin des zukunftigen Saares. Bestimmte Epidermiszellen verhornen und bilden den Schaft bes Baares, mahrend burch andere Umwandlungen des übrigen Follikels fich die Burgelscheiden erzeugen. Die verschiedenen Formen der Saare find nur Modifitationen ber erften Unlage, mahrend bas fpatere Federfleib, befondere alle Ded = und Contourfedern von der Bil= bungsweife bes embryonalen Federkleibes abweichen; benn es erfolgt deren Unlage, wie beim haar, in tafchenformigen Ginfenkungen. Bezüglich ihrer Formen find namentlich zwei verschiedene Gestaltungen hervorzuheben. In ber einen befigen fie einen biegfamen, mit gerftreuten Fieberchen befegten Schaft, ober ber Schaft ift gang verschwunden und bilbet eine Gruppe garter Faferchen. Es find dies die Flaumfebern.

In der anderen Gestalt zeigen sie einen markigen, mehr oder minder großen Schaft, ber zweireihig mit dichtaneinander schießenden Fiederchen versehen ift. Das

find die Contour-, Schwung- und Steuerfedern. Durch die zulett geschilderte Form und Einrichtung erlangen bieselben eine besondere Wichtigkeit. Denn sie ermög- lichen das Fliegen, indem sie eine große Oberstäche darbieten, die der Luft so viel Widerstand entgegensetzt, daß der pneumatische Körper fast vom Gegendruck getragen wird.

Der ersten Urt von Federn entspricht das Gesieder ber Ratiten (Flaumschwänzige), der zweiten das der Cazrinaten (Fächerschwänzige). Lettere sind die höhere Entwickelungsform und aus ersteren hervorgegangen.

Bas das haar anbelangt, fo tritt uns zunächst die Bildung der Borsten und Stacheln entgegen. Dies sind befonders üppig entwickelte haare, lettere oft eine Bersschmelzung von mehreren.

Sodann finden sich auch Haare, die ganz dem Flaum ähnlich sind und gleichfalls wie diese aus einem einzigen Follikel, der seitliche Ausbuchtungen hervortreibt, ihren Ursprung nehmen. Es herrscht also auch hier Uebergang und genetischer Zusammenhang. Die Hautgebilde der drei höheren Thierklassen stehen deshalb in stufenmäßiger Berwandtschaft.

Wir haben sie als Epidermisentfaltungen kennen gelernt, die auf besonderen Cutisunterlagen wurzeln; nur ihre Unlage und Weiterentwickelung war verschieden. Noch mehr zeigt sich ihre Verwandtschaft aber darin, daß durch mannigsache Gestaltveränderungen Uebergänge zu den Hauptsormen gebildet werden. Aus Wollhaaren werz den z. B. Stichelhaare, und aus diesen können Borsten und Stacheln hervorgehen; Fadensedern werden zu Borsten und Flaum; Contoursedern gestalten sich zu dunenzartigen, und Dunen erlangen oft einen besondern Kiels auch können Federn an der Spike des Schaftes mit einer Hornschuppe enden oder in Form von glatten, gezackten Streisen auftreten.

Was den 3wed der Kleidung anbetrifft, so ist sie hauptfächlich Schutzmittel, mag sie nun als Haar = und Federkleid oder als Schuppenpanzer den Thierkörper umsschließen.

Uts haar = und Feberkleid ist sie den Thieren, was dem Menschen die Kleidung, nämlich Mittel, die eigene Wärme zu schüßen und gleichmäßig zu erhalten. Über auch noch zahlreiche andere Factoren sind, wie bei dem Menschen, so auch bei den Thieren zweckentsprechend. Letzteren wird sie theils das Mittel zu Eroberungen, theils dient sie zur vortheilhaften Erschleichung der Beute, theils schüßt sie gegen die Angrisse der Feinde oder vor zu starkem Einsluß von Licht und Wärme.

Bei den niederen Thieren wird fie noch außerbem ein Stühapparat des Körpers und in vielen Fällen ebenfalls ein sicheres Mittel gegen die Verfolger. Uls Wärmeregulator fpielt sie hier fast gar keine Rolle, denn diesen Thieren fommt feine conftante Barme gu. Dafur befigen fie aber bie bortheilhafte Ginrichtung, ihre innere Temperatur mit der bes umgebenden Mediums auf gleiche Stufe gu ftellen.

Alle diese zahlreichen Modifikationen der Thierbekleisdung haben wir und als Produkte äußerer Einwirkungen, nicht als das Resultat eines vorbedachten Schöpfungsplanes vorzustellen. So wie die Entwickelung des Thierzeichs mit den niedersten Organismen begonnen hatte und ganz allmälig durch Millionen von Jahren hindurch zu den vollkommneren vorgeschritten war, so war auch ein

allmäliges Bormärtsschreiten in ber Bekleidung eingetreten. Je nach ben außeren Einflussen, benen bas Thier im Kampse um das Dasein ausgeseht war, wurde es gezwungen, sich neuen, oft gänzlich verschiedenen Wohnsteisen anzupaffen und dadurch sich an eine andere Lezbensweise zu gewöhnen.

Diese verschiedenartigen Unpaffungen, die gesehmäßig die organische Belt beherrschen, mußten nothwendigerzweise auch auf die Bekleidung ihren größeren oder geringeren Einfluß ausüben und in Folge deffen die unzendliche Mannigfaltigkeit erzeugen.

#### Expedition nach einem Goldfelde in Zoutpansberg.

Don G. Saverland.

Bierter Artifel.

Früh am Morgen des 15. November brachen wir, mein Freund &. ju Pferde und ich ihn ju Fuße begleitend, nach Gersteling auf, um bas Quargriff bafelbst nochmals zu befehen. Wir nahmen unfern Weg quer burch die Gegend, ohne und an den Kahrmeg zu fehren. Unterwegs kamen wir über eine alte, vor fehr langer Zeit verlaffene Stadt. Die oft winkelige Korm ber verfalle: nen und mit Gebusch bewachsenen Ruinen, deren Mauern aus Steinbloden aufgeführt maren, ließ es uns zweifel= haft erscheinen, ob diefer Plat von Raffern gebaut und bewohnt gewesen war, da diese Bolterftamme fonft immer nur runde, niemals edige Bauten aufführen. Dagegen sprach auch das Vorkommen uralter Feigens baume in den Ruinen, weil der Kaffer nie Baume pflanzt, da er wegen seines hochst beweglichen Lebens nie Ruben bavon zu haben fürchtet. Refte von gebrann= ten Topfen und Röhren ließen barauf ichließen, baß hier früher eine Thonmaarenfabrikation oder vielleicht auch Eisenschmelzerei betrieben worden war, worauf auch bas Borkommen von Gifenschlacken in der Nahe hindeutete. -Die hiefige Gegend ift von einer großen Menge von Quarg: ftuden wie befaet. Stellenweise fteht Talkschiefer ju Tage, und auffallender Beife zeigten an folden Plagen auch die Quarzfelfen die charakteristische Form des Talk: schiefers.

Als wir am Nachmittage von Eersteling nach Benster's Farm zurückgekehrt waren, sanden wir, daß unser Wagen sowohl, als der der drei Engländer verschwunden waren. Auf meine Erkundigung bei Hrn. Benter ersuhren wir, daß mein Gefährte S., unzufrieden mit meinem Entschlusse, durch Zebedelas Distrikt direkt nach Pretoria zurückzukehren, die Kaffern gezwungen hätte einzupacken und nach Marabastadt zurückzusahren, serner, daß die drei Engländer kurz darauf auch aufgebrochen wären, jezdoch den verabredeten Weg eingeschlagen hätten. Später erfuhr ich, daß sie auf der Fahrt durch diesen sehr was-

ferarmen Distrikt beinahe verungtückt waren, und daß sie sich einmal 2 Tage lang ganzlich ohne Wasser befunden hatten, weil sie ein in der Wildnis versteckt liegendes Wasserloch nicht hatten finden können.

Während der Nacht des 16. November kehrte ich mit herrn K. nach Marabastadt zurud, wo wir am fruhen Morgen anlangten. Hier fand ich zu meiner Freude richtig den Wagen vor und brachte nun im Laufe des Vormittags S. vor den Landdroft, herrn M. hier vertheis digte S. seine Handlung durch die Behauptung, daß ber nach meinem Entschlusse einzuschlagende Weg durch Bebebelas Diftrift megen der Saufigkeit der Lowen ju ge= fährlich, und bag ihm gemäß der Instruction bes Beren B. D. vorzugsweise die Sorge fur die Ochsen übertragen fei. Da aber ber von mir mit der Gefellichaft abgeschlossene Contraft, sowie die Aussage des Raffertrei= bers ergaben, daß nur mir bie Dberleitung ber Erpedi= tion übertragen fei, fo murbe S. von bem Landdroft abgewiesen und mir Schut in meinem Rechte zugefagt. S. war als ein hollander von Schlechtem Charafter Schon in der Gegend bekannt. Nun wurde er gang wuthend auf mich, fagte mir offen ben Behorfam auf und brohete mit weiterer Rache. Ich entließ ihn nun des Dien= stes, worauf er am folgenden Tage mit den Wagen der Regierungscommiffion abreifte, die nämlich um diefe Beit gleichfalls in Marabastadt angelangt mar, nachdem sie ihre Arbeiten in der Gegend beendet hatte.

Da bie Herren der Goldcommission eine Unze Gold in "Nuggets" mitbrachten, welche Mr. P. auf Eerstezling allein im Laufe des vorigen Tages gefunden hatte, so beschloß ich am 17. November diese Farm nochmals zu Fuß zu besuchen, während ich den Wagen in Marabastadt zurückließ. Auf der Farm angekommen, überzeugte ich mich jedoch, daß dieser Erfolg des Mr. P. nur ein zufälliger gewesen war, und daß die Reichhaltigkeit der goldzschieden Erde heute schon wieder bedeutend abgenom-

men hatte. Uebrigens hatte ich auch die Genugthuung, daß gerade noch an diesem Tage Mr. Button nebst Kamilie wieder hier anlangte und die Richtigkeit meiner Bermuthung bestätigte, daß das hier befindliche Quarzeriff das von ihm in den Zeitungen erwähnte Goldzriff sei.

Ubends wieder nach Marabaftadt zurückgekehrt, fand ich herrn &. wieder vor, welcher Gefchafte megen mah: rend der letten Tage einen Ausflug in die Umgegend ge= macht hatte, nun aber beschloß, weil sein Pferd lahm geworden mar, ichon am Morgen bes 18. November mit mir nach Pretoria gurudgutehren. Der Beg über Bebebela's Diftrift murbe mir nun in Marabaftadt von meh= reren Seiten als fo gefährlich wegen ber Löwen und bes Mangels an Waffer geschilbert, daß ich jest boch meinen Befchluß bahin umanderte, wieder über Makapan's Port jurudzukehren. Schon gestern hatten wir Brod gebaden und ich eine tuchtige Portion von getrochnetem Giraffenfleisch von einem Jager gekauft. Nachbem wir nun' noch zuvor von hrn. B. und andern Bekannten in Marabastadt Abschied genommen, traten wir heute noch am Bor= mittage ben Rudweg nach Pretoria an.

Heute, Sonntag den 19. November, machten wir nur eine kurze Fahrt bis nach Makapansport, in welcher Stadt wir ausspannten. Das Pferd des Herrn F. ging immer lahmer, obgleich es, seines Reiters entledigt, von einem meiner Kaffern hinter dem Wagen am Zaume geführt wurde. Mein Freund beschloß deshalb nach einer Farm in der Nähe von Marabastadt zurückzukehren, um das Anerbieten eines sich dort aushaltenden Boern anzunehmen, das Pferd gegen 4 Ochsen umzutausschen \*). Ich versprach in Makapansport einige Zeit aus ihn zu warten und ermahnte ihn seden Nerv anzustrengen, um mögelichst zeitig wieder beim Wagen einzutreffen.

Den Nachmittag benutte ich, um ben eine Stunde weit von der Stadt- wohnenden Miffionar M. zu befuchen. Dieser bewirthete mich sehr freundlich und erzählte mir am Nachmittage die Geschichte der Stadt, welche ich hier im Auszuge mittheile.

Die Stadt ist etwa vor 12 Jahren angelegt und versprach zur Zeit des lebhaften Elfenbeinhandels in Zoutpansberg ein blühender Ort zu werden. Die Boern pflegsten nun den Kaffern in Zoutpansberg zum Schießen der Elephanten Gewehre zu leihen, welche späterhin, als die Boern wohl das Elfenbein genommen hatten, aber nicht an Bezahlung der Kaffern dachten, an Zahlungsstatt von diesen zurückbehalten wurden. Um nun die Zoutpansberzger Kaffern zu zwingen, die geliehenen Gewehre wieder

auszuliefern, brachten bie Boern ein ziemlich farfes Commando auf, welches aber nach einiger Beit, ohne Etwas ausgerichtet zu haben, von Boutpansberg wieber guruckfehrte. In Makapansport angelangt, kamen bie Boern auf die Idee, daß der hier in der Nahe wohnende Kaffernhäuptling Makapan, welcher bei der Regierung im Schwarzen Buche ftand, Die Rriegskoften bezahlen muffe, Naturlich weigerte fich biefer, worauf ihm mit Gewalt eine Beerde Bieh weggenommen wurde. Diefes führte jedoch auch zum Biehstehlen und anderen Feindseligkeiten von Seiten ber Raffern, fo daß die Bewohner von Makapansport, welche naturlich in die Sache verwickelt murben, nach dem Abzuge ber Boern gezwungen maren, die offene Stadt ju verlaffen und mit ihrem Bieh in die Schanze zu flüchten. Das Lagerleben mit feinem Schmute, sowie die unregelmäßige Diat der Boern, welche nach Urt ber Raffern, wenn fie einen Ochfen ichlachteten ober ein getobtetes Rhinozeros in's Lager brachten, fo lange in Bleifch = und Fettgenuß schwelgten, bis fie nachher nichts mehr als Maisbrei zu effen hatten, führte naturlicher Weise Krankheiten herbei. Um bas Ungluck vollständig ju machen, fam mahrend ber Sommermonate eine Seuche, eine Urt Rieberkrankheit, in bas Land, welche naturlich unter den Bewohnern bes Lagers bei Makapansport boppelt heftig auftrat und einen großen Theil von ihnen hinraffte. Die Gegend wurde nun als ungefund verschrieen, und die Ueberlebenden zogen meiftens nach ber nördlicher gelegenen Unfiedlung Marabaftadt.

Schon am Nachmittage hatte sich ber Himmel bewölft, und am Abende, als ich an die Rückfehr zum Wagen bachte, strömte ber Regen nieder, weshalb ich mich leicht von von Herrn M. überreden ließ, in seinem Hause zu übernachten und erst am folgenden Morgen weiterzureisen.

Da auch mahrend ber Nacht noch einige Schauer gefallen waren, fo kehrte ich erft gegen Mittag, als die Erde wieder ziemlich abgetrodnet mar, in Gesellschaft von herrn M. jum Bagen jurud, woselbst ich jedoch Herrn K. noch nicht wieder angelangt fand. Da feine baldige Unkunft höchst ungewiß mar, so durfte ich nicht länger auf ihn warten und beschloß nun mit Herrn M. zu Pferde einen kleinen Abstecher nach zwei in der Rähe belegenen Söhlen zu machen, während ich ben Wagen weitergeben ließ. Jene Sohlen hatten daburch eine Berühmtheit in diesem gande erlangt, daß darin gur Zeit der erften Unfiedlung eine große Ungahl von Kaffern von den Boern ausgehungert und ausgedurftet murbe. Die Kaffern, welche bamals jenen Diftrift bewohn: ten, hatten -nämlich eine Partie Boern, die an einer Kurth des Unlstromes ausgespannt hatten, überfallen und fammt Frauen und Rindern unter Berübung von Scheußlichkeiten ermordet. Es war diefelbe Stelle des Aniftro= mes, welche wir auch paffirten, und die nachher ,, Mor=

<sup>\*)</sup> Die Pferde sterben in den tiefer liegenden Gegenden dieses Theiles Südafrika's sehr leicht, und jeden Sommer tödtet die Seuche einen großen Theil derselben. Ein Pferd, das hier einen Sommer überstanden hat, wird für "gesalzen" erachtet und hat dann als solches einen hohen Preis.

benaars Drift" ober auch kurz "Morddrift" genannt wurde. Die Boern griffen nun die Kaffern an, welche sich in zwei Höhlen flüchteten, wohinein jene ihnen nicht zu folgen wagten. Die Boern besetzen jedoch die Aussgänge und schoffen Jeden nieder, der sich hinauswagte, bis endlich alle vor Hunger und Durst oder durch die Kugeln der Bauern umgekommen waren.

Bon ben beiben Höhlen, die in einem Bergrücken lagen, enthielt die untere viel Wasser, welches einem kleinen Wässerchen seinen Ursprung gab. Diese Höhle enthielt jedoch nur sehr wenige Gerippe, dagegen befanden sich beren in der höher gelegenen, durchaus trocknen Höhle eine große Menge. Während der Besichtigung der Höhlen war es Abend geworden, worauf ich von dem gefälligen Missionar Abschied nahm, der nun, die Pferde mitnehmend, nach der Station zurücksehrte. Die Bazgenspur aussuchen und dann zu Fuß immer weiter versfolgend, holte ich in der Nacht glücklich wieder den Bazgen ein.

Am 21. November zogen wir an dem sogenannten Kranskopp vorbei, einem Taselberg, auf dessen Unterssuchung ich jedoch keine Zeit verwenden konnte. Die Taselberge in Südafrika zeigen nach meiner Unsicht einen mit neptunischen Schichten bedeckten, gehobenen Krater (??) an, was vielleicht auch den Umstand erklärt, daß dieselben gewöhnlich auf der Tasel eine Quelle führen. Undere Taselberge scheinen jedoch ganz aus massivem Grünz

ftein zu bestehen.

Am 22. November hatten wir nun die Waterberge wieder in unserm Rucken und traten in die Ebene am Pinnarsrevier, die Springbockslacte genannt. Diese wird merkwürdiger Weise in der Mitte von einer Reihe von ND. nach SB. liegender "Pfannen" burchschnitzten. Eine berselben enthält einen kleinen, runden Salzsee, der offenbar in einem Krater liegt, dessen granitissches Gestein durch seine Verwitterung den Salzsund

Sodagehalt ber "Pfanne" lieferte.

Ich hatte meinem Wagentreiber befohlen, dieses Mal über das sogenannte Warmbad den Weg zu nehmen. Dieses Warmbad der Transvaal=Republik ist eine heiße Quelle, die südlich von dem Kranskopp, dagegen nord-westlich von der erwähnten Reihe von Pfannen in der Spring-bockstacte liegt. Schwarzes, lavaähnliches Steingeröll zeugte für den Vulkanismus des Ortes. Das Wasser der Quelle riecht nach Schwefelwassersoff und ist zu heiß, um direct zum Baden benutt zu werden, weßhalb man es zuvor abkühlen läßt oder es mit dem Wasser einer einige hundert Schritt davon entsernt entspringenden Kaltwasserquelle mischt. Zur Bequemlichkeit der Badenz den dienen bloß schlechte Rohrhütten, die über in die Erde gegrabenen Tümpeln stehen. Das Bad soll natürzlich allen Leiden abhelfen.

Die weite Sbene, welche wir nun am 23. Novems ber durchzogen, hat in dieser nördlichen Sälfte sehr fetten Boden; der Mangel an Wasser hat jedoch zur Folge, daß sie sehr sparsam und nur an den Flussen entlang bewohnt ist. Mein Treiber hatte auf das Wasser eines ihm bekannten Tumpels gerechnet, weshalb wir keines

zum Kochen mitgenommen hatten. Sobald wir jedoch an diefer Stelle angelangt waren und unsere Ochsen ausspannten, stürzten dieselben bei ihrem Durste so schnell in das Wasser, daß es sofort für und zu schlammig und zum Kaffeetochen unbrauchbar wurde. Wir mußten deshalb unsern Durst bezähmen, bis wir später den Pinnaars-Revier erreichten, wo wir am Abende ausspannten.

Um 24. November verließen wir die öbe Springbocks flatte, die, wie der Name anzeigt, früher von Gazellenbeerben belebt war. Gegenwärtig ist dieses sogenannte Buschfeld ein beliebter Winteraufenthalt der Boern, die im Winter mit Ihrem Vieh von den kalten Hochebenen Transvaals hierher kommen, um in dieser warmen, holzzeichen Niederung ihren temporären Ausenthalt zu nehmen. Wir trasen endlich wieder auf Farmen, die am Apisrevier lagen, und zogen nun troß mehrscher Gewitzterregen weiter den ganzen Tag und die folgende Nacht, in welcher wir Deerde-Port wieder passirten. Früh am Morgen des 25. November kamen wir glücklich wieder in Pretoria an.

### Literarische Anzeigen.

#### Für Gartenfreunde und Gärtner!

Soeben erschien im Berlage von Cohen & Risch in Sannover und Leipzig und ift burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Jäger, "Die schönsten Pflanzen des Blumen- und Landschaftsgartens, der Gemächshäuser etc."

Lieferung I. und II. à Lieferung 15 Ggr. = 54 fr. 3th.

Der berühmte Berfasser der ausgezeichnetsten, beliebtesten Garstenschriften erfüllt mit diesem neuen Berke die Bunsche aller Gartenfreunde und Gartner, indem sie in diesem Blumenlexicon die bisher vermißte Besehrung über alle Schmuckpflanzen bis auf die neuesten sinden, namentlich über ihre Behandlung, ihren Berth und Berwendung. In dieser Beziehung ist das Jäger'sche Blumenslexicon das einzige seiner Art, daber jedem Pslanzenfreund unentsbehrlich.

In dem unterzeichneten Verlage erscheint:

### Der Naturforscher.

#### Wochenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in den Naturwissenschaften.

ln 25 Nummern von 1, resp. 11/2 Bogen; vierteljährlich il Thir. 10 Sgr.

Der "Naturforscher" hat sich die Aufgabe gestellt und nach dem Urtheile aller Berufenen bisher mit Verdienst und Glück angestrebt, die Resultate der Forscher aller Länder — zum Theil in Original-Artikeln, zum Theil aus den Verhandlungen der Vereine, Akademieen und Fachjournale — aufzusammeln und in gedrängter Kürze wiederzugeben. Eine solche zusammenfassende Darstellung wird für Alle von grossem Nutzen sein, die irgend ein naturwissenschaftliches Fach bearbeiten und bei dem engen Zusammenhange, in dem die einzelnen Zweige der Naturwissenschaft unter einander stehen, auch aus den übrigen Gebieten regelmässig das Wichtigste und Interessanteste kennen zu lernen wünschen.

Berlin. Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz and Gossmann).

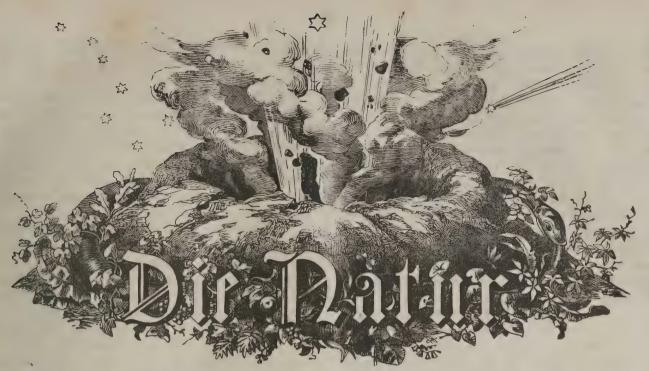

# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

Berausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

N 6. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetscher Berlag.

5. Februar 1873.

Inhalt: Afazie oder hafe, von Dr. S. Bolge. - Die Befleidungen der Thiere, von Ferdinand Schramm. Bierter Artifel. - Rleinere Mittbeilungen.

### Afazie oder Safe.

Von Dr. H. Bolts.

Die nordbeutsche Ebene ist als weit ausgedehnter früherer Meeresboden von der Natur zu einer großen Steppe angelegt mit mäßigen Unterbrechungen von Bald. Die menschliche Hand hat seit Jahrtausenden die Natur umgestaltet und die Steppe zum Feld, den Wald zum Forst umgewandelt. Im Felde ist die Wechselwirthschaft durch Erfahrung zur Nothwendigkeit geworden, für die Forstwirthschaft lassen sich geschichtlich nur drei Perioden des Wechsels nachweisen, welche vielleicht nach Jahrtauzsenden zählen, aber sich auch nicht mit irgend einem Grade der Unnäherung abrunden lassen, weil ihre Thatsfachen nur durch Ausgrabungen festgestellt sind.

Die alteste nachweisbare Periode ift die des Unsbaues von Kiefern und anderen Nadelhölzern. Man benutte ihr Holz, so gut man es konnte, und hat mahrescheinlich aus der Abkochung der jungen Rinde durch Gahrung ein berauschendes Getrank erzielt. Denn wie

niedrig stehend wir uns auch damals das Menschengesichlecht benten mögen, ein Umstand hat est immer von den Thieren wesentlich und durchgreifend unterschieden, das ist die Runst, das Wasser zu veredeln und sich durch den verfeinerten Genuß in eine gehobene Stimmung zu versehen. Sehr wahr drückt Schiller diese hervorzagende und unterscheidende Eigenschaft des Menschen vom Thiere in folgenden Versen aus:

Das ift's ja, was den Menschen zieret, Und dazu ward ihm der Berstand, Daß er in's Basser etwas rühret, Bas er mit feinem Geist erfand.

Daß in einer zweiten Periode die Eiche der Forstsbaum ber nordbeutschen Ebene wurde, erfährt man beim Brudenbau und beim Brunnengraben überall und oft recht unbequem und unangenehm, wenn man die zahlzreichen und zum Theil recht diden Eichenstämme in den

Klugniederungen beseitigen muß. Bei Torfmooren und Landsee'n hat sich barüber auch eine wissenschaftliche Er= mittelung anftellen laffen. Die Giche fonnte von ber Natur nicht mit leichter Sand über die unermegliche Ebene hingestreut werben, benn ihr Same ift ichwer und fällt auch, vom Sturm abgeschuttelt, nicht weit vom Stamme. Sier mußte bie Menschenhand eingreifen und ben Samen von Ort zu Ort tragen. Wir zweifeln baran, bag ber neue Baum beshalb eingeführt werden mußte, weil fur ben alten ber Boben ,, ausgebaut" mar; wir suchen die Urfache an einer andern Stelle. 3m ganzen europäischen Menschengeschlecht gab es damals noch feine Begetarianer, fo wie es heute in Grönland feine geben kann. Die Menschen waren fast ausschließlich auf Kleischnahrung angewiesen. Die wenigen Beeren hielten als Pflangenkoft nur furge Beit vor, und fur den Winter mußte man derfelben ganglich entbehren. Da fand fich bie Gichel, um einem bringenden Bedurfniffe gu genügen. Wenn dieselbe jest auch burchaus nicht mehr nach unferm Geschmacke ift, fo läßt sie sich boch effen und schmedt geröftet gar nicht einmal fo fehr übel. Rein Munder, wenn ihre Berbreitung über die norbbeutsche Ebene mit Riesenschritten vor fich ging, bis ber Gichen: wald endlich die Riefernbestände verdrängte.

In Gegenben, welche einen fruchtbaren Boben haben, ließ sich die Buche anpflanzen, und da ihre Frucht anz genehmer schmeckt, als die Eichel, so ward sie am geeigzneten Orte der neue Malbbaum, welcher der Eiche der Zeit nach folgte. Wir sinden sie noch heute an vielen Stellen in der Nähe der See, und daß ihre Samenkörzner auf die dänischen Inseln und nach Rügen von selbst hinübergeslogen sein sollten, wird Niemand ernstlich behaupten können. Ihre Vorgängerin, die Eiche, liegt auch dort im Boden noch ebenso, wie in den Steppenzgegenden der Ebene.

In diefen Steppen hat die Buche keinen Plat finden können. Die Eiche ist ausgestorben, und an ihre Stelle trat wiederum bie Riefer, unfer jest allgemeiner Balbbaum. Griff man von felbst wieber zurud auf die Riefer? Wohl nicht. — Aber fur bie Giche mar ber Boden ausgebaut, ihre Entwickelung machte Rudfchritte, und biefe murben beschleunigt durch die Unzahl von Thieren, welche sich von allen Theilen ber Giche ernähren. Die innere Rraft nahm ab, die Bahl ber Feinde wuchs in's Unermegliche, der Untergang war unvermeiblich. Den Abgang der Giche als Nahrungsmittel konnten bie Menschen vertragen. weil ihnen unterdeffen der Getreidebau beffere und reich: lichere Befriedigung ihres Bedürfniffes aus dem Pflan= genreiche gemahrte. Die Riefer baute fich nun von felbft an, da fie ihre flüchtigen geflügelten Samenkörner leicht über das ganze Land hin zerstreute und überall neue Baldanlagen hinzauberte, wo man ihrer Berbreitung nicht absichtlich entgegen trat. Mit gleicher Leichtigkeit

etablirt die Birke ihre Kinder, und beide Baumgattungen mögen wohl gleichzeitig ihren großen Wettlauf begonnen haben.

So stehen die Sachen heute, und es tritt an den Freund des Menschengeschlechtes die ernste Frage, ob dies Verhältniß immer so bleiben kann, oder ob eine Uenderung der Dinge Pflicht geworden ist.

Wir wollen einmal ben Zustand unferer heutigen Riefernwälder genau ansehen, indem wir von der Birke, als der unbedeutenderen Concurrentin, vorläufig der Bereinfachung wegen schweigen.

Die Riefer hat an Rraft ber Entwickelung feit ben letten Sahrhunderten erweislich abgenommen. uns dies nicht jeder umfichtige Forstmann bestätigte, fo wurde die Bergleichung ber noch vorhandenen Bauhölzer aus uralter Beit mit unfern heutigen die obige Behaup: tung bestätigen. Der Boben ift fur die Riefer an ben meiften Stellen wirklich wieder ausgebaut. Bu biefem Schaden gesellt sich der andere, nämlich ber die Riefer verwüstenden Raupen und Räferlarven. Man wendet viel Geld und Arbeitskraft baran, die unter der Boden= decke überwinternden Infekten zu fammeln und zu tobten; man bestreicht die Baume mit Theer; es ift alle Urbeit vergebens, der Riefernwald ift und bleibt im Ruckgange. Da ber aus ihm zu erzielende Ertrag immer unbedeuten= der wird, fo stellt der kleinere Besiger feinen Unbau gang ein und versucht es, ben unfruchtbaren Boben burch Lupinen, Kartoffeln, Buchweizen und bergleichen allmälig ertragsfähig zu machen, gibt ihm auch, wenn er Zeit und Mittel hat, einen Beischlag von Lehm und Mergel und baut bann Roggen und Safer auf berfelben Glache, bie vor 10 ober 20 Jahren gerade noch Riefern trug, welche in einem Menschenalter schon die Sohe eines statt= lichen Grenadiers erreichten. Go wird das Bebiet bes Waldes in immer engere Grenzen zurudgeführt, und melcher Nachtheil hierdurch fur die Fruchtbarkeit des Landes im Großen und Gangen entsteht, bas ift burch Schrift und Wort fo vielfach nachgewiesen worben, daß es neuer Beweise bafür nicht mehr bedarf.

Wie ist nun zu helfen? — Die Retterin in ber Noth ist die Akazie. Sie mächst auf jedem Boben, auf welchem die Kiefer gedeiht, ja sie ist noch genügsamer, als diese. Ihre Samenkörner sind vor Jahrhunderten aus Amerika herüber gebracht worden, aber ihre Feinde hat man weislich drüben gelassen. Sie wächst schneller als irgend ein Waldbaum, sie hat ein vortreffliches, harztes, zu vielen Dingen nutbares Holz, welches auch in der Feuerung eine bedeutende Heizkraft entwickelt. Sie wäre für die Eisenbahnen ein underechendarer Gewinn; denn die aus ihr gewonnenen Schwellen sind dauerhafter, als die aus jedem andern Holze. Ein Laubwald vollzieht den Ausgleich der Feuchtigkeit und Wärme für das umzliegende Felbland viel vollständiger, als ein Nadelwald,

und die aus dem Nadelholz zu gewinnenden Harzstoffe würden uns die Gebirgswaldungen sicherlich in ausreischendem Maße zusühren. Denn es ist hier festzuhalten, daß sich unsere ganze Betrachtung immer nur auf die norddeutsche Ebene bezieht, und daß man den Spruch beherzigen muß: "Eines paßt sich nicht für alle." Sollte nach Jahrhunderten und Jahrtausenden der Boden auch für die Akazie ausgebaut sein, sollten Raupen und Käsferlarven durch Umwandlung ihrer Natur sich endlich auch an sie gewöhnt haben, um an ihrem Untergange zu arbeiten; nun, die große, weite Erde hat ja der Gaben noch genug zu spenden, um durch neue Einführungen eine neue Periode des Waldbaues auf ihrer norddeutschen Ebene zu beginnen.

"Benn sich bas Alles fo verhalt", werden meine geehrten Lefer fragen, "warum fangt man benn nicht munter an mit bem Unbau ber Afagie im Großen und als Waldbaum?" - Dies verhindern nun einmal die Landesgesete. Bor einer Reihe von Jahren sprach ber Berfaffer diefes Auffages über benfelben Gegenstand in einem Rreife von Landwirthen. Der Eine wollte es trog wohl begrundeter Warnung bennoch mit der Afazie wagen. Er befaete damit eine hinreichende Ungabl Morgen. Die Pflangchen gingen vortrefflich auf, es war im erften Jahre eine Schonung jum Entzuden. Der Dinter kam, die Schonung mar babin. Im nachsten Jahre trieb es wieder mit Luft und Kröhlichkeit aus den Wurzeln, und in diefem Buftande blieb die Sache einige Jahre, bis auch die Wurzeltriebe kummerlich wurden, und die Unlage zu andern Rulturzwecken umgebaut werben mußte.

Der Bermufter mar nicht ber Winter, sondern der Safe. Gegen ben Winter konnte naturlich fein Landes: gefet etwas ausrichten, aber ben Safen, den bofen Feind bes Land = und Forstwirthe, fcutt es mit feiner gangen Strenge. - ,, Das hubiche Baschen, das reizende Thier: chen!" - D ja, da fist es im Sommer am Balbes: rande, macht feine Mannerchen und necht fich mit feiner Frau. Da friechen die niedlichen Rleinen im Gras und in der Saatfurche umber wie die Mauschen. Das kribbelt und wimmelt, daß es eine Lust ift. Aus einem Paare, welches fich aus bem Winter gerettet hat, merben bis zum nächsten Herbst durchschnittlich 32 neue Safen. Ift bas nicht fraunenswerth? - Sopp, hopp! geht's nun über bas Felb. hier wird am Gras, bort am Rlee ein wenig genascht. Sier fegen wir uns beim Rohl, dort beim Salat mit dem Menschen zu Tische. Die Ruben verschmähen wir auch nicht; furg, wir miffen uns herrlich zu nähren. Wer magt es, uns bas zu verbieten? Uns schütt die gange Strenge ber Landesgesete. Im Winter freilich ba geht's uns etwas knapper, ba halt uns der Bauer feinen Rohl. Ja, wenn der Schnee recht boch liegt, was follen wir machen? - Baumrinde

schmeckt auch gut, und so ein paar junge Obstbaume nahren einen anständigen Sasen auf einen Zag gut und gern. Die reine Leckerei ist aber die Rinde junger Afazien, selbstverständlich, wenn sie noch so schön olievengrun ist und noch gar keine Borke angeseth hat.

Lassen wir den Scherz jest ruhen! Die Sache hat ihre sehr ernsthafte Seite. Ein Hase verbraucht an menschlichem Gute in gewöhnlichen Jahren durchschnittz lich für 20 Thaler. In strengen und schneereichen Winztern steigert sich dieser Verbrauch wohl bis auf 80 Thazler. Nun wird er vom Jäger für 25 Sgr. bis 1 Thir. verkauft, wo bleibt da der Vortheil?

Wenn eine Sache anfängt rudftanbig zu werben, so gehört fie balb zu den nobeln Paffionen. Gine solche noble Passion ist die Hasenjagd. Der Verfasser diefer Zeilen wohnt weit hinaus in der Borftadt und hat an jedem ersten Jagdtage nach glücklich überstandener Schonzeit fein feltsam ironisches Bergnugen. Da fom= men die Jäger aus der Stadt, denn diefe find jest bie bedeutenbften in bem gangen Beschäft, wenigstens nach ihrer Meinung. Jeder hat einen eleganten Sagdanzug nach ber neuesten Mode an; benn hierin mechselt die Mode, wie bei allen Gitelkeitsverhaltniffen, am meiften. Jeber hat einen großen Sund bei fich, jum Theil fur fo ichweres Geld erworben, daß der Ertrag der gan= gen Jagd den hund allein noch nicht bedt. Wer aber den größten hund hat, der muß wohl der König von ben Jagern fein, wenigstens vermuthet man bies aus ber Majestät seiner gangen Haltung. Much bas feine Doppelgewehr mit feinen eleganten Verzierungen ift zur Safenjagd nur brauchbar, wenn es fur einen beträcht= lich hohen Preis erworben ift. So schweift man hinaus ju zweien, zu dreien, zu vieren. Die Maskerabe ift fertig. Man zerstreut sich weit über das Feld. Endlich geht es los! Piff, paff! bavor, bahinter, rechts und links. Die armen Grashalme beugen weinend ihre Baupter; auch wird bei folder Gelegenheit zuweilen ein Safe geschoffen. Wie viel Schuß Pulver gehören gur Tödtung eines Safen? Ber ift im Stande biefe Frage statistisch zu erledigen! - Ehrenhalber wird nach der Rudtehr beim Wildhandler noch ein Safe gekauft, damit Mutter etwas febe; denn wenn wir die schwere Pacht gablen, fo muß doch etwas dabei berauskommen! Wir find Emportommlinge, haben unfere Lebensstellung burch schwere Arbeit errungen; nun muffen wir uns erholen, und bagu gibt es fein befferes Mittel, als die Jagd. Der große Schaben, ben wir durch Bernachläffigung unferes Gefchafts erleiden, kann gar nicht in Betracht gegen ben Gewinn an Gefundheit und Gludfeligkeit fom= Der hafe bleibt gang außer aller Berechnung, ebenfo wie alles das, mas wir feinetwegen in ben Schanfen verthun.

Wenn wir aber große Grundbefiger find, fo daß

wir unsere Jagd ehrenhalber nicht verpachten können, so muffen wir sie selber bewirthschaften. — Besser geht es schon nicht, als durch ein großes Jagdfest. Wenn wir sonst eine Gesellschaft geben, da ist alles so freundlich und friedlich. Wir suchen und die Leute schon so aus, wie sie harmonisch zusammenpassen; aber das ist ja die reine Philisterei! Beim Jagdsest allein ist Trunkenheit und Zank, beim Jagdsest allein ist das wahre, höhere Leben!

Wenn wir nun mit der Anzahl der geschoffenen Hafen in alle Kosten hinein dividiren, was kostet dann einer? — Der Preis ist ebenso, wie die Kosten einer nobeln Passion, unberechenbar. Lettere hat auch noch nie danach gefragt, welches Glück oder welcher Bortheil dem Menschengeschlecht aus der Nobelei hervorgeht. Das thut sie nicht, das braucht sie nicht zu thun.

Es ist mit ber Jagd wie mit manchen anderen Dingen. Je unnüger sie sind, ein besto höberer Werth wird barauf gelegt. Wenn früher der Geschäftsmann als Prosbenreiter zu Rosse die Welt durchstreisen muste, so hatte es Sinn und Verstand, wenn er sich der Reitkunst besleißigte. Jest geht's hinter dem Gebrause der Locomotive her; dafür muß aber so mancher gelangweilte Städter erst recht die edle Reitkunst ausüben, eben weil sie für ihn überslüssig geworden ist.

Es mag in früheren Zeiten, vor der ganzlichen Bernichtung von Renthier, Elch, Auerochs, Bar und Wildzase, die Jagd dieser Thiere auch einmal zu den nobeln Passionen gehört haben; endlich aber hat die Bernunft gesiegt. Warum sollte sie nicht auch jest über den Hafen siegen können? Wer weiß? — Bielleicht erleben wir es noch! Wenn wir den Hasen gar nicht schonen, dazgegen den Fuchs unter allen Umständen, so wird er uns zu unserem Hauptzwecke ein wesentlich fördernder Freund seins denn außer zahlreichen Mäusen vertilgt er auch eine nicht geringe Menge großer und kleiner Hasen.

Noch könnte Jemamd zu mir sagen: ", was hat benn bir ber hase gethan, wenn bu von hirsch, Reh und Schwein kein Wort rebest?" Ich entgegne: ber Umstand, baß biese meistentheils in Zäune eingeschlossen werzben mussen, ist schon ein beutlicher Beweis ihrer Schäbelichkeit; im Uebrigen mögen die Förster, welche so oft vor ihren burch biese Thiere verwüsteten Anlagen jammern, ihre Seufzer selbst zu Papier bringen!

Wir können auch biejenigen nicht entschuldigen, welche sich zu ihrem Jagdvergnugen große Gingaunungen, fogenannte Wildparks halten. Die fittliche Auf: faffung ber Sache ist allein die, daß der Boben bazu ba ift, die gange Menfchheit zu ernähren, nicht aber bazu, daß er der schnurrigen Liebhaberei einiger zurückge= bliebener Querköpfe diene. Diese versundigen sich dadurch an ihren Mitmenschen. Man stelle sich nur vor, was man von einem reichen Grundbesiger benten murbe, ber feinen Uder mit Difteln bestellte, weil er eine entschies bene Liebhaberei fur bas Befchlecht ber Stieglige hat! -Daß bas Wild gut schmedt, ift auch feine Entschulbi: gung fur bas Bertufchen feiner Schablichkeit. Es fcmedt auch anderes Fleisch gut. Wer hatte benn jenen alten Romer nicht fur einen Bofewicht ober wenigstens fur einen Narren gehalten, der fich Nachtigallenzungen zum leckeren Mable zubereiten ließ!

Wenn wirklich in der nachsten Zeit durch die Bernichtung der Wildschweinewirthschaft eine Bresche in den Zauber bes Jagdaberglaubens geschoffen wird, so wollen wir hoffen, daß sich das Loch recht bald immer mehr erweitern möge.

Bum Schluffe fage ich nur, die Frage des Forstmanns sowie des Volkswirths kann jest nicht mehr sein, ob Ukazie oder Kiefer, sondern ob Ukazie oder Hase. Dort ist aller Vortheil, hier ist aller Schaden. Es lebe die Ukazie, pereat der Hase!

### Die Bekleidungen der Thiere.

Von ferdinand Schramm.

Bierter Artifel.

Es ist freilich unmöglich, einen bestimmten Nachweis jener Einstüsse zu geben, welche einst die gepanzerte Haut ber Tabuliferen (Panzersische), die mächtigen Hautknochenplatten der Archegosaurier und Teleosaurier (Drachen und Erocodile) hervorbrachten, oder welche Ursachen die erste Feber und bas erste Haarkleid bedingten.

Biehen wir aber die Gegenwart zu Rathe und betaufchen die Einfluffe, die fortwährend unter unfern Augen ihre Wirkungen vollführen, so brangen sich uns unwillkurlich Schluffe über jene altersgraue Vergangenheit auf. Wenn wir sehen, wie sich unter bestimmten Bershältniffen in der Gegenwart die Bekleibung verans bert und zu einer anderen umgestaltet, so können wir mit Sicherheit wenigstens den Schluß ziehen, daß auch in jener Urvergangenheit umgestaltende Berhältnisse erisstirten, die hinreichend waren, um gleichfalls verschiedensartige Bekleibung zu erzeugen.

Nehmen wir hierzu noch die von der Wiffenschaft klar gelegten Beweise, daß zu jenen Zeiten Erde und Meer von anderen klimatischen Verhältniffen beherrscht wurden, daß eine andere Atmosphäre sie umgab und ans

bere elektrische Berhaltnisse sie beeinflußten, so ist die Borstellung sicherlich einleuchtend, daß die Gesetze der Anpassung ben zu jenen Zeiten lebenden Thieren andere Bedeckungen geben mußten, als wir sie jetzt bei ihren Descendenten sehen. Fast handgreislich treten uns die Wirkungen der Anpassung aber bei den heutigen Generationen der Thierwelt vor die Augen.

Ich wende mich darum in dem Folgenden nur zu solchen Unpassungserscheinungen, die sich tagtäglich und allenthalben darbieten und werde dabei hauptfächlich die beiden obersten Klassen des Thierreichs unter den Einsstüffen von Temperatur, Licht, Nahrung und Lebensweise berücksichtigen.

Den tiefgreifenbsten Einfluß ubt ohne 3meifel bie Barme. Den Beweis hierfur liefern biejenigen Thiere, bie ber Mensch unter ein anderes Klima verfest hat. Co haben in ben heißen Ebenen Ufrika's bie bafelbit eingeführten Schafe größtentheils ihre bichte Wolle verloren und biefelbe mit einem dunnen, ftraffen Saare vertaufcht, unter welchem nur gur rauben Jahredzeit, bem bortigen Winter, ein wenig Wollhaar erscheint, bas aber im Kruhling wieder ausfällt. Roulin berichtet, baß bie Wolle der Schafe in den Thalern der fublichen Cordilleren Umerika's bicht und filzig wird und endlich platten= weise ausfällt, wenn man es verfaumt, sie gur rechten Beit ju icheeren. Un die Stelle ber Wolle tritt bann ein turges, glattes und glanzenbes Saar, wie es bort zu Canbe bie Ziegen tragen; nie wachft aber wieber Wolle nach.

Uehnliche Beobachtungen hat man ferner an ben in Centralamerifa akklimatifirten Sunden und Schweinen gemacht. Man fah, bag ihre Behaarung immer bunner und schmächer wurde und sich fogar gang verlor. Auch die aus Java nach dem tropischen Umerika verfetten Buhner geben bafur Beugniß. Sie find nicht mehr mit bemfelben Rederkleide geschmudt, wie es fruher in dem Beimatlande ihre Borfahren trugen, sondern bis auf die Schwungfebern gang nacht geworben. Mit ziemlicher Gewißheit kann man wohl in diefen Fallen behaupten, baß es hier vorzüglich die Barme ift, die biefe Umgestaltungen in ber Bekleidung hervorgerufen hat. Denn werden diefe Thiere in ihr fruheres Rlima gurudverfest und rein fortgepflangt, fo ftellt fich bei den Rachkommen allmälig wieder Behaarung ober im letteren Falle Befiede= rung ein. Beitere Bestätigung bafur bietet ein Bergleich zwischen der Bekleidung der Polar = und Aequatorialbewoh= ner. Jene geigen ftets ein bichtes und ftrammes Saarober Federkleid, mahrend diefe ein lockeres und bunnes besiten. So haben beispielsweise bie Bughunde ber Ramtschabalen und Eskimo's, welche fich felbst im harteften Winter vor ber Butte ihres herrn gur Erwarmung in ben Schnee eingraben muffen, alle einen bichten und

langhaarigen Pelz, mahrend die in Subamerifa und Mittelamerifa eingeburgerten hunde ziemlich haarlos find.

Man kann beshalb wohl ficher fagen: Ueberfluß an Barme entkleibet, Mangel an berfelben aber bekleibet.

Diese Beränberungen, die sicherlich zum Bortheil der Thiere auftreten, kommen natürlich nicht sofort bei bem ersten Paare zur vollen Erscheinung. Oft ist sogar nur die Unlage zur Ubänberung in dem elterlichen Drzganismus vorhanden, die dann bei den Nachkommen durch Bererbung in wahrnehmbarer Beise zu Tage tritt.

Wirken die umgestaltenden Einflusse in demselben Berhaltnis auch auf diese ein, so vervollkommnet sich die vortheilhafte Anlage und geht in gesteigertem Mase auf beren Nachkommen über. Erst nach verschiedenen Genezrationen treten beshalb auffallende Umgestaltungen hervor.

Jene Umgestaltungen zeigen sich zwar als die Folge bes Bärmeeinflusses, jedoch ist dies nicht direkt, sonz dern nur indirekt der Fall. Es ist noch ein Zwischenglied vorhanden. Dieses liegt in den durch die Bärme herz vorgerusenen physiologischen Anregungen, welche einersseits die Anpassung an neue Berhältnisse und andrersseits die Uebertragung auf die Nachkommen bedingen. Auf diesen physiologischen Thätigkeiten beruht auch die durch die Mauser sich herstellende Regultrung des Federzund Haarkleides.

Im Herbst fallen die alten Federn und Haare alle mälig aus und werden durch zahlreichere neue ersett, die außerdem noch länger und bichter sind, so daß das Winsterkleid ein wärmeres wird. Kommt aber der Frühling heran, so muß dies wiederum gewechselt werden, denn es verhindert die stärker werdende Ausdünstung und wird somit den Thieren zu warm. Dann fällt es, veranlaßt durch jene Thätigkeiten, theilweise aus, oder es stoßen sich bei den Federn die Ränder der Fahnen ab und bilz den auf diese Weise ein luftigeres Sommerkleid.

Betrachtet man das Haar = und Federkleid etwas näher, so zeigt sich, daß dasselbe keineswegs den Körper gleichmäßig bedeckt, wie ja auch die Horngebilde bei den Reptilien nicht über den ganzen Körper gleichmäßig entswickelt sind.

Diejenigen Theile des Körpers, die am meisten den außeren Einstüffen ausgesetzt sind und durch ihre Wichztigkeit des besonderen Schutzes bedürfen, sind stets dichzter bekleidet als solche, die weniger von jenen Einstüffen betroffen werden. Eine Ausnahme machen jedoch hierbei diejenigen Stellen, denen die Aufgabe zukommt, mit der Außenwelt zu communiciren und die geistigen Perceptioznen aufzunehmen.

Die hier in diesen Beispielen die Dichte der Bekleis bung, namentlich der Haare, von den Einfluffen der Barme regulirt wird, so werden auch Länge und Feinsheit, Glätte und Rauhigkeit, Schlichtheit und Kräuses

lung derfelben durch die klimatifchen Ginfluffe bervorge: rufen.

Ungählig sind die Beifpiele, die uns beweisen, daß alle Saugethiere, je mehr sie sich ben Polargegenden näshern, oder je höher sie auf Gebirgen wohnen, ein besto längeres und wolligeres Haar bekommen, das bald fein, bald rauh erscheint.

Die Hausziege auf ben Bochgebirgen Usiens trägt zwischen ihren Haaren eine feine Bolle, woraus die berühmten Raschmir = Shawls verfertigt werden.

Demzufolge ist sie in vielen Gegenden eingeführt worden; boch nirgends erzeugt sich die Wolle in jener Feinheit. Selbst in den genannten Gebirgen ist sie von bestimmten Regionen abhängig; denn je weiter sich die Shawlziegen von den Schneegegenden des Hochgebirges entfernen, desto mehr nimmt die Feinheit und die Production der Wolle ab. Die Temperatur ist deshalb hier entschieden die Erzeugerin.

Noch mehr bestätigt sich bieser Einfluß der Temperatur an den dort eingeführten Hunden. Innerhalb zweier Winter sah man an ihnen eine ganz ähnliche Wollbitbung hervortreten. Uuch an unserer Hausziege hat man ein feines Wollhaar erzielt, indem man sie in kalte Gebirgsgegenden versetzte. In anderen Fällen erzeugt sich unter diesen und ähnlichen Verhältniffen bei anderen Thiezen ein rauhes Haar, wie sich dies bei vielen unserer Hausthiere deutlich wahrnehmen läßt.

Schafe, welche gegen Katte und hiße, Regen und Schnee wenig geschützt werden, verlieren die Weichheit und Feinheit ihrer Wolle. Die Fuhrmannspferde, die Wind und Wetter auszustehen haben, besigen alle ein viel härteres und spröderes haar als die Galapferde. Dasselbe zeigt sich an dem Rindvieh, welches in heerden auf die Weide getrieben wird, und an den hunden, die an der Kette liegen. Ebenso sehr, wie die Veränderung des Klima's, kommt hierbei jedoch auch die Nahrung in Betracht.

hauptsächlich tritt das Rauhwerben und Kräufeln der Haare an den wildlebenden Heerden hervor. Die in Westindien vorkommenden Pferde und die in den Steppen Sibiriens verwilderten haben alle ein kräusliches und rauhes Haar, welches aber, sobald diese Thiere im Stalle gepflegt werden, mit der Zeit glatt und weich wird.

Alle diese genannten Eigenschaften der Haare sind Folge von äußeren Einfluffen und leisten in vielfacher Beise dem betreffenden Thiere Bortheil. Bor allen sind sie Mittel zum Festhalten der Wärme. Denn je mehr ein derartiges Kleid von wolliger und kräuslicher Beschaffenheit ist, desto mehr birgt es lufterfüllte Hohlräumschen zwischen sich, die nach physikalischem Gesetz schlechte Bärmeleiter sind und somit als treffliche Bärmesparer den Thieren zu Statten kommen. Außerdem wird aber noch durch jene Beschaffenheit ein festeres Zusammenhals

ten ber einzelnen Saare bewirkt. Dem Schafe murbe es unmöglich fein, noch in den kalten Gegenden Islands fortzukommen, wenn nicht diefe kräusliche Beschaffenheit feines Pelzes die bedeutenden Saarmaffen gusammen: hielte. Dhne diese Eigenschaft wurden sie, ber Schwere folgend, sich vielfach scheiteln und somit Theile des Ror= pers entblößen, von welchen aus die Körpermarme ungehindert entweichen konnte. Etwas gang Uehnliches bewirkt die nur mieroftopisch erkennbare Rauhigkeit der Durch die schnelle Bewegungsweise Fledermaushaare. find diese Thiere der Luftabkühlung sehr ausgesett; hier= gegen werden sie nun eben durch die Rauhigkeit ihrer feinen Saare gefdugt, bie bas Thier in ben Stand fest, biefelben in bichter Lage am Rorper gu erhalten, mas bei einem glatten Saare ficherlich nicht möglich fein wurde.

Bei ben im hohen Norben lebenden Seefaugethieren schwindet die Behaarung mehr und mehr, und es tritt an ihre Stelle ein anderes Mittel, um 'die Körperwärme in geeigneter Beife festzuhalten. Es ist die Fettsschicht unter der haut.

Eine dichte Haarbekleidung murde für diese Thiere geradezu nachtheilig sein, da ein von Baffer durchtränktes haarkleid dem Körper die Bärme ableitet. Demzusfolge sehen wir auch nirgends, daß die Natur diesen Thieren jenes Mittel als Schutz gegeben hätte. Bohl aber hat sie benjenigen, die nur theilweis im Baffer leben, den Pinnipedien, ein kurzes, strammes Haar zusgetheilt; ja ihren Jungen, die anfangs nur auf dem Lande leben, gab sie einen Bollpelz, der sich jedoch vertiert, sobald sie fähig sind, in's Baffer gehen zu können.

Bon besonderer Wichtigkeit für die Barmeleitungs= verhältnisse ist nächst den genannten Eigenschaften die Färbung des haar= oder Federkleides. Diese ist aber erst selbst zum großen Theile durch Licht= und Barme= einstusse und mannigfache andere Unregungen bedingt.

Bergleicht man die tropischen Bogel mit den nordi= fchen, fo ergibt fich, baß jene burchgangig mit reineren, gefättigteren und glanzenderen Farben gefchmucht find, während diefe mehr matte und unreine tragen. Die Erklarung dafür findet fich in physikalischen Wirkungen. Glanz und helle Farben reflectiren die Lichtstrahlen und erhalten badurch ben Körper von Außen kuhl. Farben dagegen saugen Wärme von Außen leichter auf und führen sie dem Körper zu. Ebenfo leicht strahlen fie jedoch auch diefelbe wieder aus. Darum ift den im Morden lebenden Thieren mit matter Farbung gur Er= haltung der Barme ftets eine dichte und wollige Bekleibung gegeben, mahrend fie ben bunkelfarbigen tropifchen Thieren leicht und luftig angepaßt ift. Die Karbung ift beshalb fur die Thiere ein gewichtiger Factor, weil durch fie die Barmeleitung zwischen Individuum und Außen= welt geregelt wird. Bei den einen wird der Barmeausgleich durch helle oder weiße, bei den anderen durch

bunte und buntle Karben bewerkstelligt, je nachdem eben die Unpaffungeverhältniffe an das Thier herangetreten find. Die das ftartere Licht die Farben verandert, bafur geben uns mehrere Bugvogel augenfällige Beifpiele. Der Staar, ber im Spatherbft uns verlägt und als erfter Frühlingsbote uns wieder begrugt, schimmert bei feinem Wiederkommen in einem prächtigen Stahlblau, geschmuckt mit reineren, weißen Linien. Aehnliches zeigen ber Rutut, ber Sperber, der Thurmfalke und viele andere. Ferner zeigen sich diese Einfluffe in vielfacher Beise bei ben Schmetterlingen. Frener hat in biefer Beziehung eine sehr auffallende Erscheinung an Vanessa prorsa beobach: tet. Er sah, daß die bis daher für eine eigene Species gehaltene Vanessa levana, die burch ihre bunte Karbung ziemlich auffallend von ber ersteren abweicht, sich aus Vanessa prorsa entwickelte, und daß die aus dieser her= vorgehende Generation wieder die Vanessa levana war. Die wirkenden Ursachen sind hier in oberster Linie die verschiedenen Licht : und Warmeeinfluffe ber Jahredzeiten, in welchen fie fich entwickelten. Denn erftere vollbrachte ihre Entwickelung im Spatherbft, jedoch nur bis gur Puppe, als welche fie überminterte; lettere bagegen burch= lief ihre ganze Metamorphofe im Frühling bis zum Soch= fommer. Außer biefen Einfluffen sind aber wohl auch die der Nahrung in Rechnung zu ziehen.

Wie in diesen Beispielen der Einfluß des Lichtes, so wirkt in anderen die Entziehung besselben. Ornithozlogen haben durch vielfache Bersuche, z. B. an dem Gimpel, der Feldlerche (besonders dem Weibchen derselben), dem Stiegliß und der Nachtigal, nachgewiesen, daß diese als Studenvögel stets eine dunklere Färdung annehmen, als ihre im Freien lebenden, der Einwirkung des Lichtes mehr ausgesetzen Kameraden. Einen besonderen Beleg liefert hierzu der Menagerieverwalter Schildbach in Sassel. Er erzog eine Brut Stiegliße in einem ganz verdunkelten Käsige; sie wurden in Folge dessen alle kohlschwarz, dis auf die gelben Spiegel; aber an das Licht gebracht, erlangten sie durch eintretende Mauser ihre natürliche Farbe.

In großer Mannigfaltigkeit treten ferner biefe Er: fcheinungen bei ben Infekten auf.

Käfer, welche längere Zeit hindurch unter dem Schnee ihr Dasein fristen mussen, verwandeln hierbei ihre glänzenden Farben in mattere und dunklere, und in den hohen Gebirgsgegenden, wo der Schnee oft zehn Monate lang liegen bleibt, tritt an ihnen ein vollstänzbiges Schwarz auf. Undere Urten verlieren bagegen ihre bunkle Färbung immer mehr, se tiefer sie unter Steinen und in höhlen leben. Auch mit dem Alter der Thiere erscheint meistens eine andere Färbung. Es entstehen gewöhnlich reinere und gefättigtere Farben. Grau verwandelt sich 3. B. entweder in reines Schwarz oder Beiß,

Braun in Dunkelbraun bis Schwarz ober nach ber ans beren Seite hin bis zum reinen Weiß, und kleine, reine Farbstellen, wie Binden, Streifen, Spiegel u. f. w., nehmen an Größe und Intensität zu.

Sebenfalls sind diese Umwandlungen zur Aufnahme von Wärme oder gegen die Ausstrahlung berselben für diese Thiere vortheilhaft, und es erklärt sich zugleich aus diesem Verhältnis das zur Winterszeit eintretende Hell und Weiswerden mancher Thiere. Weit mehr wird aber die Färbung durch die sogenannte sympathische Farbens wahl der Thiere hervorgerusen. Dem ausmerksamen Beodachter zeigt sich oft die auffallende Erscheinung, daß manche Thiere dieselbe oder doch sehr ähnliche Färbung besiehen, wie ihr Wohnort und dessen Umgebung.

In den Polargegenden tragen sehr viele Thiere ein weißes Kleid, 3. B. der Eisbär, der Polarsuchs, der Schneehase, das Schneehuhn, die Eulen, Ummern u. s. w. Die Bewohner der Wüsten, wie Springmäuse, Füchse, Untilopen, Schakal, Löwe u. s. w. sind meist gelb und bräunlich. Die Schmetterlinge und Kolibri's haben viel Uebereinstimmendes mit den sie nährenden Blüthen. Und betrachten wir die auf grünen Pflanzen oder ihrer Rinde lebenden Thiere, so zeigt sich, daß sie in großer Mehrzahl eine ihrem Aufenthaltsorte ähnliche Kärbung haben.

Was veranlagt diefe Karbenmahl?

Es ist die natürliche Züchtung, die durch ben Kampf um bas Dafein hervorgerufen wird.

Je beffer nemlich ein Thier in feiner Organisation, in seinen physischen Eigenschaften ben umgebenden Einsstüffen sich unterwirft, besto größer wird für dasselbe die Aussicht auf eine gesicherte Eristenz, besto leichter widerssteht es ben ihm entgegentretenden, feindlichen Mächten, und besto mehr ist bann seine Kortpflanzung gesichert.

Denn da alles Zweckmäßige stets Aussicht hat, ershalten zu bleiben, so übertragen sich alle vortheilhaften Eigenschaften der Eltern auf die Nachkommen, wodurch diese in den Stand gesetzt sind, sich gleichfalls zu erhalzten. Ein solcher Vortheil ist nun auch die mit der Umzgebung übereinstimmende Färbung. Nährt sich z. B. ein Thier vom Raube, so kann es unter diesen Verhältnissen sich ungesehen seiner Beute nahen; ist es die Beute, welche dieses Vortheils theilhaftig ist, so kann sie leicht entsliehen. Wenn darum ursprünglich eine Thierart in allen Farben variirte, so werden diesenigen Individuen, deren Färbung mehr der Umgebung gleich kam, gegen die anderen sicherlich im Vortheil gewesen; sein. Die Benachtheiligten müssen aber stets das Feld räumen.

So ist z. B. ber Farbenwechsel bes Schneehuhns ein solcher äußerlicher Vortheil, wodurch es sich und seine Art erhält. Sicherlich hat es von Anbeginn ber "Schöpfung" nicht als Schneehuhn eristirt, sondern ist erst nach und nach durch die Anpassung in Verbindung mit der Vererbung zu dieser Varietät geworden.

Träte sein Farbenwechsel plöglich umgekehrt auf, so wurde es, abgesehen von dem mahrscheinlichen Wärmeseinfluß, den bas bald weiße, bald braune Gesieder auf den Körper ausübt, in kurzer Zeit von der Erde versschwinden. So aber dient ihm sein Kleid gleichsam als Waffe gegen seine Verfolger.

Im Winter, wo es dem Schnee gleich ift, kann es von feinen Feinden nur schwer erkannt werden, mahrend im Sommer es sich durch sein erdfarbiges Kleid unsichtbar macht.

Daffelbe gilt vom Schneehasen. Burde auch von ungefähr einmal ein Eisbar einen schwarzen Pelz erhalten,
so wurde er wahrscheinlich den Hungertod sterben muffen;
denn seine Beute wurde ihn stets schon aus weiter Ferne
erkennen und Gelegenheit haben, zur rechten Zeit die
Flucht zu ergreifen.

Endlich erzeugt die geschlechtliche Zuchtwahl in viels facher Weise besondere Bekleidung und besonderen Farbenschmuck.

Namentlich sieht man das an den Bögeln, bei welschen die Mannchen stets im bunteren Kleide erscheinen, das ihnen wahrscheinlich bei ihren Bewerbungen um das

Weibchen zum Bortheile gereicht. Aber auch in anderen Klaffen tritt biefe Erscheinung hervor.

Selbst bas kaltblutige Geschlecht ber Fische schmudt zur Begattungezeit sein Schuppenkleib mit metallischem Glanze, und die Farben des Schmetterlings sind während berselben Zeit am lebendigsten und intensivsten.

Die in ber Einleitung gestellte Frage: "Warum haben nicht alle Thiere gleiche Bekleidung?" tagt sich beshalb jest in einfacher und naturlicher Beise folgen- bermaßen beantworten:

Die verschiedenen äußeren Einflusse auf die Organismen rusen in denselben die beiden physiologischen Eriebe, Anpassung und Bererbung, hervor. Wie aber durch diese beiden Mächte alle die verschiedenen charakteristischen Organe, die Lebensweise, Gewohnheiten, geistigen Anlagen und die unzählige Mannigsaltigkeit der Thierformen, sowie die Klassen, Arten, Familien und Gattungen geschaffen werden, so wird durch ihre vielsache Wechselbeziehung auch die Mannigsaltigkeit der Bekleidung, wie dies an vielen Beispielen oben dargelegt worben ist, erzeugt.

#### Rleinere Mittheilungen.

hebung des Kuftenstrichs von Sudamerika.

In einem Briefe von Agaffig, in der "New-York Tribune" findet man einen merkwürdigen Beweis für die fcon vor vielen Jahren von Darwin behauptete Bebung des Ruftenftriche des weftlichen Gudamerita in einem noch febr jungen Beitraum. In Pof= feffion-Bay entbedte Ugaffig auf 150 Meter Bobe über dem Geefpiegel einen kleinen Sugmafferfee, in dem eine Menge berfelben Arten von Beichthieren lebten, die auch lange berRufte angetroffen werden. Die gewöhnlichsten gehörten zu Mytilus, Buccinum, Fissurella, Patella, Voluta u. f. w. Es war damals in der trodnen Jahreszeit und der kleine See fast troden. Auch fand der Chemi= fer ber Ervedition, Dr. Bbite, daß das Baffer deffelben ungefähr 21/2 mal mehr Salz enthielt, als im Seewasser vorkommt. Die Ufer des kleinen Gee's zeigten aber deutlich, dag ber Bafferstand mahrend der feuchten Jahredzeiten 4 bis 5 Fuß höher ift, und man barf dreift annehmen, bag bann bas Baffer in feiner Bufammenfegung fich mehr bem gewöhnlichen Seemaffer nabert. 5. M.

#### Copernicus.

In einer holländischen naturwissenschaftlichen Zeitschrift lefen wir Folgendes: "Das 400 jährige Fest des großen Copernicus wird am 19. Febr. 1873 in Posen geseiert werden. Dies hat einen alten Streit zwischen den Posen und den Deutschen wieder wachs gerusen. Jene behaupten mit Recht, daß Copernicus ein Pose gewesen sei: ist er doch von posnischen Eltern in einer polnischen Stadt geboren! Er hat sich an der Universität zu Padua als Pose

einschreiben laffen und ftets feine Anhänglichkeit an Polen bewiesen. Bor einigen Jahren hat man ihm zu Barschau ein Denkmal geslet, beschafft aus nationalen Subscriptionen, mabrend zu Krastau zwei andere Monumente zu seiner Ehre errichtet find.

Die Deutschen sagen dagegen, Copernicus sei ein Deutscher gewesen, da Thorn 7 Jahre vor seiner Geburt deutsch geworden, d. h. von Deutschland annectirt sei. Daraus folgt also, daß die Elsässer, die vor der officiellen Annectirung geboren sind, echte Franzosen bleiben und die deutsche herrschaft verunglimpfen dürsen, da nur diejenigen Elsässer deutsche Blut haben, die nach jener Katastrophe geboren sind." Sapienti sat! S. M.

#### fruchtbarkeit ber ichwachen Racen.

In der Anthropological Society hat im August Sowort dars auf hingewiesen, daß kleine und schwache Arten und Nacen, und kleine und schwache und sogar bis zu einer ge wissen Söhe kränkliche Individuen einer Art oder Nace in der Regel fruchtbarer sind als die großen und starken Arten und Nacen oder große, starke und gut genährte Individuen derselben Nace. Er wies eine Menge von Beisspielen nach und endete mit dem Grundsaß, daß Unfruchtbarkeit durch kräftige Gesundheit und Ueberstuß der Dinge, die zum Leben geshören, begünstigt werde, während die Fruchtbarkeit durch Noth und Schwäche befördert werde. Nach englischen Erfahrungen werden die Lücken in der menschlichen Gesellschaft durch die Schwachen und Arzmen, auf Kosten der Reichen und Starken, ausgefüllt.

S. M.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Karl Müller von Salle.

7. [3weiundzwanzigster Sahrgang.] Salle, G. Schwetichte'icher Berlag.

12. Februar 1873.

Inhalt: Palmieri's Studien am Besuv, von Karl Müller. Zweiter Artikel. — Eiderenten und Eiderduncn, von Otto Ule. Erster Artiskel. — Die Blätter und ihre Leiden. Pathologische Blattstudien, von Paul Rummer. Erster Artikel. — Literarische Anzeige.

#### Palmieri's Studien am Besuv.

Don Karl Müller.

3weiter Artifel.

Betrachtet man die übrigen Auswurfstoffe bes Bultanes naher, so hat man es mit breierlei Formen zu thun, die man Bomben, Lapilli und Ufche nennt.

Die Bomben unterscheiden sich von benen, welche die Lava mit sich führt, nur badurch, daß sie kleiner und fast burch und durch compakt sind, während die Lava-Bomben mancherlei Einschlüsse enthalten, die oft wie Kerne das Innere erfüllen. Diese Lava-Bomben wurden am 26. Upril 1872 in großer Unzahl von dem Besuv ausgespieen, und fast alle bestanden aus einer älteren, mit Eisenglanz bedeckten Lava, so aber, daß der Eisenglanz in den Zwischenräumen als Unstug oder in die Masse eingeknetet vorhanden war. Ausnahmsweise erschien er als kleine Eisenader auch in der neuen Lava, welche die alte als steinige und dichte Hülle umschließt. Biele, durch die Lava fortgewälzte Bomben bergen

Schlacken in fich, die burch langbauernbe Einwirkung ber Krater-Fumarolen zerfest und barum außerst gerbrech= lich find, mahrend fie fich mehr ober weniger gelb ge= farbt haben. In ber Regel fullt eine leucithaltige Lava bas Innere biefer Bomben als Kern aus. Ebenfo pflegt bas höhlenartige Innere diefer Lava mit Gifenglang befleidet zu fein. In biefer Beziehung ahnelt die Lava gang berjenigen, aus welcher sich 1871 und 1872 bas Material bes Besuvkegels bilbete. Palmieri nimmt beshalb wohl mit vollem Rechte an, daß die Bomben aus den Trummern biefes Regels gebilbet murben, nach: dem berfelbe in die große Spalte gefunten mar, die fich unter ihm öffnete. Dier fanken bie Erummer in eine neue Lava und wurden in berfelben nicht nur eingeschlof= fen, fondern auch burch bie heftige Bewegung bes mal: lenden Innern abgerundet, indem fich um die mehr ober

minder großen Stude neue Lava, oft in concentrifden Schichten, abfeste.

Wahrscheinlich beanspruchen auch die frei vom Krater ausgeworfenen Bomben eine ähnliche Entwickelungsegeschichte. Denn mit ihnen wurden zugleich glühende Lavastücke zahlreich in die Luft geschleubert, und zwar in so heftiger Weise, daß sie nicht wieder in den Krater zurück, sondern weit über den Uschenkegel hinaus niederzstelen. Auch kleinere Schlacken begleiteten sie, die kleinzsten jene Lapilli, welche in einer weiteren Entsernung niedergeworfen wurden.

Gewöhnlich führen diese Auswurflinge auch noch ein fehr feines, fandartiges Pulver mit fich, bas, von bem Rauche in die Luft geführt, die weitesten Entfernungen durchwandert. Man nennt es zwar allgemein, aber boch nur fälschlich Usche; benn ihre Sauptmaffe besteht aus gerriebener Lava, in der man mittelft bes Mifroftopes zahlreiche Krnftalle der Lavamineralien zu entbeden vermag. Naturlich hat diese Ufche ble bunkle Karbung ber Lava; boch fiel, ben Ausbruch des 26. April 1872 ein= leitend, im Utrio del Cavallo und weiter ausnahmsweise ein weißer Sand, der sich auf den braunen Schlacken von 1871 wie Schnee ausnahm, und zwar um fo mehr, als ihm eine schwarze Ufche, fo zu fagen, auf bem Suge nachfolgte. Die mierofeopische Untersuchung zeigte Pal= mieri in biesem weißen Sande rundliche, glafige und durchscheinende, theilweis mit einer rothen Substang bebedte Korner. Palmieri hielt fie fur Leucit. Daneben fand er aber auch grune Arnstalle ohne jenen Ueberzug, und biefe glaubte er fur Augit nehmen ju muffen. Daß die Usche nichts, als zerfallene Lava sei, braucht wohl faum noch weiter bewiesen zu werben; wie aber die Lava in Afche zerfällt, darüber hat fich Palmieri nicht weiter vernehmen laffen. Nahe genug liegt es aber angu= nehmen, daß es in Folge der Sauren gefchehe, welche die Lava gernagen, bis fie in fich jusammenfällt oder durch aufsteigende Dampfe gepulvert wird. In ber That führt die Ufche eine, wie es scheint, nicht unbedeutende Menge freier Gaure mit fich, und bas ift auch ber Grund nach Palmieri's Untersuchungen, weshalb bie niederfallende Ufche bie betroffenen Pflangen alsbalb gerftort, wenn namentlich Regen darauf fällt. Das Landvolk um ben Befur herum kennt bas auch, glaubt aber, baß dem Bulkane heiße Bafferdampfe entstiegen, welche als heiße Regen die Pflangen gleichsam verbruben. Das Nämliche geschah bei bem letten Musbruche bes Befuve in größerer Ausbehnung, und überall fprach man von heißen Bafferstromen, welche bie Pflanzen getobtet haben In Bahrheit erscheinen die letteren wie verfollten. bruht. Palmieri nimmt wohl mit Recht an, bag auch ber aus bem Bulkane aufsteigenbe Rauch mit freien Gau= ren geschwängert sei, die nun die mit aufsteigende Ufche in fich aufnimmt. Regen, welcher ben Rauch bes Befuve paffirt, reagirt deutlich fauer, und wie er die Pflanzenblätter tödtet, bringt er auch die Baumgipfel zum Absterben. Zu gleicher Zeit ist Palmieri geneigt, dies sen Erfolg ebenfalls ben dem Rochfalze der Afche beiges mengten Salzen zuzuschreiben. Denn als er zarte Pflanzenspihen mit einer concentrirten Auflösung des vesuvischen Salzes trantte, welkten dieselben nach einigen Stunden.

Un und fur fich find erstaunliche Maffen von Rauch, Bomben, Lavilli und Ufche ausgeworfen worden. In ber Nacht vom 26. auf den 27. April, wo der Besub aus zwei Gipfelfratern zu fpeien begann, nachdem fich die bekannte große Spalte vom Gipfel bis zum Atrio bel Cavallo gebildet hatte, fliegen die glubenden Mus: wurflinge bis zu einer Sohe von 1300 Metern, Sohe, welche der absoluten Erhebung bes Befuve mehr als gleich tam. Die oben ermahnte helle Ufche flieg fo boch, daß fie burch Luftströmungen bis nach Cofenga, b. h. bis in die Proving Calabria citeriore, geführt murbe. Die nachfolgenden Muswurflinge, dunkel gefarbt, wie fie waren, schoffen wie glubende Projectile in einer Rauch: wolke auf, die sich zu der bekannten Pinienform gufam= menballte. Aber nicht nur aus bem Doppelkrater fliegen diefe Burfmaffen empor, sondern munderbarermeife auch aus ber fliegenden Lava felbft. Palmieri beobachtete biefe Erfcheinung ju brei verfchiebenen Malen und an drei verschiedenen Punkten, wobei fich große, rundliche Maffen Schwarzen Rauches fugelartig aus ber Lava berartig erhoben, ale ob fie aus einer Eruptionsöffnung mit großer Rraft geworfen wurden. Innerhalb bes in die Luft gefchleuberten Rauches famen gahlreiche Burfmaffen jum Borfchein, von benen es nur zweifelhaft blieb, ob fie von Detonationen beglettet maren. Diefe ju vernehmen, mar bas Getofe bes Befuve ju biefer Beit zu bebeutend. Merkwurdig genug, bauerte jebe biefer Eruptionen am Ranbe bes großen Lavastromes 15 bis 20 Minuten; eine Erscheinung, welche barauf hindeutet, daß unterhalb des Lavastromes felbst fich momen= tane eruptive Fumarolen bilben und aufbrechen konnen. um fich bald wieder zu schließen. Go groß aber auch der Auswurf von glubenden Stoffen aller Urt gur Beit ber erften Eruption gewesen fein mochte, fo vermehrte er fich noch am Ende biefes Feuerausbruches, welcher am Abend des 27. April eintrat. Die Farbe der Pinie mar, obgleich fie von heftigen Bligen fortwährend durchzuckt wurde, badurch nur noch dunkler geworden. Um 28. Upril fielen Lapilli und Ufche fo maffenhaft, daß fie bie Luft verdunkelten und, ba das Brullen des Berges fortdauerte, Alles in Schrecken verfette. Es fehlten nur noch jene heftigen Regenguffe, welche in ber Regel auf größere Musbruche als Gewitterregen ju folgen pflez gen, um fich mit ben Ufchenmaffen zu Schlammftromen ju vereinigen und baburch mehr zu verwuften, als felbst

bie glühende Lava im Stande ift. Glücklicherweise blieben diese Ueberschwemmungen diesmal aus, die Gewitter, die sich constant um den Besuv zusammenzogen, trieben in die Ferne oder entluden sich über Campanien mit nur wenig Regen, aber startem Donner. Uebrigens ergoß sich der größte Theil der Lava völlig geräuschlos am Fuße des Kraterberges aus der großen Spalte unter einem Hügel hervor, welcher sich hier erst am Morgen des 26. April erhoben hatte; zwei andere Ströme von Lava kamen vom Gipfel, aber gleichfalls nicht aus dem Krater, sondern aus eigenen Deffnungen in seiner Nähe. Dazwischen spie mit fürchterlicher Heftigkeit und großem Geräuschen ber neue Doppelkrater seine Dampsmassen aus, während ber vorhin erwähnte große Lavastrom sogar ohne Rauchsfäule dem Atrio del Cavallo entsprang.

Es ift mohl felbstverständlich, daß die Gewitterluft, ober beffer gefagt, ber gewitterhafte Buftand bei einem folden vulkanischen Ausbruche nur diesem selbst zu verdanken ift. Palmieri fand jur Erklarung Folgenbes. Rauch, frei von Ufche, zeigt eine ftarte positiv = elektrifche Spannung, Ufche, frei von Rauch, bagegen eine ftarte negative Eleftricitat. Somit find beide Elemente fur ein Gewitter, b. b. fur Blis und Donner, gegeben. Blibe entstehen baber nur bann in ber Rauch= wolke, wenn biefelbe große Maffen von Ufche enthalt. Als 1. B. im Jahre 1861 bie Afchenmenge jene bes Dampfes übertraf, judten Blige, wenn auch nur fcmad, felbft an den Eruptionsmundungen oberhalb Torre bel Greco; fie verftareten fich aber, als ber Centralerater von Reuem Dampfwolken mit vieler Ufche entlud. Dagegen bemerkte Palmieri feine Blige bei ben Musbruchen von 1855, 58 und 68; hier mar eben bie Ufchenmenge ju gering und barum bie Electricitat permanent positiv. Gine an: bere Frage ift nur, wie Rauch und Ufche entgegengefette Electricitaten entwickeln? Palmieri glaubt zwei Ur: fachen bafur annehmen ju muffen, bag bie bem Bulkane entsteigenden Dampfe positiv : elettrifch werben. Den ge= ringften Theil entwickeln fie unfehlbar burch ihr Auffteis gen in die Luft ebenfo, wie man bas bei einem untet Drud hervorspringenden Bafferftrable beobachtet. Den größeren Theil aber produciren sie höchst mahrscheinlich burch ihre schnelle Berdichtung in ber Atmosphäre, inbem fie fich ju Dunftmaffen zusammenballen. Beweis bafur ift, bag ber felbft ruhig austretenbe, aber vom Binde horizontal fortgetriebene Dampf ftart positiv-elettrifch er-Scheint, und daß auch andere Dampfe bei ihrer Conden: fation viel freie positive Elektricitat in fich bergen. Um: gekehrt hat nach Palmieri die negative Glektricitat ber Afche ihren Grund barin, daß dieselbe ju Boben fallt und babei bie größte Reibung erleibet. Das Gleiche er: eignet fich nach bem Genannten, wenn man vulfanische Ufche bei positiver Spannung der Luft etwa 3 bis 4 De= ter boch in eine Metallschale fallen läßt, bie ihrerfeits

ifolirt und mit einem empfindlichen Gleftroftope verbunden ift. Dagegen wird die fallende Ufche bei negativer Spannung ber Luft positiv = elettrifch. Kolglich, fagt Palmieri, kann es kommen, daß burch bas Fallen von Ufche und Lapilli innerhalb der Pinien=Bolke eine hin= reichenbe Spannung bervorgebracht wird, um Entladun= gen hervorzurufen, welche fich nur innerhalb ber Pinie bewegen, weil der im oberen Theile der Pinie fallenden Ufche eine verschiebene Eleftricitat aus bem unteren Theile der Pinie entgegenkommt. Die Blibe muffen baber, wie ich hinzusegen will, ebenfo gut aufwarte, wie nach anderen Richtungen ber Pinie guden konnen. In ber Regel Scheinen fie auch in Wahrheit felten ben Boben ju berühren; eine Erscheinung, welche bas Bolt zu bem Glauben veranlagte, daß bergleichen vulkanische Blige teine Gefährlichkeit in fich trugen. Dennoch tommt nach Palmieri auch' bas Gegentheil vor. Go murbe g. B. bei bem großen Musbruche von 1631, nachbem ber Befub 5 Jahrhunderte lang geruht hatte, die Rirche von Santa Maria dell' Arco und die Kuste von Sorrent von Bligen getroffen, welche fich bei bem Musbruche erzeugt hatten. Nach mehr ale zwanzigjahrigen Beobachtungen und Studien über bie Luftelektricitat, fest Palmieri hingu, zeigte es fich, bag bas Ericheinen von Bligen immer an das gleichzeitige Auftreten von Regen, Sagel ober Schnee gebunden ift, und bag es feine Blige ohne Donner gibt. "Wenn fie bei Besuvausbruchen nicht von Regen begleis tet find, fo verdanken fie ihre Entstehung bem Falle von Usche und Lapilli."

Rad biefen Beobachtungen muß fich die elektrische Spannung ber Luft mit empfindlichen Inftrumenten meffen laffen. Rach ber Grundung des Observatoriums ift bas auch geschehen und ein Sauptaugenmert bes Beobach= tere fur die innere Thatigfeit des Bulkanes gemefen. Palmieri hat fich ju biefem Behufe zweier Inftrumente bedient, des Bifilar : Elektrometers von gamont und Baug und bes regiftrirenden elektromagnetischen Gismographen eigener Erfindung. Nach bem Beobachter haben fich beibe Inftrumente fehr bemahrt. Beibe geben ber vultanischen Thatigfeit nach Beit und Starte berart Musbrudt, daß fich felbst leichte Schwankungen durch fie ankundigen. Nur muß man, um einen Ausbruch vorauszusehen, Schwankungen und Intensität berfelben dauernd, d. h. täglich wiederholt beobachten; ein Erfora berniß, welches fur bie Beobachtung ein hinreichendes, wiffenschaftlich gebildetes Personal bes Observatoriums voraussett. Ein folches ift und mar leiber nicht vorhanden, ale ber 26. April anbrach. Benigstens beob: achtete Niemand mahrend ber Racht, obgleich bie Instrumente ichon feit bem 23. April in gunehmender Bewegung fich befanden und besonders am Morgen bes 26. April ungewöhnlich lebhaft maren.

Das etwaist bas Bemerkenswertheste ber Palmierisschen Schrift über ben Ausbruch bes Besus vom 26. April 1872. In Folge bieses Ausbruches erzeugt, trägt sie auch die Spuren eines Zeitkindes an sich. Denn sie bleibt weit davon entfernt, auf alle Fragen Auskunft zu geben, die man unwillkurlich an einen Mann stellt, welscher sich vorzugsweise die Beobachtung des Besus zur Aufgabe machte. Das hieße freilich eine Monographie

biefes Bulkanes forbern, und eine folche lag nicht in ber Abficht bes Verfaffers. Nichtsbestoweniger haben wir Ursfache, ihm für Vieles bankbar zu sein, was uns einen tieferen Blick in die vulkanische Thätigkeit seines Verges gestattet. Die beigegebenen photographischen Abbildungen bes Vesuvs in seinen letten Phasen tragen gleichzeitig dazu bei, die Schrift zu einer für ihren Umfang fast überreichlich lehrreichen zu machen.

#### Eiderenten und Giderdunen.

Don Otto Mle.

Erfter Artifel.

Immerhin mochte ber Menfch die Erde als feine Domane betrachten und fie nach Belieben fur feine 3mede und seine Genuffe ausbeuten, wenn er dabei auch nur immer wirthschaftlich verführe. Aber nur zu oft macht er es noch wie ber Mann im Marchen, ber bas Suhn, bas ihm goldene Gier legte, schlachtete, um alles Gold auf einmal zu haben. Wir haben schon öfter auf bie plantofen Berwüftungen hingewiesen, welche schrankentofe Gewinnsucht in ber Thierwelt anrichtet. Manche nut: liche, manche felbst die Bewohnbarkeit gewiffer Lander bedingende Thiere find bereits burch die Schuld bes Men= ichen verschwunden oder dem Berschwinden nahe. Die Steller'iche Seekuh ift an ben Ruften bes Behringemee= res im Laufe weniger Jahrzehnte völlig vernichtet wor= den. Das Walroß broht aus den spigbergischen Meeren gleichfalls bald zu verschwinden. Der Walfisch ift fast nur noch in den hochsten nordischen Meeren jenfeits des fcugenden Treibeisgurtels gu finden.

Much einer ber nüglichsten und ben größten und fast einzigen Reichthum mancher nordischen gander begrunden= ben Bogel, ber uns die bekannten Giberbunen liefert, broht in Folge bes entseslichen Leichtsinns und ber grengenlofen Sabgier ber Menfchen einem ahnlichen Schickfal entgegenzugehen, und es ift die Frage, ob ihn noch ber Schut, ben die neuere norwegische Gesetgebung ihm angebeihen läßt, wird ju retten vermogen. Diefer Bogel ift die zur Familie ber Tauchenten gehörige Giberente, die besonders in zwei Urten, als gemeine Eiberente (Somateria mollissima) und ale Pracht : ober Ronigseiberente (S. spectabilis), über ben gangen arktischen Norden von ben Ruften Jutlands und ber fkandinavischen Salbinfel bis hinauf nach Island und Grönland, Spigbergen und Sibirien, an ben Ruften ber Davisftrage und ber Baffinsbai, wie auf ben Rurilen und ber Behringeinfel verbreitet ift. Bisweilen erscheint die gemeine Giberente verirrt felbst im Innern Deutschlands; jedenfalls liegen ihre fublichsten Brutplage aber auf der Infel Splt und einigen kleinen banischen Infeln. In Mittelnorwegen lebt fie unter bem Schute ber Befete und ber Pflege ber

einsichtsvollen Ruftenbewohner zu Taufenden. In den nördlicher gelegenen Kändern wandert sie gegen den Binter hin, um offenes Meer zu suchen, und in Grönland kann man sie im October an einzelnen, besonders reiche Nahrung bietenden Stellen in so ungeheurer Menge beisammen treffen, daß sie buchstäblich das Meer auf halbe Quadratmeilen bin bedeckt.

Die Eiderente ift ein echter Meeresvogel, ber bie fußen Gemaffer forgfam vermeibet und feine Rabrung nur aus den Tiefen ber arktischen Gee gieht. Auf bem Lande bewegt sie sich schwerfällig watschelnd und oft stolpernd, und auch im Kluge ift fie nicht besonders geschickt, da fie rascher Schläge ber verhältnigmäßig fleinen Flus gel bedarf und baher, ohne ju ermuden, fich nur eine geringe Strecke und in geringer Bobe über bem Daffer fliegend fortbewegen kann. Erft im Baffer felbft ent= faltet fie ihre gange Gewandtheit, burch die fie namentlich im Tauchen alle anderen Tauchenten übertrifft. alteren Ungaben, beren Richtigkeit Brehm freilich be: zweifelt, foll fie aus 25 Faden Tiefe ihre Rahrung hers aufholen und 6 Minuten und langer unter bem Baf= Sie verlebt barum auch min: fer verweilen konnen. bestens 10 Monate bes Jahres auf bem Meere und er-Scheint nur gur Brutzeit auf festem Grund und Boben. Diese Brutzeit beginnt gewöhnlich Ende Upril ober Unfang Mai. In großen Schaaren begeben fich bann bie Weibchen an ihre gewohnten Brutpläge, mahrend die Mannchen fich gleichfalls in großen Trupps gusammen: rotten und weit auf ber Gee herumschweifen. Ueber bie Brutplate ber Giberenten find noch burch Bermechselung mit andern Bogeln, namentlich Movenarten, bie aben= teuerlichsten Vorstellungen verbreitet. Man benet fich als folche gewöhnlich fteile, überhangende Felswande, von benen nur burch halbbrecherische Runfte bie toftbaren Dunen aus den Reftern geholt werden konnen. Die Brutplage ber Giberenten find niemals Felswande, fonbern am liebsten fleine, flache Inseln, beren nieberer Strand ben Bogeln einen beständigen Berkehr mit bem offenen Meere gestattet. In ben norwegischen Fjorden sucht die Gider=

ente, die zur Brutzeit ungemein zutraulich wird, fogar die menschlichen Wohnungen auf, spaziert, wie Brehm erzählt, im hofe herum, macht sich wohl auch ein Nest im Bactofen ober benutt dazu ein umgestürztes Boot und spielt den herrn im hofe. Die erste Arbeit des sein Brutgeschäft vorbereitenden Weibchens ift, eine ziemzlich stache höhlung, am liebsten im Ufersande oder auch in trocknem Moorgrund oder selbst im Steingeröll, auszugraben, die möglichst von oben geschützt ist, sei es unzter einem überhängenden Stein oder unter einem Bach-

ganz rein, aber sehr balb vermischen sie sich mit allerlei verunreinigenden Stoffen. Sie verfilzen nämlich mit einander und würden bald feste Klumpen bilben, wenn nicht das Weibchen mit seinem Schnabel sie täglich wies der auseinander zu zerren und aufzulockern suchte, wodurch sie freilich mit umherliegenden kleinen Steinchen, Holzsflittern, Laub, Moos, Seetang vermengt werden.

Ift bas Neft vollständig mit Dunen ausgefüttert, fo legt die Eiderente die 4-5 großen, hellolivengraugrunlichen Gier hinein, die von den Dunen oft völlig,



Die Giderente (Somateria mollissima) und ihr Reft.

holderbusch ober gar im Innern des Hauses. Darin bereitet es bann die ziemlich fparliche Unterlage aus aller: lei Pflanzenstoffen, namentlich Moos und Sarifragen. blattern. Dann erft fommt das eigentliche warme Bett, aus den eignen Febern bes Bogels, ben fostbaren, braun: lich grauen und weißgescheckten Dunen, bereitet. Diefe Dunen find bekanntlich äußerst garte und leichte Federn von ungemeiner Glafticitat und Beichheit, Die fich mah: rend der Berbstmauser unter ben Federn des Unterleibes und ber Bruft entwickeln, fur gewöhnlich unter ben platten Dberfedern verborgen find und erft fichtbar mer: ben, wenn man die Oberfedern auseinander legt, fo baß man bis auf die haut bes Thieres hinabsehen fann. Diese dichte Dunenschicht rupft sich bas Weib: chen aus, und wenn sie nicht ausreicht, um bas weiche Bett herzustellen, fommt wohl auch bas Mannchen, bas fonft nicht gern bas Land betritt, beran, um feinen Theil Febern berzugeben. Bunachft find biefe Dunen

felbst von oben ber, wie von einer Pelzmuge eingehullt werden. Mehr als 8 Gier kommen nicht vor, ebenfo felten weniger als 4. Gewöhnlich wird nur eine Brut gemacht, wenn aber biefe ju Grunde geht, noch eine zweite und zuweilen felbft eine britte. Bum britten Dale legt aber das Weibchen nur 2 bis 3 Eier, und wird biefe Brut geftort, fo verlaffen bie Bogel ben Plag in ber Regel fur immer. Sitt bas Beibchen einmal auf feinem Refte, fo fummert es fich um ben Menfchen und beffen Treiben nicht mehr. Mit mahrhaft ruhrenber Gorg: falt pflegt es feine Gier und fpater feine Jungen. Brehm ging an die Refter ber Bogel heran, aber fie bachten nicht baran fortzufliegen. Er wollte es anfangs gar nicht glauben, bag bie Bogel wirklich fo gahm feien, ale fie ihm geschitdert murben. Er beugte fich barum nieder, griff unter bem Leibe des brutenben Thieres in bas Reft und befühlte bie Gier. Die Ente ließ es fich ruhig gefallen, knabberte wohl an feinen Fingern herum, blieb

aber auf ben Giern figen. Er hob die Ente auf und fette fie wieder auf bas Reft; fie brutete ruhig weiter. Freilich thaten das nicht alle; manche flogen sofort auf wenn er bicht herankam; aber bis auf 3 ober 4 Schritt ließen fich alle beikommen. In Gegenden, wo die Gider= enten weniger erfreuliche Erfahrungen in ber Berührung mit Menfchen gemacht haben, find fie auch fcheuer; uber auch ba ift ihre Muttertreue großer als ihre Kurcht. Das bestätigt Seuglin, ber bie Giderholme an ber Defteufte Spigbergens besuchte. Maberte er fich einem Refte, fo brudte fich bas Beibchen mit feinem ohnehin fcon febr flachen Körper und horizontal ausgestreckten Halfe platt auf ben Boben, ben Gegenstand feiner Furcht forglichen, aber ruhigen Blides beobachtenb. Eins ober bas andere ging wohl auch auf, befpritte nicht felten zuvor mit einer grunen, ftinkenden Fluffigkeit die Gier und lief bann in geduckter Stellung ein Stud weit bin, fich mit ben halbgeöffneten und zu Boden gedrudten Flugein formlich unterftugend. Einige Enten flogen bann wohl noch 20 Schritte weit und liegen fich bann wieder auf die Erbe nieder; andere flogen felbst bis in's Meer und tauchten hier eine Zeit lang; noch andere, die wohl schon öfter gestört waren, stahlen sich, noch ehe man bem Bruteplat eigentlich nahe fam, holpernden Schrittes und jede Urt von Dedung benugend, bavon; aber immer fehrten fie bald wieder zu ben Giern zurud. Gine Alte, erzählt Seuglin, auf die er jufallig ftieß, führte ein einzelnes, fehr kleines Junges, welches ihr nicht allzu rafch folgen fonnte; fie flog bann einige Schritte weit um ihn herum, ließ fich wieder nieder und lief nun zwischen ihm und feinem Begleiter burch, um ihr ichmaches, hulflofes Rind in Schut zu nehmen.

In Norwegen fügten fruher bie Lappen ben Gibers enten großen Schaben ju, ba fie biefelben in großer Menge erlegten, um sie zu verzehren. Jest ist durch das Geset jede Tödtung der Eiderenten streng verboten, und selbst bis auf 1/8 Meile Entfernung von einem Brutplate dars bei hoher Strase überhaupt nicht geschossen werden, um die brütenden Thiere nicht zu beunruhtgenwerden, um die brütenden Thiere nicht zu beunruhtgen-Bieh und Hunde werden von einer Insel, auf der sich eine Ansiedelung von Eiderenten besindet, vor der Brütezeit von dem Besitzer entfernt, da diese Ansiedelung eine dauernde Rente sichert. Solche Inseln, die den Siderenten als Brüteplätze dienen, haben stets ihre ber sonderen Besitzer. Oft werden sogar fünstlich durch Trensnung vom Festlande Inseln gebildet, um die Gründung von Eiderentenkolonien zu veranlassen, und diese Colonien erben dann in den Familien von Generation zu Generation sort.

In gang Norwegen begnügt man fich mit ben Du=nen allein und läßt bie Bogel ungestort ihre Gier aus: bruten, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß die juerft im Jahre ausgebruteten Jungen die beften und fraftig: ften find. Das Weibchen bleibt baber 24 bis 28 Tage auf ben Giern figen und matschelt bann eines schonen Morgens mit feinen eben ausgeschlüpften Jungen, sobald fie troden geworden find, dem Meere gu. Ift bas Meer ju weit, fo pact wohl auch ber Befiger ber Duneninfel die Jungen in einen Korb und trägt fie felbst jum Baffer hinab. Die kleinen Bogel ftrauben fich bann wohl unter Gefchrei und wollen hinaus, aber die Alte mat-Schelt vertrauensvoll bem Rorbe nach dem Meere entgegen. Sind fie erft im Baffer, fo find fie geborgen; benn das Schwimmen verfteben fie von Saufe aus, und auf ben Ungstruf der Alten ternen fie rasch unterzutau= chen. Rommen einmal bie Rleinen nicht schnell genug von der Stelle, fo treibt die Alte fie vor fich ber ober nimmt fie wohl auch hin= und wieder auf ben Ruden.

### Die Blätter und ihre Leiden.

Pathologische Blattstudien.

Von Paul Aummer.

Erfter Artitel.

Das Blatt ift ber Lebensheerb jeder Pflange.

So lehrt es die heutige, leiblich gesicherte Kenntniß von den Lebensvorgängen in Baum und Kraut, während man früher kaum recht wußte, wozu denn überhaupt die Pflanze Blätter habe. Man hielt sie entweder nur für einen Schmuck der durchweg ja schönheitlich gebauten Pflanze; oder man erachtete sie als geschaffen zur Speise für die mannigsache Thierwelt, damit diese nicht verhunzere. Das Alles stellen auch wir nicht in Abrede, aber wir sehen die Blätter doch vor Allem an sich selber an und beurtheilen sie dann als die wahrhaftigen Ernähzrungsorgane der Pflanzen.

Der Sonnenstrahl nämlich sirirt in ihnen die durch bas Blattoberhäutchen eingeathmeten Luftarten und beschafft aus diesen, sowie aus den vom Boden her durch die Wurzel aufsteigenden mästrigen Bodenlösungen immer neuen organischen Stoff, der von den Blättern dann nach dem übrigen Pflanzenleibe zurückströmt und dessen Stengel, Blüthen und Früchte ernährt. Andrerseits wird durch das Blatt aller überschüssige Stoff in Gasform wieder ausgeschieden. Somit wird einzig durch die Blätter und in den Blättern aller Stoffwechsel der Pflanzen unterhalten. Besonders ist die Oberhaut jedes Blatzetes zu alle dem eigenst disponirt und ein wahres Wunz

ber praktischer Ginrichtung. Wir brauchen nur einmat unter bem Mifroftope bie ventilartigen Spaltoffnungen ju betrachten, welche die Dberhaut burchfeben; und ebenfo ift genau festgestellt, bag bas diefelbe noch übergiebenbe fautschufartige Dberhautchen bie gang be= stimmte Aufnahme ber verschiebenen Luftarten regulirt. Die in den Bellen des Blattfleisches enthaltenen Cloro: phyllförnchen find es bann wieder, in und von benen bie aus Luft und Erde aufgenommene robe Nahrung unter bem Reize bes Sonnenlichtes verarbeitet und ju Pflan: genstoff geheimnisvoll umgewandelt wird. Endlich in ben Abern und Mederchen mit ihren mannigfachen Befag: bundeln, welche jedes Blatt fo charakteristisch burchziehen und zugleich in ben Stengel fich fortfeben, wird ber im Blatt verarbeitete Pflangenfaft, gleichfam wie burch ein trefflich geordnetes, reiches, feinröhriges Canalisations: inftem, ichlieflich ben übrigen Pflanzentheilen jugeführt, - bamit biefe werben, machfen und reifen.

Ber ftanbe barum nicht bewundernd ftill, wenn er einmal einen genaueren Ginblid in die fo mannigfachen und complicirten, trefflichen, einzelnen Ginrichtungen und Berrichtungen eines Blattes, welches fur bas schlichte Muge boch fo einfach, fo unthätig, fo nuglos scheint und icheinbar blos als ein Schmud am Baume bangt, ge= bankenlos vom Winde bewegt raufcht und fluftert und fühllos die Sonnenstrahlen auf sich spielen und bligen läßt! Es ift in feiner gangen mahrhaftigen Unlage und Aufgabe ein Bunder ber Schöpfung! Blatter vom Baume abzureißen, ift barum auch eine Berfundigung am Baume felber, und wenn es aus landwirthfchaftlichen Futterungs: zweden gefchabe, wie es leiber in manchen Begenben ublich ift! Die fehr eine Pflanze burch folden Berluft leidet, zeigt fie baburch, baß fie in Folge bavon ftets mehr oter minder zu frankeln beginnt und fich in ihrem Bachsthum gestört zeigt, wofern nicht ihre recht ftarte Lebenskraft folden Berluft alebald burch das Treiben neuer Blatter erfett, die aus erft fur bie Bukunft bestimmten Anospen bann rafch hervortreiben.

Aber bie Natur felber legt oft hand an bie Blatter mitten in beren grunenbster Zeit und schäbigt sie burch mannigfache Leiden, so baß sie unthätig werden und in Folge bavon vergilben oder fleckig werden, absterben und vor ber Zeit abfallen.

Wie es ja Jedermann weiß, gibt es Krankheiten auch im Pflanzenreiche. Bald leibet die Wurzel und wird zumeist burch ungeeignete Bobenverhältnisse oder Insektenbenagung stockfaul ober morsch; bald kränkelt der Stamm, sei es durch krebkartige Fäulniß, sei es durch Gummissuß, sei es durch Berletzungen von Seiten der Thiere, besonders der Insekten. Das Alles sind schwere Leiden; denn Baum oder Kraut mussen über kurz oder lang erliegen. Weit häusiger aber noch leiden die Blätter, diese eigentlichen Lebensorgane jeder Pflanze,

und es gehört gar fo viel nicht bagu, fie lebenbunfabig gu machen. Rur ihr Oberhäutchen braucht verlett gu merben, fo ift die Nahrungsathmung irritirt, ober nur ber Blattstiel braucht angegriffen zu werben, fo ift bie Communikation mit bem Stengel gestort. Aber fo verbreitet die Blatterankheiten find, fo machen fie glücklicherweife bie Pflanzen boch zumeift nur zagen oder unmerklich fiechen, und nur frautartige Pflangen pflegen wohl völlig zu erliegen. Die Natur hat burch bie Menge ber Blatter ja vorgeforgt, welche an jedem Baum und Rraut in ungahliger Menge als grune Berforger in Licht und Luft fich hinausstreden, fo bag ein= gelne absterbende Blatter wirklich nicht zu viel zu be= beuten haben. Fallt boch jum Winter gar bie gange Laubherrlichkeit zur Erde herab! Baum und Kraut be= ginnen gubem in jedem Fruhling ein völlig neues Leben, - wenn auch die Blattleiben bes vorigen Jahres nicht gang ohne Ginfluß auf ben Gaftereichthum ber jungen Jahreszeit bleiben.

Wofern nun ein Blatt nicht beshalb frankelt, weil Stamm ober Burgel frank find und ben grunen Schmud in naturliche Mitleidenschaft ziehen, fo find fast alle pathologischen Erscheinungen am grunen Blatt burch außere Einfluffe bedingt. Eigentliche Lichtpflanzen g. B. haben an bunkleren Stanbortern neben ihren gang gefunden Blattern oft einzelne ichneeweiße Blatter, welche ein abergläubischer Sinn nicht ohne Schred erblidt, ba fie nach dem Bolksaberglauben bem, der fie findet, Rrant: heit ober auch ben nahen Tod prophezeihen follen. Und boch ift es ein fehr naturliches Phanomen. Durch ben Mangel an Licht war ba bie Chlorophyllbilbung völlig Solche Blätter find in ber That leblos unterbrückt. und werden von bem Saft ber übrigen Pflangen erhal= Much die Pflangen mit weißgeflecten Blattern, welche unfere Gartner mit fo großem Gifer cultiviren und mit dem Ausdruck foliis variegatis bezeichnen, find nichts als folche und ahnliche franthafte Erfcheinungen, indem entweder die Blattoberhaut fich gelöft und gehoben hat, oder indem das Chlorophyll fleckenweise unterbrudt ift.

Bum Theil durch gärtnerische Mühe ist solcher Charakter dann constant geworden. Bei manchen Pstanzen ist eine partielle Bleichung der Blätter freilich ein Charakterzeichen ihres Alters, wie es jeder Botaniker von der in unsern Laubwädern zur Maizeit goldgelb blühenz den Waldnessel (Galeobdolon luteum) weiß, deren im Frühling und Anfang Sommer grüne Blätter im Laufe des Sommers stets weiß gesprenkelt werden, so daß man diese Pstanzen selbst im Spätherbst noch mit Leichtigkeit auf dem Waldboden herauszukennen vermag. Eine wies der ganz andere Lichtmangelkrankheit sindet statt, wenn unter den auftressenden Lichtstrahlen bestimmte sehlen; es rollt sich das Blatt dann blassg unregelmäßig und

erhält bie bekannte abnorme, aufgetriebene Form. Intereffant ist es, wie fünstliche Bersuche bie Sache aufgeklärt haben. Es fand nämlich bei Bersuchen mit farbigem Lichte solche blasige Auftreibung bann statt, wenn
bas violette Licht nicht mit auf bas Blatt wirkte, dem
somit die heutige Wiffenschaft unter andern Aufgaben im
Leben der Pflanzen auch diejenige zuschreibt, die flache
Streckung der Blätter zu besorgen.

Sieht man außerbem ab von ben Leiden, welche ber Bahn und ber Saugruffel ber Thierwelt jufugt, - befonders ber gabllofen Infekten, welche die Blätter nicht nur benagen und abnagen, beren viele winzigfte auch ihre Gier in bas Blattfleifch bohren, bas dann von ben auskommenden Maden unter der ftebenbleibenden Dberhaut gangartig weggefreffen wird, wodurch folches Blatt oft gang malerisch gezeichnet aussieht; - fieht man von bem Allem ab, fo find mohl alle Krantheiten ber Blas Pilgerantheiten find es, ter pilglichen Charakters. von denen das Auge des Laien meift feine Ahnung hat. Es haben sich mitroftopische Pilze angesiedelt, welche auf ober unter ber Dberhaut vegetiren. Ginestheils überziehen folche bas Blatt und hindern es baburch an ber Nahrungsaufnahme und Ausscheidung, andern: theils leben fie von ben Gaften eines folden Blat: tes. In jedem biefer beiben Falle aber wird bas Blatt= leben geftort und ichlieflich gerftort, fo daß bas Blatt rothgelb =, fcmart = oder blauflectig wird, bann fchlieglich abgestorben vor ber Beit gur Erbe fallt.

Wer von dieser Beziehung der Pilze zur grünen Pflanzenwelt keine Kenntniß hat, wird freilich unwillskurlich ausrufen: wie kommen Pilze, so massige Gebilde auf die Pflanzen, und wo hat man je solche auf Blätztern wachsen sehen?

Nun, es sind freilich keine folche, die irgend eine augenscheinliche Aehnlichkeit hatten mit denen, welche so farbenreich und farbenprächtig auf dem Baldgrunde oder auf Triften oder auch an Baumstämmen wachsen; sie haben nicht im Entferntesten Aehnlichkeit mit denen, welche das Volk als giftige fürchtet oder als esbare schätt.

Allerdings auf abgefallenen Blättern wachsen speciell auch einige recht hochorganisirte Pilze. Auf solchen Birnsbaum: und Birkenblättern in Gärten und Wälbern kann man z. B. jeden Herbst eine zu den Clavarien gehörige Species genugsam treffen, welche als wenige Millimeter hohe schneeweiße Reulchen da hervorwachsen; es ist die Pistillaria ovata. Ferner wachsen einige Hutpilzchen aussschließlich an abgefallenen Blättern oder Nadeln. Das gilt von vielen Marasmiusarten; z. B. den niedlichen Marasmius androsaceus mit röthlichem, erbsengroßem Hütz

chen und schwarzglänzendem, fingerhohem, borftenbunnem Stiele treffen wir nur auf am Boden liegenden Riefers nadeln, aus deren mancher in großer Unzahl diese hübsschen Hutpilzchen schlank hervorsprießen. Auch das ähnsliche, hübsche, halbkrausigsweißhütige "Rädchen" Marasmius Rotula oder M. saccharinus treffen wir hauptsächslich auf modernden Laubblättern.

An den noch lebenden grünen Blättern entdecken wir stets und überall nur so niedrig organisirte und winzig kleine Pilzchen, daß man die Lupe nöthig hat, um sich ihrer Individuen zu vergewissern, und daß man nur durch das Mikroskop eine klare Borstellung von ihrer inz dividuellen Form und ihrem Charakter erhält. Aber durch ihre Menge fallen sie doch hie und da auch dem bloßen Auge genugsam auf, und durch ihre unendzliche Ansammelung können diese mikroskopisch kleinen Gewächschen den Pstanzen erhebtichen Schaden zusügen und vor Allem die Blätter schmarogend zerftören.

Und wo maren sie nicht! Sie sind auch da mit im Spiel, wo man selbst die Lupe in der Hand sie nicht vermuthet, und die Krankheit eines Blattes für alles Undere, nur nicht für Pilzkrankheit halten möchte.

### Literarische Anzeige.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

## Zeitschrift für Ethnologie.

Organ der Berliner Gesellschaft

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.
Unter Mitwirkung des zeitigen Vorsitzenden derselben
R. VIRCHOW.

herausgegeben von A. BASTIAN und R. HARTMANN. Fünfter Jahrg. 1873. 6 Hefte in gr. Lex.-Octav m. Tafeln.

Preis 5<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Thir.
(Jahrgang 1869—71 à Jahrgang 5 Thir.)
Prospecte und Probehefte stehen zu Diensten.

### Zeitschrift

für die

# gesammten Naturwissenschaften. Original-Abhandlungen

und monatliches Repertorium der Literatur

Astronomie, Meteorologie, Physik, Chemie, Geologie, Oryktognosie, Palaeontologie, Botanik und Zoologie.

Herausgegeben von Dr. C. G. GIEBEL

Professor an der Universität in Halle.

XXI. Jahrgang, 1873. Monatlich 1 Heft in 8. mit Tafeln. Preis pro Jahrgang 6 Thlr. Preis der completten Serie von 38 Bänden (1853—1871) 60 Thlr. (Publicationspreis 105 Thlr.)

Prospecte und Probehefte stehen zu Diensten.

Verlag von Wiegandt & Hempel in Berlin.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

8. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Galle, G. Schwetschee'icher Berlag.

19. Februar 1873.

Inhalt: Plutonismus und Bulfanismus, von Rarl Muller. Erster Artifel. — Eiderenten und Eiderdunen, von Otto Ule. Zweiter Artitel. — Die Blatter und ihre Leiden. Pathologische Blattstudien, von Paul Rummer. Zweiter Artifel. — Literarische Anzeigen.

#### Plutonismus und Bulkanismus.

Von gart Mütter.

Erfter Artifel.

Nachdem ich soeben erft über die Palmieri'schen Befuv-Studien in Diefen Blattern berichtet habe, fann ich nicht umbin, eines ähnlichen Gegenstandes zu geben: ten, welcher fich hier wie von felbst anreiht. Es sind die Erdbeben. Denn wie der Besuv und andere Bulkane neuerdings die Augen der Welt auf die vulkanischen Eruptionen gelenkt haben, ebenso hat die merkwürdige Saufigkeit der Erdbeben in unferer Beit die Mitlebenden erschüttert; und zwar um so mehr, ale biefe Erderschüt: terungen Gegenden berührten, welche bis bahin faum von plutonischen Rraften berührt, wenigstens nicht bedroht schienen. Ein großer Theil von Deutschland hat biefe Störungen, hier mehr, bort weniger, empfunden, und noch frisch in unferem Gedachtniß ift & B. bas fonberbare Erdbeben, welches am 6. März 1872 einen Um: freis erschütterte, ber eine Linie von Breslau, Glogau, Berlin, Grunemalde, Sannover, Giegen, Wiesbaden, Stuttgart, Bechingen, Augsburg, Regensburg, Cham zc. beschreibt, aber innerhalb diefer nabezu elliptischen Linie manche Gegenden ftarter betraf, ale die des außeren Umfreises. Bekanntlich fuhlte man die Erschutterung am ftarkften in Thuringen und Sachsen, so baß fie auch an unserem Bohnorte, in Salle, ziemlich heftig mahrgenom: men werden konnte. Rein Munder, bag auch biefe Er: Scheinungen bie Forschbegierde ebenfo namhaft erregten, wie fie manche Gegenden, g. B. bas Rheingebiet, in Furcht und Schrecken verfetten. In diefer Beziehung braucht nur an das Gebiet von Groß-Gerau erinnert zu werben, um bas gange Entfegen wieber mach ju rufen, bas bamals, namentlich im Jahre 1869, durch viele Sunderte von Erderschütterungen bie Ginwohner jener Gegend erfüllte. Namentlich waren es bie Jahre 1868

bis 1872, die sich besonders durch Erdbeben auszeichneten, und gerade diese Periode ist es, welche soeben einen höchst umsichtigen Kritiker in Ferdinand Dieffens bach gefunden hat. Auf Grund der neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung und mit Berücksichtigung von mehr als 1000 Erdbeben und Butkanausbrüchen, hat er es in einer kleinen Schrift (Plutonismus und Butkanismus in der Periode von 1868—1872 und ihre Beziehungen zu den Erdbeben im Rheingebiet, Darmsstadt 1873) versucht, einer künftigen Theorie der Erdbeben den sicheren Beg zu bahnen, und diese Schrift ist es, die wir im Auge haben, wenn wir hier nun auch die Erscheinungen der Erdbeben nach ihren verwickelten Verhältnissen zu skizzieren suchen.

Bunachst gibt sie uns Gelegenheit, einmal ausführ: licher über die Erscheinungen zu reden, welche bas Auftreten der Erdftoge zu begleiten pflegen, obgleich es erft das 22. Rapitel ift, worin diefes Thema abgehandelt wird. In der That sind dieselben ganz dazu angethan, die Furcht des Menschen, wenn nicht sein Entseten, mach zu rufen. Sammtlichen Stößen, welche der Berfaffer beobachtete, ging um einige Minuten ein leichter, furger Windftoß voraus, wie es auch bei der nahenden Meeresfluth der Fall ift. Der eigentliche Stoß kundigte sich, 8 bis 10 Sekunden vor feiner Unkunft, durch ein in weiter Ferne vernehmbares Rauschen an, bas in einem gang regel, mäßigen Crescendo rafch in ein bumpfes Rollen überging. Ihm folgte ein Schwanken der Gebäude, ein Klirren der Thuren und Fenster, worauf ein entsetlicher, mit unterirdischem Arachen verbundener Ruck ben eigentlichen Erd= ftog ankundigte. Wie wenn bas gange fefte Erdgerippe in allen feinen Jugen krache, fo empfand man den Ruck, bas Schwanken und Rollen, welches jenem folgte, obgleich letteres nur 1 bis 2 Secunden, bei Sauptftogen 2 bis 3 Sekunden, bas Gange, vom erften Raufchen an gerechnet, nur 8 bis 10 Sekunden bauerte. Der Uthem bes Beobachters focte, mahrend die Bewegung unter bem Saufe hinmeg fuhr, als ob sich eine Riefenschlange pfeil: schnell dahin winde. Undere trugen die Empfindung da= von, wie wenn man fanft auf einem Rabne in stiller Wafferfläche gleitet und ber Rahn plöblich an einem Pfahle, einem Felsen 2c. anstößt. Nach Underen erschien es, als ob zwei Eisenbahnwagen, die eben noch rasch und glatt bahin fuhren, plöglich gehemmt murben und mit ben Puffern gusammenftießen. Ich werbe weiter un= ten etwas naher auf diese Berschiedenheit der Empfindun= gen und ber fie begleitenben Erscheinungen eingehen, ba es nicht in ber Ubficht bes Berfaffers lag, biefen inter= effanten Theil seiner Aufgabe weiter auszubeuten. Man muß aber zuvor wiffen, daß nach ben in Darmstadt und anderwarts gemachten Erfahrungen bie StoBe heftiger auf Felsgrund, wie auf Alluvialboben empfunden wurben; eine Thatfache, welche fich leicht burch bie größere

Resonang, b. h. burch größere Schall-Fortpflanzungsfähigkeit bes Felsbodens, hinreichend erklärt. Baren jedoch bie Erbstöße heftig genug, fo empfand man sie nicht mehr als wellenformige, sondern als vertikale Bewegungen, und biefe scheinen allerdings die verwüstendsten und am meisten Entsegen erregenden ju fein. In Groß: Gerau kündigten sie sich dadurch an, daß die Schornsteine massenhaft von den Dächern herabsielen. Einige Urbeiter, welche bei einem folden Stofe auf hohen Buchen fagen, um beren Aefte abzuhauen, bemerkten mit namenlofer Ungft, wie sich plöglich bie Baumeronen fenkten, an einander schlugen und sie in den nahen Abgrund zu werfen drohten. Bon welcher Intensität bergleichen Stofe, wenigstens hinfichtlich ihres Getofes waren, erfuhr man schrecklich genug in der Frankenberger Mühle bei Reichenbach im Rheinlande, wo der Schall des Erdbebens bas Getofe ber Muhle übertonte und die Bewohner ber Mühle gur Flucht trieb.

Jedenfalls ift ein fraftiger Erbstoß gang bagu ange: than, die menschliche Beltordnung für einen Augenblick auf ben Ropf zu stellen; und wer bie vielfachen Buge diefer momentanen Berwirrung sammeln und in ein Befammtbild bringen wollte, wurde jum Theil Ergopliches liefern. Das fur ein komisches Bilb ift es g. B., wenn ein Maurer, auf der Leiter stehend, plöglich den Erdstoß fo empfindet, als ob irgend ein Ramerad aus nedischem Uebermuthe an feiner Leiter ruttele und ber barauf Stebenbe über ben vermeintlichen Uebelthater das Fullhorn feines Bornes ausschüttet, mahrend biefer Unschuldige seinen keifenden Rebenmann zweifelnd barauf pruft, ob er nicht plöglich den Berftand verloren habe! Uehnliche Scenen ereigneten fich hierorts am 6. Mart 1872 in reicher Kulle. Ich selbst traf meine Frau noch ganz consternirt im zwei= ten Stocke bes hauses an, ale ich foeben nach bem Erb= ftofe in bas Zimmer trat. Es war ihr gemefen, als ob plöglich Jemand mit großer heftigkeit über den Boben unter bem Dache gelaufen fei, wahrend boch andrerfeits das Geräusch die Wand herabzukommen Schien und bas offenstehende Fenster mit Gewalt, wie bei einem Sturme, zugeschlagen wurde. Da der Gedanke an ein Erdbeben in der Regel da, wo Erdbeben nicht heimisch find, am letten zu kommen pflegt, so haben natürlich diese plot= lichen geräuschvollen Bewegungen etwas Unerklärliches, darum Unheimliches. Selbst der Denkende waat den Kall eines Erbbebens junachft noch nicht anzunehmen, bis bie Nachbarn auf die Strafe ober in die Bohnungen gufam= meneilen und fich nun heraus ftellt, wie verschiedenartig der Stoß empfunden murbe. Sier klirrten bie Glafer, bort bewegten fich bie Klingeln; Rrante, im Bette lie= gend, empfanden ben Stoß, als ob bas Bett plöblich verrudt werde; Rellner, bie eben ein volles Glas ju pra= fentiren famen, verschütteten seinen Inhalt über ben Prafentirteller gleich Tolpeln, die erft bas Sandwere beginnen. Rurg und gut; bas Berruden ber Begenftanbe, biefes Schwanken ber bestehenden Berhaltniffe, biefe plotliche Störung aller Ordnung wirkt um fo braftifcher, als damit sogleich auch ber Glaube an eine ewige Unwandel= barteit bes bisher als fest und folid Betrachteten aus ben Rugen geht. Die Menschheit spaltet fich hierbei gang pon felbit in zwei Theile, in eine confternirte, welche den Stoß wirklich empfand, weil derfelbe fich an beweglichen Gegenständen ober boch burch bie Gegenstände bemertlich machte, und in eine unberührte zweifelnbe, ber bie Consternation der Betroffenen wie ein augenblicklicher Raptus ericheint, weil fie felbft ben Stoß nicht bemertte. In der Regel maren das Solche, die fich mahrend ber Erfcutterung im Freien aufhielten. Naturlich werden hierbei immerhin nur schwache Stoße vorausgesett werden konnen; heftige Erschütterungen empfand man im Rhein= lande auch auf offener Strafe in den Fugen, mahrend man ben Erdbebenschall, rollenbem Donner gleich, in ben Bergen rechts und links vernahm.

Man durfte bei bergleichen Erdstößen wohl mit eini: gem Rechte annehmen, daß sie unterhalb des Erbbobens gang befonders beutlich empfunden werden mußten. Bon biefer Unnahme ausgehend, ftellte mir ein hiefiger Berg: beamter die Beobachtungen gusammen, welche man inner: halb feines Braunkohlenrevieres in den hier befindlichen Gruben gemacht hatte. Ein Bergmann bekundete, ein bonnerahnliches Getofe gehort zu haben, welches man aber am befagten 6. Marg über ber Erbe nicht vernahm. Ein zweiter bestätigte biefes Betofe, mit welchem in feinem Schachte eine folche Erschütterung verbunden mar, baß er in Folge berfelben gur Seite geworfen murbe. In dem Glauben, es lofe fich in ber Firste ein Bruch los, fluchtete er fich mit feinen beiden Rarrenlaufern an bas Mundloch des Schachtes. Ein dritter vernahm ein Ge= ' tofe, wie wenn einige Forderwagen auf die Tagesober: flache fahren. Gin vierter horte nichts von bem Beraufch, wohl aber fah er ein ftarkes hereinbrechen von Rohle und Sand. Gin funfter bemertte ebenfalls nur ein Beräufch, ahnlich bem eines gehenden Bruches, fowie ein Losbröckeln von Roble. Doch vernahmen in bemfelben Schachte einige Undere (Sauer und Wagenstößer) ein Rollen, als wenn mehrere leere Magen auf einem Schienengleife baber famen. Ginem im Bruche arbeitenben Sauer erschien es, als ob ein fart belafteter Bagen boch über dem Bruche hinmeg fahre. In einem andern un= terirdischen Baue bemerkten die auf dem Rarren figenben Rarrenläufer ein fo ftartes Bittern und Schwanken, bag fie in Schrecken geriethen; auch der Sauer glaubte, fein Brud muffe mit einem Male zusammengehen. Man fieht überhaupt aus der Darftellung diefer Empfindungen,

baß Jeder sie meift auf ihm zunächst liegende Erscheis nungen zu reduciren versucht. Denn auch die über der Erbe beschäftigten Arbeiter empfanden den Erdstoß in der Regel wie die lettern, welche einen Zusammensturz bes Schachtes zu vernehmen glaubten.

Much auf ber Dberfläche biefer Gruben außerte fich der Stoß in mannigfacher Weise. In einem Maschinen= hause bebte bas Reffelmauermerk fo heftig, bag ber baran lehnende Maschinenwärter sich angstlich bavon entfernte. Underwärts fühlten Arbeiter, welche eben in der Bet= stube der Grube beim Berlesen der Leute auf Stublen fagen, ein Sin = und Berichmanten bes Rorpers auf ben= felben. In einer Revierstube blieb die Standuhr fteben, wobei fich ein Beraufch, abnlich bem Flattern eines Bo: gels im Rafig, horen ließ. Ein anderer Arbeiter, ber auf einer Bank figende Maschinenwarter einer Grube, fprang, burch die Erschütterung erschreckt, in dem Glauben auf, daß ihm Jemand die Bank umftogen wolle; noch nach einer Stunde gitterte er vor Schreck am gan: gen Leibe. Underwärts entstand fogar ein Rif in der glatt geklopften Oberflache einer Bebirgemaffe, welche in einem Rarren lag. Rlirren ber Fenfter, Schaukeln ber Tifche und Stuhle wurde überhaupt an verschiedenen Orten bemerkt. In einer Bechenftube bewegte fich ber Dfen fo fart, daß er 2 Boll aus feiner Lothrichtung kam, wobei ein Geräufch fich horen ließ, ale ob diefer Dfen einfallen solle. In einem anderweitigen Maschinenhaufe fürchteten die Arbeiter eine Resselexplosion; so stark war bas Beben ber Mafchinen = Fundamente. Uehnliches empfand man an vielen Orten, mahrend gleichzeitig an benachbarten Stellen gar nichts empfunden murbe. So empfand man in einer Zechenstube gar nichts, mahrend die Erschütterung eine Treppe höher mahrgenommen Benug; man fieht fcon aus diefen wenigen murde. Beobachtungen, welche vielfachen Erscheinungen, und welche Panik felbst ichon burch eine ifchwache Erderschut: terung hervorgerufen werben. Man ift im Stande, hiers nach die Folgen zu ermeffen, welche heftige Erdbeben in bem gangen Leben des Menschen nothwendig hervorbrin= gen muffen. Ber fie ba, wo biefe Erbbeben nichts Gel= tenes find, jum erften Male erlebt, pflegt die Panik ber Bewohner als etwas überaus Romifches und Safenfüßi= ges zu empfinden. Sat er jedoch auch nur eines voll= ftandig ausgelebt, fo bewegen ihn beim zweiten Erdbeben gang gewiß bie entgegengefetten Empfindungen, er gleicht bann gang und gar ben Gingeborenen. Das ift bie Beob: achtung Aller, welche dergleichen erlebten. Grund genug, ein Erdbeben, fur eine fehr ernfte Sache gu halten, welche ber angestrengtesten Forschbegierde wurdig ift.

#### Eiderenten und Eiderdunen.

Von Otto Ule.

3weiter Artifel.

So freundlichen Schut wie in Norwegen findet die Eiberente an andern Orten nicht. Auf Island beutet man bie armen Bogel in mahrhaft raffinirter Beife aus. Sobald die Eiberente mit ber Aufpolsterung ihres Reftes fertig geworben ift, nimmt man ihr ben gangen Dunen: filz weg und zwingt baburch bie Ente, noch ein zweites Mal bas weiche Lager für ihre Gier herbeizuschaffen. Sie felbft ift bagu nicht mehr im Stande, und bas Mann: den muß barum aushelfen. Un vielen Orten begnügt man fich damit und läßt ben armen Thieren nun das weiche Lager, bamit bas Beibchen feine Gier lege und Un andern Orten nimmt man ihnen aber auch mit ben Dunen die Gier und wieberholt dies fogar beim zweiten Sat, murbe vielleicht auch die zum britten Mal gelegten Gier nicht verschonen, wenn man nicht aus Erfahrung mußte, daß die mighandelten Bogel bann fur immer den Plat verlaffen.

. Viel schlimmer ergeht es noch ben Eiberenten an ben Ruften Spitbergens und Nowaja = Semtja's, wohin die Walroßjäger und Robbenschläger kommen. Un der Nordfufte Spigbergens, namentlich auf den Norwegischen Infeln, an der Westkufte besonders im Gisfjord, am Subkap, im Stor-Fjord, im Walter : Thymen: Fjord und auf ben Taufend-Inseln kamen diese Bogel zur Brutzeit früher in zahllosen Schwärmen vor; jest find ihre Reis hen burch die Schuld bes Menschen bereits so gelichtet, bag fie an manchen Stellen fich nur noch gang vereinzelt finden. Die Brutcolonieen der Eiderenten, die von den Norwegischen Spisbergenfahrern als "Eiberware" bezeichnet werden, finden sich gewöhnlich auf kleinen, an ber Rufte gerftreuten, niedrigen Infeln ober holmen. Die Bogel icheinen bei ber Auswahl ihrer Brutplase, von Erfahrung geleitet, vor Allem Schut gegen ihren gefähr: lichsten Feind, ben Gebirgefuche, ju fuchen, ber im Som= mer vorzugeweife von Giern und jungen Bogeln lebt. Die forgfam fie babei zu Werke geben, läßt fich baraus fchließen, daß fie fich niemals auf einem folchen Solm nieberlaffen, bevor bas Eis völlig aufgegangen ift. Manches fonft dicht befeste ,, Eibermar" bleibt den gangen Sommer über unbesucht, wenn bas feste Gis zwischen ber Infel und bem Lande zu lange liegen bleibt. Gelingt es bem Kuchs boch einmal, eine Brucke zu einem folden Eiderholm zu finden ober in eine minder vorsich: tig auf Klippen am Festland angelegte Colonie anderer Bogel, etwa Moven ober Ganfe, einzubrechen, fo find die Verheerungen, die er anrichtet, furchtbar. Mit einem Schrei begrupt er bann bie arme Bogelwelt, ber balb wie ein Hohnlachen, bald wie ein Ungstruf klingt, und ben bie alten hollandischen Balfischjäger, wenn fie ihn horten, ale ein bofes Omen betrachteten, ba fie ihn für einen Ruf bes Teufels hielten, ber ihres Borhabens spotte.

Niemand kann sich eine Vorstellung machen von bem Leben, das auf folden Giberholmen herrscht. Da finden sich in der Regel nicht bloß Eiderenten, obwohl biese vorherrschen, sondern auf den niedrigeren Theilen haben auch Ganse und Meerschwalben Plat genommen und auf den Spigen einiger höher ragenden Felsen wohl auch ein Paar Großmoven. Das Schnattern und Schreien aller dieser Bogel ift ohrenbetäubend. Die Nester bedecken oft den gangen Solm, fo bicht nebeneinander, daß man taum einen Tritt thun fann, ohne auf Gier zu treten. Die Weibchen sigen dabei fast ununterbrochen auf ben Giern, und zuweilen hat auch unweit bes Restes ein prächtiger Enterich feinen Plat eingenommen und gibt burch angft= liche Laute zu erkennen, wenn irgend eine Gefahr naht; freilich flieht er auch zuerft und läßt feine Genoffin im Stiche. Aber auch das Weibchen hat ihre Untugenden, wie man wenigstens dem berühmten schwedischen Natur= forscher Nordenffiold bei feinen wiederholten Befuchen Spigbergens versicherte. Die Eiderente foll nämlich die Eitelkeit besigen, gern auf recht vielen Giern figen gu wollen. Sat fie nun bas Miggeschick, einige burch rauberische Menschen ober durch Raubmöven zu verlieren, fo foll sie, wie man ergahlt, sich ihrerfeits nicht scheuen, ein Paar aus einem Nachbarneste zu stehlen. Die gleiche Unsitte scheint auch nach Nordenskiöld bei ber auf den Giderhalmen oft niftenben grauen Gans zu herrschen; wenigstens fand einer feiner Leute ein folches Ganfeneft, in welchem neben brei Ganfeeiern auch zwei Giberenten= eier lagen.

Eine Stätte des Friedens ift überhaupt ein Giberholm nicht; Streit und Rampf, Raub und Mord horen hier nicht auf. Raum hat eine Eiderente, burch irgend eine nabende Gefahr erschreckt, ihre Gier verlaffen was sie gewiß nur im außersten Nothfall thut -; fo fturzt die mit Recht fogenannte Diebs = ober Raubmove (Lestris parasiticus), die beständig auf Raub lauert, fo: fort auf die Gier und frift sie auf. Diese Move ift fo gewandt in ihrem Rauberhandwerk, daß fie oft dem Men= schen bei ber Plunderung der Nefter zuvorkommt. Dringt biefer in eine solche Colonie ein, und ist diese so bicht befest, daß zwei nebeneinander brutenbe Giderenten zu gleicher Beit von ihren Reftern verscheucht werben, fo geschieht es bisweilen, daß die Raubmove bie Gier in bem einen Refte gerhacht, mahrend ber Menich bas andere ausnimmt. Wie ben Menschen, sucht sie oft auch anbere verwandte Rauber, namentlich die viel größere und stärkere graue oder Bürgermeister-Möve, um ihre Beute zu bringen. Unter kreischendem Geschrei verfolgt sie dies selbe, die sich zulest gar nicht mehr anders zu helfen vermag, als daß sie sich auf das Meer wirft, wo sie freilich nicht unterzutauchen im Stande ist und nun trot ihrer Größe willenlos dem heftigen Verfolger die Beute übersläßt. Freilich hat auch die Raubmöve selbst ihren ges fürchteten Feind, und zwar ist dies die kleine, aber übersaus muthige Meerschwalbe (Sterna macrura) die, wie erwähnt, sehr häusig am flachen Strande der Eiderholme nistet. Begeht eine Raubmöve die Unvorsichtigkeit, dem Neste einer solchen Meerschwalbe allzunahe zu komsmen, so wird sie von dieser mit der äußersten Wuth ans



Die Raubmove (Lestris parasiticus).

gegriffen und in die Flucht geschlagen. Tropdem sie unsfere gewöhnliche Sausschwalbe nicht gerade viel an Größe übertrifft, ist ihr doch in Folge ihres Muthes, ihres pfeilsschnellen Fluges und ihres harten Schnabels selbst die Besiegerin ber großen Möve, die Raubmöve, schuslos preisgegeben. Sie ist sogar keck genug, den Menschen, wenn er ihr Nest zu plündern versucht, anzugreisen, und Nordenskielb erklärt, daß er oft wider seinen Wilzlen sich genöthigt gesehen habe, den kleinen Raufbold niederzuschießen, um sich vor seinen Angriffen zu retten.

So herrscht steter larmender Kampf auf diesen Eiderholmen, und der Mensch ist es am allerwenigsten, der
ben Frieden dorthin brächte. Er ist im Gegentheil der
gefährlichste Feind der Colonieen, gegen den sich die klugen Bögel nicht wie gegen den Fuchs zu schüßen vermögen. Die Spisbergenfahrer kennen die Stellen der
Küste sehr genau, an welchen die Siderwäre belegen sind,
und besuchen sie auf ihren Fahrten alljährlich in der
Brütezeit, um nicht bloß die Dunen, sondern auch die
Eier zu sammeln. Unfangs pflegt man wohl noch ein
Ei in jedem Neste zu lassen, um nicht die Eiderenten

gang zu verscheuchen und baburch einer reicheren Musbeute verlustig zu geben. Aber ehe man weiter fahrt, plundert man die Insel vollkommen und zwar mit einer folden Gier, bag man Alles ohne Unterschied nimmt, die Gier mogen frifch oder ichon halb ausgebrutet fein. In ganzen Tonnen werden die Gier auf das Schiff gebracht, und hier erst wird untersucht, ob die Beute brauchbar ift. Ift bies nicht der Fall, fo wirft man die gange nuglofe Beute in die Gee. In bem Merger über eine folche Täuschung geht man bann wohl fogar soweit, daß man die armen Bogel ichonungslos niederschießt und Steine in bie Refter wirft, um den Bogeln die Luft gu benehmen, an derfelben Stelle von Neuem ihre Gier gu legen. häufig treffen die Leute mehrerer Schiffe auf einem folden Solm zusammen, und bann erfolgt bie Plunberung gemeinschaftlich, und ber Raub wird im Berhalt= niß ber Bahl ber an's gand geschickten Leute vertheilt. Un der Westkuste Spigbergens und in deren Fjorden gibt



Die gemeine Meerschwalbe (Sterna hirundo).

es kaum noch einen Holm, welcher ber jährlichen Pluns berung entgeht, und so vermindert sich die Zahl ber Bos gel hier von Jahr zu Jahr.

Nicht minder verberblich als die Gier nach ben Giern, bie im frifden Buftanbe allerdings eine fcmade hafte und fraftige Nahrung - für ben an Salzfleifch gewöhnten Seemann eine verlockende Labung - bilben, ift bas Einsammeln ber Eiberdunen, bas sich wiederum fehr gut bezahlt macht. Wer auf weichen Dunen ruht, weiß wahrlich nicht, welche graufame und umfaffenbe Berftorung nothig mar, um fie ju geminnen. Die Sand= voll Federn, die der Vogel fich felbst aus der Bruft rupft, und womit er fein kunftloses Rest, die Bertiefung im Sande, ausfüttert, beträgt nicht mehr als zwei bis drei Loth. Um nur gehn Pfund Federn zu liefern, mußten alfo 100 bis 160 Eiberenten ihre Refter verlaffen und zugleich ihre Gier verlieren, und die letteren murben, wenn man nur 5 Stud auf jedes Rest rechnet, 500 bis 800 Junge gegeben haben. Die Folgen einer fo planlofen Bermuftung machen fich auch jest fcon fur bie Spitbergenfahrer selbst fehr fühlbar. Sonst und zwar

noch vor wenigen Jahrzehnten, machte das Sammeln der Eiberdunen einen nicht geringen Theil des aus der norzdischen Walroß: und Renthierjagd gezogenen Gewinnes aus und war selbst das Hauptziel mancher Spisbergenzsahrer. Im J. 1830 rüsteten, wie Nordenstlösterzählt, einige Fischer aus dem Nordlande eine in ihrer Urt einzige Dunenerpedition aus, da sie dieselbe nur mit Hüsse eines kleinen gedeckten Bootes ausführten und sie auf diesem das Eismeer durchsuhren und Spisbergen bezuchten. Sie kehrten, das ganze Boot voller Dunen, glücklich nach Hause zurück, und wohl selten hat sich ein Unternehmen so gut bezahlt gemacht, da der Werth eines Pfundes Dunen auf 4 Thir. zu schäsen ist. Gegenwärtig hat das Dunensammeln für die Spisbergensahrer

kaum noch irgend eine Bedeutung; benn bie Eiberholme, welche noch vor einem Menschenalter taufend Pfund und mehr an Dunen lieferten, geben jest kaum noch so viel, als für ein Paar mäßige Kissen erforderlich ist.

Nur noch sehr selten trifft man, wie Nordensställ berichtet und von Heuglin bestätigt, an den spishergischen Kusten um die Herbstzeit größere Schaaren junger Eidervögel an. Sie verschwinden hier immer mehr, und die Zeit ist nicht fern, wo dieser schone Bogel nur noch in einzelnen Individuen vorhanden sein und, wie so viele andere Thiergeschlechter, die demselben Schicksal erlegen sind, ein warnendes Zeugniß für die leidenschaftzliche Gewinnsucht und die ebenso rohe als sinnlose Zersstörungslust des Menschen ablegen wird.

#### Die Blätter und ihre Leiden.

Pathologische Blattstudien.

Don Paul gummer.

3weiter Artitel.

Ich mache gunachst auf eine der unscheinbarften und am verborgenften wirkenden Pilgarten an Blattern aufmerkfam. Wir geben an der erften beften Gartenmauer, welche mit Epheu überzogen ift, vorüber. Mit feinem dunkeln Grun und schon gezackten Laube erscheint biefe prächtige Wand: bekleibung fo gefund und tabellos, daß wir an feine pilglichen Schmaroper baran glauben mochten. Und boch, feben wir nur näher bin! Ab und zu werden wir auch wohl einige Blätter gewahren, die mit firschrothen, lin= sengroßen Augenslecken gezeichnet sind; wie wir bei nähe= rem hinsehen finden werden, ift eine gelbtrochene fleine Centralftelle wie mit einem firfchröthlichen Sofe umge-Bei größeren Fleden ift die gelbtrochene Stelle ichon größer geworden, und ber farbige Sof hat einen weitern Umfang gewonnen. Das ift aber nicht die Wir: fung eines Insektenstiches, sondern wir haben es mit einem in Berhaltniß zu feiner Große gang verheerenden Pilze zu thun, bem in furger Zeit das Blatt auch erlies gen wird, so daß es gelb herabfällt. Auch noch mit der Lupe erkennen wir feine Pilze an foldem Epheublatte, aber bei Benugung des Mitroftops tonnen fie uns fchwerlich entgeben. Es ist die Septoria Hederae und besteht aus fleinen, unter der Blattoberhaut wuchernden matt= schwarzen, rundlichen Rernpilzchen, welche später am Scheitel zerfallen und ihre Samen (Sporen) ausstreuen. Gine ganze Colonie ift immer gefellig beifammen und nach außen von dem firsch = oder braunrothlichen Sofe umge= ben. Gang ahnliche, von farbigem Sofe umgebene Flede, welche aber wieder andere Arten der Septoria enthalten, finden sich aber auf noch gar vielen andern Pflanzenblattern. Gang diefelbe Bedeutung haben etwa auf den Rohl= blättern die braunrothen Flede mit grunem Sofe, auf den Blättern der Johannisbeeren die mildweißen Flecke mit dunkel : blutrothem Sofe; auf den Blattern einiger Maiblumen, besonders auf Polygonatum bringt wieder ein ähnlicher anderer Pilz, Acrospora cruenta; große blut= röthliche Flecken mit blutrothem Umfang hervor. Es find eben oft mahrhaft ichonheitliche Bergierungen, die bas Blatt als farbigen Schmuck wohl gern führen möchte, wenn fie fich begnügten, ein Schmuck zu fein. Undere ähnliche Arten, besonders der Gattung Ascochyta, bekunden fich nur durch weißlich blaffe oder fahlgelbe Flecke, welche, ba das bloße Auge eben nichts weiter wahrnimmt, lange Beit nur ale Bermelkungezeichen galten, bie bas Mikroftop jungft auch beren Pilzursprung nachwies. Bu dieser Gattung Ascochyta zählt eine besonders häufige Urt, welche die Lindenblatter in manchem Jahre fo ge= waltig befällt, daß der gange Baum frankelt und vor der Beit fein Laub abwirft. Die schönen Lindenblätter find dann von diefer Asc. Tiliae mit kleinen, aber zahllofen schwarzen oder dunkelbraunen Fleden befaet und feben aus, als maren fie mit Schwefelfaure bespritt und geatt. Wenn dieselben nun rasch um sich greifen und immer reichlicher fich mehren, wird das schone grune Blatt endlich durch: weg fahl und braungelb, und Mancher möchte dann leicht glauben, es ware burch die Sommerhiße an allen ben Stellen verfengt. - Durch andere Urten oder auch Gat= tungen von Pilzen diefes Charafters werden die Blat: ter zahlloser anderer Bäume und Kräuter mannigfach Durchweg milchtropfig = marmorirt beflect ober geagt. 3. B. finden wir zuweilen diejenigen des fcmargen Flieders durch Inficirung mit der Phyllosticta Sambuci; die des Cornelfirschbaumes find mit braungrauen und pur: purn umfaumten Augenflecken dunkelfarbig gezeichnet; bie ber Zitterpappel treffen wir grau betupft; noch anderes Laub entbecken wir bemalt mit violett-bläulich = ober orange-fleckig angelaufenen Stellen. Erst aber vermittelst peinlicher Untersuchung ist es den botanischen Mikrosko-pikern gelungen, den pilzlichen Charakter stets nachzu-weisen, so wie auch die ganz specielle Naturgeschichte der meisten dieser einzelnen Pilzarten jest ziemlich klar dargelegt worden ist.

Allerdings wieder anderen Blattflecken, welche etwas mehr bidlich angeschwollen find, wird ein Jeder alsbald den Pilzcharakter ansehen. Es sei in diefer Beziehung vor Allem auf zwei Species aufmerkfam gemacht, welche an unfern Dbftbaumen fich allerorten gang gemein finben. Zumal an fast jedem Pflaumenbaume trifft man einige ober viele Blätter, welche mit bidlichen orange= gelben Kleden von ziemlicher Große gang malerifch befest find. Diefelben find bas zwischen ber Blattober haut wuchernde Lager des Bielpunktlings (Polystigma rubrum), beffen Individuen als punktformige Bocker= den neben einander außerlich sichtbar werden, und deren jedes unter bem Mifroftope fich als ein Behauschen er= weift, bas einen gallertigen Rern voller Sporen enthalt. Ebenso häufig finden wir an den Blättern unserer Birnbaume einen ahnlichen, aber blafig aufgedunfenen Bled, ben fogenannten Gitterbrand (Roestelia cancellata), beffen Buckelhaut ichlieglich ber Lange nach aufplatt und gabilofe Sporen als biden, rothbaunen Staub ausstäubt. Jest wird biefer Pilz aber erft fchon, benn die bei der Reife zerplatte haut mar dabei an ihren Spaltrandern in ungahlige weißliche, lange Fafern gerriffen, welche nun als höchst zierliche Franfen herabhan= gen und biefes Pilzchen, nabe angesehen, zu einem wirklich reizenden Parafiten machen. Freilich auch sowohl jene Pflaum = als diefe Birnblatter werden meift bor ber Beit ein Opfer ihrer parafitischen Gafte.

Die meisten der genannten Pilzchen haben aber doch noch eine gewisse Bescheidenheit. Sie nehmen zumeist nur von einzelnen Blättern eines Baumes oder Krautes Besitz und schädigen darum die Pflanzen selbst nicht allzusehr. Ihre Vermehrung ist eben keine rapide und wuchernde.

Das läßt sich jedoch durchaus nicht von allen pilzlichen Parasiten an Pflanzenblättern sagen. Es gibt
solche, welche sich nicht begnügen, sleckweise bloß ein einzelnes Blatt zu besetzen oder auch wohl völlig zu überziehen und somit zu ersticken. Bon manchen Pilzchen wird
jedes Blatt am Baum oder Kraute befallen, und somit
übt solches einen noch ganz anderen schädigenden Einfluß aus. Das thut besonders eine schwärzlich aussehende
Schimmelart (Fumago oder auch Cladosporium genannt),
die sicherlich Seder schon einmal wahrgenommen hat,
sei es an Bäumen und Sträuchern, sei es an den Pflanven der Warmhäuser, an welchen letzeren sie im Winter

fich gern bilbet, und mo bie Gartner folche Blatter als "schmubig geworden" bezeichnen und burch Ubwaschen fich zu helfen suchen. Es ift bas in ber That ein gang fataler Pilg, welcher im Freien befonders die Linden die Weiben, Ahorne, Ulmen, Pappeln und die Pflaumenbaume mit Borliebe beimfucht. Rein Blatt eines Baumes bleibt bann verschont; die gangen, noch vor wenigen Tagen grunen Baumkronen feben dabei anfangs aus, als hatten sie im Rauche gestanden, bald aber als maren sie mit feinem Rug bick überftreut. In feuchtwarmen Commern habe ich bie Pflaumenbaume ganger Striche mit biefem Blattruß überzogen gefunden, und die Pflaumenernte im Berbst mar bann auch so fummerlich, als fich nur denken läßt, ba bie ernahrenden Blatter größ: tentheils halb erstickt maren und bald abfielen. Es ift bas eben ein in feiner Bermehrungstraft mahrhaft geheimnifvoller Pilg. Die Baume find ,, befallen", fagt bas Bolk in mofteriofer Unklarheit, und noch in ben vierziger Jahren Schrieb ein gang tuchtiger Wiener Botaniter: "Diefer Rug Scheint von ben Ercrementen ber Blattläuse herzurühren, welche honigartig find. Freien entsteht er aus verdorbenem Honigthau, welcher in heißen Sommertagen auf ben Blattern ber Baume erscheint, von benen er herabfallt und bie Staketen, Bartenbante oft fo belegt, daß die Rleider leicht ankleben. In dem Schönbrunner Garten fällt biefer Thau oft. Später erscheinen diese Gegenstände wie angeraucht." Freilich lächeln wir heutzutage über folche naturwiffenschaft: liche Vorstellungen, weil wir wiffen, daß alles organische Leben nur aus elterlichen Reimen entsteht, aber wir befennen boch zugleich, daß folche Bermehrungsenergie, wie sie die schwarzen (bei durchfallendem Lichte braungrunschwärze lichen) Schimmelpilchen als Blattruß zeigen, immerbin über unfer Berftehen und Begreifen geben.

Dieselbe Bewunderung erheischen auch Pilze anderer Urt, welche Blätter inficiren. Wir gebenken vor Allem bes von den Getreidefeldern her bekannten Roftes ober Brandes, welcher burch fein Vorkommen allüberall an Gewächsen und burch seine niedrige Organisation fo recht eigentlich bas Plebejerthum bes parafitischen Pilzgeschlech= tes ausmacht. Wenn zwar einige Brande auch an Bluthen ober an Stengeln vorkommen, fo find boch die mei= ften Arten biefer artenreichen Gattung ben armen Blat: tern zugewiesen, beren Unterfeite fie befonders mit ihrem bufteren Staube übergiehen. hier unter ber Dberhaut nehmen fie ihren Unfang. Platt nun bie Blattoberhaut, unter der sie entstanden, so brechen sie in fleckenweisen ober ftreifigen Saufen hervor ober überziehen auch total bie Blattunterfläche. Nun verweht allmälig ihr Staub, - aber das Blatt felber ift ruinirt und ftirbt rafch ab. - Aber welches heer von Arten! Die viele Arten von Brand, so viel Krankheiten ber Pflanze! Und somit welch unermegliches Deer von Rrankheiten ber Blatter!

Es find aber wirkliche Urten, biefe an verschiedenen Pflanzen schmarogenden Brande. Sie felbst haben gang leidlich unterscheidenden Charafter. Sie bestehen aller= bings fast alle aus völlig einfachen Bellen, welche fie aus: und nebeneinander entwickeln, und bie in Daffe Aber welche Unter= eben als feinster Staub erfcheinen. fchiede doch, sowohl in Betreff ber Große, als ber Form, ber Farbe, des Aufplagens, ihrer Lage und endlich ber Gruppirungsmeife ihrer Maffen, noch gang abgefeben von besondern biologischen Unterschiedlichkeiten!

Gang eigenthumlich ift aber, daß bestimmte Roft= arten faft immer nur die Blatter gang bestimmter Pflan: zenarten beimfuchen, fo daß man allerbings auf den Ge= banken kommen mochte, biefe Brande feien alle ein und dieselbe Urt, welche nur je nach den Pflanzen, auf denen fie schmarobe, fo verschieden sich gestalte, daß alle die von ben Botanikern aufgestellten Branbarten nichts als Spiel:

arten, Barietaten feien.

Gerade bas Studium diefer Brandpilze (Uredineen, Puccinien, Uftilagineen und Peronosporen) macht neuerdings das gang besondere Intereffe der Botaniker aus. Abgesehen von den früheren Berdiensten Dr. Ruhn's und Prof. de Barn's, durften aber meine Freunde Baron v. Thumen und Dr. Paul Magnus Diejenigen fein, welche burch ihren unermublichen Gifer, ben fie gerade diefen parafitischen Rleingebilben zuwandten, in deren Kenntniß und Unterscheidung die beste Klarheit gebracht haben. Die Bahl ber bisher genau bestimmten Brande, welche allein schon auf lebenden Blättern fcmaroben, ift burch die vereinte Muhe auf Sunderte ge= bracht, von benen ein gutes Theil auch biologisch ziem= lich genau untersucht ift. Nur auf einige ber häufigsten, welche allerorten zu finden find, fei in diefen Beilen aufmerksam gemacht.

# Literarische Anzeigen.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

# Synonymik

Europaeischen Brutvögel und Gäste. Systematisches Verzeichniss nebst Angaben über die geographische Verbreitung der Arten unter besonderer Berücksichtigung der Brutverhältnisse

# Dr. Eugène Rey.

Die Nomenclatur der Vögel unseres Erdtheiles ist durch die überaus rege Thätigkeit auf dem Gebiete der systematischen Ornithologie so bedeutend bereichert worden, dass die Entwirrung der umfangreichen Synonymie selbst dem Fach-Ornithologen nur mit Hülfe einer ansehnlichen Biblio-

thek und oft mühevoller Arbeit ermöglicht wird. Rey's ,, Synonymik'' giebt eine alphabetische Zusammenstellung von etwa 8000 für die Europäischen Vögel in Anwendung kommender Namen, mit Hülfe deren sich jeder vorkommende binäre Name ohne Zeitaufwand richtig deu-

Ein beigegebenes systematisches Verzeichniss, in welchem der Verfasser Angaben über die geographische Verbreitung der Arten, namentlich in Bezug auf ihre Brutheimath, nach seinen eigenen umfangreichen Sammlungen machte, enthält Citate der Abbildungen und Beschreibungen von Vogel und Ei.

Das Buch, welches eine schon längst recht fühlbare, aber bisher unausgefüllte Lücke in der ornithologischen Literatur beseitigt und in den naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften die günstigsten Beurtheilungen erfahren hat, empfiehlt sich ganz besonders den Vogel- und Eiersammlern als ein unentbehrliches Hilfs- und Nachschlage-Buch und hat den mässigen Preis von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr. Pr. Crt.

Halle, 1873. G. Schwetschke'scher Verlag.

Verlag von OTTO SPAMER in Leipzig.

Kosmische Botanik.

# Das Buch der Uflanzenwelt. Botanische Reise um die Welt.

Den Gebildeten aller Stände und allen Freunden der Natur gewidmet

Dr. Rarl Müller von Salle.

Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Pracht=Ausgabe in zwei Abtheilungen von 41 Bogen. Mit 380 Text=Abbildungen, neun Tondruckbildern 2c.

Weheftet 31/3 Ihir. In elegantem englischen, reich vergoldeten Einband 33/6 Thir.

Die so zahlreich vertretene Literatur der sogenannten popularen Bearbeitungen naturgeschichtlicher Gegenstände hat in den letten Jahren auch nicht Ein Bert hervorgebracht, das fich an wirklich miffenschaftlichem Gehalte und an echter Popularität der Behandlung mit dem vorliegenden Buche meffen dürfte, welches in der gesammten botanischen Literatur entschie= den Epoche machend ift. - Jeder, der auch nur eine geringe Kenntnig von Botanit befigt, wird in dem vorliegendem Buche eine im höchsten Grade anregende und belehrende Unterhaltung finden, auf einem Gebiete menschlichen Wissens beimisch werden, welches zu den anmuthenoften, innerlich befriedigenoften wie außerlich nugbarften gebort. Mit Bewunderung wird er dem tiefen, grundlichen und umfangreichen Biffen des Berfaffers folgen und die Meisterschaft anerkennen, womit derfelbe feinen fo umfassenden Stoff zu beherrichen, bem Lefer unter verichie-benen Seiten der Betrachtung in einer mustergiltigen, klassischen Darstellung vorzuführen weiß." — So spricht fich ein tundiger Rritifer über tas vorliegende Buch aus, das er nach Form und Inhalt an die Seite der humboldt'schen Schrifzten stellt.

## Das Kleid der Erde oder Wanderungen durch die grüne Natur.

Mit seinen jugendlichen Freunden unternommen

Dr. Rarl Müller von Salle. Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 120 in den Text gedruckten Mustrationen, 5 Ion= und Buntbildern.

Preis: Beheftet 25 Sgr., geb. 1 Thir.

Das Buchlein bildet den fünften Theil der erften Gruppe im "Rosmos fur Die Jugend", einer allgemein mit Beis fall aufgenommenen Sammlung von belehrenden und gleichzeitig unterhaltenden Jugenbichriften. Es wendet fich nicht nur an den Berftand ber Jugendwelt, sondern auch an ihr Gemuth und fittliches Gefühl und wird dadurch ein wahrhaft ethisches Bil= dungsmittel für bieselbe. Die Methode des Verfassers ift, vom Einsachsten zum Söchsten allmälig vorwärts zu schreiten, das Berständniß der Jugend für die Schönheiten der Natur nach und nach immer mehr zu wecken, dabei aber alles Trockene und Beifttödende ftreng ju meiden. Go macht er es bem Rinde möglich, ohne Mube eine große Menge von Erfahrungen im Bebiete des Pflanzenlebens zu fammeln.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.



Beitung zur Berbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Karl Müller von Salle.

N. 9. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Salle, G. Schwetichte'icher Berlag.

26. Februar 1873.

Inhalt: Blutonismus und Bultanismus, von Karl Muller. Zweiter Artikel. — Die Blatter und ihre Leiden. Pathologische Blattstudien, von Paul Kummer. Dritter Artikel. — Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Sob. Die Braut von Messina. Erster Artikel. — Kleinere Mittheilungen.

# Plutonismus und Bulkanismus.

Don Rari Muller

3weiter Artifel.

Un und für sich sind die Erbbeben, so sehr sie auch in der neuesten Zeit durch ihr Auftreten die Bewohner beunruhigten, teine Seltenheit im Rheinlande. In der That ware das Entgegengesetze auch wunderbar genug, da diese Gegend so viele, wenn auch erloschene Bultane besitzt. Bis zum Jahre 1858 zählte Nöggerath 239 Erbbeben für das Rheinland, von denen 92 allein diesem Jahrhundert angehören. Dieser Häusigkeit der Erbbeben, welche nun in der Periode von 1868—1872 ihre größte Intensität erreichte, entspricht eben auch die Häusigkeit vulkanischer Gebilde. Denn plutonische Gesteine sind es, die zum größten Theile das Gerippe des Rheinthales bilden. Bor Allem aber deutet die Häusigskeit des Basaltes und anderer vulkanischer Gebilde darauf hin, daß ehemals gerade hier großartige vulkanischer Res

volutionen stattgefunden haben muffen. So bestehen 1/4 ber Provinz Oberhessen, der Bogelsberg, aus einer einzigen Basaltmasse, der sich in der Eifel und im Westerwalde ähnliche Gebilde anschließen, während vereinzelte Basaltkuppen im Hohentwiel, Kaiserstuhl, Osberg und Roßberg auftreten. Die Eiselvulkane selbst mit ihren wirr unter einander geworfenen Hügeln und Bergen, die vielen heißen Mineralquellen in den Bogesen, im Schwarzswald, Donnersberg, Odenwald, Hundsrück und Bogelsberg, sowie im Besterwald, der Eisel und ihren Umgezbungen, deuren darauf hin, daß, wie ehemals mächtige Eruptionen baselbst stattfanden, heute noch immer nich bie vulkanische Thätigkeit erloschen ist.

Mus biefen Grunden muffen wir Ferdinand Die fenbach unbebingt Recht geben, wenn er mit Rogg

rath die Urfachen ber Erdbeben im Rheintande nur biefer noch immer vorhandenen vulkanischen Thatigkeit bes Erbinnern zuschreibt. In feinem einzigen Falle murde irgendwo auch nur eine fleine Ginfentung ber Erdober: fläche beobachtet. Nicht einmal in Groß-Gerau, wo man boch ein Unterfinken ber Stadt befürchtete, beobachtete man bergleichen Senkungen, obichon bort im Detober und Novem= ber 1869 viele Sunderte von Erdftogen und Erschutterungen vorkamen, und obichon einzelne berfelben eine Dauer von 3-5, ja fogar von 7-10 Sekunden hatten. Trobbem tritt Dieffenbach nicht ichroff ber Unficht entgegen, daß Erberschütterungen in manchen Fällen auch durch großartige Einsturze unterirdischer Sohlenraume hervorgebracht werden konnen, wie man bas neuerdings, freilich für alle Erberschütterungen, annehmen wollte. Wir felbst find weit davon entfernt, eine folche Urfache für Erdbeben, welche auf weite Streden bin wirken, für möglich zu halten und laffen beshalb biefe gange Einsturztheorie bei Geite.

Auch bei ben Erschütterungen, beren Hauptheerd Groß-Gerau war, nahm man vielsach seine Zuslucht zu ähnlichen Erklärungen. Doch zeigt uns Dieffenbach, baß die plutonischen Gebirge ber Stadt nahe genug liez gen, um die einsachere Erklärung dieser Erschütterungen von vulkanischen Kräften herzuleiten. Unter Anderem liegt die heiße Quelle von Wiesbaden nur vier Stunden in nordwestlicher Richtung, vier Stunden nordöstlich die Basaltkuppe bes Roßberges und noch drei Stunden weizter die Basaltkuppe bes Ohberges von Groß-Gerau entsfernt. Ebenso-entsernt sich Reichenbach, das seit dem 10. Februar 1871 als Hauptheerd der Erdbeben an die Stelle von Groß-Gerau trat, nur um 5 Stunden von ihm.

Bochst beachtenswerth ift ferner, daß man in Groß= Gerau die Erdftoge um fo intenfiver mahrnahm, wenn andermarts, oft weit von ihm entfernt, g. B. in Grie: chenland, Rleinasien, im Raukasus, ja felbst in Tropen= landern, große vulkanische Ereigniffe ober Erbbeben eintraten. Selbst ber Zusammenhang mit den Eruptionen des Befuvs war deutlich zu beobachten. ", Keine einzige ber größeren vulkanischen Perioden ber letten Jahre ging vorüber, an welcher das Rheingebiet, das wir gleich ber Gegend von Rartsbad und Eger, dem bohmifch = mahri= schen Gebirge bei Josephsthal, Litschau und Plan, ben Umgebungen von Romorn und Chemnit in Ungarn und ber Gegend von Kronftadt in Siebenburgen zu den habituel= len Stoggebieten Mitteleuropa's gablen burfen, nicht Theil genommen hatte." Gerade mahrend der Monate November und December 1869, wo in Groß-Gerau fein einziger Tag ohne Erschütterungen vorüberging, murben iefe Stöße um so heftiger, sobald anderwärts heftige dbeben stattfanden. Ift dies begründet, so hat Dief= nbach sicher Recht, wenn er die rheinischen Erdbeben par als einen Refler, gleichsam als eine lette Ausstrah=

lung einer anderwarts sich geltent machenben vulkanischen Kraft betrachtet. Da der Beweis dieses Ausspruches sein großes Interesse hat, so muß ich mir schon erlauben, einige dieser zusammenfallenden Erdbebenzeiten für die rheinischen Erschütterungen mitzutheilen.

am 10. Januar 1869 und bem von Calcutta am 12.

So folgte dem Erdbeben zu Ratschar in Offindien

Januar eine Erberschütterung in Darmftabt am 13. und 20. Januar. Der vulkanischen Periode, die sich mit fortwährenden Erderschütterungen über Chile, Sudperu, Guanaquil, Algerien, Griechenland und Italien vom 1. September bis 5. October verbreitete, folgte am 26. No= vember ein gleichzeitiger Ausbruch des Aetna und bes Colima, während am 1. October der Puracé in Neugranaba ausbrach und vom 1. bis 5. October heftige Erd= beben in Manila auf ben Philippinen stattfanden, Die am 2. Oftober mit einem Erdbeing ju Bonn ihren Bobepunkt erreichten. Ferner trafen mit bem Erbbeben in Krain am 29. Oktober zu Groß : Gerau am 30. Oktober vier Erdstöße, am 31. Oktober 55, am 1. Rovember 41, am 2. November 13 Erderschütterungen zusammen. Wenn auch von ba ab eine Abnahme ber Erschütterungstraft wahrgenommen wurde, so steigerte sie sich boch wieder am 15., 16. und 17. November, zu derfelben Zeit, wo man auch in Algerien an verschiedenen Orten Erberschut: terungen hatte. Dagegen erreichte fie ju Groß: Gerau ihren Höhepunkt vom 28. November bis zum 2. Decem: ber mit fehr heftigen Erdstößen, mahrend der Besuv Rauch und Usche spie und am 28. November ein Erd: beben in Calabrien gefühlt, am 1. December burch ein foldes die Stadt Dula in Kleinafien zerftort wurde. Uls hierauf auch in Oberitalien am 13. December einige Erdftoge eintrafen, gitterten ihnen andere im badifchen Dberlande am 14. December nach; und als bann am 15. De= cember ber Stromboli auf ben liparischen Infeln feine Eruptionen steigerte, gelangte auch in Europa überhaupt bie vulkanische Thätigkeit zu einer größeren Rraftentfal= tung, um mit ber am 28. December ftattgehabten Ber: ftorung von Santa Maura ihren Abschluß zu finden. Doch ging bas Jahr 1869 nicht ohne neue Erbstoße zu Groß-Gerau vorüber: am 26. December trafen feine Er: schütterungen mit ähnlichen zu Tiflis, in Californien und Santa. Maura zusammen, mahrend am 28. Decem= ber Erdstöße in gang Griechenland, Rleinafien und Un= terägnpten gefühlt murben.

Raum zwei Monate ruhte nun die vulkanische Kraft zu Groß-Gerau. Da brach mit dem 21. und 22. Februar 1870 eine neue Periode an, und zwar mit dem großen Erdbeben zu Makri, Rhodos, Amphyssa u. s. w. in Grieschenland, welchem sich der Ausbruch des Ceporuco zugessellte. Die Erschütterungen zu Groß-Gerau wiederholten sich schon am 27. Februar und dauerten bis zum 26. März, und gerade während dieser Periode fanden heftige

Erbbeben in Sitrien, und im Rautalus ftatt. Dagegen fchloß ber Ceporuco feine Eruptionen am 16. Mark, mab= rend ber Befuv um biefelbe Beit einen erhöhten Grad vulkanischer Thätigkeit entfaltete und auch bas griechische Santorin wieder feine Eruptionen eröffnete: Rach einer neuen Rube von nur wenigen Wochen fuhlte fich Groß: Berau abermale betroffen durch eine vulkanische Periode, welche burch bas Erdbeben von Tibet vom 11. bis 23. April bezeichnet wird. Und wieder nach einer neuen Rube ftei: gern fich die Erschütterungen nochmals zu einer Beit, mo heftige Erdbeben in Guatemala vom 14. Mai bis jum 14. Juni muthen und gleichzeitig in Japan, sowie in Iftrien auftreten. Bahrend diefer Periode fühlte man ju Groß: Berau Erdftoge am 12., 14., 16., 29. und 30. Mai, am 1. und 2. Juni. Gleichzeitig mit bem großen Erdbeben vom 11. Mai in Mexiko, brach der Bulkan von Ceporuco aus, gleichzeitig mit dem japanischen Erd= beben am 22. Mai der Tangarino. Als hierauf am 2. Juli auf Santorin Erdbeben stattfanden, zeigte es sich fpater, daß diefer Tangarino am 3. Juli die Bobe feiner Eruptionskraft erreichte. Fur Groß : Gerau war jedoch damit die Erschütterungsperiode noch immer nicht zu Ende. Um 5., 6. und 7. Juli correspondirten neue Erdstöße mit andern, die weit entfernt von diefem rheinischen Beerde im Raukasus gefühlt worden waren. Nun erft ruhte die Erfchutterungseraft auf langere Beit, bis fchredliche Erdbeben das sonft fo schwer heimgesuchte Calabrien auf's Neue verheerten, nämlich bis jum 10. Oktober. Bon diesem Tage ab fühlte man funf Tage lang auch zu Groß-Gerau den Refler berfelben.

Im Jahre 1871 wiederholte sich dieses Busammentreffen weit entfernter vulkanischer Erscheinungen in vier verschiedenen Monaten. Einem Erdbeben in der Romagna am 10. und 12. Februar fecundirten innerhalb Diefer brei Tage Erderschütterungen in Reichenbach, Darm= stadt und Lindenfele, sowie in einem großen Theile des Ddenwaldes und der Bergftrage. Um 24. Februar hatte man funf Erdftoge in Darmftadt, mahrend man an bemfelben Tage in Lancashire (England) ein Erdbeben fühlte. Um 13. und 15. April fielen biefe Erschütterungen auf das Reichenbacher That und das Laacher Seegebiet in der Eifel, während vom 11. bis 16. Upril in China zu Bantang mächtige Erdbeben mutheten. Rach langerer Beit trat diese Correspondeng der Erdbeben im September wieder hervor. Denn kaum waren durch ein Erdbeben auf der Infel Tortola 7000 Menschen am 22. Septem= ber obdachlos geworden, faum hatte feit dem 20. beffelben Monates der Befuv feine vulkanische Thätigkeit wie: ber begonnen, fo fühlte man ichon am 23. September Erdftofe im Reichenbacher Thale. Um 24. September entspricht ein Erdbeben zu Raffenfuß einem Musbruche des erloschen gewesenen Bulfans Rumang auf ber Infel Tangolando, nachdem ihm heftige Erdbeben und große

Bermuftungen vorausgegangen maren. Endlich entsprach dem am 15. November in den Plata: Staaten aufgetretenen Erdbeben ein gleiches zu Reichenbach und Darmftadt vom 17. bis zum 19. November.

Jedenfalls find biefe Gleichzeitigkeiten fo auffallend, daß man wohl kaum fehlgreift, wenn man einen inneren Busammenhang annimmt. Das Ueberraschende baran find ja in der That auch nur die oft wirklich großen Entfernungen. Sonft mußte man, namentlich feit bem gewaltigen Erbbeben von Liffabon am 1. November 1755, wie weit die Ausstrahlungen biefer vulkanischen Erfcutte= rungefrafte zu reichen vermogen. Denn die bes lettgenannten Erdbebens fühlte man nicht nur langs ber Beft: fuften von Spanien und Frankreich, nicht nur bis Solland, Irland und Hamburg, fondern auch von Ubo bis Bestindien. Sier flieg fogar die Fluth, welche bort regelmäßig nur 28 Boll erreicht, über 20 Fuß boch, gang ähnlich, wie der Tajo 6 Kuß hoher als die hochfte Kluth flieg, um bald barauf fast so viel niedriger, als die niedrigste Ebbe zu fallen. Man weiß auch, baß gleichzeitig bie Gemaffer Europa's die Erschütterung empfanden. Der See von Templin in ber Mark, viele See'n ber Schweig, Norwegens und Schwedens geriethen in Bewegung; die Quelle von Teplit ftoctte 7 Minuten lang, fehrte aber gelblicheroth jurud, um erft allmälig wieder flar ju merben; die Quelle von Senez in ber Provence, eine alle 7 Minuten fprudelnde, verlor ihre Periodicitat 8 Jahre lang bis 1763. Bur felbigen Beit tobte ber Befuv am 1. November fruh um 8 Uhr und murde ftill, als 9 Uhr 50 Minuten bas Erdbeben geschah; gang abnlich, wie ber Bulkan von Pafto in dem Undesgebirge mit dem Musftogen von Rauch einhielt, als das große Erbbeben von Riobamba eintrat.

Es hat deshalb nichts Auffallendes, wenn man vor Allem die europäischen Bulkane, für Deutschland und andere gander befonders den Befuv, in nachfte Berbin= dung mit den bier ftattfindenden Erdbeben bringt und die betreffenden Bulkane als Sicherheitsventile fur einen weiten Umfreis betrachtet. Man weiß, daß auch der Stromboli, welcher feit vier Sahren wieder fpeit, der Santorin, ber nun ichon im achten Jahre thatig ift, und fchlieglich felbst ber Metna in einem gemiffen Berhaltniffe jum Besub fteben. Doch laffen sich die feit dem 12. November 1867 bis zum 26. April 1872 er: folgten Erdbeben leicht auf die verschiedenen Phasen ber Befuv : Eruptionen gurudfuhren, wie Professor IB. C. Kuche zeigte. Um nur einige Beifpiele anzuführen, hat: ten Unfange Januar 1868 bie Eruptionen bes Befund fich bis jum 15. gesteigert. In Diefer Beit hatte ma am 3. und 4. Januar ein Erdbeben am Befuv, am eines im Engabin und in Tirol, am 9. eines in 3 del Greco, am 10. und 11. eines am Befuv, am

auch in Dberöfterreich. Rachbem nun ber Befut bis jum Muguft ruhiger geworben mar, begann er von ba ab mie= ber heftiger ju fpeien, und augenblicklich empfand man am 20., 21. und 23. Muguft Erbftofe in Ungarn, am 29. in Diesbaden. Mun trat bis jum 9. September eine neue Rube ein, und fiehe ba, mit ber wiederermachen= ben Thatigkeit bes Bulkans gibt es neue Erbbeben am 9. und 10. September ju Jasberenni, am 15. ju Mgram, am 17. zu Jasberenni, am 19. zu Wiener=Neuftadt, am 24. auf Malta, am 6. bis 8. Oftober zu Athen und im griechischen Archipel, am 9. Oktober zu Athen, am 9. und 10. Oftober in Dalmatien. Um 12. Oftober bricht ber Besub mit erneuter Beftigkeit aus, und sofort berschwinden die Erdbeben aus Europa bis jum Berannahen bes Maximums biefer Eruptionen. Mit biefem hatte man am 7. November heftige Erschütterungen am Befuv, am 8. auf ber ichwäbischen Ulp, am 12. ju Ballemaggia, am 13. ju Czernowis, Rronftabt und Bufareft, am 14. ju Tobelbad, am 17. in Bechingen und in ber Rheinproving; nach bem Maximum fanben am 22. ju Bechingen, am 24. ju Ruftschuck Erbbeben ftatt. Um 27. beenbete der Befuv feine Eruptionen, mahrend dagegen ber Aetna bie feinigen eröffnete, fo bag man am 7. December ein Erdbeben an der Porta Beftphalica, am 15. bis 17. Des cember eines in Ungarn und am 25. bis 26. eines in Innebruck fublte. Es läßt fich folglich ber Gas auf: ftellen, daß die Erdbeben ben Eruptionen bes Befuvs vorausgeben, bag fie aber mit bem Eintreten berfelben verschwinden, und daß fie erst wieder auftauchen, sobald eine langere Unterbrechung in benfelben eintritt. Dur Die heftigften Ausbruche felbft konnen gugleich von Erdbeben begleitet merben.

## Die Blätter und ihre Leiden.

Bathologische Blattstudien.

Don Paul Sammer.

Dritter Artifel.

Um bekanntesten ift von jeher bem ganbmann ber röthliche Roftbrand (Uredo rubigo vera) gemefen, welcher die Blatter bes Getreibes, aber auch gern vieler Grafer (g. B. Holcus, Lolium u. f. w.) mit roftrothlichem, staubigem Schorf fleckig überzieht, in Folge beffen bie Blatter vergilben und absterben und die gange Pflange franfelt. Jedes neu hervorspießende Blättchen ift ichon in= ficirt von demfelben, fo bag alle Blatter von vornherein von diefem das Gewebe ber gangen Getreibepflange burch: fegenden Pilze ergriffen werben. Mag er auch nicht gang fo schlimm fein, wie bic als Flug=, Schmier= und Faulbrand bekannten braunschwarzen Ustilago = Arten, welche die Uehren des Getreides wie mit Ruß bekleiden ober bie Körner vor beren Reife mit schwarzer, ftinkenber Schmiere völlig ausfullen; - ein Feld, wo der roth: liche Rostbrand sich leidlich angesiedelt hat, bietet boch genugfam ein frankelndes Aussehen, und auch ber Ausfall ber Ernte läßt es verfpuren, welchen Eintrag biefer Schmaroger bem gandmann thut. - Fur die Familie ber Grafer richtet eine ahnliche Berheerung besonders auf ber Gattung Glyceria (aquatica und spectabilis) ein verwandter gelbbräunlicher Brand an. Derfelbe ent: wickelt fich unter ber Dberhaut diefer Grasblätter, menn fie noch faum hervorsprießen, in linearer Ordnung gwi: fchen ben parallelen Abern berfelben. Entwickeln fich bie Blätter, und haben fie fich flach entflattet, fo platt die Dbers aut ber Länge nach auf; die Brandsporen liegen bann offen ftauben heraus. Bon ber ungeheuren Bermehrungs: ft dieses Brandes hatte ich im Frühling 1872 mich überzeugen Gelegenheit. Un den Ufern der bei Berbft

fließenden Nuthe hatte ich nämlich auf einer Strecke von etwa einer halben Stunde, welche völlig mit Glyceria spectabilis bestanden ist, dieses Gras so ausschließtich mit dieser Uredo behaftet gefunden, daß ich in der That keinen einzigen Halm sinden konnte, der frei daz von gewesen wäre. Da das Gras an diesen Ufern überall mit Schilfen und Rieten durchstanden ist, wird es nicht als Futter, sondern nur als Streu benußt, und ich konnte nichts über etwaige Schäblichkeit desselben sur das Bieh ersahren. Mit dem Namen, Berstegras beziehnete mir aber in einer andern Gegend einmal ein Landmann diese Glyceria, und er versicherte, daß man dem Bieh dieses Gras durchaus nicht als Futter reichen dürse, da es davon krepire; ich fand es allerdings auch dort mit der Uredo durchweg inssicit.

Selbst eine schneeweise Uredo (candida) können wir überall nach seuchter Mitterung antressen, und zwar zumal an bem gemeinen Hirtentäschelkraute (Thlaspi bursa pastoris), welches besonders an dumpsigen Orten oft so völlig damit überzogen ist, Stengel, Blätter, Blüthen und Früchte, daß kaum ein grünes Fleckchen noch sichtbar bleibt; die ganze Pflanze ist dann allerdings auch verskrüppelt. Auch dieser Weißbrand bildet sich unter der Oberhaut, treibt diese dann auseinander und bricht als weißer Mehlstaub hervor. Wo er einmal eine Pflanze ergriffen hat, da können wir in weitem Umkreise fast kein Hirtentäschel mehr sinden, das davon verschont ges blieben wäre.

Bieber andere Brandarten haben eine fchongelbe Farbe, wie folche befonders auf Pappelblattern fich haufig

finden läßt, beren Unterfeite bann mabrhaft golbstaubig überpubert ift. Ebenfo find viele garvenbluthler und Bereinebluthler an naffen Standorten auf ber Unterfeite ihrer Blatter gelbstaubig geflect. Man muß fie freis lich forgfältig untersuchen, weil fast nie die Dberfeite bes Blattes bavon etwas zeigt; aber befonders an ben Gattungen Euphrasia, Rhinanthus, an Senicio, mehres ren Cirsium=Arten wird man auf feuchten Plagen biefe Brande ichon einmal entbeden und fie fowohl mit bem Muge ale mit bem Mitroftope auch ale verschiebene Species unterscheiben tonnen. Manche berfelben find auch von fataler land = und forstwirthschaftlicher. Bedeutung. Die Rieferwalber leiden oft gang bedeutend burch ein gelbstaubiges Cacoma, welches die Riefer = ober Tannen= walder befallt, fo daß diefe im Sommer vergilben und vertrocknen; die Baume frankeln bann, und gange Korft: reviere find bavon icon als von einer argen Plage betroffen worden. Ein ahnliches Cacoma (pinitorques "Rieferndreher") hat feinen Ramen treffend bavon, daß bie inficirten Nabelgezweige in Folge ber Infektion verfruppeln und zwar wie gebreht erfcheinen.

Um häufigsten allerdings treten bie Brande (befonbers Puccinia) als braune, braunschwarze und schwarze Fleden, Baufchen ober Linien auf, welche oft wie garter Sammet die Blattunterfeite bekleiben. Es hieße aber ein gutes Theil der phanerogamen Pflanzenwelt anführen, wollten wir die einzelnen Gemachfe nennen, auf benen Cbenfo ift es nur mit Bulfe dieselben zu finden sind. des Mikrofkops möglich, besondere Gestaltung und Begetationsweife ihrer Sporen zu erkennen und fie banach als bestimmte Gattungen und Arten zu unterscheiben. Bumeift find es bie Gattungen Uredo, Puccinia, Cacoma, Dicacoma und Perenospora, welche, für das bloße Auge wenig zu unterscheiben, unter bem Mifroftop fich boch als so wesentlich verschieden erweisen. wiß, ber Botaniter gewinnt eine neue, reiche Aufgabe in der Durchforschung der phanerogamen Pflanzenwelt nach diefen gabllofen Brandpilgen, durch welche auch jede ibm langft bekannte phanerogame Pflanze ein erneutes Intereffe erhalt. Bei feinen Wanderungen burch Flur und Wald wird ber Blid, einmal aufmerkfam gemacht, fich gang von felbst balb mit befonderem Gifer die: fen schlichten Rleinpflangchen zuwenden, welche ihm an Orten, mit beren pflanglicher Beschaffenheit er fertig gu fein meinte, eine gang neue Welt aufthun. Aber auch ben ichlichten Spazierganger burfte es freuen, in bem größeren Pflanzenreiche um ihn her noch von dem Bor: handensein einer baselbft den Bliden ber meiften Menfchen gang unbekannten fleinsten Pflanzenwelt zu miffen. Sicherlich findet er bann auch eine Freude baran, biefe theilnehmend einmal zu betrachten.

Ein befonderes Intereffe gemahren alle diefe Brandpilze aber burch ihren feltsamen Generationswechsel, melder bei ichon vielen berfelben mit miffenschaftlicher Rlarbeit bargelegt ift. Wir wiffen nämlich heutzutage vor Mlem, daß diefe Brande nicht etwa franthafte Bellenwucherungen der Mutterpflanzen find, fondern in der That felbstständige Gebilde. Aber wiederum als unselb= ftandige find fie ertannt, infofern fie nur eine Entwide: lungestufe einer reichen Entwickelungefette find. war bekanntlich vor etwa zwei Sahrzehnten burch Profeffor de Barn von dem Streifenroth (Puccinia graminis) bes Getreibes bargethan, bag bie mifroffopis fchen Individuen deffelben, die Sporen ("Commersporen"), fich ben Sommer über in unendlicher Menge und zwar auseinander erzeugen, immer von Neuem feimen und auf ber Mutterpflanze weiter verbreiten; bag gegen ben Berbft aber die etwas anders aussehenden ,, Winter = ober Dauers fporen" (auch Teleutosporen bezeichnend genannt) fich entwickeln, welche gu übermintern berufen find und bann im Frühling (als ,, Frühlingesporen") auf eine gang andere Pflange, fpeciell auf ben Berberigenftrauch gelangen muffen, um bafelbst im Frühling fich zu bem "Relchbrande" (früher als eigene Species einer gang anderen Gattung, nämlich als Acidium Berberidis unterschieden) auszubilben Der meitere Borgang babei ift im Allgemeinen folgender. Die Frühlingespore erzeugt, auf einem Berberigenblatt feimend, einen furgen Schlanchfaben als ,, Borteim", welcher einige kurze Zweige aussendet, an deren Enden fich bohnenformige fogenannte ,, Sporidien " bilben. Sind biese letteren reif, so ftirbt ber Borkeim rasch ab, und jebe ber Sporidien beginnt nun ihrerfeits zu feimen und zwar einen bedeutenben fabenformigen Schlauch aus fich ju erzeugen als fogenanntes Mncelium. Diefes muchert nun in der Rahrpflange, alfo in unferm Falle in dem Berberitenblatt, und entwickelt auf bemfelben ale feinen Abschluß die (weiblichen) bienenwabig gehäuften orange= gelben "Becherfruchte", - bas Acidium, und baneben wohl auch nur noch nicht recht erkannte (mannliche) "Spermagonien". In biefen Acidienbecherchen bilben fich nun besondere Sporen, und wenn diefe, vom Binde verweht, an Grafer ober Getreidehalme gelangen, fo bringen fie in beren Spaltoffnungen ein, entwickeln aus fich ein Myceliumgefafer, und biefes bringt bann ben Streifenbrand bes Betreibes hervor. - Derfelbe ober ein mehr ober weniger umftanblicher Borgang ift auch an vielen andern Branden beobachtet, und es fteht heut: gutage feft, bag jebem Brand eine befondere bechermabige, fogenannte Acibiumform entspricht. Bei manchen Ur= ten findet man auch beide auf derfelben Mutterpflange. So trifft man die Wolfsmilchpflanze haufig gang feltfam gestaltet in Folge eines Acidium, welches beren fammt= liche Blatter auf ber Unterfeite mabig überzieht; ebenfo aber treffen wir auf Wolfsmildpflangen auch beffen en fprechenden Brand. Chenfo ftehen ber fo haufige Brag und bas Acidium auf ber " Sichelbolbe" in Gener

tionsverhaltniß. Ebenfo machfen auf dem Beilchen, dem Spargel und andern Gemachfen bestimmte Roftarten, welche je auf diefen bestimmten Nahrpflangen ihren gangen Entwickelungsgang beginnen und auch abschließen. Aber auch bei vielen andern Brand-Species ift es fo, wie bei dem Streifenroft, daß der Brand fur feinen Genes rationswechsel auf eine gang andere Rahrpflanze wandern muß, um fich zu feiner Acidiumstufe zu entwickeln. Diefe Rachweise find nicht gang leicht zu führen und ver: 'langen besondere vorsichtige Experimente. So hat man festgestellt, daß Puccinia coronata ihren Brand (d. h. die Sommer = und Wintersporen) auf Grafern, am liebsten auf Safer entwickelt, bagegen ihr Acidium auf Rreugborn: blattern. Der Fleckenroft des Getreides und vieler Grafer (Puccinia straminis) bilbet fein Acidium auf Rrautern der Usperifolien, g. B. auf Ochsenzunge, Bauernschminke u. f. w. Es gilt aber noch fur gar manche Brandart deren zugehöriges Acidium festzustellen. Jedoch die Rach= weise mehren sich fort und fort. In dieser Beziehung theilte in der Versammlung des botanischen Bereins der

Mark Brandenburg im 3. 1872 in Bernburg Dr. Paul Magnus einige erfolgreiche Berfuche mit, die er mit der schwarzstaubigen Puccinia caricis angestellt hatte, und wodurch es ihm gelungen war, zu constatiren, daß diese Puccinia nur eine Generationswechselform bes Acidium Urticae fei, diefes häufigen orangegelben, bienenmabigen Ucidium= Ueberzugs auf Blättern und Stengeln ber großen Reffel an naffen Orten. Es ift bas ein Generationeverhaltnis, welches ohne folden Nachweis Niemand auch nur zu ahnen im Stande gemesen mare; benn mas scheint das Rietgras mit ber Reffel zu thun zu haben! Sochftens erhalten wir, fur folde Berhaltniffe eine Undeutung da= durch, daß auf demfelben Standorte eine mit Ucidium und dann auch eine andere mit Brand inficirte Pflan: zenart uns auffallen. Bundersam bleibt aber sicherlich bas Belieben diefer Pilzchen, fur ihre verschiedenen Ent: wickelungsstufen fo gang verschiedenartiger Nahrpflanzen zu bedurfen; fommt boch jene Puccinia nur auf Riet: grasblättern und diefes Acidium eingig auf Brennneffeln vor. Auf keiner andern Pflanze bat man fie je gefunden!

# Raturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen. \*)

Von Theodor Soh. Die Braut von Messina. Erster Artisel.

Schiller's Drama, die "Braut von Meffina" fteht für die neuere Literatur noch immer einzig in feiner Art ba. So bedenklich man aber auch die formelle Ub: weichung gefunden hat, welcher es jene hervorragende Stellung verbanet, fo mare boch zu munichen, daß ber Dichter Zeit und Gelegenheit gefunden hatte, Diefelbe noch in mehreren Schöpfungen zu erproben. - Die Bir: fung gleichzeitig von vielen Mannern gesprochener Borte, theilweise ersett durch die Einzelrede des Führers, ergreift nach dem Ausspruch eines Kenners mit einer elementaren Gewalt, an welche felbft die Mufit faum hinanreicht. In der That vernehmen wir dort die natürlichste Form der Maffenwirkung, wie sie des Menschen durch das Medium ber gebankenreichen Sprache am wurdigften ift, mahrend hier ein zwar den Gefühlberguffen außerst angemeffener Ausdruck vorliegt, welchem jedoch hinfichtlich des Fortschreitens der Handlung und der besonderen Umstände der Situation für den falten Beobachter zuweilen diefelbe fast komische Gezwungenheit anwohnt, wie den Arien und musikalischen Zwei = oder Mehrgesprächen, beren Dauer und Form bei allem Bohlklang die peinlichsten Befürch: tungen im naiven Zuschauer erwecken. Go zweckmäßig aber auch die Wiedererweckung einer in ihrer Trefflichkeit

bereits an den edelften Werken des antiken Beiftes er: probten Form fein mochte, - es ift jedenfalls ungewöhn= lich genug, diesen Factor in die dramatische Unlage aufzunehmen, um es nicht fehr mohlgethan heißen zu muffen, daß der Dichter in einer Ginleitung feine Unschauungen und Absichten über den betreffenden Begen= ftand aussprach. Diese Bemerkungen über den Gebrauch bes Chores in ber Tragodie find auch unferen Betrach: tungen forderlich, weil darin denkwurdige Bekenntniffe über die ideale und reale Seite ber Poefie, namentlich über ihre Beziehung zur Natur vorkommen. - Soll Die Runft nicht ein bloges Scheingluck des Bergeffens ber Birklichkeit gemähren, fondern in Bahrheit ben Menfchen befeligen, fo muß fie auf dem festen und tiefen Grunde der Ratur empormachsen. Doch ist ihr inniger Unschluß an biefe nicht fo zu verstehen, daß sie in der treuen, Eleinlichen Wiedergabe der zufälligen Erscheinungen ihre hauptaufgabe fucht; vielmehr beherriche fie ben Stoff und erhebe fich über das Wirkliche durch die formale Schonheit. hierzu ift ber Tragodie der Chor ein großes und ebles hilfsmittel. Er verbindet fie einerfeits mit dem Leben, indem er die an Geftalten, aber nicht an Individuen reiche Umgebung darftellt, in welcher ber

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die im XVI. und XVII. Jabrgang dieser Zeitschrift entbaltenen Auffähre des Berfassers über Bilbelm Tell und Ballenstein, wie insbesondere die Einleitung.

von der herkommtichen Darstellung oft allzusehr isolitte Seld leidet und wirkt; andrerseits führt er durch den lprischen Schwung, der in der Rede der Gesammtheit wogen darf, in das Drama die Elemente einer erhabenen Sprache ein.

Die verwittwete Fürstin entschleiert zum ersten Male die fcmarzumflorte Racht des betrübten Untliges vor ben Mannern ber Stadt, feit ber Gatte gefchieben, ben fie des Lebens Licht und Ruhm nennt, obwohl er burch einen Frevel ihrer, der Braut des Baters, fich bemach: tigte. Imponirende Rraft verwischt leicht die Erinne= rung an Unthaten, und folche wohnte ihm inne. Er batte ben Groll der feindlichen Bruder gmar nicht ausgelofcht, boch am Boben gehalten; aber jest, ba ber Starte im Grabe liegt - faum zwei Mal hat unterbeg ber Mond feine Lichtgestalt erneut - bricht des Feuers ein= geprefte Gluth gur offenen Flamme aus, Wird ichon hierdurch das mutterliche Berg zerfleischt, so leidet es noch mehr, weil es eine naturliche Regung, Jahre lang gurudgebrangt, unter ben Schreden bes Bruberkampfes noch immer nicht befriedigen fann.

Ein Strom verworrener Stimmen verfundet bas Naben der Erwarteten. 3war tommen die Waffengefahr: ten der Fürsten mit, aber des Streites schlangenhaariges Scheufal ift vor den Thoren geblieben; wenigstens ift ber altere Chor - die jungeren Ritter bes zweiten reigt felbst hier bas kochende Blut jum Streite - friedlich gestimmt; ber milbe Einfluß ber Natur macht fich in ber Stimmung geltend. Des Kornes hochwallende Gaffen, Die rebenumfponnenen Ulmen bieten einen zu freundlichen Unblick, als daß nicht der Wunsch zu ruhigem Genuß erwachen follte. Uber es scheint, bag biefem in den verschwundenen Zeiten zu ausschließlich gefröhnt morben ift; benn die Sohne bes von ber himmelummandeln= ben Sonne gesegneten Landes find zu schwach, fich felber ju fcugen, und werben Anechte bes auf bem Meere herangekommenen Fremblings. Diefe Erinnerung mare geeignet, bas Gemuth zu verbittern; aber auch hier tritt ber einfache Raturfinn, welcher die Gerechtigkeit ber gemeinsamen Mutter preift, beruhigend ein. Dem Ginen verleiht die goldene Ceres lachelnd Reichthum und Rulle, ber Undere holt fich dort, wo in ber Berge Schacht bas Gifen machft, die Starte und die Baffen des Befchugers Ihn hemmt so wenig etwas, wie bie und Gebieters. gewaltigen Wetterbache, welche, aus Sagel und Bolten= bruchen gufammengefloffen, Bruden und Damme gerreis Ben; aber feine Macht ift fur ben Augenblick geboren, der ftolzen Erhebung fann der tiefe Fall folgen, mah= rend ber Schwache in feiner Berborgenheit ftill fort= blüht.

Die Chöre vereinen sich im Preise ber Sonne, als welche die Mutter und Fürstin die Gegenwärtigen bestrahlt. In etwas inkonfequenter aftronomischer Bilber=

folge wird sie später ber milben Alarheit des Mondes verglichen, leuchtend zwischen den glänzenden Sternen der Söhne, aber größer, als sie. Die blühenden, hoch ragenden Bäume der fürstlichen Geschlechter baden ihre Gipfel in den Strahlen der Morgensonne und der Ubendzuluth, wenn diese den niederen Bölkern noch längst verborgen; mühelos freuen sie sich in der Wiege am Lächeln des Glückes, das der arm Geborene erkämpfen muß; aber die höchsten Spigen trifft auch am liedsten der zündende und zerschmetternde Blig, der die bescheidenen Kinder der Fläche verschont.

Isabella weist im Suhnungsversuch ihre Sohne auf bie Banbe hin, welche einzig vertrauenswerth find, weil sie die Natur geknüpft hat, an deren ewigem Unkergrund treulich festgehalten werden kann, wenn 3mang ober fremde Reigung nicht mehr ausbauern. Die Berrichaft über die Menschen, das Glud bes Rrieges hangt vom Bufall ab und von der gaune der Sterblichen, aber die Ratur ift redlich. Bu ihr werben fie gurudtehren, wenn sie ben Zwist ber Rinderjahre opfern; sie miffen kaum mehr die Ursache ihres Streites. Oft erwacht in ber garten Bruft ber Jugend ober im Erwachsenen eine un= erklärliche Ubneigung, beren Urfache in einer Strorung ber harmonischen Stimmung liegt und oft auf einen phy: fischen Reiz zurückgeführt werben fann. Der schwache Funke, bei einer vielleicht im Spiele entstandenen Reibung der Anaben hervorgespruht, erwuchs zur ungeheuren Flamme; der Streit ift so umfangreich und folgen= schwer geworden, daß sich die einzelnen Berschuldungen fo wenig mehr unterscheiden laffen, als das alte Bett bes glühenden, vom Bulkan ausgeworfenen Stromes zu finden ift, nachdem er in weiter Berbreitung ber Berftorung mit gemeinfamer Lavarinde alles Gefunde bedect hat, wie die erstarrte Rrufte des haffenden Bergens die na= turlichen Gefühle einschließt. Die rasche Berfohnung ber Bruder ift weniger eine Folge ber mutterlichen Beredt= famfeit, ale ber burch die Liebe bereits eingetretenen Er= weichung ihrer Gemuther. Wie bas von fanftem Regen und gelinder Barme aufgelockerte Erdreich bas Samen= korn williger aufnimmt und zu ergibigem Reimen um= schließt, so öffnet fich bas Berg, wenn es von einer ed= ten Regung geschwellt ift, ben Gindruden anderer guter Empfindungen freudig und vollbringt Thaten bes Ebel= muthes, welche bem verschloffenen Egoismus unmöglich waren. Das ursprungliche Gefühl ift bas vornehmfte, und es geschieht unter feiner Beherrschung manches Große weniger aus einer besonderen Unftrengung ber Rraft, als weil die Seele das Nebenfachliche nicht beachtet und von Ginem Gedanken erfüllt opfermuthig ift. -

Dem Don Cefar wird bie Botschaft ber gefundenen. Geliebten wichtig genug, um in ber gerotheten Bange und bem bligenben Auge bas Gine zu verrathen, mas fein

Innerftes erregt, und wogegen fowohl ber bruberliche 3mift als bie Berfohnung fo fehr verschwinden, daß er ben faum geschloffenen Bund burch rafches Entfernen und Geheimthun in Frage ftellt. Dies tonnte leicht verleben und hatte es wohl auch gethan, wenn nicht Don Das nuel gleichfalls feine Seele auf Freudenfittigen in ein Glanzmeer erhoben mußte, bas feine Bolten erreichen, Die Bruder haben fich verfohnt und nehmen fich vorerft nichts übel, weil ihr Berg gegenwartig nur auf Liebe gestimmt ift. Das Gefolge, von biefem allbestimmenden Gefühle nicht gehoben, beberricht taum die gewohnte Rampflust, und wenngleich es gewarnt wird, nicht ben bitteren Pfeil der üblen Nachrede geschäftig weiter gu fenden, weil diefelbe, vom Dhr bes gern bethorten Urgwohnes aufgefangen, an's Berg wie ein endlos treibendes Schlingkraut mit taufend Meften fich anhangt, fo mer: ben fie boch gern eine neue Belegenheit jum Streite benugen. Den Unlag gibt die friedlichfte aller Aufgaben, die Ueberreichung der Brautgeschenke. Manuel will die Beliebte fcmuden, daß fie den goldumfaßten Edelstein bilde, und beschreibt in ber forgsamen Beschäftigkeit bes Liebenden fehr genau die Ginzelheiten ber Gaben. Deiß, Roth, Gold, die Farben der Pracht und der Freude, ftrahten von den Gewandern und am Belter, der die fuße Burde tragen barf. Bei ber Eigenthumlichkeit und fchnel: len Entwickelung feiner Liebesgeschichte muß der Fürst allerdings einen gang besonderen Duft um die im Berborgenen gefundene Blume verbreitet fühlen, aber er fürchtet, daß feine Begierde, fie in die laute Belt eins juführen, benfelben bermehe! Barte Bemachfe ertragen schwer eine Verfegung in fremden Boben. Gin liebliches

Bild reizvoller Walbeinsamkeit wird vor bem Muge ber Phantafie in wenigen Strichen gezeichnet; eine fliebenbe weiße Hundin führt den Jager durch des Thales Rrummen, Bufch, Kluft und bahnloses Gestrupp vor die Pforte eines Gartens, einer Dafe, welche eine bie Ratur nicht scheuende, fondern verebelnbe Civilifation mitten unter den wilderen, aber großartigeren Gebilben geschaffen hat. hier findet er die Priefterin, welche fortan in feinem Bergen malten soll. Das Wild hat den Berfolger felber in Gefangenschaft geführt, wie ben indischen Fürsten zur Balbblume Sakontala. Go lange, wie ber Pilger im Often die Sonne ber Berheißung fucht, all fein Sehnen und hoffen ju dem friedlichen Orte brangt, welchen die Natur felber zu einem Paradiese der Liebe geweiht, fliegt das felten und turg genoffene Glud ber Bereini= gung in bliggleichen Momenten bochfter Geligkeit borüber. Er will biefelben bannen, baf fie ruhig wie ein Bach vor ihm hinströmen, und doch hatte er babei, was er später fagt, fruber und in anderer hinficht bebenten follen: als glucklich furchte er ben Wechfel! Denn Die heißeste Luft ift gleich ber Flamme verganglich; fie gehorcht nicht dem Haltruf und vermandelt sich unter feinem verfteinernden Bauber in bas Marmorbild, deffen Formen an die Umarmung schwellender warmer Glieder erinnern. 3mar fucht er nach milben Uebergangen; bennauch der neue Aufenthalt Beatricen's ift ein freundlicher Garten, von welchem sich eine weite Aussicht auf bas Meer öffnet, gleichsam als ob bas Element des Erhabenen hineinragend angedeutet und baburch auf die fchweren Schickfale vorbereitet werden wolle, welche bald in dem traulichen Usple sich ereignen werden.

# Rleinere Mittheilungen.

Sind weiße Kagen gewöhnlich taub?

Diese Frage sowohl, als auch die: Kann dies mit ihren haaren zusammenhängen? richtete ganz kurzlich eine holländische Dame an den Brosesson P. harting. Derselbe antwortet darauf in einer Zeitschrift: "Dergleichen Fragen sind schwer zu beantworten. Zwei Erscheinungen können oft zu gleicher Zeit stattsinden, ohne daß es möglich ist, eine nothwendige Berbindung zwischen beiben nachzuweisen. So z. B. haben alle Biederkäuer einen zusammenzgesetzen Magen und getheilte hufe, außerdem sind sie einzigen Säugethiere, denen auf dem Borderhaupt hörner wachsen. Doch läßt es sich durchaus nicht einsehen, warum diese drei, jede an sich merkwürdigen Körpereigenthumlichkeiten vereinigt sind.

So könnte es auch mit der Taubheit und der weißen Farbe der Raben sein. Aber die erste Frage ist zunächst hier immer: Ift die Sache wahr? Bohl erinnern wir uns, dieselbe Bemerkung öfter gebort zu haben; aber es kann hier gehen, wie mit dem vermeints lichen Einflug des Mondes auf das Better. Der Eine spricht es

dem Andern nach, und man ist nur zu geneigt, aus wenigen Borkommnissen eine allgemeine Regel zu bilden." Der Bersasser richtet an seine Leser und an alle, die sich für die Sache interessiren, die Bitte, genaue Beobachtungen über die Fälle zu machen, in denen sich jene Meinung bewahrheitet, und in welchen dies nicht der Fall ist. Ferner sei darauf zu achten, wie sich dies Berhältniß bei anders gefärbten Kapen stellt. Dies sei um so nothwendiger, weil, einem englischen Schriftsteller zusolge, es gerade die dreisarbigen Kapen seien, die meistentheils an Taubheit litten. Eine genaue Statistif nur, basirt auf einer großen Anzahl gut bevbachteter Fälle, könne hier zu einem Resultate führen, welches Bertrauen verdiene.

Bir glauben, daß diese Frage interessant genug ift, um auch die Ausmerksamkeit in Deutschland darauf zu lenken, und bitten genaue Beobachtungs-Resultate der Redaction dieser Zeitschrift einzussenden, die fich s. 3. gewiß gern der Mühe unterziehen wird, solche zusammenzustellen und zu veröffentlichen.

hermann Meier in Emben.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

10. [3weiundzwanzigster Sabrgang.] Galle, G. Schwetschfe'icher Berlag.

5. März 1873.

Inhalt: Die Blatter und ihre Leiden. Pathologische Blattstudien, von Paul Rummer. Bierter Artikel. — Die Bolken und Bolkenformen, von Otto Ule. Erster Artikel. — Ueber die Rrhstallifation des Baffers, von F. Rudolph Strobecker. Erster Artikel.

# Die Blätter und ihre Leiden.

Pathologische Blattstudien.

Don Paul Aummer.

Bierter Artifel.

Schließlich sei noch ein pilzlicher Parasit der Blatzter erwähnt, der für manche Pflanzen, besonders für die Hülfenfrüchte (Leguminosen) ein wahrer Erb = und Todzseind ist und in jeder Beziehung von allen bisher gez genannten sich bedeutsam unterscheidet. Es ist das der Mehlthau, wie die Bolkssprache diese so überaus häuzsige und gefürchtete Pilzkrankheit nennt. Das Bolk denkt freilich nicht von fern daran, daß dieselbe in Pilzen ihren Ursprung habe. Der populäre Name Mehlzthau beruht vielmehr auf der naiven Vorstellung, als ob die Luft sich zu solchen mehligen Absonderungen verdichte, mit denen dann die armen Pflanzen befallen würden. Es versteht unter Mehlthau bekanntlich aber auch die besonders Baumblätter und Stämme überziehenden weiß-

flockigen Ausscheidungen der Baumwollen-Blattlaus, welche an deren ausgespristem sogenanntem Honigthau festeleben bleiben. Der pilzliche Mehlthau nun, mit welchem Namen das Volk nur seine Unkenntniß der Sache selber verdeckt, ist der Ueberzug von Arten der von den Botanikern als Erysiphe benannten Pilzchengattung, welche neuerdings wieder in viele einzelne besondere Gattungen geordnet ist. Wer kennt ihn nicht wenigstens im Allgemeinen! Er ist in jeder Beziehung der volle Gegensag gegen die vorhin beschriebenen Staubbrandez denn er sieht nicht düsterschwarz oder braun oder roth aus, sondern sein auffälliges Gekrümel oder Gestecht ist weiß. Er bricht auch nicht unter der Blattoberhaut herz vor, sondern entwickelt sich von Ansang an auf der Blatts

ober = wie auf ber Unterstäche, welche er meift total mit dem weißen Gekrumel oder spinnwebartigen Gefaser überzieht. Auch gehört er nicht wie der Staubbrand zu den am einsachsten organisirten Pilzen, besteht durchaus nicht bloß aus einfachen Bellen, sondern ist ein ziemlich reich organisirtes Gebilde, und auch seine Fortpflanzungs-weise ist eine nicht minder mannigsache, zum Theil sehr complicirte und darum sehr interessante.

Sehen wir ein vom Mehlthau überzogenes Blatt einmal an. Auf ber davon wie beschimmelten Stelle werden wir schon mit blogem Auge bald mehr zerftreut, bald bicht gedrängt, schwarze ober schwarzbraune punktfeine glanzende Rugelchen mahrnehmen. Mit der Lupe aber und vor Allem mit bem Mierofeope erhalten wir die richtige Borstellung. Da finden wir die Sache so beschaffen, baß der weiße Grund aus flach aufliegendem, vielveräftel: tem und dicht verwobenem, feinstem Gefaser besteht. Sier und da erhebt fich daffelbe als furger Strahl ("Trager") und auf beffin Spite die hautigefleischigen, dunkelbraunen Rugelfrüchte siten, welche bei ber Reife an ihrem Scheitel aufspringen und ihren mit Schleim vermischten Sporenstaub ausstreuen. — Go einfach das nun Alles auch sein mag, so hat die Natur dies schlichte Thema doch mannigfach zu variiren gewußt, und auf diefe Bariationen grunden fich die vielen, von den Botanifern unter: schiedenen Arten. Sowohl die schimmelflodige Unterlage, als die Gestaltung des Trägers und die Farbe, die Form, ber Glanz und die Vertheilung ber Früchte begründen wesentliche Unterschiede, die freilich fast nur bas Mitrofeop offenbart. Doch ber Botanifer, ber fie unterscheiben will, braucht nicht gerade immer das Mifroftop bei fich gu führen; benn erftens find die Arten bei einiger Uebung boch auch für das bloße Auge oder burch die Lupe cha= rafteristisch, und zweitens und vor Allem find die ein= zelnen Arten zumeist auf gang besondere Pflanzen gewies fen. Die an den Blättern des hafelftrauche g. B. überall gang gemeine Urt, ebenso die an Buchen =, Birken =, Beißdorn = und Erlenblättern wird immer die E. guttata fein, mit auffällig großen und zerstreuten Früchtchen. Un ben Blättern ber Beiben und ber Schwarzpappel werden wir es immer mit ber E. adunca, mit hatig gebogenem Erager, ju thun haben, bei der Bitterpappel und bem Keldaborn mit der E. bicornis. Ebenfalls aber und am haufigsten werden wir den Mehlthaus an schlichten Kräutern aller Urt finden, und da find es vor Allem die Sulfenfruchte, die Erbsen, Linsen, Lupinen, der Rlee u. f. m., die kultivirten Hulfenfruchte aber gang vorzüglich, welche von dem Mehlthau zu leiben haben. Auf gangen Aeckern wird ber Landmann baburch in manchem Jahre besonders um die Erbfenernte völlig betrogen; ja in ganzen Land: strichen ift in warmen Jahren ber Mehlthau schon wahr= haft epidemisch vorgekommen, so daß um seinetwillen der Bau der Hulfenfrüchte immer eine Sache ift, die ebenfo

leicht mißrathen als gerathen fann. Gine Calamitat ift es, die um fo mehr zu beklagen ift, ba gerade die Bul= fenfruchte bie an stickstoffhaltigen Substanzen allerreichsten Früchte find und daher mit Recht zur Volkenahrung als voller Erfat für bas theure Fleisch so bringend empfoh= len werben. Daß sie trobbem, jumal bei uns in Deutsch= land, nicht in bem Umfange angebaut werben, wie es ihr hoher Nahrungswerth verdient, hat eben feinen Grund vor Allem in bem verderblichen Ginfluß bes fo überaus die Hülsenpflanzungen inficirenden Mehlthau's. Allerdings tritt derfelbe meift erft auf, wenn ber Sommer voruber: geht, und muchert er gang befonders erft im Berbfte; aber es fällt sein schädlicher Einfluß boch meist noch in die Beit, wo die Blätter arbeiten muffen, um den Körnern die volle Ausbildung und Reife zu geben. Ersticken die Blätter aber unter bem ichimmelfilzigen Ueberzug, ber ja auch noch auf Rosten derselben lebt, so krankelt die ganze Pflanze, und die Körner verkummern oder verkommen. Beim Klee, der Luzerne und den Futterarten ift ber Schaden noch naher liegend, indem die heimgesuchten Blätter, um berentwillen man sie eben baut, keine Kraft gewinnen, abwelken und verfaulen oder verdorren. Die Erysiphe communis ist die specielle Urt, welche dieses leidige Kränkeln der Luguminosen bewirkt und sich durch glanglofe, kugelige, etwas rungelige Fruchte auf viel= ftrahligen Tragern, die fich aus einer verbreiteten weißen Unterlage erheben, auszeichnet.

Die Bedeutung des Mehlthau's wird dem Leser nicht minder einleuchten, wenn ich noch hinzufüge, daß auch die oft so verheerend auf den Beinbergen auftretende Traubenkrankheit einzig und allein in einer Erysiphe (E. Tuckeri) ihren Grund hat. Die sich von den Spigen der aussteligenden Myceliumzweige abschnürenden Conizien, welche absallen, dann als weißlicher Staub Trauzben und Blätter bedecken, ließen früher diesen Pilz als die besondere Schimmelgattung Oidium (Tuckeri) anzsehen. Aber fast alle die früher als Oidium benannten Pilzchen hat man jest als Erysiphe erkannt.

Es sei noch erwähnt, daß die mikroskopische Wissenschaft gerade an diesen Mehlthaupitzchen eine ganz merkwürdige Methode der Fortpslanzung entdeckt hat, die man diesen unscheinbaren Dingerchen kaum hätte zutrauen mögen, und wodurch ihre biographische Kenntniß einem Jeden höchst interessant wird, der an netten und überslegten Einrichtungen des Naturlebens seine Freude hat. Nämlich die kleinen, braunen Kugelfrüchtchen entstehen nicht so ohne Weiteres, sondern sind wirklich die Frucht einer Liebe, die auch in der nur als ein schimmeliger Unslug erscheinenden Faserunterlage waltet; denn von deren mikroskopischen Faserslocken erweisen sich die einen als männlichen und die andern als weiblichen Charakters. Wo nämlich zwei solche Fädchen sich kreuzen und berühzren, lassen sie nicht wieder von einander. Un dieser ihrer

Berührungsstelle sprießt alsbalb aus jedem berselben ein kurzes Fädchen empor; es beginnen diese sich alsbald eng an einander zu schmiegen, — und das obere, als das männliche "Pollinodium" benannt, verlängert sich und neigt sich in liebender Berührung über das untere, welches als weibliches "Ascogonium" benannt worden ist. Es ist somit der Wissenschaft gelungen, klar zu erweissen, daß auch die so niedrig organisseren Pilzarten, wie ja auch die Schimmels und Kernpilze, durchaus nicht gesschlechtslos sind. Ihrem Fruchttragen geht stets ein Borzgang der Befruchtung voraus, wie er selbst in dem Blüztheninnern der blühenden Bäume nicht entschiedener stattssindet und in deren Früchten nur einen gewichtigeten Ersfolg aufzuweisen hat.

Für bas Intereffe bes Landwirthes, Forstmanns und Gartners durften mit all bem bisher Befagten die pilglichen Blatterantheiten in ber hauptfache nun fo giem: lich erschöpft fein. Freilich nicht gang. Es veranlaffen ja in mancher Gegend besondere Pilzchen frankhafte Er= scheinungen auf den Blattern bestimmter Pflangen, da= von wieder andere Gegenden nichts wiffen. berum greift in manchem Jahre ein Pilzchen gewaltig gerftorend um fich und verdirbt gange Culturen bestimm= ter Gewächse, mahrend in andern Jahren deffen Auftreten gang sporabisch und völlig bedeutungslos ift. Es gibt auch wirklich feltenere folder winzigen Pilze, welche aber wiederum ba, wo fie einmal vorkommen, gang bedeutsam werden konnen. Go erinnere ich mich einer Eleinen Pflanjung von Spigahornbaumen, deren Blatter fammtlich in mahrhaft malerifcher Beife mit großen, biden, fcmarg= glangenden Pantherflecken befett waren. Das Blatt hatte das Aussehen einer grunen, ichmarggeflecten Schabracke, und ber gange Baum und ebenfo die gange Pflanjung bot einen merkwürdigen Unblick. Mur zeigte ber gange Buchs biefer Baume, bag biefer Schmud ihrer

Entwickelung felber nicht gerade vortheilhaft war, denn sie waren im Wuchse etwas kummerlich und hie und da sogar verkrüppelt. Das Rhytisma acerinum, wie der zu den Kernpilzen gehörige Pilz heißt, welcher diese Ahornsblätter (es war im August) bewohnte, ist troß der Külle, in der er hier auftrat, doch ein ziemtlich seltener Pilz, den ich nur selten einmal angetroffen und vor Allem nie wieder in solcher Ueppigkeit gesunden habe. In ähnlicher Weise wird der Landmann, Gärtner und Forstmann hie und da Beobachtungen zu machen haben, die zwar kein allgemeines Interesse haben, aber speciell für ihn und seine Culturen nicht bedeutungstos sind.

Das Studium bes Naturforschers reicht auf diesem Gebiete freilich noch weiter. Es berührt basselbe ja nicht blos diesenigen Pilzchen, welche die materiellen Interessen bes Menschen schädigen, sondern auch all die seltneren und nur hie und da einmal als harmlose Fleckchen ein Blatt bewohnenden, an denen der Natursorscher eigenzthümliche Bildungen der Natur bewundern und interessante Vorgänge belauschen kann. Auch allein schon die ganze Külle der Arten aus diesem mikrostopischen Pstanzenreiche zu überschauen, ist ihm eine Freude.

Und solcher nur um ihrer selbst willen beachtenswerthen Pilzchen auf lebenden Blättern gibt es eine
ganz überschwängliche Menge von Gattungen und Arten, welche das scharfe Auge des Botaniters treulich
wahrgenommen hat, mit denen er aber auch sein Herbarium und sein Wissen freudig vermehrt. Sie alle oder
doch nur die hanptsächlichsten derselben aufzählen und erklären, hieße aber ein Buch schreiben. Es gehört zu
ihrer Kenntniß eben ein ganz besonderes Studium, und
diese Aussächen überhaupt einmal hinlenken und das
Interesse auch in weiteren Kreisen für sie anregen.

# Die Wolken und Wolkenformen.

Von Otto Ule.

Erfter Artitel.

Wolken? Was ware und ber himmel ohne Wolzen? Wer hätte nicht die Schnsucht nach ihnen empfunzen, wenn einmal Tage oder Wochen lang ringsum am weiten, blauen himmelsgewölbe kein Wölkchen zu sehen war, und die Sonne unausgesest ihre Strahlen zur Erde niederzfandte! Wer hätte die drückende, müstenähnliche Monotonie dieser wolkenlosen himmelsbläue nicht gefühlt, wer nicht mit Jubel die ersten Flocken begrüßt, die wie Luftzgeister über unsern Horizont emporstiegen! Wolken sind Poesie, wechselvolle und bedeutungsvolle, Segen und Verzberben verkündende Poesie. In unserer Jugend schon hat sich unsere empfängliche Phantasie an dem luftigen

Tanze jener in Form und Gestaltung, in Farbe und Licht beständig wechselnden Kinder unseres Dunstkreises ergößt. Aber auch die Nüchternheit des späteren Lebens vermag Wenige so kalt und gefühllos zu machen, daß sie die heranziehende Wucht eines Hochgewitters mit ihrem düsstern Grauen unberührt ließe. Die Wolken sind es, welche Leben in die todte Atmosphäre bringen; sie sind es, welche zugleich die Vollgewalt des Lebens mildern und fänstigen. Sie verdecken den glühenden Sonnenball, ohne seinen belebenden Hauch ganz zu zerstören. Ste gewähren den Menschen, wie den Thieren und Pflanzen erquickenden Schatten und noch mehr kühlen und erz

frischenden Regen, der von Neuem aufathmen und aufs blühen läßt, was unter ber Gluth einer vom wolkenlofen Himmel strablenden Sonne zu verschmachten brohte.

Was find aber die Wolken, und wie entstehen sie? Eine umfassende und völlig befriedigende Untwort auf diese Frage wird freilich erst möglich sein, nachdem alle die reichen und mannigfaltigen Erscheinungen der Wolzken erörtert sein werden. Nur in flüchtigen Umrissen können wir es darum vorerst versuchen, Entstehung und Wesen der Wolken zu erläutern.

Jede Fluffigkeit vermandelt fich unter dem Ginfluß ber Barme in Dampf, d. h. fie geht aus dem tropfbar: fluffigen in ben ausbehnfam : fluffigen ober luftartigen Buftand über. Dieser Dampf hat im Befentlichen bie Eigenschaften aller Luft: und Gasarten, unterscheibet fich aber von diefen baburch, daß die letteren einer außer: ordentlichen Temperaturerniedrigung und eines fehr hoben Druckes bedürfen, um fluffig ju werben, fo bag fur viele bie Möglichkeit eines folden Fluffigwerbens überhaupt noch gar nicht erwiesen ift, während der Dampf fich augenblicklich wenigstens theilweise wieder in Fluffigkeit verwandelt, sobald der Druck machft oder die Temperatur finkt. Unfere Erbe ift nun ju zwei Dritttheilen von einer Fluffigkeit, bem Maffer, bebeckt. Meere, Fluffe, See'n, der feuchte Erdboden, Pflanzen und Thiere felbst verdampfen beständig Baffer, das in Dampfgeftalt in bie Luft emporsteigt, in Luftschichten von verschiedener, meift niederer Temperatur gelangt und fich bort wieder verbichtet. Es fragt fich nur, welche Form ber verbich: tete Dampf annimmt, um im fluffigen Buftande fich in der Luft schwebend zu erhalten, und barüber ift bis in Die neueste Zeit mancher Streit geführt worben. Sal: len hat zuerft bie Vermuthung ausgesprochen, daß das tropfbarfluffig aus der Bafferdampfatmofphare fich ausscheidende Baffer bie Gulle kleiner Blaschen bilbe, die erft allmalig zu Tropfchen zusammenfließen. Rragen = stein hat später (im 3. 1774) diese Unsicht wiederholt und durch grundliche Prufung zur Thatfache erhoben. Das optische Berhalten ber in ber Atmosphäre schwebenben Baffertheilden gab ihm die Entscheidung. Beständen die Wolken und Nebel oder ebenso der von siedendem Waffer aufsteigende Broben aus Baffertropfchen, wie der fallende Regen oder ber Bafferstaub eines Springbrunnens, fo mußten fie im gespiegelten Sonnenlichte ben Regenbogen zeigen. Da fie biefen Regenbogen aber nicht zeigen, fo konnen fie auch nicht aus Baffertropfchen be-Alle fünstlichen Nebel, welche Kragenstein burch Berdichtung von Bafferdampf in verschiedener Beise erzeugte, boten vielmehr die optischen Eigenschaften der Seifenblasen. Befäße, die mit folchem Nebel gefüllt und bann burch einen in ein verfinstertes Bimmer unter spigem Winkel einfallenden Sonnenstrahl erleuchtet wurden, ließen, ahnlich ben Seifenblasen, bie Farben

bunner Blättchen zum Vorschein kommen, und aus ber Auseinanderfolge dieser Farben konnte Kragenstein nach Newton's Tabelle die Dicke der Wasserhülle eines Bläschens berechnen. Er fand den Durchmesser eines Bläschens zu 1/36000 Zoll, die Dicke der Wasserhülle zu 1/400000 Zoll. Saussure hat dann mikroskopisch diese Bläschen beobachtet. Kämt hat sie auf das Genaucste gemessen und nachgewiesen, daß ihre Größe mit den Jahreszeiten wechselt, daß sie namentlich von der Lufttemperatur abhängt, daß die Nebelbläschen im Allgemeinen um so kleizner sind, je höher die Lufttemperatur ist. Die äußersten Grenzen, zwischen denen die Größe der Bläschen nach



Formen des Cirrus oder der Federwolte. Fig. 1 u. 2 Ragenichmange;

seinen Messungen schwankt, sind 0",0003536 und 0",0022438. Neuerdings endlich hat Clausius durch seine gründlichen Untersuchungen das allgemein verbreitete Vorkommen von Nebelbläschen in der unteren Atmossphäre selbst bei klarem Wetter durch die optischen Verhältnisse derselben als fast mit Nothwendigkeit bedingt nachgewiesen. Die Leichtigkeit und Einsachheit, mit welscher diese Annahme der Nebelbläschen auf die Erklärung der diese Annahme der Nebelbläschen auf die Erklärung der blauen Farbe des Himmels und der Morgens und Abendröthe von Clausius angewendet worden ist, darf als ein erfreuliche Bestätigung ihrer Richtigkeit angesehen werden. Die entgegengesetze Ansicht Dalton's und seiner Anhänger, welche in den Wolken auch massive Wassertröpschen schweben ließen, wie die neueren von

Reuben Phillips und Brücke gegen das Vorkommen von Nebelbläschen erhobenen Einwürfe können als völlig überwunden betrachtet werden. Gleichwohl würde man zu weit gehen, wenn man die Nebelbläschen als die einzig mögliche Form des atmosphärischen Wassers gelten lassen wollte; nur sind es nicht Wassertropfen, sondern Wasserkrystalle, die außer den Nebelbläschen Wolken bilden können und unter Umständen bilden müssen. Wo und wann nur immer die Temperatur der Utmosphäre unter den Gefrierpunkt sinkt, also im Winter und in den hohen Luftregionen, muß sich das Wasser in starrer Form ausscheiden. Reine Vermuthung, noch weniger



Fig. 3 u. 4 Rrauscimolfen; Fig. 5 Federbusch; Fig. 6 Pfeiveschweif.

eine Beobachtung spricht aber für das Borhandensein von Nebelbläschen mit starrer Hülle. Bei starrer Kälte bessteht ein Nebel vielmehr aus sein vertheiltem Eis, aus Eisstaub, der sich wie andrer Staub überall auflagert. Lichtet sich ein solcher Nebel, und läßt er die Sonnensstrahlen eindringen, so verräth das Glißern und Klimmern die krystallinische Beschaffenheit der einzelnen Staubsteilchen. Die zahlreichen, bereits seit Ende des 17. Jahrhunderts angestellten Untersuchungen zeigen, daß die vorkommenden Formen stets denen des heragonalen Spstems entsprechen, worauf auch die Structur wie das optische Berhalten des gewöhnlichen Eises hinweist, und diese Formen sind so unverkennbar, daß selbst ältere, ohne krystallographische Kenntniß entworfene Zeichnungen sie

nicht verleugnen. Daß biefe Eisnebel nicht blog im Minter und in den unterften Luftschichten, sondern auch ebenso gut im Sommer in den falten Sohen ber Utmosphare vorkommen, ift bereits burch die Beobachtungen ermiefen, melde von Barral und Birio bei Gelegenheit ihrer am 29. Juni 1850 unternommenen Luftschifffahrt gemacht wurden. Bedenflich fonnte nur noch erscheinen, wie man das Schweben von Gisfrostallen in ber Luft er: klaren solle. Ein eigentliches Schweben ist aber in ber That auch so wenig fur die Eiskrnstalle, wie fur die Nebelbläschen zu behaupten. Beide muffen den Gefegen der Schwere folgen, nur verzögert der Luftwiderstand ihr Fallen beträchtlich. Much die über einer fiedenden Fluffigfeit entstehenden Rebelbläschen sieht man anfangs zwar sich erheben, aber bald umkehren und zurückfinken. Dur bei Nebelbläschen mare ein wirkliches Schweben benkbar. wenn man annehmen durfte, daß ihr Inhalt von andrer Beschaffenheit als ihre Umgebung sei, daß er eine höhere Temperatur habe ober mehr Bafferdampf enthalte, ber ja specifisch leichter als die Luft ist. Dies muß in den Unfangen der Blaschenbildung wirklich bisweilen ftatt= finden; nur wird fich auch dann durch die dunne Bafferhulle hindurch das Gleichgewicht der Temperatur wie der Mischung bald berftellen.

Wir haben bisher Wolken und Nebel nicht unterschieden. In Wirklichkeit find fie aber auch nichts Ber-Schiedenartiges. Nebel find in der Rabe gesehene Wolfen, Wolken aus der Ferne gefehene Rebel. Diefelben Rebel, die uns am Boden oft jeden Ausblick versperren, beren wildes, mechfelndes Treiben und Wogen etwas fo Gespensterhaftes für uns hat, beren sich verbichtenbe Bafferbläschen uns oft bis auf die Saut durchnäffen, fie schweben zu andern Zeiten über unfern Säuptern als Wolfen. Davon konnen wir uns am besten überzeugen, wenn wir Berggipfel ersteigen, die wir von unten ber von Wolken umlagert faben. Es gibt nichts Schoneres, als von folder Sohe herab in die Rebelmaffen zu ichauen, wie fie von Winden und warmen Luftströmungen burch= einander gejagt, bald wie durch zerreißende Borhange die Thaler drunten und die Berge in der Ferne fichtbar mer= ben laffen, bald wieder die ganze Landschaft gleich den Rebelbildern unfrer optischen Apparate in unbestimmte Umriffe fleiben. Aber die Wolfen haben barum auch bas Unfertige, bas Beranderliche und Bergangliche ber Rebel. "Die Wolke", fagte ichon Leopold v. Buch, "ift in jedem Augenblicke ein Unberes. Sie mag noch fo groß fein; nach einer Biertelftunde ift in bemfelben Raume gewiß nicht ein Blaschen mehr von allen, welche sich vorher barin fanden." "Die Wolke", faat Dove. ift nichts Kertiges; sie ift fein Produkt, fondern ein Proces; fie besteht nur, indem sie entsteht und vergeht Niemand wird die weiße Schaumstelle in einem hellen Bebirgsbach, von der Sohe gefehen, fur etwas Festes,

auf bem Boben Liegendes halten. Und ist die Wolke, die den Gipfel des Berges umhüllt, etwas Underes? Der Stein ist der Berg, der Bach die Luft, der Schaum die Wolke." Früher konnte man das gar nicht begreifen. Man sah auf den Gipfeln alleinstehender Berge, wie des Brocken, des Rigi, des Pilatus, des Gotthard, oft Stunzden lang Wolkenhausen lagern, ohne daß man einen Wechsel darin erkennen konnte. Man sah über dem Tasselberg an der Südspiße Uftika's oft Tage lang eine Wolke von außerordentlicher Dichtigkeit und wunderbarer Schönheit, das bekannte Taseltuch der Seefahrer. Geswaltige Massen von schneeweißen Dünsten bilden sich hier bei Eintritt des seuchten Südwindes bisweilen in wenigen Minuten. Sie drängen und treiben einander,

und immer neue scheinen mit dem Winde herbeizurollen. Aber zur Verwunderung des Beschauers streichen sie nicht über den entgegengesetzen Rand des platten Gipfels hinzaus, um ihren Weg als Wolken fortzusezen. Wie ein See, der seine User durchbricht, stürzt die kochende Schicht des Gewölkes über die Ränder des Abgrundes in Streizsen hinab, die der Unersahrene leicht für Wassersälle halzten könnte. Sie verschwinden jedoch, ehe sie die halbe Höhe des Berges erreichen, und andere, die ihnen unzunterbrochen in reißender Schnelle solgen, haben dasselbe Schicksal. Und Alles das ist doch nur optische Täuschung. Der ganze Wolkenhimmel zeigt uns ein bloßes Schattensspiel, freilich ein ebenso großartiges, wie bedeutungsvolles.

### Ueber die Krnstallisation des Wassers.

Von f. Rudolph Strohecker.

Erfter Artifel.

Im Winter bes Jahres 1872 hatte ich Gelegenheit, am Ufer bes Mains und an andern Stellen bei Frant: furt a/M. über die Arnstallisation des Wassers Erfahrun= gen zu sammeln, welche von dem durch die Lehrbucher vertretenen Stande der Kenntniffe über das Gis auf: fallend weit entfernt sind. Ich konnte zwar bei bem schnellen Schmelzen des Eises nur wenige Winkel seiner gablreichen Formen meffen, mar jedoch babei im Stanbe, da ich mich auf meine krystallographische Schule und Uebung verlaffen konnte, die Arnstallformen größtentheils ohne Winkelmeffungen, auf meine perfonliche Berant: wortung bin zu bestimmen, wie bies von den meisten Beobachtern der Giskruftallisationen bisher geschehen mußte. Die gange Literatur bes Gegenstandes durchzieht die ein: stimmige Rlage über diesen Mißstand, welchen in neuerer Beit Professor Naumann (Elemente der Mineralogie S. 203) ermähnt.

In Unbetracht der allgemeinen naturwissenschaftlichen Wichtigkeit des Gegenstandes glaubte ich meine Beobachtungen noch während der damaligen Frostzeit zur Kenntniß der Krystallographen bringen zu mussen, und ich veröffentlichte deshalb einige Notizen darüber im "Frankfurter Journal". In ihrer Vollständigkeit gebe ich sie indeß erst hier. \*)

1.

Meine Beobachtungen beginnen mit der bei dem Aufbrechen des im vorjährigen Winter zugefrorenen Main:

Eis handelnde Literatur, welche ich aufgefunden und, in sofern fie krystallographischen Werth hat, ist folgende:

"1) v. Mairan, Secretar ber Parifer Atademie, Abhands lung von bem Eife (in deutscher Sprache erschienen, 1752).

Abhandlungen der schwedischen Akademie der Wissenschaften aus der Naturlehre 2c.

- 2) Peter Ralm, einige im nördlichen Amerika beobachtete Rordscheine. 14. Bb., S. 153. 1755.
- 3) Johann Carl Wilke, Berichiedenheit der Geftalten Des Schnee's. 23. Bb. S. 1. 1761.
- 4) Derfelbe, neue Berfuche vom Gefrieren des Baffere ju fchneegleichen Eisgestalten. Bb. 31. S. 87. 1769.
- 5) Clas Bjerkander, Comminister in Gjothene bei Stara, Zeichnungen und kurze Beobachtungen über Figuren, die der Reif bildet. 37. Bd. S. 235. 1775.

Bergelius, Jahresbericht III. S. 57.

6) Clarke in Cambridge (1822), Beobachtungen von Eiserhomboedern.

Schweigger's Journal für Chemie und Physik.

- 7) Bernhardi, über die Arpstallisation des Eises 2c. 32. Bd. S. 1. 1821.
- 8) Mary in Braunschweig, über die Krystallisation bes Baffere, Bb. 54. S. 426. 1828.

Bilbert's Annalen der Phyfik.

- 9) Dlaf Basftrom, Berfuch über einen besonderen Schein in der Offfee, oder das in den Scheren von Berndbe fogenannte Schwachfeuer. 2. Bd. S. 352.
- 10) Beber, durfürstl. geiftl. Nath und Professor zu Landsshut, über Feuerstrahlen im Meeres = und Flußeise. 11. Bb. S. 351.
- 11) Albini, Professor zu Bologna, elektrische Bersuche. 5. Bb. S. 424. 1800.

<sup>\*)</sup> Der große Abstand zwischen dem Bissen der Lehrbücher und meinen Beobachtungen veranlaßte mich zu einer Literaturnachsforschung, welche ausführlich bewies, daß beinahe alle von mir aufgefundenen Arhstallsormen des Eises schon in früheren Jahren an Cis, Schnee und Neif entdeckt, jedoch von den Gelehrten wegen der Beobachtungsschwierigkeit vernachlässigt worden sind, obgleich der Gegenstand im höchsten Grade wichtig ist. — Die über das

flusses am 7. Januar gemachten Wahrnehmung, baß bie meisten Eisschollen gleichseitige Dreiecke barstellen, was ich später auch auf dem (stillstehenden) Recheneiweiher hierselbst gefunden habe. Da ich weder in einer Borzlefung von dieser auffallenden Thatsache gehört, noch in einem Lehrbuche oder einer Zeitschrift davon gelesen hatte, machte ich meine Beobachtung rasch bekannt, und erhielt von einem mir unbekannten Gelehrten die zustimmende Erklärung, daß in der sachwissenschaftlichen Literatur von dem bezüglichen Phänomene eine Notiz nicht genommen sein. William Scoresby jun- bildet jedoch

12) L. A. v. Arnim, Anmerkungen und Bersuche über ben Ginfluß ber Elektricität auf die Krystallbildung. 5. Bb. S. 73. 1800.

13) Hericart de Thury, die Eisgrotte von Fondeurse in der ehemaligen Dauphiné. 49. Bd. S. 305. 1815.

14) Parrot zu Dorpat, über das Gefrieren des Salzwaffers mit Rücfficht auf die Entstehung des Polareises. 57. Bb. S. 114. 1817.

15) Alexander Marcet (Engländer), über daffelbe. 63. Bb.

©. 235. 1819.

16) Lampabius, Prof. der Chemie zu Freiberg, Rachricht von einem höchst elektrischen Graupel = und Schneewetter. 70. iBd. E. 113. 1822.

#### Poggendorff's Annaten.

- 17) Leuchtender Schneefall am Lochawe im März 1813. 4. Bb. 1825.
- 18) David Brewster Arpstallisation des Baffers. 7. Bb. S. 509. 1826.
- 19. Prof. Pontus zu Cahors, eleftrische Beobachtung bei bem Arbstallistren bes Bassers. 28. Bd. S. 637. 1833.
- 20) David Brewfter, optisch frystallographische Beobachstung des Eises. 32. Bb. S. 399. 1834.
- 21) G. Galle, über die höfe und Nebensonnen. 49. Bb. S. 1 u. 241. 1840. (S. 282: Neber Bildung und Größe der atmosphärischen Eistrofialle.)
- 22) E. Schmid, Privatdocent (nachher ord. Prof.) zu Jena, Krhstallgestalt und optisches Berhalten bes Eises bei langsamer Schmelzung. 45. Bb. S. 472. 1842.
- 23) Hermann Schlagintweit, über die physitalischen Eigenschaften des Eises und deren Zusammenhang mit den vorzüg= lichten Phanomenen der Gletscher. 80. Bd. S. 177. 1850.
- 24) A. E. Nordenskfjöld, Beitrag gur Kenntniß der Arhsftallformen einiger Dride. Eis. 114. Bb. S. 612. 1861.
- 25) G. S. Otto Bolger, über die Bolumenveränderungen, welche durch die Krhstallisation hervorgerufen werden. 93. Bd. S. 66 u. 224. 1854.
- 26) William Scoresby jun., Reise auf ben Balfische fang (engl. Werk). Ebinburg 1820. I. Bb., Titelbild u. S. 425 bis 433; II. Bb., Tafeln VIII—XI.
  - 27) v. Robell, Mineralogie. Das Gis. S. 236. 1838.
  - 28) Schrötter, Chemie. Das Baffer. S. 223. 1847.
  - 29) Graham = Otto's Chemie II ten Bandes I. Abtheilung. 5. 67.
- 30) **Bertin,** über das Eis (Jahresbericht der Chemie 1863 und 1864. Originalabhandlung im Institut, 1863. S. 197 u. 1862. S. 208).
- 31) Raumann, Elemente der Mineralogie. 7. Aufl. Eis, Schnee, Reif. S. 203. 1868.

mit einer Polarlandschaft (seine Reise auf ben Walfisch: fang, 1. Bb. Titelbild) bretedig gebrochenes Eis ab, und iedenfalls haben auch die Nordsahrer weitere Beobachtungen über das dreiedige Brechen des Taseleises gemacht. — Ich habe die Flächenwinkel von 30 dreiedigen Eistafeln gemessen und zu 60° gefunden.

Meine anfängliche Meinung, daß diese regelmäßige Spaltung des Tafeleises kryftallographisch ift, hat sich bestätigt; die Gegenmeinung jenes unbekannten Gelehrten, dieselbe sei nicht krystallographisch, sondern entspreche der Säulenbildung des Basaltes u. dgl., wurde von den vorhandenen, für erstere beweisenden Thatsachen überwogen. Störung der Krystallisation, welche das Wasser nur scheinzbar erleidet, ist nur im Stande, die regelmäßige Spaltbarskeit zu verringern, aber nicht aufzuheben, und es hat sich sogar erwiesen (was weiter unten mitgetheilt wird), daß Arnstallisiren desselben durch die Bewegungen der Flüsser Teiche u. s. w. gefördert wird.

Ferner habe ich gefunden, daß die dünnen Eisüberzüge auf kleineren Wassermengen sehr vollkommen in gleichseitig- dreieckige Täselchen fortgesett, d. i. in die Unendlichkeit, spalten, wozu noch die Thatsache kommt, daß an einigen Schneesiguren (Scoresby, Reise auf den Walssschaft der Eistäselchen sein worden werden werden werden werden werden werden werden werden werden das seinschafte werden werden werden werden werden werden der das seinschafte won der und des das der wirden werden won 120° — darstellen, aber auf "ihrer" Brachvolagonale in zwei congruente, gleichsseitig- verleckige Taseln spalten. Ebendieselben rhomsbisch gestalteten Taseln kommen auch an Schneesiguren vor (Scoresby H. Bb., Schneesigur 35 u. 77). —

Sollte nun etwa der Einwand auftauchen, daß durch die Weise des Gefrierens der Flüsse — im Falle der Regelmäßigkeit nämlich durch Zusammenfügung runder Eisschollen, — concav=sphärisch zoreieckige Räume zwisschen je 3 Eisschollen entstehen, welche besonders zusrieren müssen, und daß die in diesen Räumen entstandenen Eisstafeln, wenn sie beim Aufthauen der Flüsse freiwerden, geradlinige Spaltungen durch die Eismasse und so deren dreizeckige Zerlegung bedingen, so ist dies durch die angeführeten Thatsachen der allgemeinen Gleichheit in der Taselsspaltung und besonders das Vorkommen dreieckiger Eisstäselchen als freier Krystalle unbegründet. Dreieckige Eisschollen mit concav-sphärischen Einbiegungen habe ich nicht sinden können.

П.

Dhne nur entfernt zu ahnen, welche erheblichen Folgen meine Beobachtung ber Spaltung bes Tafeleises haben werbe, machte ich kurz barauf die neitere Wahr= nehmung, bag außerlich amorph aussehende Gisftuchen, in bie Band genommen, mahrend bes Schmelzens bie Beftalt eines ungefähren Tetraeders annehmen. Um der Gefahr zu entgehen, daß die Söhlung der Sand etwa formend auf bas in ihr gehaltene Gisftudchen wirke, stellte ich Eisstücken von etwa 3 Millimeter Durchmef: fer auf Porzellanteller im geheizten Bimmer auf und überließ sie ihrem allmäligen Schmelzen unter öfterem Abgießen bes Schmelzwaffers. Die außeren Unregelmäßig= feiten der Eisstückehen schmolzen zuerst ab, und ihr Rern ftellte meiftens tetraëberahnliche Pyramiben bar; ein anberer Bersuch gab primatische Schmelzkerne, von denen einer eine trigonale Saule beutlich barftellte. einiges Licht auf die Ernstallinische Natur des Gises werfende Beobachtung veranlagte mich zu weiterer Unterfuchung.

Die Thatsachen, welche ich jest fand, seten ben Arps stallographen in Staunen, wenn ihm die Literatur über die Arnstallographie des Eises unbekannt ist. Daß dies bei allen oder fast allen Fachgelehrten der Fall ift, liegt in einer allgemeinen Nachlässigkeit gegen den wichtigen Gegenstand, aus welchem Grunde ich mich um so mehr genöthigt sinde, die erstaunliche krystallographische Berschiedenheit des Eises, die kürzlich von mir, wie früher von andern Naturforschern, beobachtet wurde, korrekt vorzutragen.

Um 21. Januar, nach eingetretenem Thauwetter, fand ich am Mainufer bei Sachsenhausen, unterhalb des eisernen Steges, eine aus äußerlich amorph und glasig erscheinendem (bichtem) Eise bestehende dreieckige Tafel mit schief (ppramidal) ansteigenden Seitenslächen; durch Anschlagen zerstel dieselbe in tetrasderähnliche spiße Halbeppramiden. Wenig entfernt von der Stelle dieses Fundes fand ich serner eine solche spiße trigonale Halbppramide als Spaltungsstück in der vollkommensten Ausbildung eines Krystalls. Die Gelegenheit, die 60° betragenden Polkantenwinkel zu messen, wurde durch das Schmelzen bes Krystalls vereitelt; jedoch unterschied ich die breitere Basis von den kleineren Pyramidenslächen.

Zugleich fand sich an ber bezüglichen Stelle unterhalb bes eisernen Steges eine breieckige Eistafel, welche im Begriffe war, in einzelne stängliche Krystallindividuen zu zerfallen. Diese Eiskrystalle hatten senkrecht laufenbe Kanten und waren meist heragonale und trigonale Säulen, darunter auch rhombisch gestaltete Säulen. Die trigonalen waren zu je sechs zu einer — von ihnen componirten — heragonalen Säule zusammengefügt. Diese Prismen spalteten parallel ihre Hauptare, und auf der Fläche des noch unzerfallenen Theiles der Eisscholle waren nessörmige Zeichnungen (die Basen der einzelnen Eiskrystalle), darunter aber auch dreiectige Basenstächen zu sehen. — Ich hatte es hier mit einem "Uggregat" prismatischer Eiskrystalle zu thun.

Nach beständigem Fortgange des Thauwetters fand ich am 26. Januar am linken Mainufer neben den in Prismen zerfallenen andere Eisschollen im Zerfallen bezriffen. Ihre Individuen waren unter der Randkantenzgrenze basisch abgestumpfte, höchst spize Rhomboöder, die nicht ihrer Hauptare parallel, sondern schief in die Quere spalteten. Ein Bergleich dieser Spaltbarkeit mit derjenigen der noch vorhandenen prismatischen (zugleich prismatisch spaltenden) Krystalle zeigt die beiden verschiedenen Spaltbarkeiten,, neben ein ander".

Ferner fand ich am 3. Februar, nachdem es wieder gefroren hatte, an einer vollkommen ruhigen Bafferftelle bes Mainufers und auf einer Wiese etwa 3 Cm. bices, bichtes, durch Luftblafen weißlich gefarbtes Gis. Daffelbe folug ich mit bem hammer an, und es fprang ein Stud ab, indem auf ber Spaltungsstelle die brei Glachen ber einen Polfeite bes gewöhnlichen ftumpfen Gischomboebers erschienen, welches Clarke (mit 120° Polkantenwinkel) zuerst angab (Bergelius, Jahresbericht III, S. 57). 3ch wiederholte den Versuch und erhielt etwa feche Mal Die= felbe Rhomboëberhalfte, die fich gang befonders badurch auszeichnet, daß ihre Spige über ber Randkantenregion abscheitelt. Die Abscheitelung ftellt eine (falfche) ftumpfe hemitrigonalpyramide bar, etwa noch einmal fo ftumpf, wie die zuerst gefundene (tetraëderahnliche) trigonale Salbs ppramide.

Es sind also drei verschiedene Eisarten, welche ich während kurzer Zeit gefunden habe:

- 1) bas krnftallinische und bichte rhomboëbrische Gis (Rhomboebereis);
- 2) bas prismatische und zugleich prismatisch spaltenbe Gis (Sauleneis);
- 3) bas bichte, in trigonale Hemippramiben spaltenbe Eis (Ppramibeneis).



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

N 11. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] galle, G. Schwetschfe'icher Verlag.

12. März 1873.

Inhalt: Plutonismus und Bulkanismus, von Karl Muller. Dritter Artikel. — Neber die Krystallisation des Bassers, von F. Rudolph Strobeder. Zweiter Artikel. — Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Soh. Die Braut von Messina. Zweiter Artikel.

# Plutonismus und Bulkanismus.

Don Karl Muller.

Dritter Artifel.

Schon im vorigen Artikel wurde darauf hingewiesen, daß die rheinischen Erdbeben außer einem Zusammenhange mit andern vulkanischen Gebirgen noch ihren eigenen vulkanischen Herben. Ferdinand Dieffenbach geht auf letterern im 7. Kapitel näher ein und beweist unseres Erachtens mit vollkommenster Sicherheit die rein vulkanische Natur jener Erdbeben des Rheinlandes. Längs der italienischen Küste zieht sich in der That, nur von den Alpen unterbrochen, eine ganze Reihe von Bulkanen aus verschiedenen Epochen der Erdbildung bis zum deutsschen Oberrhein und hinab zur Eifel. Hier, in der Umgegend von Laach kennt man allein einige 40 Bulkane; der Westerwald enthält zahlreiche Basaltkuppen; der Bogelsberg bildet, wie schon mitgetheilt, eine einzige Bassaltmasse, und über den Obenwald, den Kaiserstuhl, die

Rauhe Alp verbreiten sich zerstreute Kuppen desselben Gesteines. Sie alle vereint batiren in eine Periode zurück, welche viel älter ist, als die erloschenen Bulkane Italiens, indem man (L. Dressel) geneigt ist, z. B.
die Laacher Bulkane in die devonische Epoche zu segenAus diesem Grunde erklärt auch Dieffenbach die große Häusigkeit und Intensität der Erdbeben in Italien, gegenüber dem Rheinlande; ihr vulkanischer Heerd ist eben,
weil jünger, noch in lebhafterer Entwickelung begriffen,
wie der Besu, die liparischen Inseln u. s. w. bezeugen.
Darum aber auch wird der lebendige Heerd unserer Erdbeben im Rheinlande nur in Unteritalien zu suchen sein.

Triftige Zeugnisse für diese Unnahme durfte vor Allem bie Richtung sein, welche die Erbstöße annehmen. Das Erbbeben von Kalkutta am 12. Januar 1869 ging,

als es am 13. Januar 3 1/2 Uhr Morgens in Darmftabt eintraf, von Suboften nach Nordwesten. Als am 16. November 1869 in der algerischen Proving Biscra und an bemfelben Tage auch ju Groß: Gerau ein Erbbeben gefühlt murde, nahmen die Stope in beiden Fallen eine fühmestliche Richtung. 216 ferner am 1. December bef: felben Sahres in Groß : Berau häufige Erschütterungen mahrgenommen wurden, die mit andern in Kleinafien (Dula) correspondirten, ging die Richtung beiber von Sudosten nach Nordwesten. In ähnlicher Richtung bewegten sich Erschütterungen am 15. Januar 1870 zu Tarbes in Frankreich, benen ebenfo ein Stoß in Groß : Rurg, alle wirklich genau beobachteten Gerau folgte. Fälle zeigten in Groß : Gerau und Reichenbach bie Rich = tung von Suben nach Norden, gleichviel, ob sie von Sudoften nach Nordwesten ober umgekehrt von Subwesten nach Nordoften gingen.

Ich habe schon früher bei einer andern Gelegenheit in biefen Blattern (Natur 1868, S. 405), gu einer Beit, wo noch wenig von der Richtung ber Erdbeben in Sud: und Mitteleuropa bekannt mar, barauf hingewiesen, daß die westlichen Schweizer Alpen unfehlbar durch eine Kraft gehoben worden fein muffen, welche von Guden nach Norden ging. Der Sat lautet folgenbermaßen. Es wie: derholt sich an den schroff um die Grimsel aufgethurm= ten Felfenzinnen bes Berner Dberlandes, mas man langs ber ganzen Alpenkette beobachtet: die füblich gerichteten Berge find im Allgemeinen die steilsten und beweisen, baß bie Bebungefraft von Guden nach Norden gerichtet mar. In diefer Beziehung muß aber bas Bernerifche Eisgebirge als eine Terraffe betrachtet werden. Ihre Hauptterraffe fann nur die Gebirgstette bes Monte Rofa und Mont: blanc fein, beren hochfte Spigen die bes Finfteraarhorns um 1118 und 1947 Fuß übertreffen. Wir hatten folg: lich für die westliche Schweiz drei große Eisterraffen ju unterscheiben, die im Montblanc, Monterofa und Finsteraarhorn ihren hochsten Ausbruck finden. Bunder= bar genug, liegen biefe 3 Eisterraffen nicht wie parallele Linien unmittelbar neben einander, fondern jede ift feitlich von der andern gerudt, fo bag fie fich wie Stufen verhalten, beren westlichste die des Montblanc, beren öftlichste die des Finfteraarhorns ift. Mus bem Gangen fann nur folgen, baß die Bebungefraft, naher bestimmt, von Sudmeften nach Nordoften erfolgte, bag, mit andern Borten, ber Montblanc die Bebung des Monte Rosa und diefer die bes Finsteraarhorns nach sich zog, und die Bebungskraft nach Nordosten geschwächt wurde. Das großartige Rhone: thal war gewissermaßen bei dieser Katastrophe der neutrale Boden, wenn nicht die Mittellinie der Bebungsfraft, und diese Kraft scheint sich über bas heutige Dbermallis hinaus bis zum Urfernthal erftrect zu haben, wo fie ben Gebirgestock des St. Gotthard aufthurmte. Wer sich diese orographischen Spekulationen weiter ausspinnt, muß

schließlich die Hebung dieser westhelvetischen Alpen mit jener ber Westalpen und diese mit der Hebung bes gro-Ben Apenninenzuges in Verbindung bringen. Soweit die citirte Stelle. Ich fete hinzu: das Alles ergibt ein nachdenklicher Blick auf eine gute Karte der betreffenben Gegenden. Will man weiter gehen, so liegt es nahe, mit der Richtung von Sudwesten nach Nordosten auch die breite Linie der schweizerischen Bestalpen vom Rhone: thale an bis zum Rheinthale hin damit in Zusammens hang zu bringen. Das ganze lange Juragebirge folgt ja nur der angegebenen Richtung, und verlängert man biese Linie, so fällt sie mehr ober weniger genau mit ber vulkanischen Linie zusammen, auf welcher sich die rheinischen Erdbeben bewegten. Sonderbar genug liegen, wie Dieffenbach bemerkt, die aus der früheren Epoche stammenden rheinischen Bulkane sammtlich nahe der Grenze der Juraformation, diejenigen Mittel= und Unteritaliens nahezu inmitten der jungeren Rreideformation, in einem Gebiete also, in welchem sich, ba man Jura und Kreide nach ben neuesten Tieffeeforschungen nur als gleichzeitige Formationen betrachten und nicht mehr von einander trennen kann, alle bedeutenderen Erdbeben Staliens, Frankreichs, Englands und Tirols bewegten. Man sieht wenigstens daraus, daß die alte Leitungslinie der He= bungskraft bis heute biefelbe geblieben ift, soweit es fich um die betreffenden Lander handelt. Geschichtlich muß ich hinzusegen, daß man schon am Ausgange der 40 er Jahre unseres Jahrhunderts eine Erdbebenlinie kannte, welche von Rhobus durch das abriatische Meer über die Schweiz und am Rheine entlang durch Holland bis Schottland verläuft, während Nebenlinien über den Uetna nach Algier und nach Borbeaux sich abzweigen.

Abgesehen von diesen Folgerungen, welche auch auf die Drographie ein neues Licht werfen, liegt es auf der Sand, wie intereffant es fein wurde, wenn man im Stande ware, auch die Bewegungsgeschwindigkeit der Erschütterungskraft zu berechnen. In Wahrheit brachte Dieffenbach hieruber einige hochft intereffante Mitthei= lungen bei, welche jene Aufgabe bestätigen und theilweis losen. Er geht hierbei von ber berechtigten Unnahme aus, bag, wenn Erbftoge bestimmten Richtungen folgen, zwei Erbstöße, welche an zwei von einander entfernten Orten an demselben Tage zu verschiedenen Zeiten beobachtet werden, dieselbe Rraft voraussegen und folglich fich aus bem Unterschiebe ber Zeiten in ihrer Geschwin= digkeit meffen laffen muffen. Nehmen wir g. B. das Erdbeben von Manila am 1. bis 5. October 1869 als dasjenige an, deffen Refler am 2. October 1869 ju Bonn ebenfo, wie im übrigen Rheinlande und in Stalien empfunden murbe, fo tam ber Stoß Abends um 7 Uhr zu Cermone bei Trieft, 11 3/4 Uhr Rachte in Bonn Er burchlief folglich in 4 Stunden 25 Minuten eine Länge von 75 geogr. Meilen und hatte bemnach in

der Stunde eine Begftrede von 138 Rilometern ober 13,5 Meilen, in der Minute etwa 2 Kilometer und 3 hekto: meter gurudgelegt. Ale ferner am 11. Februar 1871 um 5 Uhr 30 Minuten zu Suffelnheim im Elfaß ein Erd= ftog empfunden murbe, der fich von Gudweft nach Rord: oft in ber Richtung nach Darmstadt fortpflanzte, fo kam er hier schon nach 5 Minuten an und hatte somit eine Entfernung von 200 Kilometern, in der Minute 25 Kilo: meter! durchmeffen. Gin dritter, außerft heftiger und zerstörender Erdstoß burchlief am 28. November 1869 Calabrien Morgens um 1 Uhr, traf zu Darmftabt an demfelben Morgen gegen 10 Uhr 45 Minuten ein und bewegte sich barum in einer Geschwindigkeit von 300 Rilometern in ber Stunde ober von 5 Kilometern in ber Minute, wenn man die Entfernung vom Cap Otranto an der calabrifchen Rufte bis Darmftadt, mit Berudfich: tigung ber sphärischen Krummung des betreffenden Thei: les ber Erdoberfläche, auf 2000-2100 Rilometer fchatt. Ein vierter, vom Pfarrer Schloffer in Reichenbach beobachteter und berechneter Erdstoß durchmaß, als er am 12. Februar 10 Uhr 30 Minuten zu Reichenbach ein= traf, eine Strede von 6 Stunden nach Sochft binnen 3 Minuten, also in der Minute etwa 10 Kilometer. Dergleichen Beobachtungen wurden an fich nur eben in: tereffante fein, ohne daß fie eine größere Bedeutung in Unfpruch nehmen konnten, wenn nicht durch sie ein eigenthumliches Licht auf die Fortpflanzungsgeschwindig= feit der Erdftoße in verschiedenen Erdtheilen geworfen wurde. Hiernach scheint es Thatsache ju fein, daß fie größer in den Tropenlandern, geringer in nördlicheren Gegenden fei, daß fie folglich in fublichen gandern fruber, als in nördlichen empfunden werden. Doch laffen wir biefen Punkt einstweilen als einen folden, für welchen noch nahere Beweise beizubringen find, babingeftellt fein. Es sei nur erwähnt, daß Ferdinand Dieffenbach die für ihn bereits bewiesene Thatsache mit der Schwerfraft der Erde in Zusammenhang bringt, welche bekannt: lich vom Aequator nach den Polen hin abnimmt, weil am Aequator wegen ber ellipsoibischen Gestalt ber Erbe diese höher aufgebauscht ift, als an den Polen, und barum mehr Maffe enthält. Er folgert hieraus eine Bu= nahme ber Dide ber Erbrinde nach den Polen gu, welche ber Fortpflanzung bes Erbstoßes einen größeren Wider= ftand entgegen fegen foll, mahrend er ben Mequatorial= landern die bunnfte Erberufte und darum die geringfte Widerstandsfähigkeit gegen ben von Innen auf sie aus: geubten Druck zuschreiben möchte. Er benkt fich also bas Erdinnere am Aequator, vielleicht wegen jener Aufbau= schung, zerklüfteter, als anderwarts und darum geeignes ter zur Fortpflanzung des Erdstoßes. Wahr freilich ift, baß nach dem Aequator bin nicht allein die Schwerkraft, fondern auch der Bulkanismus und die mit ihm verbun= benen Erdbeben entschieden gunehmen. Wahr ift ferner,

bag in ber Natur Alles nur ber Ausbruck innerer Bebingungen ift, daß folglich ber intenfive Bulkanismus ber Tropenlander nicht ohne Beziehungen zu dem Erdinnern fein kann. Wenn, wir jedoch Ufrika's Tropenzone mit ihrem auffallenden Mangel an Bulkanen bagegen halten, so muffen wir bekennen, daß die außerordentliche Unhäufung ber Bulkanicität in ber amerikanischen und oftindischen Tropenzone auch burch die Dieffenbach'sche Spothese noch nicht erklärt wird; um so weniger, als felbst in fehr polaren Landern bedeutende Bulkane thatig find. Db daher die "auffälligsten Störungen ber Schwerfraft" in den Umgebungen des Aequators von dunneren ober bideren Erderuften fprechen, wodurch fich ber mehr ober weniger geringe Widerftand berfelben gegen Erbftoge erklaren laffen konnte, muß allerdings fpateren Untersuchungen, vielleicht Pendelmeffungen, wie Dieffenbach meint, überlaffen bleiben.

Rur fo viel ift gewiß, daß Erdbeben und vulkani: sche Eruptionen sich am einfachsten burch bie Unnahme eines feuerfluffigen Zustandes des Erdinnern erklaren. Bare der Erstarrungsproces der Erde bis zu ihrem Mittelpunkte hin vollendet, oder ware es überhaupt möglich, daß das jemals stattfinden konnte, fo murben wir kaum eine andere Ursache fur den Bulkanismus finden, als die Bechselwirkung ber Stoffe, wodurch fich Barme erzeugt, Gafe ausgeschieden und somit Rrafte erweckt werden, die einen Drud auf die Erderufte ausüben, welcher schließlich einen Ausgang fuchen und beshalb Erschütterungen ober Eruptionen herbeiführen mußte. Bor ber Sand bedurfen wir dieser Unnahme aber nicht. Denn angenommen auch, daß diefer Prozeß, weil er immer möglich mar, neben dem feuerfluffigen Buftande bes Erdinnern gleich: zeitig wirkfam fei, fo murbe er boch kaum die große Intensität des Bulkanismus der heutigen Erdeugel hinreichend erklären, fondern nur lokalere, fcmachere Erfchuts terungen und Eruptionen vorausseten laffen. wir also bei dem Centralfeuer des Erdinnern stehen, so muß sich aus ihm auch die Periodicität des Plutonis= mus erklaren laffen. Dieffenbach hat fich über diefen Punkt ebenfalls ausgesprochen, und gewiß mit recht siche= rerer Grundlage. Der Druck der Erderufte auf bas feuerfluffige Erdinnere, fagt er, muß ale biejenige Bebingung angesehen merden, durch welche neue Gesteins= maffen aus der Fluffigkeit Ernftallinifch ausgeschieden wer: Muthmaßlich aber geht diese Ausscheidung nicht an allen Orten der Erbe und ebenfo menig gu allen Bei= ten gleichmäßig von Statten. In letter Beziehung konnen lange Perioden ohne intenfive plutonische Erscheis nungen vorübergeben, und zwar burch einen bekannten chemischen Projeß, nämlich burch bie fogenannten überfättigten Lösungen. Wenn folche bis auf ihren Rryftallis fationspunkt eingebampft und hinreichend abgekühlt find, ohne Arnstalle abzuscheiben, konnen sie in diesem Bustande

fo lange verharren, bis irgend ein geringfügiger Unlag gur plöglichen maffenhaften Abscheidung von Rryftallen Belegenheit gibt. Diejenigen, welche biefen Prozeg nicht fennen, wiffen boch vielleicht, daß fich Baffer weit unter ben Rullpunkt, ohne zu gefrieren, abfuhlen fann; fommt aber nur die geringfte Erschutterung bagu, fo geht die Gis= bilbung plöglich in ber rapideften Beife vor fich. Gin anderes Beifpiel ift vielleicht noch einleuchtender, nam= lich die Genferbildung mit periodisch fprudelnden heißen Quellen. Gie beruht nach Bunfen's ichoner Erklarung barin, bag fich unter bem Drucke einer hohen Baffer: faule in bem fogenannten Schornsteine bes Genfers eine barunter befindliche Waffermaffe burch vulkanisches Feuer weit über 80° R. erhiben kann, ohne fich in Dampf gu Wird aber ber Druck burch zunehmenbe vermandeln. Ueberhißung schließlich boch übermunden, so tritt eine plögliche Dampfentwickelung ein, beren Rraft die barüber stebende Bafferfaule zu beseitigen sucht, sie aus dem Schornsteine zu oft unglaublichen Höhen emportreibt und damit eine Explosion verbindet, welche nur darum nichts weiter schabet, weil der Schornstein das natürliche Bentil ist, durch das sich die Dampstraft Luft macht. Man weiß, daß man in der neuesten Zeit auch viele Refeselexplosionen auf gleiche Beise zu erklären sucht. Geznug, der Anhalt, den uns Dieffendach gibt, um uns die Perioden vulkanischer Paroppsmen zu erklären, beruht mindestens auf einem Gesetz, für welches eine Menge von Beispielen beigebracht werden könnten, aus denen die Bedeutung des Druckes für Kräfteentwickelung deutzlich hervorgeht.

Der Versuch zu einer solchen Erklärung war in ber That um so nöthiger, als, wie der Genannte in seinem 12. Kapitel zeigt, während der Jahre 1868 bis 1872 wirklich eine solche Periode lebhaftester plutonischer Thätigkeit vorhanden war. Doch hierüber in dem nächsten Artikel.

### Ueber die Arnstallisation des Wassers.

Von J. Rudolph Strobecker. Zweiter Artifel.

III.

Das Rhomboëbereis ift, wenn es aus ganz tuhigem Waffer entsteht, (a) bicht — wenn das Waffer bei ber Arnstallisation einigermaßen bewegt wird, (b) stängelig krystallinisch.

- a) Das bichte Rhomboöbereis ist am längsten befannt; fast alle Autoren citiren die Messung des 120° betragenden Polkantenwinkels des Kernrhomboöders durch Elarke (Berzelius, Jahresbericht III. S. 57; Mark in Schweigger's Journal 54. Bd. S. 426; Graham= Otto's Chemie. II. Bd. I. Abth. S. 67; Schrötter's Chemie S. 223; Naumann, Elemente der Mineralogie, 7. Aust. S. 203). Die vorzüglichsten und höchst charakteristischen Auszeichnungen des dichten Eises sind das Brechen von Stücken aus demselben, indem als Bruchstelle die drei Flächen einer Polseite des Elarke'schen Kern=Rhomboöders zu Tage treten, und die Abscheitelung der Spiese dieser Spaltungskrystalle als eine Pseudostrigonalpyramide.
- b) Das stängelige Rhomboëbereis ist bas gewöhnlichste. Hermann Schlagintweit gebührt die Priorität, die Aggregatbeschaffenheit desselben durch sein Zerfallen in einzelne Krystallindividuen in Folge Thauwetters mit Nachtfrost, entdeckt zu haben, sowie die dem Zerfallen vorhergehende Erscheinung eines Nebes auf der Kläche der Eistafeln, gebildet durch innere Risse und Spalten (Haarspalten). Luftblasen im Eise stehen mit

ben Haarspalten im Zusammenhange und wirken auf bie Zerklüftung bes Eises. (Pogg. Unn. 80. S. 177. 1850.)

Daffelbe hat David Bremfter, jedoch unter un= genügenden Umftanden, gefunden (Pogg. Unn. 7. S. 509. 1826). Um 8. October 1825 gefroren zu Rorburnshire in feuchtem Riese senkrecht stehende prismatische Arnstalle von sechsseitigen Prismen und, wie es schien, breiflächigen (!) Enden (in Wahrheit Rhomboëder). Diefe Arnstalle waren parallel vermachfen und hatten zwischen sich eine Menge langgestreckter Höhlungen, parallel ber Rrystallage, von gleichem Abstande von einander und mit Luft (!) und Baffer gefüllt. D. Bolger (Pogg. Unn. 93. 1854) hat unter gleichen Umftanden Gisernstalle grobfaseriger ober stängeliger Structur gefunden. Bertin (Jahresbericht ber Chemie 1863 u. 1864. Driginal im Institut) hat wie auch D. Brewfter (Pogg. Unn. 32. S. 399. 1834) burch optische Bersuche bestätigt, bag bie Eisbede ber Fluffe, Teiche und See'n aus optifch : ein: arigen, positiven Rhomboëdern besteht, und beshalb bas Scholleneis, mahrend es schmilzt, oftmals in ftangelige Stude zerfällt.

Das Zerfallen ber rhomboödrischen Eistafeln in einzelne Krystallindividuen ist, nach meinen Beobachtungen, ganz allgemein; benn nicht nur oftmals, sondern immer tritt es bei Thauwetter mit Nachtfrost ein, und es besteht beshalb die Eisdecke ber Flusse und See'n, wie Bertin schon sagt, aus einzelnen (vielen Tausenden oder Miltionen) stängeligen Rhomboödern. Das Zerfallen tritt

in vielen Fallen erft bei einiger Erfchutterung ber Gisichollen ein, welche bem Thauwetter mit Nachtfroft ausgefest waren.

Die Krystalle sind — wie oben schon erwähnt — höchst spige, meistens unten, selten auf der Grenze der Randkantenregion basisch abgestumpste Rhomboöder, wahrscheinlich den höchst spigen Kalkspathrhomboödern (?+16 R., Kopp, krystallogr. Atlas Fig. 224) nahe stehend. Die Basen sind gleichseitig breieckige, wie sie Brewster schon beobachtet hat (s.o.), und wie sie auf der Fläche der Eistafeln hier und da sich sinden, meistens aber durch die Abstumpfung unter der Grenze der Randkantenregion — sechseckig, jedoch undeutlich, und stellen auf der Eistafel ein unregelmäßiges Reh dar.

Ueber dieses Sichtbarwerben ber Arnstallbasen auf den Eistaseln und beren Zerfallen in einzelne Individuen habe ich mir die Unsicht gebildet, daß durch das Thauen zwischen die einzelnen Arnstallindividuen Wasser capillarmeise eindringt, welches, Nachts gefrierend, dieselben auseinanderreißt. Ich bin dabei in der Lage, neben dieser auch der Schlagintweit'schen Lebre, daß vom Eise eingeschlossene Luftblasen zur Zerklüftung desselben beitragen, Plat einzuräumen, da ich im aggregirten Rhombosderzeise dieselben langgestreckten Luftblasen fand, welche David Brewster angibt (Pogg. Unn. 87, S. 509. 1826).

Bon der Seite hat das aggregirte Rhomboëdereis ein fehr charakteristisches Ansehen. Man sieht die mit Luft gefüllten, langgestreckten Hohlräume und erkennt deutlich die schief laufenden Randkanten des höchst spiken Rhomboëders, bessen Spaltung in das Clarke'sche Kernrhomboëder meines Wissens noch nie beobachtet worden ist.

Bum Schluffe biefes Abschnittes kann ich nun auch auf die Gestalt der Eistafeln zurückkommen, welche, insfofern sie aus Rhombosdereis bestehen, den krystallographischen Werth der rhombosdrischen Tafel haben.

#### IV.

Meine Beobachtung ber prismatischen Spaltbarkeit des prismatischen Eises (Säuleneis), hat mehrere sehr denkwürdige Vorausgänge in der Geschichte der Krystallographie des Gegenstandes. Sogar ist die trigonale Säule schon am 12. September 1805 in der Eisgrotte von Fondeurle in der ehemaligen Dauphiné durch Heriscart de Thury, Generalinspector der Pariser Steinzbrüche, entdeckt worden (Gilbert, Annalen 49, S. 305, 1815), welches Ereigniß später "einmal" erwähnt wurde (Schweigger's Journ. 54, S. 426. 1828).

Hohle meist secher berichtet, auf bem Spiegel ber Eisehöhle meist sechesseitige Prismen, und in Eisstalaketten, welche er in der Höhle antraf, theils dreiseitige, theils sechesseitige Prismen, alle auf ihrer

Endfläche parallel ben Seitenflächen geftreift, gefun: ben zu haben.

In gleichem Sinne und zugleich mit bem Beweise einer zweiten - ber prismatischen - Spaltbarfeit bes Eifes (Dimorphismus) innerhalb bes heragonalen Syftems berichtet E. Schmid, Privatbocent, spater Professor zu Jena. Derfelbe fand — wie ich — aus prismati= fchen Krystallindividuen bestehende Gistafeln im Berfallen begriffen und fah die negformige Zeichnung auf beren Dberfläche. Ihm gebührt die Priorität, diefes Phanomen bei dem prismatischen ober Sauleneise entdedt zu haben. Schmid fand ferner die von de Thurn schon gefundene Streifung der basischen Endfläche der Saulen und Spuren der ichon durch die Streifung angedeuteten Spalt= barkeit (Pogg. Unn. 55, S. 472, 1842). Much von bafifcher Spaltbarkeit ber Saulen spricht E. Schmid, indem er mittheilt, baß fie gewöhnlich quer glattmufchelig brechen, (baf. S. 473) und fur ben Fall, daß sich Eisplatten fucceffive aus mehreren Schichten bilden, die Saulen an der Grenzfläche (Bafis) ber Schichten abseten (S. 475).

Dieser Mineralog gibt an, daß die von ihm gefunzbenen Krystalle schwer meßbare rhombische Säulen gewesen seien, mit dem Brachydiagonalwinkel von 105° bis 115° und den Makrodiagonalwinkel von 75° bis 65°. Obgleich ich selbst diese rhombisch gestalteten Säulen nezben meinen Trigonalsäulen zahlreich fand, so legte ich boch auf dieselben keinen höheren Werth, da sie auf ihrer Brachydiagonale in zwei Trigonalsäulen zerfallen, wie die rhombisch gestalteten Eistafeln in zwei gleiche, gleichzeitig breieckige Taseln (s. o.). Auch das Messungsresulztat Schmid's deutet darauf hin, daß die Winkel der scheinbaren Rhombensäule 120° und 60° gewesen sind. Der Mineralog selbst beweist die Zugehörigkeit dieser Prismen zum heragonalen System durch die Prüfung berselben im polarisiten Lichte.

An die benkwürdige Entbeckung Schmid's, welchem die Priorität der Auffindung des Dimorphismus des Eises innerhalb des heragonalen Spftems zukommt, schließt sich die Beobachtung von A. E. Nordenskjöld (Pogg. Ann. 112, S. 615. 1861), daß in einem Hausslur mit  $+4^{\circ}$  Temperatur bei  $-8^{\circ}$  bis  $12^{\circ}$  Lufttemperatur die Fensterscheiben mit Reiffrystallen sich besetzt haben, welche theils quadratische — allenfalls rhombische (siehe weiter unten sub VIII.), theils heragonale Säulen waren. Die Prismen waren, nach mikroskopischer Beobachtung, parallel den Längskanten gestreift (prismatische Spaltsbarkeit).

Den Dimorphismus, welchen biefe Erfahrungen von H. de Thury. E. Schmid und E. A. Norden stjöld, beweisen, hat mein Auffinden einer aus trigonalen, heragonalen und rhombisch gestaltet erscheinenden Prismen bestehenden Eistafel (21. Januar 1872 am Mainufer bei Sachsenhausen) bestätigt. hierbei bin ich auf die von

be Thury und Schmib wahrgenommene prismatische Streifung der Basis nicht aufmerksam geworden; nur die das heragonale Nebenarenkreuz darstellenden Spalten auf der Basis der aus sechs Trigonalfäulen zusammen: gefügten Heragonalsäule habe ich gesehen. Die Kernsorm, in welche das Säuleneis spaltet, habe ich an den Spaltungstamellen nicht sinden können; jedenfalls ist dieselbe nicht die heragonale, sondern die trigonale Säule, was schon aus der Gestalt der aus prismatischem Eise des stehenden Eisschollen zu schließen sein wird. Dieselben sind trigonale Tafeln, welche gegen die rhomboëdrisschen (schießstängeligen) Eistaseln durch senkrecht stängesligen Structur sich auszeichnen.

Nicht nur bei bem Gife, sondern auch bei bem Schnee und gleichfalls auch bei bem Reif wird die Trigonalfäule angegeben. Scoresby jun. hat dieselbe in feinem oben genannten Werke (II. Bb., Taf. X. Fig. 55) abgebildet, und zahlreiche heragonale Tafeln unter ben Schneegestalten (baf. Fig. 25, 28, 32 u. 87) weifen burch bie Undeutung des heragonalen Nebenarenkreuzes auf ihren Flächen barauf hin, daß sie aus trigonalen Tafeln zusammengesett feien; auch scheint die trigonale Tafel in Combination mit ber negativen vorzukommen (Fig. 65 u. 92). Ueberhaupt ist der Schnee meistens prismatisch. Dtto fagt in feiner Chemie (1852, 2. Bbis. I. Ubth. S. 67): ,, am Schnee erkennt man beutlich als Grund: form die heragonale Saule", und in der That stellt eine Ungabl von Schneefiguren (Scoresby, Fig. 2, 9, 14, 17, 21, 85) in Richtung der Nebenaren gelegte Langelamel: ten der heragonalen Saule dar. Much J. C. Wilke's fünstliche Schneefiguren (Ubh. d. Schwed. A. d. B. N. 23, Jaf. 1. 1769) und seine Bersuche über bas Gefrieren bes Wassers (bas. 31. Bb., S. 87, 1769), sowie die herago: nalen Tafeln und Saulenlamellen des Reif's (baf. Clas Bjerkander, 37. Bb., S. 235. 1775, Taf. 5, Kig. 3, 4, 9, 27, 28) find zu beachten.

#### V

Noch niemals ift in der Geschichte der Arnstallograsphie des Wassers eine wichtigere und zugleich schwierigere Frage aufgetreten, als die des regulärspyramidalen Sifes. Leider ist diese, wie die Kenntniß des Säuleneises, seit Jahren eingeschlafen. Die aufgedeckte Literatur gibt über den Gegenstand folgende Berichte:

Clas Bjerkander (Ubh. d. Schwed. A. d. B. ü. R. 37. Bd. S. 235. 1775. Taf. 5, Fig. 41 u. 51) hat am Reife eine hemimorphe Heragonalppramide und eine hemismorphe Trigonalppramide gefunden.

Hericart de Thury (Gilbert, Unnalen 49. S. 305. 1815) fagt von ben Krystallen in ber Eishöhle von Fondeurle: so emfig wir auch suchten, konnten wir bennoch nicht eine einzige "vollständige Ppramide finden".

B. Scoresby jun. hat nach ber Beschreibung auf S. 430. I. Bb. seines Werkes die Hemiheragonal= und hemitrigonalpyramibe (II. Bb. Taf. 1. Fig. 44 u. 47) am Schnee entbeckt.

Smithfon hat im J. 1823 die Arpstallform ber Hagelkörner untersucht, und behauptet, die hemimorphe Heragonalppramide mit 80° Polkantenwinkel gefunden zu haben, und A. E. Norbenskjöld hat am Ende bek Jahres 1860 (Pogg. Ann. 114. S. 612. 1861) ppramidale Arpstalle an prismatischem Schnee beobachtet.

Bu biefer Gruppe von Wafferernstallen gehört nach meiner Erfahrung bie (sub II. erwähnte) von mir am 21. Fanuar 1872 am Mainufer bei Sachsenhaufen aufgefundene hemitrigonalppramide. Gine Tafel von bich: tem, glafigem Gife, mit ber Auszeichnung, bag bie Geitenflächen derfelben schief (ppramidal) — und zwar in spigem Winkel mit ber fenkrechten - anftiegen, fpaltete — wie sub II. erwähnt — in dieser Form mit Polkan: tenwinkel von c. 60°; außerdem fand sich noch ein Spal= tungskrystall in hochst vollkommener Ausbildung. mit keinem anderen Beispiele von Spaltung verwechselbare Eigenschaft des dichten Rhomboëdereises, so zu bre= chen, bag auf ber Bruchftelle die brei Flachen einer Polfeite bes Clarke'schen Gischomboeders mit 1200 Pol= kantenwinkel zu Tage treten, zeigte fich an diefer Gisscholle "nicht", sondern ihre Maffe zerfiel burch ben Sammer in c. 3 bis 5 Cm. große Individuen der Halbpyramide. Einmal jedoch habe ich bei Sachfenhaufen ein Stuck von diefem bichten Gife mit einer Aushöhlung gefunden, in welcher drei undeutliche Pyramiden, von der ungefähren Spige des in Rede stehenden Rhomboëders, hervorragten.

Die Frage, ob die von Bjerkander und Scoresby am Reif und Schnee gefundenen Hemitrogonalpyramiden auch in dieser Form spalten, ist nicht entschieden.

Der Hemimorphismus des Pyramidenseis, resp. Pyramidenseise, welchem Smithson und Nordenskjöld die Ursache optischer und elektrischer (pyroelektrischer) Phänomene in der Atmosphäre zuzuschreiben geneigt sind, hat deshalb für die Natursorschung erhebliche Wichtigkeit und gibt Aussicht auf die Erklärung einer Reihe meteorischer Erscheinungen: des nordlichtähnlichen Schneeseuers (Uhh. d. Schwed. Ak. d. B. ü. N. 14. Bd. S. 153. 1755. — Pogg. Ann. 4. Bd. 1825, über einen leuchtenden Schneesall am Lochawe), des Meerscheines oder Schwachseuers (Gilbert, Ann 2. S. 352), des elektrischen Graupel= und Schneewetters (Lampadius in Gilbert's Ann. 29.1808).

Ferner gehören hierher die Beobachtungen von Seezfahrern im Treibeise bes Meeres, die ähnliche Beobachtung, die der churfürstl. geistl. Rath und Prosessor Wester zu Landshut im J. 1595 im Eise der aufbrechenden

Donau bei Dillingen machte, von Feuerstrahlen nämlich, welche an die Pproelektricität ber hemimorphen Eiskryftalle erinnern (Gilbert, II. Bb. S. 351). Künstlich hat man aus dem in einem Kölden gefrorenen Wasser einen elektrischen Funken erhalten (Pogg. Unn. 28. Bb. S. 637, 1833).

Bemerkenswerth ift hier auch bie Ausfage bes Prof. Atbini zu Bologna (Gilbert's Unn. 5. Bb. 1800): "nur Ein elektrifcher Zustand kann zu gleicher Zeit (mit bem Schneefall) in ber Utmosphäre sein, und baher sieht man

zu Giner Zeit immer nur Gine ber Schneearten herabfallen, nie bie verschiedenen Arten von Schnee und Haz gel zugleich vermischt." —

Der hemimorphismus des kryftallisiten Wassers hat aber eine noch weitere Berbreitung, als es diese Thatssachen angeben. F. E. Wilke (Ubh. d. Schwed. Ukad. ü. R. 23. 1761. Fig. 43, 44, 45) bilbet asymetrische Schnezsterne, und Clas Bjerkander (bas. 37. S. 235. 1755. Fig. 25, 26, 28, 36) außer ben Halbppramiden asymetrische Reifsterne ab.

# Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Von Theodor Hoh.

Die Braut von Messina.

3weiter Artitel.

Indem Beatrice, getrennt vom Geliebten schwach und hilflos, auf jedes Geräusch mit jener Mengstlichkeit horcht, welche das Bewußtsein wach ruft, daß sie den inneren halt verloren, als sie aus gewohnter Stille ins Leben sich magte, bas aus der fernen Stadt feine beunruhigenden Geräusche sendet, und in welchem sie sich wie das vom Baume geriffene Blatt vorkommt; steht fie plog= lich vor dem wilden und stolzen Cefar, welcher ungart vor Allen das Gluck hervorhebt, das er ihr durch feine Liebe bereiten wird. Der Uebermuth diefes Kurften fpricht sich negativ, aber bezeichnend barin aus, daß es ihm gar nicht einfällt, zu fragen, ob die Auserwählte denn auch mit bem ihr bestimmten Loofe gufrieden fei. Er kennt fich nur als die Sonne, welche ihre Gluth ungebeten über alle Geschöpfe ausstrahlt und des freudigst dankbaren Empfanges ihrer Ruffe gewärtig fein fann. Der Chor preist bas Berweilen ber Schonheit im Fürstenhause, befonders jest, da die Blume der Tochter aufbluht, bevor noch die Mutter verwelkte, und beneidet die Macht der Gewaltigen, welche ftets vom Schonften die Krone nehmen. Doch nur furge Beit bleibt fur folche ruhige Betrachtungen. Das Raben bes erften Chores entzundet einen Streit, ber zu oberflächlich begraben worben mar, als daß die fast seiner Bedurftigen ihn nicht hatten wach rufen fonnen. Schon unmittelbar nach ber Berfohnung ihrer herren find die Ritter in Berlegenheit, wie fie die Rube bes Friedens, der als lieblicher Knabe auf ben Wiefenufern des stillen Baches die hupfenden Lammer hutet, bas Echo ber Berge mit den fugen Tonen ber Flote erwedt und im Schimmer ber Abendrothe unbeforgt einschlummert, ertragen follen. Das Gleichmaß ber ruhigen Tage ermubet, ber Rrieg aber ift ber Be= weger des Menschengeschickes. Die Jungeren wenden sich bem Scheine bes Schonen, der Liebe, gleich ihrer Koni= gin aus bem Schaume geboren und wie er gerrinnend, ju, die Aelteren ber Jagd, ber Braut des Rampfes, ober

ber Schifffahrt, fur welche die Freiheit des Meeres in bem einer rauben Zeit angemeffenen Tone gelobt wird.

Unterbeß erfahren wir aus Ifabella's Mund ben in der Zweideutigkeit des Drakels begründeten Keim der Katastrophe. Die aus mutterlichem Schoofe emporgewach: fenen Lorbeerbaume follten von einer bazwischen aufschie= Benden feurigen Lilie verzehrt werden, nach der Mutter Traumbild aber ein Kind den Löwen und den Adler in Freundschaft fich unterwürfig machen. Die icheinbar wi= derspruchsvolle Deutung, daß die Schwester ben Tob ber Bruder verschulden, und daß in ihr die heiße Liebe Beis der sich vereinen werde, findet eine gräßliche Lösung. Trog des blinden Vertrauens auf die Weisheit, also auch Wahrheit des Prophetenspruches wird gestrebt, seine Folgen aufzuhalten, aber in furgfichtiger Saft nur den Plas nen des Berhangniffes in die Bande gearbeitet. Die Mords anstiftung des Vaters und die Verheimlichung der Mut= ter beginnen die heillose Bermirrung, beren Frucht ber Untergang eines hohen Geschlechtes ift. Als weiterer Unlag zur schlimmen Entwickelung ber Sache kommt bie weibliche Schwäche bagu, - bie rasche Ergebung ber Nonne an Manuel und ihr neugieriger Besuch ber fürstlichen Todtenfeier. Diese ift in großartigem Style gehalten. Nachdem durch ben Gindruck dunkler, schwerer Stoffe, rothglubender Facteln und dumpfer Chorgefange bie Bergen der Unmesenden mit Ernft und bei naberer Beziehung mit schmerzlicher Erinnerung an ben Tobten erfüllt worden find, verfinkt ber Sarg, ale werbe er von ben freiwillig geöffneten Riefern ber Erbe verschlungen, mahrend bas Bahrtuch, welches die Beichen ber irdischen Pracht trägt, über ber verborgenen Mundung fich ausbreitet, bamit. ber zeitliche Schmuck bem Geschiebenen in ber anderen Welt unnöthig erscheine.

Die Brüber, nachdem fie der Mutter einen Theil ihrer Geheimniffe vertraut, trennen fich mit der Bers pflichtung, die Schwester zu suchen. Sie finden fie, aber

nur, um fie und fich felber auf immer zu verlieren. Der Zwiespalt dieser Männer liegt tiefer, als in der unbewußten Folge eines Kinderzwiftes, er liegt in ihrem Charakterwiderspruch. Manuel ift ruhig, zwar in der Liebe rafch entschlossen, aber auch ausbauernt, ebel, ju ver= fohnlicher Stimmung geneigt; Cefar ift wild, übermuthig in feinen Liebesfiegen, ftolg, eiferfuchtig felbft auf die Liebe der Mutter, schnell jum Streit und seinen fürch: terlichften Ausbruchen geneigt. Gin einziger Unblick eines zweifelhaften Buftandes verwandelt fur ihn den Bruder in eine Schlange und ben Frieden in Mord. Der Chor, mit ber unheimlichen Bergangenheit bes Fürstenhauses bekannt, hat zwar langft bas Gefpenft bes Brudermorbes bedrohlich naben feben, aber er schaudert bennoch vor der vollbrachten That, welche, so lange sie noch in bem von Rache= gefühlen geschwellten Bufen verschloffen ift, ein weniger schreckliches Untlig hat, als wenn sie in voller nachtheit uns gegenübertritt. Das Blut, das burch die Rigen der Erde rinnt, wird von der Gerechtigkeit Tochtern in schwarzen Schalen aufgefangen, um den Zaubertrank ber Rache baraus zu brauen. Denn verschwindet auch die Spur ber Thaten leicht von der Oberfläche, fo treten fie boch nie mehr aus bem einmal geschlossenen Zusammenhang ber Dinge heraus. Der Same ber Giftpflanze reift fo ficher in der Erbe, wie das nügliche Gemachs.

Auf's Neue wendet sich das unruhige Gemuth an das Drakel. Der Greis des Berges hat in der leichteren Luft der Höhen, von denen er auf das tieswandelnde Geschlecht der Menschen herabsieht, den irdischen Sinn gereinigt. Gleich darauf wird bester die "Annäherung an den himmel" auf den "Berg der aufgewälzten Jahre", die Erfahrung und Weisheit des Alters, zurückgeführt. Sein Spruch ist gunstig, aber das Benehmen des Sehers unheilverkündend.

Die im Todesfroste erstarrt, gelangt Beatrice in's väterliche haus und kann die Freude der Mutter nicht theilen, welche sich baher um Mitgefühl an die Männer des Chores wendet, an deren ehernem Brustharnisch in= beg bas milbe Gefühl abprallt, wie bie Boge vom fchrof= fen Meeresfelfen. Jedoch nicht Theilnahmlofigkeit, fon= bern Uhnung einer fürchterlichen Entwickelung macht die: fen zurüchaltend. Schon dämmert entsetzensvolles Licht auf. Der Tod im Alter ift natürliches Geschick, wie ber Blätterfall, aber bas Unglud, bas, vom Jammer gefolgt, burch die Stragen der Städte mandelt, um mählend, aber rucfichtelos und unerbittlich an den Häufern anzuklo: pfen, greift auch in ber Jugend blühendes Leben ein, und plöglich, nicht aus gethürmten Wolken bei dumpf= tosendem Donner, sondern vom heitern himmel fährt ber Blig herab. Obschon nur selten auf den Kern der Sache bringend, hat man sich boch aus ber gewohnten Beobachtung eines regelmäßigen Nach : und Nebeneinan: der einen Causalverband der Erscheinungen mit gewiffen Voraussehungen und Folgen so unbedenklich zurecht ge= legt, das beim Borkommen eines feltenen, bier gewiß nur hochft ausnahmsweife bei gang abnormen Spannungs= und Bertheilungsverhältniffen der Erd = und Luftelektri= citat auftretenden Phanomens unwillkurlich an ein Durchbrechen der Naturgesetze und an das unmittelbare Ein= greifen einer höheren Macht gebacht wirb. Durch eine anscheinend perfönliche Wirkungsform wird aber bas Naturleben mit bem Leben ber Seele in eine Berwandtschaft gebracht, welche die Lebhaftigkeit ber bem ersteren entnommenen Bilder erhöht.

Der Schmerz stürzt rasch die Anschauungen des Glücklichen um. Isabella, obwohl noch nicht einmal mit der ganzen Bucht des Jammers beladen, verflucht ihren Glauben an Träume und Drakel; sie sind gleich lügnerisch, ob an der Hölle Flüssen oder am Quell des Lichtes geschöpft. Der Chor, dem bereits die Thatsachen bekannt sind, welche die zweideutige Wahrheit des Prophetenspruches ergänzen, warnt, sie möge nicht als Blinde das Sonnenlicht leugnen.

Die fürchterlichsten Schrecken sollen ben Eintritt bes Brudermörbers begleiten; — Rauschen höllischer Schlanz gen bezeichnet den Pfad der Furien, die schüßenden Götzter des Hauses entweichen durch die stürzenden Wände, und aus der hinabgefunkenen Schwelle steigen unter schwarz qualmenden Dämpfen die rächenden Göttinznen auf.

Der trot aller Leibenschaftlichkeit kalte Egoismus Cefar's verleugnet sich auch vor dem Leichnam des Brubers nicht, aus beffen Bunbe frisch ftromenbes Blut ben Mörder verrathen sollte. Er will die Mutter mit einem unhaltbaren Glück der Zukunft täufchen und flucht, nache bem Alles enthullt ift, nicht feiner ungezügelten verderb= lichen Leibenschaft, sondern bem Schoof und dem Tag, ber ihn geboren. Die Verwunschung des Daseins, zu welcher fo gern ber Schmerz und die innere Berriffenheit fich ftei= gern, ift die außerste Confequeng jenes Mitleides mit fich felbst, welches, die Augen vor den eigenen Fehlern schlie: Bend, die Ursache verschuldeten Unglückes dem natürlichen Lauf der Dinge aufbürdet und die nur im Kreise des menschlichen Willens mögliche Verblendung und Verirrung borthin verlegt, wo die Ruhe und Sicherheit eines wunfch = und neidlofen Wirkens herricht.

Isabella zeigt sich, nachdem ber erfte Sturm vorüber ift, rubig. Doch ift dies nicht unnaturlich, benn die Er= schütterung durch die heftigsten Schläge ist von lautloser Stille gefolgt; bas Schlachtfeld mirb in einen Leichen: ader umgewandelt. Wenn einmal etwas Unvermeibliches in der Luft liegt, mährt die Fieberaufregung nur fo lange, als der brohende Schlag über unseren Häuptern lauert; ift er gefallen und in all feinen fürchterlichen Folgen abgelaufen, fo trägt ber Ueberlebende feine Berlufte leichter, als deren Erwartung. So wendet sich benn auch hier nach furger Rlage ber Chor dem anderwarts blühenden Glücke ju, erinnert an die erhabenen Orte, welche die Peft flieht, und preift die Freiheit der Berge. Cefar aber wird nicht vom Borwurf bes Brudermorbes, sondern vom Bewußtsein, durch benselben fatt ber Geliebten nur eine Schwester gewonnen gu haben, fo tief gebeugt, daß er am Leben verzweifelt und es, bem menfch: lichen Rächerarme unerreichbar, ja von denen, deren Ge= fühle seine That am tiefsten gekränkt, als Trost und Stupe erfleht, mit eigener Sand als geringeres Gut dem größten Uebel opfert -: feiner Schuld.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

N 12. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Galle, G. Schwetscher Berlag.

19. März 1873.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß das Abonnement für das nächste Vierteljahr (April bis Juni 1873) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1872, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben sind.

Salle, den 19. Märg 1873.

Inhalt: Plutonismus und Bulkanismus, von Karl Muller. Bierter Artikel. — Die Bolken und Bolkenformen, von Otto Ule. Zweiter Artikel. — Neber die Arpstallifation des Bassers, von F. Rudolph Strobecker. Dritter Artikel.

# Plutonismus und Bulkanismus.

Don gart Müller.

Bierter Artifel.

Der Beginn der letten plutonischen Periode fällt in das Jahr 1868, ihr Maximum auf das Ende von 1869 und ben Anfang von 1870; von 1871 ab macht sich eine Abnahme der plutonischen Kraft bemerklich, die wahrscheinlich mit dem letten großen Ausbruche des Besuv für Europa auf längere Zeit auf eine mildere Form angemiesen sein dürfte.

Daß wir wirklich von einem vulkanischen Parorys: mus mährend ber Jahre 1868 bis 1872 sprechen können, bafür zeugt zunächst eine Menge von Erbbeben, welch sonst nicht häufig in ben Gegenden sind, in benen sie auftraten. Gleichzeitig mit ihnen erlangte auch das vulkanische Feuer eine Kraft und Ausbehnung, wie man sie seit lange nicht mehr kannte. Unter biesen Erscheinungen stehen nicht nur die Ausbrüche älterer Bulkane mit unerhörter Intensität obenan, sondern auch erloschene Bulkane stellen sich in diese Reihe mit neuer Kraft, und ihnen entsprechend bilden sich an andern Orten völlig

neue. Mit Recht find sie fur Dieffenbach's Ansichauungsart hochst merkwurdige und beachtenswerthe Erscheinungen, weil man nicht umbin kann, in ihnen mehr als Zufall zu erblicken, so entfernt von einander auch die meisten vor sich gingen.

So &. B. erwachte im Mai 1868 ber erloschene Buls fan Cofiguina an der Fonfeca-Bucht bes pacififchen Mittelamerita, mahrend fich in Nicaragua bei Leon, futoft= lich bavon, fogar ein neuer Bulfan bildete. Much in bem benachbarten Meriko murbe es außerst unruhig. Um 20. Juli 1868 brach der berühmte Sztaccihuatl wieder aus, nachdem er feit ber Beit bes Uztekenreiches geruht hatte. Der Bulfan von Colima begann im Unfange bes Mugust 1869 eine neue Eruptionsepoche; ihm folgte ber Ifalco an ber Rufte von Guatemala und ber Iforno, welcher fast ein Sahrhundert geruht hatte. Gleichzeitig steigerte sich die vulkanische Thätigkeit des berühmten Cotopari bei Quito, sowie des Mistil und Villarica in Chile. Im Juli 1870 brach in Japan der Usamyama, in Merico ber Tepic, auf Neuseeland der Tangarino aus u. f. w. Im Jahre 1871 wiederholte fich diefer ge= fteigerte Bulkanismus an andern Orten. Go hatte ber Bulkan von Ruwang auf Tangolando schreckliche Uus: brüche am 5., 9. und 14. März, sowie am 28. Juni und 23. September.

Höchst merkwürdig war auch in demselben Jahre die Bildung eines neuen Bulkans auf der Philippinen-Insel Camiguin. Ich selbst war in jenem Jahre wohl der erste, welcher diese Neubildung öffentlich in Europa bestannt machte, nachdem ich am 12. Juli einen hierauf bezüglichen Briefmeines Freundes Gustav Wallis, datirt vom 25. Mai 1871, aus Manila in Halle empfangen hatte. Da meines Wissens die von mir damals veröffentlichte Schilderung noch nicht in wissenschaftliche Blätter überging, so durfte es hier am Orte sein, dieselbe wegen des ihr inwohnenden Interesses nochmals zu wiedersholen.

"Bas man längst", heißt es bort, "mit bangen Ahnungen voraussah, nämlich die Bildung eines ganz neuen Bulkanes, hat sich jest in einer ebenso traurigen, wie unerwarteten Art mit ber Bildung eines ganz neuen Bulkanes bestätigt. Die Insel Camiguin, ungefähr in ber Mitte ber Philippinen und eine der gesegneten Bissäs:Inseln, sollte der Schauplat dieses surchtbaren Ereignisses werden. Schon seit Monaten wurden die Beswohner dieser, wie auch der Insel Bohol, Cebu u. s. w. durch oft wiederholte Erdbeben beunruhigt, und mit einer größeren Spannung sah man einer Katastrophe entgegen, die der allgemeinen Angst mit einem Schlage ein Ende machen würde. Camiguin war nach und nach von dem größten Theile seiner Bewohner verlassen worden, obwohl eine Flucht auf die umliegenden Inseln überall ihre Ges

fahren bot, ba jeder Diftrift in ber letten Beit mehr ober weniger von Erfcutterungen beimgefucht murbe. Da endlich ließ sich am 1. Mai Abends 5 Uhr aus einem beim Dorfe Catarman aufsteigenden Berge ein bonner: ähnliches Getofe vernehmen, bas, von einzelnen heftigen Stogen gleichwie von Ranonenschuffen unterbrochen, die Luft weithin erschütterte und stets an Kraft zunahm, bis schließlich mit lautem Gefrach ber Boden spaltete und den emporten Elementen einen Ausweg von 1500 Fuß Lange öffnete. Rauch und Ufche, Erde und Steine murben ausgeworfen, wodurch weit und breit die Ortschaften allmälig bamit überbect murben. Dann trat eine langere Paufe ein, boch nur, . um ben entfeffelten Elementen Beit zu einem noch ftarkeren Ausbruche zu laffen. Die: fer erfolgte bald barauf, um 7 Uhr, bei Einbruch ber Nacht, und begrub leiber unter einem Feuerregen an 200 Menschen, die aus Neugierde sich schnell um ben Rrater gefammelt hatten. Die grune Balbung murbe in weitem Umereife vom Feuer ergriffen und Enatterte rauchend, wie Splitter, in die Lufte auf, Menschen und Bieh vor sich her treibend. Das Schauspiel soll schrecklich gewesen sein und das Ereigniß überhaupt einzig da= stehen in den an vulkanischen Erinnerungen boch so rei= chen Unnalen diefes Archipels. Merkwürdig ift, daß dem gewaltigen Borfalle keine meteorologischen Unzeichen vor= angingen, wodurch bas Bolt noch hatte an bie nahe Ge= fahr gemahnt werden konnen, die, für den Augenblick wenigstens, gang unvermuthet erfolgte. Der Rrater hatte bei ber besagten Lange von etwa 1500 Fuß eine Breite von 150 und eine Tiefe von 27 Fuß. Eigenthumlich war es, daß ber Berg, ber in feiner konischen Form und geognostischen Beschaffenheit gang vulkanischen Charakter zeigt, ben Krater am untersten Theile bilbete, und daß auf dem abgestumpften Regel sich früher ein um= fangreicher See befand. Dieser See entleerte sich burch einen Spalt am 31. December 1860 und richtete burch die ablaufenden Fluthen großes Unheil unter den umlie= genden Ortschaften an. Auch von der freundlich belege= nen Stadt Cebu auf ber Infel gleichen Namens berich: tet man von einem bevorstehenden Ausbruche. In einem Saufe bafelbst murbe ein wechselmeifes Beben und Gen= fen des Bodens mahrgenommen, fo daß man auf biefer Stelle die Bildung eines Bulkanes vermuthet, bestimmt, einen gangen Stadttheil in die Luft zu fprengen. Die geangstigten Bewohner haben, in Erwartung biefer Rataftrophe (die aber, fo viel mir wiffen, gludlicherweife nicht eintrat), ihre Wohnungen verlaffen. Schon bei meiner Unwesenheit in Cebu, im verfloffenen Februar, fab man ungewöhnlichen Ereigniffen entgegen; viele Leute schliefen schon nicht mehr in ihren Saufern, aus Furcht, von einem Biegelbache erschlagen ju werben, und brachten bie Nachte in leichteren, mit Palmblattern gedecten Bohnungen zu, wie bas ja auch in Manila von fleinmuthig

gen Personen geschieht, da bas schreckliche Erdbeben von 1863 noch frisch in Aller Gebachniß ift."

Soweit mein Freund Wallis. Diese Mittheilun= gen bestätigen auch fur ben Philippinen : Archivel, baß bort in den letten Jahren eine ungewöhnliche plutoni= fche Thätigkeit vorhanden mar. Abgesehen aber von eini= gen anderen merkwurdigen bulkanifchen Erfcheinungen, welche Dieffenbach fur 1871 mittheilt, die mir jedoch ber Bestätigung noch zu bedürfen icheinen, endete boch dieser Bulkanismus nicht mit jenem Jahre, wenn auch feine Kraft eine Verminderung erfahren haben mochte. Für 1872 ermähnt Dieffenbach ber großen Eruptio: nen des Befub im Fruhjahre und des Merapi auf Java. Reuerdings erfahren wir auch von Dr. Philippi zu Santiago in Chile, daß am 6. Juni deffelben Jahres im Suden von Chile, zwischen den Bulkanen Daima und Villarica, ein neuer Bulkan fich bildete, nämlich ber Chagnell, welcher ein ähnliches Unheil anrichtete, wie ber neue Bulkan von Camiguin. Diefem Bulkanismus entsprechend, machft und fällt auch die Periode der Erdbeben. Rach Dieffenbach's Zählung gab es im Sahre 1869, nachdem das vorige Jahr nach Prof. Fuchs mit 94 Erbbeben vorangegangen mar, 267, im 3. 1870 fogar 379, im 3. 1871 aber wieder nur 137 Erdbeben. Dagegen gablte Scrope für 1867 nur 33, für 1866 nur 5, für 1865 nur 11, für 1864 nur 4, für 1863 nur 7, für 1862 nur 9, für 1861 nur 7.

Sonberbar genug, behauptete der Bolksmund in verschiedenen Gegenden schon seit lange, daß diese Erdbeben an gewiffe Beiten im Sahre gebunden feien. Da man aber auf den erften Blick hin keinen urfachlichen Bufam= menhang zwischen ben Sahreszeiten und den Erdbeben zu erkennen vermochte, fo ift es nicht ju verwundern, daß die Wiffenschaft bis auf die Reuzeit diefen Bolksglauben unbeachtet ließ. Nichtsdestoweniger hat ihn die Statistif ber Erdbeben bestätigt. Dieffenbach hat uns auch hierüber mit dankenswerthem Fleiße eine Uebersicht biefer Resultate gegeben, die an Deutlichkeit nichts zu munfchen übrig läßt. hiernach fällt eine größere Ungahl von Erdbeben auf die Aequinoctien, als auf die Solftitien. So fielen z. B. vom 1. Januar 1850 bis zum 31. December 1857 auf der nördlichen Halbkugel 1324 Erd= beben auf die Aequinoctien, nur 1202 auf die Solstitien, auf der sublichen Halbkugel 301 auf die ersteren, 261 auf die lettern. Ebenso sonderbar und bisher noch un= erklart ist es, daß die größte Anzahl der Erdbeben auf gewiffe Monate fallt, in Griechenland g. B. auf die herbstmonate, in Mittelamerika auf den Sommer. Nicht minder überraschend und merkwurdig fand Dieffenbach biese Regel für verschiedene Bonen verschieden. Go fielen im J. 1869 von 267 Erdbeben 128 auf bie beiße Bone, 139 auf die gemäßigten Zonen, und zwar 139 auf die warmen, 129 auf die falten Monate. Bon ben lettern

gehoren 32 ber beißen Bone, 97 ben gemäßigten Bonen an, während umgekehrt in ben heißen Monaten 38 in die kalten Bonen und 101 in den heißen Erbstrich fallen. Im Denmalde ereigneten fich die Erdbeben vorwiegend in ben Wintermonaten, und biefe Regel bewährte fich sogar in ben Jahren 1588, 1619, 1690 und 1785; in der Periode von 1869 bis 1871 fielen von 135 Erdbebentagen 62 Tage mit nur 26 stärkeren Erschütterungen in die warmeren Monate, bagegen 73 Tage mit 344 stärkeren Erschütterungen in bie kälteren Monate, in benen bie Erdbeben auch ftets das Maximum ihrer Intenfitat erreichten. Bekanntlich hatte fcon ber Englan: der Mallet behauptet, daß die meiften Erdbeben in die Monate December und Januar fielen. Muf ben erften Blid bin, fagte ich schon oben, liegt fein urfachlicher Busammenhang zwischen Utmosphäre und Plutonismus, und auch Dieffenbach vermeibet es vorläufig, einen folchen nachzuweisen. Dennoch find bie von ihm und Undern gefundenen Refultate fo mertwurdig, daß man wenigftens nach einem Unhalte fucht und fich fragt, ob denn wirklich ein folder zu entbeden fei? 218 Untwort erlaube ich mir barauf bingumeifen, bag man auf ber liparifchen Infel Stromboli, wie wir aus bem reizenden Reifebuch: lein der Elpis Melena (Blick auf Calabrien und die liparischen Inseln im 3. 1860) miffen, ichon feit langer Zeit beobachtet zu haben glaubt, daß die Ausbrüche ihres Bulkanes im Winter und bei stürmischem Wetter viel bedeutender seien, als im Sommer oder bei klarer und ruhiger Luft. Als ich die genannte Schrift in diesen Blät= tern (1862) anzeigte, feste ich (S. 255) Folgendes bingu "Das ließe barauf ichließen, bag bas Feuer im Innern bes Berges, wie das unfrige im Dfen, feiner Intensität nach von der Menge bes Sauerstoffs abhinge, welchen die Luft in sich birgt. Bekanntlich erneuert sich berfelbe bei frurmischem Wetter rascher, als bei ruhigem, wie auch ein rasch strömendes Waffer seinen Bewohnern mehr Sauerstoff zuführt, als ein stehendes. Rein Bunder, daß ber Befuv, wie die Strongploten ihren Bulfan nen: nen, unter folden Umftanden, wie noch heute, ichon im Ulterthume als Wetterprophet galt, der durch die Starte feiner Thätigkeit, sowie burch die Richtung feines Rauches jeden eintretenden Witterungswechsel brei Tage vorher ankundigt." Ift diefer Unhalt begrundet, fo erklart er höchst ungezwungen, marum, wie oben gezeigt murbe, mehr Erdbeben auf die stürmischen Aequinoctien, als auf die luftstillen Solstitien fallen, warum sie intensiver und häufiger in ben ebenfalls wetterwendischen Wintermonaten; als in den ruhigeren Sommerzeiten auftreten. Sebenfalls murbe- hieraus ein überaus beutlicher Bufammenhang bes Bulkanismus und Plutonismus hervorleuchten. Es wird gut fein, wenn fich ber Lefer an biefe Erela: rung befondere heften will, da spater noch andere tos: mische Berhaltniffe in Frage tommen, bei benen jene

Erklärung vielleicht eine Rolle fpielen durfte, obgleich Dieffenbach noch einen andern Erklärungsgrund geis gen wirb.

Bunachft menben wir uns einem tosmifchen Berhalt= niffe gu, bas auf ben erften Blick hin vielleicht einen noch weniger glaublichen Ginfluß auf die Erdbebenkraft übt, nämlich bem Ginfluffe bes Mondes auf die Thatig= feit bes Bulkanismus. Auch biefe Unnahme ift ziemlich alten Urfprungs und foll vor mehr als 100 Jahren von einem Gelehrten in Lima ausgesprochen worden fein. Im Laufe der Zeit schlossen sich ihm die bedeutendsten Forscher bes Plutonismus und Bulkanismus an, und man weiß, daß neuerdings auch Palmieri von einer Bunahme des Bulkanismus beim Befuv unter der Constellation des Vollmondes spricht. Bor Allen aber war es Rudolph Kalb, welcher nicht allein den Mond, fonbern auch die Sonne zu Mitschuldigen machte. Seine weitläufig begrundete Theorie fest naturlich eine ahnliche Fluth für bie feuerfluffige Maffe des Erdinnern voraus, wie fie die Erbe auf ihrer Dberfläche im Meere besitt. Man weiß jedoch, wie heftig diefe ganze Theorie angegriffen und verworfen murbe. Nach Dieffenbach ift bas aber nichts Underes gemesen, als daß man das Rind mit bem Babe verschüttet habe. Nach seiner Auffassung konnen Mond und Sonne recht wohl unter jenen Beranlaffungen fein, welche bie früher besprochenen überfättigten Lösungen bes Erdinnern jum plöglichen Krnftallifiren, b. h. jur Ub: Scheibung fester Gesteinsmaffen, mit andern Borten: gur Berdickung ber Erderufte zwingen. Naturlich konnte biefer Einfluß von Sonne und Mond nur in ber Ungie: hungskraft beruhen, die sie auf bie innere Erdfluth aus: uben, und wodurch fie diefelbe in Bewegung gu fegen ver: Diefe Unziehung und Fluthbewegung mußte möchten. bann nach Dieffenbach's fruber erlauterter Unnahme von der Berklüftung des Erbinnern und ber Dunne ber Erberufte unter bem Aequator die ftartere fein. Wir kon: nen hier bem geiftreichen Rritifer nicht burch alle Stufen feiner Beweisführung folgen, da wir sonst genothigt fein murben, fein ganges 14. Rapitel auszuschreiben. Nur bas wollen und muffen wir bemerken, bag allerdings, wie es Scheint, gewiffe Beobachtungen fur ein Marimum und Minimum im täglichen Gange bes Bulkanismus fprechen. So glaubt g. B. Palmieri nicht nur, bag die Steigerung des vefuvifchen Bulkanismus bei Bollmond eintrete, fondern daß auch die Lavastrome bes Besuv täglich ein= mal ihr Maximum und ihr Minimum erreichen. "Von Tag zu Tage verzögerte fich ber Eintritt ber Maxima und Minima um etwas über eine halbe Stunde." Das Resultat aller Untersuchungen Dieffenbach's über biefen Punkt läuft jedoch nur auf Folgendes hinaus. Rach Allem, mas man bis jest weiß, darf man einen Ginfluß von Mond und Sonne nicht mehr abweisen; allein es ift nicht mahrscheinlich, daß felbige fo gewaltige Phano: mene, wie es Eruptionen und Erdbeben find, direct ber= vorbringen, daß sie vielmehr nur in der oben angegebes nen Weise als fluthbewegende Kräfte vermittelnd babei wirken. Wir werden, ba bas 15. Rapitel fich noch um= ständlicher mit dieser Theorie beschäftigt, im nächsten Ur= titel nochmals barauf gurudtommen muffen.

### Die Wolfen und Wolfenformen.

Von Otto Mle.

3weiter Urtifel.

Die Wolfen gehören zu ben beweglichsten und man= belbarften Dingen ber Erbe; auch mo fie festzuliaften und ihre Formen zu mahren scheinen, ift diefe Beständigkeit nur Täuschung. Diesen Charakter der Flüchtigkeit und Wandelbarkeit aber haben sie bei ihrer Geburt empfan: gen; er ift ihr eigenstes Wefen. Jede Luftmaffe wird zur Botte, sobald ihr Baffergehalt ju groß fur ihre Temperatur wird. Das kann nun in verschiedener Beife geschehen. Die fluffige ober feuchte Erdoberfläche fann der Luft mehr Wafferdampf zuführen, als diese nach ihrer Temperatur in sich aufzunehmen vermag, ober die Luftmaffe kann erkalten, ober es konnen fich endlich Luft: maffen von verschiedener Temperatur mit einander mischen. Mit dieser verschiedenen Entstehungsweise wird sich aber auch die Gestaltung der Wolken andern. Wird irgendwo über der Erdoberflache einer ichon ftart mit Feuchtigkeit erfüllten warmen Luft immer mehr Feuchtigkeit zugeführt,

so muß endlich ein Augenblick der Sättigung eintreten, und zwar in den höheren Regionen früher als in den unteren, weil bort die Luftwarme geringer ift, als in ber Tiefe. Die nebelartigen Bafferausscheidungen ber oberen Luftregionen werben also als Wolken erscheinen, bie anfangs leicht und kaum sichtbar wie ein Sauch auftreten, allmälig aber und zwar in demfelben Mage, als der Berbichtungsproces nach unten vorschreitet, bichter und dunkler werden. Unders gestaltet fich die Bolkens bildung, wenn, wie es bei der Entwickelung von Bewittern häufig vorkommt, ein falterer, mafferarmer Luft= strom in horizontaler Richtung in eine warme, feuchte Luftmaffe eindringt. Dann entstehen an der oberen und unteren Grenze dieses Stromes Nebelbildungen, welche unten als duftere, oben als lichte Wolken übereinander geschichtet am himmel erscheinen. Da gewöhnlich biefe Strömung ftogweise auftritt, so bilden fich auch die da=

burch bedingten Bolten meift vereinzelt, fo daß fie felbft hier und ba ben blauen himmel burchblicken laffen. Bieber anders gestaltet fich ber Bilbungsproces ber Wolken, wenn, wie es bei Berdrangung des trodnen, falten Nord: oftwindes durch den feuchtwarmen Gudwestwind gefchieht, ein warmer, mafferreicher Luftstrom in eine verhaltniß= mäßig falte, ftehende Luftmaffe eindringt. Die Bolken bilden fich dann in der warmen Luftströmung felbst und zeichnen burch langgedehnte Streifen ben Berlauf berfelben vor. Starke Veränderungen erleiden die Wolken häufig auch badurch, daß fie von dem Orte ihrer Ent: ftehung burch Luftströmungen fortgeführt werben und nun in neue Luftraume gelangen, die mehr ober weniger warm und feucht als die vorher von ihnen eingenommenen find und baber ein merkliches Bachfen ober Ubnehmen ber Bolken an Große und Dichtigkeit bedingen. folche Beränderungen gerade laffen fich bei bentenber Beobachtung bie besten Borbersagungen von Bitterungswechseln grunden, wie auch in der That die mei= ften das Wetter betreffenden Bauernregeln daran anknu: pfen. Bu all diefer Beranderlichteit ber Wolken nach Große, Dichtigkeit und form tommt noch vielfach eine optische Täuschung. Auf einer folden beruht es vielfach, wenn wir ben unteren Raum des Horizontes viel bichter mit Bolken umlagert feben, als die obere Simmelswolbung. Das Auge übersieht dabei die zwischenliegenden Raume ober Schatt fie ju gering. Much bag bie über bem Horizonte aufsteigenden Wolken gewöhnlich auffallend lichte Gipfel haben, mahrend ihre unteren Partieen verhaltnigmäßig viel dunkler find, beruht nicht immer auf wirklich schwächeren Rebelbildungen in den oberen Luft= schichten ber Atmosphäre. Wir überfeben vielmehr febr häufig dabei, daß die unteren Luftschichten auch weniger burchsichtig find als die oberen, obgleich wir boch aus Erfahrung miffen, bag wir felbst beim heitersten Wetter bie Sonne bei ihrem Auf= und Untergange ohne große Belästigung bes Muges anbliden konnen, mahrend uns bies unmöglich ift, sobald die Sonne einige Grade höher gestiegen ift.

So wechselvoll und wandelbar also auch die Formen der Wolken auf den ersten Blick erscheinen, und so wenig Geset und Regel man darin erwartet, so ist es doch keineswegs der Zufall, der sie erzeugt. Sie tragen vielsmehr bei näherer Betrachtung das Gepräge ihrer Entstehungsweise unverkenndar an sich und lassen Blicke in fonst verborgene Vorgänge des Lustmeeres thun, die für unser Leben bedeutungsvoll genug sind. Schon seit alter Zeit hat man sich darum bemüht, eine Ordnung in diessen mannigfaltigen Wolkensormen aufzusinden. Aristoeteles war der Erste, der die Wolken wenigstens in Bestress ihrer optischen Verhältnisse, ihrer lichtbrechenden und lichtreslectirenden Eigenschaften und ihres Untheils an der Bildung von Regenbogen, Sonnens und Mond-



Formen bes Cirroftraius ober ber feberigen Schichtwolle.
a - e in ber Bilbung begriffen; f ausgebildet.



Beine pinfelartige Formen des Cirrus ober ter Federwolfe.

höfen u. f. w. untersuchte. Sein Schüler Theophraftes machte bann bereits Beobachtungen über bie Formen ber Wolken und ihre Beziehungen zu Wetterprophezeihungen. Er bemerkte unter Underm, daß das Erscheinen horizon: taler Wolkenschichten auf den Gipfeln der Berge ein Unzeichen von Wind und Regen fei. Uber erft im Jahre 1801 gelang es bem frangösischen Naturforscher Lamar & und ein Sahr fpater dem berühmten englischen Meteoro: logen Lufe howard, die verschiedenen Formen der Bol= ten auf gemiffe Grundtopen gurudguführen. beide Forscher unabhängig von einander und in verschie= denen gandern die Wolken beobachteten, famen fie boch im Wefentlichen auf die gleichen Grundformen, benen fie nur andere Benennungen gaben. Lamard unters fchied 6 Formen, die er Streifenwolken (en balayures), Schichtwolfen (en barre), Lammerwolfen (pommelés), Gruppenwolken (groupes), Schleierwolken (en voile) und Saufwolken (attroupes) benennt. Soward stellte 7 Grundformen auf, von denen 5 mit der Lamard'ichen Er unterscheibet gunachft vollkommen übereinstimmen: drei einfache Formen: Cirrus, Cumulus und Stratus. Der Cirrus oder die Federwolke umfaßt alle deutlich fase= rigen, nach allen Richtungen bin allmälig ihren Umfang erweiternden Bilbungen. Gewöhnlich find diese Bolkens fafern außerst gart und weiß; bald find sie gradlinig ober doch nur scheinbar in der Richtung größter Rreise bes himmelsgewölbes gefrummt, bald find fie gelockt ober gekräuselt, Flaumfedern ähnlich. Der Cumulus oder die Haufwolke ift eine abgerundete oder vielmehr aus abge= rundeten Theilen zu traubigen Maffen zusammengefette Wolke, wie sie besonders ber aus dem Schornstein ber Locomotive ausgestoßene Dampf charakteristisch barftellt. · Sie ift in beständiger Wandelung begriffen und wachft nach oben, mahrend fie unten oft auf horizontaler Bafis zu ruben scheint. Ihre Farbe ist je nach dem Stand ber Sonne fehr verschieden, vom tiefften Dunkel bis

jum glangenoften Schneeweiß; am Rande bes Sorizonts fieht fie Schneegebirgen oft jum Bermechfeln ahnlich. Der Stratus oder die Schichtwolke endlich ift eine horizontal ausgebreitete Wolkenschicht, die gewöhnlich schwer und undurchfichtig unmittelbar über bem Boben lagert, beren obere Streifen aber bei Sonnenuntergang oft in außer: Von diesen 3 ein= ordentlicher Karbenpracht erscheinen. fachsten Formen hat nun Soward 4 andere 3wifchen = oder Uebergangsformen abgeleitet. Den Uebergang von der Federwolke zur Haufwolke bildet der Cirrocumulus oder die fedrige Haufwolke, aus kleinen, weißen, runden Bolkden bestehend, die gewöhnlich staffelformig übereinander gelagert find und im Bolke als Schäfchen ober gammer= wolken bekannt find. Wenn die Federwolken nicht ein: zeln zerstreut, sondern zu Streifen von bedeutender Musdehnung verbunden sind, so bilden sie die Uebergangs= form des Cirrostratus ober der fedrigen Schichtwolke, die im Zenith aus einer Uebereinanderlagerung außerst garter, oft welliger Wölkchen besteht, die sich aber nahe dem Horizont perspectivisch zu schmalen Streifen zusam= menfchieben und oft den gangen himmel mit einem weiß: lichen Schleier überziehen. Mus ber Haufwolke entsteht, wenn fie fich verbichtet, eine andere Uebergangsform, ber Cumulostratus, die ftreifige oder gethurmte Saufwolke, welche in ihrer allmäligen Ausbreitung die fchone Bols bung der Haufwolke verliert und endlich den gangen So= rizont mit einem blauschwarzen Farbenton überzieht. Bulett geht diese Wolkenform in die fiebente Doward'sche Form, den Nimbus ober die Regenwolke, uber, ju der fich aber auch alle anderen Wolkenformen umbilden kon: nen, sobald sie sich verdichten und verdunkeln. Rach oben löft fich diese Regenwolke häufig in leichte Feder: wolfen auf, mahrend unten und feitwarts noch die schwere Saufwolke fteht, bis ichlieflich das gange Wolkengebilde in fließenden Regen übergeht.

# Ueber die Arnstallisation des Wassers.

Von f. Rudolph Strobecker.

Dritter Artifel.

Vl.

Eine außergewöhnliche Bildung ber rhomboödrischen Eiskrystallisation in Berbindung mit der Auffindung bisther noch nicht gekannter, vollkommener, höchst spiger Rhomboöder, jedenfalls berselben, welche abgestumpft das gewöhnliche stängelige Rhomboödereis zusammensegen, habe ich während meiner Beobachtungen am 26. Januar v. J. angetroffen.

Um linken Mainufer lagen vor dem Deutschherren: hause mehrere Eistafeln, auf beren Flachen ein Dreieck neben dem andern, von etwa 2 Centimeter Höhe, gezeichnet war. Diese Eisschollen — es war bei Thauwetter — zerfielen bei schwacher Berührung in einzelne etwa 5 Centimeter lange Krystallindividuen, welche meistens spige halbe Pyramiden darstellten und mit ihren Spigen, theils nach oben, theils nach unten ragten, also mit ihren Basen die Flächen der Eistafeln bildeten, auf welzchen die Conturen jener Dreiecke bei dem Thauwetter sichtbar wurden.

Durch bas Auf- und Abwärtstagen waren bie Krysftalle keilartig nebeneinander gelegt; auch waren hier und ba zwischen benselben Hohltaume, in welchen jene höchst spigen, nadelig zulaufenden Rhombosber von etwa 10 Centimeter absoluter Länge (? + 16 R. Kopp's Atlas b. K.

Big. 224) gahlreich fich fanden. Ihre Kanten, befondere an einem Rroftalle, welcher bas blaue Licht ftart reflectirte,

waren scharf ausgeprägt.

Die pyramibenartigen Krystalle stellten theils spise Pseudo-Demitrigonalpyramiden dar, theils fanden sich aber auch an denselben Rhomboöderrandkanten; in sehr wenigen Beispielen fanden sich Rhomboöder, welche einsseitig basisch abgestumpft waren (Hemimorphismus). Diese außergewöhnlichen Krystalle sind segmentirte Rhomboöder, welche ebensowohl Gegenstand der Lehre von den Uggregationen sind, als auch an das (pyroelektrische?) Leuchsten des Eises erinnern. Die Pseudo-Hemitrigonalpyramiden sind, wie die Abscheitelung des Clarke'schen Kernsthomboöders (f. o. sub III), für die krystallographische Schule wichtig.

#### VII.

Einer ber wesentlichsten Gegenstände ber Arpstallographie bes Baffers ift die Versinnlichung des heragonaten Nebenarenkreuzes burch in Richtung der Nebenaren-

arme gelegte Krnftalle.

Das Urenfustem eines Rruftalls ift bas (ideale) Prin= cip feiner Ausbildungsrichtungen. Bei dem Ernftallifirten Baffer (Gis, Schnee und Reif) tritt diefes Princip verkörpert, sinnlich wahrnehmbar auf, welche Thatsache in ben neueren Lehrbuchern nur hochft unvollkommen berud: fichtigt ift, bagegen in ber alteren Literatur ausführlich abgehandelt wird; v. Mairan beschreibt dieselbe (Ub: handlung von bem' Gife 1752. S. 115). Ich wurde hier auf bie Entstehung von feche unter einem Winkel von 60° zu einander geneigten und von einem Mittel= punkte ausgehenden Gisfaden beim Gefrieren bes Waffers aufmerkfam gemacht. Diefe Gisfaben ftellen, wie bie in allen neueren Lehrbuchern erwähnte einfachste Schneege= stalt, bas heragonale Nebenarenfreuz vollkommen bar. Außerdem habe ich das auch v. Mairan schon ange= gebene, breiarmige Arenfpftem mit Winkeln von 1200, besonders auf dem Recheneiweiher bahier, in gahlreichen Beispielen gefunden; daffelbe ftellt das heragonale Neben= arentreuz bar, in welchem jedesmal ber abwechselnde Urenarm fehlt, alfo das trigonale Rebenarenfreut, das verkorperte Princip ber Trigonie.

Bei bem Eise nicht allein, sondern auch bei dem nach allgemeiner Ansicht prismatisch spaltenden Schnee haben wir das trigonale Nebenarenkreuz. Scoresby zählt es in seinem Werke (2. Bb., Taf. II, Fig. 95) unter den natürlichen, J. C. Wilke unter seinen künstlichen Schneefiguren (Ubhandl. d. Sch. A. ü. N. 23. Bd. Taf. I.,

Fig. 11) auf.

Außer bem heragonalen und trigonalen Nebenarenstreuz sind bei dem Gefrieren des Wassers noch mehrere Beobachtungen über die Entstehung von Eisfäden in Richtung der Nebenarenarme zu machen. v. Mairan gibt in seiner Abhandlung (S. 114) an, auch Eisfäden, die unter dem Winkel von 30° zu einander geneigt sind, gefunden zu haben. Ich selbst habe nicht nur dies, sonzbern auch noch den Winkel von 15° ganz gewöhnlich gefunden, wonach ein zweites (diheragonales), sogar dritztes Nebenarensussen in das erste hineingelegt ist, welcher Thatsache die frühere Beobachtung von zwölfstrahligen Schneesternen (Scoresby II. Bb. Tas. 11. Fig. 93 u. 94.—
3. C. Wilke, Abh. d. Sch. A. ü. N. 23. Bd. Fig. 55) zur Seite steht.

Nicht nur diese, sondern auch noch irreguläre Bilzbungen nimmt man bei der Entstehung der Eiskäden wahr. In sehr zahlreichen Källen sindet man, daß von den 6 Arenarmen einer oder zwei sehlen, also ein oder zwei Winkel von 120° neben den von 60° bestehen; serner, daß nur zwei Nebenaren vorhanden sind, die ein salschese rhombisches Nebenarenkreuz (mit Winkeln von 60° und 120°) bilden. Dies weist auf die bei dem Sise, wie auch bei dem Schnee gefundenen Arnstalle mit unvollzähligen Flächen hin; denn Unvollzähligkeit der Arenzarme, oder das Fehlen einer ganzen Are in dem versinnzlichten Nebenarensysteme des Wassers bedingt Flächenzunvollzähligkeit der Wasserkrystalle.

Fehlen im Nebenarenkreuze ein ober zwei nicht neben einander liegende Arme verschiedener Nebenaren, so ist nur noch ein Schritt bis zum Fehlen bes britten Armes, mit andern Worten, zum trigonalen Nebenarenskreuz. Wir haben dann die Holoarie auf dem Wege zur Hemiarie, also relative Hemiarie, welcher die von Prof. Marr in Braunschweig aufgefundenen vierseitigen Eissäulen mit Seitenkantenwinkeln von 60° und 120° (Schweigger's Journal 54. S. 426. 1828) [relative Hemiedrie) entsprechen. Hier ist auch der von Erasmus Bertholin angegebenen fünsectigen und achtectigen (ditetragonalen?) Schneesterne zu gedenken (v. Mairan, Ubh. v. d. E. S. 242).

Das falsche rhombische Nebenarenkreuz, burch Fehten einer (ganzen) Nebenare bargestellt, habe ich bei bem Recheneiweiher hierselbst gefundenz es wird von Clas Bjerkander (Abh. d. Schwed. A. d. W. ü. N. 37. Taf. 1. Fig. 2 u. 23) und Scoresby (bessen Werk 2. Bd. Taf. 9. Fig. 46) abgebildet. Demselben entsprechen die von E. Schmid (Pogg. Unn. 55. S. 472) an der Saale und von mir am 21. Januar v. J. am Mainufer gefundenen rhombisch gestalteten Säulen (Urenunvollzähligkeit — Flächenunvollzähligkeit).

In biesem Kapitel ber Eiskrystallographie werden die Bersuche von Albini, Prof. zu Bologna (Gilbert 5. 1800), nicht zu übersehen sein, nach welchen ein elektrisscher Funke, auf eine zähflüssige oder erdige Materie gesleitet, sechs von einem Mittelpunkt ausgehende Strahlen erzeugt, so daß also die Ursache der Schneegestalt eine elektrische wäre (f. o. V.). L. U. v. Urnim (Gilbert's U. 5. S. 73. 1800) hat auf gleiche Weise außer sechs auch mehr und weniger Strahlen erhalten.

#### VIII.

Schließlich habe ich noch ber von mir nicht gefunbenen, angeblich tetragonalen Wasserfrystalle zu gedenken. Scoresby bildet (II. B. s. B. Taf. 8, 9u. 10) zahlreiche Beispiele als tetragonal geltenber Schneegestatten ab. (Kig. 24, 26, 45, 50, 51, 60, 61, 69, 72); A. E. Norben fijölb (Pogg. Unn. 114. S. 612. 1861) theilt die Beobachtung prismatisch gestreifter, vierseitiger (hohler) Reifprismen mit; Bernharbi gibt an, vierseitige Prismen, mit vier Pyramidenstächen zugespist, neben Rhombosbern gesunden zu haben. Auch Naumann gedenkt dieser Berhältnisse, aus welchen auf einen (jedoch zwei Krystallssystemen angehörenden) Dimorphismus des krystallissischen Wassers geschlossen worden ist (bessen Elemente d. M. 7. Auss. S. 203).

#### Refultate.

1) Das tafelförmige Eis der Gewässer spaltet, ohne Unterschied seiner Tiefe, in gleichseitig dreieckige Tafeln, von welchen mitunter je zwei aus einer rhombisch gestalteten und auf ihrer Brachydiagonale spaltenden Tafel entstehen. Bei dem Schnee kommen, nach Scoresby (dessen Werk Il. Bd. Taf. 11. Fig. 35, 77, 81), diese gleichzseitig dreieckigen und auch rhombisch gestalteten Tafeln als selbständige Krystalle vor. Auch dem taseligen Glase, Porcellan und ähnlichen Materien kommt die Eigenschaft zu, in dreieckige Taseln zu spalten (s. o. sub 1.).

2) Das Eis, welches nach früher angegebenen Beobsachtungen außer heragonal, auch tetragonal (allenfalls rhombisch), also bimorph frystallisitt (f.o. sub VIII.), ist innerhalb bes heragonalen Systems polymorph und zwar

spaltbar:

a. nach allgemeiner Erfahrung thomboedrisch (Rhom:

boëdereis);

b. prismatisch, nach seltenen Beobachtungen von de Thurn, Schmidt, Norbenftjöld und mir (Sauleneis);

c. nach meiner personlichen Erfahrung in einer hemis morphen Trigonalpyramide (Pyramideneis) [f. o. sub II).

Die breieckigen Eistafeln find beshalb meiftens rhom: boebrifche, feltener prismatifch : trigonale und pyramidal:

trigonale Tafeln.

3) Das Rhomboëbereis ist, wenn es ganz ruhig gefroren, bicht und spaltet in der nicht verwechselbaren Weise, das durch Brechen von Stücken aus demselben Kläschen einer Polseite des Clarke'schen Kernrhomboëders (mit 120° Polkantenwinkel) zu Tage treten. Dieses Rhomboëder scheitelt seine Spige ab als eine Pseudo Demitrigonalspramide.

Das Rhomboëbereis ift bei nicht ganz ruhigem Gefrieren des Wassers ein Aggregat von höchst spigen, positiven Rhomboëdern (? + 16 R.), welche unter der Grenze ihrer Randkantengegend abgestumpft sind, so daß die Randkanten sich nicht berühren. Es hat eine schiestlinig = stängelige Struktur (stängeliges Rhomsboëdereis) und zerfällt in Folge von Thauwetter mit Nachtfrost, nach vorherigem Sichtbarwerden der Krystallsblasen auf der Taselssäche, in seine einzelnen Individuen. Die Eisbecke der Gewässer besteht deshalb aus vielen Taussenden oder Millionen von Krystallindividuen (s. o. sub III.).

4) Das Säuleneis — heragonale, trigonale und burch Flächenunvollzähligkeit rhombisch erscheinende Prismen — ist, wie das stängelige Rhomboëdereis, ein Aggregat vieler Individuen, hat sen frecht stängelige Struktur und zerfällt gleichfalls bei Thauwetter mit Nachtfrost. Seine Kernform ist, nach dem Spalten des Aggregats in trigonale Tafeln zu schließen, die trigonale Säule (f. o. sub IV.).

5) Das Eis, welches ich in eine Hemitrigonalppramibe von c. 60° Polkantenwinkel spaltend fand, war dicht, und die Seitenflächen der bezüglichen Eistafel waren ppramidal geneigt. Scoresby und Bjerkander haben eine Hemitrigonalppramide am Schnee und Reif entdeckt, ebenso eine Hemiheragonalppramide. Smittson und Nordenstijst fuchen den Bemimorphismus des Poras

mibeneifes auf bas norblichtahnliche Schneefeuer gu be-

ziehen (f. o. sub V.).

6) Es fanden sich am Mainufer hierfelbst im Zerfalten begriffene Eistafeln, welche aus einseitig segmentitzten, also hemimorphen, mit ihren Spisen in das Innere ragenden und mit ihren Basen die Taselstächen bildenden Rhomboödern bestanden. Auf den Taselstächen waren die Basenconturen (Dreiecke) zu sehen, und im Innern fanden sich Hohltäume, in welchen ich höchstspise, vollkommen das blaue Licht stark restectirende Rhomboöder (? 16° R.) eingenistet entdeckte.

Die hemimorphen Rhomboëder, von welchen viele nur ein Segment oberhalb der Randkantenregion sind, stellen spige Pseudo = Hemitrigonalpyramiden dar und sind deshalb, wie die Ubscheitelung des Clarke'schen Kernrhoms boëders (eine stumpse Pseudo = Hemitrigonalpyramide), für die krystallographische Schule von Interesse (s. o. sub VI.).

7) Eis, Schnee und Reif bilden sammtlich das heragonale Nebenarenkreuz; das trigonale ist nur bei Eis und Schnee beobacktet, obgleich bei dem Reif die Hemitrigonalpyramide auch gefunden ist (Bjerkander). Im heragonalen Nebenarenkreuz fehlen oft ein oder zwei abwechselnde Arenarme (relative Hemiarie), welchen unvollzähligslächige heragonale Prismen mit Säulenwinkeln von 60° und 120° entsprechen (relative Hemiedrie). Ferner fehlt mitunter eine ganze Are, woburch ein falsches rhombisches Nebenarenkreuz dargestellt ist, entsprechend der bei dem Eise vorkommenden falschen Rhombensäule (f. o. sub VII.).

#### Nachtrag.

Die Muthmaßung, daß die Formen der Pflanzen und Thiere auf der Constitution ihrer Moleküle durch atomistische Krystalle beruhen, nöthigt zu manchem Bedenken, da die Nägeli'sche Molekulartheorie in organisch skrystallographischen Fragen durchaus nicht umgangen werden kann.

Die große Unzahl verschiedener Specien in den beis den organischen Reichen und die wenigen Stoffe (Celluslosearten und Albumimate), welche sie aufbauen, drängt den Gedanken auf, daß verschiedenartige Zusammensehung atomistischer Krystalle zu Molekülen, Polymorphismus, und die zahlreichen Combinationen derselben die Ursachen der Pstanzen zund Thierformen sind.

Nur einige erfahrungsgemäß feststehende Unhalts= punkte über die Zusammensehung der Molekule bei ver= schiedenen organischen Gewehstoffen werden nothig fein,

um in bas Formengeheimniß einzudringen.

Empirische Ursache, nach solchen Anhaltspunkten zu suchen, haben wir sehr viele durch den Polymorphismus einiger an der Zusammensegung der organischen Gewedestoffe theilnehmenden (Elemente) und des "Wasser"; ferner durch die Formenverschiedenheit und die Combinationen der Arystalle, von welchen wir im sicht und meßbaren Zustande bei dem Diamant, Phosphor, Schwessel und besonders bei dem Wasser Beispiele haben; und endlich dadurch, daß die Uspmetrien bei Thieren (Sitaceen) und Pflanzen (Ulmaceen, Tiliaceen), nach Näsgeli's Moleculartheorie zu schließen, von dem Hemimorphismus (Uspmetrie) der Wassertrystalle, wie oben schon angedeutet, verursacht sind.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

N 13. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Berlag.

26. März 1873.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß das Abonnement für das nächste Bierteljahr (April bis Juni 1873) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1872, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben sind.

Salle, den 19. Märg 1873.

Inhalt: Plutonismus und Bulkanismus, von Rarl Muller. Fünfter Artikel. — Die Bolken und Bolkenformen, von Otto Ule. Dritter Artikel. — Eine neue Industrie, von hermann Meier in Emden. — Rleinere Mittheilungen.

## Plutonismus und Bulkanismus.

Don Karl Müller.

Fünfter Artitel.

So zweiselnd man sich auch einer Theorie gegenüber verhalten mag, welche ber Anziehungskraft der Sonne und des Mondes einen so großen Einsluß auf eine immerhin noch hypothetische Fluth des Erdinnern beilegt, so wird man doch nicht umhin können, die Thatsachen, auf welche sich die Theorie zu stüßen vermag, wenigstens ruhig und denkend anzuhören. In dieser Beziehung behaupten die im Odenwalde auf das Genaueste beobacteten Erdbeben den ersten Rang, und diese sind es darum

auch mit Recht vorzugeweise, auf welche Dieffenbach hindeutet.

So verspürte man im Jahre 1869 im Obenwaldges biete 56 Erdbeben mit 294 heftigeren Stößen und Ersschütterungen. Bon diesen sielen auf die Zeit vom Bollsmond bis zum letten Biertel excl. 12 Erdbebentage mit 50 Erschütterungen; vom letten Biertel incl. bis zum Neumond excl. 14 Erdbebentage mit 63 Erdstößen; vom ersten Biertel incl. bis zum Bollmond excl. 14 Erdbebens

tage mit 46 Erbstößen. Es kommen folglich 185 Erbstöße auf die Zeit vom letten Viertel dis zum Neumond und von da dis zum Vollmond, dagegen nur 109 auf die Zeit vom Vollmond incl. dis zum Neumond excl. — Uehnliches beobachtete man im Jahre 1870 und 1871, wenn auch in schwächerem Grade.

Diese Thatsachen murben vereinzelt nicht viel bebeu: ten, wenn nicht gleichzeitig auch eine Bunahme ber Bulkanausbruche in der Zeit vom Neumonde zum Vollmonde nachgewiesen werden tonnte. 3mar bemerken wir in diefer hinficht noch gewaltige Luden ber Beobachtung, boch wird diefer Mangel durch die Berbindung mit ben vori= gen Thatsachen wesentlich aufgewogen. Wir haben ja in der That ein volles Recht, nach den bisher beigebrach= ten Thatsachen mit Dieffenbach zu behaupten: "daß in allen Epochen, in welchen lebhafte Bewegungen ber Erdoberfläche an ben verschiedensten Punkten ber Erde mahrgenommen werden, diefe Erschütterungen auch von Bulkanausbruchen begleitet ober gefolgt zu fein pflegen." Die Gegner einer folden tosmischen Theorie ber Erbbeben haben barum fehr Unrecht, wenn sie barin einen Gegenbeweis erblicken wollen, daß Erdbeben unter allen Conftellationen von Mond und Sonne vorkommen. Sie beachten offenbar nicht, mas eigentlich burch jene tos: mische Erdbebentheorie bewiesen werden foll. Sie set ja ausbrudlich voraus, bag bie Einwirkungen von Sonne und Mond ftets vorhanden find, und behauptet eben, baß je größer diefe Ginwirkungen find, um fo größer auch ber Krafteffect bes Pluto-Bulkanismus fei, daß er, mit einem Worte, ihrem Einfluffe proportional laufe. Dief = fenbach fagt einem folden Gegner, welcher die heffischen Erdbeben im Auge hatte, Folgendes. Ihren Anfang nahmen biefelben mit dem ungemein heftigen Erdftoge gur Beit des Neumondes am 13. Jan. 1869. hierauf trat, nach einer Bieberholung ber Erscheinung am 20. Januar, eine Pause ein, welche bis jum 18. October bauerte. Um 20. October war Vollmond, und um diese Zeit be= gannen die Groß: Gerauer Erdbeben mit gang leichten Erschütterungen. Um 28. trat bas lette Biertel, am 30. das Perigaum ein. Uber am 30. wurden auch brei Erdftoge, unter ihnen ein febr farter, beobachtet, am 31. sogar 53 und am 1. November 41.

Man muß übrigens bei dieser kosmischen Theorie wohl beachten, daß jeder Grund zur Erklärung so gesheimnisvoller Borgänge, wie es Erdbeben und vulkanissche Eruptionen leider noch immer sind, ein Gewinn für die Wissenschaft ist. Selbst wenn er sich nicht haltbar erweisen sollte, so trägt er doch immer dazu bei, alle Thatsachen wie an einem Maßstade an ihm zu prüsen, dis sie entweder durch ihn erklärt sind oder einen andern Erklärungsgrund wahrscheinlicher machen, auf den sie hinleiten. Es ist darum selbstverständlich, daß man anssing, auch die Fluthbewegungen des Oceans mit den

Erbbebenwellen in Verbindung zu bringen. [3war vers muthete man schon seit lange einen solchen Zusammens hang, weil häusig mit Erbbeben auch ein Steigen ber Meeressluth beobachtet wird; doch war man noch weit bavon entfernt, diesen Zusammenhang wirklich zu beweissen. Um so lehrreicher ist, was und Dieffen bach über btesen Punkt mittheilt.

Mit dem großen Erdbeben von Manila und dem Ausbruche bes Purace in Neugranada fiel z. B. eine Springfluth zusammen, welche in allen Theilen ber nord: amerikanischen Union beobachtet wurde, und welche am folgenden Tage in Savre ankam. Mit bem Erdbeben in Dalmatien und den gleichzeitigen Erderschütterungen in Guatemala am 30. April 1870 traf eine große Fluth in Civita = Vecchia ein. Mag man beibe Falle auch fur einen Zufall halten, fo beobachtete boch Prof. v. Soch = stetter bei dem Erdbeben von Arica in Peru vom 19. August 1868 noch, daß derselbe Stoß, welcher die Erde erschütterte, auch das Meer in ungewöhnlicher Beise er: regte und feine Schwingungen genau mit berfelben Bes schwindigkeit fortpflanzte, wie die gewöhnliche Fluthwelle. Der erfte ftarte Stoß, welcher Urica vernichtete, trat am 13. August um 5 Uhr 15 Minuten Nachm. ein,- und 20 Minuten fpater überschwemmte eine große Fluthwelle bie ungludliche Safenftadt. Der Stoß pflanzte fich nach Reuseeland fort, wo die erfte große Meereswelle im Bafen von Lyttleton am 15. August 4 Uhr 45 Minuten Borm, ankam, fo daß fie folglich eine Strecke von 6120 Seemeilen in 19 Stunden, 322 Seemeilen in der Stunde, genau fo wie die gewöhnliche Fluthwelle, zuruckgelegt hatte.

In bem 19. Rapitel nimmt nun Dieffenbach mit unglaublichem Fleiße barauf Rudficht, in einem Berzeichniffe ber zur Kenntniß gekommenen, vom 1. Januar 1869 bis 1. October 1872 fattgehabten Erdbeben, lettere nicht allein mit ben fie etwa begleitenden Bulkanausbru: chen und ben Orten, wo sie stattfanden, sondern auch mit der Conftellation bes Mondes in Berbindung ju bringen. Er zählt hier gegen 600 Erdbebentage fur biefe Beit auf und notirt babei ebenfo forgfältig, welche Erscheinungen bie Erdbeben begleiteten. Ich ermahne diefer forgfältigen Bufammenstellung nur, um barauf hinzuwei= fen, wie zwedmäßig und wichtig es fein murbe, wenn alle Diejenigen, welche Gelegenheit haben, Erdbeben und ihre begleitenden Erscheinungen (3. B. vulkanifche Erschei: nungen, Sturme und eleftrifche Phanomene) ju beobachten, ihre Beobachtungen an Srn. Dr. Ferb. Dieffenbach in Darmftabt einfenbeten. Mur, wenn bergleichen Beobach: tungen in einer einzigen Sand liegen, welche gefchickt genug ift, fie fritifd ju fondern und ju verallgemeinern, durfen wir ja hoffen, bag uber furz oder lang ein Bebiet aufgehellt fein werde, das bisher, tros aller For= fcherthätigkeit, boch noch zu ben hypothetischeften gehört,

Auch fpreche ich nicht nur nicht in's Ungewiffe hinein, fondern berufe mich hierbei auf eine ausdrückliche Ermächtigung, welche herr Dieffenbach so freundlich war, mir zu ertheilen. Die Einsender durfen folglich gewiß sein, daß ihre Beobachtungen, wenn sie nur mit zuverzläfsiger Sicherheit begabt sind, nicht als todte Schäße empfangen werden.

In ber That find schon bie einfachen, wenn auch ursprünglich gewiß äußerst muhfamen Zusammenstellungen der Erdbeben in ihrer Vertheilung auf der Erdoberfläche von 1869 - 71 höchst intereffant. Rach biefen Tabellen Dieffenbach's gahlte man in der fraglichen Periode 267 Erdbeben für bas Jahr 1869, 378 für 1870 und 135 für 1871, also 780 in einem breijährigen Beitraume. Bon den erstjährigen fielen 128, von den zweitjährigen 196, von den drittjährigen 47 auf den Raum zwischen dem 40° n. Br. und dem 40° f. Br., mahrend in der= felben Reihenfolge 139 Erdbeben auf dem Raume von ben Polen bis zum 40° für 1869, 182 für 1870, 88 für 1871 fielen. Die Tabellen geben aber auch die Statiftit fur die Monate ab und gleichzeitig die Bulkanaus: bruche. Bon biefen letteren kamen auf 1869 18, auf 1870 15, auf 1871 16, in Summa 49 fur bie brei: jährige Periode. Wie sich dieselben auf die Mondphasen vertheilen, . muß in befagter Schrift felbft nachgefeben werben, ba bas hier zu weit fuhren murbe. Diejenigen, welche gesonnen sind, den Berfasser jener Schrift mit ihren Beobachtungen zu unterftugen, werden ja überdies genothigt fein, die Statistit der Erdbeben bes fraglichen Beitraumes in ber Schrift felbst nachzusehen. Je erschos pfender fur diefen Zeitraum die Erdbeben des ganzen Erdbodens aufgezählt werden können, um so besser wird auch das Bild fein, das wir uns von dem Pluto : Bulfanismus befagter Periode zu machen im Stande find.

Indem wir nun bem Schlusse ber Schrift, bie uns so viele Unregungen gab, zueilen, wenden wir und mit Dieffenbach junachst dem Berhaltniffe zwischen Erd= beben und Sturmen zu. Schon im ersten Urtikel ermähnte ich die Mittheilung des Berfaffers, daß den einzelnen Erdstößen in der Regel ein furger Windstog vorauszuge: hen pflege. Man machte biefe Beobachtung in Groß: Gerau vielfach und auch anderwärts. Damit ftimmen in Wahrheit auch andere Thatfachen überein, vor Allem, daß Erdbeben häufig mit Sturmen und Orkanen vereint auftreten. Go g. B. mar das Erdbeben von Laibach am 17. Mai 1872, ebenfo das von Innsbruck am 8. Juli von einem Sirocco begleitet, ber im letten Falle in Naumburg zu einem mahren Sturme ausartete, bem wiederum ein Wolkenbruch folgte. Auf dem Bobenfee gehörte er zu den fürchterlichsten Drkanen, die man bort je erlebte. Bugleich war er begleitet von einem Elms: feuer, das sich an allen hervorragenden Punkten zeigte: auf den Flaggenmasten ber Dampfboote, auf mit metals

lenen Zwingen versebenen Regenschirmen und Stocken, felbst auf kleinen Taschenmessern u. f. w. Wir werden auf diefen Puntt unten gurudtommen, um mit Diefs fenbach zu zeigen, daß die Electricität bei dem Erd= beben nichts Zufälliges ist. Sehr gut erklärt sich aber aus dem Borigen, warum Erdbeben um die Beit ber ffur: mischen Aequinoctien häufiger find, als jur Beit ber Solstitien. Befonders merkwurdig in biefer Beziehung find die Antillen, welche bekanntlich zeitweis durch entsetliche Orkane zu leiden haben. Darum find diese Stürme auch haufig von Erdbeben begleitet, die, wenn fie unbeobachtet blieben, ben Beobachtern nur barum entgingen, weil ihr Geräusch in bem furchtbaren Betofe bes Sturmes verwischt murbe. Bekanntlich brechen häufig bei folden Orkanen bie furchtbarften Bermuftungen über gange Ort: schaften herein. Die maffinften Gebaube werden hierbei oft von Grund aus zerftort, und allgemein ift bie Unnahme, daß diefe Berftorung auf die Rraft des Dreanes (Enclone) geschoben werden muffe, mahrend fich biefe ent: fetliche Bermuftung viel einfacher burch ein Erbbeben er: klärt, bas nur mährend ber Heftigkeit bes Orkanes nicht unterschieden werben fonnte.

Bei dieser Gelegenheit fommt Dieffenbach auch barauf, mitzutheilen, daß nach Paullet Scrope bie vulkanische Energie bei Sturmen heftiger fei. Es ift dies eine Bestätigung deffen, mas wir im vierten Artikel nach Elpis Melena über die gesteigerte Thätigfeit bes Stromboli auf ben liparischen Infeln mittheilten. Rach Scrope fagt man Gleiches von bem Dit von Ternate auf den Molukten; berfelbe foll mahrend ber Aequinoctien am heftigften ausbrechen. Offenbar, fagt Dieffenbach, läßt sich biese Erscheinung einfach erklären, wenn man dem Monde einen Ginfluß auf die Entstehung der Erd= beben zugesteht. Denn hierauf, meint er, beutet ichon bas bei Erdbeben fo oft beobachtete Sinken des Baro: metere bin. Denn auch die Utmofphäre hat ihre Ebbe und Fluth, welche Störungen bes atmosphärischen Druckes, b. h. Sturme, Orkane und Epclone herbeiführen konnen. Eine Ausgleichung ber bierbei entstandenen Berminderung bes Luftbruckes tann nur durch eine entsprechende Fluth des Meeres bewirkt werden; eine Erscheinung, welche auch die Epclone regelmäßig begleitet. Nimmt man nun mit E. Rluge an, bag auf bem Festlande, wo nichts dieses Gleichgewicht wieder herzustellen vermag, bei ber Enclone an die Stelle ber Fluthwelle des Oceanes eine Fluthwelle des fluffigen Erdkernes tritt, fo muß gur Berstellung bes gestorten Gleichgewichtes ein gleicher Druck dieser fluffigen Erdmaffe von innen nach außen entstehen. Ift bas aber- ber Fall, bann ift es bentbar, bag eine folche unterirdische Fluthwelle burch ihren Druck Urfache einer farten Erichutterung werden tann, und gebenfen wir deffen, mas Dieffenbach fruber über die überfat: tigten Laugen fprach, fo murbe biefer Druck zugleich Beranlaffung genug fein, auch nach ber chemischen Richtung bin großartige Bewegungen hervorzubringen. Sind wir nun gar geneigt, auch bem Sauerftoffe ber Luft einen anregenden Ginfluß juzugesteben, einen Ginfluß, welcher ben wesentlichsten Stoff zur Verbrennung burch die stets geöffneten Bentile ber Bulkane ju beren Feuerheerbe trägt, fo murde dies Alles jufammengenommen Urfache genug fein, Eruptionen und Erdbeben zugleich zu erela: ren. Selbstverständlich muß aber der Erdern als feuer= fluffige Maffe vorausgefest werden durfen. Dag er diefes wirklich fein konne, barüber flaren uns neuerdings in dem Bohrloche bes Steinfalzlagers von Sperenberg, fublich von Berlin, gewonnene Barmemeffungen auf. Wenn bieber bas Bohrloch von Dennhausen mit 2220 Rug Tiefe fur bas tieffte Bohrloch ber Erbe galt, fo hat man in Sperenberg bis jest fast bas Doppelte biefer Tiefe, nämlich 4042 Fuß erreicht. Ubgefeben nun von gemiffen Fehlern in ber Barmemeffung, betrug bie Temperatur bei 100 Fuß Tiefe + 11,0° R., bei 1000 Fuß schon + 18,6° R., bei 2000 Fuß schon + 26,4° R., bei 3000 Kuß aber + 34,4° R., bei 4042 Kuß schließlich +38,5 °R. - Bedenken wir nun, welche ungeheure Rraft das bewegte Meer entfaltet, fo muß diefe bei der fluffigen Erdfluth noch weit größer werben, wie Rech= nungen ergeben, und bringt bann eine folche Fluth in unterirdische Spalten und Thaler ein, so muffen sich nothwendig Fluthen von folder Sohe erzeugen, daß in Folge bes gewaltigen Unpralles mahrhaft impofante Bir= fungen baraus hervorgeben werben. Es wurde mithin bie plutonische Thatigkeit ber Erbe nur die Wirkung höchst complicirter Factoren sein: bes fluffigen Erdernes, welcher die immerwährende Substang an die Dberfläche burch die Bulkane abgibt, der Utmosphäre, welche durch ihren Druck und mahrscheinlich auch durch ihren Sauer:

ftoff chemische Processe im Erdinnern anregt und beforbert, endlich ber Anziehungefraft von Sonne und Mond, welche durch diefe Rraft sowohl direct auf die innere Erdfluth, wie auf die Utmofphare bewegend einwirken. Daß sich dabei auch elektrische und magnetische Erscheis nungen zeigen, kann nicht überrafchen. Do physikalifche Processe in solcher Intensität vor fich geben, ba muß unter allen Umftanden burch bie großartige Bewegung, deutlicher gefagt: burch die großartige Reibung ber Stoffe an einander ein Leben geweckt werden, bas fich nicht al= lein in elektrischen Wirkungen, fondern auch in Lichter: scheinungen offenbart, bie zwar mit ben plutonischen Thatigkeiten birect nichts zu thun haben, bie jedoch ebenfo, wie diese, die Wirkungen jener Rrafte find, welche fich in Eruptionen und Erdbeben fo großartig und erschreckend manifestiren.

Ich habe mich bemuht, ben Inhalt ber Dieffen: bach'ichen Schrift fo turz und beutlich, aber auch fo fritisch wie möglich anzugeben. Sollte bas aber bennoch ausführlicher geschehen sein, als Manchem lieb fein mochte, so muß ich barauf hinweisen, daß bie Schrift eine berjenigen ift, bie, frei von allem Borurtheil, ihr Berdienst barin besigen, bag sie eine Thatsache nicht einfeitig aus diefer oder jener vereinzelten Urfache herleiten, fondern, das Gange der Welt vor Augen habend, bie Thatfache als ein Glied eines gangen Organismus auffaffen. Das auch mar es, mas uns bie Schrift ichon bei ber erften flüchtigen Durchficht lieb und werth machte, und follte der Bf., wie es nach feinen eigenen Worten ju hoffen fteht, nicht mube werden, feinen Begenftand mit gleicher Beharrlichkeit und Liebe weiter gu verfolgen, bann burfen wir gewiß fein, die große Frage nach ben Ursachen ber plutonischen Thätigkeit um einen namhaften Schritt geforbert zu feben.

#### Die Wolfen und Wolfenformen.

Von Otto Mle.

Dritter Artifel.

Die Howard'sche Eintheilung ber Wolken ist fast allgemein von allen Meteorologen angenommen worden und behauptet heute noch ihre Geltung, obgleich die ursprünglich aufgestellten Unterscheidungen bereits vielsach verwischt und abgeändert worden sind. Alle Versuche, eine andere Eintheilung zu begründen, blieben bisher ersfolglos. Selbst die Einführung anderer volksthümlicher Namen, welche Thomas Forster im Jahre 1815 verssuchte, sand keinen Anklang. Eine neue Wolkenform, welche Käms im J. 1832 unter dem Namen des Stratocumulus oder der Nachtwolke einführte, wurde von ihm selbst später wieder fallen gelassen. Der von dem englischen Admiral Fisenop im J. 1863 gemachte Vors

schlag, die Uebergangsformen badurch schärfer zu charafteristen, daß man die Verstärkung einer Form durch die Ableitungssplbe onus, die Schwächung berselben durch die Splbe itus bezeichne und außer dem Cirrus also auch ein Cirronus und Cirritus, außer dem Cirrostratus auch eine Cirronostratus und eine Cirritostratus einführe, hat keinen erheblichen Beisall gefunden. Der einzige beachtenswerthe Vorschlag einer neuen Eintheilung der Wolskensormen rührt von dem amerikanischen Meteorologen Poep her, der im Jahre 1863 empfahl, einige durchaus unbestimmt gehaltene iho war dis schwere Grundsormen zu lassen, dassur aber zwei andere Grundsormen einzusühren, die er Pallium und Fracto-Cumulus

nannte, und beren Nothwendigkeit er aus feiner langjährigen auf den Untillen, in Mexico, in den Bereinigs ten Staaten und in Europa gemachten Wolkenbeobachs tungen herleitete.

Er erkannte, bag jebes Land je nach feiner Lage, feiner Dberflächenbildung u. f. w. feine eigenthumlichen Wolfenformen habe, und es war ihm in ben Tropen, wo die gesammten atmosphärischen Erscheinungen sich burch eine in hoheren Breiten vollig unbefannte Einfach: heit auszeichnen, gang unmöglich gewesen, zu verstehen, was howard mit feinen Stratus, Nimbus, Cumulostratus und Stratocumulus gemeint habe. Er fam baburch ju der Ueberzeugung, daß die howard'iche Eintheilung ber Boltenformen bei aller Scharfe ber Beobachtung, auf die fie gegrundet, boch an bem Fehler eines allzu lokalen Gepräges leibe. Gang befonders argerte ihn die Unklarheit in ber Bezeichnung des Nimbus oder ber Regenwolke. Wenn ber himmel fich gleichmäßig mit jenem afchgrauen Schleier übergieht, ber uns die befannten Landregen bringt, konnen wir diese Wolkenschichten ale Nimbus bezeichnen, haben fie irgend etwas Gemeinfames mit bem, mas wir fonft Regenwolke nennen, mit je= ner fturmbringenben, oft an electrischen Erscheinungen fo reichen Bolke? Benn wir diese Schichten aufmerk: famer betrachten, fo finden wir darunter ftete noch anbere mehr ober minder ausgebehnte Bolken, die, völlig vereinzelt, allmälig in die allgemeine graue Maffe fich verlieren und beren Dide vermehren. Wenn der graue 🛬 Wolkenschleier zu brechen beginnt, sehen wir dieselben als formlose Bruchstude fich losteißen und in andere Regionen entfliehen. Aber biefe untere Bolkenschicht ift nicht die einzige; benn wenn sie völlig aufgebrochen ift und fich aufgelöst hat, sehen wir hinter berfelben eine andere weißere und weniger bichte Bolkenschicht, die ebenfalls aufbricht und schlieflich nach einer ber unteren Schicht entgegengesetten Richtung entschwindet. Welchen Namen follen wir diefer eigenthumlichen, in der Regenzeit von ben Tropen bis zu hohen Breiten fo häufig auftretenden und namentlich im Winter bei Schneefall regelmäßig zu beobachtenden Wolkenbildung geben? Howard's Nimbus entspricht ihr burchaus nicht. Poen hat barum für diese Wotkenform ben Namen Pallium vorgeschlagen, und er unterscheibet überdies einen Palliocirrus, wenn die obere Wolkenschicht die Form des Cirrus annimmt, und einen Palliocumulus, wenn die untere Wolkenschicht sich als Cumulus geftaltet. Endlich bezeichnet er die erwähnten Wolkenbruchstücke, die sich durchaus vom Cumulus oder Cumulostratus unterscheiden, ale Fractocumulus. Nothwendigkeit einer folden Unterscheidung wird noch burch bie Thatfache bekräftigt, bag die Cirrus=Schicht fich stete Stunden ober selbst Tage lang vor der Cumulus: Schicht bilbet, besonders in den Aequatorialgegenden, und erft nach ihr verschwindet.



Formen des Cirrocumulus oder der federigen Saufwolle.
1 ausgebilbete, 2 ungewöhnliche Form.

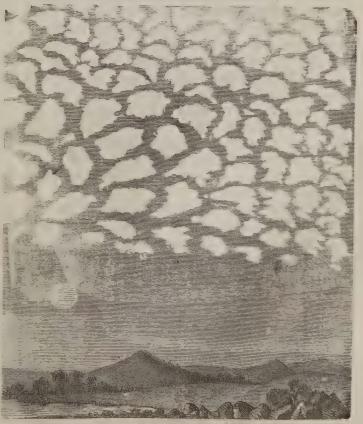

Palliocirrus oder Schneewolle nach Boen.

Poen behalt aus ber gangen howard'ichen Bolken= eintheilung nur ben Cirrus und Cumulus mit ihren beis ben Ableitungen, Cirrostratus und Cirrocumulus, bei, verwirft aber ben Stratus, Nimbus und Cumulostratus. Den Stratus verwirft er, weil er überhaupt feine eigent: liche Wolke, fondern ein Rebel oder noch häufiger die Wirkung einer optischen Tauschung fei, nämlich ein Cirrus, Cirrostratus ober Cirrocumulus, ber perspectivisch in ber Nähe des Horizonts als solcher Stratus erscheine. Den Nimbus verwirft er ale eine ebenso unbestimmte wie unrichtige Bezeichnung, ba es burchaus nicht gur noth= wendigen Eigenthumlichkeit einer Bolke gehort, ju reg= nen, der Regen vielmehr burch bie electrifchen Musglei: dungen zweier Bolkenschichten, einer oberen Cirrus = und einer unteren Cumulus : Schicht, erzeugt werbe. Den Cumulostratus verwirft er, weil er burch nichts vom Cumulus verschieden sei, beide vielmehr fowohl die grad= linige Basis als die obere Rundung und das Unwachsen nach oben gemein haben.

Poep erset ferner den Nimbus oder die Regenwolke burch bas Pallium, bas er in einen Palliocirrus und einen Palliocumulus theilt, je nachdem ber Cirrus ober ber Cumulus die regnende Schicht bildet. Er führt bann end: lich noch eine andere Zwischenform, den Fractocumulus ein, der aus formlosen, in der Luft schwimmenden Bol= kenfragmenten besteht, die sich vor ber Umwandlung des Palliocumulus in den Cumulus von beffen unterer Flache lobreißen und bei herannahenden Bindftogen fich in hori: zontalen Streifen am Gipfel des Cumulus ausbreiten. Diese Fractocumuli unterscheiden sich von bem Cumulus baburch, daß sie weder die horizontale Basis, noch die obere kugelige Runbung besigen, fo lange sie wenigstens nicht fehr ausgedehnt find; sobald fie aber mehr anwach: fen, feben wir in der Mitte jedes Fragments fich eine bichtere und dunklere Stelle bilben, die fich allmälig herabsenet, bis fie die horizontale Bafis des Cumulus bildet, mahrend gleichzeitig die oberen Theile sich abrun= ben. Der Fractocumulus ift also gleichsam die Rindheitsform des Cumulus.

Poen's Eintheilung der Wolken empfiehlt fich gang befonders auch badurch, bag fie nicht blog auf die Form und Große, sondern auch auf die innere Natur und Bilbungsweise ber Wolken, namentlich auf den Untheil

ber Barme an ber urfprunglichen Conftitution ber Dunft: theilden Rudficht nimmt. Er unterscheibet barum ein= mal Schnee= und Eiswolfen, die aus mehr ober minder gefrornen Theilden, Gistroftallen, bestehen, bann Bafferdunstwolken, die aus Rebelblaschen ober Baffertropf: den zusammengesett find und fich in einer Umgebung befinden, die über den Gefrierpunkt erwarmt ift. Poep fennt barum auch nur zwei eigentliche Grundformen ber Botten, den Cirrus und den Cumulus, von benen jener zugleich der Eiswolke, diefer der Bafferdunstwolke ent= fpricht. Dem Cirrus Schließt er bann brei Uebergangs: formen, den Cirrostratus, Cirrocumulus und Palliocirrus an, bem Cumulus noch zwei folder Uebergangsformen, ben Palliocumulus und Fractocumulus. Diefe Unord: nung entspricht auch zugleich der Höhe, in welcher die Bolfen erscheinen. Die bedeutenbsten Sohen nimmt ber Cirrus ein, mahrent ber Erde am nachsten ber Fractocumulus entsteht, wenn der Wafferbunft aus bem Buftande der Giefrnstalle in den der Baffertropfchen ober Bladden ober umgekehrt übergeht. Rur findet fich ber Palliocumulus, ber ale Uebergang fur beibe Grundfor: men und beren Ableitungen gelten fann, noch etwas höher als ber Cumulus.

Der befferen Ueberficht wegen stellen wir hier bie beiden Eintheilungen der Wolkenformen nach howard und Poen zusammen.

#### Eintheilung der Wolken nach goward.

Cirrus oder Federwolfe. Erfte Grundform:

Cirrostratus oder federige Schichtwolfe, Ableitungeformen: Cirrocamulus oder federige Saufwolfe.

3weite Grundform: Cumulus oder Saufwolte.

Ableitungsform: Cumulostratus oder gethurmte Saufwolke.

Dritte Grundform: Stratus ober Schichtwolke.

Ableitungeform aller drei Grundformen: Nimbus oder Regenwolke.

## Eintheilung der Wolken nach Poeg.

A. Eis = und Schneewolfen.

Erfte Brundform: Cirrus ober Rrauselwolke (curl-cloud).

Cirrostratus ober Faserwolfe (thread-cloud). Cirrocumulus od. Schäfchenwolfe (curdled-cloud). Ableitungsformen: Palliocirrus od. Schollenwolfe (sheet-cloud).

B. Bafferdunftwolfen.

3weite Grundform: Cumulus ober Saufwolke (mount-cloud). Palliocumulus ober Regenwolfe (rain-cloud).

Ableitungsformen : | Fractocumulus over Bindwolfe (wind-cloud).

## Cine neue Industrie.

Don hermann Reier in Emden.

Im Jahre 1870 erfann B. C. Tilghman zu Phi= labelphia eine neue Methode, um burch fortgeblafenen Sand harte Gegenstände, Glas, Marmor, Granit, Detalle 2c., zu burchbohren, zu spalten ober allerlei Beich= nungen darauf zu graviren. Daß biefe Erfindung wirklich eine bedeutende Bufunft hat und nachstens im Gros Ben angewendet werden wird, bezeugt auch ein Bortrag bes Professor G. F. Barton zu Sheffield, ber bie Belegenheit hatte, feinen Buhorern eine große Ungahl folder Erzeugniffe zu zeigen.

Diese Produkte maren zweierlei Art und auch auf zwei wefentlich verschiedene Weise angefertigt.

Erstens kann man die Absicht haben, burch einen Sandstrom, der durch Luft oder Dampf fortgeblasen wird, eine große Kraft auszuüben, fo daß badurch Löcher gebohrt ober Durchschneidungen gemacht werden. besteht der Upparat der Hauptsache nach, soweit sich fol= ches aus einer ziemlich undeutlichen, in Les Mondes 1872 S. 347 gegebenen Befchreibung ergibt, aus einem Klintenlauf, mit einer Mittelröhre von ungefähr 3 Mm. im Durchschnitt barin und umgeben von einem Raum von 1 1/2 Mm. Der Sand tritt burch eine Rautschuf: rohre, die mit einer Sammelftelle in Berbindung fteht, in die Mittelröhre. Die Luft oder der Dampf kommen burch eine Seitenöffnung hinein, gerathen ferner in ben freisförmigen Raum und von bort in bas Ende ber ben Sand enthaltenden Röhre. Der Bewehrlauf hat am Ende ein stählernes Auffatstud. Dies ift bas einzige Stud bes Apparates, welches sich abnugt. Es muß alle 10 bis 12 Stunden erneuert werben. Der Flintenlauf liegt auf einem magenähnlichen Geruft; bas durch ein Bahn: rad und eine Krucke hin und her bewegt wird. Auch ber Gegenstand, auf ben ber Sand wirken muß, befindet sich auf einem ähnlichen Wagen, der senkrecht in ber Richtung des ersteren beweglich ift. Der Erfolg wird theils durch den in Unwendung gebrachten Druck erzielt, der für Dampf zwischen 15-400 engl. Pfd. auf ben Boll wechseln kann, theils durch den Abstand, der sich zwischen Flintenlauf und Objekt befindet. Die Praris hat ergeben, daß Dampf ungefähr zwei Mal so rasch wirkt als Luft gleichen Druckes.

Unter ben von Barton gezeigten Produkten dieser neuen Industrie gab es verschiedene, die laut für die große Kraft und Sicherheit zeugten, mit welcher ein solzcher Strom fortgeblasenen Sandes wirkt. So zeigte er ein Stück Glas von 25 Cm. Dicke, welches in 7 Sekunz den durchbohrt, und dessen Rand, 15,5 Cm. lang, in 7 Minuten abgeschnitten war. In einem Stück Gaskohle, die, wie bekannt, von besonderer Härte ist, war in 7½ Minuten ein Loch gebohrt, durch ein Stück Corinz don in 10 Minuten u. s. w. Ein Cylinder aus Granit

war auf einer Urt Drehbant angefertigt, indem man ben Sand in tangentialer Richtung arbeiten ließ.

Es liegt auf der hand, daß man auf diese Beise auch Löcher und Spalten in hartem Gestein, z. B. bei Tunneln, erzeugen kann. Diese Spalten lassen sich so machen, daß sie sich begegnen, und daß das Stud Gestein dann ferner durch Pulver, Dynamit ober Nitroglycerin abgelöst werden kann.

Nicht weniger beachtenswerth ift jedoch die zweite Urt der Unwendung bes Sandstromes, nämlich gur Un= fertigung von allerhand Zeichnungen auf der Dberfläche des Glases. Dier handelt es sich weniger um eine große Rraft, als um das Finden von Substanzen, die, geschickt verwandt, gewisse Theile des Glases gegen die Wirkung bes Sandes Schüben. Schon folder Sand, der von einer Sohe von 10 - 12 Fuß herunterfällt, schleift bas Glas ichnell matt, und im Allgemeinen beträgt ber Druck fur diese zweite Beise ber Unwendung nicht mehr als 3/4 Pfund bis 2 oder 3 hectogramm per Boll. Bebeckt man bas Glas mit frifchen Farrnblattern, mit Spigen, mit ausgeschnittenem Papier ober mit Solzblattern, wie man folche durchstochen ju manchen 3meden benutt, fo behalten die bedeckten Theile ihren Glang, während die unbedeckten matt werden. Ein weicher, aber elastischer Stoff, wie Rautschut, bietet dem Sandstrom vollkommenen Widerstand, mahrend der Marmor, auf wel: chem berfelbe liegt, bis auf 2 Boll tief ausgeschnitten wirb. In Newyork hat sich bereits eine Genoffenschaft gebildet, Sandblast Company, welche in diefer Weise Zeichnungen auf Glas im Großen anfertigt. Man legt auf bas Glas eine bunne, metallene Platte, in welche die Beichnung eingeschnitten ift. Diese Platte ift vorher mit einer fast nur aus gelbem Bachs bestehenden Schicht verseben, die sich nun auf bas Glas abbruckt, wonach man bie Metall = Platte entfernt und bas Glas bem Sandftrom ausfest. In dieser Weise kann man in 12 Minuten auf einer Glasthur von 8 Fuß Lange eine fehr complicirte Zeichnung entstehen laffen.

Diese Erfindung scheint noch eine Zukunft zu haben. Da es uns wahrlich nicht an Sand fehlt, so hoffen wir, baß auch unser Deutschland von bieser Industrie seinen Rugen haben wird.

## Rleinere Mittheilungen.

#### Gine auftralifche Speifekarte.

Die Acclimations = Geseuschaft in Melbourne veranstaltet jährs ich ein festliches "Experimental=Effen". Die in Melbourne erscheinende deutsche Zeitung gibt von einem solchen folgende Speisearte.

Die Gerichte waren meistentheils aus einheimischen Saugethies en, Bogeln, Fischen, Schilderoten, hummern und Austern bereitet. Die colonialen Beine bestanden aus zwei Sorten von Neu-Sud, Bales, fünf Sorten von Süd-Australien und verschiedenen Sorten von Bictoria. Die Früchte des Desserts, bestehend in einer großen Auswahl frischer sowohl als auch getrodneter und eingemachter, waren sämmtlich Erzeugnisse der australischen Colonien. Der Sonderbarkeit der Gerichte wegen, welche bei dem Diner verschmaust wurden, lassen wir nachstehend die für die Natur und Culturgesschichte Australiens interessante Speisekarte solgen:

- Suppen: Rangurub :, Schilbfroten = und hummer = mit Eis: punich.
- Fifche: Schnapper, Beißling, Butterfifch, graue Barbe, Murrahs Cod, Black-Fifch, Silberfifch, Flunderfifch, Goldbarfch, hornstifch, Meerzungen, hecht, mit Aufterns, hummers, Anschooles, und Krabbens-Saucen.
- Borgerichte: Kängurub-Keule, Native Companion (Begel), wilde Enten mit Brunnenfresse, gefochter Truthahn, Bandicoot, Guinea-Hühner, Ballabi, Froschpastetchen, Basser-Hühner, Pasvageien-Basteten, gekochte Sühnchen, Schinken, wilder Truthahn, Enten-Ragout mit grünen Erbsen, gebratener Truthahn, gestochte Kaninchen, auftralische Tauben, Bombat, Must-Enten, Cape Barren-Gänse, gebratene Hühnchen, Ochsenzunge, schwarzser Schwan.
- 3wischen=Gerichte: Ragout von wisden Enten, gekochter Aal mit Sauce, Fricandeau von Bombat mit Spinat, Krabbens pastetchen, Känguruh mit Oliven und Spinat, Kriechsenten mit Trüffeln, Sweetbreads mit weißer Sauce, Mahonnaise von Hühnern, Filets von australischen Lauben, Austerpasteten, Vol au vent von Hummern, Supreme von schwarzen Enten, Oppssumskagout, Jugged Känguruh, Hummerskagout, Mahonsnaise von Murrads-Hummer.
- 3 weiter Bang: Stachelichwein, Rried-Enten, Ribige, Bachteln, Schnepfen, Baddle-Bogel.
- Buddings: Neffelrode = Eispudding, Cabinet = Budding, Semolina = Budding, auftralifcher Budding.
- Eingemachte 6: Drangen=Auflauf, Maraschino=Gelée, Birnen = Compot, Rern = Gelée, Blanc-manger, Rahmtörtchen, Jam= Torte, Citronen=Crême, Charlotte von Aepfeln.

Stangentuchen und fleines Badwert.

Parmefan=Rafe, Unniesleigh=Rafe, Maccaroni.

- Früchte: Unanas, Loquats, Apfelfinen, Bananen, Birnen, Erds beeren, Aepfel.
- Eingemachte Früchte: Bflaumen, Apritofen, grune Bflaumen, Bfirficen.
- Betrofnete Früchte: Mandeln, Barcelona Safelnuffe, Ball: nuffe, Feigen, Pflaumen, Rofinen.
- Beine: Moussirender Victoria, rother Cawarra und weißer Irrawang von Neu-Süd-Bases, Masvoisir, Verdeilho, Gnape, spanischer und Burgunder von Süd-Australien: und von fremden Beinen: Amontillado-Sherry, hochheimer, Sauterne, Bucellas, Madeira, moussirender Mosel und Burgunder, Champagner, Borto und Bordeaux.

Dagegen find wir doch bei allen unferen noch fo reichen Fest=
effen bejammernswerthe hungerleider. Lbg.

#### Gahrung inmitten der früchte.

Pafteur hat gefunden (Compt. rendus 75, p. 789), daß, wenn reise Früchte, wie Trauben oder Pflaumen in eine Atmossphäre von Kohlensäure gebracht werden, sich in der Frucht Alkobol bildet. 24 Pflaumen lieferten nach einem solchen Aufenthalt in einigen Tagen 6,5 Gramm Alkobol, während sie eine gleich große Menge Zucker versoren batten, und dabei waren sie fest und vollkom-

men frifch geblieben, mabrend 24 andere folde Pflaumen an ber Luft weich geworben waren und fich als febr zuderhaltig erwiefen.

Diese bemerkenswerthe Beobachtung, die auch durch Fremb, sowie durch Lechartier und Bellamp (Compt. rendus p. 1203) bestätigt wird, kann für die ganze Biologie wichtige Bedeutung ets langen.

#### Noch einmal über die Caubheit weißer Kapen.

Auf die in Ar. 9 dieses Jahrgangs enthaltene Anregung zut Mittheilung von Beobachtungen über die Taubheit weißer Kapen ist der Redaction von einer Dame in Leipzig folgender interessante Beitrag zugegangen.

"Seit 8 Jahren ichon", jo berichtet die Dame, ", bege ich in unserm Saufe ftets weiße Ragen, die Alle taub waren, und wos von die jegige - die vierte Generation als Abkömmling einer Ba= rifer weißen Zibethtage - abfolut taub ift. Alljährlich hat fie 3-4, auch 6 junge Rätchen, wovon die weißen taub find, - ob die bunten, fann ich nicht mit Sicherheit behaupten, ba fie fcon jung verschenkt murden. Meine jetige weiße Rate ift von edlem Sa= bitus, mit feltener Intelligeng und Anhanglichkeit begabt und von bewundernswerthem Gedachtniß; fie ift 21/2 Jahr alt und entbehrt aller Untugenden des Ratengeschlechtes. Da fie auch nicht das leis feste Behör hat, so sind die anderen Sinne doppelt geschärft; fie bat das subtilfte Gefühl, den feinsten Geruch, das schärffte Geficht, ja ihr Befchmad ift ein durchaus anderer, als ber gewöhnlicher . Ragen. Sie frift nur gern fogenanntes weißes Fleisch. Ralb= fleisch ist ihr Lieblingsgericht, frische Burft verschmäht fie, ebenso (auch bei größtem hunger) geräuchertes Fleisch und - Rindfleisch. Ebenso macht fie fich Richts aus Milch, fie zieht einfaches Baffer vor. Diefelben Absonderlichkeiten und Belufte haben ihre Abkomm= linge. - Auffallend ift ihre häßliche, unsonore Stimme; fie bort fich offenbar nicht und schreit gang bumpf und heiser ober in baglichen, quatenden Lauten.

Da ber Mangel an Gebor ihren Appell sehr beeinträchtigt, so mache ich mich ihrem Gefühl und Gesicht bemerkbar. Im Garten winke ich auf größter Entsernung mit dem Taschentuch; sowie sie das bemerkt, tommt sie gesprungen. Im Zimmer, und wenn siesmit dem Gesicht abgewendet sitt, thue ich ein Gleiches, und durch die dadurch verursachte Windbewegung erscheint sie sofort. Wenn das Essen auf die Tasel getragen wird, hart sie im tiessten Schlas nichts; aber sie riecht es sofort oder merkt den Luftzug der sich öffnenden Thur.

Interessant ware nur zu wissen, ob ein solches Ragen = Indi viduen auch in der Bisdniß existirt, da doch die Einbuge des Ges börorgans die Selbsterhaltung bedeutend beeintrachtigt.

Bufallig lief uns vor einigen Tagen eine weiße fremde Kage ju. Ich habe auch biefe beobachtet und muß ihr vollständig gutes Gehör, wie das jeder Rage, bestätigen. Also gibt es doch Aussnahmen von der Regel. Bei weißen Kagen von Bekannten wurde mir gleichfalls die Schwerbörigkeit bestätigt.

Ich pflege die Kate von Zeit zu Zeit warm baden und waschen zu lassen; es behagt ihr besonders und widerspricht auch der Anssicht, daß Katen alles Rasse hassen. Freisich sucht sie nach solcher Procedur gern Bärme auf." D. 11.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

N 14. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetscher Berlag.

2. April 1873.

Inhalt: Ludwig Schmarda's Zoologie, von Karl Müller. Erster Artikel. — Raturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Sob. Marie Stuart. Erster Artikel. — Die deutschen Steinkohlen=Ablagerungen, von M. C. Grandjean.

## Ludwig Schmarda's Zoologie.

Von Kari Müller. Erfter Artifei.

Unter allen wissenschaftlichen Aufgaben ift keine für ihren Berfasser so undankbar, als die Abfassung eines Lehrbuches. Die Berschiedenartigkeit des Publikums, zu dem er tehrend spricht, die verschiedenen Anforderungen, welche daraus hervorgehen, die Berschiedenartigkeit der Auffassung, das Alles bedingt eine Mannigsaltigkeit der Auffassung, das der Eine über das Lehrbuch sehr entzückt sein kann, mährend der Andere es vielleicht als für ihn unbrauchbar erachtet. Diesen erdrückt es vielleicht durch ben Umfang des Gegebenen, Jenem kann es wieder zu wenig sein; denn selten sind diesenigen, welchen ein Stoff ganz genügt. Und doch, wo kämen wir hin, wenn sich nicht von Zeit zu Zeit Männer fänden, die, im Besite des ungeheuren Materiales, welches die Zeit in allen Reichen der Natur aufgestapelt, auf der Höhe der Wisse

fenschaft stehend, diesen Bust zu einem übersichtlichen einheitlichen Ganzen verarbeiteten! Das scheint freilich auf den ersten Blick hin nur eine Arbeit des Sissseisches zu sein. Aber wie würde man sich irren in demjenigen Falle, wo eben die Höhe der Wissenschaft im Spiele ist! Da kann von einer bloßen Compilation keine Rede mehr sein, da muß eben eine geistige Durchdringung vorauss gesetzt werden, und diese setzt schlechterdings eine Geisteszarbeit voraus, welche das fragliche Lehrbuch nicht mehr zu einer Compilation fremden Stoffes, sondern zu einem freien, geistigen Eigenthume macht. Aber nicht nur das. Undenkbar ist es heutzutage, daß mit der Ansammlung und Berarbeitung des concreten Stoffes Alles gethan sein, ein Lehrbuch, welches auf der Höhe der Wissenschaft steht, legt zugleich Zeugniß ab von der gesamms

ten Weltanschauung, bie fein Verfaffer burch jahrelanges ernstes Studium in sich ausbildete und an feinem speciel= len Gegenstande entwickelte. Er braucht von diefer Belt= anschauung philosophisch wenig zu verrathen, aber man sieht sie doch in seiner Auffassung ber Dinge unwiderleg= lich abgespiegelt. Jebe Schiefheit ber Unschauung ver= rath fich bem Rundigen fogleich, wie ihn andrerfeits bie In allen einheitliche, consequente Auffaffung erfreut. biefen Beziehungen muß es nothwendig Lehrbucher fehr verschiedenen Ranges geben. Manche konnen immerhin auf der Sobe der Wiffenschaft fteben, und es kann ihnen boch diese einheitliche Auffaffung abgehen, bei welcher, wie aus einer gegebenen mathematischen Formel, fich alles Uebrige wie von felbst logisch ergibt. Wo wir ein Lehrbuch diefer Urt vorfinden, da haben wir es auch mit einem Forscher=Produkte zu thun, bas etwa eine ahnliche Bedeutung hat, wie ein felbständiges philosophisches Gp: ftem, bas uns die Dinge unter einem einheitlichen Gefichtspunkte als Geift zurudgibt. Das ift ein Lehrbuch erften Ranges.

Ein fo tief und einheitlich durchbachtes Werk liegt uns nun vor in ber "Boologie von Lubwig R. Schmarba", 2 Bbe., 1871 und 1872, bei Wilhelm Braumuller in Wien; 1. Bb. mit 269 Holzschnitten und X. 382 G., Preis 4 Thir., 2. Bb. mit 353 Holzschnitten und XII. 584 S. Preis 6 Thir. Un Lehrbüchern der Zoologie ift freilich fein Mangel, und wohl konnte man behaup: ten, daß auch vorliegendes zu 99 bas hundertste bilbe. Als Untwort hierauf ift es ungemein bezeichnend, daß ber Berr Berfaffer es nicht einmal fur nothwendig erach: tet hat, fich in feinem überaus furgen Borworte in biefer Beziehung zu entschuldigen. "Es gehört nicht zu ben leichten und bankbaren Aufgaben, die Zoologie in ihrem gegenwärtigen Buftanbe in einen folchen Rahmen ju bringen und ju illustriren, um bem landläufigen Bormurfe einer bem Unfänger schwer verständlichen Rurze ober unbequemen Breite auszuweichen." Das ift Alles, was er über ben Gegenstand fagt, und er hat Recht, an= zunehmen, bag ber Runbigere ichon im Stande fein werde, ben Charafter feines Werkes ju erkennen, bas burch feine außerst gediegene, mit meifterhaften Solgichnit= ten geschmudte Musstattung im Boraus ein hochst gun= stiges Vorurtheil für sich erweckt. In ber That, wenn fcon ein gewiffer Muth bazu gehort, ein Werk von diefem Umfange und biefem Preise zu unternehmen, so muß wohl ber Verfaffer bereits von haus aus gewußt haben, baß feine Aufgabe ein Bedurfniß fei. Als fol= ches erkennen wir es in vollem Dage an.

Die meisten Lehrbucher nämlich, die wir in den leteten Jahren empfangen haben, sind entweder rein poputäre, die, wie Brehm's berühmtes "illustrirtes Thiereleben" ober Giebel's "Naturgeschichte des Thierreiches" mehr die Naturgeschichte, das biologische Element

fultiviren und barum einen außerorbentlichen Umfang erreichen, welcher bie Ueberfichtlichkeit über bas gange Reich ber Thierwelt mefentlich hindert. Undere, bie biefes er= streben, haben entweder nur durftige Compendien fur niebere Schulen ober, wie Bronn und feine Nachfolger, fo außerordentlich erfchopfende Sandbucher gegeben, baß man burch lettere erdruckt, burch erstere nur mittelft eines begabten Lehrers und einer reichen Sammlung befriedigt wird. Noch Undere schrieben entweder nur eine vergleichende oder eine medicinische Zoologie, so daß jenes akabemisch gebilbete Publikum, welches eine ftreng mifsenschaftliche Darftellung ber Boologie braucht, feit Burmeister's berühmtem Grundriß der Zoologie eigent= lich nie recht wieder zu einem brauchbaren Lehrbuche ber 3ch will bamit feineswegs gefagt Zoologie gelangte. haben, daß Schmarda's Werk nun die Panacee ber Universitäts: Studenten sei. Denn fur bie allermeiften berselben murbe wohl auch bas allerdurftigste Compendium ber Zoologie ausreichend fein; fo gering find unfere Bor= stellungen von bem zoologischen Eifer unserer akademi= schen Jugend. Rein, ich will bamit nur auf bie vielen akademisch Gebilbeten hinweisen, die fruher oder spater ein tiefes Intereffe an einem ober bem andern 3meige ber Zoologie faffen, ober die doch bestrebt find, neben ihrem eigenen naturwiffenschaftlichen Fache fich auch eine Uebersicht über die heutigen Daten der Zoologie zu vers schaffen; fei es, um ihre eigene Naturanschauung baburch ju vermehren, oder fei es, um bas Gelernte lehrend wieder zu verwerthen.

Für biefe letten beiben Rategorien hat nun bas Wert von Schmarba feinen befonderen Berth, indem es nämlich die gange Summe bes Erkannten in ihren hauptgrundzugen in unverfälschter, ich mochte fagen, in Cuvier'scher Beife zur Unschauung bringt. Man wird mich fogleich verstehen, wenn ich fage, daß es heutzutage zwei entgegengefette Stromungen auch innerhalb ber Sp: stematik gibt, von benen bie eine sich auf jenen foliden, von Linné und von Cuvier angebahnten Beg, Die andere fich auf die Phantasmagorieen eines Darwin ftugt. Jene halt fest an ber Unveranderlichkeit ber Urt, bie wohl je nach ihren Ernährungsbedingungen variiren, aber nie in eine andere Art übergeben kann. Diese halt alle Urten für veränderlich, für Formen, aus benen gerabe burch die Berichiebenheit bes Ernahrungsproceffes neue Arten hervorgeben. Eine folche Art ber Naturans schauung muß nothwendig sich bestreben, Alles auf bas Borige als auf feine Stammformen gurudzubeziehen, und wenn sie dieses vollführt, so hat sie damit schließlich zwar auch einen Busammenhang ber Arten, wie die entgegen= gefette Naturanschauung, gefunden, aber fie hat ihn nur wie einen Stammbaum gefunden, an welchem alle Urten nur Glieder eines einzigen Urthieres find. Sie ift eine Urt von Transmutationslehre, fur welche jebe Urt

nur der Descendent, der Ubkommling einer frugeren Urt ift. Gine Befegmäßigkeit wird fie in biefem Wirrmarr von Formen nur insoweit erkennen konnen, als felbige bie natürliche Folge von verschiedenen Ernährungsbedingungen find. Gie konnte hochftens fagen, bag alle Formen, wie sie sich aus einander entwickelten, nothwendig so in diefer Entwickelungereihe fich bilben mußten, ohne doch beweisen zu können, wie das zuging? Mit Nothwenbigkeit wird sie sich aber auch bahin getrieben fühlen, allerlei Phantasmagorieen über ben bisher letten Abschluß ber Entwickelungereihe, nämlich über ben Urfprung und bie Entwickelung bes Menschen aus Vorhergegangenem aufzustellen und zugestehen muffen, daß auch ber Menfch noch nichts Fertiges, sondern ein Provisorisches fei, aus welchem nach einer Reihe von Sahrtaufenben etwas gang Neues hervorvorgegangen fein muffe. Ueberhaupt wird fie das Definitive ber Arten zu leugnen haben und wird dieselben nur als provisorische Formen beanspruchen bur: Welche sonderbare Folgerungen aus bem Allem hervorgeben, liegt ichon hiermit auf ber Sand. Gang anders die Gegenpartei. Ihr find alle Arten ein von Unfang an Gegebenes, Unveränderliches, das fich nicht weiter zerlegen, b. h. in seinem Ursprunge nicht weiter nachweisen läßt. Sie sind eben wie Axiome, die sich an sich nicht begreifen, sondern nur in ihren Erscheinungen, in ihrem räumlichen Nebeneinander und in ihrem zeitlichen Auseinander faffen, ordnen, erkennen laffen. Gine folche Naturanschauung hat es mit einem für alle Zeiten fer= tigen Werke zu thun und strebt deshalb auch bahin, in bem Ganzen Ordnung, Plan zu finden, soweit von einem Plane die Rede sein kann, sobald man jede Urt als naturliche Folge von Bedingungen betrachtet, die, aller finnlichen Bahrnehmung entruckt, heute nicht mehr nachzuweisen find. Wenn bei ben Darwiniften Alles auseinander fällt, und felbft Gruppen, Battungen, Dronun= gen, Rlaffen u. f. w. nur Entwickelungestufen bes ur: sprünglichen Stammvaters aller Thiere (welches, neben: bei bemerkt, nur die thierische Urzelle fein kann) sein können, so wird auf der entgegengesetten Seite die Ber= einigung verwandter Urten fofort ju einem Begriffe, ben man Tppus nennt. Diefer Tppus wird in feiner Eigen: Schaft, verschiedene Variationen einer Grundform in fich zu vereinigen, sofort zu einem Grundgedanken, ahnlich einem musikalischen Thema, welches ber Componist nach allen Tonarten variirt, oder ähnlich einer mathematischen Formel, aus welcher ber Mathematiker die verschiedenften Folgerungen ableitet. Auf diese Art wird die Systematik augenblicklich mit Geift erfüllt, weil alle Topen nur als Gedanken philosophisch erfaßt werden können, während ber Darwinist diese Gedanken zu leugnen bat. Ebenso= wenig darf für diesen folgerichtig eine Geographie der Thiere existiren, beren Grundbegriff es ift, bag die Thiere von Unfang an ba, wo sie leben oder lebten, oder bis

wohin sie wanderten, in berjenigen Sphäre sich befinden, die niemals von ihnen verlassen werden kann, ohne daß sie zu Grunde gehen. Denn der Darwinist muß folges richtig seine erste thierische Urzelle in das Meer versetzen und hat dann nachzuweisen, wie aus einem Salzwasserthiere ein Süßwasserthier, schließlich ein Land: und Luftzthier werden konnte. Bei einer solchen Unschauung, die selbstverständlich Hypothese auf Hypothese zu häusen hätte, wie wir das auch bei Darwin sinden, muß eine Geographie der Thiere und Pflanzen geradezu ein Nonsens sein, weil jede Art als provisorische Korm dereinst eine mal über ihr Gebiet hinaus zu wandern haben würde. Mindestens hätte eine Geographie der Organismen auf darwinistischem Standpunkte einen völlig verschiedenen Charakter.

Man sieht schon aus biesen Undeutungen, welche Bermirrung ein Forscher in feinem Lefer anrichten mußte, der in allen diefen Grundanschauungen nicht entschieden Partei fur die eine ober fur die andere Stromung ergreift, ber, weder warm noch falt, vielleicht gar vermitteln wollte, wo eben nichts zu vermitteln ift. Und bas gerabe ift es, mas wir von vornherein als fo bedeutend bei Schmarda hervorheben. Entschiedener Gegner bes Darwinismus, wie ber logisch Denkenbe, ber eine Sache vor: und rudwarts wirklich aus benet, nicht anders fein fann, zieht er feinerfeits die letten Confequengen fei= ner Grundanschauung; und das ist es, was wir schon im Eingange diefer Zeilen hervorhoben. Befonders prägt fich bas, wie es ja auch felbftverftandlich ift, in bem er= ften Theile, ber "allgemeinen Boologie" aus, welche über ben Stoff und feine Berbindungen im Thierreiche, über die Statik und Dynamik des geformten Stoffes (b. h. über Gewebe, Drgane, Ernährung, Empfindung, Bewegung, Fortpflanzung u. f. w.), über die Thierpsp: chologie, die geographische Berbreitung ber Thiere, sowie über die Gefete ber Organisation handelt, burch welche lettere unmittelbar auf bas zoologische Snftem felbft über= geleitet wird. Man fuhlt es hier aus jeder Beile heraus, bag der Berfaffer Profeg ablegt von feinem eigenen Bif= fen; benn biefes Wiffen wird uns eben in einer fo durch= fichtigen Rlarheit, in einer ben richtigen Musbruck bewußt treffenden Sprache dargeboten, daß es ein Bergnugen ift, biefen Enapp gehaltenen, fchlichten und boch tief ein= gehenden Untersuchungen zu folgen. Unter ihnen ift mancher Ubichnitt geradezu ein fleines Meifterftud, weil er einen unendlichen Stoff nach feinen hauptbestandtheis len in ben fleinsten Rahmen, und boch befriedigend gu bringen versteht. hierher gehören g. B. die Thierpspchologie und die Boogegraphie, überdies Gebiete, in denen ber Berfaffer, burch feine Reife um die Belt wie Giner bagu befähigt, felbst fchaffent auftrat. Dag er aber auch bas Gute nimmt, wo er es findet, und wenn er es auf der gegnerischen Seite finden follte: dies beweist

ber Abschnitt über die Gesetze ber Organisation, in welchem er mit Recht auch dem eine Stelle gibt, was der sonst so ultradarwinistische, nichtsdestoweniger aber höchst geistreiche Häckel in seiner "generellen Morphologie der Organismen" beducirt. Hierher gehören z. B. das Gestetz der Arbeitstheilung und ähnliche Grundgesetze. In allen diesen Abschnitten herrscht aber eine Milde dei der Beurtheilung Anderer, die den Genuß an dem Borgestragenen wesentlich erhöht. Wie sehr überhaupt der Berssaffer auf seine Borgänger Rücksicht nimmt, beweist er dadurch, daß er, sehr zu Gunsten der Weiterstrebenden, die betreffende Literatur an dem Ansange jedes Abschnitztes in beiben Theilen voraussschickt.

Der zweite Theil beginnt ichon im erften Banbe, nachdem der Verfaffer die Gesete ber Organisation abfchloß. Seinen Inhalt bilden nun 7 hauptabtheilungen bes Thierreiches: Sarkobe = Thiere, Colenteraten, Echinober = men, Wurmer, Arthropoden, Mollusten und Wirbel: thiere. Dieselben entsprechen genau ben 7 Grundformen, bie man nach ben vorbin erwähnten Organisationegeseten abzuleiten vermag. In diefer Beziehung hat ber Boolog eine abnliche Bunft der Berhaltniffe, wie ber Rryftallograph, vor bem Botanifer voraus. Die Arten treten ihm beutlicher in bestimmten Gruppen auf, so bag er barüber gar nicht in Zweifel fein kann, wie bie Formen auf einander folgen, und welche ichließlich bas gange Gebaube ju fronen haben, mahrend ber Botanifer wohl fur immer nach ber höchsten Pflanzengruppe und vergeblich fuchen wird, da viele Gruppen diefer Urt als gleichwer: thige angesehen werden konnen. Daß sich der Berfaffer dieser neueren Eintheilung anschloß, welche die alten 12 Rlaffen (Infusorien, Polypen, Strahlthiere, Weichthiere, Burmer, Rrebothiere, Spinnenthiere, Infekten, Fifche, Umphibien, Bogel und Saugethiere) befeitigt und bafur

7 Sauptgrundgestalten aufstellt, zeigt nur, wie er gerade auf bem Bebiete ber nieberen Thierwelt felbftanbig ans schaut. Die Urt und Beise, wie ber Berfaffer bas uns geheure Material verarbeitet, bie typographische Musstat tung eingerechnet, ift so außerordentlich flar und über fichtlich, bag man, überdies burch eine Fulle meifterhaf= ter Solzschnitte geleitet, bie Berarbeitung ber 7 Grund: formen des Thierreiches zu einer Fulle von Typen leicht und ficher verfteht, ja, mit philosophischem Genuffe in ihrer Entwickelung verfolgt. Wie man in bem erften allgemeinen Theile zugleich eine vortreffliche Unschauung von dem Aufbaue des Thierleibes, b. h. eine Art von vergleichender Unatomie und Physiologie erhalt, ebenfo empfängt man in bem instematischen Theile eine Kulle biologischen Materiales, indem der Verfaffer das Wiffenswurdigste aus bem Leben und der Geschichte jeder Gruppe ober auch ber einzelnen Urt mit großem Tatte in kurzen Zugen beifügt. Man begegnet eben auf jebem Schritte bem felbständigen, tief eingeweihten Forfcher, der es auch nur allein im Stande ift, den eigentlichen - Rern von ber Schale ju trennen. Wir fteben somit nicht an, bas Wert eine Bierbe ber beutschen Literatur gu nennen und es Jedem, welcher zoologisches Wiffen bes gehrt, auf das Barmfte zu empfehlen.

Erft nach einer solchen Darlegung der Bedeutung des fraglichen Werkes wird der Lefer begreifen, wenn wir nun aus dem großen Ganzen einen einzelnen Stoff, in welchem der Verfaffer Meister ift, herausgreifen und ihn in turzen Zügen besprechen. Die Aufgabe des nächten Artikels soll sich deshalb über die Schmard a'sche Auffassung der Thierseele verbreiten; um so mehr, als sie eines der wenigen Themata ist, über die sich, ohne den Verfasser ausschreiben zu mussen, Selbständiges sagen läßt.

## Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Von Theodor Boh.

Marie Stuart.

Erfter Artifel.

Die förperliche Schönbeit, bie unwiderstehliche Liebestuft, ber weibliche Leichtsinn sind zwar sehr natürliche
Elemente, und da sie die Grundzüge des Charafters unserer Heldin bilden, fehlte es nicht an Gelegenheit, die
Betheiligung und Birksamkeit des Physischen in's Licht
du stellen. Aber dies durfte doch nicht in allzureichlichem
Maße oder gar ausschließlich geschehen; denn jene perfonlichen Qualitäten, so liebenswürdig sie im besonderen
Falle machen, sind nicht groß genug, unsere Theilnahme
zu erregen und zu sesseln. Dazu bedurfte es vielmehr, unter Zurückbrängung jener Momente, der Erhabenheit der
Gesinnung, welche das Unglück in eblen Seelen erweckt,

bie felbst im tiefften Schmuge eines unwurdigen Lebens eine gewiffe Reinheit fich bewahren.

Das Bertrauen auf ihre Männer bethörenden Reize, die einzigen Machtmittel, welche der Königin geblieben, will ihr der rauhe Kerkermeister nehmen, indem er ihr den Spiegel entzieht, worin sie ihr eitles Bild beschauen könne, die Erinnerung an Liebestreuden und ein leichtsfertiges Leben in ihr ersticken, indem er die Laute wegsschafft, auf welcher sie verbuhlte Lieder gespielt.

Wenn Maria die Elifabeth um eine Unterredung bittet, ist nicht allein die Rucksicht auf den gleichen Rang und die verwandte Abstammung, sondern auch die

Erwägung maggebenb, bag Beklagte und Richterin von bemfelben Gefchlechte feien. Die Stimme ber Ratur ftraubt fich in bem Beibe, Dannern gegenuber ju tre: ten, von benen fie eine falte, frauhe, von feinem Berftanbniß ber inneren Belt bes Frauenherzens gemäßigte Behandlung fürchtet. Das Weib, felbft wenn es hart und rachfüchtig ift, wird bem Beibe wenigstens die in dem gemeinfamen Rreife der Empfindungen begrundete Theilnahme nicht verweigern, - leiber eine zweifelhafte Rechnung; benn ein gereittes Weib ubt felbft ber Schwefter gegenüber wenig Bartfinn. Paulet erinnert fie to: nifch baran, bag fie fruber fich nicht fo fcudtern befon: nen habe, ihr Schidfal, ja ihre Ehre Mannern, ihren unwürdigen Liebhabern, anzuvertrauen; aber abgefeben von der unedlen Beife, der hilflosen ihr Gebahren im Glude vorzuwerfen, vergift der Robe einen faft regel: mäßig fich äußernden, also doch wohl tief begründe: Gerade biejeni= ten Wiberfpruch bes Frauennaturells. gen, welche in der Liebe am rudhaltlofesten fich hin= geben und bei rafch auflodernder Empfänglichkeit dem Ruhnen einen leichten Sieg gestatten, find in allen Berhaltniffen, fur welche bie das Grundprincip ihres Lebens bildende Leidenschaft nicht in Frage fommt, außerft gart: finnig und erwarten insbefondere vom Manne bie rud: fichtevolle Behandlung, welche ber formengewandten Feinheit ihres eigenen Wesens entspricht.

Die büstere, kleinmuthige Stimmung Mariens im vierten Auftritt ist die psychophysische Nachwirkung einer Unthat. Un diesem Tage des Gattenmordes meint sie ben blutigen Schatten des Königs zürnend aus dem Gruftgewölbe steigen zu sehen, um unversöhnt durch Buße, unbekümmert um die Gnadenspenden der Kirche Rache zu sordern. Die Natur ist stärker, als die Macht der Priester, sie tilgt den Schuldschein nicht nach den Sentenzen der Letzteren, und aus den fortzitternden versbrecherischen Sedanken webt das kranke Gehirn eine Mörzdervision.

Jest im Unglud benkt die königliche Chebrecherin fehr einsichtsvoll, aufrichtig und streng über ihre Bergeben. Was die mildsehende Umme Zauberkunfte und Höllentranke nennt, bezeichnet sie als männliche Kraft und weibliche Schwachheit, in der That zwei naturliche Bundesgenossen, welche, nachdem die thierische Brunst entfacht ist, weder vor der muthigen Ueberwindung unwürdiger hindernisse noch vor der Schandthat zurückbeben, um den Wünschen Befriedigung zu gewähren.

In Mortimer's Erzählung hören wir die Macht der realen Mittel verherrlicht, mit benen die römische Religion Unhänger wirbt und sesselt. Die Kirche, die ihn aufzog, haßt der Sinne Reiz; in Rom lernte er die Gestaltenfülle und die Musik der Sphären des himmels kennen, womit der katholische Ritus durch Auge und Ohr auf das herz zu wirken weiß. Nachdem seine con-

fessionelle Umwandlung erklärt ist, spricht er von Mariens persönlichem Einfluß erst durch das Bild, bann durch den gewaltigeren Zauber der Gegenwart. Die wunzberbare Macht der Schönheit, ihr und Andern ein Berzberben, war ihr auch im Kerker geblieben. Sie war das mals bereits über die Blüthezeit weiblicher Reize hinaus, aber man erzählt, daß sie zu jenen seltenen Frauen gezhörte, welche troß verschwenderischen Liebesgenusses noch in späten Jahren über Schäge verfügen, welche die Mehrzahl ihrer Schwestern viel früher dahinschwinden sieht.

Ein schönes Gleichniß fur ein großes Ding mahlt Maria Stuart, indem sie, anspielend auf die Wahrzeischen der beiden feindlichen Sauser York und Lancaster, deren Kampf einen so langen und blutigen Theil der Geschichte Englands bildet, den Bunsch ausspricht, die zwei Stämme der Schotten und Britten unter dem gesmeinsamen Schatten des friedlichen Delbaumes zu verseinigen, wie Richmond die weiße und die rothe Rose der kampfesmuden Geschlechter zusammenband.

Ihren Feinden wird nicht der Triumph, die Gefalz lene schwach zu sehen. Der Stolz, mit welchem das Unglück ihr sonst so weiches Herz gestählt, schüßt sie vor Thränen und vor der Aenderung der Farbe beim Anhören der fürchterlichen Botschaft. Ihre Natur wird der Kerkerzluft troßen und nicht so bald und leicht, wie es diejeznigen wünschen, welche, begierig auf ihren Untergang, denselben doch gewaltsam herbeizusühren sich scheuen, die Lebenskraft allmälig schwinden lassen. Man muß der Wisderspenstigen ein wenig nachhelsen und die Rolle der Parzemit der Menschenhand spielen. So wird ja oft, was Menschen gewollt und entweder leidend verschuldet oder thätig ausgeführt haben, dem Lause der Natur zugeschrieben, auf daß eine scheindare Nothwendigkeit die Aussschreitung einer unwürdig benußten Freiheit verhülle.

Im Auftritt, welcher ben zweiten Act eröffnet, wird ein Festspiel gefchilbert, gang im schwulftigen Style jener Beit, jugleich eine Schmeichelei gegen die jungfrauliche Ronigin. Gine Festung ber Schonheit wird mit Blumen nnd wohlriechenden Waffern befchoffen, aber bie angreis fenden Brautwerber fegen ihren Fall nicht durch. -Und doch mochte die gefronte Seuchlerin felber in fcmacheren Stürmen einen weniger effectvollen Widerstand geleiftet haben; benn fie foll feine Berachterin ber geschlechtlichen Genuffe gewesen fein. Doch weiß fie ben Schein zu mahren. Sie verfichert bem frangöfischen Befandten, baß fie gewunscht habe, unvermählt ju fterben; fie glaubt, daß fie biefes Borrecht als Konigin, die mit ber Rraft eines. Mannes regiert zu haben sich ruhmen barf, habe beanspruchen konnen, obichon fonft fie es ber Ordnung ber Natur juwiderhalt, fich den geschlechtlichen Berhaltniffen zu entziehen, und fie ihre Borganger lobt, welche burch Eröffnung ber Rlöfter taufend Opfer einer

falfch verstandenen Undacht ben Pflichten ber Natur gurudgegeben.

Bie in ben Liebesfachen, fo ift Elisabeth gegenüber ihrer Feindin falfch und bemuht, die mahren Gefühle hinter einer gleißnerischen Maste zu verbergen. wunfcht nichts fehnlicher als den Tod ihrer Nebenbuh: lerin, aber fie magt es nicht auszusprechen, faum aus= zudenken. Der edle Talbot, Milde empfehlend, begrun= bet die Berechtigung, ja die Berpflichtung ber Gnabe, indem er die Bestimmung ber englischen Thronfolge, baß auch das Weib die Berricherzügel führen darf, ben vom normalen, oft verleugneten Naturell ber Gefchlechter abgeleiteten Sinn beilegt, bag man bie Strenge nicht an bie Spige ber koniglichen Tugenden fegen wollte. Ein Unglud fur bie von ihm verfochtene Sache ift es, wenn er zu farten Nachbruck auf die Schwäche und Schönheit des Weibes legt; die erstere will Elisabeth, welche die Trubfal einer einfamen Jugend hart gemacht hat, nicht gelten laffen, und die zweite erregt ihren Reid in fo haß: lichem Mage, daß fie bem Greife vorwirft, an ben Reigen ber Feindin Feuer gefangen zu haben, ja, daß aus biesem acht weibischen Motive, immer frisch genährt von dem knirschend anerkannten Bewußtsein eines unausgleichbaren und nicht zum eigenen Bortheil ausschlagensten Unterschiedes der Erscheinung und des Wesens, die Beschleunigung des gräßlichen Endes fließt. Diesen Gegensas zwischen beiden Königinnen bringt Mortimer in dem Monolog, welcher den sechsten Auftritt des zweiten Actes füllt, zu scharfem Ausdruck: Um Maria schweben der Anmuth Götter und die Liebeslust; dieser sehlt die Frauenkrone, denn sie hat nie einen Mann geliebt, wenigstens hat sie es der Welt nicht gestanden. Was aber das Weib außer der Liebe, welche ihre natürliche Grundanlage bildet, besitzt und gibt, sind, mit jener versglichen, todte Güter.

Noch im Gesprach mit Leicester erinnert sich Elisabeth, daß Talbot von den Reizen ihrer Feindin entzundet worden sei, und die Begierde, sich mit ihr in den korperlichen Borzugen zu messen, ist die Triebseder zur unseligen Zusammenkunft der beiden Fürstinnen.

## Die deutschen Steinkohlen = Ablagerungen.

Don M. C. Grandjean.

Man ist im Allgemeinen vollständig darüber einig, daß Eisen und Kohlen zur Entwickelung höherer Gewerbthätigkeit und kandwirthschaft unentbehrlich sind. Je reichlicher und billiger diese Grundlagen aller Kultur zu haben sind, je mehr wird diese sich heben, je mehr zugleich Kunst und Wissenschaft gefördert werden. Betrachten wir nun aber die geologische Karte von Deutschland, einschließlich Desterreichs, so müssen wir und gestehen, daß die bekannten und in Ausbeutung stehenden Steinkohlenzablagerungen als sehr unbedeutend angesehen werden müssen. Diese Thatsache tritt und aber um so überraschenzber und unangenehmer entgegen, als die Kohlenpreise in ben letztverslossenen Jahren eine peinliche Höhe erreicht haben, — und badurch der Ausschwung der Industrie nothwendig gehemmt werden muß.

Es wird nun zwar von vielen Geologen behauptet, daß der bekannte natürliche Steinkohlenvorrath in Deutschland bei weit vergrößertem Berbrauch noch Jahrtausende außreiche. Aber was nußt es, wenn sie nicht gefördert werden können, die Kohlenreviere zu weit von einander entfernt liegen, oder die Grubenbesiger, deren immer nur wenige in einer Partie sind, sich einigen und die Preise beliebig feststellen können?

In letterem Punkte treten und bezüglich bes beste: henden Berleihungsspstems und bes mit so großem Eifer versochtenen volkswirthschaftlichen Grundsages, daß der Staat keinerlei Handel und Gewerbe treiben und biesen ber Privatgewerbthätigkeit überlassen solle, bem Bestres ben diefer, alle Naturschäße zu monopolifiren, gegenüber fcwere Bedenken entgegen. Wenn man nämlich ben Grundbesiger nicht auch zugleich als Eigenthumer ber un= terirdifchen Guter ansehen will und diefelben gum Gegen= stande eines Regals macht, wodurch sie nach heutigem Recht dem Staat ober ber Gemeinschaft seiner Burger gehören, so hat die Regierung auch die Pflicht, dieselben im Nugen diefer Allgemeinheit zu verwalten und nicht, wie verlangt wird, ber Privatgewinnfucht gu überliefern. Befonders follte biefes ber Fall mit ben Steinkohlen, bem Salz und andern gemeinnugbaren Mineralien fur Industrie und Landwirthschaft sein. Auch sollte ber Staat bei Auffuchung und Ausbeutung biefer nugbaren Materialien mit gutem Beispiele vorangehen ober doch wenigstens die Concurreng barin burch Schrift, Wort und Gelbunterftugung aufmuntern. Doch biefe Betrachtungen follen nur eine turze Ginleitung fur bas Rachfolgenbe fein; wobel jedoch noch bemerkt zu werden verdient, wie bie enormen Bewinne, welche in ben jungften Jahren beim Steinkohlenbergbau realifirt murben, jum Glud fur uns fere nationale Wohlfahrt, gerade bas befte Reizmittel waren, eine lebhafte Concurreng hervorzurufen. Es wird nämlich in verschiedenen Gegenden Deutschlands, befonbere aber lange des Rohlenzuges Westphalen: Balenciennes, an der Lippe, im Munfterlande und auf bem linken Rheinufer nach Aachen hin, eifrig auf Rohlen gebohrt, und es unterliegt keinem Zweifel, bag hierdurch wenig: ftens zum Theil gunftige Resultate erzielt werben. Much

in Böhmen ist man ernstlich damit beschäftigt, die Unsgriffspunkte auf Steinkohlen, wie z. B. bei Prag, Dur bis nach Pilsen und noch weiter hinauf, zu vermehren.

Man glaube aber auch nur nicht, daß bie in Deutsch= land bebauten Steinkohlenablagerungen die einzigen vorhandenen und in ihrer ganzen Ausdehnung schon bekannt feien. Es kann vielmehr, im Gegenfage dazu, mit vieler Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß noch das Menigste vom vorhandenen Steinkohlenterrain bekannt ift. Bo nämlich die fast überall nachgewiesene Unter= lage des Steinkohlengebirges, die fogenannten palaozoifchen Schichten, wozu bas Uebergangs : Schiefer : Bebirge in Deutschland (auch unter bem Namen Devon-Formation) gerechnet wird, vorhanden ift, kann man auch ziemlich ficher fein, daß bas Steinkohlengebirge (wenn auch nur in armen ober flögleeren Schichten) barüber entwickelt ift. Die Steinkohlenformation ift überhaupt geologisch nicht wohl von bem fogenannten Uebergangegebirge gu trennen; sie lehnt sich wenigstens fast überall an biefelbe an, ja, diese scheint (in ber geognostischen Constitution ihr fehr ähnlich) eine Borbedingung ihrer Entstehung gu fein.

Die Borgänge bei der Steinkohlenbildung, welche in der Uebergangs: und Kohlenformation deutlich aufgezeichnet sind, und meine langjährigen Beobachtungen, die ich in einer besonderen Abhandlung (Beitrag zur Kenntniß der Bildung sossiler Kohlenablagerungen im Jahrbuch des Nassaulschen Bereins für Naturkunde, Jahrgang 1867—68) zu entziffern gesucht habe, spreschen hierfür so deutlich, daß man nicht wohl sehlgehen kann, wenn man die Steinkohlenablagerungen über älterten Schiefergebilden und in von diesen sormitten Becken (mögen sie nun von jüngeren Formationen überlagert sein oder nicht) aussuch

Un der Saar, Ruhr, bei Aachen, Lüttich, Namur bis nach Valenciennes hinaus, begleitet bas Uebergangs: gebirge bie Steinkohlen, und es ift mehr als mahrichein= lich, daß alle biese Partieen (wenn auch mitunter unterbrochen ober arm und taub) dem ehemaligen noch fehr fenntlichen Ublagerungsbeden ber Nordfee angehoren, mit bem auch bas Steinkohlengebirge bes nordöftlichen Englands zusammenhing, ober, was wohl ebenfalls ohne wiffenschaftliches Wagniß angenommen werden darf, unter ber feichten Mordsee hindurch noch zusammenhängt. Diefes ehemalige Seebecken hatte nach der Steinkohlen= bildung keinen Raum ober vielmehr in feinen Umwallun= gen fein Material mehr, daß sich die nachstfolgenden Formationen in ihm hatten bilben konnen. Erft in der Rreidezeit muß es durch ben Musbruch eines höheren gro= Ben Binnenfee's (vielleicht bes mitteleuropaifchen), welder bas jegige Rheingebiet von Bingen bis gegen bie Ulpen einnahm, in feinem Niveau wieder fo erhöht wor: ben fein, daß fich die Rreide, welche mit verschiedenen Tertiärgebilden nun bas Steinkohlengebirge in Diefem Beden überbedt, ablagern konnte. In dem mitteleuro: paischen Baffer = ober auch Gebirgsbecken, beffen Lage und Umfang noch fo ziemlich durch bas Stromgebiet bes Rheines bis Bingen abwarts und bas ber Donau bis Wien für die Bechstein = und Triaszeit bezeichnet ift, und bas in ber mittleren Tertiarzeit noch eine (jegige) Meereshohe von über 4000 Fuß — wie seine damaligen Musflußöffnungen im westlichen Jura, die nach bem Rhonegebiet hinabgingen, beweisen - behauptet haben muß, findet sich das Steinkohlengebirge ebenfalls im Nordwesten an der Saar und Nahe (gegen das rheinische Uebergangsgesbirge angelehnt) entwickelt und unter der Triasformation und den Tertiär = und Diluvialgebilden des Rheinthales sich ausbreitend, wie die längs des Schwarz = und Odenswaldes aufgefundenen isolirten Stücke desselden beweisen, entweder vollständig oder doch gewiß noch theilweise ershalten.

Das vollendetste Bild geologischer Borgange in einem solchen abschlossenen Seebecken bietet uns Böhmen bar. Seine Urgebirgsummallungen, welche aber in ber Uebergange = oder palaozoifchen Schöpfungsperiode nicht hoch genug waren, um es von dem weit größeren oder hohe= ren mitteleuropäischen Gebirgsbecken, beffen Umwallungen bis auf die Ulpen zerstört sind, vollständig abzuschließen, in benen sich aber aus dem diesem größeren Binnenmeere eigenthumlichen Bildungsmateriale die Uebergangs= und Steinkohlenformation abseten konnten, sind noch in ihrem ursprünglichen Bustande, wenn auch burch die Thal= bildung zerfägt und in ihrer Maffe reducirt, vorhanden. Vielleicht mar auch in biefer Periode ber Urgebirgserang um bas jegige bohmische Tiefland noch theilmeise ober gang mit ben alteften Sendimentarichichten bedect, die erft durch die spätere Thalbildung zerstört murden. Dieses Tiefland oder der bohmifche Binnenfee muß aber, wenn man ben alten rothen Sandstein gur Steinkohlenformation rechnet, in ber Bechstein = und Triabzeit ichon ifo= lirt und gur Bildung der ihnen angehörigen Gefteine nicht geeignet gewesen sein; benn es treten, wie im Norbseebeden, erft in ber Rreibe = und Tertiarperiobe wieber neue Gebirgsbildungen, welche ohne Zweifel bie ältesten Schichten überdecken, in bemfelben auf. Konnte man heute noch die Ausstußöffnung der Elbe durch das Urgebirge bei Meigen verftopfen, fo mußte Bohmen wieber ein See werden. Da nun nach ber geologischen Constitution diefes Candes nicht anzunehmen ift, daß bas in ihm abgelagerte Steinkohlengebirge am wenigsten ba ger= ftort worden fein tann, wo es von den Rreibe = und Tertiärgebilden überlagert ift, und urfprunglich nach Maggabe ber Unterlage erhöhte Partieen, fogar rings von biefen jungen Rieberfchlagen umgeben und unter bieselben einschiebend, aufgeschlossen sind, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß erst ein verhältnismäßig fleines Areal des bohmischen Steinkohlenbedens bekannt ift und bebaut wird. Fur bas Erzgebirge, die Graf: Schaft Glat, Dberschlesien, Brunn u. f. w. durften diefelben Regeln, wenn auch in einer etwas verschiedenen Unwendung gultig fein.

Ueberhaupt darf man nach ben so vielfältig im mitteleuropäischen Seebecken und um dasselbe zu Tage tretenden Partieen bes Uebergangsgebirges annehmen, daß es mit der Steinkohlenformation die Unterlage der jüngeren Formationen bildet, und daß es im großen Ganzen nur darauf ankommt, solche Punkte auszumitteln, welche hoch genug gelagert sind, um sie mit unsern sinanziellen und technischen Hülfsmitteln, die gewiß nicht gering angeschlagen werden können, der Ausbeutung zugänglich zu machen. Dierbei darf jedoch nicht übersehen werden, daß das Steinkohlengebirge nicht der alleinige und absolute Träger von Steinkohlenslößen oder sonstigen Kohlenlagerstätten ist. Es hat aber jedenfalls den Borzug, daß in ihm diese Lagerstätten am reinsten und bauwürzbigsten entwickelt angetrossen. In den devonis

schen Schichten kommen ebenfalls Kohlenflöge, aber meist aufgerichtet, unrein und anthracitisch vor, ebenso in ben jüngeren Formationen bes Kupferschiefers und der Trias; sie sind aber selten bauwürdig, bis sie im terztiären Alpenkalk wieber mächtig und rein als sogenannte Braunkohle, die aber in der That Steinkohle ist, wie 3. B. in Steiermark und Oberbaiern, ausgebildet erzscheinen.

Beht man nun, wie es vollständig gerechtfertigt ift, von ber Borausfehung aus, daß das Uebergangsgebirge bevonifcher Abtheilung in bem mitteleuropaifchen Bebirgsbecken in seiner gangen Ausdehnung abgelagert murde und ebenso die Steinkohlenformation, aber einen enge= ren Umfang einnehmend, barüber, so haben wir unter bem Borbehalt unbedeckter oder tauber Partieen, die burch die Unebenheit der Unterlage und sonstige Urfachen bedingt find, ziemlich genau bas Bild, welches in ben geologischen Thatsachen mit einigen Unterbrechungen, die aber in der That nur Ueberlagerungen jungerer Schich: ten sein konnen, gegeben ift. Da nun die Bechsteinfor= mation nur im nördlichen Deutschland und besonders um Thuringen herum, jedoch immer nicht fehr ftark entwickelt und meift bas Steinkohlengebirge erfegend, erscheint, so kann man in ben tief eingeschnittenen Thalern des Buntensanbsteins, wenn er nicht dirett auf Grauwacke ober Urgebirge gelagert ift, sondern fich, wie nördlich und fublich bes Thuringerwaldes, um Mulben jungerer Gesteine abgeset hat — unter denen man auch ein wohlgebildetes Steinkohlenbecken vermuthen darf — bei vorzunehmenden Schurfarbeiten auf Erfolg rechnen.

Die das gegen Nordwesten an das rheinische Schies fergebirge angelehnte Steinkohlengebirge ber Ruhr u. f. m., so wie das Böhmens, von Kreide= und Tertiärbildungen, abgefehen von den alteren Zwischenformationen; bebedt ift, ebenfo ift bas Steinkohlenbeden ber Saar, bas fich gegen Suboften unter bas Saardgebirge einschiebt, von bem Buntenfandsteine, als bem unterften Gliede der Triasformation, bedeckt. Da nun, wie fcon ermant, am Gegenflugel langs bes Schwarg: und Dbenmaldes bis gegen den Taunus hinab bei Sanau abgeriffene Stude des Steinkohlengebirges aufgededt murben, die aber, wie das fehr naturlich war, fein gunfti= ges Ergebniß lieferten, fo darf man boch da, wo eine regelmäßige Ablagerung, wie es in dem schonen Rheinbecken von Mainz bis Stragburg und vielleicht noch weiter hinauf möglich war, um fo mehr auf bauwurdige Partieen rechnen. Es ware bemnach nicht allein angezeigt, in ben nach bem Rheinthale mundenden, tief in ben Buntfandstein eingeschnittenen Thalern des Saardgebirgebirges, sondern auch in der Stromebene nach Stein: kohlen zu bohren; mogegen am westlichen Flügel bes Rheinbeckens, langs des Schwarzwaldes, der Bergftraße und am Speffart bis gegen ben Thuringerwald bin, ber Sandstein unmittelbar auf dem Urgebirge lagert, alfo keine hoffnung auf Steinkohlenfunde vorhanden ift. Damit foll aber feineswegs gefagt fein, daß nicht langs bes Frankenwaldes und des Fichtelgebirges, wie auch burch bas Steinkohlenvorkommen bei Kronach und Stockach erwiesen ift, gegen das bafelbft entwickelte Uebergangsge= birge hin noch viele bauwurdige Partieen des Stein= fohlengebirges erschurft werben konnten. Db fich aber an die gerftreuten Borkommen bes alten Schiefergebirges in und an den Alpen folche Soffnungen knupfen laffen, ift bis heute schwer zu entscheiben. Denn ber Alpenkalt überlagert hier dieses Gebirge in so mächtigen Massen, und diefer ift felbst durch Unterwaschungen, Thalbildun= gen und Ueberfturzungen u. f. w. fo aus feiner urfprung= lichen Lagerungsebene gebracht, daß sich wegen ber Ungu: ganglichkeit ber Unknupfungepunkte, fein einigermaßen ficheres Urtheil bilden läßt. Dagegen darf man wohl annehmen, daß ber Ablagerung bes Schiefergebirges hier, wie fast überall, die der Steinkohlenformation gefolgt ift.

Bringt man überhaupt die einzelnen, um das mittelbeutsche Gebirgsbecken gruppirten Partieen des Uebergangsschiefergedirges in geologischen Zusammenhang, so kann man sich, wie auch für die beiden anderen Becken Böhmens und Oberschlesiens und nicht minder dem Nordrande des beutschen Gebirges von Osnabrück, dem Harz, Halle, Oresden, der Lausit bis zur Grafschaft Glat entlang, der Vermuthung nicht enziehen, daß noch die großartigsten Kohlenablagerungen aufgefunden und in Ausbeutung genommen werden können.

Besonders waren als Vorbereitung hierzu die Mach= tigfeit und Reihenfolge der jungeren Formationsglieder und beren Niveauverhaltniffe zu ermitteln und bann an geeigneten Punkten Bohrlocher abzuteufen. Werben bann besonders durch die Triasschichten hindurch feine Stein= tohlen erreicht, fo ift, wie z. B. in Franken bei Bam= berg und Burgburg und von ba bis Thuringen binab und die Alp hinauf, um fo sicherere Hoffnung vorhanden, ähnliche Salg = und Alkaliablagerungen aufzufinden, wie in bem gang ahnlichen, aber viel beschränkteren Beden von Staffurt, nördlich des Thuringerwaldes. Fur die landwirthschaftliche und industriofe Entwickelung Baierns waren folche Funde aber mohl ebenfo wichtig wie Steinkohlen. Uebrigens finden sich auch in dem Reuper gwi= schen ber frankischen Saale bei Sameln und Schwein: furt zahlreiche, wenn auch schwache Ausgehende von Roblenfloben, die fich möglicherweise in größerer Tiefe verstärken und bauwurdig werben.

Bon ganz besonderem Interesse sind aber auch noch bie weit ausgebreiteten Bersuche, welche in neuerer Zeit am Niederrhein bis in's Münsterland und westlich über die Lippe hinaus auf Steinkohlen unternommen wurden und immer weitere Dimensionen annehmen. Es scheint sich, wie in meiner angeführten Abhandlung schon ver muthet, zu bestätigen, daß in dieser Region des Nordseebeckens noch ein großartiger Steinkohlenbergbau in nicht zu langer Zeit ausleben wird.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

N 15. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschfe'icher Berlag.

9. April 1873.

Inhalt: Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Soh. Marie Stuart. Zweiter Artikel. — Die Bolken und Wolkensormen, von Otto Ule. Bierter Artikel. — Stoff und Kraft. — Ursache und Birkung, von R. B. Portius. Erster Artikel.

## Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Don Cheodor Soh.

Marie Stuart.

3meiter Artitel.

Der britte Aufzug enthüllt uns bas einzige eigentz liche Raturbild bes Stückes; aber es ist mit besonderer Sorgfalt gemalt und wird in seiner frischen Schönzheit durch den Gegensatz mit dem düstern Kerker und dem königlichen Saale, welche die übrigen Scenen umfangen, um so angenehmer empfunden. Maria fühlt nach langer Haft zum ersten Male wieder das Glück, die freie Natur zu begrüßen. Dies ist in der That der Anlaß zu einem Freudenfeste, das nur derjenige im vollen Berständniß mitzuseiern vermag, wer nach den trüben Tagen der Krankheit die von den Strahlen der Sonne erwärmten, mit dem kräftigen Geruch der Erde und mit den Düsten der Pflanzen geschwängerten Züge frischer

Luft mit dem Bewußtsein einer völligen Wiedergeburt einschlürft. Der Teppich der Wiesen, die freundlich grüsnen Bäume, die eilenden Wolken, die freie, himmlische Luft erwecken die seligste Stimmung, in welcher der Reiz der Gegenwart den Gedanken an unentrinnbare Leiden in den fernsten Winkel des geschwellten Herzens zurückscheucht. Der ruhige Gang der Jamben scheint der gleichsam unter dem Zauber der Frühlingsluft sieberisch erregten Sprache nicht mehr angemessen; der elastische Dakthlus wird in ein freieres Bersmaß eingewoben, um uns hörbar zu versinnlichen, wie der matte herzschlag und der schleichende Schritt im Kerker in die lebhaft pulsürende Blutwelle und das muntere Hüpfen des befreiten Fußes umgewandelt ward, und

ber melodifche Reim verfundet die vom freundlichen Gin: brud machgerufene gleichnamige Stimmung. fuhl fann bem ber wiedergefchenkten Freiheit verglichen werben, ale das ichon oben zu einem mehr concreten Gleichniß herbeigezogene ber Genefung. Dier wie dort ift die lang entbehrte natur die Bauberin, welche mit einfachen Mitteln eine Erhebung ber Befühle erwect, welche bas Berg von Trubfinn und niederen Regungen reinigt und es mit hoffnung ober boch mit Starte fullt. Es erwachen die alten Triebe, und die Sehnsucht, sich ihnen hingeben zu konnen, überfpringt die hinderniffe. So verlangt Maria, der Freiheit die heißen Bunfche gu= wendend, nach dem muthigen Roffe, auf welchem fie bes Hochlandes wellige Haiden in munterer Jagd zu durch= fturmen gewohnt war; so zwingt sie, in aufglimmender Soffnung bas Lette magend, bie mogenbe Seele gur Ma-Bigung, gur Demuth und gur Bitte; fo wirft fie, nach: bem bas qualvolle Opfer nur Sohn ihr eingetragen, alle Rucficht hinter fich und vernichtet die gewaltige Feindin durch bie Macht ber naturlichen Erscheinung und bes fühnen Mortes.

Lang Gemunichtes erfullt beim Berannaben oft mit Namentlich wenn viel von unserem Beneh= men bei dem betreffenden Ereigniß abhangt, glauben wir im entscheibenden Augenblicke nie in der rechten Stimmung zu fein, und trifft es fich fo ungludlich, baß gerabe eine durch andere Motive erregte Gefühlswallung uns belebte, so finden wir schwerlich den richtigen Ton, um unfern Vortheil zu mahren. Go ift es benn außerft naturmahr, dag Maria bor ber erbetenen und jest un= erwartet bevorstehenden Zusammenkunft mit Elisabeth bebt und bavor wie vor dem Unmöglichen gurudicheut, daß Waffer und Feuer in Liebe fich begegnen oder das Lama vom Tiger fich fuffen laffe. Sie lieft ihr Urtheil in ben scharfen Bugen ihrer Richterin; es spricht fein Berg aus ihnen, nur Neib und Rachsucht; ihre Bruft fühlt nicht menschliches Erbarmen, fie ift schroff und hart wie eine Felsenklippe, an welcher ber Stranbende vergeblich Rettung fucht. Elifabeth vergleicht die tiefge= funtene Schwester mit einer Ratter, welche an ben Bufen ju legen, ein guter Stern fie bewahrt hat. Doch mehr als die Erinnerung an die politische Gefährdung ift es der Unblick ber Reize, die ungestraft fein Mann erblickt, ber Schonheit, mit welcher Elisabeth, in Bahr= heit freilich damals 54 Jahr als — Maria war um einige Sahre junger - bie ihrige hatte meffen wollen, bes eblen, acht fürstlichen Benehmens berjenigen, welche sie tief gedemuthigt zu sehen hoffte, wodurch ber Entschluß der Gewalthaberin geweckt wird, bas Ende ihres Die allerdings einen etwas Opfere zu beschleunigen. ausgesprochen physischen Charafter tragenden Liebesabenteuer ber mobernen Rleopatra bilben ben Gegenstand ber unedelften Ungriffe, aber auch bas Signal fur Marien, lammherzige Gelaffenheit aufzugeben, die im Mordblick bes gereigten Bafilisten ber Fabel - Dant ihrer ge: wandten Falschung naturgeschichtlicher wie historischer Thatfachen - ju befonderer Geltung gebrachte giftige Fern: wirkung ihren Worten zu munschen und ihre machtige Feindin, welche ber höchste physisch fühlbare, die Brust einschnürende Born sprachlos gemacht hat, moralisch nieberzuschmettern. Dbschon hiermit ihr Schicksal besiegelt ift, fühlt sich Maria unendlich wohl nach bem leiden= fcaftlichen Ausbruch. In ber That, wenn lange eine qualvolle Spannung bestand, wenn Gefühle, welche ben Geift im Bachen und bie Traume ber Racht erfüllten, nicht ausgesprachen werben durfen, wenn bas Biel, . bas mit Berechtigung erftrebte, immer ferner rudt, bann bemachtigt fich ber Seele ein Drang, welcher um jeben Preis nach Ausgleichung verlangt. Nachdem nun in leis denschaftlicher Rede ober in verhängnißvoller That die ungeheure Laft abgewälzt ift, fpringen die auf's Meußerste gereitten Nerven in die Gleichgewichtslage jurud, und bie wie burch eine kritische Musscheibung erfolgte Befreiung bes Beiftes von einer frankhaften Materie gewährt dem Körper wie der Seele ein augenblickliches Behagen, mel: ches jeden Gedanken an die heraufbeschworene Gefahr gu= ruckbrangt, ja fo machtig ift, daß felbst, wenn das volle Bewußtsein bes Wagniffes mit allen feinen Folgen flar vor der Seele steht, das Geschehene nicht bereut, sondern mit Wolluft zum zweiten Male unternommen wird.

Mortimer fieht sie in diefer Stimmung und preift sie als das schönste Weib der Erde; er glüht im Wahn= finn der Liebe. Nicht die Wafferfluth, die alles Uthmende verschlingt, noch die Lösung des Weltenbandes schreckt ihn, für ihre Rettung magt er, mas die Phantafie erfinnt, aber er knupft die Bedingung ihres Besiges baran; benn bei aller Gluth des Fanatismus ift er hinlanglich Realist, um die Freuden der finnlichen Liebe in eindring= licher Rede von Marien zu erflehen, bas Leben nicht umfonft verschleudern zu wollen und ben Preis nicht mit Undern theilen zu mögen. Später erhebt er sich wieder jur vollen Sohe bes Schwarmers. Bom falfchen Leicefter verlaffen und verrathen, verschmäht er es, ihn in fein Verderben mit hinabzuziehen; er weiht sich allein dem Tode, und wie wenn die rohere Form der Leidenschaft, welche die Gegenwart ber Geliebten in ihm erregt hatte, auch im Ausbruck wieder gut gemacht werden follte, ift jest bas Leben, bas er bamals ber Guter hochftes nannte, nur noch bem Schlechten bas einzige Gut.

In der Nacht, in welcher Marie Stuart, nicht ohne Angst über die bedrohliche Leidenschaftlichkeit ihres Retzters, an Befreiung benken darf, wird unter ihren Füßen das Todesgerüft aufgeschlagen. Man löst sich nicht allzmälig von dem Leben, sagt Kennedy, der Königin muthigen Entschluß dem Haushofmeister Melvil erzählend, alles Zeitliche zu lassen und nur dem Himmel den Blick

auzumenden. Ein Rif ift es freilich immer, ein vermittelnder Uebergang besteht nicht, und der unwiderrufliche Taufch vollzieht fich plöglich, wenn die lette und leifefte Thatigkeit im Leibe, welche fur die Gefammtheit bes Lebens eine Bedeutung hat, erlischt. Aber biefes Erlofchen felbst geht boch meiftens in fo langfamen Fortschritten por fich, bag ber ber Ratur ber Sache nach allerdings mit einem Male erfolgende Schritt ber Trennung wenig: ftens einer Borbereitung nicht entbehrt. Beil nun biefe in ihrem Berlauf und in ihrer anscheinend beutlichen, für den entscheidenden Moment aber unfagbaren Begiehung jum Schlugerfolg leicht beobachtet werden fann, wird die daraus gewonnene Erfahrung dem letteren felbst gut gefchrieben, und man fpricht von einer allmäligen Auflösung bes Lebens, wo man gestehen follte, bag ber Schritt vom Leben in's Grab fur und ebenfo bunkel und unvermittelt bafteht, wie das erfte Ermachen ber Geele im befruchteten Reime.

Die Königin hat in der Todesnähe eine wunderbare Selbstbeherrschung errungen und glaubt, daß ihr Heldensmuth nicht mehr der Kräftigung durch irdische Speise bedürfe. Der Leibarzt kennt die Natur besser; er weiß, sie wird der Schwachheit erliegen, und ihre Wangen werden vor Todesfurcht erbleichen, wenn nicht die Aufrechterhaltung und Ausführung des psychischen Entschlusses auf stoffliche Grundlage sich stügen kann. Darum wünscht er mit ebelem Weine die Unglückliche zum letzen Kampfe zu stärken.

Der kirchliche Uct, der bis auf unsere Tage rud: fichtlich feiner Buhnenfähigkeit Bedenken erregt hat, ift für uns in sofern bedeutungsvoll, als einerseits barin dargethan wird, wie das religiofe Bekenntnig mit dem Bewußsein ber Bahrheit und dem Gefühle des himm= lischen sich nicht begnügt, wie vielmehr der Glaube bes irdischen Pfandes bedarf, und wie das sinnliche Object, wenn ichon unter symbolischer Deutung, ber moralischen Empfindung einen realen Unknupfungepunkt gemabren muß, ale andrerfeite bamit Gelegenheit gegeben wird, die Unschuld der Königin an den eigentlich als todeswurdig ihr angerechneten Berbrechen, sowie ihre Reue über die alte Unthat mit ber gangen Bucht des von der Autorität der Kirche geheiligten Geständnisses als unzweifelhaft zu erhärten, und als endlich bas naturliche Gefuhl, bas durch die grausame Behandlung ber Gefangenen emport wurde, dadurch jene Befanftigung erhalt, welche mit der Beobachtung verbunden ift, daß bem Be= genstande unfrer Theilnahme wenigstens der lette Bunfch ungeschmalert in Erfüllung geht. Letterer 3med wird um fo vollständiger erreicht, als nach Melvil's Mus: spruch :

"Blut fann verfohnen, mas das Blut verbrach!" bie fruheren grauenhaften Berirrungen bes ichwachen

Beibes jum größeren Theile ihrem heißblütigen Naturell aufgeburbet, jedenfalls aber badurch gefühnt werben, daß das jest unschudig vergoffene Blut für jene Schuld bas Opfer bilde. Die ganze Mystit des Kernes des Christenthums ist zugleich in diesen Worten der volzlen Lossprechung zusammengefaßt und zum Heile eines bedrängten Herzens herbeigerufen.

So weit durfte bie Treue ber Schilderung nicht gehen, bas Blutgeruft auf ber Bubne aufzuschlagen; ben= noch meinen wir ber fürchterlichen Scene beizuwohnen. Leicester leistet uns biefen Dienst, indem er zwar nicht ben Muth hat, ber verrathenen Geliebten an ben Ort ber Bollendung ju folgen, aber wie durch eine bamoni= iche Gewalt an die Stelle gefeffelt wird, von wo aus er bie einzelnen Berrichtungen beutlich genug hort, um mit qualvoll erregter Phantafie alle Phafen des Vorganges fich ausmalen zu muffen. So ift er gerade burch bie Salbheit und Schwäche, welche fein ganges elendes Befen darakterifiren, in die peinlichfte Lage gekommen; benn bei Beitem mehr, ale burch bie Unschauung eines graß: lichen Schauspieles, welches, wenn gleich die Gefühle mächtig erschütternd, ihnen auch das Beilmittel baburch gemahrt, daß im zeitlichen Ablauf ber Ericheinung mit der Bollendung der Thatsache eine junächst momentane, aber auf die weitere Stimmung ficher rudwirkende Bernichtung ber pspchischen Spannung verknupft zu fein pflegt, wird Furcht und Ungft bis gur Bergweiflung gefteigert, wenn das Dhr rathfelhafte oder nur in unbeim= lichem Sinne beutungsfähige Zeichen vernimmt, in welche die franke Seele ihre gräulichen Phantome hineinbildet. Alles Unbestimmte qualt und mehr, als bas flar und ficher Erfaßte, und unter bem Ginbruck ber Befahr leiben wir ftarter, als im hereingebrochenen Schickfal.

Elisabeth's gespannter Erwartung scheint die Sonne stillzustehen, weil der Abend so lange zogert, an welchem fie die Befriedigung ihrer heißen, schlau verborgenen Buniche zu vernehmen hofft, aber bevor ihr die erfehnte Nachricht wird, hort fie burch Talbot bie Schilderung von Rurl's Mahnsinn, in welchen ber treulose Schreiber Marie Stuart's fturzte, weil er falfch wiber fie gezeugt. Die Königin meint zwar, die Borte bes Berruckten beweisen nichts, aber Shrewsburn betont die um fo größere Beweiskraft des Mahnsinnes felber. Ber wider die Ratur gefrevelt, bem loft ein Gott die Ordnung ber Bebanken. Es gibt vielleicht fein schandlicheres Berbrechen als basjenige, burch Treulosigkeit und Meineid einen Mitmenschen in's Berderben zu fturgen. Ihm dictirt mit richtigem Tacte bie poetische Gerechtigkeit bie Ber= ruttung bes Beiftes gur Strafe, mahrend die Ronigin das Sägliche ihrer Schuld in bem Abicheu zu erkennen verurtheilt wird, mit welchem die treuesten Unhanger fich abmenden.

#### Die Wolken und Wolkenformen.

Don Otto Ule.

Bierter Artifel.

Bei bem großen Interesse, bas die Wolkenformen wegen ihrer Beziehungen zu ben Erscheinungen bes Wetzters barbieten, erscheint es nothwendig, naber auf die charakteristische Bilbung ber einzelnen Formen einzugehen.

#### 1. homard's Cirrus oder die federwolke.

Der Cirrus ober der Ragenschwang der Seefahrer befteht aus garten Faben, die bald einem gefraufelten Saar= Schopf, einer Keder, einem fliegenden Pferbeschweif ober einem feinen Pinfel gleichen, bald in die gange gezogen, parallele bandartige Streifen oder handformige oder einer Wirbelfaule ahnliche Gestalten bilden, und deren Saupt= are ftets in der Richtung der Wolkenbewegung und in ber Richtung des in folden Sohen herrschenden Windes liegt, ber fich bald barauf auch auf ber Erdoberfläche bemerklich macht. Wenn' ber Cirrus zwei ober mehr Gpfteme bandartiger, paralleler Streifen bildet, fo icheinen diese burch die Wirkung der Perspektive von ihrem Mus: gangspunkt am Horizonte aus fich allmälig auszubreiten und gegen ben entgegengefesten Puntt des Sorizonts wieder zusammenzufließen, gerade wie es bie Strahlen ber aufgehenden und untergehenden Sonne thun.

Der Cirrus erscheint gewöhnlich weiß, oft sogar glänzend weiß, bisweilen auch perlgrau. Die ersten ober letten Strahlen der Sonne, welche auf diese Wolken fallen, färben sie mit einem zarten, je nach ihrer Dichtigkeit mehr oder minder intensiven Rosa. Ihre Bewesgung ist außerordentlich langsam, und ihre Höhe beträgt nicht weniger als 9 bis 10 Kilometer (1½ d. Meilen). Diese Wolken sind also die höchsten, die anscheinend langsamsten, die dunnsten, die veränderlichsten und zusgleich die ausgedehntesten. Ihr Erscheinen oder Berschwinden bezeichnet das Ende oder den Unfang guten Wetters. Das Barometer fällt und steigt darauf wieder, und alle nebenhergehenden meteorologischen Erscheinungen machen denselben Wechsel durch.

Wie howard sagt, wird ihr Erscheinen zuerst durch einzelne pinselartige Striche am himmel angezeigt. Diese verlängern sich allmälig, und neue kommen hinzu. Oft bienen die ersten Streifen als Stamm, an den sich zahlzreiche Berzweigungen anseßen, die ihrerseits wieder neue Zweigbildungen veranlassen. Dieses Unwachsen geschieht bisweilen in ganz regelloser Weise, zu andern Zeiten wieder in sehr bestimmter Richtung. Sind die ersten wenigen Wolkenstreisen einmal entstanden, so bilden sich die solgenden in seitlicher Richtung, schief auswärts oder abwärts. Die schief absteigenden Buschel scheinen gegen einen Punkt des Horizonts zusammenzulaufen, die lan-

gen, geraben Streifen fich an einem entgegengefetten Punkte zu vereinigen. Die Richtung ber Streifen und Wolkenbufchel nach aufwarts ift ein entschiedenes Bor= zeichen kommenden Regens, während die Richtung nach abwarts ichones Wetter bedeutet. Ihre Dauer ift fehr unbestimmt und ichwankt zwischen wenigen Minuten nach ihrer erften Bildung bis ju mehreren Stunden und Tagen. Sie ift eine febr lange, wenn die Wolkchen allein und in großer Sobe auftreten, fürzer, wenn fie fich niedriger und in der Nahe andrer Bolten bilben. Wenn man bedenkt, daß Bolken diefer Urt feit langer Zeit als Vorzeichen von Wind gelten, so ift es zu verwundern, daß ihre Natur in diefer Beziehung nicht grundlicher beobachtet worden ift, ba ihre Kenntniß doch offenbar von großem Rugen fein murbe. Bei fconem Wetter mit leichten, veranderlichen Windftogen ift der himmel felten gang rein von kleinen Gruppen des schiefen Cirrus, die häufig gegen den Wind heraufkommen und fich in der Richtung bes Windes vergrößern. Unhaltend naffes Wetter ift bei horizontaler Schichtung diefer Boltchen zu erwarten, die bann febr fchnell fich herabfenten und in den Cirrostratus übergeben. Bor Sturm erscheinen fie niedriger und bichter und gewöhnlich an einer ber Richtung, aus welcher ber Sturm losbricht, entgegengefesten Seite bes himmels. Beständige Binde find gu erwarten, wenn Cirrus : Streifen quer uber ben Simmel laufen und zwar in ber Richtung, in welcher die Winde weben follen.

#### 2. Homard's Cirrostratus oder federige Schichtmulke.

Der Cirrostratus unterscheidet fich vom reinen Cirrus burch die furgeren, gedrangteren, mehr verzweigten Streis fen und beren beutliche Schichtung. Er ift niedriger und dichter, so daß die Sonnenstrahlen ihn oft kaum durchdringen. Seine weißliche Farbung ift lichter, und Abende und Morgens farbt er fich mehr rofenroth. Seine Bewegung ift etwas ichneller. Wenn er am Sorizonte erscheint, und wir ihn also nur in senkrechter Projection . feben, hat er das Unfeben eines langen, ichmalen Bandes. Nach howard bilbet fich diefe Bolke badurch, daß sich die Cirrus : Streifen senken und eine horizontale Lage annehmen, während fie zugleich von den Seiten gufammenrucen. Bon fern gefeben, hat fie bann oft ein fischschuppenartiges Unfeben. Uber biefe Form wech= felt vielfach, es bilden fich parallele oder auch unregel= mäßig fich freuzende Querftreifen, ahnlich ben Fibern polirten Holzes. Indes geht boch nicht immer ein eigent= licher Cirrus biefer Wolkenform voran. Der Cirrostratus verkundet Wind und Regen, auf beffen fruheres ober

späteres Eintreffen man bismeilen aus ber größeren ober geringeren Musbehnung und Dauer beffelben ichließen fann. Faft immer fieht man ihn auch in ben 3mifchen= zeiten zwischen Sturmen. Bisweilen erfcheint er mit dem Cirrocumulus zugleich am himmel ober wechfelt fo= gar mit biefem in einer und berfelben Botte ab, und die verschiedenen Rampfe beider mit einander bieten dann oft ein intereffantes Schauspiel. Belde Bildung ichließ= lich die Dberhand gewinnt, entscheidet einigermaßen auch über bas kommende Better. Der Cirrostratus ift auch Diejenige Bolkenform, welche am haufigften die Erfchei= nungen ber Sonnen = und Mondhofe mit fich bringt und wahrscheinlich auch die der Nebensonnen und Nebenmonde. Darauf ftust fich auch bie Prophezeihung ichlechten Wetters, die man gewöhnlich an diefe Lufterscheinungen Enupft. Das häufige Auftreten der Sofe bei biefer Wol= kenbildung mag übrigens aus ihrer großen Ausbehnung bei geringet Tiefe und ihrem gleichmäßigen Bufammen= hange zu erklaren fein.

#### 3. Howard's Cirrocumulus oder federige haufenwolke.

Schon ein geringes Sinken bes Cirrostratus ober eine geringe Erhöhung ber Temperatur seiner Umgebung reicht hin, baraus ben Cirrocumulus hervorgehen zu lasssen. Zuerst nehmen die Streifen eine runde Form an; bann dehnt sich diese Rundung auf die ganze Schichtung aus, so daß der Himmel gekrämpelter Wolle ähnlich sieht. Bei und und in Frankreich nennt man das Schäschensoder Lämmergewölk. Wenn aber im Gegentheil der Cirrocumulus sich etwas hebt oder die Temperatur sich etwas erniedrigt, so kehrt er zur Form des Cirrostratus zurück.

Der Cirrocumulus ift bichter und niedriger als der Cirrostratus, aus dem er hervorgeht, obgleich auch umzgekehrt gewöhnlich die Ränder der kleinen Wolkenhausen oder auch der ganzen Wolkenmasse in den Cirrostratus übergehen, wenn in Folge eines Aussteigens der Wolken oder einer Temperaturerniedrigung ein lebhafteres Gefrieren der Dunsttheilchen eintritt. Die Bewegung dieser Wolken ist ferner etwas schneller, als die des Cirrostratus, ihre Farbe mehr graulich und am Abendhimmel mehr roth.

In einer Beziehung sind Cirrostratus und Cirrocumulus von besonderer Wichtigkeit, was allerdings Ho-ward und seinen Nachfolgern noch entging, daß nämzlich die Wasserdunste in ihnen in gefrorenem Zustande in Form kleiner Eisnadeln sich besinden. Damit hänzen auch die phantastischen Formen dieser Wolken zu sammen, die bisweilen alle Formen unsere Länder und Weere nachahmen. Da sieht man tiese Buchten und Borgebirge, Halbinseln und Landzungen, Flüsse und See'n, große Ländermassen und weite Meere. Das Wasser wird durch den blauen Himmel repräsentirt, das

Festland burch ben Cirrocumulus, ber es umfäumt. Bei genauer Beobachtung dieser wechselnden Gestaltungen finz bet man eine auffallende Lehnlichkeit mit ben Erscheinungen, die sich bei der Thau und Reisbildung zeigen. Offenbar muffen in diesen höhen und zwar in derselben Wolkenschicht übereinander liegende Partieen der Atmos



Formen des Cumulus oder Cumulostratus, der Sauf. oder Bergwolfe nach Poeb.

sphare verschiedene Grade der Dichtigkeit und der Temperatur besigen, so daß die krystallinische Erstarrung der Wasserdunfte in so wechselvoller Weise vor sich gehen kann.

Der Einfluß bes Cirrocumulus auf die Temperatur ber Erdoberstäche ist so bedeutend, daß er sich sosort auch für das Gefühl geltend macht. Ein gelämmerter Himmel in einer ruhigen Tropennacht ist ein wahrer Eisthimmel. Jedenfalls ist diese Wirkung eine Folge der Nähe und der großen Menge von Schneenadeln, welche diese Urt von Wolken zusammensehen. Der Cirrus ist viel zu hoch und der Cirrostratus viel zu arm an solchen Sisnadeln, obwohl beide gleichfalls daraus bestehen, um einen solchen Einfluß auf die Temperatur zu üben

Nach Howard entsteht ber Cirrocumulus aus einem Cirrus ober aus einer Unzahl kleiner Cirrus : Wölkehen, indem die Wolkensafern gleichsam zusammenwachsen und in kleine rundliche Massen übergehen, in denen man von der Structur des Cirrus nichts mehr sieht, obgleich sie noch eine Zeitlang von der früheren Unordnung etwas

behalten. Diefe Beranberung findet entweder auf einmal burch die gange Wolkenmaffe ober allmälig von einem Ende zum andern vorschreitend ftatt. In beiden Fallen erftredt fich bie Erscheinung gleichzeitig und in gleicher Ordnung auf mehrere nebeneinander liegende Cirrus. In einzelnen Augenblicken scheint biefe Bilbung burch bie Unnäherung anderer Wolken befchleunigt zu merden. Diefe Bolkenform gibt dem himmel oft einen wunder: vollen Unblid, ba biefe kleinen Bolkchen in gablreichen Schichten in verschiedenen Sohen übereinander schwim-Der Cirrocumulus erscheint am häufigsten im Sommer und verfundet bann warmes und trodnes Bet: ter. Belegentlich, aber spärlicher, zeigt er fich in ben Bwifchenzeiten zwifchen Regenschauern und im Winter. Er kann fich entweder auflosen und verschwinden oder in den Cirrus ober Cirrostratus übergeben.

#### 4. Poen's Palliocirrus oder Schollenwotke.

Unter bem Namen Pallium hat Poep zwei Wolkensformen zusammengefaßt, welche bas Unsehen eines Manztels ober Schleiers haben, von beträchtlicher Ausbehnung, großer Dichtigkeit, scharfer Randbegrenzung, äußerst langsfamer Bewegung sind und das ganze sichtbare himmelszgewölbe umspannen. Da das Pallium sich aus dem Cirrus oder aus dem Cumulus entwickelt, so hat er einen Palliocirrus und einen Palliocumulus unterschieden. Das Auftreten dieser Wolkensorm bedeutet schlechtes Wetter, ihr Verschwinden gutes.

Die Palliocirrus : Schicht bilbet sich zuerst, und erst einige Stunden oder Tage später entsteht der Palliocumulus darunter. Diese beiden Schichten bleiben in einem gewissen Abstande von einander sichtbar und ihre Bechselwirkung wird von Stürmen und schweren Regengussen und bedeutenden elektrischen Entladungen begleitet. Beide sind elektrisch, aber in entgegengesetzem Sinne; die obere Cirrus : Schicht ist negativ, die untere Cumulus : Schicht positiv elektrisch, wie es auch der daraus strömende Re-

gen ift, während bie Luft an ber Erdoberfläche negativ elettrifch ift. Sobald bie elettrifche Unziehung zwischen biefen beiben Schichten jur Wirkung kommt, und bie Entladung erfolgt, läßt bie untere Schicht ihr überfluf= figes Baffer ausstromen, ohne felbst in anderer Beife als die Luft in Berührung mit ber Erbe fich elektrisch ju außern. Diefer Buftand bauert fort, bis zuerft bie untere, dann die obere Schicht aufbricht, und bann beide nach einander verschwinden, worauf ichones Wetter ein= tritt. Das Pallium herricht namentlich in ben Tropen: regionen in der Regenzeit, in boberen Breiten im Din: ter zur Zeit des Schneefalls vor. Ein Theil des Palliocumulus, ber sich noch nicht aufgelöst ober in andere Regionen zerstreut hat, sammelt fich bisweilen am Sori: zont und geht dann in ben Cumulus über. Der Palliocirrus verschwindet ganglich, sobald bas schone Better bie Dberhand gewinnt.

Diefe lettere Wolkenform entsteht nach Poen burch Unhäufung eines fich herab fentenden Cirrocumulus, oder sie erscheint bereits fertig gebildet an einer Stelle bes Borigonts, die jener Bolkenform entspricht. Im erftern Falle ift fie etwas niedriger, bichter, weniger fest, schnel= ler in ihrer Bewegung, grau und zeigt oft Spuren von Polarisation. Im letteren Falle ift sie etwas hoher, we= niger bicht, weniger schnell, perlweiß, undurchbring= lich fur die Sonnenftrahlen und onne Spur von Polarisation. In beiben Fallen erscheint fie meift am fudwestlichen Horizont, indem sie bie Unwesenheit des oberen Aeguatorialstromes anzeigt und Regen veranlaßt. Sobald die untere Palliocumulus : Schicht aufbricht, thut es fofort auch die Palliocirrus: Schicht. Rach dem Auf: brechen geht ber Palliocirrus in einen Cirrocumulus über, ber mit Cirrostratus : Wottchen bebedt ift. Bei Unnabe: rung des Palliocirrus fallt bas Barometer, fteigt bas Thermometer, nimmt die relative Luftfeuchtigkeit gu, vermindert fich bie Dunftspannung, und bald nachher bemeret man auch, daß ber Wind an ber Erdoberfläche aus jener Richtung weht.

## Stoff und Kraft. — Urfache und Wirkung.

Don A. W. Portius.

Erfter Artifel.

Stoff und Kraft find die Sebel, mit beren hutfe nicht bloß ber Menfch, sondern auch die Schöpfung alle ihre Werke vollbringt. Die Gesetse des Stoffes und der Kraft sind zwar von Ewigkeit her, aber eine genauere Erkenntniß dieser Gesetse hat uns die Naturwissenschaft erst im Laufe dieses Jahrhunderts gebracht. Den ersten Impuls hierzu gab Lavoisier († 1794). Indem ders selbe nachwies, daß sich das Wasser in zwei einfachere Stoffe, nämlich in Sauerstoff und Wasserstoff, auflösen laffe, und daß genau aus denselben Theilen des Sauersstoffes und des Wasserstoffes, in welche wir eine gewisse Quantität Wasser auflösen, auch wieder dieselbe Quantität Wasser sich herstellen lasse, faste auch die von ihm ausgesprochene Ibee Wurzel, daß der Stoff nicht immer wieder von Reuem entstehe, sondern daß nur die Theile einiger wenigen Stoffe, die sich immer gleich bleiben, es seien, durch deren eigenthümliche Berzbindung alle die verschiedenen Stoffe und Körper, der

wir in der Natur begegnen, entstehen und entspringen. — Der gegebene Stoff ist demgemäß ewig bersfelbe. Er nimmt nie ab, er nimmt nie zu. Er geht bloß in eine Mannigfaltigkeit von Formen über, und biese mannigfaltigen Formen sind eben die verschiedenen Stoffe und Körper, die wir um uns erblicken.

Durch biefe gang richtige Unschauung und Erkennt: niß, welche gegenwärtig allgemein verbreitet ift, wurde jugleich eine alte Theorie, die aber ichon inzwischen manche Zweifel erweckt hatte, gewaltig erschüttert, nem= lich die bamals verbreitete Unficht, baß alle bie gahlrei= chen Körper, welche einfache Korper ober auch Grund: stoffe genannt werden (man gablt deren jest nahezu 70), zugleich als bie verschiedenen, schon von Ewigkeit her beftebenden Urftoffe zu betrachten feien, aus denen alle befonberen Rörper, die wir in ber Natur erbliden, hervorgegangen feien. Denn wenn ichon aus einem ober zwei Stoffen Rorper von gang entgegengefetten Eigenschaften entsteben können (wie g. B. aus bem Sauer = und aus bem Bafferftoff das Baffer, ober aus dem Rohlenftoff sowohl der Diamant als auch ber Graphit), so sieht man nicht ein, warum die Schöpfung gur hervorbringung ihrer Werke nicht an Einem Urstoffe genug hatte, sondern so gablreicher Urftoffe bedurfte. - Doppelt unnaturlich erscheint die Nothwendigkeit von mehr als Ginem Urstoff, wenn man erwägt, daß ja auch schon ber Mensch aus einem und demfelben Stoffe, g. B. bloß aus Gifen ober bloß aus Holz, unzählige und zugleich verschiedene Dinge hervorbringen fann.

Die gange Richtung und Tendeng ber Naturwiffen= schaft steuerte baber machtig barauf los, nur einen Ur= stoff als begründet anzunehmen. Gin Zeugniß biefer Richtung erblicken wir z. B. in der Thatfache, baß schon feit 20 bis 30 Jahren, wie uns Liebig in feinen che= mifchen Briefen berichtet, fein Chemifer mehr baran benet, bag bie Metalle, welche boch ben bei weitem groß: ten Theil unter ben Grundstoffen ausmachen, als folche verschiedene, von Ewigkeit her bestehende Urelemente zu betrachten feien. - Beil nun aber boch eine alte Theorie, bie bereits über ein Jahrhundert bestanden, schon aus Pietat nicht plöglich aufgegeben wird, fo gibt es immer noch viele Naturforscher, welche zwar das Unhaltbare ber Unficht, daß die Grundstoffe auch zugleich ewige Urftoffe fein follen, vollkommen anerkennen, aber boch immer noch ber Unficht hulbigen, daß es verschiedene von Ewig= feit her bestehende Urstoffe gibt. Die Unhanger biefer Unficht konnen uns aber feinen einzigen Rorper mit Bestimmtheit als einen folden bezeichnen, ber in die Rlaffe biefer verschiedenen emigen Urftoffe gehore. Zwar sind Einige ber Meinung, daß biefe verschiedenen ewigen Ur= stoffe unter ben Metalloiden, wobei sie namentlich ben Waffer :, Sauer:, Rohlen: und Stickftoff im Muge haben, ju fuchen feien. Allein ju biefer Unnahme liegt

gar kein Grund vor, da, wenn man einmal verschiedene ewige Urstoffe annehmen zu muffen glaubt, viele Meztalle, z. B. Quecksilber, Eisen, Gold, Rupfer, die doch allgemein nicht als ewige Urstoffe betrachtet werden, mit weit größerem Rechte als solche ewige Urelemente anzussehen sein wurden, da die genannten vier Metalloide weit mehr Berwandtschaftliches mit einander haben, als die genannten Metalle.

Neuerdings hat sich nun aber auch ein fehr berühmter Physiker und Chemiker, ber sich gerade mit dem Stubium der Gase ganz vorzüglich beschäftigt hat, für nur Einen Urstoff ausgesprochen, aus dem alle einsachen Körper hervorgegangen sind, nämlich Th. Graham in dem Phil. Mag. 4. XXII. und in den Chem. News VIII. 92.

Diesen Einen Urstoff, aus dem alle Körper hervorgegangen sind, pflegt man jest schlechthin den Stoff oder auch die Materie zu nennen. — Natur und Wesen des Stoffes oder der Materie zu ergründen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ueber diesen Punkt dürsten wohl jest alle Natursorscher einverstanden sein. Den allgemeinsten Beisall fand es daher, als Dubois Renmond in der zweiten Sigung der letten Bersammlung deutscher Natursorscher und Aerzte, den Sat aufstellte, daß in der Unmöglichkeit, das Wesen von Materie und Kraft zu begreifen, eine Grenze des naturwissenschaftelichen Erkennens liege.

Nachdem nun in Beziehung auf den Stoff die eben berührte Thatfache, nämlich feine Unzerstörbarkeit und feine Fähigkeit, in eine Mannigfaltigkeit von Formen überzugehen, erkannt worden war, tauchte vor c. 30 Jahren eine neue Erkenntniß auf, welche von gleicher Wichtig= keit ist, wie die in Betreff des Stoffes. — Dr. J. R. Maner, praktischer Argt in Beilbronn, ber noch bis heute auf bem Gebiete ber Naturmiffenschaft fruchtbar ift, mar es, welcher zuerft auf die hochft wichtige That= fache aufmerksam machte, daß auch bie Rraft, ebenfo wie der Stoff, eine Erscheinung ift, welche von Ewig= feit her besteht, sich immer gleich bleibt und ungerstörbar ift, aber welche ebenfo, wie ber Stoff, fahig ift, verschiedene Formen anzunehmen, ober in verschiedene Formen fich zu vermandeln. Dergleichen Formen find g. B. Warme, Licht, Elektricitat u. f. w. Roch weiter und immer fester murde biefe Erkenntniß durch eine Reihe ausgezeichneter Naturforscher begründet, als F. Mohr, G. L. F. Helmholt, G. R. Kirchhoff, R. J. E. Claufius, J. R. Joule, J. Tonball, B. R. Grove u. A.

Auf Grund dieser Forschungen können wir nun Folzgendes als festgestellt betrachten: Die Theile des Stoffes, welche in ihrer eigenthumlichen Berbindung und ihrem Zusammenhange Natur und Wesen eines gewissen Körpers ausmachen, können sich zwar auflösen, b. h. sie können aus der Berbindung und aus dem Zusammenhange,

in welchem fie Ratur und Befen diefes Rorpers begrunbeten, heraustreten (und bann fagen wir von biefem Rorper, bag er nicht mehr eriftire); aber bie fich auf: lofenden Theile bes Stoffes verschwinden nicht aus bem Beltall, sondern sie dauern fort und tonnen wieder gu bem Bilbungsproceg neuer Rorper beitragen. - In gang gleicher Beife konnen nun auch die Theile ber Rraft, welche mit einem gewiffen Rorper ein gemiffes Ganges ausmachen, und welche hierdurch die Rraft begrunben, die fich une in einem gewiffen Rorper offenbart, fich wieder auflosen, d. h. fie konnen aus der Berbindung und aus dem Busammenhange, in welchem fie die Rraft eines gemiffen Korpers begrundeten, heraustreten (und bann fagen wir von biefer Rraft, baß fie nicht mehr eristire); aber die sich auflosenden Theile ber Rraft verschwinden nicht aus dem Weltall, fondern fie mirten fort und konnen wieber die Rraft liefern, mit welcher neue Rorper ausgeruftet merben.

Auf die Idee, daß die Kraft unzerstörbar, und daß ihr Aufhören und Berschwinden nur ein Uebergeben in andere Formen ift, murbe Maner gunachft burch bie von ihm wahrgenommene Thatfache geführt, daß durch Reibung des Baffers an festen Korpern sich Barme ent: wickelt, woraus er folgerte, daß die fich entwickelnde Marme nur als eine andere Form ber bei ber Reibung bes Baffere aufgewendeten Rraft zu betrachten fei, und diese Auffassung murbe auch von anderen bedeutenden Physikern, welche ahnliche Bersuche machten, auf bas Bolltommenfte bestätigt. — Maner glaubte aber auch noch Natur und Befen der Rraft und insbesondere deren Uebergang in andere Formen baburch etwas naber zu bestimmen, daß er die Rraft unter bem Gefichtspunkte ber "Urfache" auffaßte. Er fagt (in einer Abhandlung, welche im 3.1842 erschien und neuerdinge in ber Beit= fchrift "Gaa" wieder abgedruckt worden ift):

"Rrafte find Ursachen, und es muß auf felbige ber Grundsat volle Unwendung finden, daß die Ursache der Wirkung entspricht, und daß die Wirkung gleich ber Ursache ift. Causa aequat effectum."

Als Beispiel führt Maper ben Fall an: Die Urfache A erzeugt bie Wirkung B, bie Wirkung B erzeugt wieder die Wirkung C, die Wirkung C erzeugt wieder die Wirkung D u. s. w. Dieses Beispiel hat etwas Bestechendes, weil man nicht in Abride stellen kann, daß der Einfluß der Ursache A sich nicht bloß in B geltend macht, sondern sich auch noch dis C und D forterstreckt; denn wenn A nicht wäre, so würden auch C und D nicht sein. Allein dieses Beispiel ist doch nicht geeignet, die Wandelbarkeit oder das Sichverwandeln der Kraft in

neue Formen barzustellen. Diefes thut jedoch felbstversständlich der Unzerstörbarkeit der Kraft, beren Erkenntnis wir vorzugsweise den genannten Experimenten zu danken haben, ebensowenig wie dem Berdienste Abbruch, welches sich der genannte Forscher um diese Lehre erworzben hat.

Mir wollen, um bieses naher zu begrunden, zuerst bie Frage berühren, in welchem Berhaltniß Das, was wir Ursache und Wirkung nennen, zu Dem steht, was wir mit Kraft bezeichnen. Gelangen wir, wenn wir die Kraft unter dem Gesichtspunkte ber Ursache auffassen, zu einer tieferen Einsicht in das Wesen der Kraft?

Maner hat sich in der angeführten Abhandlung darüber, mas unter bem Worte "Urfache" zu verstehen fei, nicht naber ausgesprochen. Man fann aber bas Befen der Urfache nicht gerabe als etwas gang Unbeftrit: tenes und Selbstverständliches betrachten. Der bereits oben citirte Grove, einer ber ausgezeichnetsten Physiter der Gegenwart, fagt in feiner bekannten Schrift über bie Bechfelmirtung der Rrafte (überfest von Rugdorf): "Der Migbrauch oder die Bieldeutigkeit des Bortes Ur= fache ift die Quelle vieler Berwirrung in den phyfikali: schen Theorieen geworden, und die Philosophen sind felbst heut zu Tage noch nicht einig barüber, mas sie Urfach: lichfeit nennen follen. Der am allgemeinsten angenom= mene Begriff ber Urfachlichkeit ift ber von hume aufgestellte, welcher sie in ein unwandelbares Boraufgeben fest, b. b. wir nennen Urfache, mas unter allen Um: ftanden vorauf geht, Wirkung, mas immer folgt. Man kann indeß mehrere Beispiele anführen von beständiger Aufeinanderfolge ober beffer Nachfolge, wo man feines: wegs die Beziehung ber Urfache jur Wirkung findet; fo geht der Tag immer der Racht voraus, und doch ift ber Tag keineswegs die Urfache ber Nacht."

Das Bedenken Grove's gegen die gewöhnliche Auffassinng der Ursache ist sehr begründet. — Um über das Wesen der Ursache, welche in Physik und Chemie eine ebenso große Rolle spielt, wie im gewöhnlichen Leben, zu einer größeren Klarheit zu gelangen, muß man vor allen Dingen eine Erscheinung, mit der die Ursache in der innigsten Berbindung steht, näher feststellen. Diese Erscheinung ist das Werden und Geschehen der Dinge. Um zu ergründen, wie das Werden und Geschehen der Dinge, den die Naturwissenschaft schon seit einer Reihe von Jahren eingeschlagen und immer weiter versfolgt hat, consequent fortzuschreiten und gleichsam den letzen Schritt zu thun, der uns auf diesem angezeigten Wege noch möglich ist.

Berichtigung. Der Berfasser der Abhandlung uber ", die Arpstallisation des Baffers" in Rr. 10, 11 u. 12 d. 3. heißt nicht F., sondern J. Rudolph Stroheder. Ebenso beist der Berfasser der nicht Der Gemische Ratur der permanenten gasförmigen Berbindungen" in Rr. 42, 44, 46 des vorigen Jahrgangs nicht Dr. C. Mann, sondern Gustab Rann in Stuttgart.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Karl Müller von Salle.

N 16. [Zweiundzwanzigster Jabrgang.] Halle, G. Schwetschee'icher Berlag.

16. April 1873.

Inhalt: Bollen und Bollenformen, von Otto Ule. Kunfter Artifel. — Schnecgfodden, von Paul Kummer. Erfter Artifel. — Ludwig Schmarda's Zoologie, von Karl Muller. Zweiter Artifel. — Literaturbericht.

## Die Wolken und Wolkenformen.

Von Otto Mle.

Fünfter Artifel.

5. Homard's Cumulus oder Camulostratus oder die haufwolke.

Die stets in abgerundeten Formen erscheinende, auf horizontaler Basis ruhende Bolte, welche Soward Saufwolke genannt hat, ift eine achte Sommerwolke, die von wirklichen Basserbläschen gebildet wird. Uebereinander gethürmt, bilden diese Wolkenballe oft gewaltige Bolkenmassen, die wie ferne, mit Schnee bedeckte Gebirge ausfeben Ihre Umrisse nehmen daren die mannigfaltigsten, oft höchst bizarren und phantastischen Formen an, und sie waren es, an benen der Dichter Offian sich begeisterte, wie sie in Gebirgsgegenden zu mancherlei Bolkstichtungen Veranlassung gaben.

Wenn der Cumulus fich lange des Horizontes bin bewegt, fo ift er nachft bem Fractocumulus die fchneufte

auer Wolkenformen. Wenn er aber am Horizont aufgethürmt lagert, im Sommer gewöhnlich am füblichen, im
Winter am nörblichen, so bewegt er sich überaus langsam und verweilt oft einen ganzen Tag lang fast bewegungslos. Sein gerundeter Gipfel ist dann von schimmerndem Beiß, und wenn er hoch genug aufragt, wird
er Abends und Morgens gleich dem Cirrus rosig gefärbt.
Die Mitte der Bolke ist grau, die Basis bleifarbig bis
schwarz. Die Basis ruht stets auf dem Horizont und erhebt sich selbst bei einem Sturm nur wenig. Sie solgt
der Richtung des Oberslächenwindes. Auf dem Plateau
von Mexico verschwindet der Cumulus während der Binterhälfte des Jahres völlig und tritt erst mit dem Sommer wieder aus. Er erscheint dann gegen 8 oder 9 Uhr
Morgens, erreicht seine größte Höhe zwischen 2 und 3

Uhr Nachmittage jur Zeit ber größten Sige und versichwindet bann turz nach Sonnenuntergang ganzlich binster ben Bergen. Der Cumulus ift also in Merico nur im Sommer und am Tage zu sehen.

Rach Somard gehört biefe Bolkenform zu ben bichtesten. Sie bildet sich ftets in ben untern Schichten ber Atmosphäre und bewegt sich auch mit bem an der Erboberfläche herrschenden Winde. Gin fleiner, unregels mäßiger Fledt, ber querft erfcheint, bilbet gleichfam ben Reim, aus dem die Bolfe hervorwächft. Die untere Klade diefes Wolkenkeimes behalt babei ihre unregel: mäßig ebene Form, mahrend er nach oben hin zu halb: tugeligen Saufen empormachft, die oft lange ihre Große behaupten, oft aber auch reißend ichnell zu Gebirgen anmach: fen. Im erfteren Falle find die Bolten gewöhnlich gahl: reich und bicht bei einander, im letteren find nur wenige vorhanden und weit getrennt; in beiden Fallen liegt ihre Bafis immer in derfelben horizontalen Chene, und ent= fpricht ihr Bachfen nach oben auch immer ber Musdeh= nung der Bafis.

Ihr Erscheinen, Unwachsen und Berschwinden zeigt bei schonem Better oft eine periodische Regelmäßigkeit und halt Schritt mit ber Tagestemperatur. Sie pflegen einige Stunden nach Sonnenaufgang sich zu bilben, ihr Marimum in der heißesten Zeit des Nachmittags ju er= reichen, bann fich ju vermindern und gegen Sonnenunter: gang gang zu verschwinden. Bei veranderlichem Better aber nehmen fie auch an der Beranderlichkeit der Utmofphare Theil; bisweilen verschwinden fie, nachdem fie fich faum gebildet; bann entstehen sie wieder ploglich und gestalten fich raich zu gethurmten Saufen. Der Cumulus bes ichonen Betters hat eine mäßige Erhebung und Musbehnung und ziemlich icharf begrenzte, gerundete Um= Bei bevorstehendem Regen wachst ber Cumulus schneller, erscheint niedriger in der Utmosphäre und zeigt ringeum eine Menge lofer Floden oder Bervorragungen. Die Bildung eines breiten Cumulus bei beftigem Winde zeigt bas Gintreten einer Bindftille in Begleitung von Regen an. Wenn er gegen Sonnenuntergang nicht ver: schwindet ober fich niederfenet, sondern gu freigen fort: führt, fo ift in ber Racht ein Gewitter gu erwarten.

Abgesehen von dem Schmucke, den der Cumulus dem Himmel und der Landschaft verleiht, dient er, die Erde gegen die directen Sonnenstrahlen zu schügen, ihr Licht zu zerstreuen und zu mildern und zugleich die aufssteigenden Dünste in weit entfernte Gegenden fortzuführen. Ueber seine Beziehungen zum Barometerstande 2c. liegen noch zu wenig Beobachtungen vor.

#### 6. Poen's Palliocumulus oder Regenwolke.

Der Palliocumulus entsteht aus einer Unhäufung ber von Poep Fractocumulus genannten Bolfenflod: den, die sich allmälig als einformige, bichte Schicht ausbreitet. Diefe Schicht wird beständig burch neu eintre= tende Fractocumuli genahrt, und ihre Dide nimmt da= burch zu, bis ber Regen zu fallen beginnt. Dann vereinigt sich ber Fractocumulus nicht mehr mit der Palliocumulus : Schicht, fondern gieht lange diefer vorüber. Erft burg vor dem Ende des Regens lofte er fich wieder von der Schicht ab, die nun immer dunner wird, end: lich aufbricht und verschwindet. Der Palliocumulus ift niedriger, dichter, von schnellerer Bewegung als ber Palliocirrus und von grauer ober schiefgrauer Farbe. Je bichter und dider feine Schicht ift, um fo langer dauert ber Regen. Sat aber einmal ber Aufbruch begonnen, fo verschwinden die kleinen Cumulus : Bruchftude, die fich abtofen, febr schnell, mabrend der Reft fich als Cumulus am Horizonte aufthurmt. Der Palliocumulus er: Scheint fast stets von Nordwesten ber, da er die Berr= schaft des untern Polarstromes anzeigt, der balb darauf auch die Dberfläche der Erde erreicht. Unfern meteorolo= gischen Instrumenten gegenüber zeigt er ein dem Palliocirrus entgegengesettes Berhalten; bas Barometer fteigt, das Thermometer fällt, die relative Luftfeuchtigkeit zeigt fich vermindert und bie Dunftfpannung vermehrt.

#### 7. Poen's Fractocumulus oder Windmolke.

Die von Poen als Fractocumulus bezeichneten Bol= ten find mehr oder minder beträchtliche Bruchftucke eines Cumulus von unbestimmter Form und mit gezachten Ranbern; sie gehören zu den niedrigsten und fcnellften aller Bolken, und find je nach ihrer Dichtigkeit von weiß: licher, grauer oder buntel bleigrauer Farbe. Schon wenn in ber Ferne ein fur und noch unmerklicher Sturm aus: gebrochen ift, feben wir fie mit großer Gefdwindigkeit sich über ben himmel bewegen, wobei sie zuweilen bie höchsten Gebaude und Baumgipfel ftreifen. Ihre Ranber find ftark gerriffen und weiß und bilden einen ftarten Contrast zu der grauen Schicht des oberen Palliocumulus. Sie etscheinen am Tage wie in ber nacht und fliegen aft ohne Unterbrechung Tage lang von Nordoft gegen Sudwest über den himmel bin, ber über und zwischen ihnen völlig flar bleibt. Im Winter feben wir fie nur bei blauem himmel auftreten, und fie fenden bann, wenn sie über den Zenith geben, unterbrochene Regenschauer, von heftigen Bindftogen begleitet, berab, die jugleich ein geringes Steigen und Schwanten ber Barometerfaule verantaffen. Auf den Antillen find es diefe Bolken, welche die unangenehmen Winterregen bringen, in Europa find fie es, welche die Margfturme anzeigen. Gewöhnlich folgen fie ber Richtung des an der Erdoberfläche berr-Schenden Windes, und wenn diefer ursprunglich ber Richtung ber Fractocumulus entgegenwehte, fo nimmt er febr balb ibre Richtung an.

Rurg vor bem Ausbruch eines Sturmes erscheint eine Reihe fehr fleiner Fractocumuli, die fich mit großer

Geschwindigkeit etwa bis zu zwei Drittel ihrer Höhe tangs einer bedeutenden Cumulus-Masse hin bewegen, die sehr häusig fast undeweglich am süblichen Horizonte lagert. Sehr bald werden diese Fractocumuli zahlreicher, weniger schnell in ihrer Bewegung und bilden endlich einen horizontalen Streisen, der die Cumuli nahe an ihrem Gipfel durchschneidet. Diese Erscheinung ist ein warnendes Borzeichen für die Seefahrer, denn sie kündet ein heftiges Unwetter an. In der That entwickeln sich die Fractocumuli nun mehr und mehr; eine Ausgleichung entgegenzgesehter Elektricitäten sindet zwischen ihnen statt, und der Sturm bricht rasch los.

Es bleibt uns jest noch übrig, alle diese Wolkenforzmen in ihren Beziehungen zu den Ursachen ihrer Entsstehung, namentlich zu den großen Luftströmungen und zu den Formen der Erdoberfläche näher zu betrachten. Zuvor dürfte nur noch eine kurze Bemerkung über ihren Antheil an der Bildung von Sonnen= und Mondhösen, wie Sonnen= und Mondregenbogen am Plaze sein, da dieser von dem Zustande abhängt, in welchen sich die Dunsttheilchen in den Wolken befinden, und da dieser Zustand, wie wir gesehen haben, die Wolkenform selbst

wesentlich bestimmt und Eiswolken und Bafferdunftwolfen unterscheiben läßt. Die ersteren, namentlich ber Cirrus und noch mehr ber Palliocirrus, find ce, welche jene breiten Sofe von 22-23° Salbmeffer erzeugen, die bei der Sonne bisweilen bie ichonen Regenbogenfarben zeigen, in ber Regel freilich nur nach innen orange ober auch in einem schmalen Ringe roth gefärbt find, während fie bei dem Monde fast immer nur weiß, felten etwas orange gefarbt ericheinen. Der Cirrocumulus veranlagt gewöhn= lich die kleinen oder eigentlichen Mondhöfe von 2-40 Salbmeffer, die bismeilen breifach find oder aus 16 in den Farben des Regenbogens glanzenden und burch rothe Zwischenraume getrennten Ringen bestehen. Um glangenoften find diefe Bofe, wenn fie, mas freilich felten geschicht, bei Cirrostratus fich bilben. Der Cumulus und Palliocumulus, alfo bie Bafferbunftwolken, erzeugen niemals Bofe, fonbern nur Sonnen : und Mondregen: bogen. Allerdings können auch außerordentlich fein und gleichmäßig vertheilte Bafferdunfte in ben oberen Res gionen, ohne irgend die Durchfichtigkeit ber Luft gu verändern, eine Art von kleinen Höfen erzeugen, die aber stets nur von bräunlicher Farbe find und nur aus ab: wechselnden hellen und dunklen Ringen bestehen.

## Ochneeglödchen.

Don Paul Aummer.

Erfter Artitel.

Ein altes Buch, einen uralten, ftaubig und maufebenagten ehrwürdigen Folianten habe ich, ber im Jahre des Beile 1577 ,, auffe new gedruckt ju Strafburg bei Josiam Richel" unter meinen Buchern sich be= findet, und zwar in guter Gesellschaft unter feines Gleichen. Es find alles bilder : und mahrreiche Krauter= buder aus jenen erften Zeiten, mo überhaupt folche durch Menschenkunft oder, nach damaligem Ausbrucke, noch durch fcmarge Runft gedruckt worden find. Das befagte uralte Buch ift aber gang besonders nett, allerdings nicht in dem modernen Ginne; benn es ift nicht in ro= them Calico gebunden und mit Goldschnitt verziert, fonbern in gelbweißes, glattes, hartes Schweinsleder ge= faßt. Ebenfo ift es nicht Elein und niedlich, wie fcon bamals auch viele Bucher maren, fondern feinem volu: minofen geistigen Inhalt gemäß, wie ichon erwähnt, ein großer Foliant. Dagu ift es nicht bloß finger=, fondern über faustbick, - genug, es ift von einer Große und Schwere, daß mein Rind von zwei Jahren, welches gern um mich her in meiner Studirftube framt, es nicht heben kann, sich aber immer freut, wenn ich es ihm als große Bant auf die Erde lege.

Bas in dem Buche Alles fteht, foll den Lefer nicht tummern. Rur ben Dedel will ich ihm aufschlagen und

wenige Seiten weiter blättern. Da kommt eine Seite, auf welcher der alte, biedere Verfasser jenes Buches in colorirtem Bilde selber abconterfeit ist. Es ist der alte Hieronymus Bock, oder wie er sich griechisch vor der getehrten Welt genannt hat und noch den heutigen Gezlehrten wohl bekannt ist, hieronymus Tragus, der Verfasser eines der ersten zur Reformationszeit entstanz denen und im Sinne jener Zeit überaus gelehrten und verständigen Kräuterbücher. So hat der Mann ausgesehen! In schwarzem Talar steht er in vollem Brustzbilde da mit seinem freundlichen, von weißen köcken umwallten Haupte, im schmuckvollen, von Säulen getragenen Portalrahmen; auf dem sein feingemaltes Bappen mit einem Bocke thront.

Aber warum ich an dem Bilde so fehr und gerade, jest wieder meine Freude habe?

Beil es wieber Frühling wird auf ber lange vers winterten Erbe, und weil jener Mann auf dem Bilde immer und immer an den Frühling mahnt. Denn was ich zu sagen vergeffen, in seiner Hand hält er — es ist wie das Symbol seines Lebens — ein großes Schnees glöck chen. Aber so treu und farbenfrisch ist diese Blume, in seine Hand gemalt, daß uns wird, als zoge der Schneeglockchengeruch, dieser liebliche erste Frühlingsduft,

und entgegen. Et halt es auf dem Bitte in seiner Hand so treu und fest, wie er es wohl im Leben manche mal als ersten Handgruß des Frühlings umfaßt hatte, wenn die Sonne den letten Schnee wegschmolz, und er nun in den Wald und auf die seuchte, noch grünlose Wiese wanderte, wo an den ihm bekannten Stellen siberall schon die nickenden Silberköpfchen sich erhoben, und er nun einen vollen Strauß zusammenpflückte. Ja is hat die Blume auf seinem Bilde eine sinnige Bedeutung! Die den Vortritt im Blumenreigen des ganzen Jahres hat, sie konnte ihm ja wohl mit Recht auch der Inbegriff des liebenswürdigen Blumenvölkchens selber sein, an das er nun einmal sein ganzes Herz gehängt, und dem er sein bestes wissenschaftliches Streben gewide met batte.

Die Blume bes alten hieronymus im Bilde fordert uns vor Allem auf, ihr lebendiges Driginal felbft zu fuchen und anzusehen. Bir fonnen bas Schneeglodichen oft gang auffällig fruh im Jahre ichon finden. Benn es auch manchmal bis Ende Februar auf fich warten lagt und auch bann nur meift einzelne Bluthen erfchließt, während die andern in ihren Scheiden noch tief unter ben weißgrunen, ichilfigen Blattern fteden und erft Mitte Marg ju voller Entfaltung tommen, die Bluthenscheide burchbrechen und in Folge ihrer Schwere als nickende Silberglodien nun alle bescheibentlich oder gracios ge= nug hangen, - fo find boch meift in ber Regel ichon Ende Januar einzelne gufgeblüht. Ja in manchen Jahren habe ich es alsbalb nach Reujahr ichon geöffnet an= getroffen. Der Binter ift bann freilich immer noch ba in feiner gangen Macht, ber "nur Beiges bulbet", und ein neuer Schnee hullt die Blumchen wochenlang wieder Das erkennt bas Schneeglocken bemuthig auch Gang befdeiden fenet es fein helles Saupt und fcheint wie um Bergeihung zu bitten, bag es auf feis nem Schnee ichon grune Streifen und Flodden gu tragen gewagt hatte.

Mis bie erfte Blume des Jahres verdient es aber ja wohl, bag wir immer nach ihr einmal feben, wenn einige Tage warme Witterung gemefen ift. Und wem Bott ein braves Beib bescheerte, dem bringt ficherlich biefe bas erfte halb aufgeblubte, welches fie auf bem Bartenbeete gefunden, wo die Sonne mitten im Februar ben Schnee einmal weggeleckt hatte, ober die Rinder haben vom vorigen Jahre bie Stelle noch gewußt und gar unter bem Schnee, wo es ichon erbluht mar, es aufgestöbert. Bir ftellen bies gar nicht froftelnde erfte Naturkind gang andachtig in's Glas und an's Fenfter und wenden ihm jeden einfallenden Sonnenftrahl gu. Es lacht bann gewiß bie Sonne ichoner in die Stube binein, und die gegen bas Fenfter ftobernden Schneeflocken fammt ben beschneiten Dachern und Gaffen schauen wir gleichgultiger an; benn wir feben fie nun im Gelfte fcon

fcminden vor bem fiegenden Frühling, den uns beffen erfter Bote verfundigt bat.

Bie aber eine Farbe, ein Ton oft alte Borstellungen weckt! Das Schneeglockchen erzählt mir von einer alten, engen, würdigen Schulstube, wo der Präceptor jahraus, jahrein gewaltig regierte, aber bei aller Bornnesstrenge ab und zu auch aus frischer, voller Seele die ihm anvertraute Schuljugend herzlich erquickte. In den Februartagen war es; der Schnee stöberte gegen die Scheiben und lagerte sich dick auf den Fensterkeuzen. Der Lehrer trat zur Stunde deutschen Unterrichts in das Fig. 1.



Fig. 1. 3wiebel im Gangsichnitt, a Bentzwiebeln, b 3wiebelicale, Fig. 2. unterftandige Frucht von Leuceium vernum.

Schulzimmer und fand auf dem Ratheberrand einen mach tigen Strauß Schneeglocken liegen, die ein Schuler für ihn da hingelegt hatte. Er freute fich sichtlich bars uber, fei es über den Beber, fei es über bie erften Blus men des Jahres. "Nun, die will ich aber nicht allein behalten", außerte er nach furger Beile; "ich theile fie aus unter euch, Jeber bekommt eine Blume; und fie werden fchon reichen, aber nehmt fie in Acht und feht fie euch an, bis ich ausgetheilt habe." Die Mustheilung war vorüber, Seber hatte fein Theil, und bie Jungen faben einander gang verwundert darüber an. Ute ber Lehrer feinen Ratheberfis wieder eingenommen hatte, fagte er: " Alfo beutsche Stunde ift jest; gut, ich gebe ben Auffat auf und nehme ihn durch. Das Thema foll lauten: "Das Schneeglocken, wie es aussieht, und mas es uns Menschen zu benten gibt."" Run faben ble Jun= gen fich nicht mehr verwundert an, aber wie ein Son= nenftrahl judte es freudig burch alle Bergen. ,, Jest nehmen wir es durch", hieß es. Und nun wurde erklart, und Jeder mußte die Worte an feiner empfangenen Blume prufen. Jede Pflange, lautete etwa bie von Fragen und Antworten unterbrochene Rebe, besteht nothwendig aus zweierlei Organen; das find die Arenorgane, befonders Burgel und Stamm, und die Rebenorgane, nämlich alle blätterig feitlichen Theile. Seltfam, unfer Schneeglodden icheint aber feinen Stamm gu haben; benn ber grune Stengel, welcher bie Blume tragt, ift ja unbeblättert, mas boch jum Charakter eines Stammes gehört, es ift blog ein fogenannter Schaft. Und boch ift er vorhanden! Nämlich die Zwiebel des Schneeglod: dens ift durchaus nicht bie Burgel, fondern ein in ein= anber gestauchter mahrhaftiger Stamm, welchet fogar Blatter hat. Man braucht fie ja nur fenfrecht durchzu= fcneiben, fo erkennt man, bag die fogenannten 3miebel: . schalen nichts als an einander gedrückte und um eine Ure geftellte Blatter find. Dachte man fich biefe Ure aus: gezogen, alfo etwa von Gummi, fo entstände ein langer beblätterter Stamm. Mit den Burgeln fieht es flag: licher aus; eine rechtschaffene hauptwurzel fehlt, die am 3wiebelgrunde ausstrahlenden Fafern find nur fegenannte Rebenwurzeln, welche badurch entstehen, daß die Saupt: wurzel gleich nach der Reimung des Samens abstirbt. Das Alles nun ift Charakter einer ganzen Pflanzenab= theilung, ber fogenannten Monokotyledonen, bagu bor Allem alle unfere Grafer, 3wiebel = und Palmengewachfe gehören, welche aber auch außerbem noch einen aparten gemeinschaftlichen Typus haben. Co find bei biefen alten die Blätter von parallelen Nerven durchzogen und baber auch meift band = ober schilfformig. Co berricht ferner bei biefen allen in allen Theilen die Dreizahl ober deren Bervielfachung. Das zeigt uns auch unfer Schnee: gtodchen in feinen Blumen recht fcon. Rur genau hingesehen! Außen find drei weiße Blumenblattchen, welche den Relch vertreten, und bie feltfamer Weife Die weniger farbengarte Blumenkrone, namlich drei mit

grunen Fleden betupfte fleinere folde Blatter umfchlie: Ben. 3m Bluthenschoof felbft finden wir wiederum in einen Rreis gestellt feche (also zweimal drei) hohe, goldgelbe Staubbeutel auf furgen, weißen Stielchen, den fogenannten Staubfaben. Mitten in beren Centrum endlich fteht gerade wie eine kleine Reule der weiße Frucht= griffel mit gruner Spige, ber fogenannten Rarbe, welche den in ben Staubgefäßen enthaltenen goldigen Bluthen= ftaub durch ben Fruchtgriffel hinab in die Frucht felber befördert und fo diese befruchtet. Aber mo ift bie Frucht hier felber? In der Bluthe finden wir fie nicht, - aber unter berfelben. Es ift eine fogenannte unterftanbige Frucht, und baburch unterscheibet fich das Schneeglockchen und deffen gange Familie, namlich bie der Umarplideen, von den sonst so ähnlichen Tulpen = und Liliengewächsen. Punktum! - Und wenn es nun draußen wieder warm und grun wird, und die verschiedenften Blumen laffen fich pfluden, - bann wollen wir manchmal einige fo besprechen und auch sehen, was ihr von heute behal= ten habt.

Der Präceptor sprach und die Schüler lauschten. Der Schnee draußen steberte in weißen Floden immer voller aus den grauen Wolfen herunter. Aber drin: nen zogen goldene Strahlen in die Herzen, es war Frühling geworden zwischen den grauen Wänden und schwarzen Tasch, Frühling in den jungen Gemüthern selber, die im Anschauen der frischen, schönen Frühlingsblume einen Blick thun durften in die geheimnisvolle Ordnung der Natur.

## Ludwig Schmarda's Zoologie.

Von gart Mutter.

3weiter Artifel.

Es ift eine Seltenheit, daß ein wiffenschaftlicher Boos log fich mit den Geisteszustanden der Thierwelt mehr befaßt, ale es unumgänglich nothwendig ift. Auch glaube ich kaum, daß die Thierpsychologie von wissenschaftlichen Boologen begrundet murbe. Die Beobachtung des thies rifchen Geelenlebens liegt eben fo weit ab von dem dank: baren Gebiete ruhmreicher Entdedungen, bag es geradezu Beit verschwenden biege, fich auf diesem Gebiete Lorbees ren pfluden zu wollen. Darum begegnen wir bier auch nur fehr wenigen Namen von Rlang: einem Reima: rus, Scheitlin, Cuvier, Florens, Bundt und Carus, benen fich Schmarba anreiht. Und boch find gerade hier die Grundprincipien festzustellen, wie mit Bewegung und Empfindung, b. h. mit Mustelfafer und Rervenfpstem, Beiftiges zu Stande kommt. Es ift nicht genug, Die fogenannte Thierfeele in den hoheren Thierordnungen zu beobachten, fie muß vielmehr noch auf ben niedersten Stufen erkannt werben, bevor wir von bem eigentlichen Il ber Thierpfpchotogte fprechen konnen.

Dazu bieten die fogenannten Sarkobe : Thiere ber unterften, einfachften Thierstufe taufenbfältig Gelegenheit. Denn hier, wo wir noch nicht einmal von einem Befäßinfteme, gefchweige von einem Rervenfusteme reben konnen; hier, wo felbft Gewebe und Organe noch in den ersten Unfängen verharren ober nicht einmal vorhanden find: hier muffen wir boch wenigstens von einer Bewegung fprechen, und wenn wir g. B. eine Monabe unter dem Mitroftope verfolgen, die in ihren pfeilschnels len Bewegungen nichtsbestoweniger boch irgend ein Sin= derniß, ein Staubchen, eine Diatomee ober dergleichen umfegelt, ihm gefchickt ausweicht, fo muffen wir gefteben daß diese Bewegung unerklärlich bleibt, sobald wir fie nur ale eine rein mechanische auffaffen. Bir legen bes: bath ben Thieren mit Rocht eine willfürliche Bewegung bei, um fie von den fich ebenfalls bewegenden, aber nur medanisch bewegenden Pflangen gu unterscheiben. Aber fo febr auch beibe organische Reiche in ihren Unfangen unferem Wiffen noch unverftandlich find, fo fehr fie auch

in einander überzugehen icheinen, so muß doch ichon auf der niedersten Thierstufe ein Höheres angenommen' werben, da eben beide Reiche nicht parallel neben einander als coordinirte herlaufen, sondern zwei hinter einander laufende Entwickelungsreihen sind.

Man fieht ichon aus diefem einzigen Factum, wie viel noch zu thun übrig ift, um bas Bewußtwerden ber Thierwelt von feinen erften Unfangen an flar zu erkennen. Dier reicht offenbar die bloße Beobachtung fogenannter Seelenaußerungen, menn wir von bergleichen ichon auf ben niedersten Stufen reden durfen, nicht mehr aus, fondern die experimentelle Naturwiffenschaft hat durch fünstliche Reizungen ber Belle biefer Sarkobethiere erft einmal festzustellen, ob nicht auch ohne Rervenspstem ichon eine Art von Empfindung zu Stande kommt, abnlich, wie wir von willfurlichen Musteln fprechen burfen. Denn die lette Urfache des Empfindens und Denkens ift und bleibt boch immer die Substang; mag man nun diefe einen Erager bes Beiftes nennen, ober mag man lettern einfach nur als eine Funktion der Materie betrachten, immer werben wir Stoff und Geift als etwas Aehnliches anzuschauen haben, wie Stoff und Rraft, d. h. als et= mas Ungertrennliches. Ich fage mit Borbebacht: als et: was Aehnliches. Denn die Kraft bindet fich auch an die unorganisirte Materie, bei ber wir hochstens von einer molekularen Unordnung der letten Theilchen sprechen konnen; ber Beift aber hangt fo innig mit ber organi= firten Materie gusammen; daß man von ben niederften bis zu ben höchsten Thieren herauf nicht allein durch ebenfo viele Entwickelungestufen fur den Drganismus, fonbern auch fur bas geiftige Bewußtsein empor fteigt. Ronnte man auf biefem Standpunkte das geiftige Bemußtsein gleichsam die organisirte Rraft nennen, fo ift es fonnenklar, bag diefelbe ebenfo ein hochft refpektables Dbjekt fur die Naturforschung, und zwar ein ahnliches ift, wie die Ergrundung und Darstellung bes durch fo und fo viele Entwickelungsstufen vorwärtsschreitenden Organismus der Thierwelt. Man fieht hieraus, mas wir noch zu erforschen haben.

Eine entwickelnbe Psychologie ber Thiere wird sich folglich stets an die Reihenfolge ber Thierwelt zu binden haben, wie es auch E. G. Carus in seiner "vergleischenden Psychologie oder Geschichte der Seele in der Reischenfolge der Thierwelt" seit 1866 befolgte. Erst dann, wenn wir für jede dieser Entwickelungsstufen ein hinzeichendes Material von Thatsachen aufgehäuft haben, werden wir im Stande sein, an eine um so natürlichere allgemeine Psychologie der Thiere zu denken. Schmard wählte den letztern Weg und gibt uns eine vergleichende allgemeine Thierpsychologie in vorzüglicher Stizze.

Er geht mit Recht bavon aus, bag bas, mas wir bisher bem Instinkt zugeschoben haben, nur ein Unalogon bes Berftandes sein kann. Auf unserem oben ange-

gebenen Standpunkte unterscheibet fich die Thierfeele von bem Berftande nur, je nach der Thierftufe, burch eine Aber ebenfo richtig unterscheibet geringere Poteng. Schmarda bie Thierfeele von ber menfchlichen burch den Mangel des sittlichen Wollens und der höheren Erkenntniffphare, d. h. durch die Unfahigkeit, in den Handlungen einen ethischen Maßstab, in den Dingen das ewig Bernunftige und Gefehmäßige zu ertennen. Man beachte das wohl. Denn auch hier spricht sich eine Confequenz ber im erften Artifel von uns gefchilderten Belt= und Naturanschauung Schmarda's, einer antidarwis nistischen, aus. Gin achter Darwinianer wird niemals eine Kluft zwischen Menschen = und Thiergeist anerken= nen durfen; er handelt nur folgerichtig, wenn er ben Uffen für ausgestorben erklärt, aus welchem sich ber Mensch entwickelte, obgleich bieber fein Stelett fur biefen Ur: menfchen=Uffen hat aufgetrieben werden konnen. "Bewegung und Empfindung find Attribute des Thierreiches. Die Empfindung ift nicht nur ein Innewerden von Luft und Schmerz durch Reizung des Nervenfpftems, fondern mir finden überall sowohl im Baue bes Organismus, vor allem in den Ginnesorganen, als auch im Berhalten ber Thiere unzweideutige Beweise, daß die Thiere die Eigen= Schaften der Gegenstände erkennen, alfo Bahrnehmungen Die vom Thiere gemachten Wahrnehmungen werden fortwährend von andern verbrängt, geben jedoch nicht verloren; die Thiere konnen fich berfelben wieder erinnern. Sie haben folglich Gebachtnig und benuten dieses für ihre Handlungsweise bei der Ermartung ahn= licher Fälle." Go fagen wir auch und fegen hinzu: Ein jedes Thier hat gerade so viel Geist, als es nöthig hat, um fich durch die Welt zu bringen. Denn fein Organismus bedingt feine Lebensweise, wie diese feine Lebens= fphare, und um fich in biefer erhalten gu konnen, bedarf das Thier gerade einer so großen Einsicht in die Umgebung, daß es bie Ginzelbinge genau ju unterfchei= ben, zu prufen, zu benugen vermag. Go allein ift auch verständlich, wie oft auf tieferen Entwickelungestufen ein geistiges Leben gefunden wird, bas wir vergeblich auf höheren Stufen suchen. Denn eine Befpe, eine Biene, eine Umeife verhalten fich an geistigen Fahigkeiten j. B. gu einem boch über ihnen ftebenden Mollust gang abn= lich, wie der Mensch zu den Thieren, woraus ber ein= fache Schluß folgt, bag unfere fuftematischen Entwide: lungsreihen keinesweges auch die natürlichen Entwicke= lungeftufen des thierischen Bewußtseins ununterbrochen anzeigen.

Den Instinkt felbst faßt Somarda nur als den unbewußten dunkten Trieb, welcher dem Thiere zu seiner Erhaltung angeboren ist. Er hatte aber hinzusegen konnen, daß dieser Instinkt auch dem Menschen zukommt. Denn wenn z. B. das neugeborene Kind augenblicklich im Stande ift, mit großer Birtuosität an der Mutters bruft zu faugen, fo ift bas biefelbe Praformation ber Natur, welcher auch die Thiere folgen, welcher fogar die eben aus ber Brutzelle gefchlupfte Biene folgt, inbem fie fogleich beginnt, Sonig und Blumenstaub ju fammeln, um Bellen ju bauen. Der Trieb ift folglich ,,an= geboren, unabhangig von der Erfahrung, und ergreift ftets bie zwedmäßigsten Mittel, um dem Bedurfniß abzuhelfen." Alle diefe Bewegungen, biefe Sandlungen find fo unbewußt, wie die Reflerbewegungen, die nach Schmarda's Erinnerung nach bestimmten Gefegen ftets richtig und unausbleiblich eintreffen. Mus diefem Grunde auch ift leicht einzufeben, daß biefe Triebe fchon von Saus aus den höchften Grad ber Bolltommenheit erlangt haben, folglich teiner Bervollkommnung fabig find, wenn fich auch fogenannte Accommodationen bes Inftinktes an Beränderungen in der Lebenssphäre bin und wieder zeigen. Bei einer folden Begriffsbestimmung bes Inftinktes, mit der wir vollkommen übereinstimmen, tritt sicher das gei= ftige Befen des Thieres um fo reiner hervor.

Aber man muß genauer miffen, um biefes reiner gu ertennen, wie weit die Berrichaft des Triebes reicht. Schmarda unterscheibet zweierlei Grundformen: auto: pathische und sompathische Triebe. Die ersteren dienen im Dienfte der Gelbsterhaltung gur Ubwehr lebensfeind= licher Ginfluffe und jum Auffuchen nothwendiger Lebens bedingungen. hierher gehort bas Streben nach ber ent= fprechenben , Barmezone, mit welchem gleichzeitig bas Bauen von Wohnungen verbunden ist; eine Thätigkeit, welche eine Fulle der intereffantesten Thatsachen in sich birgt. Ebenfo reich an eigenthumlichen Erscheinungen ift ber Trieb zur Gelbstvertheidigung, wozu nicht nur Baffen der allerverschiedensten Urt, sondern auch mancherlei Secretionen, fogar eleftrische Rrafte, benutt werden. Eine gleiche Bedeutung hat der Nahrungstrieb, fur melchen die Natur gleichfalls eine außerorbentliche Fulle von Borrichtungen, jum Theil auch die Baffen bes vorigen Triebes, der Thierwelt zur Berfügung ftellte. reich und anziehend find ferner die Erscheinungen, welche der Trieb zur Ueberwinterung, den Wandertrieb der Strich= und Bugvogel, ber Untilopen, Lemminge u. f. w. ein= geschloffen, mit fich bringt. Gelbft der Beschlechtstrieb darf als außerft inhaltsvoll hier mit angereihet werben. -Die sympathischen Triebe beruhen auf bem Berhalt: niffe gu andern Individuen und bezwecken die Erhaltung und Wohlfahrt ber Gattung. Bierher gehört der Trieb, für die Jungen zu forgen, fernet der Gefelligkeits:, Nachahmungs = und Mittheilungstrieb (Thiersprachen).

Eine wesentlich höhere Stufe bes thierischen Seelen: lebens ift die Billfur, d. h. die bewußte Begierbe. Die Stärke bes Begehrens hängt psychisch ab von dem Alter, dem Geschlechte, der Rahrung, überhaupt von äußeren Einfluffen, physisch vom Gedächtniffe, von den Gewohnheiten, ben hinderniffen u. s. w., überhaupt

von dem Kreise der Wahrnehmungen und Empfindungen. Den größten Einfluß äußert das Gebächtniß und der Berfand; unter der Herrschaft beider wird das bewußte Begehren zur verständigen Willeur. Diese hat, wie der Instinkt, zwei Richtungen: eine autopathische und sympathische. Erstere äußert sich in der Neugierde, der Klugsheit und Borsicht, die sich oft bis zur Schlauheit, Berstellung und List steigert; legtere durch Unhänglichkeit, Dankbarkeit und Großmuth, Sitelkeit und Gefallsucht, sofern sie als Sympathie auftritt, durch Eifersucht, Haß, Rach und Herrschsucht, sobald sie als Antipathie ersscheint.

Es find hiermit ichon eine folche Menge geiftiger Eigenschaften angeführt, daß diefelben, wo fie fich überhaupt finden, ein bedeutenbes Seelenleben vorausfegen. Dieses bedingt aber wiederum einen gleichen Reichthum in dem Dafein und der Bildung ber Sinnesorgane, ba nur mittelft berfelben ein Geschöpf das Bewußtsein ber Außenwelt und feiner eigenen Buftande erlangt. Theil der Zoologie ift in einer klaren und bundigen Stizze bei ber Drganologie abgehandelt und fann an diefem Drte nicht tiefer berührt werden. Gelbftverftandlich aber ift gerade die Entwickelungsreihe ber Sinneswerk: zeuge dasjenige Gebiet, welches am treuesten die Bunahme der geistigen Potenz ausbruckt, weil eben nur burch die Sinne die Außenwelt erkannt und jum Bewußtsein gebracht wird. Auf den Sinnen beruht bas Erkennen, und wir pflichten Schmarba vollkommen bei, wenn er bas Bewußtsein der umgebenden Außenwelt und ber eige= nen Buftande ber gangen. Thierwelt, felbft berjenigen que Schreibt, bei ber wir von ben Sinnen noch nicht einmal besondere Organe mahrnehmen, wie g. B. bei den Infusorien. Hier bildet wahrscheinlich nur das gesteigerte Gemeingefühl ber gangen Belle ober bes gangen Bellen= baues, also das Gefühl an sich, den subjectiven Grund der Wahrnehmung. Eine folche Unschauung halten wir überhaupt nicht nur für die allein richtige, sondern auch für die allein edle, da sie die Natur mehr vergeistigt, als jebe andere.

Auf folder Grundlage kommt Schmarda mit Recht bazu, ben Thieren auch eine Einbildungskraft zuzuschreisben, welche ihnen Dinge vorspiegelt, die der Birklichskeit nicht entsprechen. Ich selbst beobachtete einmal, wie ein Rothschwänzchen sein Bild auf der Glasscheibe eines dunklen Gartenhauses abgespiegelt sah und nun dieses Luftgebilde lange Zeit hindurch freudig erregt, dann ängstlich umflatterte, als es ihm nicht näher kam. Darin liegt zugleich der Unterschied vom Menschengeiste; dieser vermag von den Dingen zu abstrahiren und sie als Naturgeset zu fassen, während die Thiere es sonst nur mit Concretem zu thun zu haben glauben. Traumbilz ber sinden wir idarum noch bei Vögeln und Säugethieren, Heimweh bei vielen eingefangenen Thieren, Jugend-

spiele und Spiele überhaupt bei ben Thieren. Das Alles seht mehr oder weniger eine Einbildungskraft voraus, die wieder auf Gedächtniß fußen muß. Lesteres finden wir bis zu den Gliederthieren berad. Sonst wäre es ja unsbegreiflich, wie z. B. die Biene, welche auf Tracht oft in weite Ferne schwärmt, ihren Weg ebenso wieder zum heimischen Bienenstocke findet, wie der Zugvogel zu dem alten Hause, Garten und Walbe zurückehrt.

Natürlich können höhere Geisteseigenschaften nur von bem Dasein und dem Baue eines Gehirns abhängen. Namentlich greift hier die Organisation der großen Hemisphären tief ein. Sie befähigt auch die Thiere, zwischen den Dingen zu unterscheiden und aus einem solchen Berzgleiche ein Urtheil zu bilden. Dieses befähigt sie wies derum zu einer Art Combination mit gemachten Ersahztungen, worauf es beruht, daß die Thiere mit zunehmendem Alter ebenfalls klüger werden. Raum:, Zeit: und Zahlensinn, selbst die Fähigkeit zu zweiseln, hängen mit dieser Combinationskähigkeit zusammen; und wäre nicht das Alles vorhanden, so würde die Zähmung und Abzrichtung unserer Hausthiere, ja selbst vieler gesangenen Thiere bis zum Kloh herab, undenkbar sein.

Co etwa betrachtet Schmarba die Thierfeele, wie man fieht, in einem fur ble Thierwelt fo gunftigen Lichte, daß augenblicklich eine wohlthuende Barme für Die Thierwelt überhaupt in feinem ichonen Berte ju Tage tritt; eine Eigenschaft, welche nur bem begeisterten Forscher eigenthumlich fein kann, weil er, frei über ben Dingen ftebend, Jedes nach einem einzigen, boben Dagftabe mißt und barftellt. Sich felbft befcheiben in ben hintergrund brangend, gibt er fich überall ale benfelben liebevollen Lehrer und zaubert uns damit allmälig in mahrhaft flaffifder Rube einen folden Chab von Erfah: rungen vor die Cecle, daß man ihm mit gleicher Liebe und Rube gern folgt und felbft in feinen Undeutungen ben in sich abgerundeten Forscher und Lehrer wieder erfennt, ber une ichon mit wenigen Worten jum Beiterdenken anregt. Ich wiederhole es: wir haben es mit einem bedeutenden Berte ju thun, und ich freue mich, Gelegenheit erhalten zu haben, es unferem Leferfreife turg und bundig ftiggiren gu konnen. Auf feinen Fall buifte es mit ein Paar Worten ale neue literarifche Er= Scheinung abgefertigt merben, wie man bas in unferer flüchtig lebenden Beit so häufig bei berartigen Produktionen ubt. Es ftedt eben ein langes Forscherleben in biefem Buche, und mo ein folches fo liebenemurtig in die Erfcheinung tritt, ba haben wir alle Urfache, bem Berfaf: fer für fein ichweres Stud Urbeit bantbar bie Sand gu bruden.

## Literarische Anzeigen.

In J. D. Sauerläuder's Verlag ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

## Carolus Linnaeus.

Ein Lebensbild

von

Dr. Joh. Fr. X. Gistel.

Mit Bildniss und Handschrift. gr. 8°. geh. Preis Thlr. 2. 10 Sgr.

Das Andenken Linnaeus' lebt fort und soll hiermit erneut, festlich aufgefrischt werden beim Herannahen des hundertjährigen Jahrestages seines Lebens in der Todesfeier! Das klare Bild der Eigenthümlichkeiten und geistigen Entwicklungsgänge des grossen Lieblings aller Nationen wird den jugendlichen Sinn wie den Ernst des Mannes fesseln und für jede Familie ein unschätzbares Kleinod werden.

In der C. F. Binter'ichen Berlagehandlung in Leivzig ift ericbienen :

# Chemische Briefe

Austus von Liebig.

Wohlfeil: Ausgabe. 8. geh. Preis 1 Thir. 18 Sgr.

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin. Soeben ericbien:

# Führer in die Mooskunde.

Anleituna

leichten und sicheren Bestimmen der deutschen Moose.

Paul Kummer.

Mit 78 Figuren auf vier lithographirten Tafeln, eleg. brofchirt Breis 28 Sgr.

Inhait: Entwisselungsgang und Bau ber Morfe. — Das Einsammein und Bestimmen ber Morfe. — Tabelle zum Bestimmen der Gattungen. — Tibellen zum Bestimmen der Arten. — Namen = und Synonbmenregister. —

## Unsere Sänger in Feld und Wald.

Eine furze Belehrung über den nothwendigen Schutz der Bögel im Freien und deren richtige Pflege in der Gefangenschaft. Im Auftrag des Bereins der Bogelfreunde in Bürttemberg bearbeitet von P. L. Diartin. Stuttgart, Berlag von Levy & Muller. 1873. Preis 9 fr. oder 2 ½ Sgr.

Der Berfasser, der uns durch seine "Brazis der Naturgeschichte", "das Bogelhaus" und viele Fachartisel in Zeitsschriften langsens bekannt ift, bat auch in dieser nur 24 Seiten starten Flugschrift eine große Fachkenntniß entwickelt, welche vieles Neue und böcht Bachtenswerthe in ungeschminkter Nede vorsührt. Wir können daher diese, durch ihre Billigkeit für möglichst große Verbreitung berechnete Schrift allen Vogellieb habern ohne Unterschied, serner allen Lands und Korstwirthen, sowie auch denen, welche sich für das Naturleben überhaupt interessiren, auf das Angelegentlichste empsehen.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

perausgegeben bon

Dr. Otto Mle und Dr. Rarl Müller von Salle.

N 17. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschee'icher Berlag.

23. April 1873.

Juhalt: Die fliegenden Fische, von Karl Muller. — Schneeglodden, von Paul Rummer. Zweiter Artikel. — Stoff und Kraft. — Ursache und Birkung, von K. B. Portius. Zweiter Artikel. — Bereinigung von Farben bei den Gewässern, von hermann Meier in Emden. — Literarische Anzeige.

## Die fliegenden Tische.

Don Karl Muller.

Herr Gustav Wallis, ber, nachdem er beutebeladen kaum aus Neugranada zurückgekehrt war, schon
wieder eine neue Forscherreise nach Südamerika angetreten hat, sendete mir kürzlich aus Westindien die von
ihm bei seiner diesmaligen Uebersahrt gemachten Beobachtungen über die fliegenden Fische des Oceans zu, und
dies ist die Veranlassung, welche mich bestimmt, diesen
Gegenstand in diesen Blättern zu behandeln. Es wäre leichter
gewesen, den ganzen Brief meines Freundes einsach abzudrucken; allein, da derselbe auf das, was wir bereits
über den Gegenstand kennen, keinerlei Rücksicht nimmt
und auch nur die Flugart des fraglichen Fisches im atlantischen Oceane in Betracht zieht, so habe ich es
für zweckmäßiger gehalten, den Gegenstand selbständig
zu behandeln und die Beobachtungen meines Freundes

unter ben üblichen Unführungszeichen dem bisher ichon Bekannten einzuverleiben.

Man kennt fliegende Fische in sehr verschiedenen Familien der Fische; diejenigen aber, die man vorzugsweise darunter versteht, gehören zu der Ordnung der Schlundkieser oder Pharyngognathi, zu welcher z. B. die Lippenkarausche (Crenilabrus), die Hornhechte (Belone), Schnabelhechte (Scomberesox) und Halbkieserhechte (Hemirhamphus) gehören. Mit diesen hechtartigen Fischen bilden die sliegenden Fische (Exocoetus) eine eigene Fazmilie der schnabelhechtartigen Fische oder Scomberesocidi. Alle vereint, zeichnen sich durch ihre unteren Schlundknochen aus, indem dieselben zu einem mit stumpfen Zähnen bessetzen Knochen verwachsen, welcher gewissermaßen als eine zweite Art Kiefer dient, woher der Name Schlundlieser

stammt. Auch besitt ihre Schwimmblase keinen Luft= gang, eine Eigenthumlichkeit, durch bie fie fich hochst charatteristisch von allen übrigen Fischordnungen unterscheis ben. Früher sprach man im Allgemeinen nur von Ginem fliegenden Fische (E. volitans). Doch mußte es ftugig machen, daß man den merkwurdigen Fifch auf beiben Bemisphären innerhalb ber Wenbefreise bis zum 30. Grabe beobachtete. In Folge beffen fing man an, ben ehemaligen Rosmopoliten genauer ju ftubiren und verfiel bann in Frankreich (Balenciennes) in eine ebenso große Ber= splitterung ber Formen, wodurch die Bahl ber Urten bereits über 30 stieg. Un und fur sich nehmen sie mehr ober weniger die bekannte Gestalt bes Berings an, weshalb man auch wohl von fliegenden Beringen fpricht, obwohl beibe Fischformen nichts mit einander zu thun haben. Denet man fich jedoch ben Bering bedeutend vergrößert, und fest man ihm in Gedanten zwei bebeutenb erweiterte Bruftfloffen an, welche im ausgespannten Bustande vollkommen flugelartig erscheinen, fo hat man eine recht gute Vorstellung von den fliegenden Fischen. Denn auf den ersten Blick ahneln sich alle; nur daß sie in der Körpergröße und in der Zeichnung, sowie in der Kärbung bedeutend von einander abweichen. Das find Rennzeichen jedoch, welche, wie man weiß, zu den keineswegs abso= luten Artunterschieden gehören.

Bon biefen Arten ift ber gemeine fliegende ober Flederfifch, den ich oben nannte, die bekannteste. Sie lebt nicht nur in bem atlantischen Dcean, wo fie ben Reisenden am meiften bekannt wird, sondern auch im Mittelmeere und ftreift mitunter, begunftigt burch ben warmen Golfftrom, bis an die englischen Ruften beran. Sier erreicht fie in ber Regel eine Große von 15 Centi= meter ober 6 Boll, mahrend Eremplare von 30 und 42 Centimeter zu ben feltnen gehoren. Bedrungen, wie ber Rorperbau ift, entspricht demfelben eine ftarte Bruft, ein gerundeter Ruden, ein bider Ropf, fo daß der fraftige Rorper im Stande ift, die beiden Bruftfloffen als Flugel ju bergen. Db ihm hierbei bie ben Leib gur Balfte aus: fullende Schwimmblafe behülflich ift, fteht babin; jeden: falls macht fie ihn auffallend leichter und wird fo für ihn, was die lufterfüllten Knochen für den Bogel find. Denn diese Schwimmblafe reicht bis unter die letten Schwanzwirbel, wo fie fchließlich fogar von ben ringförmig gestalteten Querfortfagen ber Wirbel umfaßt wird, eine Einrichtung, bie unter ben Fischen einzig baftebt. Die Farbung bes Leibes ift bleigrau, geht aber auf bem Ruden in's Grunliche, am Bauche in's Silberweiße über. Dagegen unterscheidet sich ber gestreifte Flederfisch (E. lineatus) an den Kusten der canarischen Inseln durch eine eisengraue Farbung, welche auf bem Rucken in's Schwarze, am Bauche in's Weiße übergeht, mahrend die Ufterflosse einen bläulichen Fleck, Bruft = und Bauch floffen einen schwarzen tragen. Im inbischen Meere er=

wirbt E. speculiger bei einer furgeren Schnauge und größeren Augen einen bleigrauen Ruden und schwärzliche Bruftfloffen, mahrend der fraftigere E. apus in dem dinefischen Meere, im Allgemeinen viel großer und bunt: ler als die fliegenden Fifche bes atlantischen Dceans, die schwarzen Bruftfloffen weißgerandet besitt. Der E. cyanopterus an ben fudamerikanischen Ruften endlich, um nur einige Urten naber anguführen, verbindet mit den langften und fpigigften Bahnen schwarzblaue Bruft: und weiße Bauch = Floffen, mahrend ber nordamerikanische E. melanurus an ben Ruften von New-York am Schwanze einen schwarzen Fleck tragt. In diefer Begiehung beobachtet ber Reifenbe ichon auf feiner Seefahrt von Europa nach Nordamerika brei verschiedene Arten, wenn ihm bas Glud gunftig ift. Nur in ihrer Lebensweife fallen fie alle gu: fammen.

Diese Lebensweise ift eben ihr Flug über bas Das= fer. Man hat fich lange barüber geftritten, ob berfelbe ein freiwilliger oder ein gezwungener fei. Bahr nur ift, baß er beshalb als ein freiwilliger erscheint, weil in ber Regel gange Schaaren aus bem Meere auftauchen und baburch ber gemeinsame Klug wie ein Spiel erscheint, ähnlich, wie wenn bei uns zu Lande die Karpfen und andere Fische über bas Waffer schnellen. Im Grunde jeboch durfte Letteres mehr bavon abhangen, bag ber= gleichen schnellende Fische fich vor Berfolgern erschreckt aus dem Waffer empor heben. Uehnlich scheint es fich mit den fliegenden Fischen zu verhalten; benn fo fehr auch ihr merkwürdiges "Spiel" eine Belustigung zu sein scheint, so weiß man boch, baß gleichzeitig mit ihnen auch hupfende und tangende Kische im Oceane vorkom= men. Bekanntlich gehört hierher die den Seefahrern fo wohl bekannte Bonite (Scomber oder Thynnus Pelamys), eine Thunfischart von 45 bis 60 Centimeter (1 1/2 - 2 %.) Körperlange, filberglangend mit fcmarggrauem Ruchenstreifen und ähnlich gefärbten Floffen. Diefer schmalge= baute, aber kräftige Fifch, ein Apollo von Schönheit in der Farbung, wenn er, auf dem Ruden und an den Seiten ftablblau schillernd, zugleich in Grun und Roth übergeht, dieser Kisch ist es, welcher häufig aus dem Meere herausspringt, fich in der Luft überstürzt und mit bem Ropfe voran wieder in das Wasser ebenso senkrecht hinabfallt, wie er fenerecht empor fprang. Burmei: fter, ber ihn beobachtete, hielt biefe Luftfpringerei für ein Spiel des Uebermuthes, weil man den Fisch nur bei ruhiger Gee und heiterem himmel febe. Nichtsbestoweni= ger scheint fich hinter biefem Uebermuthe einfach nur bie Gefräßigkeit zu verbergen; benn gerabe von ihm weiß man, bag er zu ben eifrigften Berfolgern ber fliegenden Rifche gehört, bie feine hauptfachlichfte Rahrung ausmachen. Man benutt bekanntlich diese feine Borliebe auf ben Schiffen, um ihn zu fangen, indem man ihm an einem langen Faben als Rober ein Rorestud vorhalt,

dem man mit bunten Papieren und Federn die Geftalt eines fliegenden Fifches gab.

Laffen wir es jedoch auch dahin gestellt fein, ob sich die Bonite auf der Jagd befindet, wenn fie ihre Luft: fpringerkunfte ausführt, indem fie badurch zugleich eine heitere Ubwechslung in bas Leben bes Scefahrers, dem fie ununterbrochen folgt, bringt; fo burfte es vollkommen richtig fein, daß ber fliegende Fifch fich nur aus bem Meere erhebt, um ihren Rachstellungen zu entgeben. Beibe Scheinen eben von ber Natur ihre Kunfte bekom= men zu haben, um zu leben ober fich zu retten. Much Ballis ftimmt biefer Meinung bei. "Dag die fliegenden Fifche mehr aus Noth, als zu ihrem Bergnugen bas Baffer verlaffen, mochte wohl aus dem Umftande gu faliegen fein, bag fie, ohne Unterfchied ber Tageszeit, ebenfo an fuhlen Morgen, wie an ber austrochnenden beißen Sonne auffliegen. Bei hochgehender, fturmischer See ereignet es fich auch zeitweis, bag bie geangstigten Fifche fogar über das Schiff bahin schwirren ober auf daffelbe niederfallen, wodurch ber Seefahrer die langft gewunschte Gelegenheit erhalt, ben intereffanten Meeres: bewohner endlich einmal felbst von Angesicht zu Angesicht feben zu konnen." Schon humboldt ichrieb im erften Bande feines Reisewerkes Achnliches. " Sie bringen", - heißt es bort - ,, einen großen Theil ihres Lebens in der Luft zu, aber ihr elendes Leben wird ihnen da= burch nicht leichter gemacht. Berlaffen fie bas Meer, um ben gefräßigen Goldbraffen zu entgeben, fo begegnen fie in ber. Luft ben Fregatten, Albatroffen und andern Bogeln, die sie im Fluge erschnappen. Go werden an ben Ufern bes Drinoko Rudel von Cabiais (Cavia Capybara), wenn fie vor ben Rrofobilen aus bem Maffer fluchten, am Ufer die Beute bes Jaguars." Nichtsbestoweniger bezweifelt humboldt, daß die fliegenden Fifche nur um ber Verfolgung willen aus bem Maffer flüchten, ohne jedoch eine andere Unsicht barüber aufzustellen. Es bliebe dann nur bie Meinung übrig, daß die feltsamen Fische es ähnlich machen, wie die forel= lenartigen und andere Fifche in unfern fugen Gemaffern, wenn sie sich, um mehr Sauerstoff zu athmen, in die bewegtesten Strudel begeben. Man konnte das aus bem folgern, . mas Burmeifter über die fliegenden Fische fagt. "Auf bem tropischen Meere find bie fliegenden Fische zwar eine fehr häufige Erscheinung; man wurde fich aber taufchen, wenn man fie fur eine alltagliche halten wollte. Sie erscheinen nicht an stillen Ta= gen, wenn die wogende Bafferflache glatt ift, wie ein Spiegel, fondern nur, wenn die Wellen 3 bis 4 Fuß hoch geben und eine gemiffe mittlere Starte bes Windes anhalt. Deren bedarf ber Fifch zu feiner Bewegung in der Luft, weil es nicht fowohl fein eigener Flügelschlag ift, ber ihn weiter führt, sondern weil er auf feinen breiten Fallschirmen von der Luft weiter getragen wird,

nachbem er fich burch Schlagen mit bem Schwanze aus dem Waffer hervor gefchnellt hat. In diefer Bewegung bleibt er, burch bie Tragfraft bes Windes gehalten, und fintt endlich in's Meer gurud, wenn die treibende Rraft des erften Stofes erschöpft ift." "Bahrscheinlich", fest er hingu, "ift es ber Druck bes von ber Bafferflache zurudprallenden Windes, ber ben fliegenden Sifch gum Musmeichen der Belle nothigt und ihn in einer gemiffen gleichen Entfernung von ber Bafferoberfläche erhalt; benn ich fah nie die geringfte Uenderung in feiner Stellung ober eine eigene Bewegung an ihm eintreten, wenn er mit ben Bellen auf = und niederschwebte." Borber nam= lich fagt Burmeister, daß ber Fisch während bes Kluges beutlich ben Steigungen ber Wogen ausbiege, baß er sich ziemlich bicht über ihrer Dberfläche halte, am liebsten im Wellenthale hineile, wobei von Beit zu Beit die viel größere untere Halfte ber Schwanzflosse in's Wasser tauche.

. Nach diesen nothwendigen Vorbemerkungen gehe ich endlich auf den Flug felbst ein, indem ich es fur zweck: mäßig halte, die Beobachtungen von Guffav Ballis als die bisher umfangreichsten möglichst mit feinen eige= nen Worten wiederzugeben. ,, Beobachtet man die fliegenden Fifche" - heißt es in feinem Schreiben - "vom hohen Borbe ber Schiffe herab, fo fallt Ginem balb auf, daß sie vorzugsweise gegen den Wind auffliegen. Es wird daher bas Auge fast einzig auf ber Windseite an dieses höchst interessante Naturschauspiel gefesselt.",, Der Flug ift fehr unbestimmt, balb langer, bald furger. Schwingen befinden fich mahrend beffelben in erftaun= licher, fast convulsivisch zitternder Bewegung, wobei man indeß weniger, wie bei den Bogeln, ein Riederschlagen der Luft, sondern vielmehr ein Zurückschlagen derselben durch unaufhörlich und rasch erfolgendes Vor= und Ruck= martestoßen ber Flügelleiften mahrzunehmen meint. Db. gleich eine möglichst schnurgerade Richtung einzuhalten gefucht wird, so ist boch ber Klug zugleich von sanften Schwingungen begleitet, so baß die Fische fich wechselweis heben und fenten konnen. Daber ftreifen fie, bald zufällig, bald absichtlich vielleicht, die Oberfläche bes Wassers, wenn nicht sogar ein pausenweis wiederholtes furzes Eintauchen stattfindet. Bei der anscheinenden Unbehülflichkeit ift die Geschwindigkeit des Fluges wirklich überraschend; mahrscheinlich gibt fie ber Fluggeschwin= bigkeit einer Schwalbe, minbestens ber eines gut fliegen= ben Bogels wenig nach. Der Flug gewinnt unter bem gitternden Geschwirre ber Schwingen bas Geprage einer fich überfturgenden Saft, einer Ungft und Noth, unter ber fich das fliehende Thier vielleicht befindet. Die bes fagte Richtung des Fluges gegen den Wind wird burch ben Instinkt vorgeschrieben sein; vielleicht glauben die Rifche baburch ben verfolgenden Feinden eher zu entge= ben, weil sich ja auch ben Wogen die entgegentretende,

also ben Feind aufhaltenbe Araft des Windes mittheilt. Der gerade flug gestattet den Thieren, in einer gegebenen Zeit ben möglichst größten Raum zu burchmeffen; boch gerathen fie, burch ben Wind gehoben ober auch an ber Fortfegung ber geraden Linie gehindert, zuweilen in abschweifende Bogenlinien. In solchen Fallen besonders burfte fich bas angstliche Bestreben errathen laffen, moglichft weit getragen zu werben; benn gewöhnlich tauchen die Thiere rafch auf turze Augenblicke jum 3mede neuer Rraftschöpfung ober bloger Unfeuchtung, um aledann auf's Neue die verfehlte Richtung gegen den Wind aufzunehmen, mas ihnen auch mehr ober weniger ju gelingen pflegt. Die Dauer des Fluges ift fehr verschieden, erstreckt fich aber mohl nicht über 4-500 F. Naturlich wird fie burch bas Trodnen ber Schwingen febr beeintrachtigt; benn man ers fennt fehr wohl die Ubficht und bas Schwierige, ben Flug möglichst auszudehnen. Unzunehmen ist jedenfalls, baß ber Flug bei nachtlicher Ruhle ober Regenwetter die größte Ausdehnung erlangt. Man hat behauptet, ber Fifch fliege feitlich, indem er bie Schwingen in eine mehr ober weniger fentrechte Lage bringe, um fich in Contact mit dem befeuchtenden Elemente zu halten. Doch mußte ja hierbei ber obere Flugel bennoch trodnen, und um diese Schwingen wechselweis nach unten zu bringen, baju find bie Rifche nicht fraftig, nicht gewandt genug. Wohl habe ich beobachtet, daß das anfänglich horizontal liegende Flügelpaar in eine fchrage Richtung gerathen kann; bas mar jedoch nur bie Folge einer Unficherheit im Fluge ober bes Gehobenwerdens burch den Wind. Segelt ber Kifch einmal mit bem Winde, wie dies auch vorkommt, fo merkt man auch fofort, wie er ploglich überrafcht und erschreckt aufschnellt. Dann flieben gewöhnlich mehrere zugleich nach allen Richtungen auseinander. Eigenthumlich ift es, daß die Fifche beim nor:

malen Auffliegen nicht von der dem Binde entgegengeseten Seite, der fogenannten Lee Seite, auf und gegen das Schiff anfliegen. Bahrscheinlich geschieht das in dem richtigen Borgefühle, sich dadurch von der Flucht abgeschnitten zu sehen. Man beobachtet in derselben Gegend kleine, wie große, wohl nur durch das Alter unterschiedene Thiere, ja selbst in gefellschaftlichen Bereinen oder in gewissen Breitegraden nur kleine oder große, was dann wohl in der Artverschiedenheit begruns det liegen mag."

Soweit mein Freund Wallis. Seine Beobach= tungen stimmen vollkommen zu ben bekannten; nur baß fie in mancher Beziehung ausführlicher ober genauer find. Man gewinnt übrigens von dem Fluge eine gute Borstellung, wenn man durch Rittlig belehrt wird, daß er dem ber Goldammern und Finken ahnele, fobald biefe im rauben herbste auf die Felder einfallen, ober wenn man fich einen auf bas Baffer aufgeworfenen flachen Stein benft, welcher, wie bei bem bekannten Rinderspiele mehrmale von ber Dberflache wieder abspringt, um endlich, wenn seine Rraft an der Reibung erlosch, in das Baffer zu finten. Um intereffanteften muß jebenfalls bas Auffliegen ganger Schaaren fein. Dann fturgen, wie man fagt, viele ichon nach furgem Sprunge in bas Baffer zurud, mahrend andere es zu immer weiteren Strecken bringen. Im Allgemeinen gibt man ihrem erften Aufsprunge eine Bohe von 3-4 Fuß bei ruhigem Kluge, eine Höhe von 18 Fuß, wenn die Araftanstren= gung ihre größte Intenfitat erreichte. Auf alle Kalle haben wir es in bem fliegenden Fifche mit einem Dee= resbewohner zu thun, welcher burch feine Flugfraft zu den merkwurdigften und belebenoften Ericheinungen bes Dceans gehört.

## Schneeglock chen.

Don Paul Summer.

3weiter Artifel.

Lefer oder Leferinnen, die das Schneeglockchen nun vielleicht noch einmal in die Hand nehmen und aufmerksfamer betrachten wollen, haben vielleicht zum ersten Male bemerkt, daß es bei all feiner Liebenswürdigkeit doch keinen Geruch hat, und meinen: War nicht doch oben gesfagt, daß es röche?

Gewiß, aber bas beutsche Schneeglöcken nur, welches ber alte H. Tragus in ber Hand halt. Das, welches in unsern Garten wächst, Galanthus nivalis, mit weißzgrünlichen Blättern und ben verschiedenlangen Blumenblättchen, gehört nur uneigentlich zu uns; es wächst nirgends wild in deutschen Balbern oder auf beutschen Wiesen, es hat sich nur freundlich an unser deutsches

Leben angeschlossen und gefällt sich zumeist nur in unsern Gärten. Das beutsche Schneeglock chen (Leucojum vernum) ist noch eine ganz andere Blume! Sie blüht etwas später allerdings, Anfang März erst, aber mit einem noch ganz andern Liebreiz und von wirklich veilchenartigem Duft. Ihre Blätter sind stärker und saftgrün; der Blumenschaft recht sich bis weit über singerhoch, und die aus sechs gleichartigen großen, weißen Blumenblättschen tulpenartig zusammengesügten Blütten sind weit größer und tragen auf jedem ihrer Blättchen ein sattgelzbes oder gelbgrünes Tüpfel. Ganz reizend beschreibt sie auch der alte H. Tragus selbsst: "eine jede Schell oder Blum vergleicht sich einer Combalen mit sechs spiklein,

die feind außenwendig mit galgrunen tropfflein auff ben fpigen gemalet."

Ja, wer bas beutsche Schneeglodchen fieht, halt es aus angeborener Bescheidenheit wohl burchaus fur tein Gemachs beutschen Bodens. Go etwas gibt es bei uns nicht, kann es nicht geben, heißt es, weil man nicht weiß, daß es nicht die fchlechteften Blumen unferer Garten finb, welche von beutschem Grund und Boben ftammen, g. B. der Turkenbund u. a. m., bie doch auf deutschen Gebirgen zu Sause find. Ja man glaubt in manchen Gegenden steif und fest, das große Schneeglod: chen fei burch frubere Botaniter aus Frankreich in ben deutschen Bald gepflangt und nur verwildert; aber lange fet bas ber, benn es machfe ba, fo lange man fich erin= nern fonne. - Dein, es ift unfere Blume. Rordbeutschland habe ich felbst fie allerorten in bruchigen ober boch etwas feuchten Laubwalbern und unter Gestrauch auf naffen Wiesen gefunden; und es ift ein berg= erfreuender Unblid, fie bort ju fchauen! In bichten Trupps ober tofer Berftreuung fteben fie bort, gern an ben Fuß ber Gebusche gefchmiegt, ober ihre Zwiebel boch zwischen Burgelmert eingeklemmt, quabratruthen = bis morgengroße Flachen mit hunderten und Taufenden von filberschimmernden Blumen bededend. Bei bem frifchen, stärkenden Walberde = und Moosgeruch, ber um biefe Jahreszeit dem Baldboden entsteigt, ift ihr garter Duft bom Boden her allerbings wenig merklich, aber wenn wir ein Blumchen brechen und gar einen ganzen Strauß in der Sand halten, fo erinnert berfelbe an Beilchenduft, nur daß er etwas weniger fart ift. - Much in Mittel: und Gubdeutschland, ebenso in ber Schweiz, findet fich unfer Schneeglodchen mannigfach verbreitet. Jedoch andere Kander, andere Namen. Dem Schweizer vornehm: lich ift es bas "Umselblumli", und er weiß auch warum; wenn daffelbe bluht, fo fundet es ihm, daß fich nun bald ber Umfelfchlag in Felb und Balb wieber horen lägt. Ja er weiß noch mehr, es liegt ihm auch prophetischer Sinn n beffen langerem oder fürzerem Bluben; benn ift feine Bluthenzeit fehr fruhe vorbei, fo wird auch der fomnende Sommer nur furg gemeffen fein.

Nach ber Menge ber mir in Nordbeutschland betannten Standorte burfte es hier doch häusigsten anzureffen sein. Auch ist es an vielen Orten hier eine
volksthümliche Blume. Als Schnee- oder auch Märzzlöckhen wird es benannt, an nur wenigen Orten auch
ils Märzlitie. Der im Mittelalter vornehmtiche Name
"Hornungsblume" scheint ganz verschwunden zu sein.
In vielen Strichen Nordbeutschlands ist aber sein Name
vopulär als "Sommerthierchen", ein wohl nur aus
Sommerthurchen entstellter Ausbruck, welcher besagen

mochte, daß, wenn biefe Blume tluht, ber Commer vor ber Thur ift und Gingug halten will. Die armen Rin= ber mandern zu beren fruhefter Bluthezeit in ben Balb hinaus und binden maffennafte Sträuße bavon, welche fie in die Ortschaften zum Berkauf tragen, und ihre bescheibene Bitte: "faufen Gie Sommerthierchen?" findet freundlichen Unklang von Saus ju Saus. Der Stäbter reibt fich verwundert bie Mugen, daß fcon folche Blumen im Balbe bluhen, ba es boch noch fruh im Sahr ift. Aber wenn die Babe ber armen Rinder nun ichon schuchtern am sonnigen Fenfter prangt, bann ift es ibm wirklich etwas mehr schon Frühling geworden. Pflanzenwelt, in welcher bie Schöpfungmacht des Erbenlebens sich barftellt, verleiht ben Jahreszeiten vor Allem ja ihren verschiedenen Charakter, und wenn wir Blumen braußen bluben und duften miffen, wer möchte bann trot des Ralenders noch an ben Winter glauben!

Run, geehrter Lefer, wirft bu aber gern begreifen, warum ber alte Botanifer hieronymus Traqus auf seinem Titelbilde bas Schneeglockchen fo fest und treu in der Hand halt. Das Meiste, was das Jahr in seinem weitern Berlaufe bietet, mag ja wohl köftlicher fein, die erste bunte Frühlingeflora felber schon mit den Beeten voll Crotus, Spazinthen und Tulpen, über benen bie erften Bienen summen im Sonnenschein. Und wenn im Mai dann Baum und Strauch ihre gange Laubfulle haben, und unter bem ermachten Gezwitscher ber Bogel jeder Zweig daran fich in weiße Bluthen hullt, dann ift es die viel beffere Zeit. Uber bas Alles ift bas reiche Befolge unferes Schneeglockchens, welches mit feinen Silberglöckchen voranging und die nun glückliche Zeit verfundete. Wenn der Winter noch herrscht weit und breit, bann blüht es am Fuße ber noch schlafenden Baume ale die erfte liebliche Blume bes Jahres schon und lautet, daß es Beit werde, aufzumachen. Der Dich: ter, welcher ben Klang vernahm, hat ihn sich auch zu deuten verstanben.

> Bon weitem bort' ich garten Ton Wie Silberglödchen läuten; Es wird gewiß, ich mert' es schon, Das Frühlingsfest bedeuten. Da fährt empor und spitt und redt Das junge Gras die Ohren Und ftrebt, von durrem Laub bededt, Sich an das Licht zu bohren. Da kommt, fich gegen Frühlingsmacht Bei Beiten zu vermahren, Der Binter braufend über Racht Bon Norden bergefahren. D Binter, flehft denn nicht bas Laub? Mertft nicht, mas bas bedeutet? Du alter Binter, blind und taub, Schneeglodden hat geläutet.

## Stoff und Kraft. — Urfache und Wirkung.

Von A. W. Portius.

3meiter Artifel.

Alle Naturforscher stimmen barin überein, bag aus Nichts Nichts wird, b. h. es muß, sofern irgend Etwas werden ober geschehen soll, vor allen Dingen ein Etwas gegeben sein, aus bem bas, was werden, ober bas, was entstehen soll, sich bilben, entwickeln kann, und dieses ist eben ber Stoff.

Die kann nun aber aus einem gegebenen Stoffe Etwas werden? Offenbar nur baburch, bag ber gegebene Stoff bewegt wird. Bei allen Erscheinungen, von denen wir fagen, fie werden, fie gefchehen, fie entstehen u. f. m., findet eine gewiffe Bewegung bes Stoffes Statt; felbft bas Fuhlen, Empfinden, Boren, Geben, ja fogar bas Denten geht nicht ohne einen gewiffen Stoff-Bewegungs: Proces von Statten. Dir tonnen es baber als ein all= gemeines Gefet der Natur aufstellen, daß überhaupt alles Berben und Gefchehen nur burch eine gemiffe Bewegung bes Stoffes hervorgebracht wird ober nur durch eine folche bedingt ift. Es geht bies auch gang naturlich ju; benn benten wir uns einen gegebenen Stoff (es macht feinen Unterschied aus, ob wir uns hierbei einen besonderen Stoff ober ben gangen Stoff benten, welcher bem Beltall gu Grunde liegt), und fegen wir den Fall, daß die Theile biefes gegebenen Stoffes ewig in dem raumlichen Ber: haltnig beharren, in welchem fie zu einander und gegen den Raum überhaupt ftehen, fo fann naturlich auch fo lange aus biefem Stoffe und in Beziehung auf biefen Stoff nie etwas werden und gefchehen, nie etwas ent: fteben und entspringen. Alles Berben und Gefchehen, alles Entstehen und Entspringen, alles Bergeben und Berichwinden fann baher auf feine andere Beife, ale burch eine gemiffe Bewegung bes Stoffes ju Stanbe tommen.

Wenn nun aber ber gegebene Stoff ober irgenb melde Tweile auf irgend eine Beife bewegt werben, fo ift alle Mal die Folge bavon, daß ber bewegte Stoff oder bie bewegten Theile beffelben in ein anderes Ber' haltniß gum Raume treten. Diefes neue Berhältniß, in welches ber bewegte Stoff jum Raume, es fei blei: bend ober, fofern die Bewegung von Dauer ift, fort: dauernd, gefest wird, ift das, mas wir die Birkung nen-Der Wirtung gegenuber nennen wir bie Bewegung, burch welche ber Stoff, bleibend ober fort= bauernd, in ein neues Berhaltniß jum Raume gefest wird, die Urfache. Die Urfache ift alfo in diefer Beziebung (und diefe Beziehung konnen wir bie phyfikalifche nennen) nichts anderes, als bie Rraft; benn unter Rraft pflegen wir die Erscheinung zu verftehen, burch welche ber Stoff in ein anderes Berhaltniß jum Raume gefett wird. Wenn man also fagt, Kräfte find Ursachen, so tann man biefem Ausbruck in physikalischer Beziehung teinen anderen Sinn unterlegen, als ben: Kräfte sind Kräfte.

Bas ben Fall betrifft, auf ben fich Daper bezieht, bag nämlich die Urfache A die Wirkung B, die Wirkung B wieder die Wirkung C, die Wirkung C wieder bie Wirkung D hervorbringe, so muß man zwar zugeben, daß die Urfache A ihren Einfluß bis zur Wirkung D fortfett; aber man fann biefes Berhaltnif nicht fo auf: faffen, daß die Bewegung ober die Kraft, durch welche die Wirkung B erfolgte, biefelbe Kraft fei, burch welche auch die Wirkung C und die Wirkung D hervorgebracht wird, fondern in einem folden Falle wirken verfchiedene Rrafte, und barum kann man auch nicht auf diese Beise die Wandelbarkeit ber Rraft ober bas Uebergeben ber Kraft in andere Formen anschaulich machen. bente fich z. B. folgenden Fall: Gin Rind lockert einen Dachstein auf (Wirkung A); ber nun vom Dache berab= rollende Stein trifft den vorübergehenden X (Wirkung B); X glaubt fich von bem hinter ihm gehenden Z angegrif= fen und ichlägt benfelben ju Boben (Wirkung C). Sier ift nun zwar gewiß, daß ohne die Rraft, welche das Rind gum Auflodern bes Dachsteines anwendete, weder bie Wirkung A, noch die Wirkung B, noch bie Wir: tung C erfolgt sein murde; aber die Rraft, welche ben Dachstein aufloderte, ift nicht biefelbe Rraft, welche ben X, und auch nicht diefelbe Rraft, welche ben Z verlette, fondern es concurriren hier verschiedene Rrafte.

Das Wort Ursache bedeutet also in physikalischer Beziehung soviel als Kraft, aber ber Sprachgebrauch gibt diesem Worte (und ebenso auch dem, was unsere Nachbarvölker für das Wort Ursache gebrauchen) eine noch allgemeinere Bedeutung, die wir von der physikalischen unterscheiden muffen.

Der Wirkung geht stets eine gewisse Bewegung des Stoffes voraus; denn sie ist das aus einem gewissen Stoffes voraus; denn sie ist das aus einem gewissen Stoffes vorausse Proces hervorgegangene neue Verhältznis, in welchem gewisse Theile des Stoffes sowohl gegen einander, als auch überhaupt zum Raume stehen. Daß nun aber eine gewisse Wirkung — wir wollen dieselbe x nennen — gerade in der und der Weise ausfällt und gerade die und die Folgen hat, dies hängt nicht bloß von den Erscheinungen der Kraft und des Stoffes ab, welche bei dem Stoffe Bewegungs-Proces, aus dem die Wirkung x hervorging, wirksam waren, sondern dies hängt auch zugleich mit von anderen Verhältnissen und Zuständen, überhaupt von all den verschiedenen Dingen und Erscheis

nungen ab, welche bei diefem Stoff:Bewegunge:Proces concurrirten und mit felbigem irgendwie in Berührung und Berbindung ftanden.

Der Sprachgebrauch pflegt nun nicht blog bie Er= scheinungen ber Rraft und des Stoffes, welche bei bem Stoff: Bewegungs : Proces, aus bem bie Wirkung x hervorging, wirkfam waren, sondern auch alle die Dinge und Erscheinungen, alle bie Bedingungen und Boraus= fegungen, alle bie Berhaltniffe und Buftande, unter benen der Stoff : Bewegung : Proces, aus dem die Wirkung x hervorging, sich entwickelte, und welche baher bazu beitrugen, bag bie Wirkung x gerabe fo und fo ausfiel ober gerade die und die Folgen hatte, im Allgemeinen ober auch im Einzelnen als Urfachen ber Birtung x zu bezeichnen. hieraus folgt nun von felbst, baß alle Dinge und Erscheinungen, es fei ein Ror= per, eine Rraft, ein Raum, eine Große, ein Berhaltniß, eine Bedingung, eine Borausfegung ober was fonft, ale Urfache einer gemiffen Wirkung bezeich: net werben konnen, fofern nur bie Erscheinung ober ber Gegenstand, ber als Urfache einer Wirkung betrachtet wird, bei dem Stoff-Bewegungs-Proceg, aus dem diefe Wirkung hervorging, auf eine gewisse Weise concurrirte und hierburch Einfluß barauf erlangte, bag bie gebachte Wirkung gerade in der und der Weife fich entwickelte und gestaltete.

Benn g. B. X, ber am Ufer fteht, burch eine gewiffe Gewalt umgestoßen wirb, fo muß aus diefem StoffBewegunges-Proces des X eine gewiffe Wirkung entspringen; bei diefer Birkung wird es aber einen großen Unterschied ausmachen, ob X bei seinem Kall auf festes Land, ober ob er in bas Baffer fiel. Bei ber erfteren Bor= aussehung macht es wieber einen großen Unterfchied aus, ob X auf einen weichen ober harten, ob er auf einen spigen ober stumpfen Gegenstand fiel. Fiel er in ein Maffer, so macht es wieder einen Unterschied aus, ob dieses Baffer an ber und ber Stelle gerade die und bie Große hat, um vor bem Ertrinken gefchust ju fein, ober ob er schwimmen kann u. s. w. Alle biefe und noch viele andere Dinge, Erscheinungen und Berhaltniffe, welche bei bem Falle bes X concurriren, haben Einfluß auf die Wirkung, welche aus bem Stoff: Bewegungs= Proces des X hervorging, konnen daher als Urfachen biefer Wirkung (b. h. baf bie Wirkung gerabe fo und fo ausfiel) bezeichnet werben.

Es ergibt sich nun hieraus, daß das Wort Ursache in dieser weiten Bedeutung dem Physiker keine Ausbeute zur weiteren oder genaueren Erkenntniß der Kraft gewährt. Die Kraft oder die Ursache in physikalischer Bezziehung, nämlich die wunderbare Erscheinung, durch welche der Stoff in ein anderes Berhältniß zum Raume gesetzt wird, ist für uns Menschen etwas Unerforschliches und Unergründliches; sie ist ebenso, wie der Stoff, ein Grenzstein, welcher der menschlichen Forschung für alle Zeiten gesetzt ist.

#### Bereinigung von Farben bei den Gewächsen.

Don germann Reier in Emden.

Schon fehr fruh im Fruhling, fruher, als man all: gemein glaubt, beginnt bas frohe Grun ber Larche (Larix) fich zu zeigen. Im fo milben Rachwinter 1871 - 72 fah man bereits am 7. Februar ihre Knofpen fo weit ge= öffnet, daß man die Spigen der Nadeln unterscheiden konnte. Bei milbem Wetter, Ende Marz, allgemeiner im Upril unterscheibet sich dies hellbläuliche Grun auf bas Reizenofte vom braunen Gichen = ober Buchenholz. Rasch folgt bas hübsche Grün ber Birken und Rastanien; aber erft zu Unfang Mai gibt bas glanzende, gelbliche Grun ber Buche ber Landschaft ein allerliebstes Un= sehen. Die jungen Zweige bieses Baumes hängen erft gebogen hernieder und find mit feibenartigen Blattern bebedt; aber je nachdem die Zweige fraftiger wer ben, streden sie sich mehr gerade aus. Die Nabel= hölzer, deren Grun uns im Winter fo angenehm ift, Scheinen bann im Bergleich jum hellen Grun ber Buchen fast ichwarz zu fein und wenigstens bort, wo sie in hinreichender Menge vorhanden sind, der Landschaft ein

vorherrschendes Geprage zu geben. Das Grun der Birke und Buche paßt ausgezeichnet zu ben rethlichen, gelblichen oder blonden, jungen Blättern der Eiche. Später im Jahre erhalten beibe fast dieselbe Farbe, nur ift das Laub der Eiche etwas mehr bunkel.

Riefenhaft erhebt sich die italienische Pappel, und ihre jungen, gelblichen, burchscheinenben, wie Bernstein gefärbten Blätter unterscheiben sich vortheilhaft am fraftig blauen himmel.

Der Ginster (Genista scoparia) zeigt in seiner Blume bas reinste Gelb und bilbet unter und neben den bläuzlich grünen Kiefern in dieser Jahredzeit die schönsten Farbenschattirungen. Wenn der Stamm der Kiefer — wir meinen Pinus sylvestris — ein gewisses Alter erzeicht hat, erhält sie eine hübsche röthliche Farbe. Der suchsfarbige Stamm unterscheidet sich dann sehr vortheilhaft vom blaufarbigen Grün seiner Blätterkrone, besonders wenn der Stamm isolirt steht, und seine Krone hierdurch die mehr oder weniger kuppelförmige Gestalt erhält, die

uns bei fo vielen italienischen Gemalben fo fehr in's Auge fallt, die aber auch bei und nicht felten ift, wenn unsere gewöhnlichen Riefern in den Forsten nicht zu eng stehen. Beim Untergange der Sonne spielt alsdann bas Licht gar lieblich in den Gipfeln und auf den röthlichen Stämmen ber Riefern.

Man kann eine Unlage bebeutend hubscher machen, wenn man es versteht, verschiedene Baume zwedmäßiger zu arrangiren, nicht bloß nach Gestalt und Größe, sons bern auch nach Farbe.

Das helle Grun der gewöhnlichen Akazie (Robinia pseudacacia) und ihre weißen Bluthen unterscheiden sich hubsch von der schwarzen (oder rothen) Buche, besonders in trocknen und warmen Jahren, in denen die braunzothe Farbe durchgängig sich kräftiger zelgt. Im Schatzten ist die schwarze Buche viel blasser.

Pflanzt Birken und babinter Tannen ober Riefern, nicht bloß wegen ber Form ber Baume ober wegen ber verschiebenartigen Zweige, sondern besonders ber Farbe wegen! Lenau singt:

Ich fah in bleicher Silbertracht Die Birtenftamme prangen, Ale ware dran in beller Racht Das Mondlicht bleiben hangen.

Das Blau bes himmels über und bilbet einen schöffen nen hintergrund fur die hellgrunen Spigen der Zweige, und bas Blagblau bes horizonts bildet in hügeligen Gegenden eine fanfte und angenehme Grenze fur das Gesicht, da die kräftiger gezeichnete nähere Umgebung und die rautenförmigen Wiesen und Weiden recht hubsch sich das von abheben.

Dag die Blatter im Berbft, gleich ben reifenben Früchten, allerlei andere, als grune und darunter fehr helle Farben bekommen, ift bekannt genug. Ber erin: nert fich nicht bes prachtigen Unblide, ben die Bebuiche und Balber, befonders die mit Buchen und Gichen, im Berbfte barbieten! Die barum fo genannte Golbefche wird gang gelb, nicht nur an ihren Blattern, fonbern auch an ben Zweigen; die amerikanische rothe und scharlachrothe und die Färbereiche (Quercus rubra, Q. coccinea und Q. tinctoria) bekommen die prachtigsten rothen Farben. Der darum fogenannte Evonymus atropurpu. reus, eine Urt Pfaffenbutlein, wird fast gang schwarz, bleibt aber meistens ein unansehnlicher Strauch. findet man auch einige Urten von Johannisbeeren (Ribes), die im Spatfommer fich rother farben. wachsen oftmals bei Nabelholzern, und glangend erscheint bas röthliche Berbstblatt ber Buche bei ben letten Strab: len der Sonne zwischen den bunkeln Rabeln ber Fichte.

Im Oktober und November erscheint bereits ber Winterroggen und erhalt mitten im Winter eine fraf-

tige, hübsch grune Farbe (color prasinus). Der weiße Schnee mit feinen glanzenden Eiskrustallen und der reine, durchscheinende Reif auf ben Baumen geben dem Binzter oft das prachtigste Geprage, welches der tiefblauen Luft Konkurrenz für unser Auge macht. Sobald aber der Schnee nur eben vom Thauwetter verschlungen ift, erscheinen bereits verschiedene Moofe (Musci und Lichenes) in den üppigsten Formen; viele Arten sind schon mit Tausenden von Früchten beladen und verkunden uns das Oftern des neuen Jahres.

Fast jede Pflange feben wir zu einer hubschen Combi: nation der Farben beitragen. Der Grundton ift bas Grun, an welches fich andere Farben, befonders Roth, gefällig anschließen. Sowohl das glangende Blau bes Ehren: preis (Veronica chamaedrys) als das helle Roth des Storchschnabels (Geranium), welche beibe zu gleicher Zeit im Mai bluben, paffen ausgezeichnet jum grunen Blatt, welches indeg bei ersterem dunkler ift, als beim andern, welche Differeng vielleicht mit der Farbe ber Blume in Wechselbeziehung steht. Go ift die Karbe bes haarigen Ginftere (Genista pilosa) faum etwas mehr gelb ale die des Farbe : Ginftere (G. tinctoria), die beide ju gleicher Beit blühen, und auch die Blattfarbe des erstern ift nur um etwas Geringes mehr grun, als die bes letteren. Ueberhaupt welche Nuancen bes Grun, welches bem Muge fo wohl thut, fieht man nicht? Das Muge, welches folche zu unterscheiben vermag, wird bie verschiedenen Schattirun: gen bes Grun nicht gabten konnen.

Damit ift unfere Aufgabe feineswegs gelöft; aber fie follte auch nur anregen zu einer mehr afthetifchen Betrachtung ber Natur.

#### Literarische Anzeige.

Verlag von f. A. Brockhaus in Ceipzig.

Soeben erschien:

## INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK.

Erster Band.

Das Wasser in seinen Formen als Wolken und Flüsse, Eis und Gletscher.

John Tyndall,

Prof. d. Naturwissenschaften an der Royal Institution in London.
Mit 26 Abbildungen in Holzschnitt.
8. Geh. 1 Thir, 10 Ngr. Geb. 1 Thir, 20 Ngr.

Die "Internationale Wissenschaftliche Bibliothek", für Deutschland herausgegeben von Prof. Dr. J. Czermak in Leipzig und Prof. Dr. J. Rosenthal in Erlangen, soll den gegenseitigen Austausch der Literaturerzeugnisse unter den verschiedenen Nationen erleichtern.

In allen Buchhandlungen ist ein Prospect über das smit lebhafter Theilnahme begrüsste Unternehmen gratis zu haben.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Sale.

18. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Galle, G. Schwetschfe'icher Berlag.

30. April 1873.

Juhalt: Palaontologische Bemerkungen, von M. C. Grandjean. — Bolten und Bolkenformen, von Otto Ule. Sechster Artikel. — Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Sob. Die Jungfrau von Orleans. Erster Ar-

#### Paläontologische Bemerkungen.

Don M. C. Grandjean.

Wer möchte nicht als strebsamer und gebildeter Mensch gern wissen, welchen Berlauf die Bildungsgeschichte unsferes schönen Planeten genommen hat, und welche Schöpfungsphasen er burchlaufen mußte, ehe seine Oberfläche die Befähigung erlangte, bas Menschengeschlecht aufzunehmen und seinen Kulturzwecken bas nöthige Fundament zu bieten!

Es läßt sich — wenn auch die Zeit nur relativ bestimmt werden kann — ziemlich genau nachweisen, wann die ersten organischen Wesen, Pflanzen und Thiere, die Erde bewohnten, und die Geologen nennen diese Periode die paläozoische. Diejenigen Geologen aber, welche auch zugleich Paläontologen sind, haben diese ältesten, organische Reste enthaltenden Gesteine, die entweder Sandssteine, Schieser, Kalke oder Mergel sind, in verschiedene Gruppen zu zerfällen gesucht, und bafür nicht allein die

Lagerungsverhältnisse, sondern auch die Natur und Menge bieser organischen Einschlüsse als Anhaltspunkte angenommen. Im Laufe der neueren Untersuchungen hat es sich nun zwar gezeigt, daß bis in die ersten oder untersten Glieder der Steinkohlenformation bezüglich ihrer Bersteinerungsführung keine absolut trennenden Untersschiede zu sinden sind, und daß die typischen Formen durch alle Schichten vorkommen. Es muß aber boch anerkannt werden, daß sich in denselben qualitative und quantitative Unterschiede geltend machen, welche eine Trennung in Gruppen, schon des leichteren wissenschaftlichen Bersständnisses halber, räthlich erscheinen lassen.

Die palaozoifchen Gefteine bes Rheinlandes bis Bingen auf ber linken und bes Taunus auf ber rechten Selte bes ichonften und beruhmteften ber Strome bilben einen Theil bes großen, mitteleuropaifchen Schiefergebir-

geb, welcheb, in Devonshire im Westen Europa's beginnend und bann von jungeren Formationen und bem
Meere bebeckt ober auch vielleicht unterbrochen, im östlichen Belgien und nörblichen Frankreich wieder aufsteigend, zu beiden Seiten des Rheines mächtig entwickelt
ist, sich bann durch Westphalen nach dem Harze, Thüringen, Sachsen und Böhmen u. s. w. hinzieht, und
überall in seinem petrographischen und paläontologischen
Charakter im Wesentlichen gleichbleibt.

Die Gebrüber Sandberger, welche wegen ihrer gründlichen Forschungen in dem rheinischen Gebiete der ältesten versteinerungführenden Schichten am berechtigtesten sein durften, die Grundlagen einer wissenschaftlichen Trennung derselben in verschiedene Gruppen sestzustellen, haben in ihrem schönen Werte: "Die Versteinerungen bes rheinischen Schichtensussen in Nassau" dieses denn auch in sehr anerkennenswerther Weise gethan.

Indeffen hat feit bem Erscheinen biefes Werkes fo= wohl die Erkenntniß der Borgange, welche die Bildung ber verschiedenen Schichten begleiteten, als auch die Paläontologie in ihrer geologischen, botanischen und zoolo= gischen Bermerthung auf bas allgemeine Schöpfungewerk, bedeutende Fortschritte gemacht, und so anerkennenswerth auch die vielen, aber zerstreuten und von verschiedenen Besichtspunkten ausgegangenen Arbeiten anderer Palaon= tologen und Geologen unzweifelhaft find, fo darf boch nicht übersehen werben, bag noch feine festen Grundlagen für die sichere Bestimmung ber organischen Refte, befon= bers aber ber thierischen, vorhanden find. Freilich er= scheinen die anatomischen Merkmale gar vieler Thierreste aus ber palaozoifchen Periode fo frembartig gegenüber der heutigen Schöpfung, und biefe Merkmale find oft fo verftedt oder verhüllt, daß es nicht zu verwundern ift, wenn - wie thatfächlich der Kall - noch eine große Verwir= rung in den Geschlechtern und Arten herrscht und eine neue, grundliche Bearbeitung des gangen Gebietes, ein= schließlich ber Steinkohlenformation, die nicht füglich davon getrennt merden kann, namentlich für die Mol= lusten munichenwerth, ja im Intereffe ber Wiffenschaft nothwendig erscheint.

Die auf das Borkommen der sogenannten Leitzmuscheln in den paläozoischen Schichten gegründete Trenzung und Gruppenbildung — zumal nach ihrem relativen Alter — hat sich im Laufe der neueren Forschungen nicht so haltbar gezeigt, wie man erwartete, und dies hat seine sehr natürlichen, von den Geologen aber meist übersehenen oder zu gering angeschlagenen Ursachen. Es wird nämlich in der Regel von denselben angenommen, daß die Thiere, welche sich in gewissen Schichten als sogenannte Bersteinerungen sinden, auch ursprünglich denselben angehört hätten und darin begraben worden wären. Ebenso wird vielsach irrthümlich vorausgesetzt, daß der petrographische Charakter dieser Schichten ganz

unverandert oder doch nur unwefentlich modificirt worden fei.

Diefe geologische Unschauungsweise muß außer beguglich ber noch ale wirkliche Ralke erhaltenen Schichten, wie ich in vielfachen Arbeiten nachgewiesen habe, als eine burchaus irrige bezeichnet werden, und es fallen bamit auch die palaontologischen Folgerungen fort, welche baraus gezogen worben find. Wenn es irgent eine fogenannte Lokalfauna im lebenben Sinne bes Wortes gibt, fo gehört fie ben Rorallen = ober fogenannten Strin= gocephalenkalken bes palaozoifchen Spftems an, in benen fich merkwürdiger Weife und gang ihrer Lebensart im Allgemeinen unangemeffen die meisten fog. Schnecken (Gaftropoden) finden. Rur in dem Falle mare eine folche Unnahme zuläffig, wenn wir es bei diefen Ralken (was aber geologisch noch sehr ungenügend aufgeklärt ift) nicht mit Ruften = Rorallenriffen, fondern mit foge= nannten Atoll's, wie fie jest noch in ber Gubfee in Bildung begriffen find, ju thun hatten. In letterem Falle wurden diese Thiere in bem Rorallentrichter einen stillen, paffenden Wohnort gefunden und nach und nach, wie es thatsächlich ber Fall ift, in bas Polppengezweige eingeschloffen worden fein; sonst konnte man aber nur ein Einspülen von Außen annehmen.

Es mag bem nun fein, wie ihm will, und es mögen auch die beiden Bilbungsarten, wie mahrscheinlich ift, vertreten fein; fo ift boch bei ben anderen Schichten an eine fogenannte Lokalfauna nicht zu benten. Man fann nam: lich wohl fagen, daß diese oder jene Thiere, je nach Be= schaffenheit ihrer Gehäufe, an felfigen ober anderen, mehr ober weniger ruhigen Lokalitaten gewohnt haben muffen; bas bedingt aber keineswegs, daß wir sie jest noch an ben Dertlichkeiten ihres Lebens finden. Bielmehr ift baraus, daß sie häufig als Geschiebe vorkommen und mit organischen Reften von gang andern Lebensbedingungen erfüllt find, ale unbestreitbar anzunehmen, daß sie ebenfo wie alle anderen Geschiebe ben Gefegen ber Schwere und ber Raumform folgend, sich da ablagerten, wo sie Rube= puntte fanden und in foldem Gediment:Bildungs:Mate= rial eingeschloffen murben, bas ihren Bewegungen gefolgt mar. Es konnen beshalb wohl gemiffe Organismen auch bestimmten Schichten eigenthumlich fein, sie brauchen ihnen aber keineswegs als lebend angehört zu haben; benn bie naturgefetlichen Borgange in ber palaozoifchen Periode ber Schöpfung waren gewiß im Wefentlichen nicht anderer Urt, wie heutzutage.

Ja, es muß noch weiter gegangen und behauptet werben, daß, mit Ausnahme der noch in ziemlich primitivem Zustande befindlichen Korallen = (Stringocephalen) = Ralke, sämmtliche Schichten der ältesten versteinerung= führenden Sedimentärformation, in ihrem Bolumen sowohl wie in ihrer Lagerung und ihrem mineralogischen Charakter, seit ihrer Bildung große und sogar mehrfache

Beränderungen erlitten haben. Die Quarzite, Schalsfteine, Eppridinens und Glimmerschiefer u. f. w. sind offenbare Umwandlungen anderer, zumal kalkiger Sedismente und die kohligen Schiefer nur Reste einer weit voluminöseren Ablagerung u. s. w. Ich habe das Alles in anderen Arbeiten und auch mit Beziehung auf die organischen Reste dargethan, und es wäre überstüssig, hier wieder darauf zurückkommen zu wollen.

Diese Schichten sind sogar, wie z. B. die verkalkten Grauwackenlager und die Grauwackenschiefer ifelbst, mehrsach verändert und, wie viele Eisensteinlagerstätten im Dillenburgischen, bei Brillon, in der Eifel und an sonstigene Dertlichkeiten zeigen, als förmliche Pseudomorphosen im Großen als Kalk anzusehen.

Was aber in Bezug auf die palaontologische und geologische Burdigung dieses Gebirgsspftems am merkmurdigsten und interessantesten erscheint, ift der Umstand, daß eine und dieselbe Bersteinerung Reste aus sehr weit auseinanderliegenden Schöpfungszeiten reprafentiren oder in sich vereinigen kann.

Ich habe, um bieses naher zu beleuchten, schon früher in einer Arbeit über das rheinisch=devonische Gebirgsspstem barauf ausmerksam gemacht, daß in ben versteinerungszeichen Kalkmergeln von Billmar, die so viele und mannigsaltige Gastropoden u. s. w. enthalten, auch Beresteinerungsgeschiebe vorkommen, welche nothwendig einer alteren Schöpfungszeit und einem anderen Gebirge ansgehört haben muffen. Diese Beobachtung hatte ins dessen keine weiteren Folgen und stand auch so vereinzelt da, daß ihr der Conformität in Ansehung der organischen Reste des Devonspstems wegen keine besonzbere Wichtigkeit beigelegt wurde. Ich habe es selbst nicht gethan.

Eine neuere Beobachtung von mir, welche ich bei Petrefakten des Conderthals an der Mosel (Binningen gegenüber) machte, muß mich aber doch veranlassen, dieser Sache weitere Folge zu geben und vielleicht auch Beachtung von Seiten der Geologen zu verschaffen.

Ich fand nämlich daselbst in dem schiefrigen Grauwackenkalk zwei versteinerte Wohnkammern eines Orthoceratiten (wahrscheinlich O. planoseptatum Sbg.), die
mit deutlich erkennbaren kleineren organischen Resten, wie
von Chonetes minuta u. s. w., ganz erfüllt und zu einer
bichten Kalkmasse verkittet oder vielmehr umgewandelt
sind. Bon den ursprünglichen Kalkschalen dieser Thiere ist
nichts mehr vorhanden, nur die Abdrücke davon sind noch
zu unterscheiden. Seenso ist die Kalkschale des Orthoceratiten verschwunden, und das Ganze stellt nur einen
Steinkern der ursprünglichen Wohnkammer dar. Es ist
keine Frage, daß sie mit der Schale in die Gebirgsmasse
eingeschlossen, erstere gelöst, als Kalkbikarbonat fortgeführt, und sodann das Ganze zu einem kohligen, sein=
krystallinischen Kalke verkittet wurde, daß sich jedoch —

wie biefes fo häufig vorkommt — bie urfprungliche Absfonderung ber organischen Formen (wenn auch unfichtbar) erhielt.

Run hat fich aber auf ber außeren Glache bes Steinfernes ein wundervoll zierlicher Polyp, ein Cyathophyllum oder auch vielleicht ein ben Moosthieren (Bryogoën) an: gehöriges, fast mitroftopisches Gefchopf angefiedelt und über die Fläche des Steinkernes ber ehemaligen Wohnkammer mookartig ausgebreitet, und zwar in ber Art, baß es weder als Schmaroper ju Lebzeiten des Cephalo= poden, der die Rammer bewohnte, noch nach deffen Ub= sterben sich darin angefiedelt haben fann. Es gehört gar nicht zu diesem Thiere und seiner Schale und steht in feinerlei Beziehung zu demfelben, fondern hat fich felb: ständig auf bem Steinkerne als einer ihm paffenben Fläche, wie der Polyp oder das Moosthierchen es auf jedem anderen fo geformten Gefchiebe gethan haben wurde, angefiebelt. Es geht nun hieraus unzweifelhaft hervor, daß ber Cephalopode, dem die Bohnkammer gehorte, einer älteren, festgebildeten Gebirgsschicht zugehörte, welche im Laufe der Beiten gertrummert murbe, und beren Erummer fich wieber in einem falzigen Bafferbeden gerftreu: ten. Da fann erft der Polyp auf bem Steinkern ent= standen und in eine jungere Gebirgefchicht eingeschlof= fen worben fein. hierauf muß aber diefelbe chemifche Procedur ber Berkalkung in biefer Schicht wiederholt stattgefunden haben. Diese benkwurdige Thatsache foll nur bagu bienen, barguthun, bag bie organischen Refte in einer Rethe von Gebirgeschichten, die fo nahe ver= wandt find und fo viel Uebereinstimmung in ihren Reften zeigen, nicht nach beren qualitativem und quantita= tivem Borkommen mit Sicherheit in Bezug auf relatis ves Alter u. f. w. gefondert werden fonnen; benn zwis fchen ber Lebensperiobe bes ermahnten Orthoceratiten und ber bes Polypen liegen ohne Zweifel Millionen Sabre. Bas aber die palaozoischen Schichten, von benen bier bie Rede ift, besonders auszeichnet, ift ber Umftand, bag es in ihrer Entstehungszeit nur eine fparliche ober gar teine Landfauna: und Flora gegeben zu haben scheint, wah: rend in ber Steinkohlenzeit biefe fcon überall beutlich hervortreten, aber noch immer mit ben alteren Salzwaf: ferprodukten gemifcht find.

Dbichon nun die absolute Sonderung der devonischen Gebirgsschichten in Bezug auf relatives Alter und ursprünglichen petrographischen Charakter u. s. w. nur mit starkem Borbehalt aufgenommen werden kann, so war eine Gruppirung berselben nach diesen Richtungen pastäontologisch und geologisch doch nicht wohl zu umzehen, und es ist dieselbe (wenn auch nur relativ) immerhin um so mehr ein verdienstliches Berk, als wir es in der pastäozoischen Schöpfungsperiode mit einer nach unten absgeschlossenen Flora und Fauna zu thun haben, und in

ihr bie Reime ber fpateren organischen Entwidelung auf unferer Erbe gu fuchen find.

In bieser Periode mußte nämlich erst unter Waffer ber Boben vorbereitet werben, auf dem eine Landflora und — auf diese gestüßt — ein Landthierleben entstehen konnte. Ich komme beshalb nochmals darauf zuruck, daß es sehr wünschenswerth wäre, wenn sämmtliche organisschen Reste aus der paläozoischen Zeit oder doch wenigstens die aus der am reichsten entwickelten Schichtenfolge bes rheinischen Gebirges (Devonspstems) in ihrer Gesammtheit oder doch in ihren charakteristischen Typen einer auf streng wiffenschaftlichen Grundlagen beruhenden kritischen Bearbeitung nach den Originalpetrefakten (die zwar zerstreut, aber doch ohne große Schwierigkeit zu solchem Zwecke zu erlangen sind) unterzogen und in einem besonderen Werke vereinigt beschrieben und abges bildet würden.

Die jesige palaontologische Kenntnist dieses interestanten Gebirges ift, wie schon erwähnt, leider in Besgriff und Bezeichnung (besonders der Genera) eine so verworrene und zur genaueren Auffassung so schwierige und ermüdende, daß der beharrlichste Geist wohl den Dtuth darüber verlieren kann. Viel eher könnte meiner Ansicht nach ein geübter Fachgelehrter aus den organischen Resten selbst ein neues, erschöpfenderes und leichet verständliches palaontologisches Werk über diese in vieler Beziehung so wunderbare und räthselhafte Schöspfung zu Stande bringen.

Man barf wohl mit vielem Recht behaupten, baß ein ansehnlicher Theil der aus dieser Schöpfung beschriesbenen Thierreste, namentlich aber der Mollusten, nicht nach seinem wahren zoologischen Werth erkannt und ebenso unbefriedigend abgebildet wurde. Es siguriren deshalb auch viele unter verschiedenen Geschlechts - und Artensamen, und eine neue, gründliche Bearbeitung derselben

nach ben von ben verschiedenen Autoren gegebenen Charakteren und Abbildungen burfte baber rein unmöglich sein, ober es mußte eine folche zu neuen, noch größeren Unzuträglichkeiten führen.

Es ift aber um so munschenswerther, daß ein grundliches palaontologisches Werk über die erste Schöpfung zu Stande komme, als noch eine Menge Formen der wiffenschaftlich sostematischen Beschreibung harren, und ohne ein solches Werk wir nicht hoffen durfen, über die ersten Anfange der Schöpfungskraft in's Klare zu kommen und damit daß ganze Schöpfungswerk in seinem organischen Zusammenhange und seiner Bedeutung zu erfassen.

Es ist freilich mahr, daß die meisten organischen Reste aus ben paläozoischen Schichten nur in mangelhafter Erhaltung erscheinen, wodurch ihre wirkliche Natur, b. h. ihr zoologischer ober botanischer Charakter oft
um so schwerer zu bestimmen ist, als sich in den nachfolgenden Formationen und in der jetigen Schöpfung
keine oder nur sehr abweichende Formen sinden. Dessenungeachtet bieten die Mollusken dei genauer Bergleichung
in den Abgussen, Abdrücken, Kernen und Schalen, an
benen meist die Skulpturen, Muskeleindrücke u. s. w.,
wenn auch nicht an einem Eremplar, zu beobachten sind,
werthvolle anatomische Anhaltspunkte dar.

Un Erhaltung ber ursprünglichen organischen Strufttur ift bagegen nicht mehr zu benten; sie ist, wenn bie Schalen noch erhalten sind, vollständig verschwunden und ber Kalkförper in Kalkspath, Aragonit sund andere Mineralien umgewandelt, die nun als organische Pseudos morphosen zu betrachten sind. Da die Zeichnungen und Stulpturen der Schalen häusig kaum mit dem Auge oder auch der Lupe zu erkennen sind, so ist es gerathen, bieselben durch einen dunnen Lacks oder Firnissüberzug zur deutlicheren Anschauung zu bringen.

#### Die Wolfen und Wolfenformen.

Von Otto Ule.

Sechster Artifel.

Nichts bereitet bem Naturfreunde eine anziehendere Unterhaltung, als Naturerscheinungen in ihrem Entstehen zu beobachten. Wer hatte darum nicht, wenn ihm der Sinn für die Natur nicht ganz abging, sich einmal den stillen Genuß verschafft, auf einem grünen Ubhange auf dem Rücken zu liegen und die Wolken zu beodachten, wie sie sich am blauen himmel bilden und wieder verschwinden! Ein dunkler Wolkenhause schatten und mieder verschwinden! Gin dunkler Wolkenhause schatten Simmel, von seinen Rändern blendendweißes Licht nach unten werfend, während die hauptmasse in tiesem Schatten liegt. An einem Rande erscheinen kleine Bolkene von milchigem Dunst, welche gerinnen und kleine Wölkene

bilden, die sich mit der großen Masse vereinigen oder zu felbständigen dunklen Wolken verdichten. Am entgegen= gesehten Rande breiten sich schmale Fahnen aus, die alls mälig, verschwinden und zulest keine Spur am blauen himmel zurücklassen. Selbst mitten am völlig heitern himmel bilden sich bisweilen plöhlich kleine Wolkenslecke, wie aus Nichts geschaffen. Noch wunderbarer wirkt dies ses scheinbare Werden aus Nichts, dieses überraschende Sichtbarwerben unsichtbarer Vorgänge im Luftreich in hoben Alpenregionen zur Zeit des Sonnenunterganges. Der berühmte Physiker und Alpensorscher Tynball ers zählt, wie er an einem schönen Abende auf hobem Berge

stand und den Rhoncgletscher bis zu feinem Firnmeer überschaute. Der Tag war von wolkenlosem Glanz ge= mefen, und etwas Chrfurchtgebietenbes lag in dem tief= dunklen Blau der Luft, die doch von munderbarer Durchs fichtigkeit war. Die Gipfel bes Matterhorns und bes Weißhorns fanden in klaren Umriffen ba, mahrend die gewaltige Maffe bes Finsteraarhorns in voller Reinheit und Scharfe zur Seite des Beschauers aufstieg. lange die Sonne boch ftand, war teine Spur von Rebel in den Thalern, aber fo wie fie fich westwarts neigte und der Schatten des Finfteraarhorns langfam über die Schneefelber an feinem Tuge hinschlich, bilbete fich ein bichtes Rebelmeer, das nach und nach hoher flieg und fich bann wie ein Fluß über die Seiten bes Berges bin= abfentte. Ule diefer Rebenflug an das Rhonethal gegelangte, fturgte er über den fteilen Ball wie ein Baf. ferfall hinab; doch noch ehe er die Tiefe erreichte, ver= ließ er den Schatten, der ihn erzeugt hatte, und wurde wieder von den direkten Sonnenstrahten getroffen. Seine völlige Auflösung erfolgte, und obgleich die Rebelwellen fort und fort nachrollten, der Bolkenschleier fam nicht weiter, fondern verschwand, wie burch Zauber, ba wo ihn bie Sonnenstrahlen trafen.

Richt Jedem ift es freilich vergonnt, in fo großar= tiger Beife bas Schauspiel des Entstehens und Berge: bens ber Wolken fennen zu lernen. Die Meiften fennen bie Bolken überhaupt nur, wie fie fertig am himmel aufziehen, und begreifen es nicht, wie eine vollig burch= fichtige Luftmaffe fich burch bloge Abfühlung ju einer dunklen Bolke gestalten foll, ober wie zwei Luftmaffen, beren jede fur fich gang burchfichtig ift, burch ihre Bermifchung eine dunkle Bolke erzeugen konnen. Uber wenn auch nicht Jeder braußen in der großen Natur folche Borgange zu beobachten vermag, ifo konnte doch !Se= ber felbst babeim im Zimmer und in ben Gefellschafts. falen großer Stabte manche Beobachtung machen, Die ihm einen Erfat für jene gemährte. Nicht bloß die ben talten Gipfel eines Berges berührende, flare, feuchte Luft hullt diesen Berg in Wolken, auch die beiße, feuchte Luft eines Bimmers fann in Beruh: rung mit einem falten Gegenstande ober in Folge Gin: dringens falter Luftströmungen nicht blog Bolfen, fonbern auch Riederschläge erzeugen. Go überraschend freilich wie nach Dove's Erzählung sich vor einigen Jahren in einem Ballfaal in Schweben biefe Erfcheinung darbot, wird fie bei uns nicht oft vorkommen. Wetter war kalt und hell, erzählt er, der Ballfaal war warm und hell. Gine Dame fiel in Dhnmacht, und man glaubte, daß fie fich in frifcher Luft schnell erholen murbe. Ein anwesender Offizier versuchte bas Fenfter ju öffnen, aber es war fest zugefroren. Er zerschlug das Fenster mit feinem Degen, die falte Luft brang ein, und - es fcneite im Saale. Einen Augenblick vorher mar



Cumulus ober Cumulostratus, J'gauf oder Bergwolfe.



Fractocumulus oter Bindwolfen nach Boen.

Alles noch hell und flar gewesen; aber die Luft hatte eine große Menge Feuchtigkeit im durchsichtigen Justande enthalten. Us die kalte Luft eindrang, war der Dampf zuerst verdichtet worden und bann gefroren.

Wenn die Wolken alfo im Allgemeinen durch Er= faltung ber Luft und Berbichtung bes in berfelben ents haltenen Wafferbampfes entstehen, fo fann boch biefe Erkaltung felbst auf breifache Beife herbeigeführt werben, einmal indem ber aufsteigende Luftstrom die feuchte Luft in hobere und darum taltere Regionen fuhrt, bann indem ein horizontaler Luftstrom über eine bedeutende Bobenerhebung hinuberstreicht, endlich indem der Mequa= torialftrom die Luftmaffen aus niederen Breiten in hobere führt. Die Bolken des aufsteigenden Luftstromes bilben fich gang in berfelben Beife, wie bie traubigen Rebel, bie fich ale Brobem über fiedendem Baffer bilden. Gie er: scheinen barum in ber Form des Cumulus und entstehen in besto großerer Sobe, je geringer die relative Feuchtig= feit ber aufsteigenben Luft ift. Ihre Menge steigt mit ber Sohe bes Sommers und mit ber Sonnenhohe bes Ihre Sohe und Große ift aber noch burch an: dere Umftande bedingt, durch welche der Waffergehalt und bie Starte bes aufsteigenben Stromes veranbert wirb, und unter diefen fpielt bie Befchaffenheit bes Bobens, namentlich feine Erwärmungsfähigkeit und Feuchtigkeit, bie wichtigfte Rolle. Baffer: und Landflachen, bewach: fener und ober Boben, Bald und Feld, Biefe und Saide, Sumpf und Sand machen fich in ben Wolkens bildungen geltend und zwar nicht bloß bei Bindftille, fonbern auch bei frifdem Bindguge. Gelbft die Bir: fung bes über bem erwarmten Boben fleiner Infeln auf: fteigenden Luftstromes wird nicht gang burch die Paffate gerftort. Wie Chamiffo berichtet, erfcheinen die So= ben von Dwaihl mahrend ber Racht und am Morgen meift klar und rein; gegen Mittag aber schlägt fich ber Wafferbunft an ihnen nieder, und am Abend ruhen die erzeugten Wolken in bichtem Lager verhüllend über ber Infel und lofen fich erft gegen Mitternacht wieber auf. Ueber jeder Infel bes Stillen Oceans und felbst über jedem Korallenriff sammeln fich am Tage glanzende Cumulus : Wolfen, die bas Entzuden der Seefahrer erregen. Nach Maury ist bem Schiffer auf jener weiten See eine Wolke bei Tage eine wichtige Marke, die ihm bas Land viel früher zeigt, ale bas Loth und bas Fernrohr.

Auch in unserer gemäßigten Zone wirkt der Boden im Sommer und namentlich bei anhaltend sonnigem Wetter durch ben aussteigenden Luftstrom sehr sichtlich auf den Wolkenzug. Was sich über Wald und Wiese zur Wolke verdichtete, löst sich über kahlem und ödem Feld wieder auf. Gleichförmig über dem Plateau, lockert sich der Wolkenzug über der erwärmten Sohle des Thale einschnitts oft die zum Verschwinden auf. Besonders klar erhält sich der himmel über einer trocknen, öben

Fläche; die Wolken biegen über einer folden seitlich ab oder gehen strahlig auseinander, mahrend sie sich umgestehrt über einer Waldsläche zusammenziehen und niederssenken. Darauf beruht, was man gewöhnlich als Wetsterscheide bezeichnet; freilich gilt diese Wetterscheide für die großen Lequatorials und Polarströme nicht.

Der Berdichtung der Bolten über Bald und ihrer Mufloderung über Feld entspricht auch die Regenfulle über jenem und die Regenlofigfeit auf diefem. Rach den intereffanten Beobachtungen des frangofifchen Raturforschers Riviere litten die Felber und Bege bes Diftrifts la Bocage in der Bendee, fo lange berfelbe bewaldet war, an einem Uebermaaf von Feuchtigkeit. Seitbem man aber im 3.1808 begann, bas Land überall urbar zu machen, fehlt den Medern oft die Bohlthat bes Regens, und felbst die Springbrunnen und Pum: pen gu Bourbon = Bendee geben bismeilen nur fparlich Ebenfo befaß bas Bar = Departement in ber Maffer. Provence vor bem 3. 1821 großen Reichthum an Quel: len und Bachen. In jenem Jahre aber erfroren die Del= baume, die bisher fast Balber bildeten, und im folgen= den Jahre hieb man fogar diefe Baume bis gur Burgel nieder, um bas Land gu flaren. Seitbem verfiegten bie Quellen und ber Acerbau mard schwierig. Gang entgegengefeste Beranberungen find nach bem Berichte bes Marschalls Marmont in Aegypten eingetreten. Seit ben großartigen Baumwollenpflanzungen Mehemet Ali's regnet es bei Alexandrien an 30 bis 40 Tagen im Jahre, im Binter oft 5 bis 6 Tage ununterbrochen. Bahrend ber bekannten Napoleonischen Erpedition dagegen hatte es vom November 1798 bis Ende August 1799 nur ein einziges Mal eine halbe Stunde lang geregnet. Noch bedeutender ftellt fich diefe Beranderung fur Cairo her: Im umgekehrten Sinne haben fich bagegen bie Berhaltniffe in Oberagnpten geandert. In ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts gab es dort noch nach bem Beugniffe ber Bewohner ziemlich häufig Regen; feitbem aber die Baume auf den Bergen am Saume des Mil= thales von den Arabern umgehauen find, haben die Regen aufgehort und find die Wiefen verdorrt.

Auch die gewöhnlichen Luftströmungen unserer Atmosphäre, die mit den Winden horizontal sich fortbewegen, werden bisweilen durch die Unebenheiten des Erdsbodens aufwärts gedrängt und erkalten dann in Berührung mit dem kälteren Boden der Höhen ebenso, wie die Luft des aufsteigenden Stromes in der kälteren Region des Luftraumes. Ist die Luft seucht und das Gebirge hoch, so daß die Erkaltung den Thaupunkt übersschreitet, so trübt sich die Luft, und diese Trübung ersscheitet, so trübt sich die Luft, und diese Trübung ersscheitet erwähnt, die Wasserbläschen, aus denen sie bessteht, in beständigem Wechsel von Entstehen und Bersgehen begriffep sind. Besonders wenn die Winde des

entwickelten Alequatorialstromes weben, bullen fich barum Sohen und Gebirgezuge haufig in Bolfen, mahrend über ber Gbene ber himmel flar bleibt, und erft von ben Gebirgen breitet fich bie Bewölbung in der Regel über die Niederung aus. Mit Recht schaut man barum nach ben Bebirgen aus, wenn man bas Wetter ber nachsten Bufunft erfahren will; benn in der Bewölkung ihrer Soben zeigt fich oft bereits eine Reigung jum Umfchlag bes Bettere, die fich in ber freien Utmofphare ber Ebenen noch burch feine augenfällige Beranberung fundgibt. Um großartigften tritt diefe Einwirkung ber Bebirge auf feuchte Luftstrome in Borderindien hervor. ,, Die Kette der Chates theilt", wie schon Le Gentil im J. 1780 berichtet, "Indien von Nord nach Gud in eine öftliche und westliche Salfte, für welche bei gleicher Breite die Jahreszeiten die entgegengesetten find. Herricht klares Wetter ober Sommer zu Pondichern, fo ift trubes Wet= ter ober Winter ju Mabe. Die Chates ftellen fich namlich ben Monfuns als ein Damm entgegen, an bem fich die Bafferdampfe in einer Fulle niederschlagen, von der man fich bei uns feinen Begriff macht. Der himmel ift in Bolten gehüllt, aus benen fich fo furchtbare Bewitter entladen, daß sich Fahrzeuge der Rufte nur auf etwa 50 Lieues zu nahern magen." Neuere Beobach= tungen haben diefe Unficht Le Gentil's bestätigt.

"Das Hauptstratum bes Wasserdampses, welchen der Südwestmonsun vom Aequator bringt", sagt Spkes, "fließt in geringerer Höhe als 4500 F. und wird darum mit großer Heftigkeit gegen die Westseite der mauerartig aufsteigenden Ghates getrieben und durch diese Barrière gezwungen, in eine kältere Gegend, als in der es von Natur fließt, aufzusteigen. Dadurch wird es rasch consbensirt und der Regen fällt in Strömen herab."

Auch die häufigen Nebel an der amerikanischen Nordwestküste namentlich bei Sitcha, wie die der norwegischen Küste, lassen den Einfluß der steil von der Küste aufsteigenden Gebirge auf die herrschenden seuchten Südwestwinde erkennen. Die Sonne zeigt sich, wie Leopold von Buch berichtet, auf den Inseln an der norwegischen Küste nur als eine Seltenheit. Der Sommer ist ohne Wärme, und kaum kann man sich einiger heiteren Tage erfreuen. In wenigen Augenblicken treibt der Nordwestwind aus dem Meere diche Wolken über das Land, und Ströme von Regen stürzen daraus hervor.

Uebrigens erscheinen bie an ben Gebirgsabhangen sich abscheidenden Dunfte solcher Luftströmungen im Gebirge selbst als bloße Rebel, werden aber in ber Ferne gewöhnzich als Wolkenstreifen oder Cirrostratus gefehen.

#### Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Von Theodor Soh.

Die Jungfrau von Orleans.

Erfter Artitel.

. Schillers Jungfrau von Orleans wird als ein romantisches Drama bezeichnet, womit Alles, was unferem Standpunkt feindlich oder boch frembartig ift, einen fo offenen Freibrief erhalt, daß wir uns burch bie feltenen Gestalten einigermaßen beengt fühlen und fast in ihrer imponirenden Gegenwart nicht in gewohnter Weife zu sprechen magen. Nur eine Erwägung, welche wohl auch in Undern schon aufgestiegen ift, macht mir die Sache vertrauter. Ich sehe in der Jungfrau die Personification einer reinen und starken Volkser= hebung. Nachdem der Eroberer burch mehrere glückliche Erfolge das Heer entmuthigt hat, mahrend überdies ein weich= licher und bemoralisirter Sof alle Berricherpflichten vergist und in der zur Gewohnheit gewordenen leichtfertigen und stolzen Betrachtung ber Dinge die verfügbaren Mit= tel gar nicht kennt oder die wirksamsten verächtlich, selbst mißtrauifch unbenutt liegen läßt, erwacht bas Gefühl der höchsten Bedrängniß, aber auch zugleich das Pflicht= bewußtsein bes Versuches zur Rettung im Kern des Volkes, wie es außerlich durch Abstammung und Lebensweise ber Jungfrau angedeutet ist. Sobald das Volk sich selbst zu vertrauen beginnt, wird es mit unwiderstehlicher Macht ausgerüftet, welche alle Feinde seiner Wohlfahrt barnieder schmettert. Im Rausch bes Sieges mögen die reinen Elemente der Bewegung vergeffen oder getrubt werden,

Mißbrauch ober Unterlaffung in ber Anmenbung errungener Rechte gibt zu Unzufriedenheit und Borwürfen Beranlaffung, und es ift ein Glück, wenn neu hereinbrechende Noth zur ausschließlichen Anerkennung der edelften Pflichten und zur kraftvollen Bethätigung der lautersten Triebe zurückzukehren zwingt. Hierdurch ist die
gute Sache gerettet, welche in der Entnervung zu rasch
errungener Ruhe gefährdet war.

Eine landliche Scene bildet ben hintergrund ber Einleitung, burch welche wir vom Stand ber Dinge und von der einzig möglichen Aussicht auf beren Wen= dung unterrichtet werden. Thibaut, der ruhige, bie= dere gandmann, ber in feinem engen Unschauungefreife streng verharrt, verheirathet seine Töchter, aber die schönste darunter ist in einer schweren Frrung der Na= tur befangen. Obichon die Blume ihres Leibes entfaltet ift, will der Duft der Liebe nicht ihr entsteigen. 3mar meint der gartfinnige Raymond, daß bas Röftlichfte langfam reife, wie die edle, garte himmelefrucht; aber der Bater kann auch fonft nicht in das Wefen des feltenen Madchens fich finden. Die mitternachtige Stunde pflegt die fürchtenden Menschen vertraulich aneinander ju fchließen; fie aber verläßt vor bem Sahnenruf bas Lager und fucht die odeften Berge, den Kreuzweg ober bie Druideneiche auf, um mit ben Luften Zwiesprache

ju halten und geheimnifvolle Dinge auf ungewohnte Weise zu verrichten. Dazu kommt ihre feltene Schon= heit, bas Gebeihen ber Beerden und Saaten, welche fie pflegt, Gaben, welche Thibaut mehr beforgt als vergnügt machen, weil er barin die Beihilfe ber Solle ftatt ben Segen bes himmels erblictt. Deshalb marnt er, baß fie bas Burgelgraben um Mitternacht, bas Bereiten ber Trante und bas Beichnen im Sande unterlaffe; fie mochte durch folch vorwitiges Beginnen bas Reich der Geifter aufweden, welche nur leife unter dunner Dede fchlafen, begierig, bem, ber fie ruft, ju folgen, aber ihn auch ju verderben. Bas über die Schranten des Gewöhnlichen hinausgeht, flößt bem gemeinen Manne Berbacht ein; er beurtheilt Lebensweise und Reigungen nach feinem Bedurfniß und halt basjenige, mas biefem fremd ober gar ftorend ift, fur eine Raturabmeichung; mas nicht in die Menschenschablone feines Berftandniffes pagt, ift ihm gleich Engel ober Teufel. Schmal ift fur ihn der Pfad des Richtigen und Erlaubten! Daneben lauern die Feinde der Sterblichen, Damonen, welche ben nie mehr losgeben, mit dem fie einmal in Berührung ge: tommen find. Es find die hoheren Gebanten und fuh: neren Plane, durch welche die Eigenthumlichkeit ber über den Mittelschlag ragenden Menschen bedingt wird, in benen bei rudfichtblofer Begung und Berfolgung aller: dings bie ben Durchschnittseelen vor Allem Schätbare Bemuthlichkeit, vielleicht bei unglücklichem Musgang Diermit fogar ble außere Boblfahrt leiben mag. finden wir den Zwiefpalt bes philifterhaften zur Ruhe neigenden Elementes mit der von Kampfluft gluben: den Partie bes Bolkes offen hingestellt. Die Plane und Bunfche ber letteren, welche in ben nachtlichen Stunden reiften, werden unterftugt burch bie Berichte von Mugen, burch zufällige ober beabfichtigte Baf= fengufuhr, hier fymbolisch burch ben von Bertrand mitgebrachten, von Johanna mit einem aus dem dunt: ten Bewußtsein ihrer Bestimmung und Aufgabe emporlodernden unwiderstehlichen Enthusiasmus beanspruchten Belm bezeichnet. Maturlich begreift die friegerifche Partei ben ftarkeren Theil ber Mannschaft in fich, und fo wird benn auch von Johanna gerühmt, daß Rraft und Muth fie in hohem Dage befeelen; - fie fürchtet nicht ben Bolf, den die hirten flieben, und fie hat ein Berg fur bas Lamm, um deffenwillen fie mit jenem fiegreich ringt. Diefe Ermähnung naturlicher Eigenschaften ift auch in anderer hinficht nicht bedeutungelos, inbem wir baburch mit jener Zuversicht für die erfolgreiche Musfuh: rung ber an die Jungfrau herantretenden Miffion erfullt werden, welche fur eine hohe Idee die Gegenwart der gu thatfächlichen Leiftungen und gur Ausdauer im Bir: fen nöthigen phpfifchen Mittel vorausfest.

Der Heimgekehrte schildert die Menge ber Feinde Frankreiche, indem er der Bienen dunkelnde Geschwader, welche in den Sommertagen den Kord umschwärmen, und die Heuschreckenwolke, die aus der geschwärzten Lust herabfällt, um mit unabsehbarem Gewimmel meilenlang die Felder zu bedecken, aus seiner ländlichen Erfahrung zu hilfe nimmt. Zahlreiche Bölker haben sich vereinigt; durch natürliche Merkmale werden die von Seeland anz gedeutet, wolche, nahe der Küste wohnend, ihre reinlichen Städte wie aus dem Meere herauswachsen lassen, die

hollander, benen ihre uppige, mit trefflicher Rafebereitung verbundene Biehaucht das Beiwort ber ", heerdenmelten= den" erwirbt, und die Bestfriesen, beren verhaltniß: mäßig nördlichste Wohnortlage burch die übertreibende Erinnerung an ben Eispol angebeutet wird. "Dagegen ift des Königs Urmee entmuthigt; wie Schafe, welche bas Seulen des Wolfes horen, brangen fie fich gufam: men und gehorchen nicht der Kührer verzweifelndem Auf? ruf. Jest aber ift die Ernte reif und foll von der Si: chel ber Jungfrau geschnitten werden; ehe der Roggen gelb wird, ehe die Mondscheibe sich fullt, foll tein eng: landisches Roß mehr aus den Fluthen der Loire trinken. In einem jener das Unwahrscheinliche, ja Unmögliche in geheimnifvolle Berknupfung bringenden Gleichniffe, welche die Prophetensprache liebt, verkundet fie, daß die weiße Taube die Geier anfallen und zerreißen oder die Feinde wie furchtsame gammer vor sich her treiben werde. In einer den Forderungen einer acht naturgemäßen Charakteristik freilich nicht genügenden, sonst aber treffenden Weise ift hiermit angedeutet, daß aus friedlichen und fanften Elementen eine ungeahnte Rraft erwachsen konne, wenn die Rettung des Beiligsten auf bem Spiele fteht. Das Feuer ihrer Rede, der Blit des Auges, die Rothe der Wangen follte auch die lässigeren Buhörer entflammen. Thibaut aber, welcher die Begeisterung nicht versteht, gibt ben den realen Berhaltniffen freilich angemeffeneren Rath, daß ber Landmann, nicht gewohnt, das Schwert ju führen und bas Roß zu tummeln, am sichersten bem fturmfesten Boben vertraue. Die hutten konnen nieder: gebrannt, die Saaten gerftampft werden, aber die Ratur ift unerschöpflich, ihre Gute ermattet nicht, und ber neue Leng wird die alten Gaben aus der treuen Erde hervor= zaubern.

Im Schlusmonolog erwacht das Naturgefühl der Kampfbereiten. Den Bergen, den geliebten Triften, den traulich stillen Thälern, den Grotten und den kühlen Brunnen wird ein persönlicher Abschiedsgruß gespendet, den Wiesen und den Bäumen ein fröhliches Fortgrünen gewünscht. In reizender Lebendigkeit wird das Echo, welches den einfachen Liedern antwortet, die holde Stimme des Thales genannt. Die hirtenlose Schaar der Lämmer möge auf der Haide sich zerstreuen; denn ihre Pflege kann die aus ihrer bescheibenen Bestimmung heraustretende nicht fesseln.

So geht ber, welchen bas Schickfal aus ber lieben Beimat vertreibt, am Tage vor ber Abreife an alle Lieb: lingspläte, begrüßt Lebendiges und Todtes, woran er Theilnahme gehegt, und loft feierlich die Pflichten bes gewohnten Daseins. hier aber hat der Ubschied noch eine tiefere Bedeutung. Der Natur und ihren füßen heiligen Unspruchen wird entfagt, Die geschlechtliche, ja bie Kindesliebe verschworen, jeder Trieb für fundig erelart und bem Ginen Gefühle geopfert, baß mit Unftrengung aller Rrafte ein hoher 3wedt erreicht werden muffe. Es ift bie erbarmungelofe Forderung bes Kanatismus, welche in biefen Gelübben gum Musbrud gelangt. Das franthaft gesteigerte Bewußtsein beffen, der ihm verfallen ift, ahnt, daß die Berührung mit dem Gemeinen ihm tobtlich wird und bas Große nur gelingt, wenn alle Rrafte unbeirrt nur Ginem Biele guftreben.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

N 19. [Zweiundzwanzigster Sabrgang.] Halle, G. Schwetscher Berlag.

7. Mai 1873.

Juhalt: Fäulnig und Anstecfung, von Karl Muller. Erster Artikel. — Zwei Komiker der Mooswelt, von Paul Rummer. — Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Sob. Die Jungfrau von Orleans. Zweiter Artikel. — Rleinere Mittheilungen.

#### Faulniß und Anstedung.

Don Rart Muller.

Erfter Artitel.

Unter dem Titel der Ueberschrift haben wir kurzlich die Schrift eines Forschers, Hermann Karsten's, empfangen, der den Lesern dieser Blätter von mir so vielfach vorgeführt worden ist, daß sie sich gewiß auch für diese neueste Schrift desselben interessüren werden. Sie ist eigentlich eine Gelegenheitsschrift mit einem ominösen Ramen, indem sie wohl hauptsächlich darauf hinauszgeht, in einem Anhange des Bf.'s Erlebnisse an der Wiener Universität in den Jahren 1869—1871 zur Besprechung zu bringen. Wie jedoch der Bf. bisher seine Streitschriften sämmtlich in das Gewand der Wissenschaft zu kleiden verstand, ebenso hat er auch dieser eine Abhandlung vorausgeschickt, welche das Thema der Uederschrift ohne jegliche Beziehung zu dem Anhange behanzbelt. Es ist dieses Thema aber ein solches, welches uns

ter allen Umständen die höchste Aufmerksamkeit eines Seben erwecken muß, der einer der wichtigsten Tagesfragen sein Gehör schenkt. Aus diesem Grunde halte ich es für geboten, an dieser Stelle um so mehr barauf einzugehen, als auch diese Blätter dem Thema von jeher Raum zu seiner Besprechung gaben.

Noch zur Zeit von Berzelius und Mitscherlich gehörte es zu benjenigen Fragen, über welche man vollsständig klar zu sein glaubte, indem man annahm, daß Käulniß und Unstedung ganz ähnliche Contacterscheinunz gen seien, wie die Sährung, für welche bekanntlich Mitscherlich damals den so berühmt gewordenen Namen Katalyse als Erklärungsgrund erfand. Diese kastalytische Kraft legte man in gewisse Körper, welche schondurch ihr Dasein, gleich der Hese, gährungsfähige Flüss

figkeiten und Rorper in Berfetung überführen follten. Die man fich aber biefe Wirkung naber ju benten habe, blieb einfach bahingestellt, weil man ben Gebanten nicht ausbachte. Er war richtig und unrichtig zu gleicher Beit, richtig, wenn man behauptete, bag ein Korper nothig fei, die Berfetung einzuleiten und auszuführen, unrich: tig, wenn man annahm, bag babei ber Korper felbft in-Darum machten auch biejenigen Forscher tact bleibe. einen bebeutenben Schritt vorwarts, die fich nicht mit bem erften Grunde befriedigt erklarten, fondern bie Urt und Beife fennen wollten, wie ein Korper burch fein Dafein im Stande fei, eine Gahrung herbeizufuhren. Unter ben verschiedenen Forschern dieser Art behauptete 3. B. Ruging mit positiver Gewißheit, daß die Gah: rung burch bie Sefe nur badurch entstehe, bag biefelbe machse, folglich zu ihrem Wachsthume zuckerartige Sub: ftangen gebrauche, bie sie affimilire und nur affimiliren konne, indem durch fie bie brauchbaren Stoffe in Alfo: hol und Roblenfaure gerlegt murben. Muf biefem Stand= puntte lofte fich ber Gahrungsproces zu einem Uffimilationsprozeffe auf, nachdem befonders die Frangofen fich mit ben Gabrungserscheinungen eingehender beschäftigt hatten. Diejenigen, welche es specieller intereffirt, eine genauere Darftellung ber neueren Gabrungetheorie gu Bennen, finden diefelbe ausfuhrlicher von mir in diefen Blättern (1871, Nr. 47) geschildert, wo ich eine frühere Schrift bes Berfaffers, nämlich den "Che= mismus ber Belle" ju besprechen hatte. Es lag nahe, bei ber Gahrung auch an Bermefung und Faulniß zu benten, ba biefelben in ihren Erfcheinungen un= gemein viel Verwandtes zeigen. In der That gingen einige Forscher, unter ihnen Rarften, voran und faß: ten nun auch die Faulniß als eine Modification ber Gabrung auf. Much hieruber habe ich mich am befagten Orte weitläufiger ausgesprochen und verzichte beshalb barauf, bie Fäulnißtheorie hier weiter auszuführen, als daß ich fie einfach ebenfalls als Uffimilationsprozes bezeichne, burch welchen die beim Zerfall eines organischen Körpers gebildeten Befevegetationen (Micrococcus, Bibrionen, Bacterien u. f. w.) organische stickstoffhaltige Berbindun= gen unter Abgabe von geruchlosen (Bermefung) ober rie: denden (Faulniß) Gafen gerfegen. Schon bamals wies Rarften barauf bin, bag wenn folche Befevegetationen auf einen gefunden Organismus gelangen, fie wieberum im Stande fein konnen, ahnliche Berfetungen in bemfelben hervorzurufen, indem fie fich auf Roften bes Ror= pers, b. h. feiner affimilirbaren Stoffe, weiter entwickeln. Diefer Gedanke ift es nun, welchen er in feiner neueften Schrift weiter verfolgt.

Um es mit Ginem Worte fogleich auszusprechen, haben wir uns miasmatische und contagiose Krankheiten als Zersehungen vorzustellen, welche von hefeartigen Bilbungen erzeugt werden. Darüber ift man in ber That

nachgerade auch einig geworden; aber es fehlt eben noch viel, um den Gedanken in feiner gangen Berzweigung gu fennen. Rarften fchlägt beshalb einen hochft ein: fachen und naturlichen Weg ein, um die Faulnig wirtlich nur als eine Fortbilbung ber Gahrung ober als eine Modification berfelben barguftellen, indem er nachweist, baß man auch mittelft Fleisch Gahrungserscheinungen ein= zuleiten oder zu mobificiren vermag. Gibt man nämlich ju einer gahrenden Rohrzuckerlöfung eine hinreichende Menge frifches Fleisch, Blut ober bergleichen, fo ftellen fich balb die Zeichen ber Faulniß, und zwar unter Ent= wickelung von Bacterien, ein. Uebergießt man umgefehrt faulendes Fleifch mit hinreichender Rohrzuderlöfung, fo wird ber uble Geruch befeitigt, mahrend Bierhefe auf: tritt und fich eine Milchfaure : Gahrung einstellt. Uehn= liches ift barum auch ber Grund, weshalb 3. B. bie Peruaner, um ihre geistigen Getrante fcmachafter gu machen, bem Maisbrei Fleisch zuseten. Selbst wenn man burch langes Rochen einer Buckerlöfung alle Befefeime zerftort, bildet fich boch eine folche neben Bibrio= nen bei Aleischzusat. Mus diesen Borgangen allein wird es begreiflich, wenn ichon bie Alten bei gefährlichen Ge= schwuren allerlei zucherhaltige Substanzen (Burgel: und Kruchtbrei, Sonig, Doft u. f. w.), felbft Befe ale Beil: mittel benutten. Ich fete hingu, bag man auch aus feinem andern Grunde Buder gur Berftorung bes fogenannten milden Fleisches bei eiternben Bunben noch heute verwendet, wo man fonft Sollenftein gum Beigen gebrauchte. Bewiß eine bedeutungevolle Perspektive, wenn es fich barum handelt, gewiffe Krankheiten zu heilen, bie eben burch Berfetung mittelft Befebildnern ober Ferment= gellen beseitigt werben konnen. Rarften hebt aber mit Recht hervor, daß diefes ein eigenes Berfuchsfeld ift, weil nicht jede Sefeform, nicht jede Buderart ber Beilung einer Krantheitsform entsprechen werbe. Robrzucker wirkt eben anders als ber Milchzucker auf die thierischen Bellen, sobald man Muskelfleisch in Bo: fungen biefer Buckerarten bringt; bas bestätigt nicht nur die Große und Entwickelungsgeschwindigkeit ber Defevegetationen, sondern auch die Natur ihrer Produkte.

Wie indeß gewisse Krankheiten durch Fermentzellen geheilt werden können, ebenso werden andere Krankheiten durch Fermentzellen hervorgebracht. Es sind eben biejenisgen, welche ihre Entstehung den Contagien und Miasmen zu verdanken haben. Um diese Krankheiten richtig zu beurtheilen, muß man aber ganz genau wissen, wie sich Fermentzellen im Organismus verhalten oder bilden, wenn man nicht, wie früher, in Contagien und Miasmen mysteriöse Gespenster sehen will. Karsten's Unsicht von der Sache ist folgende. Wie sich Hefezellen außershalb des Organismus bilden und entwickeln, in ganz ähnlicher Weise bilden sich aus thierischen Gewebezellen, sobald biese einer krankhaften Ernährungsweise anheims

fallen, Befevegetationen, und gwar aus ben Eleinften Bellchen, welche bereits in fornerartiger Form in bem eiweifartigen Inhalte vieler Bewebszellen enthalten find. Diefe Meubilbungen ftellen eben bie Giterzellen vor, und biese erscheinen je nach bem Berfall und bem Inhalte ihrer ebemaligen Mutterzellen als monadenartige Formen, als Bibrionen, Bacterien u. f. w. Alle biefe Neubilbungen find nur Abscheidungen, wie wir fie auch in völlig gefunden Buftanden bes Organismus auftreten und wirken feben. Ein treffendes Beispiel find die Speichelzellen. Much fie treten nur als Abscheidungen aus Mutterzellen ber= vor und gleichen, indem fie fich im Magen weiter ent= wideln, vollkommen ben Fermentzellen; b. h. fie machfen und vermehren fich bafelbft burch Uffimilation ber vorge= fundenen Rahrung, gerfeten fie folglich, wie Sauerteig ben Mehlbrei, andern mithin bas Starkemehl in Bucker u. f. w. um, gang abnlich, wie hefe den Rohrzucker umbildet, und leiten bamit ben erften Berbauungsprozeß ein. Gin zweites Beispiel andrer Urt bilden die Bellen bes Schlangenspeichels. Er wirkt von giftigen Arten ficher nur giftig, weil er, wie man aus ben Untersuchungen von Salford zu schließen hat, seine Bellen im Blute bes Bebiffenen auf Roften diefes Blutes rafch vermehrt und fo letteres in Berfetung überführt.

Denken wir und nun ahnliche Fermentzellen außer: halb des Organismus vorkommend und von außen her wieder in benfelben gelangend, fo werden wir fcon von vornherein annehmen konnen, daß diefelben auch ahn= liche Wirkungen ausüben werden. In der That gibt es eine Menge hefeartiger Gebilde, welche mehr oder min: ber lange außerhalb bes Organismus zu leben vermogen. Rarften nennt junachft die rothen und die farblofen Blutzellen. Erftere entwickeln fich unter Aufnahme von Sauerftoff ju anomalen Bellen weiter, lettere vermehren fich noch auf bem Dbjecttrager bes Mitroftopes. Dentt man sie sich in eine mit gasformigen organischen Ber= bindungen gefchwängerte Utmofphare, in mit Menfchen überfüllte Raume, in hofpitaler u. f. m., fo ertennt man fofort, daß fie hier Beranlaffung zu Eitergeschwuren geben konnen, da fie den Organismus, auf welchem fie fich wie auf einem fruchtbaren Uder niebergelaffen haben, Gang besonders erntereich, in Berfetung überführen. wenn wir uns fo ausbruden burfen, werden absterbenbe ober tobte Organismen in diefer Beziehung fein. In ihnen entwickeln und vermehren fich unter gewiffen Bebingungen, auf Roften ber fie umgebenden organischen Fluffigkeit, die jungsten Bellenanfange, welche in bem fluffigen Inhalte ber Gewebzellen als Tochterzellen vorhanden waren. Da sie aber keinen normalen Entwicke: lungsgang mehr nehmen fonnen, weil bie Mutterzell= wand nicht mehr in lebenbiger Entwickelung, fondern in Orndation begriffen ift, fo affimiliren fie nun ihren eige= nen, fie umgebenden Bellfaft und gerfeten bann felbft die benachbarten haute, welche bie Mutterzellen umschloffen, und resorbiren sie. Damit sind sie aber auch aus bem Berbande ihres mutterlichen Organismus nicht allein frei geworden, sondern sie benußen diese Freiheit unter gunstigen Bedingungen dazu, gleich selbständigen Pflanzenzarten fortzuleben, wenn dieses Leben auch nur ein rein individuelles Formenleben ist und sein kann. Schon hier durfte übrigens der Jusaß an seiner Stelle sein, daß diese Gebilde in Wahrheit von sehr vielen Seiten her auch als wirkliche Pflanzen, als Pilze und Algensormen, angessehen worden sind.

Der Rame murbe infofern nichts gur Sache beitra: gen, weil schließlich Belle boch Zelle ift; allein es liegt auf ber hand, daß', wenn man eine in ben Drganismus eindringende Belle fur eine Befegelle anfeben muß, auch sofort die Erklärung der Infectionskrankheit eine andere wird. Man fann fich bies fehr beutlich machen, wenn man an bas Impfen ber Poden benet. Denn offenbar ift das, mas man in ber Lymphe auf einen fremben Dr= ganismus überträgt, nichts Unberes, ale ein Gemisch von hefezellen, welche in ber gemachten Bunde die Bellen und ihre Stoffe gang fo zerfegen, wie Befe ben Rohr= zuder burch Uffimilation gerfett. Wir haben es folglich in der Eiterung der Bunde einfach mit einer Art Gab: rungsprozeß zu thun, nicht aber mit einer Aussaat von Pilgfamen, und wenn das ber Urgt genau weiß, fo wird er auch bei einer andern Gelegenheit bie Rrankheit ein= fach als einen Gahrungsprozeg behandeln, indem er biefem feine Bedingungen abschneibet. Erft fo weiß er ficher, mas er fich unter einem Contagium gu benten habe. Schon vor 28 Jahren fprach ich biefen Bedanken im Jahre 1845 jum ersten Male aus, als ich über bie bamals maggebenden Unterfuchungen bes. Dr. Gunsburg über Pilzvegetationen auf bem menschlichen Rorper in ber Botanischen Zeitung (1845, S. 819 und 820) gu referiren hatte, und ebenfo wiederholte ich die gleiche Unschauung bei Gelegenheit einer Besprechung ber Sarcina ventriculi in bemfelben Blatte 1847 (G. 273). 3m 3. 1848 vertrat Rarften an ber gleichen Stelle (S. 477) benfelben Bedanken, und boch haben fich feit jener langen Beit kaum noch ein Paar andere Forscher diefer Un= schauung bemachtigt, welche aus jenen Pilzen nicht eine Urfache, fondern eine Wirkung macht. Und boch ift es, wie ich im 3. 1845 schon aussprach, "nicht ein bloger Wortstreit; benn bas Wort hat einen bestimmten Begriff in fich , und bas Object , welches nicht ben rechten Ramen trägt, fann fomit unmöglich recht begriffen fein." Rarften mar fruber, in feiner vorlegten Schrift uber ben Chemismus ber Belle, geneigt, alle biefe Befegebilbe Schigomnecten gu nennen; gegenwärtig nimmt er ben Namen Syfterophymen an, und ich bedauere, daß er nicht ben von mir vorgeschlagenen Ramen Pfeudophy= ten acceptirte, welcher fofort Jedem verftandlich fein

muß. Bir haben eben ,,ein Reich verganglicher Abortiv= gebilde" vor und, welche nichts als Rrankheitsprobufte find, mahrend man fie gegenwartig fast allgemein als Pflangen oder Thiergebilde betrachtet, welche doch bie Entstehung aus einem Beugungeafte ober aus einem vorgebildeten Gie voraussegen; mas hier niemals gutrifft. Denn diefe Gebilde leben, fo lange der Berfebungsproceg, bie Rrantheit, bauert, bem fie ihr Entstehen verbankten; bann geben fie ju Grunde, mahrend ihr Bild, aber nicht ihre Nachkommenfchaft, erft unter ben foeben geendeten Berhaltniffen wieder auftaucht. Auf fie allein konnte man anwenden, mas man unter einer generatio aequivoca ober Urzeugung verfteht, nur bag man bamit nicht ben Begriff verbinden durfte, daß diefe Gebilde von Emig= feit her gemiffermaßen als Schmaroger entstanden seien, wie man bas an ben Begriff einer felbständigen Pflange und eines felbständigen Thieres zu Enupfen hat. Dahr= scheinlich gebe ich felbst noch weiter, als Rarsten, in= bem ich auch unfere Schimmelbildungen fammtlich als Befegebilde betrachte, und um fo mehr, als man neuer= bings fich überzeugte, bag g. B. die Gattung Mucor fuglige, die Gattung Penicillium und Cladosporium eiformige Defe liefern, aus welcher ebenfo, wie aus Blut =, Enmph = und Gitergellen , monaben =, bacte= rien = und vibrionenartige Bellenvegetationen pervorgeben. Wenn man aber diefen Befevegetationen befondere Namen (Monas, Vibrio, Bacterium, Microsporon, Micrococcus, Microzyma, Microsphaera 2c.) gab, so fann man nichts bagegen haben, fie beizubehalten. Sie bezeichnen eben eine bestimmte Form der Belle. Much ihre Rlaffification murbe nichts ichaben; vorausgeset, bag man fie nicht unter

bie Pflanzen und Thiere ober gar als eigenes Reich ber Organismen ben Pflanzen und Thieren zugefellte. Un und fur fich felbft bilben diefe Gabrungs = und Rrant= heitsprodukte einen hochft wichtigen und ebenfo interef= fanten Zumachs zur Kenntnig bes Bellenlebens, weil fie im Gegenfage zu ben normalen Bellen bes Pflangen : unb Thierkörpers die anomale oder pathologische Korm ber Belle find. Man konnte fie geradezu die fterbende Belle nennen, die und zeigt, bag felbft ber Tod noch ein neuer Bilbungsprozeß ift, indem fie nicht allein unter ben geeigneten Bedingungen ein mehr ober minder langes Leben fuhren, sondern auch einen mehr oder minder großen Formenfreis durchwandeln fonnen. Letterer mird aber um fo bedeutungevoller, als Rarften nachwies, bag aus verschiedenartigen Gewebezellen auch verschiedenartige Befevegetationen fich entwickeln mußten, was fich bestätigte. Biele biefer Zellenarten - fagt Karften fehr richtig üben, gleich der urfprunglich Defe ober Ferment genann: ten Bellenvegetation, im Naturhaushalte bie Function aus, organische Materie abgestorbener ober absterbender Elementarorgane des Thier = und Pflanzenkörpers, die Secrete und Excrete u. f. m., in ihre einfachen orga: nischen Berbindungen aufzulösen, die bann unter Gin= wirkung bes atmosphärischen Sauerstoffes in ihre unor: ganischen Elemente gerfest, badurch aber fur die affimi= lirenden Gewebezellen ber Pflangen und Thiere von Neuem bienftbar gemacht werben. Erft nachbem man bie frag= Ilchen Bellenformen in biefer Weise aufgefaßt hat, fann es gelingen, die Natur der Contagien und Miasmen, aus benen Infectionskrankheiten hervorgeben, ju begreis fen. Dieruber im nachften Urtifel.

#### Zwei Komiker der Mooswelt.

Don Paut Aummer.

Die einzelnen Erpptogamenfamilien haben jede auch ihren ganz besonderen ästhetischen Charakter. Es bauen die Pilze, von den zarten Schimmelpilzen abgesehen, massig und plump sich auf; schlüpfrig zittern die Algen in ihrem slüssigen Elemente; es hasten die Flechten zierrathlich an ihrer todten Unterlage; die Equipseten starren steif aus Sumps und Wasserspiegel hervor, während die Farren anmuthig sich neigen und beugen im Wald und am Uferrand.

Der Charafter ber Zierlich feit ift aber vor Mem ben Moofen eigen und zwar in allen ihren Ordnungen, Gattungen und Arten. Sie ist ausgesprochen im ganzen Bau der kleinen und dabei so reich ausgestatteten Moospstanzchen. Aber nicht minder zierlich ist auch das Gespräge der einzelnen Moostheilchen. Wie fein geschnitten sind die Blättchen! Niedlich und wie gedrechselt ist die Fruchtbuchse. Gleich Nippessächelchen ist deren mannig-

facher Auffat und Unhängsel in garter, niedlicher Beife ausgearbeitet. Bu letterer gehört befonders ber reigende "Bahnbefat", welcher die Fruchtbuchfenmundungen wie ein Krang von gart durchbrochener Arbeit umfaumt. Bei vielen Moosarten ift berfelbe in ber That ein gang überrafchendes Wunder allerfeinster Filigranarbeit, wie fie nur in der Werkstatt ber Natur gefertigt werden konnte. Ein oft recht ted aufgefetter fein geschnäbelter farbiger "Dedel" ferner ichließt jede Buchfe, und ein burchfich= tiges häutiges ", Saubchen" von der Form einer Didel= haube, eines Rappdyens, einer Rapuge ober einer Glode umhullt anfange jene gangen winzigen Berrlichkeiten, um Schlieflich als ein Deifterftuck liliputanischer Arbeit fammt bem Dedel zur Beit ber Fruchtreife abgeworfen und ben Winden preisgegeben ju merben.

In diesem Zierlichkeitsteiche begegnen uns indeffen wieder alle nur möglichen Charafterphysiognomien. Wir

fönnen die einzelnen Moofe gewissermaßen auch personissiciren. Als fühne helden streben die hochgestielten festen Früchte ber wachholderblattsteisen Wiberthonmoose auf. Die robuste Kraft des Landbauers vertreten auf Aeckern und Gartenland die Phycomitrien mit ihren derben, aufzechten Birnfrüchten. Sittsam und schüchtern neigen auf Wiese und Waldgrund die Sternmoose und Bryaceen ihre prächtigen Köpfchen. Die Früchte ber "Golbhaarmoose" lugen behutsam und boch scheu aus dunkelgrümen Rasenbüscheln nur leise heraus. Die "Polstergrimmie" recht den Fruchtstiel schwanenhalsig empor, um über die grauen Blattspissen hinweg einen neugietigen Blick in

boch gang ähnliche Moodarten ju unterscheiben. Wo mers ben wir bieselben zu suchen haben?

Im Nabelwalbe fallen uns auf bem nackten Boden bie und ba feuchte grüne Stellen auf. Mögen wir uns da niederbücken; vielleicht daß es uns glückt, zunächst die Buxbaumia aphylla daselbst zu sinden. Sie sieht aber ganz anders aus als jedes sonstige Moos. Vor Allem ist gar nichts von schwellendem Moosrasen wahrzunehmen. Mit seuerbraunen, großen, breiten Büchsen erheben sich nämlich derbe, rothe Fruchtstiele nackt und frei aus dem Boden, ohne jeglichen Blättchenschmuck. Die Beblätterung hatte freilich nicht immer gesehlt. An



Tai. I. Berichiedene Müßenformen der Laubmoofe. — Tai. II. Früchte und Fruchttheile von Polytrichum piliferum (Widerthon); a Trommeljell des Fruchtmundes, d Deckel, c, d, ganze Früchte, e Mundbesah. — Tas. III. a oberer Fruchttheil von Entosthodon curvipes aus Abhssinien, d Mundbesah. — Tas. IV. u King von Cryphaen intermedia aus Rezico, d äußerer, a innerer Mundbesah.

bie Welt umher zu thun. Ihrer Schönheit sich bewußt, werfen die sichelblättrigen frischgrünen Gabelzahnmoose, welche oft weithin den Waldboden überziehen, die bräunzlichen Köpfchen zurück. Nicht minder charakteristisch aber als die Physiognomie bei diesen allen dürfte der Außbruck des Komischen bei einer Moodgattung sein, welche zwar nicht allzu häusig sich sindet, aber deren originelle Gestalt den Blick selbst des Laien, der einmal auf sie zusmerksam gemacht ist, augenblicklich sesselt. Diese Komiker der Moodwelt, wie man sagen könnte, sind den Botanikern unter dem Namen der "Burbaumien" zekannt.

Bir haben barunter zwei icheinbar allerdings recht berichieben geartete, aber botanifch wie physiognomifch

ben in die Erde gesenkten kurzen Stämmchen waren ansfangs ganz zierliche Blättchen, und zwar die unteren zungenförmig, die oberen geschlist handförmig. Aber schon früh waren diese vergangen, so daß die entwickelz ten Früchte direkt aus der Erde zu steigen schienen. Diese originelle Weise wird aber noch erhöht durch die burleske Gestalt der absonderlich dicken, seuerroth braunen Fruchtbüchse. Diese hat Eisorm, ist dabei auf der inneren Seite bauchig, auf der anderen dagegen fast flach und wird von einem kurzen, röthlichen Deckel ganz drollig gekrönt. Nehmen wir noch hinzu, daß sie schief dem Fruchtstiele aufsit, so haben wir das Bild eines litiputanischen Koboldes, der auf einem winzigen Säulschen hockt.

Ganz anders als diese gestielte und rothbraune, derbe Burbaumie nimmt sich an Waldwegen und Grabenständern das stiellose, strohblasse, zarthäutige "Blasensmos" (Diphyscium soliosum) aus. Als blasgrune gesschorene Rasen stehen die gerstenkorngroßen stiellosen Buchssen zahllos und dicht gedrängt neben einander. Wir brechen den Rasen auseinander und nehmen einzelne zur Hand. Kein Stämmchen ist da, aus dem sie sprießen, kein Fruchtstiel, auf dem sie fäßen. Dafür sind sie kelchig umschlossen von einer zierlichen Blätterhülle, deren untere Blättchen zungenförmig, deren obere dreizackig gestalztet sind. Es sind das gewissermaßen grundständige Blätzter eines unentwickelten Stämmchens, und die Büchsessetztet darin wie eine Haselnuß in ihrer blätterigen Hülle.

Nicht minder originell als die komische Gestalt der Büchse ist bei beiben Gattungen die Ausstattung der Büchsenmundung, um derentwillen allein schon sie in der Moossystematik eine eigene zusammengehörige Gruppe bilden. Allerdings badurch, daß der Mündungssaum doppelt verziert ist, einen doppelten sogenannten Zahndessystem hat, ständen sie so eigen noch nicht da; denn das haben ja viele Moose. Ihr äußerer Zahnbesah hat auch noch nichts Apartes; er besteht bei den Burkaumien aus einer braunen, zachigen Krone, bei dem Blasenmoose ist es ein stumpsgezähnelter Reif. Aber der innere, weit zartere, ja dünnste Zahnbesah ist bei beiden gleicherweise

ganz sonderbar, ganz anders, als bei allen andern Moosen. Man denke sich nämlich eine hohe, zuckerhutartige, weißliche Manschette, die der Länge nach reizend in 16 scharfe Falten geknickt ist und dadurch, sowie durch die weißliche Farbe sich von der rothbraunen Büchse abbebt,— ein brolliger Regelhut auf dem Scheitel eines winzigen Roboldes! Es ist das freilich kein zufälliger Schmuck. Wir haben ihn anatomisch einfach als die häutige Berslängerung des die Büchse innen auskleidenden Sporenssaches nach oben anzusehen, mährend der äußere Zahnbesat die geschliche Berlängerung des Büchsensaumes selber ist. Dadurch, daß bessen 16 Zähne sich ansangs an den inzneren Hautbesat anlegten, entstand die niedliche Furchensfaltung desselben.

So ausgebildet finden wir den netten Zierrath des Büchsenmundes freilich erst, wenn der Deckel, welcher die Büchse anfangs schließt, zur Zeit der völligen Reise abgesprengt ist. Das geschieht für die Burbaumie im Frühling, für das Blasenmoos im beginnenden Herbst. Aber alle beschriebene Herrlichkeit halt sich dann doch noch längere Zeit. Ja fast das ganze Jahr hindurch ist des sonders das Blasenmoos mehr oder minder gut erhalten zu treffen. Und mit besonderer Freude wird man diese Pflänzchen an jedem neuen Fundorte begrüßen, wenn man sie nur einmal näher betrachtet hat, — diese in ihrer ganzen Form so komischen Bertreter des Moosereiches.

### Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Don Theodor Soh.

Die Jungfrau von Orleans.

3weiter Artifel.

Der unmännliche Rarl mar gerade gemacht bagu, fich fein Reich von einem Beibe, ober mas man bafur gehalten hatte, guruderobern gu laffen. 3mar liebt er fein Bolt; er hat nur ebenfo menig Rraft ale Luft, ihm und fich felber ju belfen; er fann nur beklagen, bag fein Rorn auf ber flachen Sand ihm wachft, von ben Sangern, die er löblicher Beife febr fchagt, erwarten, baß fie ben burren Scepter grunen machen und bie un: fruchtbare Rrone mit unverwelklichen Zweigen umflechten, durch die höhnischen Reden feiner Paladine aber nicht einmal mehr jum Born entflammt werben. Da trifft es fich benn hochft gunftig, bag ein fcmacher Buzug burch bas Wunder ber jungfraulichen Erfcheinung hinlanglich an Rraften und Muth gewann, um ben erften Gieg über die Englander ju erfechten. Der Konig, fo febr an Niederlagen gewöhnt, baß er die Siegesbotschaft kaum glauben will, bemerkt, ber Borgang fei nicht im Laufe ber Natur. In ber That! man mag bie Sache wort: lich ober fymbolisch auffaffen, fie bleibt munderbar; denn daß Taufende tapfrer Arieger vor einem behelmten Mabchen davon laufen, ift nicht erstaunlicher, als es dem bethörten Fürften unbegreiflich ift, daß erft ein aufgestanzbenes Bolk eine verlorene Sache siegreich macht.

Die Einfachheit ber Sprache, in welcher Johanna ihre Gottbegeisterung erzählt, ift bezaubernb; charakterififch barin ift die Stelle:

... Eine reine Jungfrau Bollbringt jedwedes herrliche auf Erden, Benn fie der ird'schen Liebe widerftebt.

Eine Abweichung von der Natur, eine Ausschließung allverbreiteter Gefühle soll jene Concentration
ber Kraft erwecken, welcher hohe Gedanken und große
Thaten gelingen; sie wird aber, wenn das, was ben
Vorkampfer einer Generation passend sein mag, ein Ans
spruch an die Mehrzahl wird, über das Ziel hins
ausschießen und traurige Opfer einer falschen Pflicht
fordern.

Bur Befräftigung bes Sieges und ber Unftatthaftig-

feit bes Falles von Orleans bedarf es ber Bergleichung bes letteren Greigniffes mit dem von Ratur aus unmög: lichen Rudwartsfliegen ber Gemaffer ber Loire. Es gibt naturliche Thatfachen, welche in der Ginfachheit und Sicherheit ihrer Erifteng als fo unmittelbare Erfcheinun: gen eines festbegrundeten und ausnahmstofen Gefebes dafteben, daß ber Gedante an eine willfürliche Menberung bes Borganges abgeschmackt ift, und die bildliche Sprache ihnen die fraftigften Betheuerungen entnimmt. Daber erfüllt auch immer eine auf ungewöhnliche Bethätigungen ober Richtungen befonberer Rrafte gurudzuführende Storung eines als völlig sicher betrachteten Bestandes ober Berlaufes mit jenem gang eigenthumlichen Gefühle von Schreden und Ungft, wie es ber Altmeifter ber Ra= turmiffenschaft unter dem Gindruck eines Erdbebens fchilbert.

Talbot glaubt nicht an ben Teufel, welchem ber abergläubige Burgund bie Nieberlage zuschreibt, für ihn ift bie Narrheit, bie Furcht bes getäuschten Bolkes, ber einzige bose Geift.

Ifabeau ift des mutterlichen Gefühles bar; fie folgt, ber Reflexion überhoben, dem thierischen Instinkt, indem fie den liebt, der ihr Gutes thut, und haßt, wer sie verlegt.

Das englische und frangösische Blut, wovon icon Lionel fagt, daß es redlich fich nie vermische, wird von der buhlerischen Königin in einen für bas erstere nicht fehr vortheilhaften Gegensatz gebracht. Das Blut wird gern als ber Reprasentant und Begrunder ber forperlichen und geistigen Eigenschaften zugelaffen. fprachliche Ausbruck schlägt feine Burgeln in der natur= lichen Thatsache. Mus der Nahrung gebildet, durch die eingeathmeten Luftströme erfrischt, in raftlofer Bewegung allen Theilen des Leibes Stoff und Kraft zuführend, ift diese Flüssigkeit allerdings ein ganz besonderer Saft. Sofern berfelbe einerseits als Träger des Lebens erscheint, andrerseits in vielen seiner Eigenschaften von Lebens= weise und verfügbarem Material abhangt, mag man tros der in der Hauptsache sichtlichen Uebereinstimmung ber Blutarten verschiedener Nationen und Menschen gewisse Besonderheiten auf das Blut zurückzuführen berechtigt sein. So ist die Schwerfälligkeit des Britten, seine Tüchtigkeit in der Arbeit und seine gahe Tapferkeit im Felbe auf bas bicke Blut bezogen, bas aus berber Roft bereitet ichmer in feinen Udern fließt, mahrend ber leichte Puls bes Frangofen ihn befähigt, bas Bergnugen und die Beiber zu verstehen.

Des Montgomern Schickfal ist die Vorbereistung des innerlichen Falles der Jungfrau; denn das ungleiche Verhalten unter denselben Bedingungen ist der ihatsächliche Ausdruck der Selbstuntreue und der Anfang des Endes. Wie der Vogel, vom Blicke der Schlange verzaubert, zu fliehen vergist und willenlos mehr dem

Schrecken als bem fürchterlichen Feinde zur Beute fällt, so kann ber Unglückliche von den Feueraugen der Jungstrau die Blicke nicht wenden; er fühlt die Füße in den von ihr ausgeworfenen Zauberschlingen verstrickt und beugt, vom Grauen vor etwas Uebernatürlichem gelähmt, die Manneskraft zur Bitte vor dem Beibe. Aber des Krokodiles Gewalt, des Tigers Klaue, die Löwenmutter, welcher man die junge Brut geraubt, ist mild ihrer uns beugsamen Härte gegenüber; denn mit dem Geschlechte schwor sie das Herz ab.

Meben der Rraft und dem Muthe gur Schlacht fehlt der Jungfrau auch die Runft ber Rede nicht, mit der fie ben Burgunder ju fangen weiß. Das Dhr beffelben ift fcmader, als fein Urm; er furchtet, leichter überredet, als im Rampfe befiegt zu werden. In der That schmilzt bald bes Bornes Donnerwolke von feiner Stirne, die Thrane loft gleich einem Gewitterregen die Span= nung, und aus ben Mugen ftrahlt die gleiche Sonne bes Gefühles. Dies mar wohl in einem Winkel feines verbitterten Bergens ichlummernd geblieben, aber es geborte ber Ginfluß eines im Siegesglang prangenben Weibes bagu, es zu erweden. Ginem Bauber folder Urt icheint ber rafch umgewandelte Bergog überhaupt gern jugang: lich; er nennt, ben Waarenreichthum feines handelslie= benben Bolkes preisend, Frauenschönheit bas Bochfte aller Guter und muß erft von Ugnes baran erinnert merden, daß beren naturlicher Werth nur burch die Liebe und Treue eine bobere Beibe empfange.

Den Krieg vergleicht ber Erzbischof dem Falken, welchen der Jäger von der Faust läßt. Aber nicht geshorsam wie dieser folgt der wilde Gott dem Ruf der Menschenstimme, sondern würgt mit blinder Gewalt das unersetliche Leben eines Zeitalters. Verwüstung des Landes und Zerstörung der Städte ist wieder gut zu machen, aber die Thräne, welche einem Todtenopfer galt, ist und bleibt geweint.

Die Gnade, das Gefühl der Liebe und der Verföhnung, foll ein allverbreitetes sein. So umspannt der Lufttreis das ganze Erdenrund, die Sonne sendet ihre Strahten in alle Räume, alle dürstenden Gewächse werden
gleichmäßig vom Himmel mit erfrischendem Thau begossen. Nur das lette dieser Gleichnisse ist zu Gunsten des
poetischen Bildes unrichtig. Der Thau fällt nicht von
Oben, sondern scheidet sich aus der seuchten Luft ab, wo
die viel Wärme durch Ausstrahlung verlierenden Flächen
der Pflanzen die nächsten atmosphärischen Schichten start
erkalten. Auch ist eben wegen dieser von individuellen
Bedingungen abhängigen örtlichen Entstehung unter anscheinend gleichen allgemeinen Verhältnissen die Vertheis
lung des Thaues an die einzelnen Gebilde der Natur
eine höchst ungleichmäßige.

Bon Dunois und la hire umworben, betont Johanna die Nothwendigkeit der gefchlechtlichen Rein-

heit und warnt den König, daß er das Gefäß der göttlichen Erscheinung nicht durch Zumuthung profanen Inhalts zerstöre. Wie des Erzbischofs Mahnung, daß des
Weides Bestimmung sei, dem Manne liebend anzuhangen, so ist auch Karl's Bemerkung sehr naturwahr,
daß nur, so lange Gefahr und Thatenfülle ihren Geist beschäftigen, des Herzens Stimme schweige, in der Ruhe
des zurückgekehrten Friedens aber Gefühle in ihrer Brust
erwachen würden, welche Thränen süßer Sehnsucht erregen und sie bestimmen würden, statt Tausende nur Einen zu
beglücken. Sie sehen Alle nur das Weib in ihr, sie
wollen die Begeisterung mit irdischen Gütern belohnen und wissen nicht, daß ihr nur die Freiheit
frommt.

Im wieder entbrannten Kampfe wird Talbot schwer verwundet, er vermag nicht mehr der Natur mit seinem mächtigen Willen zu gebieten; das Leben verrinnt mit dem strömenden Blute, aber die Seele halt die vernunfetigen Gedanken bis zum letten Augenblicke fest. Die

Gründerin des Weltgebäudes, die Führerin der Sterne nennt er die Vernunft, die lichthelle Tochter des göttzlichen Hauptes, und beklagt, daß sie, dem Unsinn weischend, wie einem tollen Rosse an den Schweif gebunden, sehend in den Abgrund stürze. Gern gibt er, was ershaben und wünschenswerth schien, verachtend, dem All die Atome wieder, die sich zu Lust und Schmerz in ihm gezsügt. Bis zu dieser seiner lesten Neuserung, welche der fortgeschrittenste Anhänger der modernen Naturphis tosophie nicht besser formuliren könnte, bewährt sich Talzbot als ein kalter, sester Realist, welchem die Ausgezburten der Phantasie und die überspannten Gefühle nichts anhaben.

Der tapfere Lionel darf sich dem Kampfe nicht länger entziehen; auch ber sterbende Freund halt ihn nicht zuruck, und in Spartaner Weise gebietet er ben Thranen, dem schuldigen Bolle der Natur, Halt bis zu gelegener Zeit.

#### Rleinere Mittheilungen.

Onnamit als Eisbrecher.

Die Berfuche, großartige Eisanhäufungen durch Pulver unsichädlich zu machen, find bekanntlich nicht häufig nach Bunsch geslungen. Bester scheint dazu Ohnamit geeignet zu sein. In den Annales de Chimie et de Physique erzählt Berthelot Folsgendes:

Bährend der Belagerung von Paris wurden zu verschiedenen Zwecken große Quantitäten Ohnamit bereitet. Besonders nüglich erwies sich solcher beim Aufräumen des Eises, als die Flotte der Kanonenböte in der Seine, unweit Charenton, sest gekroren war. Die gewöhnlichen Mittel erforderten zu viel Zeit und Kosten. Die Seine war in einer Länge von mehr als einem Kilometer mit Eissschollen bedeckt, die auf einander geschoben waren und eine zusammenhängende Masse in einer Dicke von 3—4 m. bildeten. Dens noch erreichte man in wenigen Tagen und mit sehr geringen Kosten den Zwed und zwar nur durch Ohnamit, den man auf der Obersstäche des Eises wirken ließ. Dadurch wurden die Eisansammlungen in nicht geringer Ausdehnung zertrümmert, so daß es leicht wurde, die Eisfragmente mit Hüsse eines kleinen Dampsbootstromes vorzwärts zu führen.

5. M.

Ein Kampf gwifchen einer Snane und einem Renfchen.

Die englische Beitschrift Nature vom 11. April v. 3. entnimmt einem indischen Tageblatt folgende Ergablung:

Bor etwa fünf Tagen wurde eine Truppe von 6 Englandern, die fich durch den Mohan=Pag nach Denna begaben, durch eine Spane angefallen. Das Thier lief geraden Beges auf einen ber= felben zu und flog ihm an die Reble. Der Urme ftredte feine Bande aus, um seinen Feind abzuwehren, worauf ihn das Thier verschie= bentlich in biefelben big, fo daß er feine verletten Sande nicht mehr zu feiner Bertheidigung gebrauchen tonnte. Seine Rameraden waren auf nahestehende Baume gefloben. Der Angefallene verthei= bigte fich muthig, und es gelang ibm, die Rafe ber Spane mit ben Bahnen zu greifen und fo den Feind festzuhalten. hierdurch gab er feinen Rameraden, die fich mittlerweile vom erften Schrecken erholt hatten, Beit, gu feiner Gulfe herbeizueilen. Diefe ichlugen nun bas Thier fo lange mit Stoden, bis es tobt mar. den Unglücklichen im Sofpital, und man zeigte mir den Ropf feines Reindes mit den Gindruden feiner Bahne an der Rafe. 3ch glaube, daß dies fast der erfte Fall dieser Urt ift; benn die Spane ift in ber Regel ein feiges Thier, welches feinen erwachsenen Menfchen anfällt, fondern fich mit Sunden, Mas, und wenn es boch tommt, mit Rindern begnügt.

Berichtigung. Rr. 17, G. 135, Sp. 2, 3.9 v. o. ift binter den Borten ,, Die und bie" einzufchalten: ,, Tiefe, ober ob X gerade bie und bie".



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Rarl Müller von Salle.

N 20. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschee'icher Berlag.

14. Mai 1873.

Juhalt: Botanische Junftrationen zur Seiligen Geschichte ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzenfagen, von Schlenker. Erster Artistel. — Bolken und Maturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Hoh. Die Jungfrau von Orleans. Dritter Artikel. — Literarische Anzeige.

#### Botanische Illustrationen zur Heiligen Geschichte

ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzensagen.

Von Schlenker.

Erfter Artifel.

Bekannt ist, welche wichtige Rolle in der irdischen Schöpfungsgeschichte die Lotosblume (Nelumbium speciosum 2c.) spielt. Auf ihrem Blatt, das tellerförmig über den Wasserspiegel sich hinlegt, ruht der Weltenschöpfer nach vollbrachter Arbeit. Die ganze Pflanze, die mitten auf dem Wasser ihre Pracht entsaltet, gilt den Indiern als Sinnbild der aus dem Wasser erschaffernen Welt. Als Wischnu die Welt erschaffen wollte, ließ er, auf dem Milchmeer schwimmend, den Lotos aus seiznem Nebel emporwachsen, gleichsam einen Mikrokosmus als Abris des Makrokosmus. Die Pistille deuten auf den Berg Meru, die Staubfäden auf die Gipfel des Himalaja, die 4 Kelchblätter auf die 4 Kardinalpunkte, und die Blumenblätter stellen die verschiedenen Länder vor,

bie rings um das heilige Land der Brahmanen her liegen. Auch im heidnisch zhristlichen Sagenkreis des deutschen Bolks — und um die freilich zumeist aus heide nischem Grund hervorgewachsenen, christlich gerichteten Züge desselben, handelt es sich hier besonders — ist die Schöpfungsgeschichte von Pflanzensagendust umwoben. Doch nimmt hier ganz selbstverständlich keine Pflanze eine so centrale Stellung ein, wie der Lotos in der indischen Mythologie, es handelt sich vielmehr hier nur um aussschmückendes Beis und Nebenwerk. Erwähnung verdient vor Allem die altsriesische Sage, wonach Gott bei der Erschaffung Abam's Steine zu den Knochen, Gewölk zum Gehirn, Gras, "das Haar der Erbe", zu den Haaren, Thau zum Schweiß genommen, — gerade das Umgekehrte

von ber Darftellung in ber norbischen Mythologie, ber gufolge Dbin, Bill und Be aus ben Gliebmaßen bes Riefen Dmir die Welt gebildet: aus feinem Fleisch die Erbe, aus ben Knochen bie Berge und Felfen, aus bem Blut bas Meer, aus bem Schabel ben himmel, aus bem Gehirn die Wolken, aus ben Saaren die Baume. Es moge fich an biefe Sage anschließen, mas die beilige Hilbegard, die im J. 1197 ale Aebtiffin bes von ihr auf dem Rupperteberg bei Bingen gegrundeten Rlofters ftarb, und beren Schriften ber h. Bernhard fur inspirirt erflarte, in ihrer Physica von ber Mandragora er: gablt. Diefe am Mittelmeer machfende Pflange, die oft einem Puppenbalg ahnelnde Alraunwurzel, aus ber bie Bedemannlein, vielleicht ichon Laban's Gogen (1 Dof. 31, 19) geschnitt murden, die wohl auch identisch ift mit ben Dubaim (1 Mof. 30, 14), heißt es bort, fei aus ber gleichen Erbe, aus ber Ubam geschaffen worden, her: vorgewachsen und fei wegen ber baber entstammenden Menschenähnlichkeit ber Einwirkung bes Teufels mehr ausgesett, als jedes andere Gemachs. Schon die Phan= taffe ber Griechen und Romer beschäftigte bie Menschen: ähnlichkeit ber Wurzel. Pothagoras nannte fie bie "menschenähnliche", Columella (c. 50 nach Chr.) die "Salbmenschpflanze", und Plinius unterschied mann= lich und weiblich gestaltete. Much die Perfer bezeichneten fie als "Menschenpflanze" (merdum giah). Geht die h. Silbegard gur Erklarung biefer Menschenahnlichkeit auf bie Schöpfung gurud, fo läßt eine andere Sage bie Pflange noch immer durch eine Art generatio aequivoca entstehen. Sie foll nämlich aus bem unwillfürlichen Sarn unschulbig Gehenkter unter bem Galgen machfen, und baher bie Burgel ihre Menschengestalt erhalten, woher der Name "Galgenmannlein", niederlandisch Pisdifje = Sarndiebe den. Intereffant, weil ichon einen Unklang bes im germanifchen Beibenthume noch fcwach vertretenen, erft burch Migbeutung ber driftlichen Satanslehre in unsere Bolksanschauung eingedrungenen Dualismus enthaltend, ift ber alt: und mittelhochdeutsche Name bes Un born (Marrubium) gotfargezzan, gotvorghesene = Sottvergeffen, ben die Pflanze nur ihrem bittern Gefchmack verdanet, auf ben auch eine fpielende Etymologie bie Bezeichnung Marrubium, als aus dem Bebraifchen mar (bitter) und rob (viel) entstanden, bezieht. Der so eben genannte Dualismus tritt bann voll ju Tage in ben vielen Pflangen: namen, die von Maria und bem Teufel fich herleiten, und in benen Maria bas qute, ber Teufel bas bofe Pringip vertritt. Maria theilt fich mit bem hochsten guten Bott in die Schöpfungsarbeit, forrigirt fie gelegentlich hintennach; ber Teufel aber wirft fich neid = und hagvoll neben Gott als Schöpfer auf und ruft Gebilbe hervor, bie dem Menfchen Schädlich find, ihm Muhfal und Berbruß bereiten, Grauen einflößen. hier fei vorerft nur einer Pflanze gedacht, beren Erschaffung nach ber einen

Sage ber Maria, nach ber anbern bem Teufel jugefchrieben wird. Es find biefe beiben Sagen, wie fo vieles in biefen Illustrationen, aus dem herrlichen Buchlein ,, beutiche Pflanzensagen von Ritter v. Perger" entlehnt, beffen mube: und verdienftvoller Arbeit ,, Studien über bie beutschen Namen ber in Deutschland heimischen Pflanzen" gleichfalls Vieles entnommen ift. Gebachte Sagen beziehen fich auf die Preifelbeere, die häufig gum Schmuck von Beiligenbilbern und Kreuzen verwendet wird. Ein frommer Rlausner, ergablt die eine Sage, flehte die h. Maria um Obst fur die armen Gebirgebewohner an. Da nahm Maria ben Rrang von ihrem Saupt, lofte ihn auf und ftreute ihn über bie Berge, auf benen fortan biefe Beeren reichlich muchsen; baber bie Namen ,, Liebfrauenstrauch, Marienpalme, Muttergotteskirsche". Die andere Sage, in Tirol baheim, lautet: Uls Gott alle Rrauter und Baume fcuf, wollte ber Teufel auch eine Pflanze erschaffen und bat um Erlaubniß bazu, die er auch erhielt. Da schuf er die lockenden Preifelbeeren (Grangelbeeren), fprach aber in feiner Bos: heit dabei den Fluch aus, wer davon effe, fei ihm verfallen. Aber Gott feste auf jede Beere ein Kreuglein es find die 4 Relchlappen gemeint, von benen die Frucht gekrönt ift, baber mohl ber Rame ,, Kronsbeere" - und hob baburch ben Fluch auf. Es liegt dieser Sage bie Ibee ju Grunde, daß auch der irdifch - finnliche Benug, der fo leicht zum Schaden und Berberben ausschlagen fann, geheiligt wird durch ben Glauben an ben Gefreuzigten. Bu beachten ift bei diefer Sage besonders, daß der Dualismus hier wieder gebrochen, die auch als schö: pferifch fich gebarbende Macht des Bofen wieder gurud: gedammt wird, daß über "die Rraft, die ftets das Bofe will und ftete bas Gute ichafft", bier ber Teufel es nicht hinaus bringt. Sahen wir in ber oben angeführten Sage, wie freisinnig der Bolksgeift auch auf Rleinigkeiten in ber Natur Ucht gibt, und welche sinnige Deutung er bavon ju geben vermag, fo foll bas noch an einem andern Bei: fpiel und fich zeigen. Un ben Binfen fallt Jebem bie welke Spige auf. Woher biefe Erscheinung? Gott hat mit der Binfenfpige der Blindschleiche bie Mugen ausgeftochen. Auf Binfen ritten bie Elfen, fpater bie Beren, und in die Binfenfpige ift oft ein Teufel gebannt; barum foll man fich damit die Bahne nicht ftochern, fonft friegt man ben Teufel in's Zahnwerk hinein (auf ber Bunge wenigstens fist er Manchen) und fobalb nicht wieber los. Wenn man bedenkt, bag mit ber Binfe als mit bem "Julhalm" am Julfest bie Fußboden ber Gemacher bestreut murben, fo barf es Ginen nicht Bunder nehmen, daß fie des Bolkes Einbildungskraft fo ftark in Unspruch nahm und als ehebem ben heibnischen Borfahren beilige Pflanze bernach auf ben Inder ber fatanisch anrüchigen Gemachfe gefett murde. Beifpiele davon, wie unfer Bolt hinsichtlich ber Schöpfung und des Erschaffenen einer

bualistischen Anschauung hulbigt, indem es einen Theit ber Ereatur dem Teufel als Produkt zuschiebt ober in seine Gewalt ihm überantwortet, sollen später noch mehr angeführt werden. Noch möge in Beziehung auf die Schöpfung beiläusig hier angeführt werden, wie Theophilus von Antiochien (c. 170) in einem apologetischen Werke sagt, um Gottes Verhältniß zur Schöpfung klar zu machen, "Gottes Geist umschließe himmel und Erde in ähnlicher Weise, wie die Schale des Granatapfels bessene."

Saben wir bieber mit unfrer Blumenlese die Schospfungegeschichte gu illustriren gesucht, so wollen wir in ahnlicher Beise am Faben ber heiligen Geschichte weister gu spinnen unternehmen.

Bom Paradies tragen viele Pflanzen den Namen. So heißt die Parkinsonia aculeata, eine fcone Mittel= amerikanerin, wegen ihrer Schonheit die Parabies = blume. Die Guineakörner, die Samen einer Umomum= art, tragen megen ihres feurigen Gewurzes den Ramen Paradieskörner. Der schmalblättrige Dleafter (Eleagnus angustifolia L.) heißt Parabiesbaum, vielleicht megen feiner ichonen, filberweißen Belaubung. Für ben Baum bes Lebens mitten im Paradies haben bie Rabbiner ben Beinftod erflart. Unfer "Lebens: baum", eine zum Graberschmuck vielfach verwendete Thujaart, hat feinen Namen wohl baber, bag er immer: grun ift und somit Sinnbild bes emigen Lebens, und als foldes erinnert er an ben Lebensbaum im Paradiefe. Mehr als um ihn hat sich von jeher bas christliche Volk um den andern Baum mitten im Paradies bekummert, um den Baum der Erkenntnig bes Guten und Bo: fen, und fich Gedanken darüber gemacht, zu welcher Baumgattung er wohl gehört haben möchte. Trägt boch ber Mann in feinem Udamsbugen noch ftete ein Beis chen ber Erinnerung an ben Gunbenfall mit fich herum; denn der Adamsbugen soll daher kommen, daß Adam ein Theil ber genoffenen verbotenen Frucht in der Rehle fteden geblieben. Bor Allem foll ber fragliche Baum ein Upfelbaum gemefen sein. Das Paradies bachte man fich als großen Garten voll von Upfelbaumen, aus benen lieblicher Gefang ertonte. Daher ber celtische Rame bes Paradieses Avalon d. i. Upfeleiland. Ein Upfelwild= ling, ber oft ju 3wergbaumen gezogen wird, Malus praecox Pall., führt neben bem Namen Johannisapfel auch ben andern: Paradies apfel. Ueber bas Schickfal bes verhängnifvollen Apfelbaums melbet eine Sage: Als Abam und Eva verstoßen waren, marf Gott auch den Apfel= baum aus bem Paradies, der bann erft von Abraham wieder aufgefunden murbe. Gine feiner Tochter af von seinen Früchten und murbe Mutter, baber sie als un= verehelicht verbrannt werden follte. Doch blieb fie von ben Flammen unberührt und gebar ben Phanuel, von bem die h. Unna abstammte. Das Augustinische: " o Abam's

gludliche Schuld!" flingt aus biefer Sage beraus. Das "fie gab ihrem Mann auch bavon" lebt in einem aber: gläubischen Brauch noch fort, indem bas Apfeltheit noch immer als ein Liebeszeichen gilt. Um Undreastag erbittet sich ein Mabchen von einer Wittme einen Apfel, theilt ihn schweigend in 2 Salften, ift die eine und legt die andere unter bas Ropfkissen, um ben Zukunftigen im Traum zu feben. Nach einer munderlichen etymologischen Grille hatte Eva (Bebraifch chawwah = bie Le: bendige) dem Apfel auch noch den Namen leihen muffen, der mit den Rernen, die er einschließt als die Möglich feit ungähliger Nachkommenschaft, ihr, der Mutter der Lebendigen, gleicht. Noch eine andere Frucht wird als die Frucht jenes verbotenen Paradiesesbaumes bezeichnet, die auch an Eva's verführerischen Liebreiz uns erinnert; es ift die Frucht von Solanum Lycopersicum, ber Lie: besapfel ober Paradiesapfel. Für ben Baum ber Erkenntnig wird ferner der Pompelmus: ober Udams: apfelbaum (Citrus decumana L.) mit seinen bis 1 1/2 F. großen, oft 10 - 12 Pfd. schweren Früchten erklart, ein Bermandter bes Drangenbaumes oder eine bloße Barietat deffelben. Desgleichen gilt bafür eine Citronen varietat, deren Frucht einen ober mehrere Eindrucke in der Schale hat, als ob hineingebiffen mare; bie Fruchte heißen Ubams : oder Paradiesapfel, auch Judenapfel, weil fie von den Juden gur Ausschmudung beim Laubhuttenfest benutt werden. Den Namen Eva=Apfelbaum ober "Baum der Erkenntniß des Guten und Bofen" führt ein Verwandter bes Dleander und Brechnugbaums, nam= lich Tabernaemontana dichotoma Ronb., ein centonischer Baum. Seine fehr giftigen Fruchte hangen an fabenförmigen Zweigen berab und feben Aepfeln abnlich, aus benen ein Stud herausgebiffen ift. Im Paradies, auf Ceplon nämlich nach muhammedanischem Glauben, foll bies früher eine köstliche Frucht gemesen sein; seit sie aber von Eva verbotener Beife gekoftet worden, foll fie ihre jegigen giftigen Gigenschaften erhalten haben. Die griechischen Rirchenvater behaupteten, die Feige fei bie verbotene Frucht gemefen. Die Rabbiner hielten theil: weise die Beintraube dafür, indem sie an ihre üble Wirkung auf Roah und an bas Gefet 3 Mof. 10, 9 er= innerten, wonach ben Prieftern ber Beingenuß vor dem Betreten der Stiftshütte verboten mar. Im Abendland ver: glichen die Erklärer von 1 Mof. 3 damit die goldnen Uepfel ber Befperibengarten (Pomerangen?) ober bachten an ben ber Proferpina beiligen Granatapfel. Saufig murde eben bie fconfte Landesfrucht in bas Paradies verfest. In Urles erscheinen in einer plaftischen Darftellung bie Rirfchen als bie verlockende Frucht. Als die biblifche Poftille bes Nicolaus von Spra (+ 1340, geburtig aus ber burch ichone Aepfel ausgezeichneten Normandie) die weiteste Berbreitung erhielt, ftand es ber abendlandifchen Chriften: heit feft, bag ber fragliche Baum ein Upfelbaum gemefen.

#### Die Wolken und Wolkenformen.

Don Otto Mle.

Siebenter Artifel.

Gin Erfalten ber Luft tritt nicht blog bann ein, wenn fie in höhere Regionen aufsteigt, fonbern auch wenn fie burch Mequatorialftrome aus niederen in ho= here Breiten übergeführt und badurch mit einem falteren Boben in Berührung gebracht wirb. Ift nun biefe in hobere Breiten entführte Luft eine fehr feuchte, weil ihre ursprungliche Beimat vielleicht ein tropisches Meeres: beden mar, ober weil fie fich auf ihrem Bege nach Dag: gabe ihrer Temperatur mit Bafferdampf fattigen tonnte, fo muß fie fich mit ber Entwickelung bes Stromes im: mer mehr bem Thaupunkte nahern und, wenn fie diefen enblich erreicht, einen beträchtlichen Theil ihres Baffer= gehaltes ausscheiben. Diefe Bafferausscheidung muß aber in der unteren Atmosphäre beginnen, ba die Abkuhlung vom Boben ausgeht. Die Wolken, in benen fich bas ausgeschiedene Waffer sammelt, muffen daher auch bicht am Boben hinftreichen. Ihre Form fann auch im Ull= gemeinen niemals eine bestimmte, icharf begrenzte fein, ba ber gange Luftraum fich gur Wolke umwandelt, die ben himmel fast gleichmäßig' trubt. Diefe Trubung muß auch eine bauernde fein, wie es die Berrichaft des Mequatorialstroms zu fein pflegt. Wir haben also recht eigent= lich, mas wir als schlechtes Wetter bezeichnen. Wir fennen biefes Wetter als eine Eigenthumlichkeit ber Minde, die aus dem Quadranten der Windrose zwischen Sub und Beft weben, ober ber Sudwinde, die allmalig gu Westwinden werben.

Je schneller die Temperatur eines solchen Aequatorialstromes bei seinem Vordringen aus niederen in höchere Breiten abnimmt, desto rascher muß auch die Absscheidung des Wassers erfolgen, desto dichter die Bewölzfung werden. Da nun die Temperaturunterschiede zwisschen den verschiedenen Breiten auf der Erdobersläche im Winter viel größer sind als im Sommer, so muß auch die Abkühlung des Aequatorialstromes im Winter viel rascher erfolgen als im Sommer. Die durch die Entwickelung der Aequatorialströme bedingte Bewölkung ist daher auch im Winter eine häusigere und dichtere als im Sommer.

Wenn wir bisher als Ursache ber Wolkenbildung stets ein Erkalten ber Luft, bas eine Abscheidung versbichteter Wasserdämpfe zur Folge hatte, annehmen, so werben wir jest sehen, baß auch eine Wolkenbildung möglich ist, ohne daß wenigstens eine so starte Temperaturerniedrigung eintritt, wie sie sonst zur Ausscheidung von Wasser erforderlich ist. Wolken können sich nämlich auch bilden, wenn sich ungleich warme Luftmassen misschen. Schon vor 85 Jahren, also lange bevor die wah-

ren Grundfage ber Berbampfungelehre aufgefunden mas ren, hatte bereits Sutton biefe Thatfache in ihrer gan: gen Bedeutung erkannt. Seine Aufmerkfamkeit mar bar: auf theils burch bas bekannte Sichtbarmerben bes thies rischen Uthems in fubler Luft, theils burch die von Maupertuis mitgetheilte Erfahrung gelenkt worden, daß im hohen Norden Schwedens die beim Deffnen ber Thur einbrechende talte Binterluft ben Dunft bes marmen Zimmere unmittelbar in Schnee verwandelt. Allers bings meinte Sutton noch, bas Waffer werbe von ber atmosphärischen Luft aufgelöst; aber er hatte boch schon fehr richtig erkannt, bag diefes vermeintliche Auflösungs: vermögen rascher zunehme als die Temperatur. Dieses lettere Berhalten aber, fur bas wir jest nur einen ans bern, richtigeren Ausbruck haben, nämlich bas ungleich: mäßige Unwachsen ber Spannkraft bes Bafferdampfes bei verschiedenen Temperaturen, läßt und erkennen, bag zwei Luftmaffen ihre Temperaturunterschiede niemale ohne Musscheibung von Baffer ausgleichen konnen, felbft wenn fie von ihrer Dampffattigung noch weit entfernt maren.

In unster Atmosphäre tritt eine solche Vermischung verschieden warmer, mäßig feuchter Luftmassen, die eine Wasserausscheidung zur Folge haben kann, bei den Uebergängen der Aequatorial: und Polarströme in einander ein. Nach dem bekannten Drehungsgesetz der Winde sinden aber diese Uebergänge in den beiden Vierteln der Windrose zwischen Ost und Süd und zwischen West und Nord statt. Wir werden also Wolkenbildungen dieser Art, d. h. durch Wasserausscheidung bei Mischung verschieden warmer Luft bewirkt, einmal bei östlichessüdlichen, dann auch dei westlichen nördlichen Winden zu erwarten haben. Aber diese Wolkenbildungen werden ebenso verschieden sein, wie der Uebergang des Aequatorialstroms in den Polarstrom sich von dem Uebergange des Polarsstroms in den Aequatorialstrom unterscheibet.

Der Aequatorialstrom stellt sich bekanntlich immer zuerst in der Höhe ein, schiedt sich dann über den bereits östlich abgewichenen Polarstrom hinweg und vers drängt ihn allmälig von oben nach unten. Beide Ströme berühren sich daher anfangs nur und durchdringen einsander erst tief unten vollständig. Die erste Berührung wird durch die Bildung von Cirrus-Wölfchen angezeigt. Dem ersten Eingriff entspricht der Cirrocumulus, während bei vollendeter Durchdringung der Cirrostratus aufstritt, der am Rande des Horizontes, also von der Seite gesehen, als Wolkenstreif erscheint, über den Zenith außzgebreitet aber eine sehr gleichförmige weißliche Trübung

erzeugt, die ber Bilbung von Sofen um Conne und Mond befonders gunftig ift. Bir haben daber febr qu: ten Grund, einen naben Betterumfchlag ju befürchten, fobald wir folche Sohe fich bilben ober Wolkenstreifen am füblichen horizont aufsteigen feben, obwohl und bie Bindfahne oft noch langere Beit anhaltend gutes Bet= ter versprechende Dft = oder Nordoftwinde anzeigt. Gelbft bie außerorbentliche Durchsichtigkeit ber Luft, Die ber bereits gur Erdoberflache berabgetommene Mequatorialftrom als angehender Gudmind oft mit fich bringt, und bie uns ferne Begenftande fcharf und in unveranderter Farbung ericheinen läßt, barf uns nicht taufchen. Denn biefe Durchfichtigkeit wahrt nur fo lange, ale bie Luft noch ihren großen Waffergehalt gang ale Dampf mit führt. Das fann aber immer nur gang furge Beit gefchehen; benn je weiter fich ber Aequatorialfirom ent= wickelt, je mehr mit andern Worten ber Sudwind gum Beftwind wirb, um fo unvermeiblicher mird feine 216= fühlung. In Folge biefer Ubfühlung ichreitet aber auch bie Ausscheidung bes Bafferdampfes fort, bie endlich gu jener völligen Trubung bes himmels fuhrt, die wir fo eben ale Folge eines in hohere Breiten vordringenden Mequatorialftromes fennen lernten. Die ermahnte tau: fchende Aufheiterung beim Gintreten bes Gubmindes fin= bet übrigens gar nicht einmal gewöhnlich ftatt. In ber Regel nimmt bie erfte, bie bloge Berührung ber beiben Luftströmungen andeutende Trubung burch cirrus - artige Bolfen ohne Unterbrechung bis gum völligen Durchdrin: gen bes Aequatorialftromes gur Erdoberflache gu, und man fann baber ben Cirrus mit ben ihm vermandten For: men recht eigentlich als bie ber Entwickelung bes Mequatorialftroms eigenthumliche Bolkenform bezeichnen.

Bang andere ift es, wenn ber Aequatorialftrom burch ben Polarftrom verbrangt wirb. Der Uebergang erfolgt fturmifcher, mehr ftogweise, unter mehrfachem Unprall und Rudprall. Er beginnt ftets am Boben felbft und wird überhaupt nur möglich, wenn ber einbrechende Do= latftrom ein fehr fraftiger ift. Die Bolfenbildung er= folgt baber febr ploglich, in zusammengeballten Formen, ähnlich den Bolken bes Pulverdampfes über einer abge= fchloffenen Ranone, bie mit überraschender Geschwindigs feit weit uber die Grenze bes Polarftroms emporfteigen und wie aus fich felbft herauswachfend, fich zu gewaltigen haufen aufthurmen. Es ift alfo ber Lumulostratus, ber bie Berdrängung des Mequatorialftrome burch ben Polar= ftrom fo eigenthumlich fennzeichnet. Je mehr ber Polarftrom an Macht gewinnt, besto mehr weicht die Be= wolftung des Mequatorialftrome vor den aufsteigenden Saufwolken gurud. Diefe werden immer fleiner, bie Bmifchenraume zwifchen ihnen breiter, lichter und blauer, die Wolken "brechen". Ift ber Polarstrom enblich völlig burchgedrungen, fo verschwinden auch die letten Refte bes Cumulostratus.



Cirro-strato-cumulus nach einer Beobachtung Boen's auf Guba im 3. 1864



Cirro-cumulo-stratus nad, einer Beobachtung Pren's auf Cuba im 3. 1864.

Diefe Bolfenbilbungen, die burch ben Bechfel von Mequatorial = und Polarftromen bedingt werden, muffen im Binter ihre größte Saufigfeit und Dichtigfeit haben, ba bie Saupturfache ber Bewolfung ber Temperaturun: terfchied ber Strome ift, und biefer fur gleiche Breiten im Binter naturlich größer ift als im Sommer. Uber Diefe Bolken haben auch im Binter ihre geringfte Sohe Dies hangt mit ber Ginwirkung in ber Utmofphare. ber Binde auf bie Barme gufammen. Der Ginflug ber Bindrichtung auf die mittlere Temperatur eines Ortes tritt im Binter fast rein hervor, mahrend fich im Som= mer baneben ber Ginflug ber Bodentemperatur geltend macht, und biefer in ber niederung und im Flachlanbe fogar überwiegt. Im Sommer tonnen baber zwei Binde, ein aquatorialer und ein polarer, etwa ein Gubmeft : und ein Nordostwind, am Boden wohl nahe biefelbe Temperatur haben und ohne Trubung burch ausgeschiede: nes Baffer auf einander ftogen; nach oben jedoch ftellt fich ein zunehmenber Temperaturunterschied ein, fo bag in einer bestimmten Sohe Wolkenbildung eintreten muß. Im Binter bagegen fann fich bie Luft ber beiben Binde felbft in der Rabe bes Bodens nicht mit einander mi= fchen, ohne daß ein Theil des Bafferdampfes condenfirt wird. Die Bolkenbildung bes Bechfels von lequatorial= und Polarftromen muß beehalb vom Winter gum Som= mer fich erheben. Da auch die Bolken bes aufsteigenben Luftstroms in den beißesten Tagen am hochften fteben, fo gilt gang allgemein ber Sat, baf bie Bobe, in ber bie meiften Bolten ichweben, vom Binter jum Sommer gu =, vom Commer jum Winter abnimmt, ebenfo wie im Laufe bes Tages vom Sonnenaufgang zu ben erften Rach: mittagestunden.

Gewiß gehören die Bolten zu den intereffanteften aller Naturerscheinungen, und gewiß verdienen fie ein

aufmerkfameres Studium, als ihnen bisher jugemanbt wurde. Roch ift manche Gingelheit in ihrer Bilbungs: und Erfcheinungsweise nicht aufgeelart. Roch vor Rurgem hat ber berühmte Tonball auf eine Entftehungs: weife ber Wolfen aufmertfam gemacht, bie man bisher ju wenig beachtete. Es ift die Bilbung von Wolfen bei Luftverdunnung. Wenn ein mit gewöhnlicher ungetrod: neter Luft gefüllter Recipient burch eine Luftpumpe aus: gepumpt wird, fo bildet fich bekanntlich bei ben erften Bugen eine wolfige Erubung, die durch den Riederfchlag bes in ber Luft vertheilten Wafferdampfes entfteht. Richt bloß Baffer, auch andere Fluffigkeiten erzeugen folche Bolten. Diefe aus verschiedenen Substanzen gebilbeten Bolten haben fehr verschiedene Grade der Beftanbigfeit. Manche tofen fich rafch auf, mahrent andere Minuten lang in ber Berfucherohre bleiben und bann, langfam vergebend, wie ein Schneehaufen auf bem Boben liegen Much bie Structur biefer Bolten ift verfchie: ben. Namentlich ift die Große ber Bolkentheilchen von bem Berhaltnig ber Dichtigfeit bee Dampfes gur Dich: tigfeit ber aus ihm gebilbeten Fluffigkeit abhangig. Ift der Dampf leicht und die Fluffigkeit ichmer, fo ift unter fonft gleichen Bedingungen bas Dampftheilchen fleiner, als wenn ber Dampf ichwer und bie Fluffigkeit leicht Ennball leitet baburch die außerorbentlich weiche und garte Schonheit ber Bolfen unfrer Utmofphare ber, ba ber Bafferdampf bas leichtefte unter allen Gafen, mit Muenahme bes Bafferftoffe und bes Ummoniale, ift. Der gelehrte Phyfiker hat gezeigt, daß man die Bolken, auch im Zimmer ftudiren fann, obwohl gerabe er es am wenigsten unterlaffen hat, fie auch draugen in ihrer Groß: artigfeit, namentlich auf ben Sipfeln der Alpen gu beob: achten.

#### Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Don Theodor Soh.

Die Jungfrau von Orleans.

Dritter Artifel.

Der neunte Auftritt ist etwas räthselhaft. Ein schwarzer Ritter, der zulet unter Donner und Blit versschwindet, warnt die Jungfrau nicht weiter zu gehen, ihren hinlänglich erfolgreichen Triumphzug zu beschließen und keinen neuen Kampf zu wagen. Man wollte bestanntlich in dieser Erscheinung den Schatten des kurz vorher erschlagenen Talbot, an welchen Johanna selzber denkt, erkennen. Es ist aber zum Mindesten uns nöthig und wird genügen, darin die Symbolisirung und odjectiv sinnliche Darstellung eines düsteren Vorgefühles zu sehen, das der Jungfrau ein großes Geschick andeutet. Es vollzieht sich auch sofort, wenn auch vorerst nur ins

nerlich; — im Rampfe mit Lionel erblickt sie ben Mann, welchen sie lieben muß. Lionel ist burch Schönheit ausgezeichnet; dies findet sich schon im zweiten Auftritt bes zweiten Aufzuges angebeutet, wo er der Königin Isabeau so wohl gefällt, daß sie zur Kurzweil und Gefellschaft unweiblich, ja chnisch ihn sich erbittet. Sein Bild bringt siegreich durch die Augen die an's Herz, und von der Gewalt des augenblicklichen Einbruckes besiegt, bricht Iohanna mit einem Male ihr Gelübbe doppelt indem sie geschlechtliches Wohlgefallen zeigt und aus per sonlicher Regung eine Schonung gewährt, welche sie den rührenden Bitten des Montgomern grausan

verweigerte. Go entnervt und labmt bas gewaffnete Bolt ber unerwartete Unblid feindlicher Bortrefflichkeit, welche an die Stelle ber harten Ausubung einer ftrengen Pflicht den Bunfch bes Genuffes und Befiges treten läßt. Die Bunde, welche die Jungfrau, bis babin unter ärgfter Bedrohung unverletlich, am Urme erhalten bat, gilt als außerliche Urfache ihres Erbleichens und Sin: fintens. Sie achtet aber die forperliche Beschädigung nicht, fie municht vielmehr, baf bie Belle bes Blutes ihr Leben mit forttrage; denn es ift ihr nichts mehr werth, feit fie fich fagen muß, daß ein Mann ihr mit bem Schwerte bie Beglaubigung ihres Berufes entriffen hat. Der Monolog, ber ben vierten Uct eröffnet, lagt uns einen Blid in die aufgeregten Gefühle ihres Bergens merfen. Der Gebante ihrer Miffion ift nicht mehr ausreichent, es ju erfullen; bie Ratur hat fich geracht und bie Liebe, welche jener verbrangt hatte, in ihr er: wedt. Gine fanfte Mufit hat einen ungemein forber= lichen Ginfluß auf weiche Empfindungen. Johanna fürchtet fich bavor. Die ichmelzenden Zone bethoren ihr Dhr und ftehlen sich burch bie ftets offenen Thore in's herz. Sie wunfcht ihnen zu entfliehen, daß doch viel= mehr ber Sturm ber Schlacht fie erfaßte! In ihr glaubt fie, ahnend, wie bestimmend die Situation auf die Ge= fühle wirkt, die alte Kraft wiederzufinden.

Sobald bu fah'ft, verließ dich Gottes Schild!

Der Begeisterung sollten die Sinne geschlossen sein, durch welche der Mensch mit dem Leben zusammenhängt. Man fanatisitt sich und Undere durch eine übermäßige Unfreizung der organischen Kräfte. Die Versagung gewohnter oder die Uebertreibung erregender Genüsse bringt den Kanatiker und seine Unhänger in eine Stimmung, in welcher das Bewußtsein des höheren Beruses für einige Zeit die gewöhnlichen Unschauungen und Bedürsnisse zurücktörigt und beherrscht. Wenn aber eine natürliche Schwachteit in's Spiel kommt, wenn den bestrickenden Einslüssen der Natur und der Welt die Sinnesthore geöffnet werzden, dann ist es mit der Weihe und dem Glauben daran geschehen, und die göttliche Uebermacht wird, von der Materie berührt und zu ihr hingezogen, thierische Brustalität oder weibische Schwäche.

Der neunte Auftritt schilbert, ahnlich wie bei ber bekannte Domscene im Faust, den erschütternden Eindruck ber physischen Mittel des Kirchengepranges auf eine schuldzewuste oder auch nur von krankhaften Gefühlen gezuälte Geele. Die Orgeltone schwellen zur Donnerstimme— keine andere Laute erinnern ja so edel an die große Sprache der Natur, als die jener Königin der Instruznente;— die hohen Gewölbe drohen den Einsturz; denn ie Schuld, welche in ihnen Zuslucht sucht, ist größer, 16 daß sie dieselbe fassen könnten. Der Aufruhr der Gezühle kann nur unter der freien Weite des himmels sich

austoben; aber mitten im Sturme leuchten wie Bahr: zeichen eines neu mintenben Gludes bie Erinnerungen ber Rindheit, hier verfinnlicht burch die fur taufchend gehaltene, jedoch ale wirklich befundene Erscheinung der Schwestern. Sie begleitet ber Bater, schwermuthig fin: nend, fein Rind ben Rlauen bes Teufels gu entreigen. Ihm fich verbunden, bas Bofe abfichtlich gewollt ju haben, ift nicht ihre Schuld; aber wie es im menfchlichen Leben durch eine ironische, ja fluchartige Berfchlingung von Bufall und Abficht häufig geht, gur Beit von einem anderen unreinen Bewußtfein, bem mahnenben Schatten des gebrochenen Gelübbes, niedergedrückt, magt fie nicht ju wiberfprechen. Alle zweifeln, bis fogar bas Donner= wort bes himmels gegen fie ju zeugen icheint. Mensch erblickt bereitwilliger, als es feiner Bernunft gur Ehre gereicht, in ben jufalligen ober beffer nach noth: wendigen Gefegen geordneten Greigniffen ber Ratur eine Berfundigung bes hoheren Billens, und bie Deutung, welche ihm die Furcht ober ein verborgener Bunfch ein= gibt, beißt ein Gottesurtheil.

Der lette Uct beginnt mit ber Schilderung eines großen Sturmes. Es bligt fo unaufhörlich, bag Feuer= bache vom himmel zu stromen icheinen. Schwarzes, bides Bewolf verscheucht die Tageshelle fo vollständig, bag man die Sterne feben konnte. Das ift ein etwas fonder: bar vom Röhler gemähltes Gleichniß; benn menn aller: bings bas Sichtbarmerben berfelben von ber bis auf einen gemiffen Grad gestiegenen Dunkelheit Des Firmamentes abhangt, fo mare boch ihre Erfcheinung unmöglich, weil ein Wolkenüberzug bie Urfache ber Finfterniß ift. Die alten Gichen beugen ihre Kronen, und der feste Erd= boden gittert unter ben Stoffen des Windes. Die mil: den Thiere bergen fich gahm in den Gruben vor der Gewalt der emporten Clemente, fie vergeffen Rampf und gegenseitige Ubneigung und fcbließen sich friedlich anein= ander; aber bie Feindseligkeit der Menschen raftet nicht, und durch das heuten bes Orkanes vernimmt man bas gräßlichere Betofe ber Schlacht.

Johanna, im Unglück wieder mit der ganzen Kraft ihrer Begeisterung ausgestattet, verläßt sich, von den Menschen verstoßen, auf ihre Bertrautheit mit der Raztur. Sie kennt aus ihrem Hirtenleben, mährend bessen der Instinkt der Schafe ein tresslicher Lehrmeister war, die esbaren Kräuter und Burzeln; sie weiß das Gesunde vom Giftigen zu unterscheiden; sie versteht, mit einem Ange begabt, welches das wilde Huhn im vorbeisliegenz den Hausen zählt und den Falken in höchster Luft erzkennt, den Lauf-der Sterne und den Zug der Wolken als den besten Wegweiser; sie hört die verborgenen Quelzlen rauschen und bangt nicht vor den Schrecknissen des Waldes. Unendlich reich an Leben ist die Natur, und sie wird das Wenige, was der Mensch zu wirklichem Unsie

terhalte braucht, ihm nicht versagen. Diesem natürlichen Verständnisse, als dem niederen Triebe des Menschen, tegt sie indeß wenig Werth bei, indem sie den treuen Repmond mit der Bemerkung beruhigt, daß das irdische Band seine Sinne verhüle und er nur das Natürzliche sehe, während ihr das Unsterbliche vor Augen stehe Dies verächtliche oder mitleidige Herabblicken auf das gemeine Wesen liebt der Fanatismus, er beruft sich auf das Wunder als seine Beglaubigung, muß aber doch, wenn dasselbe wirksam werden soll, unwillkurlich an den ewigen Kräften der Natur anknüpsen. Nur dieser Quelle entstammt seine Macht über die Herzen der Menschen und der Ersolg, den er damit erringt.

Wie die Luft burch ben Sturm gereinigt wurde, so fühlt sich Johanna, nachdem sie an jenem Born, wenn auch unter Schrecknissen, sich erlabt, von der Schwäche erlöst, und mit neuer Kraft erfrischt und vertrauend auf den Unbruch des Tages der Wahrheit, verkundet sie ihn so sicher, wie die regelmäßige Miederkehr der Sonne.

Schon bevor Dunois die Reinigungsbotschaft der Jungfrau erhält, spricht er sich in den kräftigsten Worzten für ihre Unschuld aus. Der abstracte Begriff wird vom Menschen gern unter einer bestimmten Gestalt gebacht; er kleidet ihn in natürliche Formen und schließt dann umgekehrt aus deren Eigenthümlichkeiten den Geshalt des ersteren. So sieht Dunois in der Jungfrau die Berkörperung der Wahrheit in sichtbarer Gestalt, sinz der Treue, Unschuld, Herzensreinheit auf ihren Lippen, in ihren Augen ausgesprochen und beruft die Sonne als das Sinnbild ihrer Schuldlosigkeit.

Unterbeffen ift bie Selbin aus ben Gefahren bes Sturmes gerettet, aber in die bedrohlichere Gewalt feind: In der hochsten Roth des feliger Menfchen gefallen. Rampfes wendet fie fich ju Gott und erinnert ihn an feine Berrichergewalt über die Ratur. Dem Spinnge= webe bie Starte von Schiffstauen zu geben, eiferne Ret: ten mit ben Sanden gerreißbar ju machen, dide Mauern ju fpalten, find bekanntlich Leiftungen, bie nicht im ge= wöhnlichen Naturlauf liegen, und welche nach ber roben Sinnenfälligkeit ihrer Erscheinung wie ber Bewaltfamkeit bes Erfolges auch nicht zu jenen unbegreiflichen, aber zweifellofen Thatfachen gehoren, hinfichtlich beren felbft bie Aufklarung unferes Sahrhunderts in übrigens mohl= bewußter Ueberschwenglichkeit ber Sprache fich nicht fcheut von Wunderwerken zu reden. Es find willfurliche Gin= griffe eines ftarteren Befens in ein Getriebe, von mel: chem nur eine Biffenschaft möglich ift, wenn der Bedante aufrecht erhalten bleibt, daß es unter abfoluter Unverleglichteit ber Bedingungen und bes Berlaufes auf fich felbst gestellt sei. Indes wir sind bereits im Lande der Romantik vertraut geworden und sehen in der Befreiung wie im Sturmessiug und Sieg der Jungfrau nur eine konkrete Manifestation jenes in das Außerordentliche gessteigerten Bermögens, in welchem die höchsten Grade der Begeisterung wie der Berzweiflung sich begegnen.

Mit ber Rettung des Baterlandes und ihrer Rei: nigung von innerer Schuld wie von fcmerem Berbachte ift ber Jungfrau Beruf erfüllt. Gie ftirbt, nicht weil ein Opfer nothig war fur ihre einzige Berirrung - fie brachte es bereits burch ihre Berfchmahung von Lionel's Liebe, - fonbern weil ber Bweck, welchem fie biente, ju groß und erhaben ift, als daß neben und nach ihm noch etwas Irbifches ihr naben burfte. Deshalb fehlt auch in ber Schluffcene ber Baftard von Drleans. Er raumte fcmer verwundet fcon fruher bas Telb, damit bas Schaus spiel ber Bollendung nicht einmal burch die fcmeigende Erinnerung an eine begehrliche Reigung getrubt werbe, Ueber ben rofigen Schein bes himmels wolbt fich ein Regenbogen, bas alte Symbol ber bem Lande wieberge: fchenkten Gnade; bie Bolten, welche eine hohere Belt bom irbifden Dunftfreis ju trennen fcheinen, öffnen fich, und, ben furgen Schmerg ber jurudfliehenden Erde überlaffend, fcmebt bie Siegerin burch bie golbenen Thore gur ewigen Freude des Paradiefes empor.

Dies ift die Apotheofe der Helben, welche auf dem Schlachtfeld verbluten, auf dem das Bolk um seine Freiheit und Ehre gerungen.

#### Literarische Anzeige.

In der C. F. Winter'schen Berlagshandlung in Leipzig erscheint:

Gefangene Bögel.

Ein Hand: und Lehrbuch für Liebhaber und Pfleger einheimischer und fremdländischer Käsigvögel von Al. G. Brehm. In Verbindung mit Baldamus, Bodinus, Bolle, Cabanis, Eronau, Fiedler, Finsch, v. Freyberg, Girtanner, v. Gizicki, Golz, Gräßner, Herfloh, A. v. Homeyer, Köppen, Liebe, Adolf und Karl Müller, Ren, Schlegel, Schmidt, Stölffer und anderen bewährten Bogelwirthen des Insund Auslandes. Gr. Ler. 8. In Lieferungen

Ausgegeben ist bis jest: Erster Teil. Erster Band. Pfleger und Pfleglinge, Sittiche und Kornerfresser. 39%. Druckbogen. Mit 4 Tafeln. Geheftet 3 Ehlr. 20 Mgr. Gebunden 4 Thir. 10 Nat.

Erster Teil. Zweiter Band, erste Lieferung. (Nachtle gallen, Baum; und Rubinnachtigallen, Blaukehichen, Waldrotel, Arbichwange, Blaufanger, Fluevogel, Stein; und Buidefcmager.) 10 Ngr.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Rarl Müller von Salle.

Nº 21. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Galle, G. Schwetscher Berlag.

21. Mai 1873.

Juhalt: Die afrikanische Gesellschaft und die deutsche Congo-Credition, von Otto Ule. Erster Artikel. — Faulnig und Ansteckung, von Karl Muller. Zweiter Artikel. — Botanische Junftrationen zur heiligen Geschichte, ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzens sagen, von Schlenker. Zweiter Artikel.

#### Die afrikanische Gesellschaft und die deutsche Congo-Expedition.

Don Otto Mle.

Erfter Artifel.

Geheimnisse zu entschleiern, mögen sie in ben Tiefen bes menschlichen Herzens ober in ben Tiefen bes Erbenschooßes, in ben Fernen bes Weltraumes ober in ben Fernen ber Geschichte ruhen, hatte von jeher sur ben Menschen etwas Verlockendes, und mit einem gewissen Rechte können wir sogar sagen, die Geschichte dieses Dranges sei die Geschichte ber menschlichen Kultur selbst. Aber zu keiner andern Zeit ist dieser Drang mächtiger gewesen, sind größere Räthsel gelöst, tiesere Geheimnisse entschleiert worden, als in unsver Zeit. Entbeckung reiht sich an Entdeckung, und nach allen Richtungen erweitert sich ber geistige Blick des Menschen. Da kann es uns freilich nicht in Verwunderung sehen, daß die Forschung, die bis in die Welt des Unsichtbarz Kleinen eindrang und vor den fernen Lichtnebeln des

Himmels nicht zurückschreckte, auch auf unserer Erbobers fläche nichts Unbekanntes bulben will, baß sie auch in die Länder eindringen will, welche die Ungunst der Bershältnisse bisher unsern Blicken verschloß. Berwundern könnte uns vielmehr, daß troß dieses rastlosen Forschens noch immer auf den Karten, welche das Bild unser Kenntniß der Erdobersläche widerspiegeln, so viele weiße Stellen geblieben sind. Ganz besonders möchte man staunen, daß gerade der Continent, der dem civilisirten Europa so unmittelbar benachbart, gewissermaßen nur ein losgerissenes Glied der die östliche Halb tugel bedeckenz den Ländermassen ist, der durch zwei natürliche Brücken, über welche seit undenklichen Zeiten Bölkerzüge herüber und hinüber wogten, mit Europa verbunden ist, die auf den heutigen Tag zu einem so großen Theile unster

Renntniß fich entziehen konnte. Seit wenigen Sahrhunberten erft entbedte neue Belttheile find langft fur Dil= lionen Bewohner ber Ulten Belt eine neue Beimat ge= worden. In Umerita hat fich eine Stabte: und Staa: tenbilbung vollzogen, wie fie in ahnlicher Schnelligkeit bie Alte Belt niemals fannte, und in bem fernen, uber= bies burch feine Natur fo wenig anlodenden Auftralien ift in ahnlicher Weise wenigstens ber Ruftenrand mit einer Reihe rafch aufblühender Colonieen befest worben, hat fich fogar bas bereits vom Telegraphenbraht burchzogene un= wirthliche Innere auf weite Streden felbft bem Uderbau und ber Bieheucht geoffnet. Warum blieb Ufrifa allein fo lange ein tief verschleiertes Beheimniß, warum hat fich an diefen Continent die fonft fo raftlofe Forfchung nicht gewaat, ober warum ift fie boch fo erfolglos geblie: ben? Die Untwort gibt uns ber Continent felbft. Wie ein Körper ohne Glieder liegt er ba, ohne Ruftenentwicke: lung, ohne Buchten und Safen, von einem oben Buften = und Steppengurtel umgeben, der bas Borland ber beiben gewaltigen Plateaubildungen Rord : und Gud= afrika's bilbet. Nirgends ftredt er feine Glieber in bie umgebende Bafferwelt aus, nirgends bringt biefe belebend in fein Inneres ein. Seine großen Strome fteben in feinem Berhaltniß ju feiner Maffe; nur 6 größere Stromfosteme munden auf der 3520 Meilen umfaffenden Rufte, und biefe Strome find überdies fo ungleich vertheilt, bag auf ber gangen 600 Meilen langen Rordfufte außer dem Ril fein einziger bedeutender fluß bem Mit= telmeere zueilt. Diese großen Strome sind auch nicht, wie anderwarts, geeignet, pulfirende Lebensadern fur ben Continent, Berkehrswege zwischen ben Ruften und bem Innern gu merben. In ihrem Dberlauf in weiten Rrum= mungen die Sochflächen bes Innern durchfurchend, bah= nen fie fich in ihrem Mittellauf burch die Abfallftufen ber Plateaurander gewaltsam ihren Weg, raufchen über Klippen und Felsblocke hin ober bilben, von quer ihr Bett durchsegenden Gebirgsschwellen gehemmt, Stromfcnellen und Catarakte und schaffen sich schließlich, wenn fie nach furgem Unterlauf burch bas schmale Ruftenland ihre Kluthen mit benen bes Dceans mischen, aus ben gewaltigen Schutt: und Trummermaffen, welche ihre zeitweise von tropischen Regen geschwellten Fluthen mit fich führen, an ihren Munbungen Barren und Schlammbante, welche ben Schiffen bie Einfahrt verfperren. Rein Continent bietet in ber That ber Forschung wie ber Co-Ionisation so ungeheure Schwierigkeiten bar wie Ufrika. Die herrlichen Landschaften seines Innern, die weiten Streden fruchtbaren, fulturfähigen Bodens, die in üp: pigster Begetation prangenden, felbst reichbevolkerten Länder zu beiben Seiten bes Aequators find hier burch vorgelegte Buftengurtel, bort auch ungefunde, Fieberluft athmende Ruftenstriche verschloffen. Trogdem haben, namentlich in den letten Sahrzehnten hunderte von Forschern, Hunderte von kühnen Pionieren der Wissenschaft sich durch Steppen und Wüssen, durch Moraste und Urwälder, durch Fieberländer und feindliche, von religiösem Wahn fanatisitete oder durch entsehliche Sclavenjagden verwilderte Bölker von Nord und Süd, von Ost und West her Wege in das Innere gebahnt. Immer weiter, immer unaushaltsamer dringt ihr Fuß vor, und von den früher für unzugänglich, für unnahdar gehaltenen Gesbieten schließt sich jest eines nach dem andern auf. Ja, es scheint, als ob es unsere Generation vorbehalten sei, selbst in die noch unbekannte äquatoriale Mitte Ufrika's einzudringen.

Un der Entdeckung Ufrika's hat auch die beutsche Nation einen ruhmlichen Untheil genommen, und faum irgend ein Theil biefes riefigen Continents murbe unfrer Renntnig erobert, mit bem fich nicht beutsche Ramen Ein hornemann war es, ber Bahn verfnupften. brach durch ben furchtbaren Buftengurtel ber Sahara, ein Beinrich Barth mar es, ber ben mittleren Sudan von ben Ufern bes Tfabfee's bis jum Benue und jum Mittellauf bes Niger wiffenschaftlich erschloß, und un= vergeflich werben die Arbeiten eines Dverweg, Bogel, v. Beurmann, Rohlfe, Nachtigall auf biesem Gebiete fein. Deutsche Ramen, wie die eines Berne, Ruppell, hartmann, Munzinger, v. heuglin, Steudner, Brehm, Schweinfurth, werden für alle Beiten mit ber Erforschungsgeschichte ber Lanber am rothen Meere und bes obern Mil verknupft fein, und beutsche Namen, wie die eines Roscher, v. b. Deden, Rerften, Brenner, wird man nennen, fo oft man von den großen See'n und ben Schneegebirgen Dftafris Deutsche Forscher maren auch in fa's sprechen wird. Südafrika, am Baalfluß, am Limpopo und Zambese, in den Landern der Namagua und Damara thatig; wir erinnern nur an Mauch, an Mohr und Hübner, an Griesbach, an Fritsch, an die Missionare Sahn und Roth. Deutschen Namen begegnen wir endlich auch überall in ber Erforschungsgeschichte Bestafrita's, ber Dgomai = und Gabunmundungen, bes Camerungebirges und des fublichen Marocco; wir nennen nur Baftian, Baron v. Fritich und die gegenwärtig noch am Camerun thätigen Luder, Buchholz und Reichenow. Jest, wo es gilt ben großen afrikanischen Forschungs= werke durch die Aufschließung der aquatorialen Mitte die Krone aufzuseben, will bie beutsche Nation am wenigsten Eine ungewöhnliche Energie ift in ben wiffens schaftlichen Rreisen erwacht, und außerordentliche Unftren: gungen find gemacht worden, um bem beutschen Ramen einen Untheil an bem Ruhme zu sichern, ber für alle Zeiten mit der bedeutungsvollsten aller Entbedungen in Ufrika verknupft fein wirb.

Die deutschen Entdeckungsunternehmungen krankten bisher an einem bedauerlichen Uebel, dem Mangel an

fefter, einheitlicher Leitung. Die Rrafte ber opfermuthi= gen Forscher murben baburch vielfach gerfplittert. aus eignem Untriebe und aus eignen Mitteln, ober im Dienste einer einzelnen geographischen Gefellichaft und mit Bulfe freiwilliger, oft in weiten Rreifen gefammelter Beitrage traten fie ihre ichwierige und gefahrvolle Diffion an. Ihre Ausruftung ließ oft viel zu munichen übrig, ihre Plane maren burch bie zufälligen Unfichten und 3mede Einzelner bictirt. Bor Allem aber fehlte ihnen die nachhaltige Unterftugung und Theilnahme ber Beis Richts ift ergreifender, als die Rlage, die fo mancher unfren reifenden Forfcher aus ferner Wilbniß mitten aus einem unabläffigen Rampfe mit Muhen und Gefahren über die Ungulänglichkeit der ihnen aus ber Beis math zufließenden Mittel ertonen laffen, die, reicher fließenb, fo manche hinderniffe aus dem Wege raumen und ihreopfer= volle Arbeit erft mahrhaft erfolgreich machen konnten. Nichts ift nieberschlagenber, als bie gerechtfertigte Bitterfeit, mit welcher unfere Forscher sich fo häufig über bas geringe Berftandniß und bie laue Theilnahme befchweren, Die fie nach ihrer Beimtehr im Bolte und felbft in ben gebildeten Rreifen finden. Sie, die ein fast fieberhaft gesteigertes Beimathegefühl draugen in der Wildnig fast allein noch aufrecht erhielt, fühlen jest die erfehnte Beis math sich fremb geworden. Wie anders müßte das fein, wenn eine einheitliche Leitung vorhanden wäre, ein Mittelpunkt für solche Unternehmungen, der einen Rüchalt gewährte zur Beschaffung der zur erfolgreichen Durchsührung des Unternehmens erforderlichen Mittel, der zugleich dafür sorgte, Berständniß für dasselbe zu verbreiten, Theilnahme dafür zu erwecken und rege zu halten, ein geistiges Band zu knüpfen zwischen dem kühnen Forscher und dem Bolke, in dessen Dienste und zu dessen Ehre er seine mühevolle Bahn durchschreitet!

Eine solche einheitliche Leitung, ein solcher nationaler Mittelpunkt ift jest für die bevorstehenden deutschen Forschungsunternehmungen im äquatorialen Ufrika geschaffen worden. Nicht in den deutschen Regierungen freilich konnte dieser Mittelpunkt gesucht werden, so wünschenswerth und unentbehrlich deren sinanzielle Beishülfe erscheinen muß, sondern allein in den wissenschaftslichen Kreisen, in denen zunächst ein Berständniß und ein Interesse für die großen Aufgaben dieser Forschung zu suchen ist. Diese Kreise aber sind keine anderen, als die Geographen und die geographischen Bereine Deutschslands, und diese sind es, die in der am 19. April constituirten "Afrikanischen Gesellschaft" das künstige Drzgan für die deutsche Forschung in Afrika gebildet haben.

#### Fäulniß und Ansteckung.

Don gart Muller.

3meiter Artifel.

Nach den Auseinandersetzungen des vorigen Artikels sind Contagien und Miasmen nur als Hefezellen zu bezerifen, wenn man überhaupt mit diesen Namen etwas Anderes, als nur gasförmige Produkte bezeichnen will. Im Allgemeinen aber nennt man heutzutage diese Hefezellen lieber Pilzsporen. Berständigt man sich indeß auf Grund der im vorigen Artikel gegebenen Darstellung dashin, daß diese vermeintlichen Pilzsporen doch Zellen sind, welche sich dis zu einer gewissen Grenze unter günstigen Bedingungen fortentwickeln, b. h. zu pilzähnlichen Gebilden gestalten können, so einigt man sich dann auch leichter über die Wirkung jener Contagien und Miasmen, wenn auch nicht über ihre Abkunft.

Diese wurde bei ber Boraussekung von Pilzsporen eine parasitische sein, während nach ber Unschauung von Karften, welche auch die meinige ift, jeder zerfallende Drganismus die Reime aus den meisten Gewebezellen lies fern kann. Die Erdoberfläche, so schließt Karften, ist besaet mit Pflanzen= und Thierleichen. Die weniger umsangreichen vertrochnen an der Luft und werden durch den Sauerstoff orpdirt zu Kohlensäure und Ummoniak, ohne daß jene Hesegebilde zur Entwickelung gelangen können. In den größeren ober ausgehäuften Thier= und Pflan=

genleichen aber beginnt fofort mit dem Tode jene Bildung ber Befezellen, wenn nur Sonnenwarme, Feuchtigkeit und Sauerftoff in genugender Beife vorhanden find. Dann entwickelt fich aus ber eiweigartigen Substang ber Bellen eine hefevegetation, burch beren Uffimilations= prozeß sich zusammengesette ftickstoffhaltige, tropfbare ober gasformige Berbindungen erzeugen. Gelangen nun ber= gleichen Befevegetationen auf gefunde Drganismen, fo muffen fie naturlich im Stande fein, burch ihre Beiterentwickelung auf benfelben, d. h. durch ihren neuen Uf= similationsprozeß, ober burch ihre Uffimilationsprodukte den Körper in Berfetung überzuführen. Uuch die Bert? ftatte aller diefer Vorgange haben wir nicht weit zu suchen. Sie liegt ba, wo sich austrodnende Sumpfe, Morafte, Flugufer, Abzugskanale ber Ercremente und Ruchenabfalle befinden, auf überschwemmt gemesenen ober vom finkenden Grundmaffer wieder ber Luft juganglichen, lockeren Erbschichten; gang nach ber Theorie, bie wir von ber neueren Medicin, g. B. burch Pettenkofer, empfangen haben.

Das find bie vornehmften Orte, mo fich Faulniß: Fermente erzeugen, deren Secrete theilweis in Waffer geloft werben, theilweis in die Luft verdunften. Werben

fie nun bon einem lebenben Organismus, refp. von bem Menfchen eingeathmet ober mit bem Baffer getrunten ober auch mit etwaigen Nahrungsmitteln in ben Rorper gebracht, fo muffen fie naturlich in bemfelben ein mehr ober minder frankhaftes Leben erzeugen; und biefer Bes bante ift wohl werth, etwas weitlaufiger behandelt gu werden, ale bas von Rarften gefchehen ift. Der Dicht= eingeweihte muß wenigstens ausbrucklich wiffen, bag alle Dieberungen mit ftehenden Gumpfen fomohl fur ben Menfchen, als auch fur bie Sausthiere ein ganges Beer von Rrantheiten bereiten, die nur nach ber gegebenen Theorie gu erklaren und zu beurtheilen finb. Ralte ober intermittirende Fieber, Sumpffieber, Malaria, Milgs brand u. f. w. gehoren bierber, und biefe Rrankheiten treten bort am heftigsten auf, mo bie Berfetung thieris fcher und pflanglicher Stoffe am energischeften vor fich geht, namlich in ben beigeren ganbern. Sier arten fie in jene bosartigen tropifchen Fieber aus, bie, wie g. B. bas gelbe Fieber, nur aus ber gegebenen Theorie ber Berfetungefrantheiten begriffen werben fonnen. Darum beobachtete man auch in allen Landern ba, wo Fluffe zeitweilig bergleichen Niederungen überschwemmen, in benen das Waffer nur trage flieft ober gar ein ftehendes wird, ahnliche Krankheiten. Ein allbekanntes Beifpiel liefern die pontinischen Sumpfe Staliens, eine Gegend, die einst nichtsbestoweniger eine reich bebaute mar, als noch ber thatige Bolksftamm ber Bolster fie bewohnte. Erft mit bem Berfcwinden bes Menfchen und ber Balber, b. h. mit bem Berfchwinden ber Rultur, welche bas Waffer in Graben ableitet, und der Balber, welche bie Rohlenwafferstoffgase ber Sumpfe fur ihre Begetation verbrauchen, erft feit biefer Beit hat bas Waffer ber Sumpfe feine uneingefdrantte Macht erlangt. Jest ger: fest es in außerordentlicher Menge gange Schaaren von Sumpfpflangen und Sumpfthieren, beren Sefeprodutte fich beim Sinken bes Daffers in die Luft verflüchtigen, namentlich wenn gegen Abend mit bem Untergange ber Sonne bide Rebel aus biefen Sumpfen aufsteigen und fowohl Gafe als Fermentzellen in die Luft führen. Darum wird auch ichon eine einzige Nacht, welche ein Bandrer in biefen Sumpfen jugubringen hatte, gefährlich fur feine Gefundheit, mahrend ber helle Tag gefahrlos bleibt. Die Befeprodukte fenken fich eben nicht in die Tiefe bes Bobens, fonbern haften, leichter als Baffer, an beffen Dberflache, mindeftens uber dem Boden. Das wird einfach baburch bewiesen, daß man g. B. in ben Riebe= rungen ber Donaufürstenthumer fein Erinkwaffer mittelft eines Rohres, bas man tief in ben maffergetrantten Bo= ben ftogt, hervorholt und es ohne jeglichen Schaden fur feine Gefundheit trinft, mahrend bas uber bem Boben ftebenbe Baffer nach allgemeiner Erfahrung zu Rrant= heiten obiger Urt Beranlaffung gibt. Dag wir es aber ficher mit Berfegungeprodukten ju thun haben, geht aus bem Umftande hervor, daß bie Malariafrantheiten felbft in bem warmeren Rlima bes fublichen Staliens vorzuge: weise an bie beißeften Monate bes Jahres, an ben Juni, Juli, August und Geptember gebunden find, alfo an Monate, welche feinen Regen haben. Sowie aber bie Regenzeit auftritt, verschwindet die Malaria, nachbem fie im Beginne biefer Epoche ibre lette Rraft angeftrengt hatte. Borgugewelfe tritt fie in Stalien in ben Riebe: rungen ber Rufte auf, wo Salg: und Sugmaffer leicht Die Urfache liegt nahe, weil auf biefe sich mischen. Beife eine Menge von Organismen ju Grunde geben, welche nur in bem einen ober in dem andern Baffer leben, folglich in bem entgegengefesten rafch fterben, fo bağ nun bas brafifch gewordene Baffer eine mahre Beren: fuche von Gabrunge : und Faulnigprodukten ift. Eroden: legungen folder Orte bringen auch die Malaria fofort jum Musfterben. Wo man es aber unterließ, und ber Menfc bennoch wohnen blieb, ba ftellt fich junachft bas falte Fieber ein, welches mit ber Beit in tophofe Rieber ausartet, mahrend Leber und Milg erfranken. Die weniger Ungegriffenen, die ihr Leben an folche Peftorte Enupft, zeigen boch an ihren bleichen, gelben Be= sichtern, an ihren eingefallenen Wangen und Bugen, an ihren matten Mugen, ihrem gefchwollenen Unterleibe und an bem Schleppenden Gange, wie ihr Drganismus lang: fam in biefer Utmofphare bahinfiecht.

Alle biefe Thatfachen waren fcon lange mehr ober weniger bekannt. Es fehlte auch feineswegs an Solchen, welche die Malariakrankheiten auf bas Dafein ftehender Gemaffer und bie in ihnen ftattfindende Bermefung icho= ben. Allein man wurde immer wieder zweifelhaft, weil man bas Miasma weber ju faffen noch ju riechen ver: mochte. Faulnigprobutte fonnte man fich eben nicht geruchlos vorstellen. Erft Rarften beutet barauf hin, bag es auch geruchlofe Produkte diefer Urt, b. h. geruchlofe, von ben Befevegetationen ausgehauchte Gafe, ebenfo geben fonne, wie wir neben angenehm und übel duftenben Pflangen, beren Utmofphare ber Befundheit bes Men: fchen nachtheilig ift, auch völlig geruchlose von schäblicher Natur fennen , &. B. Arten von Antiaris, Rhus, Hippomane u. U. Wie biefe Faulniggafe bas Blut bes Uthmenden vergiften, ebenfo hauchen wiederum Menfchen und Thiere außer Rohlenfaure auch organische Berbin= bungen aus, wie wir burch Bohler lernten. Diefe gasförmigen Produtte tonnen nun in ahnlicher Urt auf ben gefunden Organismus wirken, befonders wenn fie von franken Individuen abstammen, und wenn ihnen eine Disposition bes gesunden Organismus entgegen fommt. Schon bas tägliche fünfstundige Ginathmen ber Luft eines Schulzimmers, welches nicht einmal überfüllt, und welches überdies nur von gefunden, reinlichen Rin: bern befucht mar, fann bei schwächlichen Conftitutionen bereits gaftrifche Befdmerben herbel fuhren; wie viel

mehr nicht bie Luft, welche burch Unbaufung fchmache licher, franker Menfchen in Fabriten, Gefangniffen, Lagarethen u. f. w. verdorben murbe! Daher fommt es, bag man unter ähnlichen Berhaltniffen eranthematischen Enphus, Sofpitalbrand, Puerperalfieber, viele Gaftricis men u. f. w. beobachtet, beren Urfache man entweder auf eine Kortpflangung von Fermentzellen ober auf beren gas: formige Produtte gu fchieben hat. Bewiefen ift freilich Beibes noch nicht; boch erlauben uns fchlagenbe Thatfachen biefen legten Schluß. Go nehmen eiternbe Bunben bei fonft gang gefunden Bermundeten, fophilitifche Befchwure u. f. w. einen hochft gefabrlichen Charafter an, fobalb bergleichen Rranke in folecht gelufteten Bimmern angehäuft werden. Söchst schlagend auch ift bie alte Erfahrung, baß eiternde Bunden auf Bochnerinnen felbft in weiterer Entfernung wirken, indem fie Rindbett; fieber veranlaffen. In ber Berliner Klinik 3. B. brach biefes ftete aus, wenn in ben unter ben Galen ber Bochnes rinnen befindlichen Raumen Bermundete aufgenommen Gerade biefe Thatfache lagt auf gasformige murben. organische Aushauchungsstoffe Schliegen, welche von ben Fermentzellen ausgeben.

Unfehlbar gibt es nun eine hochft bedeutende Ungahl biefer Mushauchungestoffe und Befebilbungen, weil lettere fich aus ben Bellen ber verschiedensten Gewebe bilben und biefe Bellen felbft, nach Wefen und Uffimilations, thatigfeit, hochft verfchieden fein muffen. Dazu tommt noch, daß bergleichen Bellen hochft mahrscheinlich wiederum in verschiedene Rahrfluffigkeiten übertragbar find und fich hier weiter entwickeln. Bielleicht, wie ich hinzusegen will, ift bas die Urfache ber fonft fonderbaren Erfcheinung, daß jede Epidemie ihren eigenen Charafter hat. Doch bleiben nicht fammtliche Formen beftanbig, andere ertragen eine Berfchies denartigeeit ber demifden Natur ihrer Rahrfluffigfeit leich: ter. So ift 3. B. die Effighefe viel conftanter als bie Milchhefe, diese beständiger als die Bierhefe; mahrend lettere in Mildzuderlösung fehr bald bie Eigenschaften ber Mildhefe annimmt, geht biefe erft nach langerer Rultur in oft erneuter Rohrzuckerlöfung in Bierhefe über. Wie umbilbungefähig biefe Formen find, geht baraus hervor, baß fie fcon burch eine geringe Temperaturverschiedenheit andere Formen annehmen; ein Beweis zugleich, wie innig die Form der Organismen mit Stoff und Kraft zusam= menhangt. Uebertragt man g. B. bas berüchtigte So: ftien : oder Speifenblut, bie rothe oder blaue Milch, ben blauen ober grunen Eiter, welche alle zusammen nichts 118 monaden =, bacterien = oder vibrionenartige Befevege= cationen find, auf einen ahnlichen Nahrboben, fo brin: gen fie auf bemfelben mit ihren eigenen Formen auch hre eigenen Farben hervor. Dagegen andern fie ihr Befen auf einem verfchiebenen, ja felbft ichon auf bemfelben Rahrboden, nachdem beffen eimeifartige Rahrftoffe von hnen affimilirt find; bann erzeugen fie mit neuen Formen nun farblose Secrete. Aus dem Ganzen sollte man aber schließen durfen, daß man nun auch im Stande sein musse, nach der Form das Wesen dieser Heseorganismen zu beurtheilen, was, wenn es möglich wäre, auch sogleich Schlüsse auf die Natur einer Insectionskrankheit erlauben wurde. Allerdings ist diese Forberung zu erfüllen, allein nur unter der schwierigen mikroskopischen Beobachtung aller Momente der Entwickelungsgeschichte dieser Hesezellen; sie selbst erschweren aber diese Unterzuchungen durch ihre ebenso große Einsachheit und ihre außerordentliche Winzigkeit, als durch die hierdurch mitzbedingte große Uehnlichkeit, welche überdies durch zahlzreiche Formenübergänge noch höher gesteigert wird.

Mlle biefe bisher nur im Allgemeinen betrachteten und gefchilberten Befeforperchen muffen nun ale bie eigentlichen Erager und Bermittler einer großen Bahl von Infectionefrantheiten, alfo ale bie vielgefuchten Contagien und Miasmen angefeben werben; um fo mehr, ba fie bei ihrer Rleinheit leicht burch bie Luft verbreitet merben konnen. Erfahrungegemäß find barum auch biejeni: gen Berhaltniffe, welche, wie Rarften fagt, fur die Entstehung und Bermehrung ber Fermentgebilbe als befondere gunftig erkannt wurden, jugleich bie Urfachen von Infectionsfrantheiten. Mit Ginem Borte: alle Localitaten werden hierher zu rechnen fein, welche ber Faulnif und Bermefung Borfcub leiften, mogen fie nun außerhalb oder innerhalb der menschlichen Wohnungen liegen. Ueberall, mo organische Materie in Berfegung begriffen ift, liegt ein heerd von Infectionskrankheiten; um fo mehr, je energischer und maffenhafter bier bie Berfegung vor fich geht. Ich erwähne dies nochmals ausbrucklich, weil ich noch einmal auf bas fogenannte Grundwaffer gurudtommen wollte, bas, wie man weiß, in ber Petten to fer' ichen Theorie ber Infectionsfrant: heiten eine fo große Rolle fpielt. Es gibt nämlich eine große Menge von Perfonen, welche diefes Grundwaffer fo ober fo auffaffen, ober welche gar nicht wiffen, wie fie es auffaffen follen. Ginige glauben, bag, mo Grundmaffer, b. h. ein Baffer, das ben Boden burdidringt, fei, auch ftete ein Beerd von Infectionefrankheiten vorliegen muffe; Undere leugnen bas, und boch tonnen Beibe Recht haben. Wenn bas Waffer des Grund und Bobens ein Beerd von Infectionefrantheiten fein foll, fo fann bas nur unter ber Borausfegung gefchehen, bag eben orga: nische Materie hinreichend im Boben aufgespeichert ift, bie, wenn bie gehorige Warme bagu fommt, in Ber= fegung übergeben muß. Ebenfo muß babei vorausgefest werben, bag bie Fäulnifprodukte nicht wieder durch gu große Baffermaffen abforbirt und fortgefchwemmt mer= ben, daß zwischen beiden also ein gemiffes Berhaltnig obmalte, nach welchem bem Boben nach bem Ginten bes Baffers jene Produkte verbleiben und nun erft recht in Berfetung übergeben. Das wird naturlich an bewohnten

Orten, unter und neben ben menschlichen Wohnungen, ganz besonders aber in gelockettem Boden ber Fall sein; ein felsiger Untergrund kann eben keine besondere Lagersstätte für organische Materie sein, wenn nicht gleichzeitig eine Schicht Dammerbe ober ähnlicher lockerer Erde vorshanden ist. In einer solchen Umgebung wird die Atmossphäre so verdorben sein, daß nicht nur aus ihr selber Infectionskrankheiten aller Art genuin hervorgehen können, sondern auch von außen hereinbrechende Epidemieen hier einen günstigen Boden sinden. So allein ist ratioznell auszusaffen, was auch den Karften'schen Unschauunz gen zu Grunde liegt. Für einen scharfen Denker ist das

Gefagte freilich vollkommen felbstverständlich; boch gibt es erfahrungsmäßig eine Menge Naturen, benen oft ein einziges Wort, wie Grundwasser, ben größten Kopfschmerz bereitet, indem sie sich darunter Alles oder Nichts, jestenfalls oft so vielerlei denken, daß schließlich bas Eine das Andere wieder aufheben müßte.

Dennoch bedarf, wie Rarften fehr richtig bemerkt, biefe ganze Lehre von ber parasitischen Natur der Insfectionskrankheiten, so zutreffend sie auch für viele bieser Krankheiten ist, einer besonderen Reinigung in Bezug auf die Auffassung der unmittelbaren Wirkung der orzganisirten Contagien. Hierüber im nächsten Artikel.

#### Botanische Illustrationen zur Beiligen Geschichte

ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzensagen.

Von Schienker. Zweiter Artitel.

Fragen nir nun weiter: von welchem Baum waren die Blätter, aus benen Abam und Eva nach dem Sunzbenfall sich Schürzen flochten? Das Wort des Grundtertes 1 Mos. 3, 7 bezeichnet überall den gewöhnlichen Feigenbaum, und es liegt auch kein zwingender Grund vor, an die bekannte Bananenart Musa paradisiaca zu denken, deren Blätter allerdings bequemes Material abgegeben hätten. Dieser Baum, dessen Früchte man Paradieskeigen nennt, soll nach dem muhammedanisschen Glauben auch der Baum gewesen sein, von dem Eva genascht. Milton in seinem verlornen Paradies benkt offenbar an den Banianenseigenbaum (Ficus indica), wenn er sagt:

- - Es mandelten die Beiben Bum tiefften Balb und mabiten bort fich aus Den Reigenbaum, nicht jene Baumesart, Die durch die Frucht berühmt, vielmehr ben Stamm, Der bis zum heut'gen Tage wohl bekannt Den Indern Defans oder Malabar's Beithin und lang die breiten Zweige ftredt, So daß fie auf den Boden hingebogen Dort Burger ichlagen, Tochterftamm' erichaffend, Die um den mütterlichen Baum fich reih'n, Und wie gewölbte Pfeiler Schatten bietend, Bar manchen Bang voll Echo fich erschaffen: Dort birgt fich Indiens hirt, die hipe meidend, Und ichaut, um feine Beerde zu bewachen, Durch Löcher, die im bidften Laub er fchnitt. Bon diefem Baume borgten fie bie Blätter, Breit wie die Tartichen einft ber Amazonen, Und nähten fie zusammen fo geschickt, Wie's ihnen möglich, ihren Leib zu gurten.

Auf fprachlichem Migverständniß nur beruht die Benennung,, Evablätter" für die Blätter des Epheu. Evablätter steht für Ivenblätter, Iven aber kommt wohl
von "ewig" ober von Epheu, das ursprünglich,, Ewig-

heu" (= ewig) grün lautete. Woher aber nahmen unfere ersten Eltern zu ihrer ersten Schneiberarbeit Nadel und Faben? Die Werkzeuge mögen so primitiver Natur gewesen sein wie die Schürzen selbst. Bast war der Faben, die Nadel aber war das pfriemenförmige Blatt von Yucca aloöfolia; daher der Name Adamsnadel für diese Pflanze.

Bei ber Berftogung aus bem Paradies bittet fich Epa vom Cherub ein Undenken aus bem Garten aus; er gibt ibr einen Rofenftod mit. Die Rofe aber hatte, wie Bafilius (+ 379) in feinen Somilien jum Sechstagewerk meint, in Folge bes Gunbenfalles Dornen bekommen. Nach der Berftogung mußte Abam im Schweiße feines Ungefichts ben Uder bauen; barum ist 'die Aehre Abam's Symbol. Es moge hieran bie fcone Erzählung eines Kinbermarchens fich reihen: Bor Beiten, als Gott noch felbft auf Erben manbelte, mar bie Fruchtbarkeit bes Bobens viel größer; die Uehren trugen 400-500 fältig und waren fo lang wie ber Salm. Die Menfchen aber achteten in ihrem Leichtfinn des Ueberfluffes fo wenig, bag eine Frau ihr Rind mit einer Sand voll Aehren reinigte. Darüber warb ber Berr zornig und fprach: der Kornhalm foll furder feine Uehre mehr tragen. Doch auf die Bitten der Umftehenden ließ ber Berr ein Restchen der Aehre oben am halm fteben. Bit haben hier ein deutsches Seitenftud ju ber biblifchen Borftellung vom parabiefischen und nachparadiefischen Buftand ber Erbe. Dem vaterlich freundlichen Berkehr Gottes mit Abam und Eva entspricht hier bas gutige Ummandern der Gottheit, Buotan's ober Donar's, unter ben Menfchen. Much im beutschen Marchen zieht ber Menfchen Gunbe bie Berringerung bes Naturfegens ihnen als Strafe ber ergurnten Gottheit zu.

Wie sich der Sundenfall in der Pflanzenwelt versewigt hat, so hat nicht minder das erstvergoffene Bruderblut seine untilgbaren Spuren zuruckgelaffen. Nach judischer Sage flammt das Roth der Rose vom ersten Blut, das auf Erden vergossen worden.

Un Roah erinnert uns ber Beinftod. Allgemein bekannt ift bas Lied: "Als Roah aus bem Raften mar 2c." Um Fuße bes Urarat mare nach ber biblifchen Erzählung bie Beimat bes Weinbau's ju fuchen, und noch heute zeigen armenische Monche bie Beinberge, bie Bater Roah angelegt. Die Trauben werden übrigens ba= felbft nicht reif megen ju großer Bodenhohe und liefern feinen genießbaren Bein; die Monche bort behaupten, es tomme bas von ber Gunbhaftigkeit ber jegigen Menfch= heit. Diefen Monden nach mußte es alfo g. B. in ber Champagne u. f. m. gang befonders fromme Menfchen geben. Uebrigens hat fich bie Frommigkeit wenigstens mit ber Pflege bes Beinftoche absonderlich abgegeben. So waren die frommen Apostel der Deutschen auch Mif= fionare ber Beinfultur. Benediftiner-Monche bepflangten ben Johannieberg, der h. Benno brachte im 3. 1073 bie Reben nach Meißen, ber Bischof Dtto von Bamberg 1128 nach Pommern. Die Berbreitung bes Chriften= thums und ber Weinkultur hielten gleichen Schritt mit einander. Noch lange behauptete ber Rtofterwein (Vinum theologicum) den erften Rang, weil die Rlöfter mehr auf die Gute als auf die Menge bes Weines faben. Es ift eine munderbare Erscheinung, bag ber Bein, bas ebelfte Naturprodukt, einem fo unscheinbaren, unan: febnlichen Pflanzengebilbe entstammt, wie bas in der ju= bifchen Fabel fo angiehend bargeftellt ift. Alle Baume ruhmten ihre Gigenschaften, nur ber Weinftod fcmieg und fentte feine Ranken befcheiben ju Boben. Da trat ber Mensch zu ihm, band diefelben empor, und dankbar brachte er nun die herrlichften Fruchte. In ber Jothams= fabel (Richter Rap. 9) tritt bagegen ber Beinftod im Bollbemußtfein feines hohen Abels auf. Ueber bie aus, zeichnende Stellung, die die h. Schrift bem edeln Ge= wachs bes Beinftocks anweift, moge ein Bort B. Men = gel's ("bie Raturkunde im driftlichen Geift aufgefaßt") angeführt werden. "Wenn die alten Beiben ben Bein bergotterten, fo faßten fie darin junachft nur bie Gewalt auf, die ber Wein uber bes Menfchen Geift ubt, also etwas Damonisches. Undere faßt ihn ber Chrift auf. Schon im Alten Testament ift jenes Damonifche im Bein in ber Gefchichte Noah's verworfen und als nothwendig Sunde gebarend bezeichnet, aber im Reuen Testament wird bas herrlichste Gewachs ber Schöpfung dem Migbrauch ausdrücklich entzogen, erscheint der Bein als reinfte Gottesgabe und Erzeugniß ber jungfraulichen fundlosen Ratur in feiner tiefften, ursprunglichften Bebeutung und wird im Sakrament bes Altars gewurdigt, daß sich das allerheiligste Blut felbst in ihn verwandle (?)."

In der christlichen Kunft gilt die Traube Josua's und Caled's als Sinnbild von Christi Leiden, sofern Christi, Blut im Wein des h. Abendmahls den Menschen zum Genusse sich vermittelt. Schließlich sei über Noah's Gewächs noch angefügt, wie der h. Urban zur Ehre seines Patronats über dasselbe gekommen. St. Urban, Bischof von Langres, versteckte sich nämlich bei einer Christenversolgung in einem Weinberg, und aus Dankbarkeit für den ihm gewährten Schutz schützt er nun die Trauben vor Hagel und den Wein vor dem Kahnigwerden.

Der im Drient an Bachufern unsere Weiden vertretende, der Verbena verwandte Keusch baum (Vitex agnus castus L.) trägt mit Anspielung auf die lange Kinderlosigkeit der She Abraham's mit Sara den Namen Abrahamsstrauch. In Palästina zeigt man dem Wandrer eine uralte Terebinthe als den Baum, unter dessen Schatten Abraham in Mamre's Hain die Männer einst bewirthet (1 Mos. 18), die Isaat's Geburt ihm anskündigten.

Unter Sodomsäpfeln verstand man die Fruchte einer am todten Meer machfenden Pflange, die auswen: big ichon roth feien, inwendig aber voll Ufche, gur Er= innerung an Sodoms Sunde und Untergang. Es foll die fragliche Pflanze bas in Palaftina machfende Solanum sanctum L. fein, beffen Frucht nach Ritter, von einer Blattmefpe angestochen, ohne auswendig die Saut zu andern, inwendig zu Staub wird. Leunis in fei= ner Synopsis bagegen erklart: Weber von Solanum sanctum L. noch von Solanum sodomaeum L., welches lettere übrigens am Cap beimisch ift, ftammen bie Gobomsapfel, bie, wenn fie burch ben bunnen, aus bem Todten Meer aufsteigenden Meerrauch, auch gufammenge: trodnet, außerlich noch Form, Farbe und Schale beibe= halten haben, innerlich wie verkohlt find, fondern von Asclepias procera L., beren große Balgkapfeln Drangen ähneln, beim Druden aber mit einem Puff gerplaten und nur bie Trummer einer fcmachen Schale und einige Fafern in ber Sand gurudlaffen.

Polemonium coeruleum, bas blaue Sperrfraut, häufig in Gärten zu sehen, ba und dort Zierde unstrer Gebirgswälder, heißt wegen der leiterförmig gestellten Fiederblätter das Leiterblatt oder die Jakobsteiter. So könnte man freilich manche Pflanze nennen, die ähnliche Blätter hat; das Bolk mag aber aus dem Grunde gerade bei dieser Pflanze an die Himmelsleiter 1 Mos. 28, 12 gedacht haben, weil bei ihr wie auf grünen Leitern vom Boden es aufwärts geht zum lichten Himmelblau der Blüthen.

Us ben feurigen Busch, aus welchem Gott am Sinai mit Mose gerebet, bezeichnet man bald eine Beißebornart, Crataegus pyracantha L., einen subeuropäischen, immergrunen Strauch mit feuerrothen, auch im Binter hängenbleibenden Früchten, den sogenannten Feuere

born ober Feuerbusch, balb die gemeine Stechpalme (llex aquisolium L.), balb eine Brombeerart (Rubus sanctus). Der feurige Busch galt in ber dristlichen Kunst anfangs als Symbol Christi, in welchem die göttsliche Natur mit ber menschlichen sich vereinigte, ohne diese zu tilgen, später als Sinnbild ber unversehrten Jungfräulichkeit der Maria.

Aus bem feurigen Busch heraus offenbart Gott seinen Namen Jehova. Diesen Namen liest man auf ben Blumenblättchen von Saxisraga umbrosa und Saxisraga punctata, zwei aus ben Pyrenäen in unsere Gärten gekommenen Steinbrecharten; die blutrothen Punkte auf benselben fließen nämlich zu einer Art hebräisscher Buchstaben zusammen, in denen man die Lautzeischen von Jehova erkennen will; daher der Name Jeshovablümchen.

Eine eigene Sage findet fich bei ben Rabbinen über Mofis Brautwerbung. Ule Mofes zu Sethro's Tochter an ben Brunnen fam und ihr die Seirath an: trug, ergablte fie ibm: "Mein Bater verfucht jeben Freier an einem Baum in feinem Garten. Sobald ber Freier unter ben Baum fommt, verschlingt berfelbe ihn auf ber Stelle." Der Baum ift ber Stab, ben Gott am Ubend bes Sabbathe nach vollenbeter Schöpfung erfcuf und Abam in Bermahrung gab. Sethro ftahl ihn bem Pharao und ftecte ihn eines Tages in die Erde. Als er wieder in ben Garten fam, hatte ber burre Stab Blat: ter, Bluthen und reife Manbeln getrieben. Go weit ift bie Sage mitgetheilt in Bolf's Beitragen gur beut= fchen Mythologie. Das Uebrige mochte fich bahin er= rathen laffen: fur Mofes manbelte fich ber gefährliche Baum wieder in ben Stab, feinen nachherigen Bun: berftab.

Was das Manna eigentlich gewesen, von welchem Gewächs es herstammt, darüber hat man sich schon viel den Kopf zerbrochen. Wie man auch über die Sache denken mag, eine natürliche Grundlage des Wunders wird man nicht leicht in Abrede stellen können. Aber worin bestand sie?

Decandolle meinte, das Manna der Juden könne ein esbarer Nostoc gewesen sein, eine Utge, die aus einem kleinen Bläschen entsteht, bessen Membran unsaushörlich ausschwillt, während in der wachsenden Beshausung immer neue Kügelchen sich erzeugen. Undere haben an die sogenannte Mannastechte gedacht, Lecanora (Sphaerothallia, Parmelia) esculenta. Diese mit schüsselförmigen Früchten versehene Flechte bildet unregelz mäßig kugelige Stücke, die in den Wüsten Nordasrika's, Urabiens, Spriens, Persiens und in der Kirgisensteppe lose auf dem Boden liegen, daher vom Wind sortgetriez ben, ost massenhaft angehäuft, wohl sogar vom Sturm

in bie Luft emporgeriffen werben, in welchem Kall biefes Manna bann ale ,, Mannaregen" herabfallen fann. Bieber andere leiten bas Manna ber Bibel von Tamarix gallica var. mannifera, ber Mannatamariste ober bem Tarfabaum ber, ber im fteinigen Urabien und befonders am Sinai gange Balber bilbet. Diefer Baum fcwist, befonders durch ben Stich der Manng:Schilb: laus (Coccus manniparus) bagu veranlagt, aus feinen 3meigen einen Saft aus, ben bie Araber noch jest Man nennen und auf Brod gestrichen wie Sonig effen. Nur vor Sonnenaufgang gefammelt, ift ber Saft von ber Ruble ber Nacht noch in festem Buftand, wird in leberne Schläuche von ben Beduinen gefammelt und muß bann fofort an fuhlen Plagen aufgehoben werden. Bon dies fem theuren Manna werben im Juni und Juli faum 500 Pfund zusammengebracht, bie ausschließlich von ben Bebuinen als ihr liebster Lederbiffen gegeffen werden. Das gewöhnliche, auch ben Monchen bes Berges Sinat gur Speife dienende Manna ift eine butterahnliche, fchmie: rige Maffe, die man in fleinen blechernen Gefagen auf: bewahrt. Roch eine vierte Pflange tommt bei ber Manna: frage in Betracht. Es ift ein zu ben Schmetterlings: bluthlern gahlender, borniger, niedriger Strauch in Sprien, Perfien und Megypten, Alhagi Maurorum. gange Pflange Schwigt in ber Sonnenhiße einen honige artigen Saft aus, ber fich mahrend ber Racht gu roth: lichen Körnern verdichtet, die vor Sonnenaufgang gefam: melt und als Nahrungsmittel im Drient gebraucht mer: Es ist das melen aëre bes Plinius, das nicht bloß ichon fur bas Manna ber Juden, fondern auch fur ben wilden Sonig bes Täufers gehalten wurde. Saben wir Deutsche auch vorbenannte Pflangen nicht, liefert auf unfrem Boben die fubliche Mannaefche (Fraxinus ornus L.) auch nur wenig und fo fchlechtes Manna, baf fich das Einsammeln nicht lohnt, fo find boch unfere garche (junge Triebe), unfer Sellerie, ja fogar manche un= ferer Schwamme gewurdigt, ben gleichen Stoff, ben Mannaguder, zu beherbergen, und ein in stehendem Waffer häufiges Gras, Glyceria fluitans, hat megen feiner Eleinen, fugen, wohlschmedenden Samen, bie in manchen Gegenden als Nahrungsmittel gefammelt merben, ben Namen Mannahirfe, Mannagras, Manna: gruge, Simmelsthau erhalten. Diefes Gras hat im Da= men und Gebrauch einen Konkurrenten an der Blut: hirfe (Panicum sanguinale D.). Selbst unfer gewöhnlicher rother Riee (Trifolium pratense) hat wegen feis ner honighaltenden Bluthen die Ehre, nicht blog Ruh: futter zu fein, fondern auch als ", Serrgottebrot". "Simmelsbrot", "Frauenbrot" ju figuriren. "himmelsbrot" heißt aus bem gleichen Grunde auch Geum rivale, die Bachnelkenwurg.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

Berausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

N 22. [3weiundzwanzigster Jabrgang.] Galle, G. Schwetscher Berlag.

28. Mai 1873.

Juhalt: Die afrifanische Gesellschaft und die beutsche Congo-Croedition, von Otto Ule. Zweiter Artikel. — Besuch der Diamantenfelber Sudafrika's, von G. haverland. Erster Artikel. — Fäulniß und Ansteckung, von Karl Muller. Dritter Artikel. — Literarische Anzeige.

### Die afrikanische Gesellschaft und die deutsche Congo-Expedition.

Don Otto Ule.

Bweiter Artifel.

Die afrikanische Gesellschaft, welche sich durch bie Bereinigung sammtlicher geographischen Gesellschaften Deutschlands gebildet und am 19. April in Berlin constituirt hat, und welche jest die Leitung aller auf die Erschließung des äquatorialen Innern Ufrika's gerichteten Unternehmungen übernehmen wird, bürgt zunächst durch die bedeutenden Autoritäten auf dem Gebiete der geographischen Forschung, die in ihrer Mitte vertreten sind, für die wissenschaftliche Seite dieser Unternehmungen. Nasmen von solchem Klange, wie sie der leitende Vorstand und Ausschuß dieser Gesellschaft in sich schließen, haben wenige Nationen aufzuweisen. Wir nennen nur einen Bastian, Petermann, Neumener, Peschel, Schweinfurth, Rohlfs, Hartmann, Kiepert, Marthe, Koner, Fritsch, Baron von Fritsch,

Jolly, Rümker, Bruhns. Aber biese wissenschaft: dich so unvergleichliche Leitung wird boch nur Erfolge sichern können, wenn durch die zur praktischen Durch: sührung der Unternehmungen erforderlichen Mittel vorshanden sind. Die aus der Mitte der geographischen Gesellschaften selbst durch jährliche Beiträge ausgedrachten Mittel werden jedenfalls nicht ausreichen. Die ganze Nation wird helfen mussen, einerseits durch zahlreichen Beitritt zur afrikanischen Gesellschaft selbst und durch Zussicherung regelmäßiger Jahresbeiträge, dietzur Sicherung einer kesten Grundlage für die Forschungsunternehmungen unentbehrlich sind, andrerseits durch einmalige reiche Beissteuern für die einzelnen zur Ausführung kommenden Expeditionen, zunächst für die in Kurzem in Thätigkeit tretende Congo-Expedition. Endlich wird aber auch die

Beihulfe unfrer beutschen Regierungen, insbesondere unsferer Reichsregierung in Unspruch genommen werden muffen. Einen andern Beistand, als einen finanziellen, werden freilich auch die Regierungen nicht leisten können, ba die Länder Innerafrika's, in welchen sich alle unsere Expeditionen zu bewegen haben werden, über die Grenzen internationaler Beziehungen und diplomatischer Einflusse hinaus liegen.

Manche unfrer beften Unternehmungen find bereits burch ben Mangel nachhaltig fließender Geldmittel in ihren Erfolgen geschwächt worden ober haben oft in den gunftigften Augenbliden, wo fich lange verfperrte Bege öffneten ober burch langjährige Muben erkampfte Erfah: rungen verwerthet werden fonnten, abgebrochen werden muffen. Manche unfrer muthvollen Reifenden find burch Gelbmangel felbst in die gefahrvollste Lage gerathen. Bu fpat erft, wenn die Nachrichten Jahre hindurch ausgeblieben, wenn die Befürchtungen über bas Schickfal eines in Ufrika verschollenen Reisenden ben hochsten Grad erreicht, die allgemeinste Aufregung hervorgerufen haben, pflegt die öffentliche Stimme ftark genug zu fein, um Private wie Regierungen zu thatiger Beihulfe zu veran= Uber die Ratastrophe ist in der Regel dann be= reits eingetreten ober kann boch nicht mehr abgewendet werden, ba es unmöglich geworden ift, die feit lange abgebrochenen Berbindungen mit dem Reisenden wieder anzuknupfen. Steben bagegen ben in Europa leitenben Geographen ichon bei Beginn des Unternehmens die ent= sprechenden Mittel zu Bebote, fo konnen, wie wir feben werden, die Einrichtungen von vornherein fo getroffen werden, daß man ben Faden nicht abreißen läßt. Bon Gefahren werden die afrikanischen Reisen allerdings ftets umgeben fein, aber Befahren werden bier ebenfo menia gurudichrecken, wie bei andern ber Menfchheit gestellten Aufgaben, wenn das Leben des Einzelnen für ein hobes Biel gewagt wird. Auch eine noch fo umfichtig geführte, noch fo gut ausgeruftete Expedition fann in Ufrifa gu Grunde geben; aber bie Gefahr ift ftets eine geringere, wenn die leitenden Fachmanner von Unfang an die nothigen Mittel zum wirksamen Eingreifen in ben Banden haben, als wenn ihnen diefe erft gewährt werden, nach= bem der geeignete Zeitpunkt langft vorübergegangen. Für folde Unternehmungen, beren Schwierigkeiten fich im Voraus weder überfehen noch berechnen laffen, fann feine Regierung eine Berantwortung übernehmen; aber Regie: rung wie Nation werden baburch am besten jede Berant= wortung von sich fern halten, daß fie folden ber nationalen Ehre zu Gute kommenden, die Mehrung menfch: lichen Biffens, die Lofung fulturgeschichtlicher Probleme anstrebenden und barum der allgemeinsten Theilnahme wurbigen Unternehmungen von Anfang an bestimmte Sum= men zuwenden und baburch bie Leiter in den Stand feben, nach ben gewährten Mitteln auch fogleich die Grenzen des Unternehmens abzumessen. Für die Zwecke der bevorsstehenden Congo: Expedition ist darum auch bereits der Bersuch gemacht worden, die deutsche Reichstegierung zur Gewährung einer festen jährlichen Subsidiar: Summe zu gewinnen. Es ist zu hoffen, daß dieser Bersuch nicht erstolgloß sein werde; zunächst aber wird doch die Nation selbst mit ihren vereinzelten kleineren und größeren Beizträgen für die Sicherstellung einzutreten haben.

Wie empfindlich hemmend und fogar gefahrvoll es für einen Reisenden werden fann, wenn es daheim an einer einheitlichen Leitung feiner Ungelegenheiten und an einer unablässigen Vorsorge und Unterstützung fehlt, das hat neuerdings das Beifpiel Dr. Nachtigal's bewiefen. Er hatte es im 3.1869 unternommen, die Gefchenke bes Konigs von Preugen dem Gultan von Bornu ju uberbringen, und an feine Reife bann weitere Unternehmun= gen zur Erforschung ber Lanber im Guben und Often bes Tsabsee geknupft. Seine Erpedition mar ohne Mitwirkung und Befragung einer geographischen Gefellschaft organisirt. Geldmittel waren wohl vorhanden, aber an mögliche Zwischenfälle der verschiedensten Urt war nicht gedacht. Ullmälig blieben bie Nachrichten von dem Reifenden aus, und Gerüchte verbreiteten fich, die eine bedenkliche Farbung annahmen. Die geographischen Gefell= schaften zogerten keinen Augenblick, die Sache bes Reifenden zu der ihrigen zu machen. Aber zu wirkfamen Magregeln, wie fie durch bie Sachlage bedingt maren, reichten ihre Mittel nicht aus, und als die deutsche Reichs= regierung in Folge wiederholten Drangens Schritte thun wollte, mar ber richtige Zeitpunft bereits verpaßt. Sat: ten die geographischen Gesellschaften nur einige taufend Thaler zur Verfügung gehabt, so mare schon vor 2 Jah: ren bie Angelegenheit Nachtigal's leicht in Ordnung gebracht und uns alle fpatere Beforgniß erfpart worden. Die endlich eingetroffenen Briefe Nachtigal's haben nun zwar die schlimmsten Befürchtungen als unbegrundet erwiesen; aber immerhin werfen fie ein dufteres Licht auf die Lage des Reifenden. Die Gelder, die bereits Ende 1870 an ihn abgefandt waren, barunter 2000 Thir. vom Raifer Wilhelm, 500 Thir. von der Berliner Gefell: Schaft fur Erdfunde, hatten ihn im Februar 1872 noch nicht erreicht; feine eigenen Briefe maren ein Sahr lang in Murzuf und Tripoli liegen geblieben. 216 ein Bett= ter hatte er, der Abgefandte bes deutschen Raifers, in einem Lande bageftanden, wo das Geld noch mehr eine Macht ift, als felbst bei uns. Studlich hatte er sich schäten muffen, als es ihm gelang, einige hundert Thaler gegen unglaubliche Wucherzinfen gelieben zu erhalten, um wenigstens einige Forschungsreifen ausführen gu konnen. Gefangen fieht er fich in bem Bergen Ufrifa's, nicht etwa von der Laune eines argwöhnischen Despoten festgehalten, fondern weil ihm die Mittel gur Beimkehr fehlen, ober vielmehr weil man es verfäumt hat, die bereit liegenden

Mittel ihm zuzuführen und Wege zu öffnen und offen zu halten, die durch die gräuliche Wirthschaft in den nordafrikanischen Türkenländern versperrt werden.

Vor solchen ebenso traurigen wie schmachvollen Erfahrungen künftige deutsche Erpeditionen in Ufrika zu bewahren ist eine der wichtigsten Aufgaben, welche die neugegründete Ufrikanische Gesellschaft sich gestellt hat, und sie wird sie lösen, wenn das deutsche Volk ihr seine thatkräftige Unterstügung leiht. Von ihrer Umsicht und Sorgfalt liesert bereits die erste von ihr ausgerüstete und geleitete Erpedition, die in wenigen Wochen den Boden Ufrika's betreten wird, den besten Beweis und zwar sowohl in der Wahl des Forschungsgebietes und des Ausgangspunktes als in der Wahl der Personen und in den Maßregeln zur Erhaltung einer andauernden Verzbindung mit der Erpedition.

Die aquatoriale Mitte Ufrifa's foll bas Entbedungs: gebiet ber gegenwärtigen beutschen Erpedition fein. Die Forschungen Schweinfurth's und Livingstone's find von Norben und Guden ber gegen diefe Mitte bes reits vorgeruckt und haben im Often, ber eine am Uelle im Lande der Monbuttu, der andere am Lualaba und feiner Seenkette im Lande der Manjuema bereits ein Ge= biet berührt, bas burch alle Erscheinungen an die Natur Bestafrika's erinnert und barum recht eigentlich als die Mitte bes Continents betrachtet werden fann. Den Ril aufwarts zu feinen Quellen verfolgend, fand Schwein: furth unter 3 1/2 n. Br. den Uölle, einen ansehnlichen Strom, ber nicht nach Dften ober Norden, alfo gum Mit, sondern westwärts floß und unzweifelhaft nur ein Bufluß des in den Tfabfee mundenden Schari fein fann. Bom Zambefi ber die Quellfluffe bes Nit auffuchend, traf Living ftone auf einen bebeutenden, anfangs in westlicher, bann in nördlicher und nordwestlicher Richtung fließenden, unter verschiedenen Ramen als Ticham= befi, Luapula, Lualaba mehrere ansehnliche See'n burch: strömenden Fluß, den er von 10 1/2 bis 3° f. Br. nord: warts verfolgte, und der weder bem Bambefi noch bem Nil, fondern nur dem an der afrikanischen Bestkufte

munbenben Congo ober Zaire angehoren fann. Gine folche Gegend, welche die Quellen ber größten nach allen Sim= meleftrichen fliegenden Strome Ufrifa's, des Dil, bes Bambefi, bes Schari und bes Congo, umschließt, kann wohl mit Recht als Mitte bes Continents bezeichnet wer= Sie verdient aber biefe Bezeichnung auch, weil oftafrifanische und weftafrifanische Natur fich hier begeg= Die gewaltigen Urwalber, die Schweinfurth am Uëlle, Livingstone im Lande ber Manjuema fand, bas Borkommen ber Delpalme, bes Ufchantipfeffere und andrer westafrikanischer Pflanzen, des Chimpanfe nach Schweinfurth's, des Gorilla nach Livingftone's Bericht erinnerte beibe Reifenbe in auffallender Beife an Much west = und oftafrikanische Gesittung treffen hier aufeinander. Bellfarbige Menichen, die gang an ahnliche an ber Gabunmundung erinnern, von nicht gewöhnlicher Intelligeng, vorgeschrittener Cultur, freilich auch wie jene an ber Beftkufte ber Unthropophagie er: geben, bauen hier vieredige ftattliche Saufer mit Giebel: bachern, meben ichone Beuge aus Gras und Baftfafern, wie fie nur wieder in Westafrika vorkommen. Gin folches Land von fo ungeheurer Ausdehnung, bas fich von den Quellfluffen bes Ril und ben großen oftafrikanischen See'n, zu beiben Seiten des Mequators fast 10 Breiten= grabe umfaffend, bis fast gur Beftfufte bingiebt, bas von der Natur in feltner Beife gefegnet, überquellend von Baffer, eine munderbar reiche Thier = und Pflangen: welt entfaltet, bas ben gangen Dber : und Mittellauf eines Riefenstromes, bes Congo, in fich fast, bas über: bies von Bolfern bewohnt wird, die allem Unschein nach ju den edelften, fraftigften und vielleicht auch fulturfähigsten des Continents gehören, ein foldes Land ift wohl geeignet, eine deutsche Forschungserpedition anguloden. Dazu tommen aber noch andere Berhaltniffe, wie wir feben werden, die gerade biefes aquatoriale Ufrika als eine gluckliche Bahl fur das erfte Unternehmen der Ufrikanischen Gesellschaft erscheinen laffen, abgefeben felbit bavon, daß vom wiffenschaftlichen Standpunkt bie Erfchließung der geheimnisvollen Mitte auch ein wurdiges Biel bleiben wurde, wenn fie eine Bufte ware.

## Besuch der Diamantenfelder Südafrika's.

Don G. Saverland.

Erfter Artitel.

Es war im Frühling der füblichen Hemisphäre (1872), als ich mit einem Ochsenwagen von Pretoria, der Hauptstadt der Transvaal = Republik, aufbrach, um meinen Aufentshaltsort nach Blownsontein, der Hauptstadt des Oranges Freistaates, zu verlegen und zugleich die Gegenheit zu besnuhen, den Diamantenseldern einen Besuch abzustatten. Obgleich die Bequemlichkeiten, welche die Civilisation

mit sich bringt, hier endlich so weit gediehen sind, daß eine ziemlich regelmäßige Postverbindung zwischen diesen Orten eristirt, so ist doch die jest für einen mit Gepäcktransport verbundenen Wechsel des Ausenthaltsortes der plumpe Ochsenwagen noch das beste Hülfsmittel, welches ich deshalb auch troß der Langsamkeit dem Postwagen vorzog. Pretoria ist ein freundliches Städtchen, gelegen

zwischen bem sogenannten Hooge Beld im Dften und ben parallelen Hügelketten ber sogenannten Magalies Berge im Besten. Unser Beg führte und über ben südwest lichen Theil ber erstgenannten Hochebene, im Allgemeinen eine kahle Grassläche, bie nur an wenigen Stellen eine kleine Abwechselung zeigt und sich nach Suben hin alls mälig nach bem Baalflusse zu abbacht.

Der Eigenthumer unfrer beiben Ochsenwagen hatte außer zwei Kaffern noch einen Hottentott und einen Busch mann im Dienst, von denen der letzere ein reines Erems plar seiner gegenwärtig im Aussterben begriffenen Rasse war. Sein herr fragte mich, als ich die affenähnliche Physiognomie und knabenhafte Gestalt desselben betrachtete, wie alt ich ihn schäfe. Ich tarirte sein Alter auf etwa 30 Jahr, erfuhr jedoch, daß "der zarte alte Bursetwa 30 Jahr, erfuhr jedoch, daß "der zarte alte Bursetwa

iche", wie fein herr ibn nämlich nannte, bereits über 40 Jahr alt fei. Der hotten= tott war ein lustiger Gefell, immer gum Scherzen bereit und bie andern gu neden. Um erften Ausspann= plate veranstaltete er ein Spiel, welches er Grashopper (Seu= fcreden) nannte, und woran ber Buschmann und nach einigem Di= berftreben auch bie Raffern Theil nah= men. Es wurde nam= lich eine Leine in etwa amei Kuß Sobe ami= fchen ben beiden Ba= gen gefpannt, und

bie Runft des Spieles bestand barin, unter Nachahmung des Ganges ber Heuschrecken auf beiden Händen und einem Fuße sich der Leine zu nähern und schließlich über dieselbe zu springen. Es gehörte wenig Einbilbungskraft dazu, um durch dieses Spiel riesige Heuschrecken dargestellt zu sehen, und gab uns daher viel Stoff zum Lachen.

Die Gegend bot nicht viel Interessantes, und das Wild, welches in früheren Jahren Sudafrika fast überall in Unzahl belebte, war hier nur sehr sparsam zu sehen. Farmen passirten wir nur an drei Stellen zwischen Pretoria und Potchesstroom. Letteres, die bedeutendste Stadt Transvaals und ungefähr 100 engl. Meilen von Pretoria entfernt, erreichten wir am fünften Tage unster Reise. Eine der Farmen führt den Namen "Bunzbersontein", weil auf derselben ein kleiner Bach in der

Erde verschwindet und weiterhin wieder zum Borschein fommt. Ich konnte jedoch wegen der Eile des Eigenthümers der Wagen diesen unterirdischen Wasserlauf nicht besuchen, sondern mußte mich begnügen eine nahe am Wege belegene natürliche Höhlung des Bodens in Augenschein zu nehmen. Dieselbe war trocken und einem in Ralkzgebirgen häusigen Erdfalle ähnlich. Ich sah jedoch keine Spur von Kalkzestein; in den tieferen Theilen der Höhlung stand hingegen ein Thonlager zu Tage an, welches den Bauern der Umgebung eine fast weiße Thonerde liefert.

Potchefftroom ober, wie die Boern es nennen, "Moois River : Dorp" ift eine im großen Maßstabe angelegte Stadt. Die der Name andeutet, ift es an einem hub: ichen Flugden, Mooi: Revier genannt, belegen, welches





Roranna - Frauen.

den Boern einerfeits und andrerfeits mit ben Produkten Transvaals nach ben Diamantenfelbern.

Nachdem wir uns hier eine Zeit lang aufgehalten, setten wir unsere Reise fort. Die Wagen wurden nun schwer mit Lebensmitteln, hauptsächlich Weizenmehl, Mais und Kartoffeln für die Diamantenfelder beladen, welche Güter daselbst enorme Preise führten, nämlich 4 Pfd. Sterl. für einen Sack Weizenmehl, 3 Pfd. Sterl. für einen Sack Mais und 3 Pfd. Sterl. für einen Sack Kartoffeln. Der Charakter der Gegend jenseits Potchefsstroom war fast überall noch derselbe, flach im Allgemeismeinen, in's Specielle abet wellenförmig, weil man fortzwährend sanfte Höhenzüge, hier zu lande Bülte genannt, hinauf und hinunter kam. Nur wurden diese Höhenzüge späterhin, jedoch noch bevor wir uns dem Laalflusse nähersten, sandig, was den Ochsen das Ziehen sehr beschwerlich

machte und ein langfames Borantommen verurfachte. Das Bild mar bier haufiger, namentlich Springbode, von benen wir zwei ichoffen. Farmen maren bier auch nur in fehr weiten Entfernungen von einander vorhan= ben, eine berfelben, Panplaats genannt, an einer inter= effanten Pfanne belegen. Diefe fogenannten Pfannen und ihren Bufammenhang mit ben Tafelbergen habe ich bereits in einer fruheren Reifebefdreibung ermahnt. Die gegenwärtige mar wie gewöhnlich freisrund und, obgleich bedeutent tiefer als bie gange Umgebung gelegen, bennoch gang troden, mahrend bie gu Tage anftehenden Geftein: schichten des hohen Randes Quellwaffer führten, welches von dem Befiger ber Farm gur Bemafferung benutt murbe. Rach biefen Gefteinen ju ichließen, besteht bie Formation biefer Gegend aus einem obern, groben, roth: lichen Sanbsteine, barunter einem feinen, weißen Sand: fteine, welcher bem Unscheine nach Manbelftein bedt. Lettere Felsmaffen famen beffer zum Borfchein, ale wir uns bald barauf dem Baalfluffe naberten, beffen Baffer hier uber bie verschiedenften Gorten biefes fonder: baren, porphyrartigen Gefteines raufcht, bas außer ben hubiden Uchaten, Quargeornern, Rryftallbrufen u. f. m. nach bem Glauben ber Leute hier auch Diamanten fuhrt. Mis wir bem nördlichen (rechten) Ufer bes Baalfluffes entlang zogen, horte ich von einer andern großen Galg: pfanne, die ich zu besuchen beschloß, obschon fie eine halbe Stunde meit vom Bege ab lag. Der Beg babin führte mich einen mit Bufchen bebedten, fanften Sugel hinan, bis ich mich auf bem Gipfel beffelben plöglich vor einer länglich = runden, fahlen, fast trockenen und nur fehr wenig Salz enthaltenden großen Pfanne befand, Der Hügel war etwa 100 Fuß hoch und bie in ber Mitte befindliche Pfanne c. 25 Fuß niebriger als ber Rand, welcher von Dben nach Unten folgende Schichtung zeigte: Ralfftein, Sandftein, Grunftein, Porphyr, Thonfchiefer. Der Thonschiefer Schien auch bas Innere ber Pfanne aus: jufullen, und ber Sugel zeigte fomit, wie man aus ber folgenden Befchreibung ber Diamantengruben feben wirb, große Uehnlichkeit mit der Befchaffenheit berfelben.

Wir zogen nun beständig dem nördlichen Ufer des Gaatstuffes entlang, dessen Nebenflusse auf dieser Seite n dieser Jahreszeit mit Ausnahme der größeren alle rocken waren. Unterwegs holten uns vier Kaffern ein, die nach dem Diamantenselbe zu gehen im Begriff waren und c. 300 engl. Meilen von Zoutpansberg zu Fuß famen. Alle waren vollständig ausgehungert und glichen Berippen. Zwei von ihnen wurden jedoch bald von dem Figenthümer der Wagen zum Arbeiten in den Diamansenselbern gemiethet und hatten nun eine gute Kost, jedoch und viele Nedereien von dem Hottentotten auszustehen, er einen von ihnen, welcher eine sehr ausgemergelte sigur besaß, zuweilen um den Leib faßte und ihn so ange im Kreise herumschwenkte, daß derselbe darauf

wie betrunken umhertaumelte. Ein anderes Mal fah ich, wie der Hottentott das Erstaunen der Kaffern durch ein Zauberkunststücken erregte, welches darin bestand, kleine Gegenstände, j. B. Bohnen, aus einer Hand in die ans dere zu practiciren, und, wenn ich nicht irre, legerdemain genannt wird.

Um Baalfluffe find feit der Entbedung bes Diaman: tenfeldes mehrere Stadte angelegt worben, von benen einige mit der Beit Bedeutung erlangen werben, obgleich ber übrigens . hubfche Fluß wegen ber vielen Stromfcnel: len leiber nur ftellenweise Schiffbar ift. Un andern Puntten bes Ufers maren mit einer Schenke verbundene Raben errichtet, welche von den Roranna's, ben fruber aus: Schließlichen Bewohnern biefer Gegend, sowie ben weißen Fuhrleuten, hier zu Lande Transportreiter genannt, fleißig besucht werben. Die Roranna's find eine ben hottentotten verwandte, faule, ichmugige und bem Trunke fehr ergebene Raffe. Sie follen gegenwärtig an Zahl und Wohlstand abnehmen und werden wohl mit der Zeit bas Schickfal ber Milpferde \*) theilen, die früher im Baalfluffe fehr häufig maren und nun fast ganzlich auss gerottet find. Die Koranna's waren die hauptfinder ber erften Diamanten am Baalfluffe und erhielten baburch die Mittel zum Unkauf einer Menge von Bieh und Ba= gen, die von ihnen jedoch jest bereits burchgangig wieder vertrunten worden find. Wir paffirten in einiger Ent: fernung ein von ber Transvaal=Regierung neuangelegtes Städtchen, Christiania genannt, ein anderes, Boshof genannt, und erreichten einige Tage barnach Sebron, mo fruher eine jest langft verlaffene Miffionsstation war. Diefer Ort, sowie (Unter :) Klipdrift und Pniel, bildeten vor etwa zwei Jahren bie Sauptfundorte ber Diamanten. Gegenwärtig wurde jedoch hier in Bebron nur wenig ges graben, obgleich noch furz vor unfrer Unfunft bafelbft feche schone Diamanten in einer Grube gefunden mur: Die Diamanten, welche am Baalfluffe gefunden werden, find im Allgemeinen fconer als die in den fo= genanten trockenen Felbern gegrabenen. Die genannten, sowie viele andere weiter unterhalb am Flusse belegene Plage, welche alle specielle Namen fuhren, maren gu ir: gend einer Beit als neuentbedte Diamantenfundorte beruhmt. Sie erstrecken sich an beiden Ufern des Fluffes entlang, der hier außerordentliche Krummungen bilbet, und deffen Bett, wie man aus alten verlaffenen Gluß: betten ichließen muß, im Laufe ber Beiten große Beranberungen erfahren hat, und zwar burch vulkanische Storungen, ba bie Ufer hier durchaus felfig find. Der fub: lichfte Punkt, an dem fich am Ufer Diamantengruben befinden, ift etwa 30 engl. Meilen von dem nördlichsten

<sup>\*)</sup> Das hippopotamus wird von den Boern "Seekuh" genannt, welches nicht etwa das Rhinoceros bedeutet, wie das "Ausland" 1871 Rr. 20 irrig behauptet.

Hebron, entfernt, und Balbecks: Plant genannt worben und baburch merkwürdig, bag bafelbst ber größte Diamant (von 280 Karat) gefunden ist, welchen Südafrika bis jest geliefert hat. Derfelbe mar eine Zeit lang gur Besichtigung ausgestellt nebst einem anderen, in welchem ein Inselt eingeschlossen war:

## Väulniß und Anstedung.

Don Sart Multer.

Dritter Artifel.

Muf bie Frage, wie die organifirten Contagientrager wirfen, antwortet man heutzutage mit ber Ungabe, bag bie Rrantheitsfermente ben befallenen Drganismus burch: muchern, indem fie fich mittelft des Blutes in demfelben gerftreuen und vermehren. Das flingt zwar febr ichon, fann aber nichtsbestoweniger nur begreiflich fein, wenn man fich allgemein ber Unficht anschließt, daß die Rrant: heitefermente aus jenen winzigen Secretionszellchen ge= bilbet werden, die in ben Drufen = und Gemebezellen ale fogenannter forniger Inhalt vorhanden find, und die man bann nach ihrem Austritt aus ben zerfallenen Mutter: gellen als Micrococcen, Microcymen u. f. w. bezeich: Man versteht dies, wie ich hinzuseten will, am leichtesten, wenn man sich eine fogenannte Blutvergif: tung durch eiternde Wunden begreiflich machen will. Gine folde ift eben nur zu verstehen, wenn man fich die Dis crococcen als bie Eiterzellen ober umgekehrt vorstellt und biefe Belichen von bem Blute aufnehmen läßt, in welchem fie bann die Blutsubstang in Berfetung überführen.

Rach Karften's Beobachtungen gefchieht bies ba: burch, daß diefe Befegellen in ihrer Berührung mit Blut: Lumph =, Muskel=Bellen u. f. w. junachft nicht die feften, fondern die fluffigen Theile des Mahrkorpers affimiliren, wahrend fie mittelft ihrer Uffimilationeprodukte die Le= bensthätigkeit derfelben alteriren ober vernichten, mit andern Borten: ben normalen Stoffwechfel aufheben und an feine Stelle einen Berfetungeprozeß feten, ber fich nur zu bald in einer mehr ober weniger großen Bunahme ber Temperatur außern muß, wodurch Reigungen, Ent: zündungen und abnorme Neubildungen ober fogenannte Schmelzungsproceffe hervorgerufen werben. Daß hier wirklich bie Uffimilationsprodukte und nicht bie Befegellen felbst die Wirkung ausuben, geht aus der That: fache hervor, daß bei einer Ungahl von contagiofen Arantheiten, g. B. von Poden, Mafern, Cholera, Sleotyphus, Peft, Syphilis u. f. m., fogar der Fotus in der Mutter angestedt werden kann. ,, Gine folche Erschei: nung etwa durch bie Bellenauswanderungs : Sppothefe er= flaren zu wollen, ift fur biejenigen Falle um fo gewagter, in denen die Mutter von der betreffenden Rrankheit weder befallen war, noch befallen wurde." Auch bei Milzbrand und Blattern Scheint es nicht nothig zu fein, daß die Unftedung durch die Micrococcen = Materie er= folge; mahrscheinlich sindet sie schon durch die Uffimila= tionsprodutte berfelben ftatt. Doch herrichen auf diefem Gebiete noch viele Biberfpruche, die bie Biffenschaft erft ju lofen hat, bevor man mit Sicherheit baruber abur: theilen fann, welches von beiden Ugentien fur eine Infektionskrankheit abfolut nothwendig fei. Bon Saus aus mochte man fich fur die Micrococcen-Materie aussprechen; boch liegt bis jest nur ein birecter Berfuch fur biefe Unnahme vor, indem Rlobs bie Giterfluffigkeit mittelft einer von Rarften angegebenen Filtrationsme= thode burch Thonfiltra leitete und fo von ihren Micro: coccen befreite. Gine folde filtrirte Fluffigfeit erregte wohl ein mehrtägiges heftiges Fieber, aber feine fernere Eiterung; ein Resultat übrigens, welches Rarften felbft nicht fur ganglich unumftoglich gu halten fcheint. Jeden= falls wird man diefen Punkt erft zu entscheiben haben, bevor man eine unumftögliche Theorie ber Infections: frankheiten wird aufstellen konnen.

Tropdem ift Karften geneigt, sowohl feste und fluffige, ale auch gasformige Uffimilationeprodukte ber organisirten Faulniferreger ale Urfachen zu betrachten, durch welche gefunde Organismen in Berfetung übergeführt, mindeftens frant gemacht werden tonnen. Bu ben gasförmigen rechnet er die fcon fruber ermahnten Er zeuger ber Malariakrankheiten. Bierüber fann man zweierlei Meinung fein, ba es fich benten läßt, bag au den Sumpfen ebenso Befevegetationen gebildet und durch die nachtlichen Nebel in die Luft geführt werden, wie daß fich gasformige Produtte bei bem Faulnigprozeg bei Sumpfe ausscheiben, burch welche bas Leben ber Bewohner auf eine noch unaufgeklarte Art bedroht wird. Dennod durfte es ein Fortschritt fein, bag Rarften auch nich organifirte Stoffe des Gahrungs = und Faulnifprozeffet als Erreger von Infectionstrantheiten betrachtet miffer will. ,, Schon ber eigenthumliche Geruch, ber fich be verschiedenen contagiofen Rrantheiten in bem Stadiun der Ucme und der größten Unstedungsfähigkeit entwickelt beutet auf einen gasformig in ber Luft verbreiteten, viel leicht als Contagium wirkenden Stoff bin." Jedenfall erklart bas eine Menge von Erscheinungen, die man fic nicht erklaren konnte, fobald man fie birett von Sefe Bellen hervorgebracht ansehen wollte. 3ch erinnere bie nur einfach gurud an die in ber Berliner Rlinif beob achtete Thatfache , baf in Galen , welche uber Raume fich befanden, in benen Bermundete aufgenommen mur ben, also in Salen, welche von biesen boch burch ein sehr starkes Filter, b. h. burch eine Decke getrennt waren, stets bas Kindbettsieber ausbrach. Die obigen und ans bere Falle sprechen ebenfalls dafür.

Unter Contagien verfteht bemnach Rarften nicht nur vermehrungefähige Korper, fonbern auch unorganis firte Berbindungen, welche fich von ben vorigen ableiten laffen. Die Fermente felbft werden freilich am intenfiv= Sie werden nach einer gewiffen Beit ben= ften mirten. felben Rrantheitsprozeß, bem fie felbft entstammen, auch in dem entsprechenden Bewebe bes gefunden Korpers erweden, wogegen ihre Uffimilationsprodufte ihn mahr= fceinlich nur bann erft hervorrufen, nachdem fie fich in binreichender Menge in bem Organismus angefammelt haben, worauf fie erft wieder Berantaffung gur Entftehung neuer Contagienzellen geben fonnen. In ungenügender Menge aufgenommen, werden fie mahrscheinlich nur vermandte, aber mildere, nicht anstedende Rrantheitsformen ju erzeugen vermögen. Sebenfalls wird ein bestimmtes Contagium mittelft feiner Secrete ein bestimmtes Organ ober Bewebe in fpecififcher Beife erkranken machen, gleich= wie ein Gift auf die Funktion eines bestimmten Gewebes ober Rervencompleres hemmend einwirft. Bilden sich nun bie erkrankten Bellen gu neuen Contagientragern, b. h. zu neuer Hefevegetation aus, fo wurden wir die= lenigen Stoffe haben, welche Benle contagios : mias: matifche nennt. Dagegen murben wir bie eigentlich con= tagiofen Krankheiten vor uns haben, wenn nur bie ur= fprunglichen Contagienzellen durch ihre Bermehrung im Körper, nicht aber ihre organischen oder organisirten Rrantheitsprodutte die Rrantheit verbreiteten. Diefe hat bann die größte Uehnlichkeit mit folden- Krankheiten, welche burch pflanzlige oder thierische Parafiten erzeugt werden. Daber ift es auch gekommen, bag Manner, wie Sallier, Liebermeister und Zürn, die Contagien= trager fur eine Entwickelungsform irgend einer Pilgart hielten und von ihnen glaubten, daß fie fich auf verschiebenen Rährkörpern ebenfo verschieden entwickelten, wie fich j. B. die Gier von Bandwurmern in verschiedenen Thieren gu hochft mannigfaltigen Entozoenformen aus: bilden. So berechtigt diese Idee für die wenigen, von Schimmeln abstammenden Hefearten auch erscheint, fo darf, wie Rarften fagt, boch nicht vergeffen werden, daß fie fich auch fur diese Micht auf unmittelbare Beob= achtung, fondern nur auf Unalogie ftust, daß es viel= mehr weder ihm, noch Undern getting, aus Bellen von Befevegetationen eine bem Formentreife einer wirklichen Pilzspecies angehörende Entwickelungsstufe hervorwachsen zu feben.

Bir tommen hiermit barauf zurud, daß die Fermentzellen ober Contagientrager franker Organismen von bem körnigen Inhalte oder ben Secretionszellen, ben fo-

genannten Schleimtorperchen ober Schleimforpern , ber: ruhren, welche nach bem Berfalle ber Gewebzellen aus beren Berbande heraustreten. Diefe zuerft von Rarften aufgestellte Unficht ift neuerdings auch von italienischen und englischen Forfdern, nämlich von Barbaglia und Beale, acceptirt worden, fo daß wir nun wohl von jemaligen specifischen Befezellen, nicht aber von ebenfo vies len specifischen Pilzarten zu sprechen haben werden. Un= ter Underem wies Rarften nach, bag die aus ben catar: rhalisch erkrankten Bellen ber nafenschleimhaut ftammen: ben Secretionszellen noch entwickelungsfähig find und bes halb, analog ber Pilzhefe, ben Rafencatarrh übertragen fonnen, wenn man fie nur auf gleiche Bewebe bes ge= funden Organismus überträgt. Allein auch bier ift es mahrscheinlich, und zwar durch die fast plögliche, rafch um fich greifende Erfrankung ber Pharnngonofal=Schleim= haut bes angestedten Individuums, daß nicht allein bie von bem franken Organismus fammenben Bellen burch ihre Bermehrung auf bem angestedten Organe, fonbern auch ihre fluffigen Uffimilationsprodukte bie Rrankheit weiter befordern. Die g. B. bie Befegellen der Alkohol: gahrung durch hinzugefügte Mildhefezellen bie Reigung erhalten, die Formen biefer letteren und bamit auch ihren physiologischen Entwickelungsgang anzunehmen, ebenfo, meint Rarften, werde es fich hier verhalten; mit andern Worten: die Contagienzellen werden bie Bel= len der Rafenfchleimhaut veranlaffen, fich gerade fo wie fie zu entwideln. Rur bleibt ber Berfetungeproceg in biefem Falle lokalifirt, mabrend Blut und Nerven nur wenig in diefe Reaction hereingezogen, folglich wenig irritirt werden. Dagegen breitet er fich in anderen Kallen auf ben übrigen Korper aus, wie 3. B. bei Blat: tern, Spphilis, Schanker, Tuberkulofe, Rog, Milgbrand u. f. w., indem die Micrococcen-Materie, die man auch Lymph =, Giter =, Bibrionen = Materie u. f. w. nennen konnte, auf gleiche ober verwandte Spfteme bes Rorpers manbert. Db die Materie in ben Rreislauf bes Blutes übergehe, fteht babin; man hat es ebenfo oft behauptet wie bestritten. Gewiß nur ift, bag man bie entsprechenben Befegellen nur in ben hochften Stadien ber Erfranfung im Blute nachzuweisen vermochte. Siernach gu urthellen, durfte eben eine unmittelbare Berpflangung ber fraglichen Befezellen in bas Blut nicht nothig fein, fo daß also auch hier die hauptsächlichste Wirkung von ihren Uffimilationsprodukten ausgeführt zu werden scheint. Bahrscheinlich sind bann bie im Blute aufgefundenen Befezellen (bei Milzbrand, pustula maligna und anderen Rrantheiten) nur ein Erzeugniß ber burch bie Uffimila= tionsprodutte der-fruheren hefezellen erfrantten Drufen:, Blut = und Lymphzellen.

In Folge diefer Unschauungen noch nach parasitischen Pilgen zu suchen, ift völlig überfluffig, ba die Eiterarten und die ihnen verwandten hefezellen vollkommen die Stelle

berfelben vertreten. Wenn g. B. ber Gleotyphus in Folge bes Genuffes verdorbenen Rleisches und Trinkmaffere ent: fteht, fo liegt es nabe, anzunehmen, daß bie Befezellen, welche die Schleimhaute bes Darmkanals ahnlich angreis fen, wie das oben bei ber Rafenschleimhaut angeführt murbe, von biefen Nahrungsmitteln berftammen. Gang ähnlich wurde fich auch unfere einheimische und die affas tifche Cholera erklaren laffen. Wenn lettere anftedend mirft, fo haben wir das Contagium nicht in Pilgen, fondern in benjenigen Befegellen zu suchen, welche in den Rranten von ihren Darmschleimhäuten abgestoßen wurden. Nach den Beobachtungen von Thiersch, Pettenfofer u. U. machft ihre Energie burch Begetation in feuchter, mit ammoniakalischen Berbindungen geschwän: gerter Luft, wodurch fich leicht erklart, bag unreine Orte vorzugsweise ber Beerd ber Cholera merden. Umgekehrt läßt fich bas oft plobliche Erlofchen von Infectionstrant: beiten, deren Contagien außerhalb bes franken Rorpers fich im Baffer, an ber Luft ober im Boden wirkfam er: halten, burch ben Wegfall berjenigen Bedingungen, un= ter benen die Contagien wirkfam bleiben, beuten. Ber: anderungen der Windrichtung, ber Luft: und Boben: marme, bes Standes ober = und unterirdifcher Gemaffer u. f. w. gehören hierher. "Der Grund, weshalb innerhalb verschiedener Rrankheitsformen einzelne Epidemieen und einzelne Kalle von febr verfchiedener Intenfitat und Unstedungefähigkeit vorkommen, weshalb eine Epidemie mit ab = ober zunehmender Deftigkeit auftritt, hängt wohl von der Pradisposition einzelner Individuen und ganger Bevölkerungen verschiedener Gegenden ab. Much die Cons centration bes inficirenden Stoffes ift gewiß von ber größten Bebeutung fur bie Intensitat bes Rrantheits: prozesses."

Das etwa ist die Grundanschauung Karsten's von den Ursachen der Fäulniß und Unstedung. Um es noch einmal zu rekapituliren, haben wir daran festzuhalten, daß die im Zellsafte aufgespeicherten Zellenkeime kranker oder sich zersehender Zellen auch außerhalb dieser Mutterzellen sich weiter entwickeln können, sofern nur die gezeigneten Ernährungsverhältnisse gegeben sind; daß die Secretionsprodukte dieser abnorm vegetirenden und sich vermehrenden Zellen gleich Fermenten gleichartige gesunde Zellen erkranken machen; daß auf diese secundär erkranketen Zellen wahrscheinlich der gleiche pathologische Entwickelungsgang übertragen werden kann; daß folglich hierz durch im thierischen und menschlichen Körper Krankheitszustände auf entsprechende Gewebe in demselben, ja selbst

in verschiebenen Individuen verbreitet werben konnen, baß nicht nur Dyskrafieen und Metaftafen, fondern auch miasmatische und contagiose Krankheiten auf biefe Beife entstehen und sich verbreiten. Es wird sich demnach vor allen Dingen barum handeln, die Ratur ber organifirten Contagien, ihren Aufenthalt, ihre Lebensweise, ihre 215: fimilations = und Berfegungsprodufte fennen ju lernen. Es wird besonders barauf ankommen, die Krankheitstra: ger ober die Befevegetationen ber Rrantenzimmer zu ftubi= ren, wozu Karften einen eigenen Upparat angab, ben er auch in seiner Abhandlung bildlich zur Anschauung brachte. Der große Bewinn feiner Schrift ift die Perspective, daß wir uns funftig die Unstedung als eine einfache Fortpflanzung der Rrantheit mittelft Eranter Bellen franker ober gerfetter Organismen vorstellen fon: nen, während wir bisher genothigt waren, gang befondere Krankheitsträger ober Krankheitserreger in parafitis schen Pilzen anzunehmen. Auf jenem Wege gelangen wir fclieglich zu einer Pathologie ber Belle als bem Funbamente ber Infectionskrankheiten; auf diefem Wege murden wir einer Pathologie der Schimmelpilze nachftreben und bamit ein Luftgebaude auffuhren. Daß Schimmel: pilze, mag man fie nun als Pflanzen ober ebenfalls als höher organisirte Befevegetionen betrachten, in einzelnen Fällen ebenfalls Rrankheitserreger find und fein konnen, ift damit nicht ausgeschloffen. Wir kennen bereits eine Menge folder Källe. Bon benen aber mar bier nicht die Rede und follte auch nicht die Rede fein.

## Literarische Anzeige.

In J. U. Kern's Verlag (Max Müller) in Breslau ist soeben erschienen:

Handbuch

don

## Anatomie der Wirbelthiere

T. H. Huxley.

Deutsche vom Verfasser autorisirte und durch Originalzusätze desselben bereicherte Ausgabe.

Uebersetzt von **Dr. F. Ratzel.**Mit 110 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Gr. 8. Eleg. broch. Preis 3 Thir. 20 Sgr.

Das vorliegende Werk ist besonders für die Studirenden der Zoologie und vergleichenden Anatomie bestimmt, und bietet denselben das erste wirklich praktische Handbuch, da die bisherigen theils veraltet, theils zu kurz, theils zu lang sind.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Vereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

No 23. [Zweiundzwanzigster Jabrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

4. Juni 1873.

Inhalt: Die afrifanische Gesellichaft und die deutsche Congo-Expedition, von Otto Ule. Dritter Artikel. — Besuch der Diamantenselber Sudafrika's, von G. Haverland. Zweiter Artikel. — Botanische Mustrationen zur Beiligen Geschichte, sausgeführt in Pflanzens namen und Pflanzensagen, von Schlenker. Dritter Artikel. — Literarische Anzeige.

## Die afrikanische Gesellschaft und die deutsche Congo-Expedition.

Von Otto Ule.

Dritter Artifel.

Wenn die wissenschaftliche Bedeutung der durch bie afrikanische Gesellschaft in's Werk gesehten deutschen Congo-Expedition besonders darin beruht, daß fie gewisser maßen den Abschluß der bisherigen großen Forschungsunternehmungen in Afrika, insbesondere der neuesten Schweinsturth's und Livingstone's, bezweckt, daß sie die Mitte dieses großen Continentes aufschließen soll, die Quellgebiete und Oberläuse seiner mächtigsten Ströme, ein ganzes, fast noch völlig unbekanntes Stromgebiet, das des Riesenstromes Congo, ein Land tropischer Fülle, reich an den herrlichsten Naturerzeugnissen, bewohnt von interessanten Bölkerstämmen, so war diese umfassend wissenschaftliche Bedeutung für die Gesellschaft auch bei der Wahl des Ausgangspunktes der Expedition entscheizdend. Bisher pflegten die meisten afrikanischen Expedizend.

tionen von bekannten Ruftenlanbern auszugehen, von Eripolis ober Aegypten, von den Ruftenstädten des rothen ober des indischen Meeres, von Mombas, Zanzibar, Riloa, von Natal, vom Namaqua-Lande oder von den portugiesischen Besitungen Benguela und Angola, von der Gabunmundung, von der Leone-Ruste oder von Senezgambien. Das hat Manches für sich. Die Reisenden können in befreundeten ländern ihre Vorbereitungen ausführen und stoßen auch nicht gleich bei ihren ersten Schritten auf Schwierigkeiten und hindernisse. Aber die Nachteile sind boch überwiegend. Vor den Reisenden liegen weite längst bekannte und erforschte Landstriche, in benen doch die Mühen und Gefahren des Reisens in der Regel nicht geringer sind, als in den völlig unbekannten Rezgionen; die besten Kräfte, den größten Theil der Mittel

muffen fie bier verwenden ohne irgend werthvolle Erfolge. Der Rudhalt, ben fie an ber Rufte gu haben meinen, ift leiber nur ju oft ein fehr. unficherer. Den turfifchen Bes horben, bie bort etwa weilen, fehlt meift ebenfo ber gute Wille, wie die Kahigkeit, fich des Reifenden anzunehmen, und die europäischen Raufleute ober Miffionare an ber Rufte haben gewöhnlich andere Dinge zu thun, als sich um Reifende im Innern bes Continents zu fummern. Bielfach Laufen auch die beiderseitigen Intereffen einan= ber entgegen, ober man meint es boch, namentlich wo ber Sandel noch mit bem Sclavenhandel in irgend einer Berbindung fteht. Much für Ufrika bleibt immer bas Richtigste, bag man ben Ausgangspunkt eines Unternehmens fo nahe als möglich ben Grenzen bes unbekannten Forschungsgebietes mablt. Uls vor einigen Sahren für Nordpolarerpeditionen in England ber Smithsund als Mus: gangepunkt vorgeschlagen murbe, erhob Petermann mit Recht ben Ginmand, bag hier ein unverhaltnigmäßig großer Theil der Kraft auf ein durch die amerikanischen Erpeditionen bereits bis zum 81° erforschtes Bebiet nut: los vermenbet werden murbe. Einen ahnlichen Bormurf hatte die afrikanische Gesellschaft verdient, hatte sie gur Basis der Congo-Erpedition die portugiesischen Besitzungen im Guden ber Congo = Mundung gemablt. Gerade fur biefes Unternehmen aber empfahl fich im hochften Grade ber unter dem Namen der Loango = Rufte bekannte Theil der Nieder : Guinea = Rufte, der sich von der nördlichsten Congo=Mundung bis gegen die Mundung bes Dgowai erstreckt. Diese Rufte bat junachst für sich, daß fie ber unbekannteste und unerforschteste Strich an der gangen Westfuste Ufrifa's ift und Entbedungsreisenden daber mit bem erften Schritte ein reiches Gebiet bes Neuen und Forschungswerthen eröffnet. Bis vor etwa 10 Jahren war fie ben Europäern völlig unzugänglich. Abgefeben bavon, daß eine furchtbar hohe Brandung mit Ausnahme weniger Stellen ben Schiffen die Landung fast unmög= lich machte, mar hier ein Sauptstapelplag bes Sklaven: handels, der hier aus dem gangen Innern feine lebendige Baare zusammenschleppte, um die Sklavenschiffe fur die brafilianischen und westindischen Markte bamit zu befrach: ten. Bo ber Sklavenhandel fein Unwesen treibt, gibt es feine Sicherheit, feine Treue, berricht nur Migtrauen, Raub = und Mordluft. Die Bewohner der Loango=Rufte waren als die wildesten und rauberischeften der ganzen Bestkuste gefürchtet. Dieser traurige Bustand hat vor etwa 10 Jahren ein erfreuliches Ende genommen, als bie Stlavenmärkte Brafiliens und Ruba's aufhörten und nun bie Bewohner der Loango = Rufte feinen Ubfat mehr für ihre schauerliche Waare finden konnten. Nirgends wohl find bie Folgen ber Befeitigung biefes Banbels fo fchnell und fo auffallend an ben Tag getreten als gerabe hier. Im Laufe weniger Jahre bedeckte sich die Loango = Rufte mit gablreichen Factoreien; die Hollander allein haben

hier bereits 10 fraftig aufblubende Factoreien, und felbft bie Samburger befigen eine folche in ber Rahe ber Stadt Majumba. Diese hollandischen Factoreien find es, bie ben willtommenen Stuspuntt fur unfere beutiche Erpedi= tion bieten follen. Bis zu bem an ber nörblichen Congo= Mundung gelegenen Fort Banana wird ein von der por: tugiefifchen Regierung bereitwillig gur Berfugung geftell: ter Dampfer bie Expedition bringen, und von biefem aus wird in 1 bis 1 1/2 Tagereifen bie erfte hollandifche Factorei bei ber Stadt Cabinda erreicht werden. Kactoreien haben fich zugleich erboten, die Erpedition mit bem erforderlichen Proviant und ben geeignesften Taufch: maaren zu verfehen. Sier werben auch die Reifenben ben gefundeften Aufenthalt finden, um fich zu acclimatifiren und um ihre Berbindungen mit ben Sauptlingen und Fürsten des Innern anzuknupfen; benn die hochanstei: gende Rufte bietet nicht die Gefahren fur bie Gefund: beit, wie die fieberathmenden Sumpfniederungen bes Congodelta's.

Aber noch in einer andern Beziehung erscheint diese Loango = Rufte als ein überaus glücklich gewählter Aus= gangepunkt für die deutsche Erpedition. hier liefen einft bie Berkehrsfäden zufammen, die fich über bas gange Innere Ufrifa's ausspannten. Bon hier erftrecten sich in fruheren Jahrhunderten Sandelsverbindungen bis zu den Monoëmugi und Niemeamaiern im Often, unter benen vielleicht die Bewohner von Uniammefi im Dften bes Tanganvika-See's und die Njamnjam oder vielleicht noch richtiger bie Manjuema verstanden murben; ja bis nach Mombas an der Oftkufte reichte unzweifelhaft ber San= belsverkehr. In bem boben Binnenlande felbft lag ein großes Reich, beffen als tapfer und friegerifch, aber auch rechtlich und treu, freilich auch ber Menschenfrefferei er= geben gefchilderte Bewohner von den Portugiefen Ungito genannt murben, und beffen Dberhaupt ber große Matoto hieß. Diefes Reich, von dem auch Livingstone borte, foll im Dften fich bis gu den Ruba : Boltern erftredt haben, mahrend ihm im Guden felbft bas Reich bes Muati = Janvo unterwurfig war. Db es heute noch be= fteht, ift unbekannt. Jebenfalls murbe fein Befteben ber Erpedition große Bortheile gemahren, ba eine Berftanbigung mit dem herrscher deffelben ein weites Gebiet eröffnen murbe. Dag bie alten Bertehreverbindungen noch nicht aufgehört haben, ift ficher anzunehmen, und nir: gende fo leicht wie bier murben fich alfo auch ben Reis fenden Wege burch bas Innere barbieten. Die Erfah: rung hat ja langft gelehrt, daß ber Reifenbe nichts Bef: feres thun tann, als auf ben alten Raramanenstragen ber Eingeborenen vorzugehen. Aber noch in andrer Begie: hung erhalt bas Borhandenfein alter Sanbeleftragen in biefer Gegend Ufrika's eine Bebeutung. Es beutet auf reiche hinterlander bin, die nicht blog der wiffenschafts lichen Erforschung werth sind, sondern auch fur ben

europäischen Sandel einmal ein reicher Markt merben konnen. Auf die Produkte diefer inneren Canbichaften Ufrifa's tonnen wir bereits mit einiger Sicherheit von ben benachbarten portugiefischen Colonieen Schließen, und diefer Schluß ift bereits durch die bisherigen Erfahrungen ber hollandifchen Factoreien an ber Loango-Rufte bestätigt worden. Rupfer, Elfenbein, Bache, Ricinus, Tamarin= ben, Erdnuffe, Raffee, Baumwolle, Gummi fino, Copals gummi, Orfeille, Palmol, Karbe = und Bauholger, bas find bereits heute Artifel, die von jenen Factoreien ausgeführt werben. , Ueberhaupt verspricht ber Sandel an ber afrikanischen Bestkufte, befonbers ber tropischen, noch einen ungeheuren Aufschwung, und er burfte fehr bald bem gesammten übrigen Ufrika ben Rang ablaufen. Roch vor Rurgem berichtete der lette Gouverneur der englischen Colonieen an der Goldfufte, Pope Benneffen, daß der deklarirte Werthbetrag der Mus: und Einfuhr fich im 3. 1871 auf volle 21/2 Mill. Pfd. Sterl. belaufen habe, und daß nicht weniger als 1200 Schiffe mit der Bermit= telung bes Berkehrs beschäftigt maren. Das will nichts anderes fagen, als bag die Westfufte bereits die Infet Jamaica überflügelt habe und nabe baran fei, es ben Colonieen Ceplon, Mauritius und Cap der guten Soff= nung gleich zu thun. Freilich hat ber beutsche Sandel bisher wenig unmittelbare Bortheile von diefen Berhalt= niffen gezogen. Uber es mare doch denkbar, daß der mächtige Aufschwung, den die deutsche Ration in den letten Jahren genommen, auch auf den Unternehmungs: geift des deutschen Sandels Einfluß haben und ihm Muth machen konnte, fo gut Factoreien an den afrikanischen Ruften anzulegen, wie es, abgefeben von Englandern und Frangofen, das fleine, regfame Sollandervolk fo er= folgreich gethan. Benn dazu die gegenwärtige Congo: Expedition einen Unftog geben follte, fo murde fie fich auch in diefer Beziehung als ein hervorragend nationales Bert erweisen.

Die Beschaffenheit des der Expedition angewiesenen Entdeckungsgebietes läßt von vornherein erkennen, daß es sich hier weniger um tiefgehende wissenschaftliche Forschunzen und Sammlungen, als um die eigentliche bahnbreschende Entdecker-Arbeit handelt. Darauf mußte auch bei der Wahl der Reisenden Rücksicht genommen werden. Es galt vor Allem, muthige, entschlossene, mit körperslicher Tüchtigkeit geistige Energie und Ausdauer verbinzende Männer zu sinden, die zugleich freilich auch so viel wissenschaftliche Kenntniß besigen müssen, um ein richtiges und anschauliches Bild von den erforschten Gezgenden entwerfen, um Ortsbestimmungen machen und

Naturprodukte beschreiben ju konnen. Diefe Bahnbrecher find in den herrn Dr. Guffeldt, von hattorf und von Görfchen gewonnen worden. Uber auch an mif= senschaftlicher Forschung soll es der Erpedition nicht fehlen, und dazu foll gerade bie Magregel verhelfen, bie getroffen worden ift, um den Berfehr der Erpedition mit der Beimath dauernd gu fichern. Jener Uebelftand, ber sich noch letthin bei Dr. Nachtigal's Unternehmen fo empfindlich machte, daß, wenn die Erpedition die bekannte Rufte verlaffen und in das Innere aufgebrochen ift, auch alle Faben abgeriffen find, die fie mit ber Beimath ver= Enupfen, foll hier vermieden merden. Es foll beshalb an ber Rufte in ber Rahe einer ber hollandifchen Facto= reien eine miffenschaftliche Station errichtet werben, an welcher, so lange die Expedition im Innern verweilt, ein deutscher Geograph feinen Aufenthalt haben foll. Die Erfahrung hat bewiesen, bag bie Reisenden auch tief im Innern des Continents fich felten gang außer Stand feben; Nachrichten an biefe Rufte gelangen ju laffen, und daß, wenn ihnen ein Unfall begegnet, die Runde davon felbst ohne ihr Buthun schnell an die Rufte gelangt. Der Fehler mar nur, daß dort bisher gewöhn= lich Niemand war, der diefe Nachrichten in Empfang nahm, oder der ein Intereffe daran hatte, fie in die Bei: math zu vermitteln und ichnelles Sandeln zu veranlaffen. Das wird nun die Aufgabe des an der Rufte weilenden deutschen Geographen sein, der seine Zeit überdies durch wiffenschaftliche Forschungen, ju benen die völlig unbefannten Matur: und Bolkerverhaltniffe biefes Theils Ufrika's hinreichend Gelegenheit bieten, in außerordent= lich nugbringender Beife verwerthen foll. Der vielerfah: rene Professor Baftian, der ju den bedeutenoften Geo: graphen und Ethnographen unfrer Beit gehört, wird den Unfang machen. Er wird die Erpedition begleiten, ihre Borbereitungen an Ort und Stelle leiten und bis zu ihrem Aufbruche in das Innere an der errichteten miffen= schaftlichen Station verweilen. Undere Geographen mer= den ihn dann ablofen. Diese miffenschaftliche Station allmälig in eine deutsche Handelsfactorei umzuwandeln, wird feine Schwierigkeit machen. Aber vor Allem muß das deutsche Bolt dem Unternehmen feine gange Rraft zuwenden. Thut es feine Pflicht, dann wird es auch mit regem Intereffe bem Fortgange des Unternehmens folgen, von dem es burch die Berichte ber afrikanischen Gefellschaft in feter Kenntniß erhalten werden wird, und bann wird es einft auch, wenn bas Bert gelungen, mit Stolz und Genugthuung den Erfolg feiner Gohne in Centralafrifa in die Blatter feiner ruhmreichen Geschichte verzeichnen fonnen.

### Besuch der Diamantenfelder Sudafrifa's.

Don G. Sanerland.

3weiter Artifel.

Der Eigenthumer ber Dchfenwagen hatte feine Labung nach ben fogenannten trodnen Diggins ju bringen, nämlich nach bem Diamantenfelbe, welches nicht direct am Baalfluffe belegen ift, und in welchem gegenwartig bie Diamanten in großartigem Magftabe gegraben und ohne Gulfe eines Bafchproceffes gewonnen werden. Diefce Diamentenfeld liegt auf ber Gudfeite bes Baalfluffee, und wir unternahmen es, benfelben in einer Furth zu burch: fahren, welche zwischen Bebron und Unter-Rlipdrift liegt und Dber : Klipbrift genannt wird. Die Bagen erreich : ten biefe Stelle gegen Ubend, und es gelang noch, bicfel: ben bis auf benjenigen hindurch zu bringen, auf welchem Um andern Morgen waren mein Bepack fich befanb. fammtliche Ochfen fortgelaufen und murden erft am Mit: tage wiedergefunden. Der fluß mar jedoch ichon mah: rend ber Nacht geftiegen und gegen Mittag bereits fo hoch angeschwollen, daß ein Berfuch, ihn zu burchfahren, Bon dem jenfeitigen Ufer nunmehr unthunlich war. aus unternahm es allerdings ein Kaffer, mit leerem Bagen den Klug noch zu burchfahren; er hatte aber bei bem Unternehmen nabezu Bagen und Ochfen eingebuft, Die eine gute Strecke weit von ber Stromung abgetrieben wurden. Nach meiner Reiferegel hatte ich mich bei bem Bagen gehalten, auf welchem fich meine Sachen befan: ben, und fo murbe ich mit nur einem Raffer auf bem nördlichen Ufer gurudigehalten. Der hindurchgelangte Theil unserer Reisegesellschaft ging im Laufe bes Tages weiter, nachdem mir mit Mube über ben braufenden Fluß zugerufen worden mar, daß ich boch Gorge fur ben gu: rudgelaffenen Wagen tragen mochte. Dies murbe mir jeboch an bem einsamen Plate fehr langweilig, ba bas nachfte Saus etwa eine Stunde weit entfernt mar, und mein Reifeproviant knapp zu werben begann. Um brit: ten Tage beschloß ich beshalb bem Raffer die Sorge für den Wagen anzuvertrauen und trot ber Site zu Kuß nach ber nicht mehr als zwei Stunden entfernten Diffionsstation Pniel zu geben: Diefer Plat liegt am fudlichen Ufer bes Fluffes, über welchen ich bei einer Farm in einem Boote überfette. Nachbem ich bei ben bortigen beutschen Miffionaren übernachtet hatte, fand ich am folgenden Morgen Gelegenheit, in einem von zwei Maulthieren gezogenen Jagdwagen Rieder=Rlipbrift zu errei= chen. Diefes ift bereits ein freundliches Stäbtchen, aus jum Theil maffiven, mit Bint gedeckten Saufern beftebend und hauptfächlich auf bem nördlichen Ufer bes Baals belegen. Der auf dem füdlichen Ufer gebaute Theil ift kleiner, weniger solid und wird auch wohl mit Pniel bezeichnet. Eine Ungahl Boote vermittelt ben Berkehr

zwischen beiben Stadttheilen. Hier sah ich auch noch einige Diamantengruben, die etwa 20 Fuß tief gegraben waren, weil man in der Tiefe die meisten Diamanten sindet. Da jedoch diese Gräben in dem Gerölle des Flußzufers angelegt sind, so ist das Arbeiten darin gefährlich. Bersuche, die man gemacht hat, um durch Baggern aus dem Kiese des gegenwärtigen Flußbettes Diamanten zu erhalten, sind jedoch erfolglos geblieben, was unserer Unzsicht nach anzuzeigen scheint, daß die Diamanten an dem Fundorte selbst gelagert waren und nicht etwa von höher gelegenen Theilen des Flußbettes mit den Kieseln dorts hin gewaschen wurden.

Um nächstfolgenden Tage fuhr ich nach ben fo= genannten trodinen Diamantenminen (dry diggins), auf beren Besuch ich besonders gespannt mar. Diefe liegen c. 25 Meilen fudöstlich von Klipbrift in einer wellenfor= migen Ebene, deren Ginformigkeit nur wenig burch fo= genannte Ropjes unterbrochen wird. Gine Rette biefer Ropjes, die fublich von ben Diggins gelegen ift, zeich: nete ich ab, um die in diefen Theilen Ufrika's häufige Urt von Luftspiegelung zu zeigen, welche ich namentlich auf biefer Reife auch an fuhlen Tagen oft gu feben Gelegenheit hatte \*). Die vier Sauptbiamantengruben find: New Bufh oder Colesberg Ropie. Dlb de Beers, Du Toitspan und Bultfontein. Die Entfernung gwis fchen New Bufh und Toitspan beträgt nur etwa brei engl. Meilen. Die (mafferhaltige) Pfanne in Toitspan ift außerlich nicht verschieden von den vielen runden Salge pfannen, die man in biefer Begend an manchen Stellen fieht, und von benen noch einige andere biamantenführend lein mogen. Du Teitspan bilbet eine Bobenfenkung, bie fich c. 1 1/2 engl. Meilen weit rund um bas Centrum einer mafferhaltigen Pfanne erftrect. Das Colsberg Ropje bilbete jedoch einft, wie ber Name andeutet, einen Hügel, welcher vielleicht 15 bis 20 Fuß hoch gewesen ift, ebenfalls eine flache (runde) Pfanne führte und gegenwärtig bie ,, New Bufh" genannten Diamantengrus ben enthalt. Der naturliche Sugel ift jest verfcwunden und hat einem funftlichen frangformigen Schutthugel Plat gemacht, welcher etwa 1 engl. Meile im Umfange hat. Die Toitspan und Bultfontein-Diggins liegen um die Pfanne herum, und bem entsprechend werden auch in dem Colesberg Ropje bie meiften Diamanten am innern Ranbe bes Sugels gefunden. Die Claims in bem merkwurdigen Colesberg Ropje liegen zwar nicht in einer genauen Rreis-

<sup>\*)</sup> Ich fah niemals eine Spiegelung der Objecte in dem scheins baren Wasserspiegel, welche Reisende in der Bufte oft gesehen haben wollen.

fläche, fondetn bilben eine etwas ovale Figur von 2000 Fuß im Durchmeffer, und es maren urfprunglich 800 Claims von 30 Rug im Quabrat ausgegraben, in benen jedoch bie in ben vier Eden liegenden bald als werthlos aufgegeben murden. Die Claims maren namentlich am Rande des Sugels bereits bis ju 80 guf Tiefe ausgear: beitet, mahrend bas Centrum beffelben noch unberührt ftand, burch welchen Umftand mir eine gunftige Ginficht in bie naturliche Conftruction bes Sugele bargeboten wurde. Die Ropfe der Felsschichten beffelben zeigten eine beutliche Reigung nach Mugen und bestanden aus weißem Rallftein, etwa 2 fuß bid, und barunterliegenden Schich: ten blauen, harten Schiefers bis gum tiefften fichtbaren Duntte. Die in der Mitte des Sugels ftebengebliebenen Gaulen zeigten, bag bas Innere beffelben mit einem Conglomerate ausgefüllt war, welches, wie ber Augenrand beffelben, eine etwa fugbicke Schicht rothen Sandes bededte. Das Conglomerat ift zuoberft fcmutig weiß und burch Ralkfinter jufammengebaden, in ber Tiefe von 10 bis etwa 50 Fuß wird baffelbe thoniger, wodurch fich die Farbe in ein mergelartiges Grau=grun verandert, mahrend die unterfte sichtbare Portion bas Aussehen eines bunkelblauen Schiefers hatte. Der Ralkgehalt des Stof= fes nahm baber von Dben nach Unten beständig ab, und wie ich nachträglich gehört habe, ift man fpater in noch größerer Tiefe auf eine rothliche, fiefige Schicht gestoßen. Alle biefe Schichten find biamantenführend. Das Conglomerat, beffen Mineralien jedoch feine Spur von Ub: nugung burch Bafferbewegung zeigten, und welches viel= leicht beffer mit Breccie bezeichnet wird, muß aus ber Bertrummerung fehr verfchiedenartiger Gebirgemaffen bervorgegangen fein, ba ich außer harten Bafaltblocken von jeber Größe (bis zu 5 Fuß Durchmeffer) und weichem Thonschiefer noch viele andere Mineralien darin vorkom= mend fand. Diefe waren Ralkspath, Gops, Glimmer, Schwefelkies, Diamantenkohle, Pyropen, lebhaft rothe Quarzstücken (?) und grüne Mineralstücken, die verglafte Thonerde fein follen \*) u. f. w.

Da meines Wiffens noch kein Geologe ersten Ranges, wie es zu wünschen wäre, die südafrikanischen Diamanztenfelder besucht hat, so sei es mir noch erlaubt, hier Tiniges über die geologische Beschaffenheit dieser Gegend m Allgemeinen zu sagen. Die Thonschieferformation der Oberstäche hierselbst ist vielfach von Trappgesteinen, welche die Hügel und Riffe in der wellenförmigen Ebene aust nachen, durchbrochen und überdeckt worden, ohne badurch ebeutende Neigungen der Schieferschichten hervorgebracht

gu haben, in Uebereinstimmung mit ber in Subafrita allgemeinen, Erfcheinung, bag biefe Trappdurchbruche Lafelberge und nicht Gratberge hervorgebracht haben. Der Thonschiefer hat jedoch, wo er mit bem Trapp in Berührung fam, eine bedeutende Barte angenommen. Un manchen Stellen und namentlich in ben fog. Pfannen ift ber Thon: fchiefer von einer Raltichicht bededt, nach Dften gu hingegen burchgangig von Sandftein, beffen Schichten nach bem Drafendberge bin an Bahl und Machtigkeit allmalig bebeu: tend gunehmen und ebenfo vielfach von Trappdammen und Trapphügeln durchbrochen find. Das zwischen Du Toites pan und bem Colesberg Ropje befindliche, fart vermit= terte Riff zeigt jedoch eine von dem gewöhnlichen Trapp= felfen etwas verschiedene Befchaffenheit. Berfteinerungen find in diefen Schiefer : und Sandfteinschichten bis jegt noch nicht gefunden worden, und es ift vielleicht gerecht= fertigt, fie fur filurifch ju halten. Wie man aus meiner Befchreibung erfehen wird, fehlt bie harte Thonschieferformation, welche den Rand bes Colesberg Ropje ausmacht, im Innern bes Sugels. Das Innere beffels ben muß daher vor Zeiten ein offener Abgrund gemefen fein, welcher nachher auf eine mir unerklärliche Beife ausgefüllt murde. Allgemein wird ber Sugel von ben Diggers für einen ehemaligen Bulkan gehalten, obgleich man feine Spur von vulfanischen Substanzen ober eine beutliche Wirkung bes Feuers entbedt. Bielleicht mar jeboch der Krater durch ben Ginflug von blogen Baffer: bampfen oder Gafen erzeugt, welche die Bildung ber Thonschieferschicht entweder verhinderten oder fie nach der Bilbung in Form einer ungeheuren Blafe burchbrachen. Eine andere Möglichkeit ift die, baß die durchbrechende Maffe eine ziemlich leichtlösliche ober verwitternbe Subftang mar, welche im gaufe ber Zeiten meggewafchen, und worauf ber Rrater mit ben oben beschriebenen diamanten= führenden Conglomeraten wieder ausgefüllt murbe.

Sehr merkwürdig ist es, baß man in den oberen Theilen des hügels (Colesberg Ropje) Baustücke gefunden haben will, welche anzudeuten scheinen, daß hier einst ein Bolk wohnte, welches in der Kultur einen bedeutend höheren Standpunkt einnahm als die Bölker, welche diese Gegend in den letten Jahrzehnten ausschließlich bewohnten. Ich bekam von diesen Gegenständen jedoch nur ein etwa 1 Fuß im Durchmesser haltendes Stück zu sehen, welches aus einer Trasmasse zu bestehen schien und die Form eines Bruchstückes vom Fuße einer ionischen Säule hatte. Die anderen gefundenen Gegenstände waren bezeits nach dem Museum der Kapstadt geschickt worden. Auch bei dem erwähnten, am Baalflusse belegenen Orte Boshof will man Spuren untergegangener Städte entzdeckt haben.

<sup>\*)</sup> Eine kleine Sammlung dieser Mineralien und Broben der wonglomerate, incl. ein Diamant von 1 Karat, wird zum Berkauf mmen beim Raturalienhändler B. Schlüter in Halle a/S.

## Botanifche Illustrationen zur Beiligen Geschichte

ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzenfagen.

Don Schlenker.

Dritter Artitel.

Gine andere Erinnerung an Ifraels Buftengug bat fich in einem Pflanzennamen verewigt, namlich bie Er= jahlung von Marons grunendem und bluhendem Stab (4 Mof. 1, 7). Der bekannte Maronsftab (Arum maculatum), auch Maronewurg, Maronemuge, Maronebart genannt, foll entstanben fein, wo Maron feinen Stab in die Erde geftedt. Un biefem Stab follen Jofua und Caleb alle Fruchte Canaan's in die Bufte getragen haben, weshalb auch die Pflanze finnbildlich alle Fruchte an fich trägt. Nach andrer Berfion lautet die Sage: Josua und Caleb trugen auf Marons Stab die große Beintraube; nachdem fie diefe abgeladen, ftedten fie den Stab in die Erbe, und wo er gesteckt mar, muche bas Arum als Ub: bild des Früchtesegens, von bem Josua und Caleb er: gablten. Diese Sage ift offenbar aus einem Migverftandniß bes Wortes Arum entstanden, welcher Name ichon Pli: nius bekannt ift, ber fagt, die Megnpter hatten bie Pflange fo genannt. Dazu tam, bag die munderlichen Geftal: tungen des Bluthenkolbens das Bolk dazu veranlagten, in diefer Pflange eine weiffagende Borausdarftellung bes fommenden Sahressegens ju erblicken; benn wenn bie fraglichen Drgane, die eine Getreideahre, Simbeere, Beintraube barftellen follen, in gefunder, ftrogender Fulle in ber Scheide fich vorfinden, so Schließt man baraus auf reichen Getreide =, Dbft = und Beinfegen, daber die Pflanze auch "Zeigekraut" heißt.

Gibeon's bethautes Fell hat der lieblichen Drofera, dem sog. Sonnenthau, bessen rosettenarstige, fast kreisförmige, mit gestielten Drusen eingefaste Blätter den Thau viel länger halten, als andere Kräuter, den Namen Gideonswurz verschafft. Sei es mit der thauhaltenden Kraft, wie ihm wolle, jedenfalls bligen die gestielten Drusen im Sonnenschein wie die schönsten Thauperlen, und hat man diesen den Namen "der Frigga-Thränen" und später "Thränen der h. Maria" beigelegt.

Db David einer Pflanze ben eigenen Namen gelieshen, ist und nicht bekannt; wohl aber tragen einige Pflanzen den Namen der Stadt, die er erobert und zur Hauptstadt seines Reichs gemacht hat. So sindet sich für die Narzisse der Name Ferusalem röslein neben den Namen Engelchen, himmelsstern, himmelsröslein, welche Berbindung mit himmel und Engeln freilich mehr an das himmlische als an das irdische Ferusalem erinnert. Es mag die Narzisse diese Namen von ihrer Schönheit, besonders von ihrer reinen, weißen Farbe, dem Sinnbild himmelischer Heiligkeit, erhalten haben. Für Hordeum zeocri-

ton L., die Pfauengerste, und für ben Spelt (Triticum dicoccum Schr.) findet man die Namen Jerusalems; gerste und Jerusalemsforn, für erstete neben dem Namen himmelsgerste, ber auch den Spielarten zweier andern Gerstenspecies beigelegt wird. Soll damit etwa befondere Ergiebigkeit gepriesen oder angepriesen werden?

An Salomo, bessen botanische Kenntnis 1 Kön. 4,33 mit den Worten gerühmt wird: "er redete von Bäumen, von der Ceder an zu Libanon bis an den Ysop, der aus der Wand wächst". — Schade, daß diese seine palästinische Flora verloren gegangen! — an ihn und den geheimnisvollen Ruf, in den er gekommen, erinnert uns die Wurzel von Convallaria Polygonatum L., die Weißewurz und Salomons siegel genannt wird, weil sie an den Stellen, wo ältere Stengel gesessen und Narden hinterlassen haben, gleichsam gesiegelt aussieht. Es ist dies die berühmte Springwurzel, vor deren Macht sich die Siegel Salomonis von den verborgnen Schähen lösten, und die nur der Bogel Specht auszusinden vermochte.

Elia Ginfterstrauch (1 Kon. 19, 4, bebr. rothem — nicht Bachholder) mahnt und an eine der trübsten Stunden des großen Mannes; ein ginfterbedecktes Gestilbe (Rithmah) war es, wo Ifrael auf feinem Buftenzug nach 4 Mos. 33, 18 sich gelagert, — die zweite Station nach den Luftgrabern!

Die Pakknoth 2 König. 4, 39 werben gewöhnlich ber Wortbedeutung megen (= die plagenden) fur die befannten Springgurten gehalten, Die Fruchte von Echallium officivale, wobei man annehmen muß, daß der Prophetenschüler noch unreife Gurten mitnahm, ba die reifen ichon bei ber leifesten Berührung vom Stiel fich lofen und Saft und Samen weit fortsprigen. Undere benten an die gleichfalls giftigen, megen Bitterfeit un: geniegbaren Rologuinthen. Den Ramen Propheten= aur te aber, Cucumis prophetarum L., führt eine andere im Drient machfende Gurtenart, die, wie die zwei vorbergebenden, giftige, ftart abführende Fruchte bat. Der Name Prophetenkraut findet fich fur das Bilfen: fraut, beffen Genug in eine Urt Raferei verfest, wie bie 1 Sam. 19, 24 vom Konig Saul berichtete; vgl. auch 2 Kon. 9, 11: "warum ift diefer Rafende ju dir kommen?"

Ueber ben Kürbis bes Jonas fagt Gerlach in feinem bekannten Bibelwerk: "Kürbis entspricht nicht bem hebr. Wort Kikagon, ist aber für die Phantasie bes Deutschen das rechte Wort, um sich an einer einheimisschen Pflanze ein anschauliches Bild zu machen. Die griech, und lat. Uebesetzung gibt bafür Epheu. Hieros

nnmus fagt, es fei biefelbe Pflange, bie im Gnrifchen und Punischen Elceroa genannt wird, eine Staube mit breiten Blattern wie Beinlaub und febr Schattig, bie in Palaftina an fandigen Orten fcnell aufwächft und in wenigen Tagen baumahnlich fich entfaltet. Er weiß aber feinen lateinischen Namen bafur. Die neueren Ausleger halten ben Rikagon einstimmig fur bas im Megnptifchen einst Kiki (vgl. Berodot II, 94) genannte Bewachs, bas Plinius Ricinus nennt. Aber follte ber gelehrte Die= ronnmus, der die Pflange kannte, ihren lateinischen Ramen, ber bet Plinius vorkommt, nicht gekannt haben, wenn diefer Rame diefelbe Pflange bezeichnete, die er meinte?" Der Ricinus hat auf Grund ber biblifchen Erzählung von Jonas den Ramen Bunberbaum er: halten. In Italien führt biefe Pflanze gar mancherlei Namen, wie Sollenfeige, Palma Christi u. f. w.

Unter dem König Manase, der viel Prophetenblut vergoß, foll Jefaias bei einer Berfolgung in einer hohlen Ceder sich verborgen haben, die sich öffnete, um ihn aufzunehmen, und sich dann fogleich wieder schloß. Manasse befahl den Baum zu zerfägen; wie aber die Säge an den Mund des Propheten kam, verschied er.

Der Prophet Jeremias wird mit einem Mansbelzweig abgebildet auf Grund von Jer. 1, 11, wo ber Prophet im Gesicht einen Stab sieht vom Mandelbaum, dem fruh ermachenden, als Sinnbild bes fruh zum Gesticht aufwachenden Gottes.

Un das babytonische Erit erinnert ber botanische Name ber Trauerweibe (Salix babylonica), an jene herrlichen Worte namentlich: "Un ben Wassern zu Babet saben wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiben, die drinnen sind ". Pf. 137, 1 f.

Daß Efther vor ihrer Erhebung den Namen Hadassah = Myrte getragen, sei hier nur im Borubergehen ermahnt.

Auch der Apokrophen wollen wir nicht ganz vergefen. Zwei Pflanzen sind nach Sufanna benannt. "Die keusche Sufanna" heißt bas oben schon als "Jakobsteiter" aufgeführte Polemonium coeruleum, "Sufannenkraut" ein Ehrenpreis, Veronica latifolia (Teucrium), überall häusig bei uns, — beide Pflanzen mit lieblichen, lichten, himmelblauen Augen, erstere auch weißblühend. Der hebr. Name Schoschanna selber bedeutet Lilie, die Blume ber Unschuld.

Gehen wir zum Neuen Testamente über, so ist ba bes Heilandes Geburt und vor Allem die Gestalt seiner Mutter, der Jungfrau Maria, in üppigsten Blumenschmuck gehüllt, die lettere dermaßen, daß man eine ganze Marienslora schreiben könnte. Bei Tabernamontanus sindet sich der Name Josephsstäblein für die Marzisse, und diese Benennung hat ihren Grund in nachtehender Sage. Als der schon alternde Joseph mit meh-

ren Junglingen um Maria marb, murben allen Brautwerbern Stabe ausgetheilt und ihnen ber Befcheid gege= ben, berjenige unter ihnen folle ihre Sand bekommen, beffen Stab über Nacht zu grünen beginne. Joseph's Stab grunte und trieb Narziffenbluthen. Auf allen Gematten, die Maria Berkundigung barftellen, fieht man den Engel Gabriel mit bem Lilienstengel, weil bie weiße Lilie als Blume ber Reinheit und Unschuld, barum g. B. auch bem h. Joseph als Zeichen ber Reusch= beit beigelegt, ein Sinnbild ihrer jungfräulichen Reinheit und ber unbeflecten Empfangnif fein foll. So findet man oft auf altniederlandischen und altdeut: fchen Bilbern neben Maria eine Lilie ober ein Glas mit einem Lilienstengel. In einer Lilienzwiebel murbe bei Alcon in Balencia bas Bilb ber unbeflecten Empfangniß gefunden. Bum h. Aegibius (+ bei Mimes 721) fam ein Mond, der über die unbeflecte Empfängnig nicht flar werben konnte. Da fchrieb Megibius mit einem Stab 3 Fragen in ben Sand, nämlich ob Maria vor, in und nach der Empfängniß ihre Jungfräulichkeit bemahrt habe, und bei jeder Frage fproß fogleich eine weiße Lilie aus bem burren Grund hervor. Neben der Lilie ift es die Mandel, die als von der Natur dargebotene Bestätigung ber unbeflecten Empfangniß angesehen wird. So fagt Conrad von Burgburg († 1287) in feiner "goldnen Schmiede", einem Lobgebichte auf Maria: " Chriftus murde erzeugt in Marien, wie der Mandel= fern sich in der unverlet bleibenden Mandel bilbet." Da= her wird die Form der geöffneten Mandel von mittelal: terlichen Runftlern als geheimnisvolle Einfaffung fur die Geschichte Chrifti und ber Maria benutt - bie Man= borla.

In der driftlichen Runft gilt auch ber feurige Bufch als Symbol von Maria unverfehrter Jungfrau-Als Maria am 2. Juli, dem Tage Ma: ria Beimfuchung, uber bas Gebirge ging, um Glis fabeth zu befuchen, murbe fie unterwegs von einem heftigen Gewitter überrafcht und fand Schut unter einem Safelftrauch. Daber ift die Safelftaube vor den Bligen ficher und schüt Jeden, ber fich unter fie flüchtet, vor bem Donnerfeil; auch schlägt fein Blig ba ein, wo ein an Maria Beimfuchung gefchnittener Safelzweig bor bas Fenfter geftect wird. Dag bie Safelftaube ber Maria geweiht wurde, barf uns nicht mundern; fie war eine den Deutschen altheilige Pflanze; man denke an die Bedeutung der Hafel in germanischen Todtenkult und an die Bunschelruthe. Es wurde nur, wie in fo vielen andern Källen, die unliebfam gewordene heidnische Berehrung auf driftliches Gebiet hinuber gerettet. Noch einmal begegnet uns im Leben ber Maria die Safel ftaude als ihre Beschützerin. In einer von Grimm an: geführten Rinderlegende wird ergablt: Maria fucht im Bald bem Jesustinde Erdbeeren. Da fpringt eine Ratter gegen fie. Maria verftedt fich hinter eine Safelftaube, bis die Ratter fich wieder verfrochen hat. Gie fpricht: "wie bie hafelstaube biesmal mein Schus gewesen, fo foll fie's funftigbin auch anbern Menfchen fein." Darum ift ein gruner Safelzweig Schut gegen Schlangen.

Mehnlichen Dienft, wie bie Safel, ift ber Rugbaum ber Maria ju leiften gewurdigt gewefen; er hat auf bem Wege nach Bethlebem fie vor Regen gefcust, baber man Rugblatter in die Fronleichnamsfrange bindet. Sier fei auch baran erinnert, welche Rolle die Ruffe bei ber Chrift: befcheerung ober am St. Niclastage fpielen. Man glaubt barin die Ueberbleibfel eines bem Fro geweihten Opferfestes zu feben, bas zur Zeit ber Wintersonnenwende abgehalten murbe. Die Rug, beren Rern fo ungemein ge: schütt ift, galt als Sinnbild bes Lebens, ber Fortpflan= gung und Unfterblichkeit, baber auch als Sinnbild ber mit der Wintersonnenwende beginnenben Erneuung bes Lebens und Wirkens der Naturkräfte. Wie Maria felber, die unbeflecte, fundlose, ,, die Rose ohne Dornen" ift, fo hat fie nach einem alten Wallfahrtslied im Buftand ihrer Schwangerschaft ber Rofe ben Urfprung gegeben.

Maria durch den Dornenwald ging, Der hatte 7 Jahre fein Laub getragen. Bas trug Maria unter ihrem Bergen? Ein fleines Rindlein ohne Schmergen. Als das Rindlein durch den Bald getragen, Da haben die Dornen Rofen getragen."

Bur Weihnachtszeit blüht manchmal fchon Helleborus niger, die schwarze Nieswurg, und führt beshalb ben Namen Chriftwurg, Chriftblume, galt auch früher megen biefer ihrer Bluthezeit fur eine beilige Pflange, bie alle bofen Beifter bannen tonne. In diefe bluthenarme Sahreszeit bichtet ber kindliche Bolksglaube, beg liebstes Rind bas Bunber ift, einen gangen Bluthenreichthum hinein und läßt in ber h. Weihnacht eine ganze Ungahl von Blumen erbluben, bem Chriftfind zu Ehren. Marienstein im Elfaß entfaltete fich am Chriftabend mit: ten im Schnee eine bas gange Jahr gefchloffene Rofe, buftete herrlich und marf lichten Schein um fich. Diefe Sage gemahnt an bas bekannte herrliche Lied :

> Es ift ein Ros entsprungen Aus einer Burgel gart, Bie uns die Alten fungen, Von Jeffe mar die Art, Und hat ein Blumlein bracht Mitten im falten Binter, Wohl zu ber halben Racht. Das Röfelein fo fleine, Das duftet uns fo fuß, Mit feinem bellen Scheine Bertreibt die Finfterniß.

Diejenige, bie ,, bies Roslein gebracht", fist barum auf alten Bilbern im Rofenhag. Die Rofe wird in mancher Sage mit Maria in Berbindung gebracht. Go in ber Sage von ber Entstehung ber Cifterzienfer Abtei Rosa Maria. Gin Ritter ritt durch ben Bald, traurig barüber, daß, " die er fich erforen, ihm feinen Sproß geboren."

Und wie er ritt im ftillen Sain, Da fand er eine Rofe, Die warf gar wundersamen Schein Beit in bas graue Solz hinein.

Er bricht fie und will fie feiner Gemahlin bringen. Uber verschwunden mar das Röfelein, wie treu er's auch behutet.

> Und als er wieder ftand im Sain, Umwebt von murg'gem Sauche, Da fand er's bell wie Klammenschein Um alten Dornenstrauche.

Bum Boden fant er gläubig bin : -Das ift ein Bruf Marien's. hier foll fortan die Andacht knien, So mabr ich herr von Lunftadt bin; Bell foll das Rirchlein gleißen Und Rosa Matris beißen." Bald bob als des Belübbes Boll

Ein Rlofter feine Binnen, Und als der Monche Chor erfcholl, Das Berge auch dem Grunder ichwoll, Dieweil Die Burgfrau eben Ein Anablein ihm gegeben.

Rundigt bier die Rose ber Maria Rabe und ben von ihr gespendeten Chesegen, so ift es ein ander Mal ein Krang von weißen Rofen, ben fie ber ungludlichen Baife auf die Stirne legt jum Beichen, daß fie fie fur immer zu fich holen will.

## Literarische Anzeige.

Soeben erschien in 2. Auflage 1873:

## Handbuch

vernunftgemässen Gesundheitslehre des

Körpers und Geistes. Von Dr. Julius Vogel,

Professor der Medicin in Halle a/S. 488 Seiten Octav mit vielen Abbildungen. Preis 1 1/3 Thir., feiner Callicoband 1 3/4 Thir.

Inhalt: Ausführliche Darstellung der Functionen des menschlichen Körpers, die Pflege und Erhaltung der Gesundheit. Rathschläge in Krankheitsfällen. Rationelle Ernährung. Schönheitspflege. Vollständige Diätetik der Seele. Lebensphilosophie.

Denicke's Verlag in Berlin, Luisenstrasse 45.



Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Vereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

24. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetscher Berlag.

11. Juni 1873.

Inhalt: Fäulniß und Unstedung, von Karl Müller. Bierter Artikel. — Besuch der Diamantenselder Südafrika's, von G. Haverland. Dritter Artikel. — Das Weltgebäude, von F. H. Niemeher. Erster Artikel. — Rleinere Mittheilungen.

## Fäulniß und Unftedung.

Don Karl Muller.

Bierter Artifel.

Mit einem schneibenden Contraste gelangen wir nun zu dem zweiten Theile der Karsten'schen Schrift, ber mit bem ersten in keinem naheren Busammenhange steht. Er berichtet uns ausführlich und im Zusammen= hange das, mas der Berfaffer als Professor der Botanik während der Jahre 1869 — 1871 an der Wiener Universität erlebte. Bekanntlich habe ich biefe Erlebniffe be= reits im Jahre 1871 in Diefen Blattern mitgetheilt, als ich bei Gelegenheit einer Biographie Rarsten's genöthigt mar, auf diefelben einzugeben. Im Grunde empfangt beshalb der Lefer diefer Blätter aus diefem zweiten Theile nur infofern Neues, als die von mir beigebrachten Daten ausführlicher bargestellt werden, und ber Musgang bes Rampfes dahin berichtigt wird, daß Karsten, nach lans jem Baubern der Regierung, feinen Ubschied mit vollem Behalte erhielt, nachdem sich der wohlwollende und stets

zur Billigkeit geneigte Kaifer felbst von ber Richtigkeit seiner Immediat-Eingabe überzeugt hatte. Wenn ich dennoch noch einmal auf das eingehe, was Karsten's Schiffbruch in Wien veranlaßte, so geschieht es, weil die Tragweite dieses Ereignisses weit über ein persönliches hinausreicht und Zustände betrifft, die nicht specifisch öfterreichische, sondern allgemein beutsche sind.

Um es kurz zu wiederholen, mas Karften von seinem Lehrstuhle in Wien trieb, bemerke ich nur, daß er bort das Studium der Botanik unter den Studirenden der Medicin und Pharmacie durch strengere Anforderungen an die Eraminirenden auf jene Höhe zu heben suchte, die man durchaus verlangen muß, wenn jene beiden Berufe mehr als Handwerk sein follen, daß er aber hierbei auf einen Biderstand traf, der schließlich sogar sein Leben gefährdete. Darum war sein Beginnen, gegen den

Strom allgemeiner Lotterei zu schwimmen, zwar wenig lebensklug, aber sicher gewissenhaft und wissenschaftlich zugleich. Undere murben mit den bestehenden Berhalt= niffen gerechnet und ihr Berfahren barnach eingerichtet haben, indem fie fich gefagt haben murden, bag der Gin: zelne, wenn ein ganzes Spftem morfch geworden ift, nichts auszurichten vermag. Darin liegt bie perfonliche Schuld Rarften's, aber feine moralische, bag er bas muthvoll wenig bedachte, fondern pflichttreu einen bestimmten Magstab an bie Leiftungen ber Eraminanben legte, ber, so außerordentlich mild er auch war, bennoch mehr verlangte, als die Studirenden zu leiften gewohnt geworden maren. Einstens mar bas freilich anders an unfern teutschen Universitäten, und biefes Mufter schwebte auch Karsten beständig vor, indem er mit Recht ber Ueberzeugung lebte, baß z. B. ein Argt ohne Naturwis: fenschaften, ohne Chemie und Physit auf dem Gebiete ber Naturgefeggebung ftets im Dunkeln tappen muffe. Wer ben solidarischen Zusammenhang des Menschen mit ber gangen ihn umgebenden Außenwelt kennt, muß bem zustimmen, ober er murbe zu leugnen haben, baß sich in bem fleinsten Gegenstande ber Ratur Die gange Schöpfung wiederspiegelt. Ift bas aber ber Fall, so muffen boch offenbar die Taufende von Kaden erkannt fein, die den Menschen an die Gesammtschöpfung feffeln, wenn der Argt wirklich im Stande fein foll, fich in bemjenigen Orga: nismus gurecht gu finden, der feine Bilfe verlangt. Der Beweis dafur liegt und besonders nahe in den drei vori: gen Artikeln. Nenne man bas, mas wir in ihnen vorgetragen haben, Botanik, ober nenne man es Pathologie ber Belle, gleichviel: ber Argt wird und muß baraus er: feben, daß fein Beruf Kenntniffe verlangt, welche von Unatomie, Physiologie und Therapie zunächst weit ents fernt liegen und unmittelbar in die Botanit, Minera: logie und Zoologie überleiten. Dier find ja Grundbebegriffe zur Unschauung gebracht, ohne beren genaue Renntniß g. B. die Urfache einer Infektionskrankheit ibm geradezu bunkel bleiben muß. Wo ift und bleibt benn ba die strenge Scheidewand zwischen Medicin und Naturwiffenschaft, wenn er fich bas Alles von einem Manne fagen ober erforschen laffen muß, deffen specieller Beruf boch - bie Botanik ift? Und wenn er noch überdies einen folden Mann von feinem Lehrstuhle treibt, weil er botanische Renntniffe von ihm verlangt, liegt ba Sinn und Berftand barin?

Es ließe sich bei dieser Gelegenheit sehr viel Tiefes und Wahres über ben Verfall bes medicinischen Stubiums an unsern beutschen Universitäten überhaupt sagen; wem es Freude machen sollte, dieses Thema abzuhandeln, ber würde kaum fertig werden mit dem Verzeichnen von Thatsachen, die oft an das Unglaubliche streifen. Karsten, genöthigt gewesen, das zu thun, um sich und sein Streben selbst zu rechtsertigen, läßt uns durch Mittheilung

einiger biefer Thatsachen in einen wahren Abgrund von akademischer Fäulniß bliden. Es widerstrebt mir jedoch, auch nur einen einzigen dieser Fälle zu verzeichnen, nachem ich bereits in meiner Biographie Karsten's einiges hierauf Bezügliche beigebracht habe. Denn wichtiger scheint mir an diesem Orte die Frage, wie das Alles hat kommen können?

Schon oben deutete ich darauf hin, daß es ehemals gang anders mar. In ber That, als noch die Medicin und Pharmacie die Wiege ber Naturmiffenschaften mas ren, ba galt es als ein Axiom, bag ber gute Arzt auch in den descriptiven Naturmiffenschaften bewandert fein muffe. Darum gingen auch allermeift aus bem ärztlichen und pharmaceutischen Stande die Professoren fur die Naturmiffenschaften, felbit fur Chemie und Phyfit, bervor, und zwar um fo mehr, ale fie zu gleicher Zeit burch die ärztliche oder pharmaceutische Praris einen goldenen Boden für die Eriften; unter ben gugen hatten. war auch bas golbene Beitalter ber Medicin. Durch bas Studium der beschreibenden Naturmiffenschaften an ftete Beobachtung gewöhnt, übertrugen fie die Methode biefer Beobachtung leicht auf ihre arztliche Praris, hatten fie fich, mit andern Worten, an den einfacheren Objecten ber Natur auf bas Sorgfältigste fur bie Beobachtung des complicirteren Organismus vorbereitet. Bas Bunder alfo, wenn die Welt mit ausgezeichneten Mergten erfüllt mar! Freilich bauerte bas nur fo lange, ale bie einzel= nen Wiffenschaften noch nicht den heutigen Umfang er= langt hatten. Mit dem Beranwachsen ber einzelnen Dis= ciplinen trennten fich diese nicht nur von einander felbft, fondern auch von der Medicin, und mahrend fruher alle Naturforscher felbstverftanblich zur medicinischen Facultat gehörten, da fie zugleich auch Merzte waren, fo schob man fie nun mit ihrer erlangten Gelbftanbigfeit in bas große Sammelfurium der philosophischen Facultat. Den: noch mahrte es noch eine geraume Beit, innerhalb welcher man von medicinischer Geite her die absolute Nothwenbigkeit der Naturmiffenschaften fur den Argt anerkannte. In Preußen mußte diefes Studium als fog. Philosophicum bem eigentlichen medicinischen Studium vorausgegangen fein, bevor der Student der Medicin baran benten konnte und durfte, die eigentlichen höheren medicinischen Collegia Bu befuchen. Im Unfange ber 50 er Jahre unferes Jahrhun: berts fiel leiber biefe lette beilfame Bedingung, und wo fie nicht fiel, wie in Desterreich, ba hatte boch nichts: bestoweniger die Medicin benfelben Weg eingeschlagen: fie hatte fich vollständig losgefagt von ben Naturwiffen: schaften ober cultivirte fie boch nur als einen letten Reft vorausgegangener Beiten, fo bag manche Profefforen ber Naturmiffenschaften zu bem ichmerglichen Musrufe veranlagt murben, an ben Medicinern fei Sopfen und Malz verloren. So kam benn auch in Wien, mas ba tommen mußte, wenn ein Mann, wie Rarften, es vers fuchte, ben alten Standpunkt wiederherzustellen, wozu er sich noch überdies im Namen des Gesetzes verpflichtet fühlte. Das ganze medicinische Collegium fand er sich gegenüber insoweit gerüstet, als es seine Bestrebungen in keinerlei Weise unterstützte. Auch hier, wie anderwärts in Deutschland, konnte man erkennen, daß man sich von dem früheren universellen Pfade abgewendet und auf den Beg der Specialität begeben hatte.

hierdurch wird Alles erklart. Indem fich bie frubere Wiffenschaft in eine gange Reihe von Disciplinen aufgelöft hat, brangt Alles fo rafch wie möglich auf Specialitäten gu, und zwar um fo mehr, als jebe einzelne Disciplin bereits einen Umfang erreicht hat, bag man fich medicinischerseits nun fragt, wie der Student ber Medicin alle biefe Disciplinen in vier Sahren bewältigen folle, wenn man von ihm auch noch eine speciellere Renntniß ber bescriptiven Naturwiffenschaften, sowie der Chemie und Physit verlangt? Dennoch ift die Frage, fo gestellt, eine falsche. Bielmehr mußte fie bahin lauten: Bas muß geschehen, daß alle biejenigen Berufe, welche der Naturmiffenschaften bringend bedürftig find, in bas Studium berfelben ohne Schäbigung ihres hauptstudiums eingeführt werden tonnen? Die Untwort murbe man einfach in ber vorakademischen Beit, nämlich auf den Borschulen ber Universität ju fuchen haben und fich fagen, daß hier die Grundlage ju den Naturwiffenschaften gelegt werden muffe, mahrend die Universitat nur die lette Feile anzulegen habe. Go lange bas aber nicht geschieht, fo lange noch unfere Studenten der Medicin ohne Schulung in den Naturwiffenschaften zur Universität kommen, werben fie felbstverständlich biefe Schulung auch erft auf ben Universitäten zu erwerben haben. Jeder, der ihnen dabei burch die Finger fieht, macht sich mitschuldig an der Creirung untauglicher Merzte, mitschuldig an der Degra= dirung der Wiffenschaft jum Sandwerk, mitschuldig aber auch an ber Entwerthung unferer Universitäten. fragt fich in der That schon feit langerer Zeit, ob die= felben durch das gangliche Berfallen in Specialitäten nicht bereits ihren vornehmften Geift, nämlich ben Beift bes Universalismus, bem sie boch ben schönen Ramen universitas verdanken, verloren haben? Denn ebenfo me= nig, wie die Naturwiffenschaften, betreibt ja der heutige Mediciner die philosophischen Wiffenschaften, ohne welche ber Akademiker boch nur ein Stumper bleibt, wenn er nicht geradezu als ein Genie, mindeftens als ein Talent mit klarem Geifte geboren ift. Alles brangt, fo rafch wie möglich nur fein Sauptstudium hinter fich zu haben, woraus von felbst eine gemiffe Digadtung ber icheinbar entbehrlichen Rebenstudien folgt und folgen muß.

Der Nachtheil des Zerfallens in einen folchen Specialismus zeigt sich aber auch bald nach einer andern Seite hin. Je mehr nämlich Specialitäten ausgebildet und gelehrt werden; um so größer auch werden die Un-

forberungen ber Eraminatoren in benfelben werben; um fo mehr, als meift Specialitatsprofefforen examiniren. Die Folge bavon ift, bag bie Studenten weniger barnach streben, ben Beg und bie Methode fennen ju lernen, burch welche fie im Stande fein muffen, fich felbft weiter ju bilden und Beobachtungen ju machen, als einen Buft von Kenntniffen in fich aufzunehmen. Allerbings wird immer ein gewiffes beschranttes Dag von Renntniffen vorausgesett werden muffen; allein die Sauptfache bleibt boch immer, daß fich Jemand mit feiner Biffenschaft überhaupt beschäftigt haben muffe, um fich in dem Birrwarr ber Erscheinungen gurecht ju finden. Der Erami= nator wird beshalb ben hauptnachbruck barauf gu legen haben, daß er erforsche, ob und wie weit fich ber Eraminand mit ber Wiffenschaft überhaupt befchäftigt habe. Bu diefem Behufe bleibt nichts Underes übrig, als bie Eramina öffentlich abzuhalten, um ben Eraminanden vor übertriebenen Forderungen, den Eraminator vor dem Berbachte übertriebener Strenge ju fchugen. Bare biefe ein: fache Forderung g. B. in Wien im Rarften'ichen Falle erfüllt gemefen, fo hatte es niemals babin kommen kon= nen, diefen Mann von feinem Lehrstuhle zu vertreiben. Mule Welt wurde das hochft glimpfliche Dag feiner Forderungen, aber auch die bodenlose Ignoranz feiner Eraminanden in botanischer Beziehung von felbft erkannt haben. Darum forderte auch Rarften mit Recht Deffentlichkeit ber Prufungen, und diefe Forderung wird fich fo oft wiederholen, bis fie überall genehmigt und burch= geführt ift.

Der Karsten'sche Fall und darum ist er so be= deutungsvoll, brangt überhaupt auf eine vielfache Res form unferer Universitaten bin. Er zeigt nicht nur die ungeheure Gefahr fur die Wiffenschaft burch bas Ueberhandnehmen des Specialismus, der alles Universale allmälig übermuchert, fondern er brangt auch auf eine beffere Stellung unferer Professoren. Denn fo lange man bieselben auf bie Nebeneinnahmen als auf ihre haupt: einnahmen verweift, werden ftete und überall, besonders in ber heutigen materialistischen Beit, Menschlichkeiten vorkommen, die mit bem wiffenschaftlichen Geifte wenig gemein haben. ,, So lange bei ben Prufungen Univerfitatelehrer mitwirken, die der Gefahr unterliegen, gur Füllung ihrer Hörfale fich als Eraminatoren popular zu machen, fo lange auch wird bas Gros ber Studenten bie Prufungen möglichft leicht nehmen, wird es möglichft nichts lernen." Go fann Schließlich burch die Gemeinfamteit ber Intereffen nur bas Cliquenmefen groß gejogen werben, bas feinerfeits wieber im Gefolge bat, daß felbst bei ber Besetzung von Professuren ber Gine ben Undern protegirt, um wieder protegirt gu werden. Die weit wir bereits in diefer Beziehung gelangt find, ift nicht Sache diefer Zeilen. Genug, ber Karften'fche Fall reicht weit über Wien hinaus. Er zeigt vor Allem

in ben medicinifchen Rreifen einen Induftrialismus, ber uns unwillfürlich ben Gebanken aufdrangt, bag Theorie und Praris in ber Folge ganglich von einander getrennt werben muffen, wenn ber Beift bes Idealismus in unfere Universitäten ale in die Pflegestätten bes 3bealis: mus überhaupt wieder einziehen foll. Dhne biefen Idealismus fann auf die Dauer fein Bolt besteben; benn nicht die Materie halt die Bolfer jugenbfrifc, fondern Die emige Idee, die wieber Ideen zeugt. Darum follten beifpielsweise felbft die Rlinifen von den Universitaten getrennt fein, weil fie die dirigirenden Mergte nur gu Ueberhaupt follte leicht zu Gewerbtreibenden machen. Mues Gewerbtreibenbe forgfältig von ber Statte bes Ibealismus entfernt gehalten werben. Man wird bann gwar pon unpraktischen Gelehrten vielleicht noch mehr fprechen, wie heute; allein schließlich find fie es boch, die ben göttlichen Funken ber Wiffenschaft am meiften vestalisch pflegen und fur lettere begeiftern. Geloft von dem Induftrialismus ihres Zeitalters durch eine ausreichende Eriftent, werben fich befonders unter den germanischen Stämmen immer Manner genug finden, welche die Seligfeit ber Wiffenschaft über ben Glang bes Reichthums ftellen und barin ber Jugend als leuchtende Beifpiele vorangehen.

Wer mit den hier gegebenen Anschauungen, die sich mehr oder weniger unmittelbar aus dem zweiten Theile der Karsten'schen Schrift ableiten lassen, dessen Erlebenisse an der Wiener Universität liest, wird einen wahren Schat von Material, von Beweiskraft für dieselben darin finden. Wir selbst, ganzlich parteilos in den Streit gesstellt, erblicken in dem muthvoll und mit Mäßigung Gegebenen so viel Unregendes und Beherzigenswerthes, daß

wir bie Schrift vor Allem benen empfehlen muffen, bie irgend einen Ginfluß auf die berührten Universitatbrefor: men haben oder außern konnten, wor Allem den Abgeord= neten unferer verschiedenen Landtage. In Bezug auf Medicin, die bier junachft in Frage tommt, fann es gar feinem Zweifel unterliegen, bag bie Berhaltniffe fo nicht bleiben fonnen, wie fie find, wenn nicht uber furg ober lang ber eble Beruf ber Mergte gu einem Scheinbe: rufe, ju einem Charlatanismus umgewandelt werden foll. Das Bolt, burch beffen Steuerfraft Universitäten über: haupt nur möglich find, bat ein Recht auf biejenigen Reformen, welche allein die Garantie geben, bag fein fanitarifches Wohl nicht in die Bande von Pfuschern, fondern von wirklich burchgebilbeten Mannern ber Bif: fenschaft gelegt werbe. Bir glauben faum zu irren, wenn wir behaupten, bag, minbeftens in großeren Stab: ten, wo Jedermann fich felbst ein Urtheil gutraut, ber frühere Refpett vor bem argtlichen Stanbe um ein Beträchtliches gewichen ift. Ift bas aber ber Fall, fo durfte es hohe Beit fein zu einer Umkehr im Rarften: fchen Sinne. Bas jeboch von ber Medicin gefagt murbe, gilt ebenso von der Pharmacie. Sie ift entschieden im Niedergange jum Sandwerk begriffen, und es braucht nur noch bie allgemeine Gewerbefreiheit eingeführt gu werden, um auch ben letten Funken von Idealismus aus jener fruheren Wiege ber Naturwiffenschaften beraus: zutreiben. Dann werden fich Medicin und Pharmacie einmal bie Sand reichen, wie Gevatter Schneiber und Sandichuhmacher; benn es liegt auf der Sand, daß beibe ohne Rultur der Naturwiffenschaften nicht mehr von einer Gottin, fondern nur von einer Milchkuh ber Biffenschaft werben reden konnen. Der himmel aber bemahre uns vor folden Beiten.

## Besuch der Diamantenfelder Gudafrika's.

Don G. Saverland.

Dritter Artifel.

Nach dem Augenscheine zu urtheilen, wird bas Colesberg Kopje in Becherform ausgearbeitet werden, da
bas Randriff sich mit der Tiefe immer mehr dem Centrum zu nähern scheint. Die frühere, sehr gefährliche Ausarbeitung hat gegenwärtig einem besseren Versahren Platz gemacht, indem man nun den Inhalt des Hügels in Eimern herausschafft, die über zwischen dem Rande des Kopjes und den Claims besestigten Drahtseilen auf Rollen hin- und herbewegt werden. Die herausgeschaffte Substanz wird von Kaffern mittelst Hölzer zerschlagen, durch Sieben vom Staub befreit und dann auf Tischen ausgesucht. Die große Anzahl der einzelnen Claims, die noch meistens besondere Eigenthümer haben, ersordert eine entsprechenbe Anzahl von solchen Drahtseilen, und das Innere des Hügels macht mährend der Arbeitszeit den Eindruck einer riesigen Spinnerei, wovon unsere, einer Photographie entnommene Abbildung nur eine schwache Idee geben kann. Uebrigens wird diese Bearbeitung auch bald einer anderen, mehr gemeinschaftlichen durch große Compagnieen weichen müssen, da mit der Tiefe die Einssturzgesahr und mit solchen Einstürzen auch die Schwiederigkeit der Markscheidung wächst. Während meines Aussenthaltes erregte schon ein Prozes unter den Diamantengräbern großes Interesse, in welchem die eine Partei zu beweisen suche, daß gewisse große, von der andern Partei im Nachbar-Claim gefundene Diamanten in einer

Portion Grund enthalten gewesen seien, welche von ihrem Claim in ben benachbarten gefallen mar.

Es ist zu gewagt, über bie Menge der hier gefunbenen Diamanten Zahlen anzugeben, wenn man nicht etwa Zugang zu den officiellen Listen hat. Jeder Diamantenhändler ist nämlich verpflichtet, ein verständliches Betzeichniß der gekauften Diamanten zu führen, und zwei Händler wurden bald nach meiner Abreise hart bestraft, weil ihr Berzeichniß von der Behörde für ungenügend befunden wurde. Außerdem verheimlichen viele Finder aus naheliegenden Gründen den Erfolg ihrer Mühen. gebranntem Kalke ber Fall ift. Diese Eigenschaft soll schon bei manchem großen Diamanten sich fatal erwiesen haben, ba er baburch verhältnismäßig werthlos wurde. Als ein Berhinderungsmittel dieser Fatalität wird das sofortige Hineinlegen des Diamanten in süßes Del empfohlen. Nach der Aussage der Digger zeigt der frisch aus den Gruben geförderte Kalkmergel ebenfalls die Eigenschaft, an der Luft zu zerfallen.

Der Aufenthalt in ben trodinen Diamantenfelbern ift unangenehm und ungefund. Die Sige und ber Staub bafelbft find unausstehlich, Krankheiten, namentlich Dy-



Anficht der Diamantengraberei im Colesberg Ropje.

Es genüge beshalb zu fagen, bag in ben Diamantenfel= bern Subafrika's verhaltnismäßig fehr viele und naments lich große Diamanten gefunden werden, bie jedoch, mas Farbe anbetrifft, häufig nicht tadellos find. Einige Rand : Claims des Colesberg Ropje waren fo reich, daß de Eimer voll Stoff, sobald fie aus den Claims an's Lageslicht gebracht murben, verauctionirt und mit 50 pfb. Sterl. bezahlt murben, da fie ficher einige Diaman= en enthielten. Der größere Theil ber in ben hiefigen rodnen Diamantenfelbern gefundenen Diamanten hat ine unbeliebte gelbliche oder grunliche Farbe, welche man ereits burch Gluben zu verbeffern gefucht bat, um ,, Steine on reinstem Baffer " gu erhalten. Gine febr mertwurige Eigenschaft mancher ber im Colesberg Ropje gefun= enen Diamanten ift bie, baf fie in den erften Tagen, nach: em fie an's Tageslicht gebracht wurden, von felbst berften a ahnlicher Beife, wie es mit ber Luft ausgefestem,

senterie, haufig, woran manche fonft fraftige Beige und Schwarze starben. In Folge einer Erfaltung befam ich ebenfalls einen Unfall von Dyfenterie, welcher mich fehr fcmachte und meinen Aufenthalt in New-Bufh um brei Bochen verlangerte. Nur die bedeutende Musficht, durch Diamantengraben ober Sandel großes Geld gu ma= chen, fann Leute veranlaffen, fich bier langere Beit auf: zuhalten. Eros der Sige herrschte um bas Colesberg Ropje herum eine Aufregung und ein Leben, wie es nur in Fabrit = und Sandelsstädten Europa's gefeben wird. Un zwei Abenden fah ich Feuer in ber Beltftadt und horte am andern Morgen, daß Leinwandhaufer ab= gebrannt maren. Solide Baufer find bier am Plate noch gar nicht gebaut, jumal ba man 18 engl. Meilen bavon, an bem nadiften Puntte bes Baalfluffes, eine Stadt anzulegen beabsichtigt. Außerdem wechseln die Bewohner diefer Saufer von Golg und Leinwand leicht ben Plat,

und man hatte zuweilen Gelegenheit, ein mandelndes Belt: haus zu feben, welches nämlich von etwa einem Dugenb Raffern getragen wurde und mich an ben ,, Taufchhandel ber Schildburger" erinnerte. Die Raffern machen bei ber Urbeit und bei jedem Borfalle einen großen garm, namentlich in und bei bem Colesberg Ropje, von wo aus alle Biertelftunde ein taufenoftimmiges Surrah! ge= möhnlich ben Ginfturg eines Theiles im Innern bes Bugels anzuzeigen pflegte. Während ber Beit meines Muf= enthalts ereigneten fich zwei größere Ginfturge, worauf ein Raffer tobt und brei andere arg verlegt wieder aus: gegraben wurden. Zwei andere Raffern wurden mahrend eines der hier haufigen trodnen Gemitter vom Blige getroffen, von welchen ebenfalls einer todt blieb. Beftan: big kamen Trupps von Kaffern mit Uffegaien oder mit bloken Stocken bewaffnet aus bem Innern an und gingen nach einigen Monaten wieder babin gurud, fo= balb fie nämlich jeder ein Gewehr verdient hatten; benn nur diefer beiß erfehnte Preis tann bie Raffern verloden, fich einige Monate ber harten und mit großer Gefahr verfnupften Arbeit des Diamantengrabens zu unterziehen. Die Gefahr, die baburch jedoch fur ben Drange-Freiftaat und bie Transvaal=Republik ermachft, welche Staaten den Mohn= fiben der freien Rafferstämme junachst liegen, hat von Seiten ber Regierungen biefer Staaten Rlagen bei ber englischen Regierung hervorgerufen, ba folder Baffen= handel zufolge eines Bertrages zwischen Diefen Staaten verboten ift. Die englische Regierung jedoch, welche bie Diamantenfelder annectirt und Beft : Griqualand ge= tauft hat, druckt bei biefem Gewehrhandel beibe Augen ju, und berfelbe wird hier gang offen betrieben.

engl. Regierung begunftigt bie Raffern überhaupt und fucht benfelben gleiche Rechte mit ben Beißen zu verlei: hen. Solche Behandlung verdirbt jedoch die Farbigen, und die Diamantengraber maren muthend baruber, bag es Nichtweißen erlaubt fein follte, Claims gu nehmen, Diamanten auf eigene Rechnung ju graben und mit Dia: manten zu handeln, weshalb die Digger, obgleich gum größeren Theile felbst Englander, bie englische Unnerion Rurge Beit vor meiner Unkunft maren vermunichten. verschiedene Trinkzelte gestürmt und verbrannt worden, weil man gefunden hatte, bag bie farbigen Befiger ber= felben Diamanten von Raffern fur Branntwein gefauft hatten. Gin Boer aus ben Freiftaaten hatte bereits fein ganges Bermogen beim Graben nach Diamanten verwendet, ohne feine Muhen und Auslagen belohnt zu feben, als eines Tages einer feiner Raffern, der in letter Zeit über eine Bunde am Jug geklagt hatte, feinen Lohn erbat, um fortzugehen. Es erregte jedoch den Berbacht des Boern, bag er feine angebliche Bunde auffal= lend bick mit Lappen verbunden hatte, und er zwang ihn baber tros feines Straubens diefelben abzuwickeln. Bierbei entdecte ber Boer ju feiner Freude einen großen, schonen Diamanten, den er balb barauf fur mehrere Taufend Pfund Sterl. verkaufte. Er war nun wieder ein vermögender Mann und übergab den Raffer der Sustig. Undere Raffern waren bagegen ehrlich, und als ich einst einen Bekannten in feinem Belte befuchte, zeigte er mir einen soeben erhaltenen Diamanten von 15 1/2 Rarat, ben fein Raffer beim Loshauen bes Grundes mahrend fei: ner Abwesenheit gefunden hatte.

## Das Weltgebäude.

Don f. g. Niemener.

Erfter Artitel.

Die gange himmelstugel ift mit Sternen bebedt, jedoch nicht allenthalben gleich bicht. Um bichteften fteben bie Sterne in ber Milchstraße. Sie erscheinen bort aber wegen ihrer ungeheuren Entfernung fo klein, bag ber helle Schein ber Milchstraße fich erft durch ftarke Fern= röhre in einzelne Sterne auflöst. Auch an ben meisten andern Stellen bes himmels erkennt man mit bem Fernrobre eine ungählige Menge Sterne, welche man mit blogem Auge nicht fab. Man hat die Sterne in Sterne von 1. bis 16. Große eingetheilt. Diejenigen von 1. bis 6. Große fieht man mit blogen Augen, und beren Babt ift etwa 5000 am ganzen himmel. Sterne 1. Große zählt man nur 20, und diesen hat man auch eigene Na. men gegeben. Die Entfernung ift erft bei wenigen Firfternen bekannt. Der uns nachfte Firstern ift 4 Billionen Meilen von uns entfernt, und fein Licht gebraucht reichlich 3 Jahre, um von ihm zu uns zu gelangen. Im Allgemeinen find bie une am größten ericheinenben Sterne uns auch wohl am nachsten, obgleich der uns nachste Stern und bei weitem nicht am größten erscheint. Man hat aber berechnet, daß unfere Sonne, wenn fie von und fo weit entfernt ware, wie ber und nachfte Firftern, noch kleiner erscheinen wurde, als diefer Stern, fo daß der genannte Stern eine noch größere Sonne, als bie unfrige, fein muß. Der Sirius, ber hellfte Stern bes himmels, ift fast 7 mal fo weit entfernt, als der nachfte Firstern. Welch eine Sonne muß also Sirius fein! Aehnlich fteht es mit ben andern großen Sternen, von benen man bis jest die Entfernungen noch gar nicht bestimmen konnte. So kommen wir alfo zu ber Unficht, daß alle Firsterne Sonnen wie die unfrige find und zwar zum Theil noch viel größere. Db nun auch biefe Sonnen ihre Planeten

haben? Da wir die Firsterne in den ftarkften Fernroh: ren nur als leuchtenbe Punkte erblicen, fo fonnen wir beren Planeten naturlich gar nicht feben. Bahrichein: lich ift aber bas Dasein von Planeten auch bier. Bon ber Erifteng großer (viel großerer, ale unfere Planeten) buntler Beltforper, mit welchen fich Firsterne um einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt bewegen, ift man g. B. babund überzeugt, daß Prochon (im fleinen Sund) und Sirius (im großen Sund) fich in fleinen Rreifen bewegen. Gin einzelner Firstern fann bas nur thun, wenn er fich entweder um einen noch viel großeren und ichmereren dunkeln Beltkörper felbft, ober gemeinschaftlich mit einem folden von feiner Große und Schwere etwa um einen außer beiben Körpern liegenben gemeinschaftlichen Schwerpunkt bewegt. Welch großer Planet muß bas aber fein, der den machtigen Sirius zur Kreisbewegung zwingt! Ferner kennt man ichon an 6000 Doppelfterne, welche fich im Kreife oder in Ellipfen um einander bewegen. Sie find nur burch Fernröhre ju erkennen, weil fie bem blogen Auge als ein Stern erscheinen. Das find also 2 Firsterne, melde sich um einander bewegen. Gewöhnlich ift der eine kleiner, als der andere, und der kleinere glangt meiftens in grunem ober blauem Lichte, mahrend ber größere weißliches oder rothliches Licht hat. muß hier ben Leuten die Welt erscheinen, vorausgesett, baß folche Doppelsterne auch Planeten und auf diefen auch Bewohner haben! Das ift alfo eine gang andere Belt, als die unfrige; bald hat man eine weiße und bald eine grune ober blaue Sonne.

Mußer biefen einzelnen Bewegungen findet der Uftro: nom noch eine gemeinschaftliche Bewegung an allen Sternen, welche aber felbft fur mehrere Jahrhunderte nur wenig bemerklich ift wegen ber ungeheuren Entfernung ber Sterne, obgleich fie an und fur fich bedeutend genug fein fann. hieraus ichließt man auf eine Fortbewegung unferer Sonne mit ihrem gangen Planetenfosteme im Weltenraume. Mäbler hat bestimmt, daß die Bewegung unferer Sonne um einen Punkt in ben Plejaben gebe. Um biefen Punkt follen fich auch eine Menge anderer Firsterne bewegen. Dies Alles ift indeg mohl noch nicht hinreichend festgestellt; aber foviel ift gewiß, baß fich auch andere Firsterne von benachbarten fortbes wegen. Bielleicht find alfo alle Sterne bes gangen Sim= mels in Bewegung. Man nimmt meiftens an, bag jeber einzelne Firstern von feinem nachsten Nachbar vier Billionen Meilen entfernt ift, und man hat berechnet und gefchatt, baß g. B. bas Licht von Sternen 12. Große 4000 Jahre gebraucht, um ju uns zu gelangen. Wir feben alfo diefe fo weit entfernten Sterne bann augen: blicklich nicht, wie sie jest sind, fondern wie sie vor 4000 Jahren maren. Es konnten alfo langft Sterne vergangen fein, welche wir noch immer am himmel glanzen

feben, und andererfeits tonnten neue Sterne entstanden fein, welche wir noch gar nicht mahrnehmen.

Welches ift nun die Form und Große ber Welt? Dir muffen une die Belt ichon unendlich benten, weil wir mit immer ftarferen Kernrobren auch immer mehr neue Welten entbeden. Wenn unfere Fernröhre auch jest nur bis zu einer gemiffen Grenze reichen, fo werden noch ftartere Fernröhre biefe Grenzen weiter fteden. Ift nun die Welt (und also auch die Zahl der Weltkörper) un= endlich, fo fann naturlich von einer außeren Form der Welt nicht mehr die Rede fein. Ueber die innere Form ber Welt nimmt man auf Grund ber Beobachtung Folgendes an. Alle Sterne, welche wir am himmel (mit bloßem Auge ?!) feben, unfere Milchstraße mit einge= fchloffen, gehoren ju einem großen Firftern = Spfteme, welches man unfer Milchstragenspftem nennt. Der von diefen fammtlichen Sternen eingenommene Raum hat die Form der Linfe eines Fernrohrs. Ziemlich in der Mitte dieser Linfe befindet sich unser Sonnenspstem, und barum erscheint uns unsere Milchstraße als ein größter Rreis am himmel und hat Stern an Stern, weil wir alle die ungahligen Sterne in ber Richtung ber Salbmeffer ber Linse hinter einander sehen. Senkrecht auf die Flache der Linse (in der Achse derselben) ist unser himmel auch fternenteer. Solcher Milchstragenfosteme findet man im gangen Weltraume unendlich viele in unendlichen Ent: fernungen von einander. Man findet nämlich an vielen Stellen des himmels weißschimmernde Wolken, die fog. Rebelflecken, deren man 2000-3000 fennt. Betrachtet man diefelben durch die ftareften Fernrohre (einige find auch leichter auflösbar), fo lofen fie fich meiftens in eine un: gahlbare Menge Firsterne auf, welche nach ihrem Mittel= puntte ju fast gar nicht mehr als einzelne Sterne gu unterscheiben find und etwa ben Gindruck machen, wie ein Saufen Fischrogen. Dies, meint man, find andere Milchstraßenspsteme. In der That, wenn unser eigenes Mildiftragenspftem weit genug von uns entfernt mare, fo murbe es wohl einen ahnlichen Gindruck auf unfer Huge machen. Oftmale laffen fich aber folche Milchftra= Benfusteme (Mebelflede) nicht in einzelne Sterne auflosen; fie bleiben Wolken von ftellenweise verschiedener Dichte und mit verschiedenen Bwischenraumen. Manchmal findet man Sterne in ihnen, von benen einige von großen Dunftmaffen umgeben find. Bon biefen unauflosbaren Nebelfleden nehmen Biele an, daß fie aus fogenanntem Weltdunft besteben, in welchem sich eben neue Beltfor= per bilben burch Bufammenziehung ber Maffe, welche ba, wo fie ichon bicht ift, als eine besonders leuchtende Ru= gel (Stern mit Dunfthulle) erscheint. Wie flein ift alfo unfere Erde, wie flein unfer Sonnenfpftem, wie flein unfer Milchstraßenspftem, wie flein ber uns sichtbare Welttheil gegen die ganze unendliche Welt! Doch alle biefe Sachen find noch ju neu; die Uftronomen haben

erst seit 70 — 80 Jahren ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet. — Db nun in der unendlichen Welt sich sonst noch lebende Wesen auf den Himmelskörpern besinden? Wer vermag's zu sagen? Auf den Firsternen, welche, wie von unserer Sonne durch die Spectral-Analyse nachz gewiesen ist, brennende Weltkörper sind, würden schwerlich lebende Wesen eristiren können, aber gewiß\*) auf den Planeten. Es ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß in der unendlich großen Welt bloß die kleine Erde bewohnt sein sollte.

Herschel, einer der größten Ustronomen des vorigen Jahrhunderts, konnte nicht anders als annehmen, daß die zweite Art der erwähnten Nebelslecken Weltzbunft sei, aus welchem sich gerade jest noch Weltzkörper hervorbildeten. Nachdem diese Hypothese einmal aufgestellt war, konnte es nicht ausbleiben, daß man einen Schritt weiter ging und sagte, alle Milchstraßenzspfteme und also auch das unsrige sind auf dieselbe Weise entstanden, und ähnlich hat sich auch unsere Sonne mit ihren Planeten aus einem Theile des Weltdunstes unseres Wilchstraßenspstems hervorgebildet. Kant, der größte Philosoph des vorigen Jahrhunderts, hat diese Hypothese

angebeutet, und der große Mathematifer und Phyfiter Laplace hat diefelbe naber ausgeführt. Demnach nimmt man nun an, bag utfprunglich ber gange Beltraum mit außerft fein vertheiltem Beltbunft erfullt gemefen fei. Und zwar ift diefer Weltbunft in bem Raume, welchen bie Sonne mit ihren Planeten einnimmt, fo fein ver: theilt gemefen, daß ein Both Beltbunft ben Raum von 1,130,000 Cubikmeilen einnahm, wie man aus ber Daffe der Sonne und der Planeten berechnen fann. Fur andere Sonnenfpsteme wird die Dichtigkeit wohl eine ahnliche gewefen fein, und ebenfo fur andere Milchftragenfofteme. Bei biefer Feinheit des Weltdunftes, von welcher wir gar feine Borftellung haben, tonnten bie fleinften Theil: den noch nicht auf einander wirken, und fie ruhten. Man nennt biefen Buftand bas ,, Chaos". Ein schöpferisches "Werde" muß die erfte Bewegung hineingebracht haben. Sowie aber einmal Bewegung binein fam, und alfo bas Gleichgewicht geftort wurde, mußte fich auch bie Materie ungleich anziehen und badurch zu ungeheuren Firftern: tugeln, j. B. ju ben Sonnen unseres Milchstragenspftems, ballen. Durch biefe fortschreitende Berbichtung entstand eine immer großere Warme und Sige. Indeg tonnte bie Dichtigkeit in der ersten Zeit immer noch nicht fehr groß fein, da z. B. unfere Sonne mit den zu ihr gehörigen Planeten bamals eine Rugel von wenigstens bem Salb= meffer der Reptunsbahn bilben mußte.

## . Aleinere Mittheilungen.

#### Die Golfftrom - Infeln.

Unter diesem Namen spricht Dr. Petermann in seinen geographischen Mittheilungen 1872 S. 396 in einer Uebersicht über die jüngsten Entdeckungen im Polarmeere um Nowaja Semlja von zwei größeren und einigen kleineren Inseln, die vom norwegischen Kapiztan Mack entdeckt sind. Sie liegen etwa 6 Seemeilen nördlich der Küste von Nowaja Semlja auf 76°20' nördl. Br., bestehen aus Sand und Felsen, sind ganz kahl, ohne jeglichen Pflanzenzwuchs und zeigen an vielen Stellen der Oberstäche versteinerte Ruscheln.

Petermann bemerkt, daß bei der bekannten holländischen Expedition von Seemskerk und Barents im J. 1594 gerade auf derselben Stelle eine Sandbank von 18 Faden Tiefe gefunden sei. Daraus dürste man also wohl schließen, daß in den verstossenen 278 Jahren der Boden auf diesem Punkte wenigstens um 18 Faden, d. i. mehr als 30 Meter, gestiegen sei.

#### Noch einmal: Sind alle weißen Kagen taub?

Eine geehrte Dame aus Leivzig hat in Rr. 13 diefer Zeitsschrift zu dieser Frage einen hübschen Beitrag geliesert. Auch von anderer Seite sind uns verschiedene Zuschriften geworden, denen wir Folgendes entnehmen: "Ganz weiße Kapen sind taub; sind sies nicht, dann haben sie einen schwarzen Fleck oder schwarze Fußschlen." Sodann heißt es: "Eine Kape, die kein nichtweisses Haar und röthliche Sohlen hat, hat ein scharses Gehör; unter den vielen Jungen, die sie zur Best brachte, waren gleich der

Mutter die meisten weiß, aber keine taub." Ferner: "Bis jett ist es mir nicht gelungen, eine total weiße Kape zu sinden, die nicht taub war; der kleinste Fleck, ein Pünktchen sogar machte jedoch sofort eine Ausnahme. Eine weiße Kape harte einzelne schwarze harchen an einem Ohr, und das Thier konnte gut hören."

Bir bitten um weitere Beobachtung und um deren Mittheilung. Sermann Meier in Emden.

#### Chemische Dungung der Topfpflangen.

Dr. Jeannel benutt folgende Mischung, um damit die Topfspflanzen zu begießen:

Davon werden 4 Gramm in einem Liter Baffer aufgelöft. Jede Boche erhalt die Pflanze — außer dem für die gewöhnliche Begießung nöthigen Baffer — 25 bis 50 oder fogar 100 Gramm dieser Auflösung.

Aus der Mittheilung bes Dr. Jeannel in "les Mondes" ergibt fich, daß die auf diese Weife behandelten Pflanzen außergewöhnlich fraftig machfen, sogar wenn fie im blogen Sande fteben.

\$. W.

<sup>\*)</sup> Beil diese aus gleichen Stoffen, wie die Erde, bestehen und eine ebensolche Entwickelung, wie die Erde, durchgemacht haben. Indeß ist nicht zu leugnen, daß zur Entscheidung dieser Frage auch die Entfernung von der Sonne berücksichtigt werden muß.



## Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 25. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Galle, G. Schwetschte'icher Berlag.

18. Juni 1873.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß Abonnement für das nächste Vierteljahr (Juli bis September 1873) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Bost unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852 — 1872, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben sind.

Salle, den 18. Juni 1873.

Inhalt: Der auftralische Ueberland-Telegraph, von Otto Ule. Erster Artikel. — Internationales Börterbuch ber Pflanzennamen, von Karl Muller. Erster Artikel. — Botanische Junftrationen jur heiligen Geschichte, ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzenfagen, von Schlenker. Vierter Artikel. —

## Der auftralische Neberland = Telegraph.

Don Otto Mle.

Erfter Artitel.

Raum eine andere Erfindung, selbst die der Dampfmaschine und Eisenbahnen nicht ausgenommen, hat so schnelle Berbreitung gefunden und so umgestaltend in das Leben und ben Berkehr ber Bölker eingegriffen, als die des electrischen Telegraphen. Gerade ein Menschenalter ist es her, daß die ersten Anfänge zu jenem wunderbaren Drahtneh gemacht wurden, das jest die ganze Erde überzspannt und über hohe Gebirge und unter Meeren hinzweg die Gedanken und Willensäußerungen der Menschen

von Bölkern zu Bölkern vermittelt. Im J. 1862 schon wurde bas europäische Telegraphennes vollendet, ba die sibirische Linie in jenem Jahre von Kasan aus die asiatische Grenze erreichte. In bemselben Jahre erreichte auch die nordamerikanische Telegraphenleitung San Francisco. Um 10. December 1870 war der sibirische Telegraph bis zum großen Decan gelangt, und ein Jahr spätter, am 18. August 1871, sogar von Bladiwostok unterseeisch bis Nangasaki in Japan sortgesührt. Um 29.

Juli 1872 hatte auch Gubamerita bie Telegraphenlinie vollendet, welche ben Atlantischen mit bem Stillen Dcean und die beiben großen Sandelspläte an ihren Ruften, Buenes Upres und Balparaifo untereinander verbindet. Gelbst die riefige Bergicheibe ber Unden mar fur biefes gaubergleiche Berkehrsmittel feine Schranke mehr gewefen; über einen 3809 Meter hohen Pag, ben Uspallata: Pag, hatte man die Telegraphenbrahte geleitet, und auf ber bochften Strecke zwischen Punta be Inca an ber Dftfeite und Djos bel Mqua an ber Beftfeite bes Bebirges hatte man biefe Drabte 2 Kuß tief in ben Boben legen muffen, um fie por Schneebruchen zu ichuben. Bahigfeit hat ben maglofen Schwierigkeiten getrost, welche ber Fortsetzung ber fibirischen Linie burch bie Bildniffe bes Umurlandes bis jum Stillen Dcean entgegenstanden, felbst nachdem die Mussicht auf gewinnreichen Betrieb mit dem Aufgeben der ruffifch=amerikanischen Linie geschwun= ben war. Umerikanischer Unternehmungsgeift hat alle bie Bebenten übermunden, welche weite menfchenleere gan= berftreden, bobe Bebirge, feindliche Indianerhorden und zerftorende naturgewalten auch in Beiterfehenden er= weden mußten. Uber nichts gleicht ber unternehmenben Rühnheit, mit welcher Auftralien fich entschloß, mitten burch eine noch fo gut wie unentbedte Wilbnig von Rufte ju Rufte ben Telegraphenbraht ju fuhren, und nichts gleicht ber gahen Ausdauer, mit welcher diefer Entschluß burchgeführt murbe. In Sibirien wie in Sudamerika und in ben Felfengebirgen und Indianerwildniffen Nord= amerika's hatten die Erbauer doch immer den Bortheil, auf bekanntem Boben zu arbeiten; fie zogen ihre Leitung fogar jum großen Theil gebahnte Strafen entlang und fanden von Strede ju Strede Ortichaften und Unfiede= lungen, die fich zu Stationen eigneten. Auftralien mar erft zwei Mal in feiner Mitte von Gud nach Nord burch: manbert worden, und ber eine biefer fuhnen Entdeder war nicht einmal zurudgekehrt, fondern hatte ein ent= fetliches Ende in ber Ginobe gefunden. Was aber ber Undere an Runde beim brachte, war auch nicht ermuthi= gend; benn auch er hatte trot feiner feltenen Erfahrung nur durch bewunderungswurdige Ausbauer und erft nach zweimaligem Fehlschlagen fein Biel, die Nordkufte, erreis chen konnen. Die Unternehmer ber auftralischen Telegraphenlinie mußten alfo zugleich Entbeder fein, um in der unbegrengten Bildniß die gerftreuten Bafferplage, die Baume zu ben Telegraphenstangen und die geeigneten Puntte für die Stationen aufzufinden. Schon am Mount Margaret im Beften des Enrie : See's, alfo faum 900 Rilometer von Abelaide und 500 Kilometer von Port Mugusta an ber Spite bes Spencergolfe, ließen sie ben letten besiedelten Punkt hinter sich, und von da bis gur Nordfufte war feine menschliche Wohnung, teine Sulfe, fein Dbbad ju finden; ja felbft ber nördliche Ruftenpunet, Palmerfton an Port Darwin, fonnte bis babin faum

als eine Unsiedelung gelten und hatte keine andern Sulftsmittel zu bieten, als die von Abclaite zu Schiff borthin
gebracht wurden. Nicht einmal einen unmittelbaren Gewinn durfte man sich von dem Unternehmen versprechen.
Denn von einem localen Berkehr auf dieser Telegraphenlinie kann für die nächste Zeit gar nicht die Rede sein,
und auch in Zukunft, wenn einmal die Weideslächen
längs derselben mit Heerden besetzt sein werden, wird er
immer geringfügig bleiben. Ihre wahre Bedeutung liegt
darin, daß sie das letzte Glied in die große, jetzt alle
Continente der Erde verknüpsende electrische Leitung einfügt; sie wird ausschließlich nur dem Weltverkehr dienen,
nur die Vermittelung zwischen den auftralischen Colonieen
und dem europäischen Mutterland, wie den Handelspläßen
Oft- und Südassens zu besorgen haben.

Schon im September 1863 schrieb ich in Diefen Blattern: " Richt fern durfte die Beit fein, wo Telegraphendrahte nicht blog die Rordfufte mit ber Gudfufte, sondern Auftralien selbst durch die Infeln der Sundaser und bas indifche Festland mit ben Sauptstädten Euro: pa's verknupfen werden." Diefe fo fcnell und fo mun= berbar in Erfüllung gegangene Prophezeihung mar gleich: wohl teine gewagte, wenigstens fur Jeden, ber mit ben Berhaltniffen Auftraliens naber vertraut ift und weiß, wie schnell bort ber Unfiedler bem Entbeder folgt, wie buhn man in jenem jungen Continent überhaupt in Ent= schluffen fein kann, und wie rafch und ficher bort Ent: schluffe auch zur That reifen. Ich schrieb jene Prophe= zeihung, als ich von ben erfolgreichen Forschungereifen berichtete, die in den Jahren 1861 und 1862, leider in Beranlaffung einer entsetlichen Rataftrophe in bas Innere Ausstraliens ausgeführt wurden. John M'Dou : all Stuart, ber gludlichfte ber auftralifchen Pioniere, hatte bereits in ben Jahren 1860 und 1861 zwei Berfuche gemacht, ben Continent von Guben nach Rorben ju freugen; aber bas eine Mal hatten bie Feinbfeligkei= ten der Eingeborenen, das andere Mal unabsehbare mafferlose Scrubwuften ibn gur Umfebr gezwungen. Giferfüchtig auf die Colonie Gubaustralien, welcher Stuart angehörte, hatte die Colonie Bictoria fcon im 3. 1860 eine ber glanzenoften Erpeditionen ausgeruftet, die diefer Continent je gefeben. D'hara Burke, einer ber ebel: ften, entschloffensten und befähigteften Manner, war ber Führer berfelben, und gahlreiche Gelehrte, wie der Uftro: nom Wills, ber Botanifer Bedler, ber Maler und Naturforfcher Beder gehörten ihr an. Bier Mitglieber der Erpedition, Burke felbft, Wills, Gren und Ring, erreichten auch das Biel, die Rufte bes Carpentarifchen Golfe; aber nur ber Legtgenannte fehrte in die Beimath gurud, die brei Undern verschmachteten elend in ber Wildniß. Die schreckenerregende Runde von bem Untergange ber Burte'fchen Erpedition mar fo eben in bie Rolonien gedrungen, als Stuart von feiner zweiten

Reife gurudkehrte. Nichtsbestoweniger brach biefer fuhne Entbeder, burch bas fubauftralifche Parlament freigebig ausgestattet, wenige Bochen fpater ju einem britten Un: ternehmen auf, und bles Mal gludte es ihm, auf einer etwas weitlich von ber Burte'ichen gelegenen Route am 24. Juli 1862 bie Mordeufte ju erreichen. Gein Erfolg ermuthigte ben bamaligen Director ber Poften und Telegraphen Gubauftraliens, Charles Tobb, gur ernftlichen Erneuerung eines bereits im Jahre 1858 ge= machten Borfchlags gur Berftellung einer telegraphischen Berbindung Auftraliens mit Europa und inebefondere ber Ueberlandlinie von Subauftralien gur Nordfufte. Freilich vergingen noch 7 Jahre, ehe biefer Gebanke gur That reifte. Die Beranlaffung bagu mar bie im Marg 1870 nach Auftralien gelangende Nachricht, bag eine Londoner Rabelgefellichaft bamit umgehe, ein Rabel gwifden Gin: gapore und Normanton um Carpentariagolf legen gu Normanton ift ein fleines Stäbtchen an ber Mundung bes Normanfluffes im Norden ber Colonie Queenstand, bas nach ber Bahlung vom 1. Sept. 1871 erft 110 Ginwohner gahlte. Normanton follte fo eben mit Cardwell, einem werbenden Städtchen mit 96 Gin: wohnern an der Dftfufte, telegraphisch verbunden wers ben, und ba gwifden Cardwell und Brisbane, ber Sauptfadt Queenslands, bereits eine telegraphische Leitung befant, fo mare bamit vom Carpentariagolf aus eine Berbindung mit allen auftralifden Colonieen, Beftauftralien ausgenommen, hergestellt worden. Dennoch lief Gud: auftralien Queensland ben Rang ab. Much biefe Colo: nie hatte feit einigen Jahren eine Tochtercolonie an ber Nordfufte und zwar am Port Darwin und beantwortete barum auf bas Entgegenkommenbfte eine an fie gerichtete Unfrage jener Londoner Rabelgesellschaft, ob fie fur ben Rall, bag Port Darwin als Zwischenftation gewählt murbe, Die Gefellichaft in ihrem Unternehmen möglichft unterftugen wolle. Es fam ju Unterhandlungen, und man einigte fich fchlieglich dabin, daß Port Darwin ftatt Normanton's ben Endpunkt des Rabels bilden folle, wo: gegen fich die fudauftralifche Regierung verpflichtete, ben Ueberlandtelegraphen von Port Mugufta an ber Spige bes Spencergolfe nach Port Darwin bis ju Enbe bes Sahres 1871 fertig zu ftellen.

Die gewählte, damals auf 1700 engl. Meilen oder 2735 Kilometer berechnete Telegraphenlinie fällt nahezu mit der Stuart'schen Route zusammen. Charles Todd übernahm die obere Leitung des Unternehmens. Zwei Theile der Linke, der nördliche von Port Darwin dis 19½° s. Br. und der südliche von Port Augusta dis 27° s. Br. wurden an Privatunternehmer in Accord gez geben, den mittleren Theil übernahm die Regierung selbst. Schon am 28. Juli 1870 ging ein dewährter Buschmann, John Ross, von der dei Mount Margazret gelegene Schaasstation Beltana in das Innere, um

bie Richtung ber Telegraphenlinie auf eine Länge von 400 engl. Meilen zu bestimmen und abzusteden. Drei Wochen später brachte auch ein Dampsschiff die für die nördliche Linie bestimmte Gesellschaft nach Port Darwin, und am 15. September wurde daselbst von Miß Douglas, der Tochter des Residenten der jungen Unsiedlung, der erste Telegraphenpfahl unter den üblichen Feierlichkeiten und allgemeinem Judel gepflanzt. Um 1. October wurde auch in Port Augusta der erste Telegraphenpfahl gesetzt und Ende December begannen selbst auf der mittleren Linie die Arbeiten. Hier stellten sich allerdings zunächst große Schwierigkeiten in den Weg, und namentlich schieznen die Mac Donnell Ranges, ein zerklüftetes, jähes Gedirge, anfangs völlig unpassirbar; aber es gezlang auch dies Hindernis zu überwinden.

Bis jum Juli bes Jahres 1871 liefen von ber gan: gen Linie die gunftigften Nachrichten ein, und die Bollendung des Telegraphen bis jum Schluffe bes Jahres schien unzweifelhaft. Um fo allgemeiner mar bas un= willige Erstaunen der Bewohner Abelaide's, als am 8. Juli der größte Theil der auf der nördlichen Linie beschäftigten Gefellschaft von Port Darwin gurudkehrte. Ein von Unfang an bestehender Zwist zwischen dem Regierungsbevollmächtigten jund ben Unternehmern hatte zu einer vollständigen Löfung bes Bertrages geführt. Der fubaustralischen Regierung blieb jest nichts übrig, als bie Musführung ber Arbeiten von Port Darwin ab eben= falls schleunigft in die eigene Sand zu nehmen. Reine Mühen und Roften wurden gespart, eine auserlefene Mannschaft murbe angeworben, und Schiffe murben in den benachbarten Colonieen gechartert, um Schlacht= und Zugvieh aus Neufüdwales und Queensland nach Port Darwin zu schaffen. Gin ebenfo befähigter, wie energi= fcher Mann, ber Regierungefeldmeffer Patterfon, murde mit ber oberen Leitung der Expedition beauftragt. Aber auch diefen erwartete junachft nur Miggefchich. Er fand weder Bugvieh noch Wagen fur den Transport in bas Innere vor, und als fpater bie in Reufudmales befrach= teten Schiffe eintrafen, fand fich, daß die meiften Dch= fen theils aus Mangel an Baffer und megen fchlechten Futters, theils in Folge zu hohen Alters auf der Geereife gestorben maren, und bie gelandeten Thiere fich größtentheils in einem fo fläglichen Buffande befanden, baß fie entweder bald nach ber Landung ftarben ober boch fich für schwere Frachten burch meglofe Gegenden, ale giem= lich unbrauchbar erwiefen. Gin Ruftenfahrer, ber mit Provision und Arbeitsmaterial nach der Munbung des Roperfluffes abgeschickt mar, wo man wegen ber größeren Mahe ber Telegraphenlinie ein Erganzungebepot errichten wollte, ftrandete an der Rufte. Mit Bangigfeit fah Pat= terfon dem Gintritt der naffen Sahreszeit entgegen. Es war ihm bekannt, daß in ben 4 Monaten December bis Mart im Borjahre eine Regenmenge von nicht weniger als

52% Zoll gefallen war. Trat im nächsten December ein ebenso heftiger Regenfall ein, so war jede Berbindung bes Innern mit Port Darwin abgeschnitten, und die Expedition, deren Lebensmittel nicht auf Monate ausreicheten, der größten Gefahr ausgesetz, wenn nicht am Ropersluß ein Depot errichtet wurde, aus dem sie verpropiantirt werden konnte. Er sandte beshalb einen kläglichen Bericht an Charles Todd in Abelaide, worin er die Regierung beschwor, 30 Joch Ochsen oder ebensopiele Gespanne Pferde und eine reichliche Menge von Proviant, Kleidungsstücken u. s. w. schleunigst nach dem

Roper abzusenben, menn nicht bie ganze Erpedition zu Grunde gehen solle. In Abelaide gerieth man in Bestürzung und gab sofort dem Gesuche Folge. Zum Glück war inzwischen eine Veränderung in der Regierung einzgetreten, und das neue Ministerium beschloß, die längst von Todd verlangte,, aber bisher hartnäckig verweigerte Erlaubniß zu ertheilen, daß der Roperfluß zur Hauptsbasis für die fünftigen Operationen gemacht werde. Zuzgleich beauftragte sie Todd selbst, sich nicht bloß mit Lebensmitteln und Zugvieh, sondern auch mit einem verstärkten Arbeiterpersonal an Ort und Stelle zu begeben.

## Internationales Wörterbuch der Pflanzennamen.

Don Rarl Muller.

Erfter Artifel.

Mit bem gleichen Titel ber Ueberschrift erschien bei Beinrich Schmidt in Leipzig gegen Ublauf bes vorigen Jahres ein Werkchen, bas bie in lateinischer, beutscher, englischer und frangösischer Sprache landläufigften inlanbifchen, cultivirten und blumistisch gepflegten Gewachse in ben brei bebeutenbften Rultursprachen Europa's neben ben miffenschaftlichen lateinischen Namen zum Gebrauche der Botanifer, Sandelsgartner, Landwirthe, Forftleute und Pharmaceuten alphabetisch zusammenftellt. Berfaffer bes Buches ift Dr. Wilhelm Ulrich in Erfurt. Das Werkchen nimmt beinahe 22 Druckbogen in Octav ein und barf fich bamit bas Beugniß felbst geben, einen gu= ten Gedanken nicht nur gewollt, sondern auch bis gu einer gemiffen Grenze befriedigend ausgeführt zu haben. Es geschieht, indem ber Berr Berfaffer in vier verschie: benen Columnen die einzelnen Namen neben einander stellt und am Ende bes Buches jum bequemen Auffinden jedes Synonyms brei verschiedene Register fur die brei lebenben Sprachen gibt; ein lateinisches war eben nicht weiter nothig, ba ein foldes in ber erften Columne vertreten ist und sich also biese alphabetische Unordnung nach dem lateinischen Ramen richtet, wie es auch gant richtig war.

Auf ben ersten Blick bin burfte sich Mancher zweisfelnd fragen, wozu ein solches Buch denn eigentlich dienen solle? Nichtsdestoweniger empfindet der, welcher es häusig mit französischen und englischen botanischen Werken zu thun hat, das Bedürfniß, sich Raths in irgend einem bezügzlichen Lexison zu erholen, äußerst dringend. Daß aber unsere gewöhnlichen Lexisa dazu nicht ausreichen, ist dann sicher die zweite Empfindung; die er noch drückens der fühlt, und daß hierbei die Handelsgärtnerei ganz bez sonders in Mitleidenschaft gezogen werden muß, liegt auf der Hand. Wenn also Jemand auch nichts weiter thäte, als die allgemein im Handel gebräuchlichen Kunstzund Bolksnamen sleißig und umsichtig zusammenzustellen,

so hatte er schon eine recht fublbare Aufgabe gelöft und fich bamit ein Berbienft erworben. In biefer Beziehung erkennen wir bereitwillig an, mas bas Werk leiften wollte und leiftete. Es mare thoricht, hinfichtlich ber frembländischen Ausbrucke etwas Erschöpfendes von ihm zu verlangen; foweit wir Gelegenheit zu prufen hatten, gibt es auch immer ben rechten Aufschluß. Im Gegentheil ging es wohl etwas zu weit mit feinem internatio: nalen Wefen, wenn es auch Pflangen hereinzog, die als eingeführte oft teine Bolksnamen in ben brei fraglichen Sprachen besiten. Dann sieht man auch häufig fogleich bas Gemachte ber fremblandischen Ausbrucke und munbert fich nicht mehr, wenn bas Wert mitunter recht munber: bare Ueberfegungen ju Stande bringt. Fur eine folche ift g. B. Corypha Utan zu erklaren. Gang richtig beißt sie in ber englischen Rubrik Utan Fan Palm, aber hochit unrichtig in ber beutschen und frangofischen Utah = Palme ober Talipot d'Utah. Was in aller Welt hat benn Utah mit diefer Palme zu ichaffen? Gie ift ja eine Ginge= borene der Moluften, mo fie Utan (g) heißt.

Doch ift es nicht unfere Ubficht, an biefer Stelle eine Recenfion des vorliegenden Buches ju fchreiben; fonst hatten wir ben Beren Berfaffer noch auf manchen Schniger aufmerkfam ju machen, ber bei forgfältigerer Arbeit wohl hatte vermieden werden konnen. Bielmehr gibt uns bas Buch felbst Beranlaffung, feinen eigenen Bedanken in einer noch gang anderen Beife gur Unschauung zu bringen, und bas ift die deutsch = sprachliche Seite. In diefer Beziehung macht es ben Berfuch, gange Reihen von Bolkenamen fur biefelbe Pflanzenart aufzu= stellen, bleibt aber weit hinter bem guruck, mas auf biefem Bege hatte geleiftet werben tonnen. Sier liegt ein Gebiet voller Schape, die bieber noch als ganglich robes Material ungehoben, vergraben find. Dag wir es aber wirklich mit fprachlichen Schäten gu thun haben, moge aus folgenden wenigen Erörterungen hervorgeben. Biel=

leicht, baß fie ben Einen ober ben Unbern anregen, auf biefem Gebiete ju fammeln, ju fichten und nach ganz bestimmten Gesichtspunkten jur Deffentlichkeit ju bringen, was zu bem reichen Sprachschaße unseres Bolkes gehört.

Der erfte und wichtigfte Gefichtspunkt folder Ra= menreihen wurde unter allen Umftanden eine Etymologie ber Pflangennamen felbst fein. Rehmen wir g. B. ben Musbrud Meerrettig, fo wird heutzutage jeder Soch: beutsche glauben, bag ber Name einen am Meere ur: fprunglich einheimischen Rettig zu bedeuten habe. Geben wir aber zu bem Plattbeutschen über, fo finden wir, baß er Mar=retfch in biefem Ibiome heißt, und verglei= den wir biefen Ramen mit bem Englischen, fo erkennen wir alsbald auch, bag biefer Marretich nichts anderes, als Pferderettig beißen foll, weil er im Englischen noch beute horse-radish beift. Das Bort ftammt folg: lich von Mahre und follte von Rechtswegen Marrettig ober Mahrrettig geschrieben werben. In manchen Gegenden Deutschlands ift fogar dafur ber corrumpirte Mus brud Meereffig substituirt worben. Jebenfalls aber fam Meerrettig aus bem Nieberfachfischen in bas Soch= beutsche; benn geben wir zu ben öfterreichischen Stam: men über, fo tritt bort ber Rame Rreen bochft felb= ftandig dafür ein. Sonderbarermeife kennt bas internationale Wörterbuch nicht einmal diefe Urt von Meerrettig (Armoracia officinalis), sondern schiebt bafur ben Raphanus maritimus Sm. ein, ber mit jenem nicht bas Mindeste zu thun hat.

Einen andern Fall fann uns die himbeere verbeutlichen. Beben wir auch hier auf bas Englische gu= rud, so beißt fie hind-berry, im Deutschen also eine Beere ber hindinn ober Sirschfuh. In ber nörblichen Schweiz heißt sie deshalb auch Bonbli= oder Bunter=, aber auch Muottar= (Mutter) beeri. Im Danischen geht bas englische Wort in hind-baer und himbaer, im Schwedischen in hinnbaer über. Sogar im Boch : beutschen kommt der Ausdruck Sindbeer noch hier und ba vor. Wie nun diefe Urnamen fich in ben verschiede= nen Gegenden vermandeln, erfährt man aus folgenden Namen: Sinbeer und Sinfelbeer im Medlenburgi: fchen, himbetbeer, hombeer, himpelbeer, bim= und himmetbremen (von Bramen, womit im All: gemeinen bie Brom= ober Brambeeren bezeichnet werden), holbeer und harbeer, 3mb=, 3mt=, Sunter- und Ribelbeeri in der Rordschweiz. Alle biefe Provinzialismen hangen fichtbar mehr ober weniger zusammen. Dagegen ift es um so auffallender, in ber Mark Brandenburg ben Namen Malineken zu finden, Da wir aber einmal von Beere reben, fo ift es vielleicht auch an ber Stelle ju fagen, daß wir häufig nicht einmal die allergewöhnlichsten Ramen, wie g. B. Birne,

ohne Sprachstudien bieser Art mehr verstehen konnen. Denn bieser Name stammt von Bera her, womit eine Beere im Allgemeinen gemeint ift, und noch heute heißt bie Birne in ber nörblichen Schweiz Bera.

Solder Beifpiele maren fehr gablreiche anguführen, wo ber Rame fich birect aus verfchiebenen Provinzialis: men herleiten läßt. Ich will nur noch einen anbern beibringen, welcher zeigt, wie aus ber verschiedenen Berwendung von Seiten ber Bolksftamme Pflangennamen hervorgingen, beren Bebeutung heute vergeffen ift, aber leicht aus bem einen ober bem anbern Provingialismus errathen werden konnte. Ich meine nämlich ben Tarus. Denn bag er ben Ramen Gibe allgemein befag, folgt einfach aus ber Bermenbung feines gahen Solzes gu Urms bruften oder Giben: Daber folgende Namen: Gie, Che, Eben, Ibe, Ife, Ifen, Gife, Eva, Gifen = und Efenbaum, in der nördlichen Schweis Iba und Gia, aber auch Bogenbaum, welcher Alles erflart. Dabr= fcheinlich hangt auch noch Gpenbaum damit gufam= men, mahrend Tarbaum und Pippenholz ifolirt steben.

Much die Falle find nicht felten, wo aus den verschiedenen Pflanzennamen bie Gelbständigkeit berfelben ober ber Ginfluß eines fremben Bolksftammes nachgewie= fen werden konnte. Go g. B. bedeutet Beibe (fraut) von ber nordbeutschen Ebene bis zu ben allemannischen Stammen bie allbefannte Calluna vulgaris, nur bag bas Wort mehrfach corrumpirt wird zu Bei in ber Altmark, ju Beie anderwärts. Das Wort ftammt aus bem Gothischen von Seithi und geht im Englischen in Seath über. Sowie man fich aber ber Nordschweiz nahert, an= bert sich das Wort ganglich um, und wir empfangen ba= für die Namen: Bruch, Prog, Brufch, Prifi, Gaisbrufd, Rucha = Brud, Genft (an Ginfter erinnernd), Sephi und Bafaries. Die erften feche Namen beuten entschieden auf einen Einflug bes gallis ichen Stammes, ba im frangofischen die Beide bruyere heißt. Bunderbar genug, foll der Rame Brufch ben= noch in einigen Gegenden Niedersachsens vorkommen. -Ein anderer Fall fehrt bei dem Baldmeifter wieder; nur daß hier der Ginfluß von nordischen Bolksftammen herrührt. So heißt diefe allbekannte und zu Maitranken allbeliebte Pflanze ba, wo schwedische und banische Ginfluffe maren, Möhfch im Medlenburgischen, Möste, um Rheinsberg an beffen Grenze, mahrend fie im Schmebischen möska, myska und myskja, im Danischen myske und mysike heißt. -

Manche Pflanzen, b. h. folche, welche von jeher eine besondere Rolle im Bölkerleben spielten oder noch spielen, sind ein wahres Museum von Bolksnamen. In diesem Falle befindet sich z. B. unser Wachholber (Juniperus communis), der mit jeder Namenreihe eine neue

Perfpettive eröffnet, fo bag alle Ramen gufammen ber Musbrud einer weitreichenden Gefchichte find, und folglich feiner fehlen darf, wenn biefe Beftichte burch ebenfo viele Sprachmonumente angedeutet werden foll, als fie Momente ber Betrachtung in fich trägt. Urfprunglich wird er Quedolber, im Althochdeutschen Bachilter, Behalter, Bechalter, Becholter u. f. w., alfo ein Strauch geheißen haben, ber immergrun und immer lebendig (quid) ift. Daraus ift eine große Reihe von Mamen hervorgegangen: Bachholler, Macholler, Machollerte, Bachholder, Bedholder, Beg= holder, in der nordlichen Schweiz Recholder, Red: holber und Reggholder, andermarts Sted = und Stechholder, aber auch Quadel: und Quedel: bufd, mober ebenfalls Quadelbeete. Im engften Bu: fammenhange mit biefer Reihe mag auch eine zweite fteben, die bas Wort nun in Bachandel, Machan= bel:, Jachanbel: und Sachbandelbaum verman: belt. In wie weit hiermit Rarmendel in ben beut: fchen Alpen gufammenhangt, fteht dahin. Jedenfalls bebeutet ber Urftamm Daffelbe, mas bas lateinifde Juniperus fagen will, bas nach allgemeiner Unnahme auch einen ewig jugendlichen Strauch bedeutet, indem man es von juniora (jungere) und pario (ich gebare) beshalb ab: leitet, weil ichon wieber junge Fruchte auf ben 3meigen figen, ebe bie alten nur abgefallen find. Uber diefer la: teinische Stamm icheint feinerfeits wieder Beranlaffung gur Bildung germanifcher Worte gegeben gu haben. Bu: nachft lautet bas Bort im Stallenischen Ginepro, im Spanifchen Enebro, im Frangofischen Genievre, im Sollandischen Geneverboom, fo bag man an ber Rordfee noch heute einen über Bachholderbeeren abgego: genen Branntmein Genever nennt, obgleich biefer Rame bann auch im Allgemeinen ben Branntwein bezeichnet. 3m Danifchen lautet nun bas Bort: Ene, Ener, Eine, Enebaertrae, Jenbaertrae (auch im Mor: wegischen), im Schwedischen: En, Enbuske, Enebaerstraed, Enbar, im Jelandischen: Einir, Einisber, Einarber, im Niederdeutschen: Genbee: ren:, Ehnbeeren:, Enekenbeeren:, Genken:, Ehmfen : Struf oder Bufch, woraus fogar Chebeer: bufch ober Euwerbufch (in Pommern) murbe, wenn Die letten beiden Worte nicht etwa mit Feuerbufch und Feuerbaum in Berbindung fteben, ba man viel: fach mit Wachholderspigen und Beeren raucherte. Wahr-Scheinlich ftammt hiervon auch bas Wort Anifter, weil bie Zweige Enifternb verbrennen, mahrend bas Wort Anirt ebenfo mahrfdeinlich ein Naturlaut ift, ba man, wie noch heute in Norwegen allgemein geschieht, auch bei une, namentlich auf Rugen, bie Stuben mit Bachhol: berzweigen, fatt Sand anderwarts, an Sonn : und Feft: tagen bestreute. Ein Provinzialismus tennt in Thuringen für bas Beraufch, welches ein auf ahnlichen 3meigen ober auf Sand Gehender verurfacht, das Berbum fnirten ober Enirefen. - Gin febr eigenthumlicher Stamm für eine neue Bortreihe ift Kranewitt in ben beutschen Ulpen. Bahricheinlich hangt es mit ber Bachholder: broffel ober bem Krammetsvogel zusammen. Man findet hierfur eine lange Reihe von Bermandlungen: Rram: mel, Krammelbaum, Rrametbaum, Rramot, Rramretbaum, Rranatbaum, Rranatbeere, Rroment, Aronawat, Aronwit, Rranwet, Rranwithaum und Rranweden. - Rach ber Les gende trug einft die h. Maria einen Rrang von Rrane: witt; baber mahrscheinlich ferner bie neue Reihe: Rrang: beerstraud, Rrangreig: ober Rrangerigstaube, woher fogar Rangerich, in welchem gewiß bas r vor bem a gestrichen ift. - Dag ber Dachholber ein fehr beliebtes Rauchermittel war und zum Theil wohl noch ift, murde oben ichon ermahnt. Daher tommt bas neue Wort Raddig, Rattich, Raddit. Wie man fagt, ftammt es aus dem Wendischen und bedeutet einfach Raud; bagegen hat man es auch im Efthnischen als Radbat und in ben finnifchen Idiomen als Radbatas aufgefunden und glaubt, bag es von baber nach Litthauen gekommen fei. Daber noch heute in und um hamburg Raddigholz, Raddigbeeren und Raddigmus. — Uber bamit ift die Sprachreihe noch immer nicht er-Schöpft. Noch finden fich: Feldeppreffe, Durren= und Durenstaude, auch Dujenstaude, Reh = und Stechbaum, Sollerholz, Rlupers, Bifftrut in Pommern, Sportel in Beftphalen u. f. w. Der Blu= menftaub bes Bachholber tragt als muftifch = bedeutfam wieder feine eigenen Namen: Bluthenrauch, Saibe= fegen, Balbfegen und Gnadenregen, ba man die wohlthätigften Birfungen in ihm vermuthete und verehrte. Mus gleichem Grunde nennt man noch heute in Westphalen bie Fruchte heilige Beeren und Beih= eicheln, in ben deutschen Alpen schlechtweg Thee u. f. m. Dagegen fennt bas internatione Borterbuch von biefer langen Namenreihe nur 13 Namen und fann bes halb auch nicht im Entferntesten barauf Unspruch maden, auch nur fammtliche Stammnamen angegeben gu haben.

## Botanische Illustrationen zur Seiligen Geschichte

ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzenfagen.

Don Schlenker.

Bierter Artifel.

Nach diefer Abschweifung wollen wir wieder gur Chriffnacht jurudtehren. In Diefer Racht foll fich auch Die Bericho=Rofe öffnen und toftlichen Duft verbreiten. Menn die Glode 12 Uhr fchlagt in diefer heiligen Nacht, bann bluben bie Upfelbaume und tragen Frucht gur Subne bafur, bag ber Apfel bas Mittel ber Berführung gemefen; barum prangt auch biefe Frucht am Chriftbaum, als wollte fie fagen: nun ift ber gekommen, ber jenen verhängnisvollen Upfelbig wieder gut macht. In folchen Borftellungen, wie vom Bluben ber Upfelbaume in ber Beihnacht, find Nachklange heibnischen Glaubens unverfennbar; es ift ber Segen der alten Gotternabe, ber in folden Bugen bes Bolksglaubens fortlebt. Buotan und Fro ziehen um biefe Beit nachtlicher Beile um; barum schüttelt man in der Christnacht, wie auch in der Neujahrenacht, um Mitternacht bie Baume mit bem Ruf: "mach auf!" Die Ratur foll die Gotter mach empfan= gen, um ihren Segen entgegennehmen zu tonnen; barum find in ber Chriftnacht mit dem Schlag 12 Uhr ,, alle Baffer Bein und alle Baume Rosemareien". Der erfte Segen geht von Buotan aus, ber vom Beine lebt, ber andere von Fro, dem ale bem Gott bes Chefegens ber Rosmarin heilig mar. Go mandelt auch Donar in der Ofternacht alle Waffer in Bein. Beidnischer Ueberreft ift auch bas Ungunden des Weihnachtsbaumes. Es wird vielfach hergeleitet von einem altgermanischen Fest ber Tanfana, bei welchem Tannenzweige in ber Sand getragen murben. Much ift an die Feuer zu erinnern, Die um Winters Mitte bem Fro flammten.

Neben der Krippe Jesu sicht man zuweilen Aaron mit feinem blübenden Mandelstab, eine Darstellung von Chrifti Priefterthum und bem Lebensfruhling, der mit ber Geburt Christi der Menschheit angebrochen. Galium verum, bas echte Labkraut, war es, woraus Maria sich ihr Lager und fur bas Chrifteindlein bas Biegenfactlein bereitete, baber "Unferer lieben Frauen Bettftroh" genannt, weshalb dies Rraut auch zu dem aus Berlei Pflanzen bestehenden Rräuterbuschel gehört, das man am Kefte Maria Rrautweihen (Maria himmelfahrt, ben 15. Mug.) in ber Rirche weihen läßt. Die Windeln bes Jesuskindes trodinete Maria auf einer Bein= rosenstaude (Rosa rubiginosa); daher der murzige Duft biefes Strauches und ber Rame feiner Bluthen "Marienröstein". Undere erzählen Aehnliches von der Sag= ober Sedenrose, bem "Mariendorn". Die erften weißen hagrofen feien dadurch entstanden, daß Maria die Windeln des Chriftfindes auf dem Strauch getrodnet, und zwar an einem Freitag, an dem fie ftets die Basche musch, daher auch an jedem Freitage die Sonne icheinen muß, und wenn nur fur einige Augen: blide. Um Niederrhein heißt nach Perger bie Sagrofe Friggdorn und darf nur am Freitag gepflückt werden. Maria tritt also hier an die Stelle der Frigg oder Frenja. Jedermann bekannt ift die Karbendiftel (Dipsacus sylvestris), bie überall die Stragen faumt mit ihrer far:

ren friegerischen Pracht. Ihre vermachsenen Stengelblatter bilden ein fleines Baffin, in welchem Regenwaffer und Thau fich fammeln, und welches Maria als Natur= maschbeden für bas Jefuskind benutte, baher bie Pflanze den Namen,, Unferer l. Frauen Bafch becken" erhielt. Die Pflanze hieß schon bei Plinius lavacrum Veneris, der Benus Baschbeden, und es ift hier wohl Maria, wie auch fonft zuweilen, in ber Benus Erbichaft einge= treten. Solba mar bas Mittelglied. Much an ber nothi= gen Befchuhung hat die Pflanzenwelt dem fleinen Rind es nicht fehlen taffen; Lotus corniculatus, ber gemeine Schoten - oder hornklee that die Dienfte und heißt baber im Volksmund "herrgottsschühlein". Sein Spiel= zeug maren Uepfel, welche die Engel ihm gepfluct. Die in Garten öfters angutreffende Marien ober Gil= ber biftel (Silybum Marianum), hat auf ben großen, faftig grunen, glanzenben Blattern fcneeweiße Fleden, Die von einigen Tropfen Milch ber h, Jungfrau herruh= ren, die einst beim Stillen bes Jefustindes auf biefe Pflanze gefallen. Werthvoller als diese Distelblattflecken ift ein anderes Ueberbleibsel ber Muttergottesmilch, bas Produkt nämlich, in welchem die h. Muttermilch in Re= benfaft und = Blut fich umgewandelt hat, die Liebfrauen = milch. Manche Pflanzennamen beuten barauf bin, wie die Natur, Rahrung reichend, dem h. Kinde und feiner Mutter fich bienftbar erzeigte. Go heißt ber rothe Rlee, deffen honighaltende Bluthen man oft bie Rinder ausfaus gen fieht, "herrgottebrot" und "Frauenbrot". Die Früchtchen von Scirpus sylvaticus, der Watdbinfe, heißen am Lechrain "Unferes herrn Korn". Für Die Mehlbutten, die Fruchte bes Beigdorns, findet fich der Rame "Unferer 1. Frauen Birnchen". Ucht Tage nach ber Geburt murbe bas Rind ber Maria befchnitten, und fein Rame ward genannt Je fue. Die= fer Name wird gewiß, fo gut wie ber Jehova : Name, einem Pflanzengebilde aufgeprägt worden fein. Die glaubige Bolksphantafie hat auch eine folche Pflanze in dem Ablerform (Pteris aquilina) gefunden. Schneibet man feinen Stengel quer burch, fo zeigt bie Schnitt= fläche zwei halbmonbformige buntle Beichnungen, Die mit ihrer gebogenen bickeren Mitte fich jugetehrt find und fo eine entfernte Mehnlichkeit mit einem Doppeladler zeigen. In biefen Beichnungen glaubt man aber auch die Buch= ftaben J C zu erfennen und nennt baber bie Pflange Jefus Chriftusmurg. Diefe Streifen find bie zwei burchichnittenen Gefägbundel des Stengels.

Für ben Milchstern (Ornithogalum) und Gelbstern (Gagea) hat ber Engländer ben Namen the star (Stern) of Bethlehem, the star of Bedlam; Bedlam ist ein Irrenhaus in London, und auch Bethlehem foll im Englischen Narrenhaus heißen. Sicher aber ist anzunehmen, daß biese Bezeichnung der Pflanze ursprüngtich mit jenem Bethlehemshospiz nichts zu thun hat, sondern auf den Stern der Weisen aus dem Morgaenlande hinweist, was auf die hübschen Sternblumen

bes Golbfterns (Gagea arvensis) trefflich paft. Durfte hierher auch gu rechnen fein, bag fich fur Die als Galo: monefiegel oben angeführte Pflange auch ber Rame "Stern bes herrn" findet? Die Jerichorofe, von ber ichon vorbin aus Unlag ber Chriftnacht die Rede ge= mefen, auch Rosa Sanctae Mariae genannt, ein unschein: barer Rreugbluthler, 6 bis 8 Boll hoch, geruchlos, wird, ba ihre Burgel feine Bergweigung hat, leicht vom Sturm: wind ausgeriffen und Eugelformig jufammengerollt in ber Bufte umbergejagt. Gie hat, wie viele andere Pflangen, bie hygroftopifche Eigenschaft, im Baffer und in feuchter Luft fich wieber auszubreiten. Diefe Pflange foll auf ber Flucht nach Megypten in der Rabe von Jericho unter ben Fußtritten der Maria hervorgefproßt fein. Gine Dattelpalme foll auf biefer Banberung fich ge= neigt und der Maria ihre Frucht fur bas hungernde Rind gereicht haben. Bei Beliopolis zeigt man eine Gnto: more (Maulbeerfeigenbaum), bie noch jest alljährlich ihre Fruchte zeitigt, als den Baum, unter beffen Schat: ten Maria einst geruht.

Wir haben bereits gefeben, daß viele Pflangen nach Maria benannt find, vor Allem Pflangen, die durch ihre heilfame, fegendreiche Rraft oder durch ihre liebliche Er= fcheinung die Aufmerkfamkeit ber Menfchen auf fich zogen, wie biefe beiben Momente ja auch beim Marientafer in Betracht tommen. Sier ift Maria in die Rolle bes Schöpfere eingetreten, von ihr ftammt Schönheit und Beilfraft des Gewachfes; oder fie hat das heilfraftige Rraut ben Dienfchen nur gewiesen, wie Gleiches von Athene und Artemis ergablt wird. Gie zeigt fich uber: haupt immer als große Blumenfreundin, und ber Sagen find viele, wonach ba, wo fie erschien gu Schut und Silfe, Blumen aus ber Erbe aufblühten und Die Baume ihre Bipfel ju ihr neigten. In unfrer beut= fchen und in ber nordischen Mythologie ift nur eine fleine Bahl von Pflangen nach Gottern oder Beiden ge= nannt, mahrend fo viele auf Gottinnen und meife Frauen ihren Ramen gurudfuhren. Un ber letteren Stelle ift fast immer Maria getreten, befonders ift es Frouwa ober Frenja, beren Erbin fie geworden bis auf ben Ramen hinaus: "Unfere I. Frau". Es foll in Diefer Beziehung nur an "Frauenhaar" und Freijuhar erin= nert werben. Much ber Frigg Stelle nimmt Maria ein; man denke an die Benennungen bes Driongurtels. Mus dem altnordd. Friggjar rockr, ichwed. Friggerock, b. h. Spinnroden ber Frigg, ift danifd Marirok, b. h. Roden ber Maria, geworden. Bergl. auch den oben angeführten Friggborn. Da Solda im Grunde mit Frouma iben= tifch ift, fo find auch die Eigenschaften der Frau Solda jum großen Theil auf Maria übergegangen. Gie ift ja auch bie "Soldfelige" (Luc. 1, 28), die fegnend gern den Menfchen naht. Wie Solda als fpinnende Frau bargeftellt wirb, fo auch Maria; - im Erzgebirge flop: pelt fie Spigen. Der Flache, den fie verspinnt, ift der "Marienflache", Linaria vulgaris, bas gelbe Lowen: maul; auch Briza media L., bas bekannte Bittergras, heißt "Unferer I. Frauen Flachs". Bie Frau Solle ihr Bett macht, wenn es schneit, so gibt es auch eine

Maria ad nives (zum Schnee), und an fie burfte vielleicht der Name ,, Marienweiß" für den Schnee-Enzian erinnern. Wie Maria deutschen Göttinnen substituirt wird, so nicht minder auch der Benus; die reine Jungfrau wird zur Liebesgöttin. Auch Holda ist ja eine deutsche Chegattin.

Bon Pflangen, die nach Maria ihrer Schonheit und Beilfamkeit megen genannt werben, mogen folgende hier ermabnt fein. Das Marienblumden, unter bem Namen Taufendschönchen, Ganfeblumchen allgemein befannt, ift Bellis perennis. Marienblume heißt auch Chrysanthemum leucanthemum, die Bucherblume ober Maglieb, die zum allbekannten Liebesorakel dient. Ma= rienroschen, Mariennelle ift Lychnis diurna, eine überall an Bachen prächtig roth blubenbe Lichtnelke; Menzel versteht unter biefem Marienroschen Lychnis vespertina, die weißblühende, Abends mohlriechende Urt. Den Namen Marienröschen führt auch Adonis aestivalis, mit ihren herrlichen mennigrothen Bluthen, ein Schmud ber Wintersaat und mit dem Getreide aus bem Drient ju uns gekommen, wegen ber Farbe auch Bluts: tröpfchen, Blutauge genannt, ein Name, ber an bie von Dvid ergablte Mythe erinnert, wonach Uphrobite aus dem Blut bes vom Cber getodteten Udonis das Udonis: roslein hervorfproffen ließ. Dies Marienroschen wird aber auch Teufelsauge genannt, wohl weil die Blu: menblatter am Grunde fcmarg find, und diefe fcmarge Mitte ber schwarzen Pupille inmitten eines rothen Auges zu vergleichen ift. "Unferer I. Frauen Sopfen" ift eine der Benennungen bes zierlichen goldgelben Feld = ober Hopfenklee's (Trifolium agrarium L.), und bie schone Ringelblume heißt im Englischen Mariengold (the marvgold).

Begen bes Bohlgeruchs wird Hierochloa odorata Wahlb. Mariengras, Unferer 1. Frauen Gras genannt; besgleichen führt den Namen Mariengras eine andere Grasart, das wegen feiner schön buntgestreiften Blätter vielfach in Blumensträuße gebundene Band-

gras, Phalaris arundinacea, B. picta L.

In der homoopathie befonders fteht in hohem Un: sehen der Wohlverleih (wohl verleih oder Wohl für aller: lei, nach Verger entstellt aus wolves lih = Bolfsleiche, Wolfstod), Arnica montana, eine Pflanze, die neben vielen andern Namen auch den bes Marien frautes trägt. Chrysanthemum Parthenium, auch früher als Beilpflange geschätt, murbe von ber gottlichen Parthenos (= Jungfrau, Pallas) im Traum dem Pericles gezeigt, als beim Bau ber Propplaen ein Arbeiter, von der Sohe des Bebaudes herabgefturgt, hoffnungelos balag, und ihre Rraft rettete den Berungludten. Unfer Bolt hat den Namen in Jungfernkraut übersett und die griechische Parthenos in die driftliche Jungfrau Maria umgedeutet. Freilich wird ber Rame Parthenium, Jungfernkraut, auch etwas mehr profaisch gedeutet, nämlich aus bem Gebrauch ber Pflanze gegen Rrankheiten bes weiblichen Gefchlechts. Eine noch als Hausmittel viel geltende Rainfarrnart, Tanacetum balsamita L., heißt Frauenminge und Marienwurzel.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt: Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Rarl Müller von Salle.

Nº 26. [3meiundzwanzigster Jahrgang.] Balle, G. Schwetscher Berlag.

25. Juni 1873.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht, daß Abonnement für das nächste Vierteljahr (Juli bis September 1873) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852 — 1872, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben find.

Salle, den 25. Juni 1873.

Inhalt: Internationales Börterbuch der Pflanzennamen, von Karl Muller. Zweiter Artikel. — Besuch der Diamantenfelder Sudafrika's, von G. Saverland. Vierter Artikel. — Das Beltgebaude, von F. S. Niemeber. Zweiter Artikel. — Kleinere Mittbeilungen. — Literarische Anzeige.

## Internationales Wörterbuch der Pflanzennamen.

Don gart Müller.

3meiter Artifel.

Aus dem im ersten Artikel Beigebrachten folgt mit größter Deutlichkeit, daß die Ansammlung und Aneinans berreihung unferer deutschen Pflanzennamen kein leerer Klang, sondern ein höchst wichtiger Beitrag zu unserer deutschen Geschichte, namentlich zur Kultur und Sprachsgeschichte sei. Aus diesem Grunde würde derzenige, welscher die deutschen Pflanzennamen von diesem Standpunkte aus sammelte und sichtete, ein wahres Nationalwerk liesfern, namentlich wenn es von den erklärenden Notizen

begleitet mare. Biel Unverftandenes murbe badurch er- flart und intereffant gemacht werben.

Bas benkt man sich z. B. barunter, daß das Kinzbervölkchen in einigen Gegenden aus der Zahl der Rippen, welche aus einem zerrissenen Blatte der großen Begbreite (Plantago major) hervorstehen, die Zahl seiner Lügen herauszulesen bemüht ist? In Folge dessen heißt in der That die Pstanze an solchen Orten, wo das Kinzberspiel gekannt ist, Lügenblatt. Aber es soll Lägens

blatt beißen, weil bas Blatt bes Rrautes fur ein gutes Beilmittel auf Munden galt und beshalb im Schwedi= fchen auch daekeblad heißt; ein Name, ber fich von laeka (heilen) ableitet. Noch heute legt man in ber Nordschweiz die zerquetschten Blätter des lanzettblätterigen Wegeriche (Pl. lanceolata) auf frische Bunden. biefer Richtung bin gab fomit bas Bolt burch einen miß: verstandenen Ramen felbst die Beranlaffung zu einem fonst gang mysteriofen Rinberspiele. Auf ber anbern Seite aber zeigte es wieder burch ben Ramen Begbreite, ber fich auch in Wegerich, Wegeblatt und Wege: tritt umwandelt, wie fein es zu beobachten verstand. Selbst der Indianer Californiens, namentlich des Rla: mathgebietes, nennt die Wegbreite die ,, Fußtapfe ber Weißen"; und fo erklart fich auch ber Ausbrud Bal= lenfraut, weil die Pflanze gleichsam unter ben Fußtapfen bes Menschen am beften gebeiht. Uber man fieht auch aus andern Namen wieder, bag jeder Bolksframm feine eigenen Namen bilbete, und fomit bie verschiedenften Seiten ber Betrachtung in fammtlichen Bolksnamen einer und berfelben Pflanzenart jum Borfchein kommen. Go 3. B. fennt man die fragliche Begbreite an einigen Dr= ten auch als Schafzunge, Die fich felbst erklärt, aber auch als Parten = und Bergtblatt, in der nördlichen Schweiz als: Bägarach (Wegerich), Beubieb (weil ba, wo viele ber fraglichen Pflanzen find, fein Gras machft), breita Bagali, Bagaliftoch, So-Schelma (wohl auch Seudieb), Ballablätter und Ballablagga (Ballenrafen), hotfchaliballa, Bu= pfaliballa, Rätschaballa, Huschuballa, Balla: bluoma und Ballablacka, sowie Hoschaballastock.

Sehr häufig erklärt sich ein Name erft aus bem an= bern. Ein solches Beispiel liefert vielfach die allbekannte Mannetreu (Eryngium campestre), welche auch Man= nertreu heißt. Die Bedeutung biefes Namens ift mobl fcon Manchem unverftanblich gewesen; um fo mehr, als die Pflanze, obwohl ein Doldengewäche, doch ihrem Meu-Bern nach zu ben diftelartigen Stechpflanzen gehört, wie fich fogleich aus ben fpateren Namen ergeben wird. Wenn man jedoch ben ersten Ausdruck schreibt, wie er eigentlich geschrieben sein mußte, so erklart er fich zwar nicht fo= gleich, deutet aber auf feine Erklarung bin. In ber That hat man ihn nicht Manne = treu, fondern Mann = ftreu zu ichreiben, weil die Frauen ihren lieben Mannern bavon unter bas Betttuch ftreuten, bamit fich bie herren, wie Fabula fagt, nicht zu fehr dem Schlafe er: geben follten, in Wahrheit aber wohl, weil die Pflanze als erotisches Mittel galt, obgleich man mahrscheinlich nicht mehr wußte, daß biefe Eigenschaft nur auf bas stachlige Wefen der Pflanzen, die den lieben Cheherrn wach erhielt, zu schieben war. Daher auch ber Name Damenbistel und Unruh. Undermärts heißt bie Pflanze auch Brech biftel und Brach biftel, Braken :. Raben = und Rabendistel, Lang=, Lauch= und Laufdistel, so daß hier ein Name den andern ziemlich deutlich erklärt, aber auch Donner=, Wall=, Strauch= und Krausdistel, oder sogar Elend, offenbar weil die ganze Pslanze ein überaus mageres, zusammengschrumpf= tes Unsehen besitzt und doch eine esbare süse Wurzel hervor= bringt. Sie kennt man hier und da auch als Stechwurz oder Meerwurz, da ein Paar Urten gern am Meerresstrande vorkommen, und sogar als Hundskopf.

Ebenso schwer follte es mohl Jedem werden, den Namen Riefer fur Pinus sylvestris ohne die Stamm: reihe ber Namen abzuleiten. Gehen wir auf ben einfachften Stamm gurud, fo findet fich berfelbe im Rord: albingifchen, wo ber Baum Bar und Fur heißt. Dar: aus entsprangen: Fure und Fuhre, Forr und Fohre, Köhre, Kähre und Feuren, Korche, Ferche, Ferge Farche (in Kärnthen), Perge und Werge, Forent (in Steiermark), Forle und Förling. Ein neuer Stamm ift mahrscheinlich von Pin (Pinus) abgeleitet, weshalb man auch noch den Namen Pynappelboom bei den alteren Botanifern antrifft, ber Rame Rinne, Rien = und Ruhnbaum, sowie Rienfore, aus wel= cher burch Corruption offenbar Riefer hervorging, fo baß nur ber Name Köhre ftets als ber Urname gefchrieben werden sollte. Erot der weiten Verbreitung des Na= mens bildeten fich boch in einigen Gegenben eigene Ramen fur ben Baum, aber Namen, die ichon auf ben ersten Blick eine jungere Abstammung verrathen. Sier= her gehören: Mändelbaum, Harz=, Nadel=, Fe= ften = und Wirbelbaum, Rrahen = und Rrätfichte, Rern=, Grau=, Grün= und Ziegenholz, Schlais= holz und Schleißföhre, Spanbaum, Span= und Sponholz, sowie Spiegeltanne, weil ber Baum eine fpiegelnde Rinde bildet. Bermechfelt wird er übri= gens im Allgemeinen als Fichte in ben verschiebenften Gegenden. Much fur feine Fruchte (Bapfen) haben fich eigenthumliche Namen unter verschiedenen Bolksstämmen gebildet: Fohremauch in ber nördlichen Schweiz, Soppeln am Rhein, Kienäpfel in Thuringen u. f. w. Gang eigenthumlich erscheinen unter ben alemanischen Stämmen die Namen Dale, Dale und Thale fur Köhre. Es durfte überhaupt kaum möglich fein, unter einem andern Bolke fo verschiebenartige Namen für eine und biefelbe Pflanzenart zu finden; ein Beweis, wie das deutsche Bolk auch hierin seit alter Beit feinen grengenlosen Particularismus in der fruchtbarften Beise geltend machte. Einen folden Sprachschaß zu beben, ift barum ficher eine mahre Nationalarbeit.

Da wir einmal bei den Köhren sind, so möchte ich auch die Zirbelkiefer in den Kreis unserer Beweissführung ziehen. Sie zeigt, wie das Bolk einen höchste wahrscheinlich romanischen Namen vollständig germanissirte. Urfprünglich hieß der Baum gewiß Cembro, wos

ber fich noch Cembrofichte, Bemberbaum und Pinus Cembra erhalten haben. Daraus entsprangen nun: Birme, Birbe, Birbel, Burgel, Birgen, Birfchen, Biernuß, Biernbaum und Birlien. Mus dem letten Worte ift fonderbarermeife Leinbaum gebilbet morben. höchstwahrscheinlich hangt auch ber Stamm Urve mit Birbe gufammen. Er fommt im deutschen Grau: bunden vor und findet fich auch ale Urbe, Urobe, Ardzapfen und Arvelnugbaum, mahrend die Ras men: ruffifche ober fibirifche Ceber und Ceber: fiefer offenbar neueren Ursprunge find, wie wohl alle jufammengefeste Namen, welche feinen Unspruch auf eine eigene Burgel erheben konnen. Es mare im bochften Grade wunderbar, wenn bergleichen zusammengesette Ramen von Bolferstammen ausgegangen fein follten, Die, fo ju fagen, unter bem Schatten ber Birbel lebten. Denn folde Stämme pflegen ftete eigene Burgelworte für bas betreffende Object zu haben. Dagegen ift es na= turlich, wenn andere Stamme, die von diesem Objecte entweder der Beit oder dem Raume oder beiben nach ent: fernt waren, durch Bergleich Worte bilbeten. Ift in un= ferm Falle Cembro der wirkliche Urftamm, wie wir glauben, fo burfte er im Schoofe jener romanischen Volker entstanden fein, welche noch heute als Rhato = Romanen und Babiaten ober Grobener (in Tirol Schlechtmeg: Balfche) die Subabhange ber Tiroler und Schweizer Ulpen theilweis bewohnen. Denn fowohl in bem einen, wie in bem anderen Falle lebten beide Stamme oder leben fie noch in der Nachbarschaft ausgezeichneter Birbelmalber.

Jedenfalls feten alle diefe etymologischen Ableitungen in letter Inftang ein philologisches Studium voraus, um über die Ubstammung ber Pflanzennamen mit wiffen: Schaftlicher Sicherheit sprechen ju konnen. Denn es tom: men auch Ramenreihen vor, die sich entweder nicht er= flaren ober eine verschiedene Deutung zulaffen. Go verhalt es fich g. B. mit ber Larix). Schon ber lateinische Trivialname sollte auf einen ausländischen Ursprung beuten laffen; und in ber That heißt ber Baum auch im Italienischen Larice, bas fich im Spanischen in Alerce, im Englischen in larch, im Schwedischen in larke und lärke verwandelt, mahrend das Frans zöfische bafur ben Namen melèze hat. Mun findet man im Deutschen gang ähnlich klingende Worte: Larden=, Larden=, Lurchen=, Lordenbaum, welche schlechtweg auch als Larde, Larche, Lerche, Lurche und Lorche vorkommen. Da auch diefer Baum mehr bem Gubabhange ber Alpen angehort, von wo er fich über bas übrige Deutschland verbreitete, so mag ber Name Larche allerdings ebenfo, wie ber Name Birbel, von ben Romanen auf uns übergegangen fein. Dagegen foramt im Deutschen auch eine eigene Stammreihe vor, von welcher es hier unentschieden bleiben mag, ob fie eine felbständige, ober ob fie ebenfalls aus ber vorigen

hervorgegangen ift. Die Reihe stautet: Leertanne, Leerbaum, Leerkiefer, Lier: und Löhrbaum, im Belgischen sogar Lozdenboom. Eigens gebildete Namen, welche sicher erst von Volksstämmen herrühren, die den Baum als fremden kennen lernten, sind: Brechtanne, Grasterche, Terpenthinbaum, Schönsholzbaum, Rothbaum u.f.w. Bei einem Versuche, die gesammelten Volksnamen in eine Art von Wörtersbuch zu bringen, sollten immer ähnliche Reihen gegeben werden, während das internationale Wörterbuch von Ulstich Alles wie Kraut und Rüben unter einander gesmengt gibt, soweit es überhaupt die Synonyme beisbringt.

Es gibt eben nichts Intereffanteres auf bem Gebiete ber Sprachwiffenschaft, als bie Ubstammung ber Borte und ihre Verwandlungen fennen gu lernen. Es macht ja erft die eigene Sprache verftanblich und zeigt hochft ficher an, was bas Bolt von außen ber empfing, ober mas es in feiner Beimat felbst ursprunglich befag. Rehmen wir g. B. die 3 wiebel, fo ift es gewiß, bag diefelbe aus dem Guden ju uns fam, da fie hochftmahr: scheinlich aus Usien stammt. Noch heute heißt sie bei ben Italienern Cipolla, bei ben Spaniern Cebolla. Unfere Stammreiben zeigen uns baber gang entichieben, baß wir die Zwiebel von bem einen ober von dem andern diefer Bolter, jedenfalls von den Stalienern erhielten. Denn einer ihrer beutschen Urnamen ift Bipolle, woraus Bippel, Ziebel, Zwiebel, Zwiefel und durch Mus: merzung der Borfilbe einfach Bolle oder in ber nord: lichen Schweiz Böllen hervorging. Wie das italieni: fche Wort feinerseits wieder mit dem Lateinischen gufam: menhangt, ift naturlich bier gleichgultig. Gang abnlich konnten Frangofen und Englander ableiten, bann aber aus bem Griechischen, welches fur bie Zwiebel crommion (xoóupeor) hat, woraus fur bas erfte Bole oignon, für das zweite on yn und onion wurde. -Ebenso ift und die Rirsch e erft burch ben Guben vermittelt, gleichgultig, ob fie Lucull zuerft aus Rleinaffen ober ein Unberer nach Italien brachte. Der Name ift unzweifelhaft bas lateinische Wort cerasus, bas fich im Deutschen in Rerfen, Rirfen und Rirfchen, in ber nördlichen Schweiz in Chriafi vermandelte. - Much für ben Uprikofenbaum haben wir nur einen fremden germanisirten Ramen. Bunachst stammt er von bem frangofischen apricotier, bas seinerseits wieder aus bem Italienischen umgebildet ift, indem er hier albicocco, albicochi oder albercocco, feine Frucht albi= over albricochi heißt, womit wahrscheinlich eine Baumfrucht (von albero = Baum) bezeichnet fein foll, wenn nicht etwa eine Bleichfrucht (von albo, weiß) gemeint ift. Im Englischen hieß er querft auch abercock-tree, bas sich im Laufe ber Zeit in apricockund apricot-tree umbilbete. Uebrigens fennt bas

Italienische auch bas Wort bacoco ober bacoche für Aprikose, wahrscheinlich abgeleitet von baco = Seisbenwurm und cocco für Kokosnuß, weil die Frucht mit einer eßbaren Nuß ein seidenflaumiges Fleisch verzbindet. Die süddeutschen Worte Umarellen (Amarillali in der nördl. Schweiz) und Morellen oder Marillen (Mareiali in der nördl. Schweiz) sind nur Ueberstragungen von andern Früchten, so daß sie nun mit Unzecht an die sogenannten Maulbeerkirschen (Morelzlen) erinnern.

Rur febr felten kommt es vor, bag fur ein eingeführtes Gemachs die verschiedensten Bolksnamen umlaufen. In biefem Kalle befindet fich g. B. der Flieder (Syringa). Bei ihm ift offenbar die Bolesphantafie um fo geschäftiger gemefen, als ber bem Drient entstammenbe Strauch fehr rafch die allgemeine Bolksgunft erwarb. Bunachst finden wir den lateinischen Namen in Gyringe, Springeblume und Birinken umgestaltet. Dann tritt an einigen Orten auch ber orientalische Name Lilac ober Lilaf auf. Bei ben alemannischen Stämmen und von ihnen rheinabmarts heißt der Strauch Ragelger, Rägelesbaum, Rägeleinbaum, in ber nördlichen Schweiz Egnägeli, Nägalibluaft, wozu noch Maia= bluaft (Bluft = Baumbluthe) fommt. Sollunder, Sol= ler und holber, sowie Flieder haben ben Strauch in Bergleich zu ber einheimischen Sambucus nigra gebracht; hochstens bag man ihn ale blauen Sollunder ober als spanischen und perfischen Flieder unterschied. Dann kommen aber auch Pfeifenstrauch, weil

bie Kinder sich im Frühlinge pfeisenartige Instrumente, in Thüringen sog. Fapen baraus machen, wilber Jas? min, Hüttenblume, Kandelblüthe, Fuchs: schwanzu. s. w. Die seltsamsten Eigennamen sind jezoch Kormbe und Hockauf ober Huck-auf-diez Magd, plattbeutsch Huck-up-be-Mahd, woraus schlechtweg Kufbemahd wurde; ein Name, ber bekanntzlich schon viele Erklärer in Bewegung seste.

In diefer ober in ähnlicher Beife wird jedes funf: tige Wörterbuch ber beutschen Bolks = Pflanzennamen zu verfahren haben, um ben außerorbentlich reichen Sprach: Schat unferes Bolkes zu beben. Es gehört bagu aber ein eigener Spurfinn, ein emfiger Fleiß, eine warme Liebe und eine ebenfo große Ausbauer. Denn Alles, mas bisher von Einzelnen bafur aufgebracht murbe, ift nur ein winziges Bruchftuck beffen, mas noch im Bolke felbft und in der betreffenden Literatur verborgen liegt. Es ift mahrhaft zu beklagen, bag die wenigsten Floriften, wie fie es boch follten, einen Sinn dafur haben, die Bolksnamen ber in ihrem Begirte machfenden Pflangen gu er: forschen und zu verzeichnen. Gerade die Begenden find bas Lette, mas man in der Literatur angegeben findet, und boch wurde es hochft wichtig und intereffant fein, auch ben geographischen Lauf ber Borte ju erfahren, wenn bem Borterbuche ber hochfte Grad nationalen Intereffes verliehen werden foll. Selbstverständlich ift barin auch die Rolle inbegriffen, welche die Pflanzen in Sagen, Legenden und im Bolksleben fpielen. Dazu gehort aber ein tüchtiger Schatgraber!

## Besuch der Diamantenfelder Sudafrika's.

Don G. haverland.

Bierter Artifel.

Bahrend meines Aufenthalts in New : Bufh langte auch mein Gepact bafelbft wohlerhalten an, und ich fand endlich einen englischen Farmer aus dem Freiftaate, welcher Mais nach New=Bufh gebracht hatte und fich be= reit erflarte, mich und mein Gepack gegen magige Bergutung mit nach Bloemfontein zu nehmen. Diefes ift, wie bereits ermähnt, die hauptstadt des Drange-Freiftagtes und etwa 100 engl. Meilen öftlich von ben Diamantenfeldern belegen. Unfer Weg babin führte gunachft über De Beers, Du Toitspan und Bultfontein, an welden Plagen ebenfalls Diamanten in ausgebehntem Mage gegraben werden. Diefelben maren gwar von mir bereits öfter besucht worden, ba bie Entfernung nicht groß ift; meine Beschreibung bezieht sich jedoch ausschließlich auf bas Colesberg' Ropje, weil es bas reichste und intereffan= tefte ift. In New : Bufh ift barum auch bas Getreibe lebhafter und gedrängter als an diefen Plagen. Außer

an biefen genannten Stellen werben, abgefehen von ben Baalfluß = Diggins, auch noch bei Fanresmith und an einzelnen anderen Orten im Drange = Freiftaate Diamanten gefunden. Die Du Toitspan : Diggins nebst benen bei Fanresmith find die zuerft entbeckten trod: nen Diggins, von benen lettere jedoch gegenwärtig giem= lich verlaffen find, mahrend erstere noch lange ans zuhalten versprechen und der Stadt Du Toitspan eine feste Erifteng ju sichern icheinen. Dier find zwar noch nicht, wie auf Klipbrift am Baalfluffe, unbewege liche, folide Saufer entstanden; die Baarenlager und die Beschäfte find hier jedoch bedeutend. Außerdem pflegen die Boern des Freiftaates meiftens bei Du Toitspan auszuspannen, wenn fie Probukte nach bem Markte in New : Bufh bringen; benn bas Baffer ber Pfanne, mel: ches jedoch fart mit mineralischen und animalischen Stof= fen geschwängert und ungefund fur die Dchfen ift, ift

das nächste Wasser bei den Diamantenminen, womit die Ochsengespanne getränkt werden können. Die Gegend ist überhaupt sehr trocken; in einiger Tiefe sindet man jedoch leicht Wasser, und so haben Spekulanten eine Unzahl Brunnen in diesem Diamantenfelbe anlegen können, die ziemlich gutes Trinkwasser liefern, von denen aber manche während meines Aufenthaltes daselbst zu versiegen brohzten. Auch in den tiefsten Claims im Colesberg Ropje begann sich Wasser einzustellen.

Um Tage nach meiner Abreise von ben Diaman= tenfelbern fpannten wir an einer Stelle aus, mo ein Boer in der an der Dberfläche trodinen, fan= bigen Ginobe einen giem= lich tiefen Graben im Thonschiefer angelegt hatte, mit beffen Baffer bie Dofen unferes Bagens gegen Bezahlung getrantt murben. Die Chene, mel= che wir nun an ben fol= genden Tagen burchzogen, ift faft nur mit niebrigen Schafbuichen und Rarus bufchen bewachsen, fo bag bie Dchfen nur fehr farg: lich Futter fanden, ba jene Bufche nur Schafe und Wild unterhalten fonnen. Das Wilb mar jedoch auch fparfam in biefer jest viel burchreiften Gegend, welche bis vor wenigen Jahren von Wilbebeeften (Gnus), Spring: boden (Gazellen) Blasbocken fcmärmte. Der Farmer, mit welchem ich in ben Dig=

gins außer für ben Transport meines Gepäcks biefes Mal auch für meine Beköstigung übereingekommen war, hatte nur sehr wenig an Lebensmitteln mitgenommen. Doch war er ein guter Schüße und hatte bas Glück, bald einen Steinbock (Sternbock von den Boern genannt), sowie einige wilde Gänse zu schießen, als wir eine wasserhaltige Pfanne passirten. Wir waren nun wenigstens wieder mit Fleisch versehen, dem Hauptnahrungsmittel in Südassirta, und langten bald darauf bei einer Farm an, wo ein fettes Schaf gekauft wurde.

Außer mir hatte ber Englander noch zwei Bermandte von fich, Bater und Sohn, als Paffagiere in Du Toits:

pan aufgenommen, die baselbst fast zwei Jahre lang gegraben hatten. Der Bater hatte dabei, wie mancher Andere, sein ganzes Vermögen zugesett, da er nur wenige Diamanten gefunden hatte. Gegenwärtig war er krank und litt an einer Lungenentzündung, die er sich durch Erkältung in den Gruben zugezogen hatte. Der Mangel an vegetabilischer Nahrung in den Minen und jest auf der Reise begann auch auf meinen Gesundheitszustand sich wiederum nachtheitig zu äußern, da mein



Raffern.

Körper fcorbutifch zu mer= ben begann. 218 mir ben Modderrivier erreichten. welcher abwechselnd über Stromschnellen und über tiefe Stellen fließt und baner schmubiges Waffer führt, gog ich Binfen am Klugufer aus, beren un= teres, weiches Ende ich in Ermangelung anderer Begetabilien mit Appetit verzehrte. Der Klug ent= halt viele Fische, nament: lich Barben, von benen wir jedoch mit der Ungel nur weniger habhaft mer= ben fonnten.

Wir fuhren nun Tag und Nacht, so daß wir am Morgen des fünften Tages Bloemfontein erzteichten. Dieses ist ein freundliches Städtchen, durch ein kleines Fort, auf einem Hügel belegen, beschützt und durch eine Quelle und einen Damm mit Baffer versehen. Man pflegt nämlich in den Freistaaten und namentlich auch in der Kapkoloz

nie, Districten, welche oft von Durre heimgesucht wersben, zweckmäßiger Weise das Regenwasser durch Damme aufzustauen und badurch Teiche zu bilden, deren Wasser sur das Tränken des Viehes und die Bewässerung des Gartens auf mancher Farm unentbehrlich ist. Ja, die Existenz einer Farm gründet sich oft nur auf das Vorshandensein eines solchen kunstlichen Teiches. Die Unlage solcher Wasserbehälter, welche einem plözlichen Unschwelzlen der Flüsse entgegenwirken, ware auch in manchen Gegenden Europa's zu empfehlen, wo man umgekehrt das Regenwasser so schnell als möglich los zu werden such und dadurch hauptsächlich die leberschwemmungen

verursacht. Es mag vielleicht die Thatsache merkwürdig erscheinen, daß Bäume, resp. Wälder, von denen in Europa behauptet wird, daß sie die Feuchtigkeit festhalten und dadurch Ueberschweimungen verhindern, wenigstens hier in Südafrika den Boden austrocknen. Quelliger Sumpsboden wird daher hier leicht trocken gelegt, indem man ihn mit Bäumen bepflanzt. Es erklärt sich dieses leicht aus dem Umstande, daß durch die vermehrte Oberssläche, welche die Blätter der Luft darbieten, einerseits und die Aufsaugung durch das Wurzelsoftem andrerseits die Ausdunftung auf einer gegebenen Bodensläche außersordentlich vermehrt wird. Hier in Südafrika sind die Dämme von unberechendarem Rugen, zumal da sie auch

den Regen häufiger machen und einen milbernben Einsfluß auf bas Klima ausüben muffen. Ja es scheint fast, als ob dieser Einfluß sich jest bereits geltend machte; benn ber Drange-Freistaat, welcher bisher wegen der Dürre berüchtigt war, erfreute sich in den letten Sommern einer Menge Regen. Ueber die Größe 'des Dammes bei Bloemfontein hatte ich jedoch übertriebene Nachrichten gehört. Sicherlich würde das durch benselben gesammelte Wasser nur für wenige Sommermonate ausreichen. Die Stadt ist jedoch auch, wie der Name andeutet, durch eine Quelle mit Wasser versorgt und wegen ihrer gesuns den Lage (5000 Fuß über dem Meeresspiegel) berühmt.

## Das Weltgebaude.

Don f. g. Niemener.

3weiter Artifel.

Dir wenden uns nun ju unferer Sonne. Die Ber: bichtung zu einer Gastugel mar alfo bis zur Große ber Neptunsbahn fortgefchritten. Bar an biefer Rugel, welche naturlich am Mittelpunkte am bichteften mar, bie eine Seite nur etwas ichwerer, ober wirfte ein anderer entfernter Gasball (eine ebenfalls entstehende Sonne) auf fie ein, fo mußte bie Rugel anfangen um fich felbft gu rotiren. Dabei hatten nun die außerften, am Mequator gelegenen Theile bie größte Rotationsgeschwindigkeit. Als bie Berbichtung nun fortschritt, und biefe außersten Theile alfo naher ber Achse (ober bem Mittelpunkte) rud: ten, behielten fie ihre fruhere Rotationsgefchwindig= feit bei. In Folge beffen bildete fich am Mequator ber Rugel ein Bulft, welcher fich schließlich als ein Ring ablöfte und fur fich in feiner Beife als folcher ichneller ·fortrotirte. Einen folden ftandig gebliebenen Buftand zeigen uns die Ringe des Saturn. Die meiften folcher Ringe machten aber noch einen weiteren Bildungsproceg burch. Durch irgend welche Urfache (ungleiche Maffe an verschiedenen Seiten 2c.) zerriß der rotirende Ring und bildete den Neptun, welcher fur sich fortrotirte, b. h. sich um die Sonne und um feine Uchfe bewegte. Bas vorhin an ber Sonne gefchehen war, bas wiederholte fich auch am Reptun. Es lofte fich bei feiner fortichreitenden Berbichtung zuerft ein Ring ab, und aus diefem bildeten fich die Monde des Reptun, welche um ihn fortrotirten (aber feine Uchsendrehung annahmen) und fo mit ihm um bie Sonne geführt wurden. Diefer Planetenbildungs: Proceg wiederholte fich nun am Sonnenballe fo oft, als wir Planeten haben. Nur bildeten nicht alle Planeten auch Monde. Vielleicht unterblieb das wegen schon zu weit vorgeschrittener Verdichtung bes Sonnenballes und ber abgeloften Planeten, wofur ber Mondreichthum ber außeren und die Mondarmuth ber inneren Planeten gu

sprechen scheinen. Für die Richtigkeit der behandelten Hopothese sprechen die geringere Dichtigkeit der außeren Planeten, der Saturnring, welcher nicht zum Zerreißen kam, die regelmäßige Unordnung der Planeten und die Lage derselben (wenigstens der größeren) in fast einer Ebene, die Rotation der Sonne und das, was wir sogleich über unsere Erde hören werden.

Der Ring, welchen die Erde bildete, ballte fich ju nur einem Monde gusammen. Die Erde mar gur Beit ber Ablösung bes Mondes ein Gasball mit einem Salb: meffer gleich dem Salbmeffer der Mondbahn, hatte alfo einen Salbmeffer von 50,000 Meilen. Die Berdichtung ber Erde schritt nun immer weiter fort, woburch bie Sige immer größer wurde. Rach und nach bildeten fich bei immer größerer Unnaherung ber Utome wohl auch chemische Berbindungen, fo gewiß zuerft die Berbindun: gen, welche unfere plutonischen (ungeschichteten) Gefteine (Granit 2c.) zusammenseben. Die Erde mußte fich aber in bem fehr kalten himmelsraume bewegen und ftrahlte babei an ihrer Dberfläche immer mehr Barme aus, fo baß bie Grundlagen zu den jegigen plutonischen Gefteins= maffen zuerst an der Oberfläche ber Erde breiartig und nach langen Jahren fest murben. Jest mar alfo bie Erbe im Innern (wie auch noch augenblicklich) feurigfluffig, hatte eine feste Rinde und eine Utmofphare, in welcher bas Baffer noch gasförmig ichwebte, und in welcher fich noch außerdem allerlei gasformige frembartige Stoffe befanden. Nach weiterer Abkühlung murde bas Baffer tropfbar-fluffig, fiel auf die heiße Erdrinde nieder und ftieg fogleich fochend als Dampf wieder in die Utmofphare Undere, noch in der Utmosphäre befindliche Stoffe fenkten fich ebenfalls auf die Erdrinde nieder. Die lettere bekam burch dies Alles ungleiche Abkühlung, Druck von Innen 2c.; es entstanden Riffe, Erhebungen und Bertiefungen. Mus

ben Riffen floffen wieber feurige Maffen auf bie Dber-So bilbeten sich also Berge und Thaler. ben tiefen Thalern floß endlich bas beiße ,, faure" Baffer. Dies lettere ichlug auf bem Meeresboden theils feine eigenen Bestandtheile nieder, theils loste es bie obere Erdrinde auf und ichlug bie Theile fpater wieder Muf diese Beife entstanden bie fog. neptuni= fchen Gefteine, welche regelmäßig übereinander gefchich= tet find. Nachdem die Erbe bis auf einen gewiffen Grad abgekühlt mar, und Luft und Waffer eine gemiffe Reinheit erlangt hatten, entstand auf ber Erbe bas nieberfte Pflanzen = und Thierleben. (Bergleiche bie Darwin'sche Theorie!) Die Erde hatte bamals ihre hauptwarme noch burch fich felbst und war an ben Polen fo warm, wie an bem Aequator. Nach und nach entstanden auf ber Erde höhere und vollkommnere Thier = und Pflanzenschöpfungen, mahrend die alten Gefchlechter von neuen Erd= revolutionen begraben murden ober aus andern Grunden ausstarben. In ber allerneuesten Beit trat auch ber Menich auf, um bie hochfte Stufe ber Erbichopfungen barzustellen. - Jest nun bat bie Erbe fich immer mehr abgefühlt, und man glaubt, daß fie augenblicklich in einem Stadium angelangt ift, in welchem fie von der Sonne gerade fo viel Barme wieder erhalt, als fie in ben Weltraum ausstrahlt. Die Beweise für die Richtig= feit biefer Erdbildungstheorie liefert die Geologie, die feuerspeienden Berge, die Abplattung ber Erde und ber

Umstand, daß es mit je 94 Fuß, welche man tiefer in bas Erdinnere eindringt, um 1°C. warmer wirb. Man schäft die jesige Dicke ber Erdrinde auf 2 Meilen.

Obige Theorie über die Entstehung des Sonnensspstems hat der Prof. Plateau in Genf durch ein sinnzreiches Experiment bestätigt. Er mischte aus Wasser und Spiritus eine Flüssigkeit, welche genau die Dichtigkeit des Baumöls hatte. Dahinein that er einen Tropfen Baumöl. Dieser ruhte in jeder Tiese der Flüssigkeit, und da er sich mit der Flüssigkeit nicht mischte, so nahm er die Rugelsorm an. In den Mittelpunkt dieser Rugel brachte er eine Scheibe, welche auf einer schnell und sicher drehdaren Uchse saß. Er setze nun die Scheibe in Dreshung. Die Delkugel plattete sich an den Polen ab und bildete endlich einen Ring, welcher sich meistens in mehrere Kugeln theilte, die um sich rotirten und eine sortsschreitende Bewegung annahmen.

Das also ist die Welt, ohne Maß im Raume, ohne Maß in Zeit! Und was ist der Mensch? Mit vernichtender Schwere will uns der Gedanke an die Unendlichteit niederbrücken. Aber auch der Mensch ist groß in seiner Weise; denn er begreift die Welt und löst ihre Räthsel auf. Wenn es etwas gibt, was der unendlichen Materie entgegengestellt werden mag, so ist es der verznünstige Geist, welcher die Materie in gewissem Grade beherrschen kann. Und dieser Gedanke soll auch uns emporheben über die Schwere der Materie.

### Rleinere Mittheilungen.

Giftige Schlangen in Britisch Indien.

Einem Berichte, ben Dumos über bas Berk von Fahrer: The Thanatophidia of India in ber Academie des Sciences gab, entnehmen wir Volgendes:

Das Berk liefert außer einer Beschreibung und Abbildung der giftigen Schlangen Indiens eine Statistif über die Sterblichkeit, die im J. 1869 durch Schlangenbisse in einem großen Theile Instens bervorgebracht wurde; die Gouvernements Madras und Bomsbap sind ausgenommen. Daraus geht hervor, daß im J. 1869 an Schlangenbissen ftarben:

in Bengalen, mit Affam und Driffa . 6645 Perfonen

| = | den nordwestliche | n P  | rovi | nze | n | ٠ | 1995 | 3 |  |
|---|-------------------|------|------|-----|---|---|------|---|--|
| 2 | der Punjab .      |      | ٠.   |     |   | ٠ | 755  | = |  |
| z | Dude              |      |      | ٠   |   |   | 1205 | 3 |  |
| = | den centralen Pr  | ovin | zèn  |     | ٠ |   | 606  | = |  |
| = | Central=Indien    |      |      | ٠   |   | ۰ | 90   | = |  |
| = | Britisch Burmah   |      |      |     |   |   | 120  | 3 |  |

also zusammen 11416 Personen,

welche Ziffer die Wahrheit noch bei Weitem nicht erreicht. Die Angaben betreffen eine Oberfläche von ungefähr einem Biertel des ganzen hindostan und erstrecken fich über eine Bevölkerung von 120,972,263 Menfchen.

Rach ber Gefährlichkeit bes Bisses gebührt ber Cobra (Naja tripudians) die allererste Stelle; bann folgt Bungarus coeruleus. Andere Todesfälle entstanden burch ben Bis von Hamadryas, Daboia, Bungarus fasciatus, Hydrophis und einige burch ben von Echis carinata oder burch ben einiger Trimeresurus, obgleich Gründe vorhanden find, ben Big ber letteren nur felten für töbtlich zu halten. S. M.

#### Meberlegung eines Pferdes.

Ein bochgeftellter bollandischer Offizier ließ fein Pferd in einem großen Stall frei umber geben. Daffelbe mar gewohnt, Mittags Bunft 12 Uhr feinen Safer ju erhalten; aber in den warmen Sommertagen fiel fein Barter wohl einmal in Schlaf, wodurch bas Pferd fein Mittagsmahl zu fpat erhielt. Der Barter war beim Erwachen zuweilen gang mit Stroh bedeckt, ohne daß er wußte, woher dies gekommen. Einft öffnete er die Augen, ohne fofort aufzusteben und fah den Ropf des Pferdes über der trennenden Band über fich; das Thier hatte den Mund mit Stroh gefüllt und ließ dies auf ihn niederfallen. Der Barter hielt fich gang ruhig, und das Pferd wiederholte dies Manover 2-3 mal, bis es fei= nen hafer befam. Spater ift es auf Befehl feines herrn mehrfach auf die Probe gestellt, aber es ließ feinen Barter ftete ungestört liegen, wenn diefer nur nicht verfaumte, gur rechten Beit feine Rrippe zu füllen. 5. M.

#### Sphäroidalzustand in Seifenwasser u. f. w.

B. F. Barrett (nach the Quarterly Journal of Science, April 1873) wollte eine rothglübende kupferne Rugel abkühlen und

warf folche in ein Gefäß mit Seifenwaffer. Er nabm babei fein Bifchen oder mertliche Dampfentwidelung mahr und die Rugel mar, ale Barrett fie wieder beraus nahm, eben fo glübend, wie gus vor. - Broben mit andern Metallfugeln ergaben baffelbe Reful= tat, und weitere Untersuchungen bewiesen, daß bas Borbandenfein von Ciweiß, Glocerin und im Allgemeinen organischer Stoffe im Baffer in größerer oder geringerer Menge ftete biefelben Folgen zeigte.

Barrett glaubt, daß bier der Spharoidal=Buftand der Fluf= figfeiten im Spiele ift, und halt es fur möglich, daß in manchen Fällen bas Plagen ber Dampfteffel badurch veranlagt murde, daß in diefe Del ober andere organische Stoffe gerathen waren.

S. M.

#### Machricht über Sumboldtvereine.

Es war im Jahre 1859, fury nach bem Singange Alexander v. Sumboldt's, als E. A. Rogmägler in feinem Blatte ,, Mus ber Beimath" mit dem Ausspruche: "Bir ehren Sumboldt's Be= bachtniß, indem wir an uns felbft fein Streben fortfegen", gur Bildung von humboldtvereinen aufforderte. Auch fand am 14. Gept. beffelben Jahres eine Berfammlung ichlefischer Raturfreunde auf bem Grödigberge ju demfelben Zwede ftatt. Benn auch nicht fo allae= mein, wie es im weiten deutschen Baterlande und jum Rugen bes beutiden Boltes hatte gescheben fonnen, an einzelnen Orten ging man doch an die Bildung folder Bereine im Sinne und nach den Unweifungen Rogmäßler's, als des Schövfere Diefer Idee, beffen Streben, Die Raturwiffenschaften dem Bolte zugänglich gu machen, allerorts gefannt war und gewürdigt wurde.

Much in der Ober-Laufit fand fich ein Reld, auf welchem mit Bortheil ein folches Saatforn ausgestreut werden durfte. Der zweite deutsche Sumboldttag, welchen wir im 3. 1861 in Löbau fanden, trug nicht wenig dazu bei, in dem volfreichen, gewerbthätigen Theile der südlichen Dber = Laufit idas Streben nach naturmiffenschaftlichen Renntniffen zu wecken und zu fordern. Damit jedoch bas einmal angegundete Licht nicht talebald wieder verlösche, mußte man fich auch bier nach einem Mittel umsehen, welches die Flamme erhalte und ichure. Man erkannte bald, dag ber rege Berkehr, das perfonliche Befanntwerden unter den Mitgliedern ber verschiedenen Ber: eine ein foldes Mittel fei. Deshalb befchloffen im Jahre 1865 bie 4 Bereine der Umgegend bei ihrer Busammentunft auf dem Rottmar, alljährlich unter fich eine Banderversammlung abzuhalten, bei welder durch Bortrage über naturmiffenschaftliche Themate, Berathungen und Unterhaltungen über geeignete Mittel gu Erreichung bes gemeinschaftlichen Zweckes, burch Ausstellungen von Raturalien= fammlungen und Ausflüge nach intereffanten Platchen der Umge= bung immer neue Unregung nach Innen und Außen gegeben mer= den follte.

Diese Banderversammlungen wurden denn auch von Jahr zu Jahr in derfelben Art an verschiedenen Orten abgehalten, wobei Die Bahl der Bereine fich vermehrte, fo daß wir bei der biesjährigen Berfammlung, welche am 18. Mai in Ebersbach stattfand, bei etwa 200 Theilnehmern 14 Bereine vertreten fanden, barunter 3 aus dem angrengenden Böhmen \*).

Saben fich auch nicht alle Diefe Bereine entschließen konnen, bei ibrem oft fcwachen naturwiffenschaftlichen Wirten fogleich ben Ra= men eines fo großen Naturforschers fich beizulegen, fo trägt doch Die größere Babl davon im Sinne Rogmägler's, "um dadurch das Bedachtniß gumboldt's im beutschen Bolte ju erhalten", ben Namen humboldtverein. Immerbin find aber alle von gleichem Streben befeelt.

Es ware nun wohl manchem Lefer diefer Zeitschrift erwunscht in derfelben, ale bem Drgan bes beutichen humboldtvereins, über noch anderwarts bestehende Sumboldtvereine Raberes ju erfahren, bamit sich auch entferntere Bereine gegenseitig kennen lernen und fei es auch nur burch ichriftlichen Bertehr, gemeinfam an bem Berte fortarbeiten fonnen.

Da die Redaction gern bereit ift, Rundgebungen aus den ein= zelnen Bereinen ihre Spalten zu öffnen, fo moge man bas fernerbin nicht unterlaffen; benn Stillftand ift Rudgang.

\*) Löbau, Dber-Dderwig. Seifhenneredorf. Numburg Schönlinde Bittau, Eibau, Böhmen. Leutereborf. Großichonau, Balddorf, Bebereborf. Georgewalde ! Gbersbach Gieraborf

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

### Synonymik

Europaeischen Brutvögel und Gäste. Systematisches Verzeichniss nebst Angaben über die geographische Verbreitung der Arten unter besonderer Berücksichtigung der Brutverhältnisse

### Dr. Eugène Rey.

Die Nomenclatur der Vögel unseres Erdtheiles ist durch die überaus rege Thätigkeit auf dem Gebiete der systematischen Ornithologie so bedeutend bereichert worden, dass die Entwirrung der umfangreichen Synonymie selbst dem Fach-Ornithologen nur mit Hülfe einer ansehnlichen Biblio-

thek und oft mithevoller Arbeit ermöglicht wird. Rey's ,, Synonymik'' giebt eine alphabetische Zusammenstellung von etwa 8000 für die Europäischen Vögel in Anwendung kommender Namen, mit Hülfe deren sich jeder vorkommende binäre Name ohne Zeitaufwand richtig deuten lässt.

Ein beigegebenes systematisches Verzeichniss, in welchem der Verfasser Angaben über die geographische Verbreitung der Arten, namentlich in Bezug auf ihre Brutheimath, nach seinen eigenen umfangreichen Sammlungen machte, enthält Citate der Abbildungen und Beschreibungen von Vogel und Ei

Das Buch, welches eine schon längst recht fühlbare, aber bisher unausgefüllte Lücke in der ornithologischen Literatur beseitigt und in den naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften die günstigsten Beurtheilungen erfahren hat, empfiehlt sich ganz besonders den Vogel- und Eiersammlern als ein unentbehrliches Hilfs- und Nachschlage-Buch und hat den mässigen Preis von 11/2 Thlr. Pr. Crt.

G. Schwetschke'scher Verlag. Halle, 1873.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Humboldt Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 27. [3meiundzwanzigster Jabrgang.] Balle, G. Cometichte'icher Berlag.

2. Juli 1873.

Inhalt: Der auftralische Ueberland- Telegraph, von Dtto Ule. Zweiter Artikel. — Botanische Junftrationen zur Beiligen Geschichte, ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzensagen, von Schlenker. Fünfter Artikel. — Sterne allüberall, von Paul Kummer. — Literarische Anzeige.

### Der australische Ueberland = Telegraph.

Von Otto Ule.

3meiter Artifel.

Biele Schwierigkeiten und Unfälle wären vermieden worden, und die Fertiglegung des Telegraphen bis zum Schluß des Jahres 1871, wie der Bertrag mit der Londoner Kabelgesellschaft bestimmte, wäre wohl möglich geworden, wenn man von vornherein den Roper River zur Operationsbasis für den nördlichen Theil der Telegraphenlinie gewählt hätte, was Todd und später Patterson so nachdrücklich verlangten, der Eigensinn des damaligen Premierministers der Kolonie aber nicht zugeben wollte. Dieser in den Carpentariagolf mündende Roper River darf als der schönste Fluß des tropischen Australiens gelten und kann von Schiffen mit 12 bis 14 Fuß Tiesgang auf 100 engl. Meilen ohne irgend welche Schwierigkeit besahren werden. Auf den untern 50 Meilen hat er eine Breite von 500 Nards (475 Meter),

und felbst am Landungsplate, wo man im J. 1872 bas Depot für die unteren Sectionen der nördlichen Linie errichtete, das man dem unermüdlichen Zimmermann Mason zu Ehren, der dort das erste Gebäude errichtet hatte, "Mason Town" nannte, beträgt die Breite noch 120 Yards (109 Meter) bei 7½ Meter Tiese. Schon 30 Meizlen vor der Mündung erheben sich die User des Flusses, und weite Strecken vortresslichen Alluvialbodens breiten sich zu beiden Seiten aus, die freilich zum Theil noch in der Regenzeit den Ueberschwemmungen ausgesetzt sind. Dichte Waldungen sieht man zwar nicht, die Bäume gruppiren sich vielmehr parkartig, und dazwischen liegen ausgedehnte, mit Blumen und Gras bedeckte Flächen, auf denen das Gras zum Theil Mannshöhe erreicht. Auch eine reiche Thierwelt belebt die Gegend. Ueberall fand

Die Telegraphengefellschaft milbe Enten, Ganfe, Golb: fafanen, Emus und sogenannte ,, Native companions"; nur Ranguruh's maren feltner. Der Flug mim= melte won Alligatoren, die fehr scheu waren und sich eiligst bavon machten, fobald man ihnen nahe fam. Die Mosquitos waren eine entfehliche Plage, und felbst der abgehartetfte Doffentreiber konnte es ohne Mosquito : Nebe nicht aushalten. Much gabtreiche Eingeborene fand man vor. Sie waren burchaus friedlich gefinnt und gli= den an Intelligeng ben subauftralischen. Gie find mohl= gebaut und von mittlerer Große; boch bemerkte man auch einzelne, die bis zu 6 Fuß 4 Boll magen. geben völlig nacht und tattowiren ihren Rorper forgfältig; auch haben fie die Sitte, fich bie Borbergahne auszubrechen. Unfangs hofften die Ingenieure in ihnen eine Aus: nahme von der alle auftralischen Eingeborenen burchweg fennzeichnenden Diebesneigung zu entbeden; aber fie foll= ten balb enttäuscht werden und es überdies überaus schwer finden, das gestohlene Gut zurückzuerhalten, da felbst das Festhalten der Sauptlinge nicht half, die Eingebore= nen fich vielmehr nur bagu verstanden, biefe gegen eine Auzahl schwarzer Frauen und Mädchen loszukaufen. Ueberall in der Umgegend des Roperfluffes fand man Lanbereien, die fur Unfiedelungen die besten Erfolge versprachen, sei es, um halbtropische Gewächse, wie Reis, Bucker, Tabak, Thee, Baumwolle, barauf zu bauen, ober um Biehzucht, namentlich Pferde = und Rindviehzucht zu betreiben. Nach Vollendung des Telegraphen wurden auch von der Regierung einige Feldmeffer an den Roper= fluß geschickt, um geeignete Plage gur Grundung zweier Städte aufzusuchen und bas Land in beren Nahe zu ver: meffen. Un der Mundung felbst und in den Niederun= gen weiter aufwärts fand fich indeg der Ueberschwemmun= gen megen feine fur eine Stadt zu empfehlende Lage Höchstens hatte man die vor ber Mundung liegende Infel Maria-Island dazu wählen können, die freilich auf ihrem mit Felsftuden gleichsam gepflasterten Boden nur verfruppelte Baume und grobe Grafer tragt, aber gut mit Quellen frischen Wassers versehen ist und wegen der beständig webenden angenehmen Seebrise auch einen fehr gefunden Aufenthalt bietet. Vorläufig murbe nur an ber Bereinigung bes Roper mit einem Nebenfluß, bem Wilson River, die Anlage einer Stadt projectirt. Biebheerden sind dagegen bereits zahlreich von Queensland eingetroffen.

Dieser Roperfluß also war es, welcher für das Jahr 1872 bie Operationsbasis für den mit um so größerer Energie von Charles Todd in die Hand genommenen Bau der nörblicheu Linie bildete, als am 20. November 1871 bereits das unterseeische Kabel gelegt und Port Darwin mit Europa in telegraphische Berbindung gebracht war, und auch die füdliche und mittlere Linie des Ueberlandstelegraphen im Januar sertig standen. Um 27. Januar

traf Todd felbst auf dem Roper ein, inmitten der Winterfaison, die sich leider als ungewöhnlich naß erwies. In den drei Monaten December bis Kebruar fielen an 67 Regentagen im Ganzen 46,468 Boll Regen, am 14. Januar allein 2,640 und am 20. December fogar 3,524 Boll. So weit bas Auge reichte, fah man fich von Ueber: schwemmungen umgeben, aus welchen die Berghöhen wie Infeln hervortagten. Aller Transport mußte natürlich vorläufig unterbleiben, und man hatte Muhe, nur bas Bieh und die gelandeten Vorrathe und Materialien in Sicherheit zu bringen. Wochenlang sah man sich zu völliger Unthätigkeit verurtheilt, und auch, als bas Baf= fer fich allmälig verlief, blieb ber aufgeweichte Boden längere Zeit noch unpaffirbar. Erft in ber letten Salfte bes Marg konnten bie einzelnen Gefellschaften zu ben ihnen angewiesenen Stationen aufbrechen, und erft im Upril war es möglich, die Arbeiten auf der gangen Linie wieder aufzunehmen. Traurig mar ber Buftand, ber an biefen Stationen im Innern mahrend bes Winters zurückgelaffenen Leute. Scorbut, Fieber und Rheuma: tismus, durch die große Maffe und ben Mangel an Le= bensmitteln hervorgerufen - benn Monate lang waren fie von allen Depots abgeschnitten und auf fleine Ratio= nen beschränkt - herrschten allgemein, und zwei Personen waren diesen Leiden erlegen. Mit dem Eintritt der trodinen Jahreszeit war aber all biefes Elend bald vergeffen, und der Gifer, mit dem die Arbeit nun ergriffen murbe, zeigte, wie fehr Jeder die fchnellfte Bollendung des Werkes als eigene Ehrensache ansah.

Durch die unermudlichen Unstrengungen Tobb's und feiner Ingenieure gelang es, ben Ueberlandtelegraphen bis Mitte Mai bis auf eine Lucke von 245 engl. Meilen zu vollenden. Um die Benutung des Telegraphen nicht langer hinzuhalten, beschloß man ben Dienst auf der fehlenden Strecke zwischen ben Stationen Daln Waters und Tennants Creek einstweilen durch berittene Couriere besorgen zu laffen. Schon im Juni konnte baher die telegraphische Verbindung mit Europa eröffnet Die ersten Depeschen nach den auftralischen Colonien wurden in London am 22. Juni aufgegeben Sie trafen am 26. Juni auf der Station Daln Maters und am 1. Juli burch die Couriere in Tennante Creek ein und murden von ba sofort in die Colonieen weiter befördert. Von Australien selbst gingen am 26. Juni die ersten Depeschen nach Europa ab. Leiber verfagte ge= rabe in jenen Tagen bas von Port Darwin 'nach Java gelegte unterfeeische Rabel ben Dienft, und feine Dieberherstellung gelang erft, nachdem am 22. August auch ber lette Rest der Ueberlandlinie vollendet war. Um 21. October vorigen Jahres murbe ber regelmäßige Telegraphendienst zwischen Australien und Europa eröffnet ein Ereigniß von unermeglicher Bedeutung fur Auftralien, das an jenem Tage plötlich Rachrichten von der

übrigen Welt erhielt, die um volle drei Wochen neuer waren, als die neuesten bisher mit dem Postdampfer empfangenen. Seitdem ist der Betrieb auf dieser Linie nur ein paar Mal und zwar in Folge zerstörender Blitzschläge unterbrochen worden. Beschädigungen der Ueberslands-Leitung durch Eingeborene sind nur ein einziges Mal vorgekommen, und von seindlichen Angrissen auf Stationsbeamte hat man seit dem November 1871 nicht mehr gehört. Die einzige Gesahr dürste der Leitung durch die weißen Ameisen brohen, die besonders im tropischen Theil die Telegenstangen zerstören, und Todd hat daher bereits empsohlen, die hölzernen Stangen dasselbst durch eiserne zu ersehen, was auch der häusigen Grasseuer wegen nöthig werden dürste.

Die Hauptbedeutung des auftralischen Ueberlandtelegraphen wird immer die sein, welche er für den Beltverkehr erlangt, indem er Australien mit den europäischen Handelspläten verbindet. Der Handel Australiens
wird dadurch einen unberechenbaren Aufschwung gewinnen. Interessant dürfte es Bielen sein, die einzelnen
Glieder dieser ungeheuren, drei Continente verknüpfenden
Kette kennen zu lernen. Diese einzelnen Glieder sind
folgende:

| von | Adelaide nach Port Augusta           |     | ,a  |      | ۰ | 341  | Rilometer |
|-----|--------------------------------------|-----|-----|------|---|------|-----------|
| 2   | Port Augusta nach Port Darwin        |     |     |      | ۰ | 2900 | 2         |
| =   | Port Darwin nach Bangoewangi auf Ja- | val | (Ro | ibel | ) | 1560 | 3         |
| 5   | Bangoewangi nach Batavia             |     | 0   |      | ٠ | 772  | a         |
| 2   | Batavia nach Singapore (Kabel) .     |     |     |      |   | 900  | 3         |
| 8   | Singapore nach Penang (Rabel) .      |     |     |      |   | 613  |           |
| \$  | Penang nach Madras (Kabel)           | ٠   | - 4 | ٠    |   | 1991 | #         |
| 2   | Madras nach Bomban                   |     | ٠   |      |   | 965  | =         |
| = ' | Bombay nach Aden (Rabel)             |     |     |      |   | 2677 | 3         |
| =   | Aden nach Suez (Rabel)               |     |     |      | ٠ | 2104 | . 2       |
| :   | Suez nach Alexandrien                |     |     |      | ٠ | 360  | =         |
| 2   | Alexandrien nach Malta (Rabel) .     |     |     | ٠    | ٠ | 1317 | s         |
| \$  | Malta nach Gibraltar (Rabel) .       |     |     |      | ٠ | 1578 | 1 - \$    |
| 2   | Gibraltar nach Falmouth (Rabel)      |     |     |      |   | 2011 | =         |

Die ganze Länge biefer Weltverkehrslinie beträgt bemnach 20,000 Kilometer ober c. 2700 geogr. Meilen, wovon 14,700 Kilometer auf unterseeische Leitung kommen. Auch für die bessere Kenntniß und selbst für die Besiedelung des inneren Australien wird der Ueberlandtelegraph wirksam sein. Hat auch der Bau der Telegraphenlinie, da diese im Wesentlichen mit der Stuart'schen Route zusammenfällt, nicht unmittelbar Entdeckungen zur Folge gehabt, so hat er doch bereits eine günstigere Anschauung des Landes verschafft, als man bisher hatte. Jahre lang haben Hunderte von Menschen mit Wagen und zahlreichen Pferden, Rindern und Schasen im Inern geweilt, und überall lieferte ihnen das Land nicht nur ausreichend Wasser und Liehfutter, sondern auch größtentheils Bäume zu Telegraphenstangen. Nur an

zwei Stellen, auf einer Strecke von etwa 300 engl. Mei: len, war wenig oder gar fein zu Telegraphenstangen brauchbares Solz vorhanden, und Waffermangel machte fich nur im Norden der Mac Donnel-Berge und zwischen ber Station Daly Waters und bem Roperfluß bemerkbar, konnte aber auch hier jum Theil durch Unlegung von Brunnen und Cifternen befeitigt werden. Un Gegenden, die fich für ben Unbau empfehlen, fehlte es feineswegs. Bang besonders ruhmten die Ingenieure die Wegend ber Mac Donnel-Berge, die einen von gahlreichen Bachen bemäfferten, frifchgrunen Boden zeige und in Folge ber allmonatlichen Regen ein fubles und überaus gefundes Rlima besite. Squatter mit ihren Viehheerden waren bereits im vorigen Berbft unterwegs, um bas Land gu befegen. Eine besondere Unziehungefraft übt ein Sugelland an der Station Nam Creek, 120 engl. Meilen von Port Darwin, aus, wo man beim Graben ber Locher jum Ginfegen ber Telegraphenstangen Gold fand. Biele hundert Goldgraber find bereits am Plate, und weit mehr noch find unterwegs. Sehr bald, fagt einer ber Ingenieure, merden Ueberland-Bagen langs ber Telegraphenlinie feine Neuheit mehr fein. Der Weg gerade durch den Continent ift fo leicht zu begehen und das Kutter fur Pferde und Rinder langs bemfelben fo gut, baß eine regelmäßige Berbinbung zwifchen Abelaide und Port Darwin febr bald bergestellt fein wurde, wenn genugendes Bedurfnif vorhanden werde. Dem bie und ba burch das Austrocknen oder Brakischwerden der Bafferlöcher drohenden Waffermangel hat man schon begonnen burch Graben von Brunnen abzuhelfen. Die Furcht vor ben Eingeborenen schwindet gleichfalls mehr und mehr. Rleine Gesellschaften zu Fuß ober zu Wagen ziehen bereits mitten durch die einfame Wildniß zu den Goldfelbern. Für die Erforschung des unbekannten Innern verfpricht die Telegraphenlinie gleichfalls eine neue Unregung ju werden, ba die Stationen berfelben geeignete Mus: gangs'= und Stuppunkte fur folche Forschungeunterneh= mungen bieten. Zwei größere Erpeditionen murden bereits zu Ende bes vorigen Jahres in Sudaustralien vorbereitet. Die eine unter Colonel Warburton wollte vom Central Mount Stuart durch die unbekannte Best= halfte bes Continents nach dem Swan River burchzubreden versuchen, die andere unter William Goffe wollte weiter fublich vom Kinke Creek aus nach Perth in Beftaustralien vordringen. Much fur ben nördlichen Theil bes Innern von Westaustralien find neue Forschungen im Werke, welche John und Alexander Forreft ausführen wollen. So wird auch für die Entbeckungs: geschichte bes Continents ber Ueberlandtelegraph eine neue Epoche herbeiführen.

### Botanische Illustrationen zur Beiligen Geschichte

ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzenfagen.

Don Schlenker.

Fünfter Artitel.

Grimm in feiner beutschen Mythologie fagt: "manche Pflangen find nach Gottheiten benannt worden, weil man ihre Gestalt und Farbe einzelnen Glie= bern des göttlichen Leibes, bem Bewand ober Geräth des Gottes verglich." So war die für blisableitend geltende Hauswurg Donar's rother Bart und wird noch heute Gottesbart, Donnerbart, Jupi= ters Bart, joubarbe genannt. Go nennt man bie Becher: blume, Poterium sanguisorba, wegen ihrer lang herab= hangenden Staubfaben bas "Berrgottsbartlein". Roch führt in seiner deutschen Flora eine Inula (Mant) als oculus Christi (Christusauge) auf; 2 Gartenzier= pflanzen, eine Hibiscus: oder Ketmia-Art und eine Crepis = Art heißen gleichfalls Christusauge. Der fo eben aus Grimm angeführte Sat findet gang besonders auch seine Unwendung auf Maria. So führen mehrere Farrnarten, Asplenium Adiantum nigrum L., ber Widerthon, Asplenium Trichomanes L., das Engelfuß, Polypodium, ben Namen Frauenhaar, Liebfrauenhaar, Jungfrauenhaar, Mariengras, biefer Name ift an die Stelle von Freyjuhar und diefer viel: leicht erst durch die Uebersetzung aus dem Lateinischen an die Stelle von capillus Veneris (Benushaar) getreten. Scherzweise euphemistisch nennt das Volk in Griechen= land die Flachsfeide, den Teufelszwirn, Cuscuta epilinum, Muttergotteshaare. Auch bas vorher angeführte Bittergras heißt Jungfernhaar.

Unter "Marienhand, Liebfrauenhand, unfer 1. Fr. Bandlein ", . auch ,, Gotteshand" verfteht man die handförmigen Knollen mehrerer Drchideen, fo z. B. die von Orchis maculata, einer einst ber Liebesgöttin Frigg. resp. Frenja, geweihten Pflanze. Man trifft in der Regel zwei Knollen neben einander, die eine hell-, die andere dunkelfarbig, jene die neugetriebene, diefe die alte, vorjährige, abgestandene. Auf die weiße beziehen sich die vorhin angegebenen Namen; sie heißt auch Jefushand ober Christhandlein; in ihr dachte man fich die garte, schaffende Sand ber Ratur gleichfam verkorpert. Dagegen sah man in der schwarzen die kalte Teufelsfaust unheimlich hereinragen; sie heißt Teufelshand, Satanshand, Todten= finger. So fagt auch Shakespeare in seinem Beinrich IV., man nenne fie die Todtenhand. Saben wir in der weißen Lilie das Sinnbild jungfräulicher Reinheit erkannt, ist sie das Mahrzeichen der Entsagung und nach manchen Klostersagen ber Bote des nahenden Todes, fo ift hingegen die Orchis die Pflanze ber Sinnlichkeit, bes finnlichen Lebensgenuffes, dies nicht blog im beutschen

und nordischen Heibenthum und in ber baraus sich herz leitenden da und dort noch fortbestehenden deutschen Bolkszanschauung und Bolkssitte, sondern auch schon in der antiken Naturausdeutung. Erogdem scheute man sich nicht, die h. Jungfrau auch mit dieser Erbschaft zu bezglücken und in ihren Nimbus als in ein Läuterungszseuer die heidnische Sinnlichkeit einzutauchen. Besonders in den Sprachen des Nordens (dänisch, schwedisch, norwegisch), wo überhaupt die heidnischen Nachklänge zahlzreicher und dauerhafter als bei uns, sind die vielen Beznennungen der Orchis maculata nach Maria, der christlichen Stellvertreterin der Frigg, zu beachten.

Saben wir Maria Leiblich feit im Spiegel ber Pflanzentypik betrachtet, einem Spiegel, in welchem alles fern gehalten ift, was feusche Augen nicht vertragen können, so wollen wir nun in ihrer Garberobe und in ihrem Saushalt ein klein wenig und umfeben. Mit ein wenig Zeiten = und Modenverwechstung muffen wir uns schon zufrieden geben. Schuhe und Pantoffeln statt Sandalen! Das Schuhwerk hat man ihr aus allers lei Pflanzen zurecht gemacht. Melilotus, Lotus corniculatus, den wir aber schon als " Berrgottsschuhlein" fennen gelernt, Genista, lauter Schmetterlings: bluthler, beren Schiffchen an die Gestalt eines Schuhes erinnert, und die Orchidee Cypripedium calceolus theilen sich in die Ehre, den "Marienschuh, Frauenschuh, die Marienpantöffelchen" vorzu= stellen. In Cypripedium, bem pedion (Socke) ber Cypris (Beiname ber Benus) ober calceolus Veneris (Benusschühlein), berührt sich Maria wieder mit ber gries chischen Liebesgöttin; doch möchte Cypripedium ein erft dem "Marienschuh" nachgebildeter terminus botanicus fein. Melilotus aber mar ber Göttin Dftara heilig, und man warf Kranze bavon in bas Ofterfeuer. In Grimm's Rinder = und Hausmärchen heißt est: ,, um die Beit, wenn Maria über bas Gebirge geht, wächst reichlich eine Art Eleiner Blumen, die heißen Muttergottespantof: felchen, weil sie bamit über bas Gebirge geschritten ift." "Unfer l. Frauen Sanbichuh" ift die Ates lei, beren munderlich geftaltete Bluthe bem Bolt von jeher auffallen mußte. Sie war schon der ,, Elfenhand= fcuh", heißt auch "Gotteshut", und foll gegen bas Restelknupfen und die Unfruchtbarkeit ber Frauen aut fein. Bier find auch einmal bie Elfen, diefe lieblichen Geschöpfe altdeutschen Glaubens, in die lichte Marien= gestalt und nicht wie gewöhnlich in das unheimliche Berengefindel überfett worden. Auch die Bluthe der Erdscheibe oder des Alpenveilchens (Cyclamen) gilt als "Unfer 1. Fr. Handschuh".

"Frauenmantel, U. l. Fr. Mäntelchen" heißt megen ber mantillenartigen Gestalt ihrer Burgelblätter Alchemilla vulgaris.

Bie eine echte beutsche Sausfrau trägt Maria ben Schluffelbund am Rleid; ihre Schluffel find die Blumen von Primula acaulis oder Primula veris. Es tragen diefe Pflanzen baber ben Namen .. U. I. Fr. Schluffel, Marienfchluffel, ber beiligen Maria Schluffelbund ". Primula veris, jest zerfallend in P. officinalis Jacq. und P. elatior Jacq., ift die allbekannte ,, Schluffel= blume", auch himmelsschluffel genannt, die als eine der ersten Blumen ben Frühling und damit gleichsam ben himmel erschließt; fie hieß im Mittelalter Betonica (ein Name, ber in ber Botanit nun auf eine gang andere Pflanze übergegangen ift), batonie, woher noch bas ichwäbische "Badenka". Auf die Tasche, ohne welche die beutsche Hausfrau alten Stils nicht zu benten ift, burfte wohl das in Grimm's d. Mythol. erwähnte ,, Fraua= fedeli" ju beziehen fein, als welches geum rivale, die Bach = Nelkenwurg, bezeichnet wird.

Der Rainfaren, Tanacetum vulgare, eines ber Berlei Rrauter, ift ber "Mutter Gottes Stab". Die bekannte Garten : Glockenblume mit ihren ungemein großen blauen ober weißen Bluthen, Campanula medium, heißt Marienglocke, die Maiblume, Convallaria majalis, Marienschelle. Der Maria Trinkgefäß ift Convolvulus arvensis. Ein Fuhrmann hatte einmal fei= nen mit Bein beladenen Bagen fest gefahren und konnte ihn nicht mehr von der Stelle bringen. Da fam gerade bie Mutter Gottes des Wegs daher. "Ich bin mud und durstig", spricht sie zu dem Fuhrmann, ,, gib mir ein Glas Wein, dann will ich dir beinen Wagen frei machen". ,, Recht gerne", erwiderte er, ,, aber ich habe fein Glas." Da brach Maria ein weißes Blumchen mit rothen Streifen ab und reichte es bem Manne bin. Die= fer fullte es mit Wein, Maria trant ibn, und in bem Augenblicke murbe ber Magen frei. Das Blumchen, die Uder = oder Feldwinde, heißt noch immer ,, Mutter = gottesgläschen". hier tritt Maria wieder an der Auch am Spiegel fehlt Holda ober Perchda Stelle. es der Maria fo wenig wie der Benus; eine der Campanula nahe verwandte Pflanze, Specularia speculum, beißt Benus : ober Frauenspiegel; fie hat prachtige violette Bluthen mit weißem Schlund, einem runden Spiegel mit ichoner, breiter Einrahmung vergleichbar. Marienfiegel heißt die oben als Salomonsfiegel angeführte Pflanze.

Bietet uns die Pflanzenwelt Abbilder von Maria holder Leiblichkeit und Häuslichkeit, so hat auch die Bewegung ihres Innern in derselben sich verskörpert; die Ehränen, die sie geweint, haben ewig

mahnende Spuren hinterlaffen. Wie ber Beliaden Thranen einst in Bernstein sich verwandelten, wie aus ber Belena Thranen Inula Helenium hervorgesproßt, wie Frenja goldene Thranen geweint, wie nach der Borftel: lung unfrer Vorfahren beim Beinen wie beim Lachen ber Göttinnen Blumen und Ebelfteine niederfielen, fo haben auch der Maria Thranen in holde Blumen fich gewanbelt, in die Bluthen nämlich von Orchis mascula. Es führen diese den Namen "Marienthränen", "U. l. Fr. Bahren", mit welchem Namen fie übrigens in neuen Boden verpflanzt worden find, da fie als "Frauenthras nen" urfprünglich auf verschmähte, trauernde Liebe gedeutet wurden. Gine andere Orchidee, die gemeine Restwurg, Neottia nidus avis, hat in Reug' Dictionarium botanicum von 1781 den Namen "Morgendreher", verderbt aus Marienthranen. In der Schweiz heißt der Bundflee, Anthyllis vulneraria, "Frauenthran". (Siehe das oben über ben Sonnenthau gesagte.) Auch bie glanzend weißen, steinharten Samen von Lithospermum officinale find - versteinerte - ,, Ma= rientbränen".

Eine große Rolle spielt im Volksglauben und = Aber= glauben die Gestalt des Vorläufers Jesu Chrifti, Jo= hannis des Täufers. Wie Weihnachten und bas alte heidnische Jubelfest sich innig mit einander vermählt haben, so ift ber Gebachtniftag bes Täufers an bie Stelle der alten Sommersonnenwendfeier getreten, und es hat zu diefer Substituirung der demuthige Ausspruch ,, ich muß abnehmen" einen paffenden Unhalt gegeben. Roch leuchten am Vorabend bes 24. Juni in vielen Gauen Deutschlands die Sommerfeuer auf ben Boben, jum Beweis, wie ber alte Naturdienst noch fest in's Berg gemachsen ift. Der Tag des Täufers ift so heilig, daß heilkräftige und schüßende Pflanzen an ihm besonders ge= graben werden muffen, wenn man ihrer Rraft versichert fein ober diefelbe gefteigert haben will. Grabt man am Johannistag zwischen 11 und 12 Uhr Mittags eine Rlet: tenwurzel aus, so findet man darunter eine Rohle, die ju allen Dingen gut ift. Bon ber bem Donar heiligen Hauswurg mar oben ichon die Rede. Sie legte man, wenn ein Gewitter kam, auf die Rohlen bes Heerdes, wohl als Opfer, den Donnergott gunftig zu stimmen; sie mußte aber zu biefem 3med am Johannistag vom Dach genom= men werden. Solche und ähnliche Aberglauben bezüglich der Segenskraft der Pflanzen, wenn fie am Johannistag gepfluckt ober gegraben werden, ließen fich noch in Menge anführen. Um Johannistag gurtet man fich ba und bort noch mit Beifuß, Artemisia, und wirft ihn bann unter Spruchen und Reimen in's Feuer, um alle Uebel los zu werden, baher diese Pflanze Johannisgürtel heißt, Sonnenwendgurtel, herbe de St. Jean u. f. w. Erbfen, am Johannisfeuer gekocht, find heilfam bei Quet= schungen und Wunden und werden baher aufbewahrt; fie

heißen "Hansersche", b. i. Johanniserbsen. Die Wurzel bes Wurmfarrn (Polypodium filix mas) heißt nach Wuttke (ber beutsche Volkkaberglaube ber Gegenwart) Johanniswurzel, und dient, am Johannistag gegraben, gegen Viehkrankheiten und zur Gewinnung von Reichthum, ist also eine Rivalin der Atraunwurzel. Aus der Wurzel des goldenen Widerthons, auch einer Farrnart, schneiden nach v. Perger's Angabe Vetrüger eine handsförmige Gestalt, die sie als St. Johannishand verstaufen, die Glück bringe. Auch H. Wagner in seiner "malerischen Botanik" sagt: die Johannishanden, aus der Farrnwurzel geschnist, galten als wichtiges Mittel bei der Bereitung der Freikugeln.

Johannisbrot heißen die füßen Hülfen (griechisch Keratia) eines in den Ländern am Mittelmeer wachsenden Baumes, Coratonia siliqua, weil Johannes von dieser Frucht in der Büste sich genährt haben soll; sie sind auch die Träber Luc. 15, 16, von denen der verlorene Sohn sich zu sättigen begehrt. Ihre Samen dienten einst als Karate den Juwelieren. Auch das Manna des oben besprochenen Alhagistrauchs hielt man für den wilden Honig des Täusers. Auch der dreiblätterige Klee heißt Johannisbrot, und Johanniswurz ist eine der mancherlei Namen der etwas klebrigen, süßen, uns als Salomonssiegel bekannten Weißwurz (Convallaria Polygonatum L.).

Unter ben Pflangen, die nach bem Täufer genannt find, ragt hauptfachlich bas gemeine Sartheu ober 30= hanniskraut, Hypericum perforatum, hervor, bas um Johanni zu blühen beginnt. Diefe Pflanze foll aus bem Blut des Täufers entstanden sein. Sie ift eine fcon unfern heidnischen Borfahren beilige Pflanze gemefen, die beim Fest ber Sommersonnenmende jur Schmudung ber Götterbilder, Altare und Opferthiere gebraucht murde, und hat ihre Beiligkeit auch in's Chriftenthum hinuber= gerettet und bis auf diese Stunde bemahrt. Die 5 Blu= menkronenblätter stellen die 5 Wunden Chrifti dar; ber besonders in den Bluthen enthaltene rothe Saft hieß früher Alfblut, Elfenblut, jest Johannisblut. Diesen Namen führen auch die an den Wurzeln von Hieracium Pilosella, Scleranthus perennis, Herniaria u. f. w. sich findenden Gierface der beutschen oder polnischen Cochenille, weil sie um Johanni am häufigften vorkommen, und weil man glaubte, fie mußten am Johannistag zwischen 12 und 1 Uhr ftillschweigend ge= fammelt werden und brächten dann dem, dem sie ohne fein Wiffen in's Zeug gedruckt murden, Gluck im Spiele. Leunis sagt in seiner Synopsis (1871), er hatte noch vor c. 40 Jahren mehrere alte Leute bei Hildesheim am Galgenberge fold Johannisblut fammeln feben (zum Fär= ben ober zu abergläubischem Bebrauch? Es wird wohl bas lettere gemeint fein). Un biefes Johannisblut erin= nert, was Wuttke als Aberglauben aus der Mark anführt: das Johanniskraut hat am Johannistag Bluts= tropfen, die man findet, wenn man es behutfam mit ber Burgel ausgräbt; bestreicht man mit diesen Tropfen einen Klintenlauf, fo trifft man mit jedem Schug. Das burch: bohrte Unsehen, das die Blätter gegen das Licht gehalten haben, und das von vielen hellen Delbrufen herrührt, wird dem Teufel zur Laft gelegt, der, ba er ben Menschen das Bunderkraut nicht gonnte, alle feine Blatter mit Radeln durchbohrt habe, ober es wird in Beziehung gebracht mit ber Sage, wonach Berodias die Zunge des Täufers mit Radeln burchstochen haben foll. Nach einer bei Menzel ermähnten Volksfage, die hier an das vom Johanniskraut Gefagte gelegentlich fich anschließen mag, bekommen die Blatter der Pflangen erft nach Johannis: tag Kleden und zwar vom Blut bes Täufers. Das 30= hanniskraut wird befonders in der Johannisnacht gefammelt und dient als sympathetisches Bolksmittel und als ein Sauptmittel jum Bannen ober Bertreiben ber Beren, Befpenfter und bofen Beifter, daher Berenkraut und Flieb= buvel, Fuga daemonum, genannt. Bon weiteren, ben Namen Johannis bes Täufers tragenden Pflangen mogen noch folgende erwähnt fein. . St. Johanneshaupt findet sich in Fischart's onomasticon von 1572 als Name von Arum maculatum. Johannisblume beißt nadrlich manche Blume, ba fo viele ihre Pracht um Johanni entfalten; fo die Maglieb (Chrysanthemum), mit deren weißen Strahlblumchen bie Liebe gemeffen wird, der Wohlverleih (Arnica), das Ochsenauge (Buphthalmum).

Johannistauch ist eine Abart der Schalottenzwiedel (Allium ascalonicum) und führt diesen Namen
auch im Holländischen, Dänischen, Schwedischen. Die
Johannisbeere hat den Namen von der Zeit ihres
Reisens, und der Johanniswedel, die wohlriechende
Spiraea ulmaria, woht von der Zeit des Blühens. Nichts
mit dem Täuser zu thun hat Draba Johannis Host., das
steyerische Hungerblümchen; die Ehre des Namens soll
hier dem Erzherzog Johann von Desterreich gelten!

Bemerkt möge noch werden, daß auch Johannis Bater, Zacharias, in einem Pflanzennamen ein Unzbenken erhalten hat. Bei Tabernämontanus findet sich nämlich für Centaurea cyanus, die Kornblume, der Name Zachariasblume. Un des Täufers Mutter wird man erinnert durch eine Benennung des Cistus—,, Elisabethblumlein."

### Sterne allüberall.

Von Paul Summer.

Es ist eine sternenvolle fcone Belt, in ber wir wohnen. Bon dem Nachthimmel leuchten die Gestirne berab; aus Walb und Wiefe und Garten bliden freund= iche Bluthensterne uns allerorten an. Sternblumen, Gilb: ftern, Siebensterne, Sternkraut find gang und gabe Ramen und fo verständliche, gutreffende Namen, wie wenige andere. Wenn endlich die schone Jahredzeit vorüber ift und mit ben arktischen Bogelschaaren zugleich bie Schneegewölke heraufziehen, bann ftobern die meißen Ernftalli= nisch gesternten Floden zahllos herunter und beden wiederum als Billionen gligernder Sterne die weite fchla= fende Erde. Sie überraschen und auch, wo wir fie kaum vermuthen, diefe zierlichen Sternformen, welche eben zu ben Lieblingsgebilden der gestaltungsreichen Natur gehören. Gang besonders überraschen fie in dem von den Meisten freilich kaum beachteten Reiche ber Ernptogamen ober bluthenlosen Pflänzchen, zierlicher aber ba nir= gends als in einer Familienabtheilung der Moofe, für welche die Sterngestalt der Frucht den eigentlichen Charakter ausmacht. Wir wandern durch einen Walb und mustern ab und zu die moofigen Rafen und parasitischen Schmudflechten, welche überall bie altehrwürdigen Baumftamme überziehen. Immer neue Abwechselung bieten uns diefe grunen Pelzbehange, in welche die alten Stämme gehüllt find, auf benen als weiche Ueberguge infonderheit die niedlich verzweigten "Aftmoofe" fich ftreden bis jum Grunde, und bagmifchen lagern bufche= lige Raschen des dunkelgrunen "Goldhaarmoofes". Aus ihnen allen fpriegen auf feinen, farbigen Stielchen bie gefchloffenen braunen Moosfruchtbuchschen in Form von Glafchchen, Birnen ober Urnen, welche ben Samenftaub unter einem noch Schließenden Dedelchen bergen. Es find fämmtlich sogenannte Laubmoofe, welche berartige Fruchtbuchschen tragen. Dahin gehören fast alle bie schöngrunen, moofigen Raschen, welche popular eben mit dem Namen Moos bezeichnet zu werden pflegen und allverbreitet fich an Baumftammen, auf Steinen und Felsbloden, auf Dachern und über die Erde hin finden. Ihren Fruchten ift zwar darakteristisch die Sternbildung völlig verfagt; aber fie ift dafür an ben schwellenden, fmaragdgrunen Moosrafen felber überall fichtbar, beren Stengelgipfelchen die obern Blattchen meift zu einem gang mundervoll zierlichen Rofettenstern geordnet tragen. " Sternmoofe" nennt barum auch die Botanit eine gang große, auf Baldboden machfende Gattung der Laubmoofe, bei welchen jene großen gipfeligen Blattrofetten in ganz befonders entzückender Zierlichkeit fich dem Auge darstellen.

Eine andere dunkelkupferrothe oder duftergrune Maffe wieder gibt alten Baumstämmen fleckenweise eine ganz

anders aussehende Bekleidung. Wir muffen bie Mugen freilich fast etwas anstrengen, um bas zierlichst veräftelte und dabei bicht angepreßte garte Bemirr diefer febr ori= ginellen Schmarogerpflanzchen - es find Lebermoofe - zu bewundern. In fiederiger Berschliffenheit dehnen fie fich nach allen Seiten bin, fabenformige, feinbeblat= terte Zweige in graziöfen, anliegenden Verschlingungen langhin aussendend. — Aber überrascht sehen wir ploglich genauer bin. Sind bas Bufälligkeiten, ober find bas Bluthen, ober find bas Fruchte? Die garteften Gilberfternchen, nur wie ein Mohnkorn groß, schwanken auf mafferhellen Fadenstielchen, zu gehn ober zwanzig und mehr über bem bufterdunkeln Zweiggefieder aufgeschoffen, besonders reichlich da, wo daffelbe dick und dunkel den Baumstamm incrustirt. Barteste und kleinste vierblätte: rige Silbersternchen sind es, wie wir fie wohl kaum je gesehen haben!

Es sind die schon aufgeschnellten Früchte einer Lebermoodart, die wir vor und haben. Hie und da sinden wir auch noch geschlossene weiße Knödpchen, die vielleicht morgen schon gleicherweise aufbrechen werden. Und diese sternige Ausbruchsweise ist das prinzipielle und charakteristische Merkmal der Lebermoose, speciell der bei und gemeinsten Jungermannien.

Wir untersuchen das nicht minder interessante Innere der noch geschlossenen oder auch schon geöffneten
vierblätterigen Stern-Knöspchen. Weder von einem Deckel noch von einer Haube, welche bei den Laubmoosen
einen Verschluß bilden, ist da die Rede. Doch ein
schwarzpulveriger Inhalt erfüllt das Innere der Sternchen; so nehmen wir innen bei scharfem Hinsehen wahr.
Aber was ist es damit? Wir mussen das Pflänzchen mit
nach Hause nehmen, um da an die aufschließende Kraft
bes Mikroskopes uns zu wenden.

Bas werden wir finden? Wir find als einigermaßen Pflanzenkenner kaum fehr gespannt. Wir erwarten nur aus lofen einfachen Bellen bestehenden Moosstaub, dun= kelfarbige Sporen zu finden. Und das finden wir aller= dings. Aber mehr noch! Zwischen diesem Moosstaube lagern auch ungählige spiralige Banderchen! Wir befeuch= ten bas Gange leife mit einem Waffertropfchen. Die fich ba bie gange Scene verandert! Die Spiralbander= chen scheinen Leben zu bekommen; sie dehnen sich, strecken sich, und wahrhaftig bewegen sich zuckend hin und her, ihr Bewegen wird zu einem Schleubern, und von ihnen getroffen, fahrt ber Moosstaub auseinander und wird hierhin und dorthin geworfen. Wir haben in ben Spiralbandern diejenigen Organe vor uns, welche die Moos= botanit benn auch ,, Schleubern" nennt. Belchen Berth für das Ausstreuen des Moosstaubes dieselben im haus:

halt ber Natur haben, ift banach leicht zu verstehen. Sie find bie Sand bes Saemanns für biefe winz zigen Samenstäubchen, um die fonst kein menschlicher Saemann sich kunmert.

Jene Sternchen sind aber nicht so klein bei allen Lebermoosen. Es gibt Arten, bei benen sie so groß sind wie ein stattliches Blümchen etwa des Labkrautes oder des Vergismeinnichts. Die Zahl der Jungermannien= Arten ist eben unendlich groß. Aber die Freude an ihnen, selbst an den großsternigen, wird und etwas verbittert. Sie tragen nämlich nicht zu häusig diese zierlichen Früchte, und wir müssen zumeist und mit der Freude an ihrem auch prachtvoll zierlichen Laube begnügen. Die meisten Arten wachsen obenein nur in den Gebirgen, daselbst an triesenden Felsen oder auf seuchter Walderde, — kurz an Orten, wohin der Ebenenbewohner nur immer auf kurze Zeit bei einer fröhlichen Vergfahrt einmal kommt.

Auch die Ebene hat jedoch einige herrliche Arten an feuchten Baumftammen, überriefeltem Geffein und auf Waldgründen. Da liegen sie dicht ihrer Unterlage an, wurzeln auch mit ihrem fabigen Stengel. Deffen Blättchen figen bicht hintereinander und laufen paarig geordnet und ichuppenartig fich bedend ben Stengel ent: lang, so daß deffen Berzweigungen wie reizende Schup: penbander ausfehen. Jedes der Blattchen hat am Grunde außerdem noch ein winziges, meift helmförmiges Rebenblättchen, wodurch die Zierlichkeit des Bangen unter der Lupe bedeutend erhöht wird. - Benn die Sauptblatt: den bei unferer gemeinsten Jungermannie, ber Frullania dilatata, alle freisrund find, so hat boch jede Art ihre eigen geformten Blättchen; bald find fie eiformig, bald nierenformig, bald vieredig geschweift oder gegahnt oder zwei = und mehrhörnig, immer aber haben fie, welche die fleinsten ber gangen Pflanzenschöpfung unter fich gablen, eine gang regulare, ftreng niathematische Form. - Und noch eine eigenthumliche Unterschiedlichkeit, von der auch die sonstige Pflanzenwelt kaum etwas weiß! Entweder greift bas obere Blatt mit feinem untern Rande über ben Rand des nächstuntern Blattes, oder umgefehrt bedt je ein unteres Blatt bas nachstobere. Das ift scheinbar unbedeutend; aber dem Moosbotanifer ift es erwunscht, benn er theilt danach die ganzen Jungermannien schon in zwei Abtheilungen, um die vielen, sich immerhin ziem= lich ähnlichen Arten beguem zu unterscheiben. Er nennt die ersten unterschächtig und die andern ober= fchachtig und fortirt damit gleich eine Bleine Abthei= lung ber ganzen Maffe burch ein sicheres gemeinfames Rennzeichen. Bielleicht freut sich auch ber harmlose Naturfreund diefer sichern Regelmäßigkeit, mit der die Ratur in ihren Arbeiten verfährt.

Db der Lefer banach freilich ben Typus aller Leber= moofe kennt? Freilich nicht, benn ihr Typus ift zu viel: gestaltig, ober vielmehr haben bie Botaniker alle verschies denartigsten grunmoofigen Pflanzengebilde, welche nicht zu den scharf charakterisirten Laubmoofen gehören, eben als Lebermoofe zusammengefaßt. Go die allerorten gu treffende Marchantie, beren großes, flach aufliegendes und lappiges, bis über fingerbreit-banderig zertheiltes Laub überall auf Sumpfen, an überriefelten Orten, auf feuch: tem Gesteine und besonders häufig in Gewächshäufern auf Blumentopfen fich findet, und aus deffen Laublappen fich derbe, bis fingerhohe Stiele erheben, welche mit bis pfenniggroßen, strabligen ober scheibigen, grunen Fruchtbehältern gekrönt find. Go ferner das Mooshorn (Anthoceras) bei dem aus ergoffener großer Laubrofette fich dunne, fäulchenförmige Fruchte ftednadelhoch erheben, welche bei ber Reife fich langsspalten. Freilich nur die Lupe oder das Mikrofkop gibt einen Einblick in das gang wunderliche Innere der Fruchtbehälter diefer und noch manch anderer intereffanten Lebermoofe.

Aber das zierlichste und dabei gewöhnlichste aller Lebermoofe hat der Lefer in den Jungermannien kennen gelernt.

### Literarische Anzeige.

Berlag von Otto Spamer in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen ift zu beziehen:

nder das miedererschlussene Japan. In Schilderungen der bekanntesten älteren und neueren Reisen, insbesondere der amerikanischen Expedition in den Jahren 1852 bis 1854 sowie der Preußischen Expedition nach Oftassen in den Jahren 1860 u. 1861. Bearbeitet von Friedrich Steger und Hermann Wagner.

Neu herausgegeben von **Dr. Richard Andree.** 3 weite vermehrte u. umgearbeitete Auflage. Mit 170 Text = Ab = bildungen, acht Tondrucktafeln fowie einer Karte von Ja = van. Geheftet: 2 Thir. Elegant gebunden 2 ½ Thir.

Das vorstehende Werk kann durch alle Buchhandlungen des In = und Auslandes bezogen werden und bildet einen Band von Otto Spamer's "Buch der Reisen und Entdeckungen", einem Unternehmen, das bereits in mehr denn 90,000 Bänden verbreitet ist und sich durch reichen Inhalt, gepaart mit wissenschaftlicher Einsicht und volksthümlicher Darstellung, sowie durch sorgfältigite, splendide Auskrirung, endlich durch äußerst billigen Preis allgemeine Anerkennung und Beliebtheit erworben bat.

Prospecte über das "Buch der Reisen und Entdeckungen" sowie über andere Werke desselben Verlags sind durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes in Empfang zu nehmen.



## Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik . und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen humboldt Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

No 28. [3weiundzwanzigster Jabrgang.] Halle, G. Schwetschke'icher Berlag.

9. Juli 1873.

Inhalt: Die botanischen Ergebnisse der zweiten deutschen Nordpolfabrt, von Karl Muller. Erster Artifel. — Die Regelation des Eises, von Otto Me. Erster Artifel. — Naturanichauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Soh. Don Carlos, Erster Artifel.

### Die botanischen Ergebniffe der zweiten deutschen Nordpolfahrt.

Don Karl Müller.

Erfter Artifel.

Es ist nachgerabe ein halbes Jahrhundert verstoffen, seitdem man die erste Kunde von der oftgrönländischen Küstenvegetation erhielt. Im Jahre 1822 war es der verdienstvolle Polarfahrer Scoresby, welcher an besagter Küste zuerst 37 Gefäß= und 5 Zellenpslanzen sammelte; im darauf folgenden Jahre, wo die Clavering'sche Expedition die eisumpanzerte Küste abermals erreichte, brachte Sabine 57 Gefäßpflanzen von dort mit, so daß sich die Anzahl der bekannten Arten beider Sammlungen auf 61 belief. Das war aber auch Alles, was man während bes langen Zeitraumes dis auf unsere Tage über die Flor jenes schwer erreichbaren Polarlandes erfuhr. Um so werthvoller mußte natürlich jeder neue Beitrag sein, und so konnte es nicht sehlen, daß die zweite deutzsche Nordpolsahrt, als sie jene Küste wirklich erreichte,

eine ihrer wichtigsten Aufgaben barin zu fuchen hatte, bie von Scoresby und Sabine begonnene Arbeit fortzuseben.

In vielfacher Beziehung ist bas nun auch ber Fall gewesen, wie wir es mit Bergnügen constatiren können, seitdem endlich der botanische Theil des Reisewerkes der Germania und Hansa in unsern Händen ist. Mit anzerkennenswerthem Fleiße hatten sich Dr. Pansch und Dr. Copeland der Mühe unterzogen, zu sammeln. Das Resultat bestand aus einer Anzahl Packen mit regelrecht getrockneten Phanerogamen und Gefäßkryptogamen, sowie einigen Algen, aus zwei Kisten mit Rasen und Einzelzermplaren von Pflanzen, welche ohne Pressung verpackt waren, aus einer Kiste mit ungepresten Moosen jund einer Kiste mit ungepresten, aus einer Anzahl

von Birken: und Weidenstämmen, einer Sammlung von Treibholz und aus einigen Buchsen und Kruken mit Hutpilzen und Algen in Spiritus.

In Folge beffen brachte bie Germania mehr nach Hause, als die beiden Vorganger fruber gusammengenom= men, nämlich 89 ficher erkannte Gefägpflangen, woburch bie Unzahl der bisher in Oftgrönland gefundenen Urten überhaupt auf 96 gebracht murbe, und eine Menge von Bellenpflanzen, von denen bald die Rede fein foll. Un und für fich klingt biefes Resultat freilich fehr durftig. Dennoch übertrifft es mit 3 Urten noch die bisher erforschte Klora bes benachbarten Spisbergens, bas boch im Laufe der Zeit von den verschiebenften Besuchern durchforscht wurde. Ueberhaupt ift ja die Ausbeute an Gefägpflangen unter den verschiedensten Bedingungen niemals eine besonders große gewesen. Go fand v. Baer auf Movaja Semtja zwischen 71 - 73° n. Br. nur 30 Phanerogamen, Capit. Parry auf der Melvilleinfel 67, Dr. Sanes in Westgrönland zwischen 78-80° n. Br. 53, Dr. Rane ebendafelbst und bis 80° n. Br. 106, von Middendorff im Taimprlande, ber nördlichften Spite Sibiriens, 124. Much fonft fteht bas Refultat im Verhältniffe zu der Gesammtflora Grönlands, die nach ber Zählung von Professor Joh. Lange in Ropenhagen 320 Arten in 32 Familien beträgt, da von den lettern 25, alfo nur 7 weniger, gesammelt murben. 3mar kennen wir gegenwärtig aus den arkti= fchen Landern, ju benen wir auch die cispolaren Betiete von Labrador, Sudsonien, Island und Lappland ju rechnen haben, gegen 1100 Urten, fo daß die in Oftgron= land gewonnene Ausbeute noch nicht ganz 1/12 berfelben erreicht; bennoch folgt aus bem Gangen überhaupt, wie bunn die Pflanzenarten über die arktischen gander ausgebreitet find.

Um so werthvoller ist jede einzelne Art, die uns bas Bild ber dürftigen Polarflor vervollständigt. Folgen wir der Aufgahlung des Reisewerkes, so erhalten wir ein ziemlich treues Bild dieser Flor, wie es sich an ben meiften Punkten barftellt. Da find junachft bie Ra= nunculaceen ober Sahnenfußgewächse mit 4 Urten: Ranunculus glacialis, auricomus, nivalis unb pygmaeus. beren Berbreitung über feuchte Behange und Stellen lebhaft an unfere Alpenregionen erinnert, bann die Papa= veraceen, welche in dem gelbblumigen Mohne (Papaver nudicaule) ein Gleiches vollführen. Diese pracht= volle Mohnart unfrer Alpen, die man freilich hier nur felten in der Nahe der Gletscher und Schneefelder an= trifft, ift, wie fie es fur die Polarflor überhaupt ift, für Oftgrönland eine mahre Charakterpflanze. Die Er= pedition fand fie auf allen Punkten, die fie berührte, auf der Sabine : Insel aber so massenhaft, daß einzelne Stellen von dem leuchtenden Gelb der Bluthen gang ge-

farbt und ichon aus ber Ferne zu erkennen maren. Gingelne Eremplare prangten mit 16 gleichzeitig geöffneten Blumen; andere erreichten auf geeigneten Kelshalden am Raifer = Frang = Josephs = Fjord bie Bohe von 25 Cm. oder 8 Boll. Die Cruciferen ober Rreugfrauter find mit 10 Urten vertreten: Arabis petraea, alpina, Cardamine bellidifolia, Vesicaria arctica, Draba arctica, Wahlenbergii, alpina, rupestris, muricella und Cochlearia fenestrata. Wie die vorigen, gehören diese Gattungen, namentlich Schaumkraut und hungerblumen, zu ben erften Frühlingsblumen unfrer gemäßigten Bone und wieberholen das folglich auch in der alpinen und polaren Daffelbe gilt von den Carnophylleen ober Melkenartigen, die wir nun in 12 Arten von Oftgronland kennen: Silene acaulis, Wahlbergella apetala, Melandrium affine, triflorum, Arenaria ciliata, Alsine rubella, biflora, Halianthus peploides, Stellaria longipes, humifusa, cerastoides, alpinum. Ebenso kann man es von den Rofaceen oder Rofenbluthigen fagen. Namentlich bilden von ben vier Vertretern biefer fchonen Familie die überaus freundlichen Fingerkräuter, wie in ben Ulpen, einen wefentlichen Schmuck ber arktischen Stor, hier: Potentilla pulchella, nivea und emarginata, welche gleichsam unser Frühlingsfingerkraut bort erfest. Die nur der Alpenregion angehörige Gattung Dryas mit einer einzigen auch ben Alpen zukommenden Art (Dr. octopetala) ift bekanntlich eines berjenigen Strauchge= wachse, die, da fie ben erwarmenden Boden bicht angedruckt machsen -, am weitesten in der Polarwelt vor= bringen.

Eine der merkwürdigften Pflangen Oftgronlands ift unftreitig bas breitblatterige Beibenroschen (Epilobium latifolium L.). Wie es überhaupt in Grönland weit verbreitet ift, fo übergieht es im Often am liebften gang jungen Boben, nämlich bas Schuttgeröll ber Bache und bes Strandes. In dieser Beziehung wiederholt es gans und gar, mas einige Bermandte in unfern Ulpen (3. B. E. Fleischeri und Dodonaei) oft über weite Strecken biefes Gerölles ausführen. hier entwickelt es nicht nur bichte Bufche, von benen viele im Jahre 1870 noch bie unreifen, aber abgestorbenen Fruchtkapfeln bes Borjahres trugen, sondern auch prachtvolle große Blumen, deren glanzendes Roth von weit her "felbst den Gleichgültigsten" lockt. Es ift vielleicht die Bemerkung nicht überfluffig, daß man in Westgrönland die Blumenkelche einer nahe verwandten Art (E. augustifolium L.) als Rohl verspeist, baß folglich befagtes Weibenröschen mahrscheinlich einen ähnlichen Rugen gewähren wurde. Das Gleiche konnte der Fall fein mit der hauslaubartigen Rofenwurg (Rhodiola rosea). Benigstens liefert sie in Sudgrönland eine egbare Burgel, wofur fie hier aber auch, nach ben von den Sansamannern mitgebrachten Eremplaren, 10 bis 20 Cm. (4 - 8 3oll) boch wird, mahrend fie auf ber

Clavering-Infel bei Cap Marn nur 3 — 4 Cm. hoch ges fammelt wurde.

Wie man ichon von Saus aus vermuthen konnte, traf man die Steinbrecharten ober Sarifrageen am reichlichsten an. Denn auch in den Alven gewähren sie ja fur alle Regionen, befonders aber fur die Schneeregion, bie gewöhnlichsten und niedlichsten Charakterpflangen. Man fennt in Oftgrönland bereits 10 Arten, von denen bie Expedition 9 Arten mitbrachte: Saxifraga oppositifolia, cespitosa, cernua, rivularis, nivalis, hieracifolia, Hirculus, flagellaris, aizoides, stellaris; fammtlich Ur: ten, die auch den Alpen eigenthumlich find und zum Theil fogar unfern Tiefmooren angehoren. Die erftgenannte Art zählt zu ben verbreitetsten Pflangen ber Polarflor überhaupt und kam noch bei 77° n. Br. vor. S. cernua und nivalis, fonft zu ben feltenften Burgern unfrer Sochgebirgefloren gablend, traten als gemeine Pflanzen auf, welche zum Theil eine Sohe von 25 Cm. ober 10 Boll befagen. S. aizoides, die in unfern Alpen die Gletschermoranen und ben von Schneegewaffern überriefelten Gebirgeschutt mit ihren Blumen oft über und über goldgelb farbt, bildet auch in Dftgrönland an abn= lichen Orten ober auf feuchten Biefen große Rafen und Polster.

Sonderbar genug, fand man von den 89 Compofiten, die ich als Ungehörige der arktischen Flora gable, nur 3 Arten, während Scoresby und Sabine noch 2 andere fammelten. Davon verbreiteten fich die alpine Urnica und ein Löwenzahn (Taraxacum phymatocarpum) über alle besuchten Orte, erftere bis 20 Cm., letterer bis 10 Cm. boch. Wenn schon erstere ein deut= liches Saarkleid verrath, fo tritt biefes boch am ftarkften bei einem Berufskraute (Erigeron eriocephalus) auf, bas mit langen, weißen haaren bedeckt ift. Sonft zeich= nen sich die übrigen Urten (Erigeron compositus und Gnaphalium alpinum) burch feine besonderen Charafter: eigenschaften aus. Daß man nicht einmal irgend ein Sabichtefraut (Hieracium) bemerkte, von beffen Gattung ich boch 19 Urten für bie arktische Flor gable, ift um fo mehr zu bewundern, als biefe Pflanzenform boch in den Alpen bis in die Schneeregion so vielfach vertreten ift. Das Gleiche gilt von den Gattungen Crepis, Achillea, Artemisia, Senecio, Aster u. U.

Bon den 5 Campanulaceen der Polarstor traten der Expedition wenigstens 2 entgegen: Campanula unissora und rotundisolia. Bon diesen beiden Glockenblumen, welche dem arktischen Gesilbe durch ihre schönen blauen Blüthen zur besonderen Zierde gereichen, gehört nur die erstgenannte ausschließlich dem hohen Norden an. Die zweite, bei und sehr gewöhnlich von der Ebene bis zu dem Hochgebirge, wirkte durch ihre lebhaften Blumen um so angenehmer, wenn sie mit einer Pyrolacee (Pyrola rotundisolia) zusammenwuchs, die durch ihre

marmormeigen Bluthen ben entfprechenden Gegenfas bervorrief. Allerdings eine Zusammenstellung ungewöhnlicher Urt, weil wir es hier mit einer Schneeregion ju thun haben, in welcher zwar Glodenblumen häufig, bafur aber Porola-Arten um fo feltener zu fein pflegen. Um Rais fer : Frang = Josephs : Fjord überzog befagte Pprola bei 6-800 K. Sobe grafige Relebalben und ftanb noch am 10. August in voller Bluthe. Rur mar sie jener gebrungenen und fleinblätterigen Form abnlich, die man häufig als Abart arenaria auf Sandboden und auf Dunen antrifft, während in Westgrönland eine großblumige Form bafur auftritt. Ihr fonstiges Vorkommen entspricht freilich bem Dafein einiger verwandten Familien, nämlich ben Baccinieen ober Beibelbeerge: wäch sen und den Heibekrautähnlichen oder Eri= caceen. Sonderbarerweise sammelte man von den ersteren nur die Sumpfheidelbeere (Vaccinium uliginosum). obschon der hohe Norden auch die gewöhnliche Beidelbeere, die Preifelbeere und noch 4 andere Urten in ent= fprechenden Lokalitaten, freilich mehr im Guben, fennt. Dafur verbreitete sie sich aber auch weit und breit, sowohl auf den Infeln, wie am Fjord, an dem fic bei Sudoftlage bichte, ftruppige Rafen von 40 Cm. (15 30U) Bohe und 6-7 Millim. Stammbicke bildete, welche gum Theil dicht mit Beeren befaet maren. Unscheinend befaßen sie auch neben ben heurigen Blattern noch ihre vorjährigen, die aber beibe burch ihre große Rleinheit von den europäischen abwichen. Bon den Ericaceen besist Ostgrönland 4 Arten: Andromeda tetragona, Arctostaphylos alpina, Rhododendron lapponicum und Ledum palustre, welches die Expedition nicht mitbrachte. Die erstgenannte Art verbreitet fich über alle Theile, die man kennen lernte, und bildet niedrige, bichtverflochtene Gestruppe, welche durch die rothen Blumen eine angenehme Farbung in die Landschaft tragen, sonft fich burch die merkwurdige vierkantige Stengelbilbung auszeichnen. Sie rührt bavon ber, daß fich die fleinen, schuppenarti= gen Blattchen in vier Reihen bicht übereinander legen, wodurch die Tracht an die Stengelbildung der Eppreffen erinnert. Die zweite Art ober die alpine Barentraube war bisher noch nicht in Gronland gefunden, umfaumt aber ben Polarfreis als ein Beerenstrauch, beffen anfangs rothe, bann schwarze Früchte zu ben Delicateffen ber arktischen Bone gehoren. Die lappische Alpenrose und ber Sumpfporft find nur Bierben burch Blumen und Geruch. Im letten Falle bietet ber Porft eine Urt erquickenben Thee's bar. - Diefen Ericaceen fchließt fich noch der einzige Bertreter der Empetraceen, die Arabenbeere (Empetrum nigrum L.) in Oftgrönland an Obgleich in Bestgrönland häufig bis 72°48', erfcheint fie hier boch nur fparlich und konnte barum auch nicht, wie in Westgrönland, jene Bedeutung fur ben hauslichen Beerd erlangen.

Zwischen ben öbesten Felsen siedelt sich in Oftgrön: land eine Art der schönen himmelsteitern (Polemonium humile Willd.) an, welche diesen deutschen Namen durch ihre !leiterartig gesiederten Blätter tragen, sonst aber durch ihre prachtvollen blauen Blumen wirken. Sie erzhebt sich aus einem start duftenden, seingesiederten Blätzterkreise mit ihren in dichte Büschel gestellten, großen, rein hellblauen Blumen und erscheint dem Beobachter wie ein Fremdling in der arktischen Natur, da sie so ganz an die ähnlichen Pfleglinge unster Gärten erinnert. In Süd= und Westgrönland fehlt sie zwar, erscheint jedoch in sehr verschiedenen Formen in andern arktischen Floren häusig. Die kräftigsten Eremplare erhoben sich gegen

15 Cm. (6 3011) hoch in der Nähe der verlassenne Estimowohnungen, wo der Boden bekanntlich durch den Menschen mehr gedüngt ist. Im Jahre 1869 blühte sie aber weit reichlicher, als 1870. Un und für sich versetzt sie uns übrigens, gleich den meisten vorher genannten Pflanzen, ebenfalls in die Schneeregion der Alpen, und niemals wird mir der schone Eindruck verschwinden, den ich hatte, als ich unsere eigene alpine Art (P. coeruleum) in sustangen Eremptaren in dem Gletschergebiete des Ortles sah. Sonst ist es merkwürdig genug, daß die grönländische Art nicht mehr in Skandinavien vorkommt, obgleich doch die zulest genannte noch in Tornea-Lappland gefunden wird.

### Die Negelation des Gises.

Von Otto Ule.

Erfter Artitel.

Dag die gemeinsten und alltäglichsten Dinge nicht zugleich auch immer die bekanntesten sind, davon liefert bas Waffer ben beften Beweis. Bas kann gemeiner und unfrer Beobachtung und Forschung zugänglicher fein, als das Waffer? Und boch legt es dem grundlich: ften Forscher beständig Rathselfragen vor, gibt es ihm beständig Gelegenheit, neue, interessante, folgenreiche Entdedungen baran zu machen. Namentlich im Buftande der Erstarrung als Eis und in feinem Berhalten als foldes unter bem Einfluffe mechanischer Rrafte bietet es fo viel Rathfelhaftes bar und hat baburch ju fo ern= . ften und unlösbar icheinenden Streitigkeiten gwischen ben Forschern Berantaffung gegeben, daß felbst ber Laie da= bei nicht gang gleichgultig bleiben konnte. Denn es han= belte sich ja babei um die Erklärung einer auch ihn an= gebenden, ihn fogar im höchsten Grabe anziehenden Er= scheinung, um die von den Binnen ber Alpen niederge= henden Gieftrome, die Gletscher. Ueber die Bewegung der Gletscher selbst konnte langst kein Zweifel mehr befteben; aber wie die Bewegung ju Stande komme, ob dabei an ein Gleiten ober an ein Fliegen wie von Kornermaffen ober gar ein wirkliches Stromen wie von Baffer, Del ober Lava zu benten fei, bas mar bie Streit= frage, und diefe konnte nur aus der innerften Natur bes Gifes felbst gelöst werden. Aber kannte man denn bie Natur biefer harten, glasartigen, sproben Maffe etwa nicht hinlänglich? Wir werden sehen, daß man sie in ber That noch nicht kannte, und daß im Laufe des letten Jahrzehents erft noch die intereffantesten Eigenschaf: ten biefes Gifes entbedt werden konnten.

Ein Jrrthum war es junachft, wenn man das Eis für eine glasartige Maffe hielt, insofern man darunter verstand, daß es im Innern gestaltlos sei. Nur das fluffige Wasser ist wirklich formlos. Sobald es aber ju

einem gewissen Grade abgekühlt wird, verfallen feine Theilchen bem Spiele ber Ernstallisirenden Rraft, und Formen von unbeschreiblicher Schonheit reihen fich gu= Jeder kennt ja wenigstens aus Zeichnungen die herrlichen sechszackigen Sternformen, zu benen sich die Eistheilchen zusammenfegen, wenn Schnee in ru= higer Luft erzeugt wird. Aber man meinte immer, daß dies nur von dem Schnee gelte, daß aber von einer folden funftlerifd aufbauenden Rraft ber Gistheilchen feine Rede mehr fein konne, wenn gewöhnliches Baffer gefriere. Der berühmte englische Phyfiker Tyn= ball hat nun burch eine Reihe Schöner Berfuche nachge= wiesen, daß alles Eis, auch bas, auf welchem wir im Winter Schlittschuh laufen, eine durchweg Ernstallinische Structur bat. Rimmt man ein Stud festen Kluß = ober Seeeises und läßt die durch eine Glaslinse concentrirten Sonnenstrahlen so barauf fallen, daß ber Brennpunkt in das Innere der gefrorenen Maffe kommt, fo bemerkt man mit Sulfe einer Lupe fehr bald bas Entstehen einer Menge glanzender kleiner Punkte, deren jeder von einer schönen, fluffigen Blume mit feche Blattern umgeben ift. Die strahligen Blättchen erweitern fich allmälig und werden an ben Randern jadig, fo bag fie wie Farrnfrautblätten aussehen. Es find also ben Schneeflocken gang ähnliche Gestalten, die burch den Sonnenstrahl aus dem Gife herausgeschmolzen werden, und die barum offen= bar vorher ichon unsichtbar barin enthalten fein mußten. Da aber bas Eis bei gleichem Rauminhalt leichter ift als das Baffer, fo muß es beim Schmelzen an Umfang verlieren. Die gefchmolzenen Blumen konnen baher auch nicht den ganzen Raum bes geschmolzenen Gifes einneh= men, sondern es muß sich zugleich ein kleiner leerer Raum gebildet haben. Das ift in ber That ber Fall; die wie Quedfilber glanzenden Punktchen oder Blaschen

inmitten der flüfsigen Blumen sind die luftleeren Hohlz räume. Man kann sich davon überzeugen, wenn man das mit solchen Eisblumen erfüllte Stücken Eis in heiz sem Wasser schweizen läßt; die Bläschen verschwinden, ohne als Luftbläschen aufzusteigen. Die Fläche dieser Blumen bleibt übrigens stets parallel mit der Oberfläche des Gefrierens, und man kann sich darum recht gut denken, daß die ganze Eisplatte aus einer Versitzung solcher Eissternchen entstanden ist, deren Strahlen sich in einander fügten. Tyndall behauptet sogar mehrmals unmittelbar beobachtet zu haben, daß sich bei langsam gefrierendem Wasser wirklich solche sechsstrahlige Eissternchen bildeten und frei auf der Oberfläche schwammen.



Schneefrhftalle.

Aber noch eine andere irrthümliche Ansicht begte man. Man meinte, daß bas Baffer nur bei einer bestimmten, durchiden Nullpunkt unseres Thermometers bezeichneten Temperatur gefrieren, daß es weder bei niedrigerer Temperatur fluffig, noch bei höherer ftarr bleiben konne. In Betreff bes Siebens hatte man langft eine andere Ueberzeugung gewonnen.' Wenn man fagt, bas Baffer fiede bei 100° C., fo fest man ftillschweigend einen mittleren Luftbruck voraus; benn man weiß ja, daß bei vermindertem Luftdruck, g. B. auf hohen Bergen, das Baffer mehrerer Barmegrade weniger bedarf, um fich in Dampf zu verwandeln, und daß bei fehr hohem Druck, 3. B. im papinianischen Topfe, es weit über 100° er= hist werden kann, ohne in Dampfform überzugehen. Bufte man aber, bag ein erhöhter Druck ben Siedepunkt erhöht, fo follte man fast meinen, hatte doch ber Bebante nabe liegen muffen, daß auch der Gefrierpunkt nicht fo unwandelbar fein konne, bag erhöhter Drud biefen vielmehr erniedrigen muffe, so daß das Waffer bei gesteigertem Druck schwerer erstarre, Gis dagegen leichter schmelze. Auf diefen Gedanken ift man gleichwohl nicht gekommen, bis in neuerer Beit junachft auf theoretischem Wege gleichzeitig burch James Thomfon in Belfast

und Claufius in Burich, bann auf bem Bege bes Er= periments burch Mouffon und Undere bas Gefet von der Abhangigkeit des Gefrier = und Schmelzpunktes des Baffers vom außeren Drucke nachgewiesen worben ift. Der Berfuch, welchen Mouffon anstellte, gestattet kaum noch eine Einwendung. Unter bem Drucke von einigen taufend Utmofpharen, ben er mit Bulfe einer hydraulischen Presse hervorbrachte, vermochte er größere Eismaffen noch bei 18 " unter Rull zum Schmelzen zu bringen. Dies harmonirt vollkommen mit einem Bersuche, welchen Bouffingault im Jahre 1871 anstellte. Er füllte nämlich eine Gufftablkanone mit Baffer, verfchloß fie bann mit einem Schraubenftopfel und feste fie 3 Tage lang einer Ratte von 10-20° aus. Um fich zu überzeugen, daß das Waffer in der Kanone unveran= bert fluffig bleibe, hatte er eine fleine Stahlfugel gugleich barin verschloffen, und in ber That zeigte biefe durch ihre Rollen bei jeder Bewegung der Vorrichtung



Bluffige Blumen in Schnee-Gis nad Innball.

an, daß sie sich noch frei in dem fluffigen Waffer bewes gen konne. Erst als der Schraubenverschluß geöffnet wurde, erstarrte der Inhalt sofort.

Diefe Beränderlichkeit des Gefrierpunktes bei veran: bertem Druck gewinnt aber eine gang besondere Bedeu: tung durch die Erklärung, welche sie für eine andere Erscheinung bietet, die man mit dem Namen der Regelation ober Wiedergefrierung bezeichnet, und die hier ins: befondere besprochen werden soll. Da aber die intereffan= tefte Seite diefer Erscheinung wiederum in ihren Beziehungen zu einem der großartigsten Raturrathsel, der Gletscherbewegung, liegt, fo muffen wir, ebe wir zu einer naheren Befchreibung berfelben ichreiten, uns noch mit einer britten irrthumlichen Unficht über bie Ratur des Eifes beschäftigen, zu welcher gerade die Gletscherfrage Beranlaffung gegeben. Das Gis follte nämlich bei aller seiner sonstigen Sprobigkeit und Starrheit zugleich eine gewiffe Dehnfamkeit und Zähigkeit befigen, es follte bild= fam, plastisch sein wie Lava ober Theer. Freilich wenn man ben Gletscher alle Unebenheiten feines Bettes ausfullen, fich allen Windungen feiner Ufer, allen Berengun= gen und Weitungen anschmiegen fab, wenn man ihn

thalabwarts ftromen fab, wie fonft nur Fluffe ftromen, in der Mitte ichneller als an den Seiten, die oberen Schichten über bie unteren megschiebend, ba blieb ja faum etwas anderes übrig, als diefem Gife eine gewiffe Bahig= feit und Rnetbarkeit jugufdreiben. Freilich ftimmte bas wenig zu ben fonstigen Erfahrungen am Gife. fonnte man Gis zu Pulver zerftogen, wenn es nur die geringste Bilbfamkeit befage? Man fage nur einmal - ein Beifpiel, welches Tynball anführt - einen Eisblock von 10 bis 15 Kubikfuß Rauminhalt bis gu einer Tiefe von einem halben ober ganzen Boll burch und fchlage bann eine fpite Pfrieme in bie Fuge, fo wird bie Maffe von oben bis unten berften und einen reinen Rryftallbruch aufweifen. Wie foll man biefe Bruchigkeit mit irgend welcher Bahigkeit vereinigen? Dber follte nur im Großen, nur in fo gewaltigen Maffen, wie fie beim Gletscher auftreten, das Gis Zähigkeit und Bildsamkeit besiten, während es im Rleinen bruchig und sprobe ift?

Aber bas Gletschereis bricht auch; es zerreift und ger: fpaltet fur uns oft in erfchreckenber Beife. Rleine, an: fangs kaum fichtbare Riffe, die fich erft nach mehreren Tagen auf Bollbreite öffnen, gieben fich oft auf viele hunderte von Fuß und durch die gange gewaltige Eismaffe bin. Batte bas Eis nur eine Spur von jener Dehnfamkeit, wie sie gaben Massen eigen ift, so konnten solche Spalten gar nicht entstehen oder murben boch fehr schnell wieber zusammenwachsen. Man gerath biefen Widersprüchen gegenüber in der That in Berlegenheit; und bei allen Borgugen, welche die Erklarung ber Gletscherbewegung aus einer gewiffen Plasticitat des Gifes befigt, ift durch fie bas große Naturrathfel noch nicht gelöft. Die Löfung follte von einer gang andern Seite ber kommen, von dem Gebiete der mechanischen Barmelehre, von einer Er= Scheinung, die uns im Rleinen bereits im Spiele ber Anaben, die ihre Schneeballe formen, entgegentritt, und diese Erscheinung ift die Regelation.

### Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Don Cheodor Joh.
Don Carlos.
Erster Artitel.

Die Tragödie, welche der idealsten Thätigkeitsperiode unseres Dichters angehört, die Tragödie, in welcher der Hauptconslict oder die Erweckung der Theilnahme dafür nur durch die Abweichung der Characterzeichnung von der geschichtlichen Ueberlieserung möglich ward, die Trazgödie, in welcher die Rolle des eigentlichen Helden, Posa, saft ganz im rhetorischen Pathos ausgeht, wird an Elezmenten, welche einem frischen Naturalismus anhängen und huldigen, arm sein, und auch die da und dort austauchenden Regungen, welche im sprachlichen Ausdruck als Naturanschauungen oder natürliche Gefühle erscheinen, werden eine überwiegend idealistische oder sentimentale Kärbung tragen.

Das Herz des Prinzen blieb von den schönen Tagen in Aranjuez ungerührt; der Einfluß der Natur und ihrer aufknospenden Frühlingsreize ging spurlos an ihm vor- über, und der Landausenthalt, auf dessen beruhigende Wirtung man gerechnet hatte, heilte seine Schwermuth nicht. Ein tieses Seelenleiden zieht alle Ausmerksamkeit von den Aeußerlichkeiten des Lebens ab, wonach denn auch die landschaftliche Umgebung für ihn vollkommen gleichzgültig sein mußte. Sein Fluch ist, daß er Unglück mit seinen Müttern hat; die wirkliche starb bei seiner Geburt — wohl hätte sie noch lebend das auch außer der dann ohnehin unmöglichen unnatürlichen Nebenbuhlerzschaft getrübte Verhältniß zwischen Vater und Sohn mildern mögen — die Stiesmutter ist seine Geliebte und war seine Braut.

Die Ruckehr bes Freundes macht feine erregbare Natur aufflammen, aber Jener erkennt fogleich, wie fehr die Fieberröthe der Wangen und das Littern der Lippe, das an nervöfen Perfonen einen Thränenausbruch einzuleiten pflegt, von den ähnlichen Erscheinungen abweischen, welche Freude und Kraftbewußtsein hervorrufen.

Um die peinliche Situation zu zeichnen, vergleicht Carlos den Bater und sich zwei Gestirnen, welche, nichts miteinander gemeinsam habend, ihre eigenen Bahnen ziehen. Einmal im Laufe der Zeiten ereignet es sich, daß sie demselben Punkte zustreben; die Berührung ist verhängnisvoll und vernichtet alles glückliche Leben auf ihnen; bann aber werden ihre Trümmer auf neuen Wegen für ewig auseinander sliehen. So kommen die Beiden, welche die Natur mit dem heiligsten aller Bande vereinigt hatte, und die, wenn ihre abweichende Begabung ein Hand in Handgehen nicht erlaubte, wenigstens in kalter und ruhiger Entfernung bleiben sollten, im unnatürlichsten aller Conslicte zusammen, indem Bater und Sohn demselben Weibe in Liebe huldigen.

Die Königin zeigt feinen Natursinn; sie preift die schöne Gegend, ihr Lieblingsplätchen, und fühlt an Frankzeiche Lüfte sich erinnert. Sie, welche die ländliche Natur die Busenfreundin ihrer jungen Jahre nennen darf, sindet es bei ihr nicht einsam; denn ihre unschuldigen Unsprüche erhalten in derselben eine anmuthigere Befriedigung, als unter den Menschen mit fremdartigen Empfindungen. Olivarez, die musterhafte Oberhosmeis

sterin, beren Welt und Wesen die Sitte ift, bindet selbst die Befriedigung des natürlichsten Gefühles, des mutterzlichen Wunsches, ihr Kind zu sehen, an die Stunde, welche die Etikette vorschreibt, und die Königin, welche für die Reaktion des Streites schon zu eingeschüchtert ift, bezwingt ihre Sehnsucht.

Im fechsten Auftritt begegnet uns zuerft ber harte, finftre König. Er ruhmt, bag in feinen Staaten bie Sonne nicht untergebe, weil, feitbem Spanien in ben amerikanischen Rolonien herrscht, bas Bebiet auf ber westlichen Semisphare im Tageblichte glange, wenn bie Untipoden bes Dften im nachtlichen Schlummer ruben. Trog !biefer symbolisch bargestellten unendlichen Dauer und Fulle bes Lebens eines Reiches, welches fich auch in beffen Berricher, der fonft alle feine ichonften Gaben in fich vereinigt, reflectiren follte, fühlt er fich fterblich; er kennt Besithumer, beren er sich nicht sicherer weiß, als der Aermste. Ueber des Weibes Treue und Liebe macht, wenn bas innere Bewußtsein nicht ein felfenfestes Bertrauen zu geben vermag, nur bas-eigene Muge. Doch ift er zu ftolz, um bafur wegen ber bahingeschwundenen Jugendzeit bes ,, grauen Sauptes" ju fürchten.

Un Carlos Benehmen findet er einen natürlichen Widerspruch. Sein Blut ift heiß, fein Blid ift falt; er verbirgt feine Glut, diefe aber wird, wenn fie ihn nicht verzehren foll, zu gefährlichen Planen verwendet werden, beren Uebermachung Philipp mehr königlich als väterlich dem Fremden empfiehlt. Im Zwiegesprach, melches ben erften Uct fchließt, nennt Carlos, bem Pofa feine jugendliche Reinheit verfichernd, ungeschwächte Mannerkraft des Beiftes beste Salfte. Der Dichter gibt hiers mit von feiner Seite bie Beftatigung ber naturgemäßen Erfahrung, daß keine körperliche Unregelmäßigkeit und Bugellofigkeit Denkkraft und Energie mehr, als die ge= geschlechtliche, gefährdet, welche in schlauer Kenntnig und frevelhaftem Migbrauch bes Naturlaufes die falfchen Freunde der Fürsten so häufig planvoll zu deren Berderb= niß benuten.

Der zweite Auftritt bes zweiten Aufzuges entrollt ein Schauspiel, welches hier nur in negativer Weise Besachtung erregt. Der Eindruck dieser Scene ist fast peinzlich, und die Ursache, daß dies bei der großen Formenschönheit ihrer sprachlichen Einkleidung möglich ist, liegt in dem der Natur nicht angemessenen Benehmen der betheiligten Personen. Carlos kann es nach Allem, was wir schon über sein Berhältniß zu Philipp wissen, mit diesen überschwenglichen Gefühlsausbrüchen nicht Ernst sein, und Letzerer hat wohl nicht sehr Unrecht, wenn er sie für ein Gaukelspiel erklärt; aber andrerseits zeigt sich bieser jedes fast mit Berechtigung erwarteten Gefühles bar, wenn er dem Sohne gegenüber nichts als ablehenende Kälte zu äußern weiß, ja sogar jene Thränen tadelt, welche man in Erinnerung vielfachen Mißbrauches

swar kaum als die ewige Beglaubigung der Menschheit gelten laffen, doch aber als Zeichen einer Erregung hinnehmen wird, welche selbst bei Verbacht der Täuschung den Beobachter selbst felten völlig kalt läßt.

Die Unsterblichkeit, beren ber Bater nach Carlos zwar gefühlswarm vorgetragenem; aber auf einer sehr verständig falten Erwägung ruhendem Rathe sich freuen soll, indem er im emporblühenden Sohne sich selber wiedergeboren sieht, ist, wenn die successive Erneuerung der angedeuteten Stufen in unendlicher Folge gedacht wird, die natürlichste Bürgschaft einer ewigen Dauer, nicht nur des allgemeinen Lebens der Menschheit, sondern sogar eines individuellen Principes, welches sich concret in der Bererbung bestimmter geistiger und leibelicher Eigenthümlichkeiten kundgibt.

Beim Empfang des Briefes der Eboli documentirt ber Pring die Abhangigkeit der Naturbetrachtung oder mindestens ihrer subjektiven Deutung vom Gefühl in den wenigen Worten:

"Das ift ein andrer himmel, eine andre Sonne!" Alles ift heiter, wenn bas Auge bon Befeligung ftrabit, während dem umflorten Blid bes Unglücklichen überall nur die trüben Bilder feines Innern fich abspiegeln. So wenig auch vor ber wiffenschaftlichen Rritik bas "fonnenhafte" Muge bes Dichters zu bestehen vermag, und fo gewiß es ift, bag nur ber von Augen fammenbe Reis und die objective Urfache der Unregung die Bedingungen feiner Thätigkeit oder Leiftung und der baran geknupften Schluffe bilden, fo barf fich doch die bilbliche Sprache, welche trot ber Uebertreibung ober gar Falfchung bes thatfächlichen Berhaltniffes im Bewußtfein eines Rernes von Wahrheit eine sichere Stuge findet, bis zu bem Musbruck versteigen, daß wir mehr in die Welt hinein=, als heraussehen. Unabsichtlich trägt ber Mensch feine Stimmung in die naturlichen Erfcheinungen, und es verrath bereits eine Mäßigung in jener ober die machfame Berrschaft eines reinen, ftarken Geistes, wenn vom mil= ben Einfluß ber mutterlich maltenden Natur ein psochi= fcher Gewinn gezogen wird, ber vom blinden Beugen unter die physische Gewalt so weit verschieden ift, wie die Unterwürfigkeit bes Sklaven von ber hingebung bes Rinbes.

Uengstlich besorgt um die Bewahrung des Geheimnisses, vergleicht Carlos es mit dem starken Gifte, das
die Schale, in der es aufgefangen wird, zersprengt.
Sofern dies wörtlich genommen wird, möchte es schwer
halten, den Stoff, der jene Wirkung hat, außerhalb der
Reihe der den eigentlichen Giften fernstehenden Explosivkörper zu sinden, und wenngleich den Alchymisten jener
dunkten Zeiten manch lebensgefährliches Geheimniß zugetraut wird, das unstem reineren Geschlechte unnöthig
geworden zu sein scheint, so thut man doch besser, auf
den allegorischen Sinn allein zu achten, welcher offenbar

nur sagen soll, das Geheimnis könne bei unvorsichtigem Gebahren dem Träger desselben gefährlich werden, wie ein fremder Stoff die einschließenden, ihm nicht verwandten und seiner nicht mächtigen Gewebe zerstöre. Um sichersten für die Betheiligten wie für die Zwischenpersonen, welche ohne eigenes Interesse etwas Wichtiges vermitteln sollen, sei es, wenn diese wie eine Schallröhre sich verhalten. Diese trägt die ihr anvertrauten Tone rein und stark an das weitentfernte Ohr dessen, dem sie bestimmt sind; aber selber der Empsindung bar, gefährdet sie nicht nur nicht die Ausschließlichkeit des Geheimnisses, sondern ihre treuen Wände hindern auch die Verbreitung desselben auf unerwünschte Bahnen.

Bei ber Pringeffin Choli, mo fer fo graufam über den Brief enttäuscht werden foll, außert Rarlos ein fei= nes, feltenes Gefühl fur die Bedeutung ber paffiven Baffe, welche die Natur dem Beibe im Errothen gab. Der Niedrige fieht darin eine Ginladung, die gern aufgege= bene Festung ju fturmen, der Eble die Warnung, die Stunde der Schwachheit nicht zu gebrauchen. Da in biefer Scene ber Grund zur fürchterlichen und raschen Wendung des Drama gelegt wird, ift zu bedauern, daß das reale Moment ihrer Motivirung hinfällig ift, was freilich im Berhaltniß zur hoher gestellten psychologischen Wahrheit einen untergeordneten, aber immerhin mit ent= scheidenden Factor bildet. Carlos geht in die vorerst allerdings von weiblicher Seite in aufrichtigster und liebevollster Absicht gestellte Falle, in welcher mit Behagen ju zappeln, schon manch Pringlein weniger Schwierigkeiten machte, weil er vermuthen barf, bag die Ronigin den verhängnisvollen Brief geschrieben habe; denn .. noch hat er nichts von ihrer Sand gelefen". Db nun ber nur aus ber Befühlsaufregung bes Junglings erklärliche triumphirende Glaube, das erste, mas er von berfelben zu lefen bekomme, konne eine Einladung gu einer, wenn auch sittlich reinen, boch jedenfalls von ber Etikette verbotenen Busammenkunft fein, nicht ein schlim: merer Verstoß gegen die innere auf bem weiblichen Bart: gefühle und dem Tact einer edlen Seele baffrende Raturmahrheit fei, als jene Inconfequeng bes Bedachtniffes, will ich hier nicht weiter untersuchen, sondern nur in

letterer hinficht baran erinnern, bag mit der Berfiches rung des Pringen im vierten Auftritt es schlecht harmonirt, wenn er in der funften Scene bes vierten Actes jugefteht, die Stiefmutter habe, als er ju Alkala todtlich frank gelegen, ihm einen Brief gefdrieben, welchen er feitbem ftete auf bem Bergen trug und mohl fo oft gelesen haben mochte, daß ein Irrthum in der Handschrift später kaum möglich war. Ueberdies hat er nach den Meußerungen im neuns ten Auftritt beffelben Aufzuges mit Etisabeth, so lange fie noch als seine Braut galt, in schwerlich gang einseitig gebliebener Correspondenz gestanden. Man sieht, daß hiermit die Knotenschürzung einigermaßen gelockert wird; indeß des Pringen hirn treibt öfter munderbare Blasen — ein eigenthümliches halb an Hamletreflerionen, halb an materialistische Formulirungen der Geistesarbeit erinnerndes Geständniß im Munde eines im idealsten Stile, angelegten Junglings, - und fo mag es benn fein, daß im Freudenrausch, eines in Aussicht ftebenden, faum geahnten Gludes ber Dunft zu vieler berfelben fein Muge umnebelte, fo daß es ju handareiflichen Be= urtheilungen nicht fähig war.

In der Schluffcene des zweiten Aufzuges, worin Carlos, dem Marquis fein Rendezvous erzählend, wieder betheuert:

"Ich kenne ja die Handschrift nicht!"

ein Beweis, wie der Dichter die Wichtigkeit dieses Umftandes zur Erklärung eines fo unvorsichtigen und folgen= reichen Schrittes bes gegen feinen Bater und beffen Rath= geber, ja gegen die ganze Umgebung hochft argwöhnischen Pringen, wohl einfah, - unterscheidet Pofa fehr fein bie naturliche Tugend, welche aus der Seele mutterlichem Boden freiwillig fproft und ohne Gartners Bilfe verschwenderisch edle Bluthen treibt, von der erworbenen Unschuld, welche wie ein aus bem Guben in einen rau= hen himmelsstrich verwehter fremder Zweig der Wurzeln und hiermit der ftarken Musbauer entbehrt. Er weiß, daß biefes Machwerk, durch Lift und Rampf bem erhib: ten Blute abgerungen, nur unter gewiffen Bebingungen eines thatfachlichen Erfolges besteht, und daß, wenn leb= tere Erwartung miglingt, ein Vorwartsgeben mit Schande weniger gescheut wird, als ein Ruchblick unter Errothen.

### Ginladung zur 46. Bersammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Nach Beschluß der in Leipzig abgehaltenen 45. Bersammlung deutscher Naturforscher und Aerzte sindet die biesjährige Versammlung in Wiesbaden und zwar vom 18. bis 24. September statt.

Die unterzeichneten Geschäftsführer erlauben sich die Bertreter und Freunde der Naturwiffenschaften und Medicin zu recht zahlreicher Betheiligung freundlichst einzuladen.

Die Berfendung ber Programme findet im Juli ftatt.

Wiesbaden, im Juni 1873.

Dr. R. Fresenius.

Dr. Saas sen.

Jebe Boche ericheint eine Rummer diefer Beitichrift. - Bierteljahrlicher Cubfcriptione: Preis 25 Egr. (1 fl. 30 Fr.) Alle Buchhandlungen und Woftamter nehmen Beftellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Humboldt Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 29. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Berlag.

16. Juli 1873.

Inbalt: Botanische Illustrationen zur Geiligen Geschichte, ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzensagen, von Schlenker. Sechster Artifel. — Die Regelation des Eises, von Otto IIIe. Zweiter Artifel. — Ein Ariadnefaden, von Paul Rummer. — Literarische Anzeige.

### Botanische Illustrationen zur Beiligen Geschichte

ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzensagen.

Von Schlenker.

Gediter Urtifel.

Rehren wir wieber zu Christus zurück, so führen uns Pflanzennamen und Pflanzensagen sogleich auf die lette Zeit seines Erdenlebens. Des Zachäus Name hat sich in dem arabischen Namen des Oleaster oder wilden Delbaumes, Elaeagnus angustisolia, — zukkum — forterhalten. Die Einwohner am Jordan, in dessen That dieser Baum häusig ist, pressen aus den Früchten ein Del, Oleum sanctum, das von den Neisenden nach dem arab. Namen des Baumes Zacon-Zachum oder Zachäus ötgenannt wird, weit man glaubt, ein solcher Baum sei gewesen, auf den Zachäus gestiegen, um Jesum zu sehen. Bom gleichen Baume soll auch der "Balsam von Gilead" (1 Mos. 37, 25) stammen. Nach der Erzählung des Lucas war übrigens der Baum, auf den Zachäus

ftieg, ein Maulbeerfeigenbaum, eine Sykomore, beren Fruchte einst ber Prophet Amos abgelesen ober zur Zeiztigung angerist (Um. 7, 14).

Als Jesus von Bethanien aus seinen feierlichen Einzug in Ferufalem hielt, ba,,hieben", wie es im Bericht bes Matthäus heißt, "Etliche Zweige (nach Marc.: Maien) von ben Bäumen und streuten sie auf den Weg". Johannes aber sagt: "sie nahmen Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen." Die sogenannte Palmenweihe in der katholischen Kirche erinnert noch heute an die dem Heiland einst dargebrachte Huldigung. Im südlichen Europa werden an Stelle der Palmzweige zur Palmenweihe, sowie zum Tragen bei Prozessionen am Palmsonntag, Zweige vom Delbaum genommen, in

Griechenland Lorbeerzweige, in den Alpen Zweige von Ilex aquisolium, daher der Name Stechpalme, wie auch die aus den jungen Stämmen der Stechpalme verfertigten Spazierstöcke Palmstöcke heißen. Bei und treten an die Stelle der Palmzweige die männlichen Blüzthenzweige der Sahlweide, Salix caprea, die daher auch Palmweide genannt wird, wie der Name Palmkäschen für ihre Blüthen männiglich bekannt ist. Auch der Buchs hat die Ehre, zur Palmenweihe verwendet zu werzben, nämlich in Holland, wo er daher den Namen Palm hat.

Goethe stellt in seinem Gedicht "Symbole" bie Pflanzen zusammen, die am Palmsonntag zur Palmen= weihe gebraucht werden.

Im Batifan bedient man sich Palmsonntags echter Palmen, Die Kardinäle beugen sich Und singen alte Pfalmen. Dieselben Pfalmen singt man auch, Delzweiglein in den Händen, Muß im Gebirg zu diesem Brauch Stechpalmen gar verwenden; Zuleht, man will ein grünes Reis, So nimmt man Weidenzweige, Damit der Fromme Lob und Preis

Wie Maria Thranen in der Pflanzenwelt sich versewigt, so auch die Thranen, die der Herr geweint auf bes Delbergs Höhe beim Unblick Jerusalems. Sie haben in köstlichen Wein sich gewandelt, der freilich nicht am Delberg wächst, sondern am Besuv, bekannt unter dem Namen Lacrymas Christi.

Noch zeigt man im Garten Geth semane Dels bäume, welche Zeugen des Seelenkampses Jesu gewessen sein sollten. Daß aus jener Zeit noch Delbäumerstehen, wäre am Ende schon möglich, denn der Delbaum erreicht ein hohes Alter; man will in Attika 2000 Jahre alte haben. Als das wilde Geschrei erscholl: "Freuzige ihn", bekam die Palme, von der man beim Einzug des Herrn Zweige abgeschnitten, Stacheln; sie wurde zur Stechpalme, die nun zum Andenken an den Tod des Heilandes immer grün bleibt.

Mit Beibenruthen foll ber Heiland gegeißelt worden sein. Die Beibe hatte von jeher bei uns einen übeln Leumund. Die Nice sist auf Beiben, und Gespenster und heren werden mit Beiben in Berbindung gebracht. Ehristusgeißel, verge de Christ, heißt wesgen ihrer Stacheln bie Bassepslanze Najas major.

Medicago intertexta, eine Schneckenkleeart, bie man häufig in Gärten sieht, heißt Dornenkrone ober Christuskrone wegen ber Gestalt ihrer Hulfen! auch sind bie Blätter mit Christi Blutstropfen bezeichnet. Woraus des Heilands Dornenkrone geflochten gewesen, barüber gehen die Meinungen aus einander.

Nach bem einen ift es Zizyphus spina Christi, ber Judendorn ober Chriftusborn, ein unferem Rreug: born verwandter palaftinensischer Strauch, ber die Zweige dazu hergeben mußte. Nach andern foll es die Chriftus: akazie, Gleditschia triacanthos, gewesen sein, ein unfrer gewöhnlichen Akazie verwandter und wie sie in Nordamerika heimischer Baum mit langen, ftarken, 3 theiligen Dornen. Daß, wie wir das schon mehrmals wahrnehmen konnten, die dichtende Volksfage fich nicht um die Pflanzengeographie fummert, versteht sich von felbst. Bieder andere benten an die Beinrofe, die wir oben mit den Bindeln des Jesuskindes in Beruh= rung gebracht faben, die baber auch Marterrofe und Chriftusborn heißt. Perger gibt an, daß biefer Strauch um Tubingen ,, bes Beilands Dornenkrone" genannt werde, und daß die Leute fagen, die rothen Punkte auf ben Zweigen rühren von Christi Blut her. Auch Ilex aquifolium führt den Ramen Christdorn.

Sind Dornen die Krone Christi gewesen, so wurde als Scepter ihm ein Rohr, das Sinnbild der Gebrech- lichkeit, in die Hand gegeben. Der bekannte Rohrkolben Typha, das, Spottrohr" deshalb genannt, sieht man auf Bildern in der Hand des Dorngekrönten. Wie die Weinrose mit Christi Blut gezeichnet ist, so soll die Moosrose aus einem Tropsen dieses Blutes entstanden sein, der in das Moos niedergefallen, und auf den weißen, zierlich rothpunktirten Blüthen von Steinbrechanten (Saxifraga umbrosa, punctata) will man noch heute die Tropsen des heiligen Blutes erkennen, daher die Pflänzchen "Christi Blutströpschen" heißen. Daß die 5 Wunden des Herrn in den 5 Blumenblätztern des Johanniskrautes sich wiedersinden, haben wir schon oben gesehen.

Un Golgatha erinnert uns der Name "Schäsbelstättlilien", der sich für die Türkenbundlitie, Lilium martagon, findet. Perger erinnert sich, diese Litie auf alten Holzschnitten neben dem Gekreuzigten absgebildet gesehen zu haben.

Woraus das Kreuz gezimmert gewesen, diese Frage hat natürlich die Phantase viel beschäftigt. Nach einer alten Tradition ist das Kreuzholz ein Palmstamm gewesen. Auch unser Kreuzdorn (Rhamnus catharticus), dessen Dornen mit den Aesten ein Kreuz bilden, ist zu dieser Shre gekommen, wohl nur durch willkürliche Umdeutung des aus der Form der Dornen geschöpften Namens. Doch dürste zu beachten sein, daß der Kreuzdorn im Geruche steht, allen und jeglichen Spuk fern zu halten, was immerhin auf eine in alten Zeiten zurückzudatirende Heiligkeit dieses Strauches hindeuten möchte. Nach anderer Sage war das Kreuz vom Seibelbast (Daphne) genommen. Dieser war vorher ein stattlicher Baum; seit er aber zum Kreuzesholz gedient, ist er gleichs sam zur Strase dassür zum niedrigen Strauch begradirt

worden. Es läßt biefe Schmach, die bem Seidelbaft an= gethan murbe, leicht fich aus der Taktik erklaren, mit ber man bei Einführung des Chriftenthums gegen das, mas unfern Vorfahren beilig gewesen, zu Kelde zog. Ihre vielfach lichten, freundlichen Göttergestalten wurden in Teufelsfragen umgewandelt, und einer fo hochheiligen Pflanze, wie der Seidelbaft war, diefer liebliche Fruh: lingsbote, wußte man ben Rredit nicht anders zu neh: men ale durch boswillige Berleumbung. Der Seibelbaft war bem Bio (Tyr) geheiligt und nach ihm benannt, (Tyridhr = Tyr's holz), und ber jegige Rame Seibelbaft ift gleichfalls auf biefen Gott gurudguleiten. In Defterreich heißt der Strauch Zeiland, Billind, d. i. Ziolinta = Bio's Baft; Seibelbaft ift Zeilindebaft. Das Kreug tragen mancherlei Pflangen in ihrem Ramen. So der Rreugenzian. Er hat feinen Namen von der freugweisen Stellung ber Blatter, ober, wie Perger angibt, weil die Wurzel aussieht wie kreuzweis in der Mitte burchstochen. Diefer kreuzweife Spalt foll entstanden fein durch einen 4 schneidigen Speer, ben ber Berr burch bie Pflanze gestoßen. Der Kreuzenzian ift der fruher fo berühmte Mobelgeer, ein Rame mythologischen Ur= fprunge, beffen Bunberfrafte ber Reim preift: "modelgeer ist aller wurzeln ein eer." Die Kreugblume, Polygala, hat ihren Namen bavon, daß sie zu ber Zeit blubt, wo man bas Feld burch Umzuge mit dem Kreuz einweiht. Der Name Kreugkraut für Senecio ift burch Migverftandniß aus "Greiskraut" (weil die Ropf= chen bald grauhaarig und fahl werben) entstanden; boch wird bas Wort auch von der meift die Geftalt eines mehrfachen bygantinischen Kreuzes bildenden Stellung ber Blättchen hergeleitet. Fur Orchis hat Brunfels in feinem Rrauterbuch vom J. 1532 die Bezeichnung Rreug= blume, "weil ihre Blumen gefehen werden in der Kreuzwoche und barnach bald verschwinden."

Eine anmuthige Sage, die an die Trauer ber ganzen Natur um Balber's Tod erinnert, erzählt, daß, als ber Herr bas Haupt im Tode geneigt, alle Bäume gezittert haben, die Espe allein theilnahmlos geblieben sei, weshalb sie Gott zu ewigem Zittern verurtheilt habe. Nach einer schottischen Sage kommt die Ruhelosigkeit ihrer Blätter bavon her, daß das Kreuz Christi aus Espenholz gemacht worden.

Das ganze Leiden Christi sindet die fromme Phantasie abgebildet in der Passisora coerulea, die in Peru und Brasilien ihre Heimath hat. Man vergleicht nämlich den rothgetüpfelten Fadenstranz der Blüthe mit der blutigen Dornenkrone, die 5 Staubbeutel mit den 5 Bunden, die 3 Narben mit

ben 3 Mageln bes Rreuges, ben gestielten Fruchtenoten mit bem Relch, bem Leibenskelch, das 3 lappige Blatt mit der gange, die Ranken mit der Geifel; Die weiße Farbe der Bluthe foll die Unschuld Jesu darstellen. Nach einer von Mengel angeführten Parabel hat die Pflanze auf Golgatha am Rreuze Christi fich hinaufgerankt, und bas Leiden bes Beilandes hat auf fie einen folchen Einbruck gemacht, daß es auf immer fich an ihr ausgeprägt. Ber zuerst auf folche Deutung kam, ift unbekannt. Bahr= scheinlich war es ein Monch, ber im Baterland ber Pflanze sich dieser Auslegung bediente, um desto mehr auf die aberglaubifchen Bewohner jener Gegend bei ihrer Bekehrung zum Chriftenthum einzuwirken. Monarbes, ein Argt in Sevilla, sprach im J. 1569 zuerst von biefer Deutung. Die Sache acceptirten auch die Priefter in Europa, und zwar geschah bas besonders in Stalien, wo ju Ende des 16. oder boch ju Unfang des 17. Sahr hunderts Paffifloren fultivirt murden.

Ghe wir vom Leiden Chrifti Abschied nehmen, wollen wir noch eine kleine Judasflora anhängen. Wir betreten freilich einen Boden, von dem ber Bolkswig, eben mit Unspielung auf den rothhaarigen Judas, fingt: ,, Er= tenholz und rothes Saar find auf gutem Grunde rar." Sehen wir, mas auf diefem Boben machft. Bor allem Geld, Judassilberlinge nämlich. Go heißen bie Früchte der herrlichen duftenden Lunaria biennis megen ber Form und ber filberweißen Farbe ihrer Scheibe: wand. Unter ben Baumen, an benen Judas fich gehenkt, haben wir eine ziemliche Auswahl. Den Na= men Judasbaum führt ein dem Johannisbrotbaum verwandter, in Palästina und besonders auch in den Garten um Jerufalem häufig vorkommender Baum, Cercis siliquastrum. Undere bezeichnen Zizyphus jujuba, gleichen Beschlechts mit bem oben genannten Chriftus= born, als ben fraglichen Baum; wieder andere ben Feigenbaum; noch andere die Trauerweide (Salix babylonica). Auch an eine unfrer einheimischen Wei: den wird gedacht, und ihr Hohlwerden als Folge diefes ihres Schickfals erklärt. In Ungeln (Schleswig) nennt man die Hagebutten Judasbeeren, weil Judas an einem Sagedorn fich erhenkt haben foll, feit welcher Zeit bie Dornen fich nach abwärts gebogen hatten. Endlich fteht unfer Sollunder (Sambucus nigra) im Berbacht, bie fatale Last getragen zu haben, und ift ihm folche Bumuthung wohl gemacht worden, weil er einer ber bei= ligen Baume unfrer Borfahren gewefen, wie ja auch in Deutschland bem Judas ber rothe Bart angedichtet wor: den ift, um den alten rothhaarigen Donar recht in Miß= kredit zu bringen. Den Hollunderschwamm nennt man Jubasohr, Exidia auricula Judae.

### Die Megelation des Gifes.

Von Stto Ule. Zweiter Artife .

Im Spiele bereits beschäftigen wir uns häufig mit Erfcheinungen, welche die wunderbarften Beheimniffe um: Schließen, und die der Forscher uns später ale Ausbruck ber wichtigsten Naturgesetze kennen lehrt. Dahin gehört auch bas winterliche Bergnugen ber Knaben, wenn sie fich mit Schneeballen werfen. Wir wiffen Alle aus Er= innerung, daß recht kalter Schnee nicht ballt, daß wir feine Sandschuhe anhaben durfen, wenn wir mäßig falten Schnee ballen wollen, da wir ihn zu diesem 3wecke erft durch die Wärme der Sand etwas erwärmen muffen, baß aber Schnee, ber nahe am Schmelzen ift, ber also eine Temperatur von 0° hat, durch den Druck der Sand gu einem Eisball vereinigt werden fann, mit dem man fich die Röpfe wund zu werfen vermag. Die Eistheilchen frieren dabei offenbar oberflächlich zusammen. Gine ahnliche, nur einfachere Erscheinung mar es, welche bem berühmten englischen Physiker Faradan im J. 1850 die erfte Beranlaffung zur Entdedung der Regelation bes Eises gab. Es war die Thatsache, daß zwei thauende Gis= ftucke, wenn sie aneinander gedruckt werden, an ihrer Berührungsstelle zusammenfrieren. Aehnliche Erscheinun= gen kann man vielfach beobachten. In ben tropfenben Eisgewölben ber schweizerischen Gletscher braucht man nur einen Augenblick lang ein Stückchen Gis an bas Dach des Gewolbes anzudruden, um es anfrieren und festhaften zu laffen. Zwei Platten Gis, die man übereinander legt und mit Flanell umwickelt über Nacht fich felbst überläßt, find am andern Morgen zuweilen fo fest aneinander gefroren, daß fie an jeder andern Stelle eber auseinander brechen murden als an ihrer Bereinigungs: flache. Auch in einer Schaale mit Waffer frieren Gisftucke, sobald fie einander berühren, zusammen. kann eine formliche. Rette aus folden Gisftuden bilben. Ennball macht auf ein häufiges Borkommen biefer Er= scheinung im Großen aufmerkfam, nämlich auf Retten mächtiger Eisberge, die sich in den arktischen Meeren bilben.

Bei allen biesen Erscheinungen ift Druck, wenn auch ein außerst geringer, wirksam. Tyndall kam badurch auf dem Gedanken, daß ein vermehrter Druck im Stande sein möchte, dem Eise jene Eigenschaft der Plasticität zu verleihen, deren man zur Erklärung der Gletscherbemes gung so dringend bedarf. Er füllte eine stählerne Form (Fig. 1) mit Schnee und preßte benselben mit Hülfe einer hydraulischen Presse; in der That hatte er das Vergnüsgen, den Schnee als Eylinder von klarem Eise aus der Form herauszunehmen. Dieser Versuch ist in mannigfaltiger Weise von ihm und Undern nicht bloß mit Schnee,

sondern auch mit zerbrochenem Eis wiederholt worden. Helmholt in Heidelberg bildete vor seinen Zuhörern aus Schnee und Bruchstücken von Eis Auchen und Eplinder, und indem er die letteren mit ihren Enden an einander legte, ließ er sie zu langen Eisstäben zusammenfrieren. Er brachte dann einen Eiscylinder (Fig. 2) in eine passende Form und preste ihn zu einem Auchen (Fig. 3) zusammen. Man hat so Augeln, Tassen, Ringe, Retten aus Eis geformt. Immer aber mußte das Eis, wenn es die Fähigkeit zeigen sollte, sich unter Druck zu sormen, sich im thauenden Zustande befinden. Ist seine Temperatur sehr tief unter dem Schmelzpunkt, so wird es durch den Druck zermalmt, aber nicht wieder zu einer durchsichtigen sesten Masse von andrer Form vereinigt, sondern in ein weißes Pnsver verwandelt.

Daß diese merkwürdige Eigenschaft des Gises, für welche Dr. Hooter, Director der foniglichen Garten in Rem, den Namen "Regelation" ober "Biebergefrierung." vorschlug, manche bisher rathselhafte Erscheinung ber Gletscher aufzuklaren geeignet ift, liegt auf der Sand. Das Festwerden bes Schnee's, feine Bermandlung in mehr oder minder festes Eis erklart fich aus bem Drucke, mit welchem die oberen Schichten ber Schneefelder auf den unteren laften. Der langfame, beständig wirkende Druck macht es auch begreiflich, daß bas Gis fich allmalig gang nach bem Thale formt, bas es ausfullt. Die Wiederschließung der Spalten, bas Wiederzusammen= schmeißen des zerbrochenen Gletschers am Fuße der Gisfalle ift ein großartiges Beifpiel ber Wiedergefrierung. Aber eine folche Erklärung konnte erft bann einen mif= senschaftlichen Werth erlangen, wenn die Regelation selbst erklärt, b. h. auf allgemeine physikalische Urfachen und Gefete jurudgeführt werden konnte. Damit beschäftigten fich nun einige der bedeutenoften Gelehrten, wie Fara= ban, Forbes, James und William Thomfon, Innball und Helmholt. James Thomfon führte bie Regelation auf jenes von ihm und Claufius ent: bedte wichtige Gefet jurud, bag ber Gefrierpunkt bes Waffers durch Druck erniedrigt wird, daß das Waffer, mit andern Worten, wenn es einem Druck ausgesett wird, bei einer Temperatur fluffig bleibt, die niedriger ift als diejenige, bei welcher es ohne den Druck gefrieren murde. " Wenn zwei Eisstude gegen einander gedruckt ober über einandergelegt werden ", fagt er, ", fo werden ihre jufammengepregten Theile fluffig. Das fo erzeugte Waffer hat einen Theil der Barme des umgebenden Gifes latent gemacht, und feine Temperatur muß beshalb niebriger als 0° fein. Bort nun ber Druck auf, fo gefriert

bas Waffer wieder und kittet die Eisstücke zusammen."
Faraban, Forbes und Tyndall hielten diese Erkläzung für unzureichend, indem sie sich namentlich auf die unendliche Kleinheit des Druckes beriesen, der hinreichend ist, um die Regelation hervorzurusen. Helmholt daz gegen trat der Thomson'schen Theorie bei. Um diese ganz zu verstehen, wird es nöthig sein, näher zu erläutern, was man eigentlich unter latenter Wärme versteht.

um Eis zu schmelzen, ist eine gewisse Wärmemenge nöthig, und um Wasser in Dampf zu verwandeln, ist noch mehr Wärme nöthig. Da diese Wärme das Wasser nicht wärmer macht als das Eis und den Dampf nicht wärmer als das Wasser, hat man eine Zeitlang angenom-





men, daß die Barme im Baffer und im Dampf verbor: gen fei, und fie deshalb verborgene oder latente Barme genannt. Um ein Pfund Baffer ber tropischen Dceane in Dampf zu verwandeln, . muß 'die Sonne 550 mal fo viel Warme ausstrahlen, als nothig ift, um 1 Pfd. Baffer um 1 Grab zu erwärmen. Diefelbe Wärmemenge aber, welche 1 Pfd. Waffer um 1 Grad erwarmt, reicht hin, um die Temperatur eines Pfunds Gifen um 10 Grad zu erhöhen. Die Barme, welche die Sonne aus: ftrahlen muß, um 1 Pfd. Baffer bes Dceans in Dampf ju vermandeln, murde alfo im Stande fein, 5 Pfd. Gifen auf 1100 Grad, d. h. nahezu auf den Schmelzpunkt bes Gußeisens zu bringen. Für jedes Pfund tropischen Bafferdampfes also oder, was daffelbe ift, für jedes Pfund Gletschereis, das aus der Gefrierung dieses Dampfes entstanden ift, mußte von der Sonne eine Barmemenge abgegeben werben, die genügt hatte, 5 Pfund Gußeifen auf den Schmelzpunkt zu erhiben. Man bente fich nun

an Stelle eines jener gewaltigen Gletscher der Alpen eine Masse weißglübenden Eisens vom fünffachen Gewichte, und man wird eine Borstellung von der ungeheuren Menge von Barme gewinnen, welche die Sonne ausgesstrahlt hat, um diesen Gletscher zu bilden.

Rehren wir nach biefer Abschweifung zur Thomfon'schen Erklärung der Regelation zurud! Um Eis zu
schmelzen, ist Wärme nöthig, und beim Gletscher wird
diese Wärme von der Sonne geliefert. Gine Temperaturerhöhung sindet babei nicht statt. Der Gefrierpunkt
des Wassers und der Schmelzpunkt des Gises berühren
sich; ein Haar breit unter dem Rullpunkt gefriert Wasser,
ein Haar breit darüber schmilzt Gis. Wenn aber das

Fig. 2.

Fig. 3.





Eis ohne Mitwirkung der Sonnenwärme geschniolzen werben könnte, so müßte hadurch offenbar eine niedrigere Temperatur als die gewöhnlichen geschmolzenen Eises entsstehen. Man kann dies bekanntlich erreichen, wenn man Schnee ober gestoßenes Eis mit Salz mischt. Das Salz macht dann das Eis schmelzen, und es entsteht dann in der That eine Kälte von 20 — 30° unter dem Gefrierpunkt. Das Eis verbraucht bei diesem Borgange des Schmelzens seine eigene Wärme. Wir haben aber gesehen, daß es noch ein anderes Mittel gibt, um Eis ohne Wärmezusuhr von außen zu schmelzen, und es ist klar, daß auch in diesem Falle das gewonnene Wasser kälter sein muß als das Eis. Dieses Mittel ist der Druck. Der Gefrierpunkt des Wassers wird durch Druck erniedrigt.

Ennball führt in seiner vortrefflichen kleinen Schrift: "das Wasser in seine Formen 2c." einen Berssuch an, welcher es gestattet, das Schmelzen des Eises durch Druck unmittelbar zu beobachten. Der Leser wird sich erinnern, daß die durch einen einfallenden Sonnensstrahl in Seeeis erzeugten flüssigen Blumen \*) sich stets parallel der Obersläche des Gestierens bilden. Schneidet man nun aus solchem Seeeis ein Prisma, dessen Seiten rechtwinklig auf die Gestrierslächen stehen, und läst man dann auf dies Prisma den Druck einer kleinen hydraus

<sup>\*)</sup> Unm. In der vorigen Nummer muß die Unterschrift uns ter der Abbildung lauten: "Fluffige Blumen in Fluß = und Sees eis."

lischen Presse einwirken, so kann man die inneren Borgange durch eine Lupe beobachten, indem man gleichzeitig das Eis vermittelst eines Hohlspiegels stärker beleuchtet. Man sieht sehr bald im Innern des Eises sich dunkle Stellen bilden, die sich vergrößern, wenn der Druck allmählig vermehrt wird. Hier und da laufen farrnähnliche Figueren mit großer Schnelligkeit durch das Eis, deren Spiken und Ränder in sichtlicher Bewegung sind. Jene dunkeln Stellen sind durch Schmelzung erzeugte Hohlräume, und die Bewegung der farrnähnlichen Figuren rührt von dem Zerfallen des Eises in Wasser her. Dies Wasser ist erzheblich kälter, als das Eis zuvor war, ehe der Druck einztrat, und sobald der Druck entfernt wird, hört nicht nur das Schmelzen auf, sondern gefriert auch das Wasser wieder.

Bei diesem Versuch fand der Druck auf die ganze Oberfläche des Eises statt. Vereinigt man ihn aber auf eine einzelne kleine Stelle dieser Oberfläche, so geht die Schmelzung noch ungleich schneller vor sich. Dies zeigt ein interessanter Versuch, den Bottomlen anstellte. Er legte eine Eisstange von 25 Centimeter Länge, 10 Centimeter Dicke und 7½ Centimeter Breite mit ihren Enden auf Holzblöcke und schlang dann um die Mitte derselben einen Kupferdraht von 1—2 Millimeter Dicke, an welchen er ein Gewicht von 12—14 Pfund hängte. Der ganze Druck dieses Gewichtes lastete auf der Stelle des Eises, welches den Draht trug. Es trat nun fols

gender überraschender Vorgang ein. Das Eis unterhalb bes Drahtes schmolz, und das Schmelzwasser entwich um den Draht herum, gefror aber in dem Augenblick, wo es von dem Drucke befreit war, wieder und bildete nun um den Draht herum, noch ehe derselbe in das Eis eingezbrungen war, eine gefrorene Hülfe. Der Draht suhr jedoch fort, in das Eis einzudringen, und das Wasser entwich unablässig und gefror wieder hinter dem Drahtenwich unablässig und gefror wieder hinter dem Drahtende einer halben Stunde siel das Gewicht herab, denn der Draht war völlig durch das Eis hindurch gegangen. Die so durch den Draht getrennten Hälften des Eises waren aber wieder so fest zusammengefroren, das man die Stange ebenso gut an jeder andern Stelle als an dieser hätte zerbrechen können.

Das Verständniß der Thomson'schen Theorie der Regelation ist damit gegeben. Wenn zwei Stücke Eis an einander
gepreßt werden, so entsteht nach seiner Behauptung Schmelzung. Das Wasser sließt dann um die gedrückten Stellen herum aus, gefriert aber, vom Drucke befreit, sofort wieder und bildet so eine Art Kitt zwischen den Eisstücken. Die meisten Erscheinungen, auch am Gletscher,
sinden durch diese Theorie eine ausreichende ErklärungEinzelne Vorgänge bleiben, wie wir sehen werden, gleichwohl unerklärt, und Faradan hat deshalb eine abweichende Theorie ausgestellt, der sich auch Inndall und
Korbes zuneigen.

### Ein Ariadnefaden.

Don Paul Kummer.

Reine liebenswürdigere Unordnung gibt es scheinbar, als welche in der Natur waltet, wo in chaotischem Durchzeinander die verschiedensten Formen und Charaktere neben einander leben. Eine Wiese mit bunter Schaar von Pflanzengestalten, die "alle sich ähnlich und doch keine gleicht der andern"; ein See, ein Bach mit seinen krieschenden und schwimmenden Weichz, Kerbz, Schalthieren, Lurchen und Fischen, — welches wirre Gewühl da überall!

Und boch ift es vielmehr ein Labyrinth, aus bem man durch die vergleichende Naturwiffenschaft und Ent- wickelungsgeschichte wie an einem Ariadnefaden mit Klarheit sich heraussinden kann.

Mit gedankenklarem Blick begreift die moderne Naturwissenschaft eine abgestufte Ordnung, in welcher alle Naturwesen zu einander stehen. Jedes Einzelwesen bilbet den Abschluß einer hinter ihm liegenden Reihe und ist dabei zugleich der Anfang einer vor ihr liegenden neuen Serie, repräsentirt aber somit auch eine Ueberzgangsform zwischen beiden. Die goldene Frucht der Hesperbert und die schleimige Fabenalge, welche im Bach

am überriefelten Steine zittert, — wie unendlich verschieden sind sie! Und doch, wenn wir zu den der Drange nächstähnlichen Gewächsen herabgehen und von diesen wieder so immer weiter und weiter, so kommen wir auf der Stusenleiter der Entwickelung ganz folgerichtig endlich doch zu dem Typus der Algen. Die ganzen unzähligen Pflanzentypen, welche als verwandtschaftliche Bermittelungsglieder dazwischen liegen, ordnen sich dabei in leisesten Uebergängen neben einander. In der That, weit auseinander liegende Typen erscheinen uns nur so principiell verschieden, weil wir die verbindenden Mittelzglieder nicht alsbald in Rechnung zu ziehen gewohnt sind.

Die Uebergänge find aber nicht nach einer pedantischen Methode hergestellt. Vielmehr ein ganz geniales, äußerst mannigfaltiges Verfahren hat die Natur eingeschlagen, um Bildungsstufe an Vildungsstufe zu reihen. Selbst die fast auf der niedrigsten Stufe organischer Bildung stehenden Gewächse bezeugen noch solche geniale spstematische Gliederung. Das sind etwa die Flechten und Moose, an denen sich wegen ihres einfachen Baues das gerade recht klar erkennen läßt. Die niedrigst organisirs

ten Flechten, also die schorfigen Rruftenflechten, gehen leise dadurch in die Laubflechten über, daß bei einigen ihrer Urten das fornige oder pulverige Schorf= lager zu winzigen Blättchen sich ausbildet, und die Früchte nicht mehr völlig eingefenkt find, sondern fich als freie Scheibchen, Mapfchen ober Rruggestalten erheben. Solche Uebergangsformen bieten etwa mehrere Arten der Lecanoreen, und endlich schwindet die Grenze gegen bie eigentlichen Blätterflechten, ben Parmelien, fo fehr, daß die Systematiker bei einigen Arten in peinlichem Zweifel find, ob fie diefelben zu den Kruften = oder kaubflech= ten rechnen sollen. Ja die gemeine gelbe Wandflechte fommt, je nach ihrem Standorte, sowohl mit pulverigem, körnigem, schuppigem, als auch mit blättrigem Lager vor. Die Blattform der Parmelien wird machtiger, ger= theilter und aufsteigender bei der Lungenflechte, ben Stiften, Cetrarien. Die bei biefen noch anliegenben Scheibigen Früchte erscheinen in weiteren Gattungen end: lich stielig gehoben; ja für die Cladonien bilden sich reich entwickelte Stiele, die sich fäulig, becherformig ober ftrauchig ausbilden und die farbigen Samenschichten an ihren Spigen tragen. So ist der schöne Rhythmus des Spftems, welcher von den Kruftenflechten zu ben Laub = und endlich ben Strauchflechten ansteigt, durch einfache, allmälige Manblungen ju Stande gekommen, welche wir Schritt für Schritt verfolgen konnen. Und fo eigenartig manche Flechtenart zu fein fcheint, erkennen wir fie bei näherer Untersuchung boch als ein integrirendes Glied in ber gangen Rette bes Flechtenspftems, wo bie eine Form fich naturgemäß aus der andern erklärt.

Ebenso läßt fich bei den fehr einfach gebauten Laub: moofen der Uebergang der einen Art und Gattung zu der andern in voller Klarheit erkennen.

Ubgefeben von den oft nur fcmach verschiedenen Blat: tern und Blattzellen, wodurch viele Urten fich fast einzig unterscheiben, ift es besonders die geringere ober reichere Gliederung' der Moosfruchte, die eine Mannigfaltigkeit und Abstufung ihrer Formen ergibt. Go bleibt bei ben fo winzigen ,, Glanzmoofen" bie Buchfe eine ungegliederte glatte Rugel. Es kommt bann ein Fortschritt, indem fich ein Deckel oben abgliedert. Der nach Abwerfung biefes Deckels zur Reifezeit blofliegende Buchfenfaum ift bei ben Pottien und andern noch völlig ungegliedert, b. h. nacht und glatt. Bei andern machft er zu niedlichften Bahnchen aus, burch beren Bahl, Geftalt und Große eine Menge von außerdem wenig unterschiedlichen Laubmoos= arten fich wieder charakteriftifch unterfcheiben. Wieder bei andern, den Sopneen, Mniaceen u. a., wird hinter biefer Zahnkrone noch ein zweiter, garterer, durchsichtig= häutiger Bahnbefag entwickelt. Und indem damit zugleich auch Stengel = und Blattbildung entsprechend fich höher ausbildet, erreichen die Moofe endlich in den Spaltzahn= moofen (Fissibenteen) ihre hochste Stufe.

Alle biefe Laubmoofe tragen an beblätterten Stengelden als Frucht auf ichlanken Stielchen eine kugel=, ei=, urnen = ober wurftformige Buchfe. Dagegen bie im Gn= ftem ben Laubmoofen am nachsten stehenden Lebermoo= fen haben als unterschiedlichen und wefentlichen Charakter eine fternformig ober flappig aufreigende Frucht. Biel= fach allerdings auch ift beren Stengel ganz andersartig ober doch gang anders beblättert. Die echten Laubmoofe und die Lebermoofe scheinen baber einander gang unvermittelt gegenüberzustehen. Aber das Uebergangsglied fehlt boch auch hier nicht gang. Die Natur hat hier einen geradezu humoristischen Sprung gewagt. Sie hat namlich von den einen (den Lebermoofen) gewiffermaßen den Ropf, und von den andern (den Laubmoofen) den Leib genommen und fo ein wunderliches Bermittelungsgebilde zusammengefett.

Diefe feltsame, wir mochten fagen, verzweifelte Uebergangsform finden wir in ber herkommlich zu ben Laubmoofen gerechneten Gattung ber fogenannten Stein = moofe (Undreaaceen), welche badurch unfer volles Intereffe beanspruchen durfen. Sie besitzen nämlich einen völlig richtigen Laubmoosstengel, wie solchen kein Lebermoos hat; andererseits haben sie nach der Beise der Le= bermoofe richtig fternformig plagende Fruchtbuchschen, nur bag die Sternzinken an ihrer Spige verbunden blei: ben, also die reife Frucht einen von vier Längsspalten durchzogenen Ropf darstellt. Much sind diese Früchte innen nicht mit zwischen die Sporen eingemischten ,, Schleuderfaferchen", welche doch die Lebermoosfrucht charakteri= firen, verfehen. Dafür erhebt sich in ber Buchse bas wieder nur den Laubmoofen eigene Centralfäulchen. Alfo Alles in Allem ift es' eine fo aparte Uebergangsform, wie es etwa die Fledermaufe zwischen ben Bogeln und Sauge= thieren sind.

Leider ist dies feltsame Moos nicht so häufig, daß es Jeder fich alsbald draußen einmal suchen und fei= ner Driginalität fich erfreuen konnte. Ein fast aus= schließliches Bergkind ift es, daß nur an nachten Blocken und Kelfen der Gebirge gedeiht. Bon 1000 F. Sohe bis hinauf an die Grenze des ewigen Schnee's ift es bort anzutreffen. Der schlichte Bergreifende freilich wird selbst, wenn er barauf tritt, die kaum linienhohen, aber doch auch besonders in den Alpen bis fingerhohen dustern Moosras: chen meist gar nicht bemerken ober boch nicht beachten. Der Botanifer, aber sieht mit entzückter Ueberrafchung die bunkelgrunen bis braunschwarzen Raschen zwischen ben Feldrigen hervorlugen und die Gefteinsblode dufter: fledig übermuchern. Er nimmt es eilig gur Sand, und freut fich ba nicht minder, daß fast ftete alle Uftspigchen gefront find mit den von furgen, oberhalb verdicten Fruchtstielchen getragenen Buchechen, Die theile noch geschloffen, theils ichon fternig gesprengt find. Ginige ber noch gefchloffenen find vielleicht auch noch von der gart: häutigen Saube völlig umhullt, und er kann barn nach einiger Beit auch beobachten, wie biefelbe quer gerreißt.

Dies naturwiffenschaftlich so intereffante Moos, beffen Geltenheit gewiffermagen auch andeutet, daß feine Form, ohne felbst 3med zu fein, nur die Ubsicht habe, überhaupt die Rluft zwischen den Laub = und Lebermoofen zu überbrücken, bietet auch nur menige Urten, welche obenein wenig verschieden von einander find. Gie unter-Scheiden sich außer burch die Große und Farbung ihrer Raschen vornehmlich burch die Form ber Blatter und das Vorhandensein oder Kehlen der Blatt = Mittelrippe. Selbige fehlt nämlich ganglich bei ben einen (Andr. rupestris und alpina), mahrend sie bei den andern langer oder breiter durch die Blattchen fich hinzieht. Die rippenlosen Arten findet ber Reisende ichon auf allen mittelbeutschen Gebirgen, in Thuringen, bem Sarge, bem Riefengebirge, wo sie mit besonderer Vorliebe auf Thon= schieferfelsen sich angesiedelt haben. Mus dem Harze ift mir besonders der Rehberger Graben in Bezug auf dies Moos in freundlichster Erinnerung. Ich hatte mit bo= tanischen Freunden einen an erpptogamischer Ausbeute reichen, froben Tag in dem naben Kelsgeklüfte unweit Undreasberg verbracht. Befonders mehrere hubiche feltene Lebermoofe hatten wir eingesammelt und mehrere Mal auch fcon bas verwandte Steinmoos erwähnt, welches Meh= reren noch gang unbekannt war, fo daß sie sich mahr= haft sehnten, es kennen zu lernen. Endlich fand ich es nun bort im Rehberger Graben an Steinbloden in folder Menge, wie ich es wenigstens an vielbereiften Stellen bes harzes noch nie getroffen habe, fo daß Jeder nun in Sulle und Fulle davon mitnehmen durfte.

Die blattrippigen Arten bagegen gehören dem Alpengebirge an, wo sie ganz befonders auf den höchsten Kuppen und Kämmen recht üppig gedeihen. Zumal auf der Grimsel, die kein Schweizertourist im Berliner Oberstande unbesucht läßt, überziehen ihre 2—3 3. hohen Räschen das nackte Gestein.

Seltsamer Beise ift eine Art, die man als auf den Gebirgen vorkommend genugsam fannte, doch auch in ber norddeutschen Ebene gefunden worden, und zwar im Oldenburgischen zwischen Sagen und Meyenburg. Sie trägt als Andr. Rothii den Ramen bes Botanifers Roth, der sie da gefunden. Wie ift fie nun aber dabin gekommen? Eine fo specielle Frage das zu fein scheint, fo durfte boch ihre Beantwortung eine ungeahnt weit= greifende Bedeutung haben. Bunachft gibt bas bort ge= fundene fleine Pflangchen nämlich wohl hinreichenden Auffclug barüber, aus welcher Beimath biefe gange Gattung felber stamme, und auf welchen Wegen und durch welche Bandergelegenheit ihre Arten nach den Gebirgen Mittel= beutschlands, Guddeutschlands und selbst ben Alpen ge- kommen find. Als die ursprungliche Beimath erweift fich mit vollster Bahrscheinlichkeit babei ber fcandinavifche Morden, ber ja auch fur die anderweitige-beutsche Flora vormiegend als beren Schöpfungsheerd gilt, und von bem bas mittlere Europa und speciell Deutschland, bas am spätesten aus den Fluthen des Meeres auftauchte, por=

wiegend verforgt murde. Muf ben Moranen ber vorzeit= lichen Eisperiode alfo kamen die von den fcandinavischen Kelfen abgeriffenen Steinmoofe (und fo wohl auch un= fere meiften andern Moofe und Flechten) zu uns her= über. Auf unfern Gebirgen, an beren Fuß bas germanische Meer brandete und die hergetragenen Moranen fich absetten, fanden die Moofe dann eine ihnen wieder angemeffene Stätte. So fiedelten fie fich an und breis teten sich aus bis nach den Alpen. Aber manche man= derten nicht so weit, sondern blieben unterwegs schon hängen, und fo mag auch im Oldenburgischen, und wo fonst in unserer Tiefebene Steinmoofe gefunden find, manches Pflanzchen fich ichon auf der Reise niedergelaffen haben. Durch das Meklenburgische, Pommersche und in andern Gegenden wurden ja bammartige Landruden aus Sand und Schlamm abgefett, welche fich über ben Meeresspiegel erhoben. Sier wurde manche von Norden fommende Morane festgehalten, zerschmolz und lagerte ihren mitgeführten Schutt sammt Allem, mas baran haftete, ab. Durch irgend welche gunftige Berhaltniffe vegetir= ten da auch die mitgebrachten Steinmoofe luftig weiter und erhielten fich auf erratischen Bloden bis auf unfere Tage, — auch ein Ariadnefaden, an dem wir ihre alpinen Schwestern auf der vorzeitlichen Wanderung aus dem nordischen Ursige bis in die neue alpine Beimath verfolgen konnen.

Nehmen wir dazu, daß sie auch durch ihre originelle Form ein Wegweiser sind, der aus den Formenkreisen der Lebermoofe in die so ganz andern der Laubmoofe klar hinüberführt: so dürfte dies unscheinbare Moospflänzchen, dessen Geschichte an einige der bedeutsamsten Fragen der Natursorschung anknupft, wohl alle Uchtung beanspruchen.

### Literarische Anzeige.

So eben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

### Flora Hercynica

oder

### Aufzählung der im Harzgebiete wildwachsenden Gefässpflanzen.

Nebst einem Anhange enthaltend

### Die Laub- und Lebermoose

Dr. Ernst Hampe

in Blankenburg a. H.

gr. 8. geh. Preis 2 Thir. 10 Sgr.

(Die erste Flora des Harzes, dieses für alle Botaniker wichtigen und interessanten Gebietes.)

Halle a/S. G. Schwetschke'scher Verlag.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 30. [3weiundzwanzigster Jabrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Verlag.

23. Juli 1873.

Inhalt: Die botanischen Ergebnisse der zweiten deutschen Nordpolfahrt, von Karl Muller. Zweiter Artikel. — Bie findet man die Enteferung und Größe der himmelskörper? von J. S. Niemeber. Erster Artikel. — Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Sob. Don Carlos. Zweiter Artikel.

### Die botanischen Ergebnisse der zweiten deutschen Nordpolfahrt.

Don gart Müller.

3meiter Artifel.

Die fonst der Alpenregion zahlreich zukommenden Scrophulariaceen sind in Oftgrönland nur durch brei Arten vertreten, durch Veronica alpina, Euphrasia officinalis und Pedicularis hirsuta, also durch Formen des Ehrenpreis, des Augentrostes und des Läuseztrautes. Die ersten beiden gehören unsern Alpen ebensfalls an, das lettere ist nur eine dürftige Bertretung der Zahlreichen und herrlichen Arten, welche das Hochland bis in die Schneeregion hinauf zieren. Es kommt dafür in Oftgrönland um so allgemeiner vor und erscheint auch in Westgrönland.

Bon sonstigen Blumen erscheinen nur noch die Plumbagineen in der schönen Form der Grasnelke (Armeria maritima), sowie die Polygonaceen oder Knöterichgewächse. Lettere liefern dieselben beiden

Arten, die sich in den Alpen über alle Höhen und geognosstischen Formationen ausbreiten, nämlich den niedlichen Alpenthabarber (Oxyria digyna), welcher in Oftgrönland ungewöhnlich breite Blätter von gegen 2 Zoll entwickelt, und den lebendig gebärenden Knöterich (Polygonum viviparum). Dieser gehört zu den gemeinsten Pflanzen der arktischen Flor und erreicht am Fjord die Riesenhöhe von 45 Em. oder 17 Zoll. Eine der wenigen einjährigen Pflanzen befagter Flor schließt sich als dritte Polygonee an, obgleich sie nur von Sabine gesammelt wurde, nämlich Körigia islandica. Dieses zwerghafte Pflänzchen gehört nicht allein auch Westgrönland an, sondern erscheint bereits im skandinavischen Norden und bildet überall nur ein Paar Wurzelblätter aus, denen der sadensörmige kleine Blumenstiel mit ein Paar anders

weitigen Blättchen auf bem Fuße folgt; bas ganze Pro-

Aber es wird Zeit, nun auch von den Wäldern Dftgrönlands zu sprechen. In biefer Beziehung haben wir nur von zwei Arten zu reben, welche bie einzigen Bertreter baumartiger Bilbungen find, nämlich von der Zwergbirke (Betula nana) und von der arktischen Beide Nach den mitgebrachten Eremplaren (Salix arctica). der ersteren erreichen die Birkenstämme eine Sohe von 40 bis 45 Cm., felten 70 Cm. ober 2 Fuß 4 Boll. Das Gestrüpp, welches sie bilben, erlangt folglich noch nicht einmal eine folche Sobe, daß fich ein Renthier in ihm verbergen konnte. Freilich ist das Gestrupp nicht der eigentliche Stamm, fondern nur bas Produkt ber Seitenzweige, die sich aus dem Hauptstamme entwickeln Diefer felbft liegt eben bem Mutterboden fest angedrückt, weil, wenn er fich fentrecht erhobe, nicht Barme genug im Luftmeere für fein Gipfelmachsthum vorhanden mare; eine Erscheinung, die fich in allen polaren Begenden zeigt. Aber felbst indem sich der Birkenstamm dem warmeren Erdboden anschmiegt, um feine Warme aus ihm zu be= ziehen, erlangt er kaum die gange von 1 Meter. Die meiften ber ftarkften Stamme zeigten einen Durchmeffer von 2-21/2 Em., ber stärkste war 3-31/2 Em., etwa 1 1/2 Boll dick. Auch die Hauptwurzeln gingen nicht über eine Dice von 2-21/2 Cm. hinaus; die langfte, obwohl abgebrochen, war 65 Cm. oder 2 Fuß 2 Zoll lang; ein Beweis, daß das Wachsthum der unterirdischen Theile verhältnigmäßig größer ift, als bas ber oberirbischen Nichtsbestoweniger dringen sie nur mäßig in ben Boben ein; benn statt fenkrecht hinabzuwachsen, kriechen auch fie an der Oberfläche des Bodens bin, wo sie über dem ewig gefrorenen Boden allein noch die nothige Barme ju ihrem Stoffwechsel finden. Die biedjährigen Zweige farben fich graubraun, altere bei entsprechender Dicke (von wenigstens 1 Centimeter Starte) glanzend bunfelbraun; noch stärkere bededen sich mit einem wei= Ben Unflug; Schließlich löft sich die Rinde in papier= artigen, meift braunen Fegen ab. Die Burgel farbt sich etwas matter. Mancherlei Erscheinungen deuten beutlich auf die Unbilden des nordischen Klima's: hier breben sich die Stämme mehr ober weniger bin und ber, bort flechten sich benachbarte Aeste um einander; an ver= ftummelten Eremplaren haben fich aus Abventivenofpen (Rebenknofpen) dichte Bufchel neuer Triebe gebildet zc. Sonderbarerweise erschien bichtes Birkengestrupp erft bei 800 und 1000 Fuß Sohe am Rande einer Morane an den Ubhangen des Kaifer = Frang = Joseph = Fjordes befon= bers ftart entwickelt.

Wahrscheinlich übertrifft bie arktische Weide bie Birke um ein Bedeutendes. Man fand sie an allen Dreten, wohin man kam, namentlich aber auch am Fjord, so daß sie überall ein Stuck des eifigsten Sibiriens widere

fpiegelt. Man fammelte Stamme von 1-2 Meter Lange, die natürlich ebenfalls am Boden fortkrochen und dem= felben fo fest angebruckt maren, bag sie vielfach schlan= genartig bin = und hergebogen erschienen, je nachdem ihnen Steine ober Felsblöcke die Richtung für ihr Bachs: thum angegeben hatten. Im Allgemeinen erreichen sie einen Durchmeffer von 3 Cm., feltener von 5 Cm. bei 3 Em. Dide. Saufen kleiner Triebe entwickeln fich am Rande entrindeter Stellen im letteren Kalle, der zugleich einen vielfach gebrehten und plattgedruckten Stamm barstellt. Die bicke Borke fpringt an ben Stammen mit furgen Querriffen auf, welche wulftige Rander entwickeln; die Holzfaser ift, wie bei der Birke, meift nach rechts gewunden. Die Burgeln erreichen niemals die Dicke bes Stammes und überschreiten nicht 1 1/2 Em.; bafur mar aber eine folche 50 Cm. (20 Boll) lang und dabei noch abgebrochen. Wahrscheinlich muchs sie ebenfalls horizon= tal, wie die Burgeln der Birke. Bon der Rohleninsel brachte man ein Stud Beibenholz mit, bas wohl feiner schönen und festen Beschaffenheit wegen besonders mert= wurdig erschienen sein mußte; es hatte eine Dicke von 21/2 Em. im Durchmeffer. Go entwickelt aber auch im= merhin diefe Stammtheile genannt zu werden verdienen, um fo unbedeutender scheint das Gestrupp zu fein, das fie treiben. Es scheint sich nur wenig über ben Boben zu erheben, ohne besonders dicht zu werden. Die dies: jährigen Zweige find lebhaft gelb, die vorjährigen braun, beide glänzend, wie man das überhaupt in fehr trocknen Klimaten an den Pflanzen mahrnimmt; altere Zweige find weißlich=braun und matt.

Die man fieht, ift es eine fummerliche Erifteng, welche diese Waldungen Oftgrönlands führen. Sie entsprechen gang und gar den letten Solzgewächsen, die man bei uns in der Schneeregion, besonders in Beidenarten, antrifft. Auch hier drücken sich bekanntlich diese Weiden bicht an den Boden an und fenden nur ein kummerliches Geftrupp in die Sohe, obwohl fie im Stande find, ihre Burgeln tief in ben stets aufthauenden Boden zu fenken. Wie viel trauriger aber muß dann das Dafein und Leben polarer Holzgemächse fein, wenn wir an den Mutterboden denken, welchen felbst ber herrlichste Sommer niemals weiter, als auf wenige Bolle aufthaut! Dann muß man sich fallerdings wundern, wenn man in hohen Breiten noch Birken antrifft, die, wie Robert Brown eine folde bei 72°48' in Westgrönland fand, 2 Boll im Durchmeffer halten und folglich als Riefenbaume erscheis nen. In Folge beffen feben bekanntlich die letten wirklichen Wälder der arktischen Flor unendlich jung aus, während sie doch in Wahrheit schon fehr alt fein kon= nen. Leider verfaumten die meiften Polarfahrer, uns uber diefe Buftande des Pflanzenlebens naher ju unterrichten. Darum kommen und auch alle Mittheilungen hierüber außerordentlich gelegen, und gerade die zweite

beutsche Polarfahrt ließ es fich angelegen fein, fur bie Untersuchung eine Menge Material nach Europa zu brin= gen. So gelangten an Prof. Kraus 10 Beidenftamme von der Sabineinfel (741/20 n. Br.), 5 Birkenstamme vom Raifer-Frang-Josephs-Fjord (731/20 n. Br.), 2 Beis belbeerenstämmchen, ein Rafen alter Eremplare von Dryas octopetala und ein ftartes Eremplar ber Rraben= beere (Empetrum). Aus den durch mikroskopische Unterfuchung und Meffung gefundenen Beobachtungen an biefem Materiale gingen folgende intereffante Schluffe ber= vor. Die grönländischen Holzgewächse erreichen ein fehr beträchtliches Alter, fo daß man nicht davon fprechen kann, daß bas arktische Klima bem Leben berfelben ganzlich ungunftig sei. Die alteste Zwergbirke, welche Kraus untersuchen konnte, war, nach ber Zahl ber Sahredringe zu urtheilen, 80, die alteste arktische Weide über 150 Jahre alt, mahrend die Sumpfheidelbeere (Vacvinium uliginosum) vom Fjord (731/20 n. Br.) ebenfalls über 100 Jahre zeigte. Beweis genug, daß die Lebens= bauer bei Holzgewächse im hohen Norden nicht nur nicht abnimmt, fondern der unferer einheimischen Arten min= bestens gleichkommt. Nur die Bunahme im Wachsthume fteht naturlich weit unter iber ber lettern. Der ftarkfte überhaupt von Kraus gefundene Jahresting betrug nur 1,5 Millimeter, ber ber 3wergbirke noch weniger; bei ber Beibelbeere beschränkt fich im höheren Alter die Bunahme im Didenwachsthum fogar nur auf ein einziges Befaß und eine einzige Holzzelle, welche in ber Peripherie den ganzen Jahrebring zusammenseten. Hieraus folgt von felbst, daß felbst fcmachtig aussehende Stamme und Zweige dennoch ein außerordentlich hohes Alter besitzen muffen, ein Alter, bas nur für unsere gewohnten Maß: verhältniffe zu ihrer Größe im ichreiendsten Contrafte fteht.

Berhaltnigmäßig brudt fich biefes Wachsthum felbft in ben Grafern aus, die boch fonft nicht ju ben verwöhnten Rräuterformen gehören. Raum, bag man im Frühling von grunen Spigen reden kann; benn die Grafer treiben niedrige, saftarme Salme und kummerliche Bluthenstände. In kurger Zeit find die drei ober vier fleinen Blätter, welche bei Kräutern und Sträuchern jeder Schöfling treibt, blagbraun gefarbt, wie die nicht abgefallenen vorjährigen; die Polfter weisen sparfame, furgftenglige, Eleine Bluthen auf, und damit ift ber Sahreslauf beendet. Dennoch fammelte man noch etwa ein Biertelhundert grasartiger Gemachfe auch unter fo un= gunftigen klimatischen Bedingungen, nämlich 4 Juncaceen ober Binfengrafer (Luzula hyperborea, Juncus biglumis, triglumis und castaneus), neun Enperaceen ober Riedgrafer (Carex rupestris, nardina, fuliginosa, subspathacea, rigida, Kobresia caricina, Elyna spicata, Eriophorum polystachyum und Scheuchzeri), endlich gegen 13 wirkliche Grafer (Alopecurus alpinus, Calamagrostis purpurascens, Hierochloa alpina, De-

schampsia brevifolia, Trisetum subspicatum, Catabrosa algida und latifolia, Poa abbreviata, arctica, caesia, annua und brevifolia). Wenn damit auch nicht bas Bange erfchöpft fein wird, fo haben mir in bem Besammelten boch offenbar bie Sauptsumme aller grasar= tigen Gewächse Oftgrönlands vor uns. Freilich ift bas an fich fehr wenig; benn biefe 26 Graspflangen fteben im gefammten arktischen Gebiete 248 Arten überhaupt entgegen, so daß Oftgrönland bisher davon reichlich nur 1/9 lieferte. Dafur fteden unter ben Grafern die Riesen aller krautartigen Gewächse, nämlich ein Schilfgras (Calamagrostis purpurascens) und eine Art Rispengras (Catabrosa latifolia); von ihr fand man Erem= place 50 Cm. (20 Boll) hoch. Den Haupthestandtheil bes Rafens bilden zwei Rifpengrafer, wie fie es auch bei uns pflegen: Poa arctica und caesia. Lettere ift hierin' durch ihr dichtrasiges Wachsthum befonders wichtig, wäh= rend die erstere durch horizontale oder bogig aufsteigende Musläufer ben Rasen durchflechtet und gleichsam verkit: tet. Naturlich gewähren biefe Grafer, ba fie zu unfern inländischen Gattungen gehören, denfelben Unblick, wie unsere hiefigen Rafen bilbenden Arten, nabern fich aber bem Buchse der Alpengräfer, indem sie sich meist in dichte Rasen zusammendrängen, oft auch starre und steife Salme und Blätter erzeugen. Nur konnen fie feine Mannigfaltigkeit bes Unblicks hervorbringen, wie etwa in Deutschland; benn diefes ftellt ben 26 Grasarten in den meiften Floren etwa 200 wilde und kultivirte Gras: gewächse entgegen. Bon Wiesen unfrer Urt konnte ichon aus diesem Grunde nicht gesprochen werden; es brangen fich eben nur einzelne Grafarten gruppenartig an und in einander, wie in der Schneeregion der Ulpen, wo sich nach und nach aller Pflanzenverband einer zusammenhängenden Kräuterbecke in feine einzelnen Bestandtheile auflöst.

Den Beschluß ber oftgrönländischen Kräuterflor machen die Gefäßernptogamen: Schachtelhalme und Farrn. Barlappartige wurden eben nicht gesammelt. Im Ganzen zählt die arktische Flor 43 hierher gehörige Arten; in Oftgrönland aber finkt die Bahl auf 2 Schachtelhalme (Equisetum scirpoides, arvense) und auf 2 Farrn herab (Woodsia ilvensis und Cystopteris fragilis). Aber fo fehr das immerhin noch ein gunftiges Licht auf das Klima werfen konnte, muß boch ausbrucklich bemerkt werben, daß alle vier Arten kaum irgend Etwas zur Physiognomie ber Landschaft beitragen. Der Uckerschachtelhalm bildet zwar auf sumpfigen Wiesen bichte Rafen, allein feine Stengel erheben fich wie die der andern Urt, welche unter bem Gestrupp von Beidelbeerstrauchern machft, nur wenige Centimeter boch uber ben Boben. Die beiden Farrnarten flüchten fich in Feldrigen ober unter Felfen= vorfprunge und entwickeln überbies fo fleine Bedel, daß die fonft fo freundliche und anmuthige Pflanzenform un=

mirkfam bleibt. Welcher Contraft, wenn man baran benkt, daß fie unter ben Tropen Baume von zierlichstem ober kräftigstem Buchfe hervorbringt.

Ueberblickt man nun bas Bange ber Befägpflangen, fo fühlt fich die Vorstellung boch vielleicht geneigt, alle Urten (96) gleichmäßig über jede Lokalität verbreitet gu benken. So dürftig aber auch die Zahl 96 ift, so viel bürftiger werden die einzelnen Floren, wenn man sich vergegenwärtigt, daß jene Bahl gang Oftgrönland angehort. In diefer Beziehung liefert uns die Sabineinsel unter 741/2 n. Br. einen bankenswerthen Beleg; um fo mehr, als man gerade hier am langften weilte und fam: melte. Rach den mitgebrachten Sammlungen befitt fie an 50 Arten, also eben die Salfte aller bisher in Dftgrönland entdeckten Pflangen. Es find folgende: 2 Sab= nenfußarten, ber gelbblumige Mohn, ein Schaumkraut, 4 Hungerkräuter, ein Löffelkraut; 9 nelkenartige Bemachfe, 2 Fingerkräuter, sowie die achtblätterige Drnade, bas breitblatterige Beibenroschen, 6 Steinbrecharten,

1 Löwenzahn, die einblüthige Glockenblume, die Sumpf= heidelbeere, die vierkantige Granke, die ichone himmels= leiter, das behaarte Laufekraut, die Strandgrasnelke, ber Alpenrhabarber, ber lebendig gebärende Anoterich, die arktische Weide, 10 grasartige Gewächse und 2 Schach= telhalme. Bergleicht man diese durftige Klor mit ber einer unferer Nordfeeinfeln, etwa mit ber von Selgo: land, so muß man gestehen, daß die Durftigkeit nicht größer fein kann. Unfere Nordfeeinfeln find ficher nicht übermäßig von der Natur bedacht, mas ihren Pflangen= reichthum des offenen Landes betrifft; allein die Insel Helgoland gählt boch wenigstens noch viermal mehr wild= machfende Pflanzen, als die Sabineinfel und lieferte. Rein Bild konnte treffender die Armuth der polaren Flor charakterifiren, als diefer Bergleich. Und boch lebt ber Moschusochse noch in ganzen Beerden unter fo kummer= lichen Verhältnissen, lebt das Renthier gablreich in Ditgrönland, leben Polarhase und Cemming von Wurzeln und Rräutern!

### Wie findet man die Entfernung und Größe der Himmelskörper?

Von J. H. Niemener.

Erfter Artifel.

Im nächsten Jahre wird der Durchgang der Benus durch die Sonnenscheibe tein geringes Leben unter den Aftronomen hervorrufen; denn ein solches Ereignis kommt sehr selten, kaum alle 100 Jahre zweimal und ziemlich kurz nach einander vor und ist für die Berechnung der Entskernung und Größe der himmelskörper von sehr großer Wichtigkeit. Das wird uns aus dem Folgenden klar werden.

In der Löfung der Aufgabe, welche unsere Uebersschrift bezeichnet, steckt ein gutes Stuck der besten Geisteskräfte der Menschheit begraben, und erst die drei letzten Jahrhunderte haben endlich allmählig den Lohn aller aufgewendeten Mühe und Arbeit geerntet. Wer darnach nun aber glaubt, daß die Astronomie gänzlich nur eine Wissenschaft der Neuzeit sei, der würde sich doch sehr irren; denn schon 260 v. Ehr. gab Aristarch eine im Princip durchaus richtige Methode zur Berechnung der Sonne an.

Die Größe der Erde findet man durch die Gradmeffungen. Die Gradmessungen mussen mittelst der Firsterne, welche soweit entfernt sind, daß der Durchmesser
der Erde dagegen nicht in Betracht kommt, ausgeführt
werden. Besinden wir uns auf dem Aequator, so sehen
wir den Polarstern im Horizonte. Gehen wir nun von
dem Aequator aus auf unserm Meridiane fort gegen Norben, zunächst soweit, daß der Polarstern um einen Grad
über unsern Horizont gestiegen ist, so haben wir auch
auf der Erde einen Grad zurückgelegt. Gehen wir soweit,

baß ber Polarstern um zwei Grab, brei Grab 2c. gestiegen ist, so haben wir auch auf ber Erbe zwei Grad, brei Grab 2c. zurückgelegt. Diese auf ber Erbe zurückgelegten Strecken haben wir nur zu messen. Das hat man gethan und für einen Meribiangrad auf der Erbe 15 Meilen \*) Länge gefunden. Ebenso hat auch ein Uequatorgrad, welchen man durch den Zeitunterschied bestimmt, 15 Meilen Länge. Da nun der vollständige Meridian und der Aequator als Kreise 360 Grad haben, so ist der Umfang eines größten Kreises auf der Erde 15 Meilen 360 = 5400 Meilen, woraus für den Erdhalbmesser 860 Meilen folgen.

Um nun die Entfernung und Größe der himmelskörper auszumessen, wenden wir und zunächst an den Mond, welcher uns von allen am nächsten ist. Die Möglichkeit dazu ist nur vorhanden, wenn der Erdhalbmesser gegen seine Entfernung von uns nicht verschwindet, d. h. wenn der Mond, von zwei entfernten Erdpunkten betrachtet, an verschiedenen Stellen am himmel, also bei verschiedenen Sternen erscheint, da gegen die Entfernung der Firsterne der Halbmesser der Erde und, wie wir später sehen werden, eine noch ganz andere Größe verschwindet. Wenn also der Mond, z. B. auf dem Aequator im Horizonte steht, so sehen wir ihn nach Fig. 1

<sup>\*)</sup> Die Meridiangrade gegen den Aequator find fürzer als 15 Meilen, und die Meridiangrade gegen die Bole find länger als 15 Meilen, woraus folgt, daß die Erde nicht genau eine Kugel, sons dern an den Polen abgeplattet, ein sozen. Ellipsoid ist.

(welche aber natürlich bei weitem nicht im richtigen Berhaltenisse gezeichnet ist) aus E1 bei einem Firsterne F1; ber Beobachter in E2 aber, bem er im Zenith steht, sieht ihn gleichzeitig bei einem anbern Firsterne F2, also höher als wir. Im Zenith aber steht ber Mond bei bemfelben Sterne, bei welchem er stehen wurde, wenn der Halb-

Fig. 1.

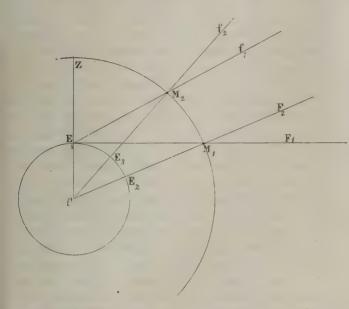

meffer der Erde =0 ware, b. h. wenn wir ihn vom Mitztelpunkte C ber Erde betrachteten.  $F_{\rm I}$  ift fein fchein=barer,  $F_{\rm 2}$  dagegen fein wahrer Ort, b. h. feine Stelzlung in einer geraden Linie mit der Erde, welche hier

sen könne, wie weit die Beobachter in E1 und E2, beren Uhren genau gleich gehen, von einander entfernt wohnen müssen, damit sie den Mond gerade gleichzeitig, der Eine im Horizonte und der Andere im Zenith haben. Wir können uns darauf nicht einlassen \*). Es war uns nur darum zu thun, zu zeigen, daß der Mond eine tägliche Parallare habe, was diese bedeutet, und daß wir den Mond, wenn er uns nicht im Zenith ist, immer tieser sehen, als er wirklich steht. Je höher der Mond steigt, desto kleiner wird auch die Parallare (s. Fig. 1 den < sign, der sie verschwindet nicht bei jeder Eulmination, sondern nur bei der Eulmination im Zenith.

Wir wenden uns nun zu einer Methode, welche in Fig. 2 bargeftellt ift. Die richtigen Berhaltniffe konnten auch in diefer Figur nicht genommen werben, weil fie fonst zu sehr in die Länge gezogen wäre. ADB ift ein Meridian der Erde, C deren Mittelpunkt. Z, ift ein Zenith von 61 Grad nördlicher Breite (auf der Sternwarte zu Abo in Finnland), Z2 ist ein Zenith von 33 Grad füdlicher Breite (am Cap der guten Hoffnung). Diese Breiten find durch Gradmessungen von unendlich weiten Firsternen, gegen deren Entfernung also Halbmeffer und Durchmesser der Erde vollständig verschwinden, gefunden worden. Wir erinnern baran, bag aus biefem Grunde ein Firstern in einem Raume, fo groß wie der Salbmeffer oder Durchmeffer der Erde, ganz beliebig stehend angenommen werden barf. In Fig. 2 ift M ber Mond. F3 ift die Richtung nach einem Firsterne, bei melchem der Mond seinen wahren Ort hat; in der Richtung F. fieht ihn der Beobachter in A bei einem andern Firsterne,



burch ihren Mittelpunkt C bargestellt werden muß, und dem Sterne  $F_2$ . Der Winkel  $F_1M_1F_2=< CM_1E_1$  heißt die Horizontal-Parallare des Mondes. Sie beträgt auf dem Aequator etwa 1 Grad. Aus diesem Winkel nun, aus dem Rechten bei  $E_1$  und aus dem Halbmesser der Erbe läßt sich das rechtwinklige Dreieck  $M_1CE_1$  zeichnen, woraus dann die Entsernung des Mondes, nämlich die Linie  $M_1C$  durch Ausmessung dieser Linie mit dem Erbhalbmesser in Meilen gefunden werden kann. Sie ist 60 mal  $CE_1$ , und also ist der Mond  $80 \times 60 = 52,800$  Meilen vom Erdmittelpunkte entsernt. Es fragt sich aber hierbei nun noch, wie man im Boraus genau wis-

und in der Richtung F2 fieht ihn der Beobachter in B bei einem dritten Firsterne. Es braucht wohl kaum ers wähnt zu werden, daß die Beobachtungszeit die Eulsminationszeit des Mondes für den Meridian ADB ist, und daß der Mond für alle drei Beobachter gleichzeitig culminirt. Ziehen wir nun aus A und B Parallelen zu  $CF_1$ , so ist es für den Stern  $F_1$  ganz gleichgültig, an welchem Orte zwischen biesen Parallelen wir seinen Stands

<sup>\*)</sup> Aus der horizontal=Barallage berechnet ein Beobachter die Entfernung des Mondes ohne einen entfernten Gehulfen, im Untersichied von der folgenden Methode, bei welcher stets zwei Beobachter nöthig find.

punkt annehmen wollen. Dagegen aber kommen bei ber unendlichen Entfernung ber Firsterne die Richtungen  $\mathrm{BF}_2$  und  $\mathrm{AF}_1$  weit über diese Parallelen hinaus; widrigenfalls würden  $\mathrm{F}_1$ ,  $\mathrm{F}_2$  und  $\mathrm{F}_3$  denselben Stern vorsstellen.

Ware nun alfo ber Mond soweit entfernt, als ber Firstern F, und magen die beiben Beobachter A und B bei feiner Culmination gleichzeitig feinen Abstand von ihrem Benith, fo murden fie die Bintel F, B Z2 = < E, C Z2 und  $\langle F_2^* \rangle A Z_1 = F_1 C Z_1$  finden. Da nun  $\langle F_1 C Z_1 \rangle$  $+ < {
m F_1 \ C \ Z_2} = 94 \ {
m Grad}$  , so würde auch  $< {
m F_1 \ B \ Z_2}$ + < F2 AZ1 = 94 Grad fein, also gleich ber Summe der geographischen Breiten der beiden Derter A und B. Ift nun aber ber Mond nicht unendlich weit entfernt, sondern erscheint er A in F, und B in F2, also Jedem tiefer am Horizonte, als er zwischen bem Erdmittelpunkte und bem Firstern F3 wirklich steht, so ift fein Abstand vom Zenith Z2 um den Winkel F2JF3 größer, als der bes Firsterns F3, mit dem der Mond boch von C (oder D) aus in derfelben Linie fteht. Wollte alfo der Beobachter B feine Breite nach dem Monde bestimmen, fo wurde diefelbe um den Winkel F2JF3 ju groß werden, weil die Erde gegen die Entfernung des Mondes fein Puntt ift. Ebenfo ift die Breite von A, wenn er fie nach dem Monde bestimmen wollte, um den Winkel  $F_3 J F_1$  zu groß.  $< F_2 J F_3 + < F_3 J F_1 = < B J A machen aber$ bie Parallare des Mondes aus. Durch den letteren Winkel, burch den Halbmeffer der Erde und durch die durch beide Breiten (61 Grad und 33 Grad) bestimmte Sehne AB ift aber das Biereck CAJB ober das Dreieck ABJ bes stimmt. Das lettere aber ift, weil es alle Winkel (in unserer Figur sind freilich die Parallare und damit auch die beiden andern Winkel falfch, da die Linie CJ nicht, wie in Wirklichkeit, = 60 mal AC) bes wirklichen Dreiecks zwischen bem Monde und den beiden Beobach= tern enthält, dem wirklichen Dreiecke ahnlich. Deshalb

nämlich gleich 60 Erdhalbmeffern ober 52,800 Meilen (im Mittel gleich 51,000 Meilen ober, wie man aus Bequemlichkeit auch fagt, 50,000 Meilen). Um Die Parallare des Mondes also zu finden, haben die beiden Beobachter nur gleichzeitig den Ubstand bes Mondes von ihrem Benith bei seiner Culmination zu meffen, fich ben= felben mitzutheilen, beide Abstände zu addiren und von biefer Summe die Summe ihrer genauen geographischen Breiten zu subtrabiren; der Reft ift die Parallage des Mondes. Benn die genauen geographischen Breiten ichon bekannt find, fo find die Firsterne F1, F2 und F3 dabei wei= ter gar nicht nöthig; fie find in unferer Betrachtung nur ber Verbeutlichung wegen hinzugenommen. In ber Praris wird bas Dreied AJB übrigens nicht gezeichnet, fondern berechnet. Um nun auch die Größen des Mondhalbmef= fers zu finden, muß man erst gang genau bie scheinbare Größe des Monddurchmeffere meffen. Diefes gefchieht burch eine besondere (Mikrometer =) Borrichtung im Fern= Man findet, daß uns der Mond unter einem Winkel von 32 Minuten (reichlich 1/2 Grad) erscheint. Ift nun CJ in Fig. 2 die Entfernung bes Mondes, fo trägt man biefen Winkel, nämlich 32 Minuten an C an und führt feine Schenkel bis zum Monde fort. Um Orte des Mondes, im Punkte I, errichtet man die Genkrechte JM, welche der verhältnigmäßige Salbmeffer des Mondes ift, wenn CA der Halbmeffer der Erde ift. Wir nehmen also den Mondhalbmesser JM und messen damit den Erdhalbmesser CA aus. Auf diese Weise finden wir den Mondhalbmeffer gleich fast 1/4 des Erdhalbmeffers, burch Rechnung = 233 Meilen.

finden wir alfo bie Entfernung des Mondes in Erdhalb:

meffern, wenn wir die Linie CJ mit dem Salbmeffer der

Erbe, mit A Causmeffen. Da unfere Figur nicht im richtigen

Berhältniffe gezeichnet ift, so können wir AC auf CJ

nur 4-5 mal abtragen. Wird aber die Parallare bes

Mondes richtig gemeffen und gezeichnet, fo findet man

die Entfernung des Mondes von der Erde auch richtig,

### Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Von Theodor Hoh.

Don Carlos.

Bweiter Artifel.

Der dritte Act beginnt mit einem Selbstgespräch des Königs. Mit erhabenem Stolze verweigert er der Natur die Nachzahlung des Tributes, um den er sie in der durchwachten Nacht betrog. Lerma erinnert ihn zwar, daß das brennende Auge, das um Schlummer bittet, von seinen Bölkern mit ängstlicher Theilnahme gesehen werzben würde, welche wohl ahnen, wie ihre Schicksale von den Entschlüssen des allmächtigen Fürsten, und diese nicht selten von einem winzigen natürlichen Einstuß abhängen.

\*) Die Parallele von A aus zu CF3.

Aber des Königs Seele ist so sehr erregt, daß für jett das Zurückbrängen der Naturbedürfnisse keine Mühe kostet, wenngleich die mißhandelte sich einst am tyrannisschen Geiste rächen wird. Ihre Rückwirkung, wird schon jest merklich; der Kopf glüht wegen des entbehrten Schlases; sein Fieberdurst schmachtet vergebens nach dem reinen, frischen Wasser der Wahrheit, es wird ihm nur das glühende Gold der Verehrung; und das wirre Gehirn verräth zu eigener Beschämung vor denen, welche

im Konig ben Wenschen vergeffen, die unedle Besorgnis. Er fühlt seine Einsamkeit, barum ruft er im fünften Auftritt nach einem Menschen, welcher unbeirrt von ben Borschriften bes Hoflebens die Stimme ber Natur laut werben laffe.

Groß und edel erscheint das Benehmen des Königs gegen den Admiral der Armada. Die Flotte war gegen Menschen geschickt; nicht die Stärke der Feinde, sonz dern die Gewalt des Sturmes hat sie an den Klippen vernichtet. Im Walten der Natur erkennen wir das Nothwendige, Unentrinnbare, und wenn von Menschen sich besiegen zu lassen schwachvoll oder doch bejammernszwerth sein mag, so sindet die große Seele, welche den Naturkräften weichen muß oder von ihnen sein Liebstes zerstört und dahingerafft sieht, Ruhe in dem Gedanken, daß das Einzelne weder berechtigt noch fähig sei, dem eisernen Gedote, welchem das Ganze huldigt, zu widersstehen.

In der schwungvollen Apostrophe Posa's, des En= thusiaften der Freiheit, des Martyrers der Freundschaft, bes tiefdenkenden und reinen Mannes, fur den der Bufall feine Willfur verliert und nur der robe Stein ift, beffen Form und Bestimmung von des Bildners freier Berfügung abhangt, an einen launenhaften und tyran= nischen König vernehmen wir auch eine Berufung an das freie Naturleben. Die Natur ift auf Freiheit ge= grundet und reich durch fie. Damit kann nur gemeint fein, daß das Eingreifen einer perfonlichen Gewalt nir= gends bemerklich ift, daß vielmehr nach einmal eingelei= teter Bewegung bes Naturlebens daffelbe fich felbst er= halt und im unendlichen Bechfel der Formen dahinfließt. Darin allein besteht die Willfur, welche noch in den todten Raumen der Bermefung fich ergogt, bag dem Befebe des Austausches und Formenwechsels, worin alles Naturliche verläuft, zugleich die volle Kraft und Birk: lichkeit ber Ausführung innewohnt, fo daß es nicht mehr bes Bangelbandes bedarf, woran eine unbekannte Sand ben Weltlauf leitet, sondern biefer nach eigenen Normen fich regiert. In diesem Sinne ift die Willfur die Schwefter der Ordnung, wie die schönfte Freiheit unter bem Schute der Gefetmäßigkeit blutt. Der Uebel grauenvol: les Deer ift zugelaffen, nicht um der Freiheit entzudende Erscheinung zu ftoren, sondern weil sie nothwendige Folgen oder Entwickelungestufen bes Naturlebens find, in ihrem Wefen und Bethätigen einfach ben inne= wohnenden Kräften folgen, an sich weder gut noch bofe, - sie werden es erft in den Augen des Menschen, wel= cher fo kuhn ift, die Welt nur fur fich gemacht angufeben. Noch einmal wird bas auf sich felbst Ruben ber Natur betont. Der geistige Erhalter ift in ben ewigen Gefeten verhüllt, er ift vielleicht nur die Abstraction derfelben, - die Belt ift fich felbst genug. Diefer Freigeistausspruch, den Posa lobt, ohne ihn zu theilen, ift

bas Motto ber modernen Naturanschauung geworben, welche eine Erforschung, eine Wissenschaft ber Natur unter keiner anderen Boraussehung für möglich hält, als unter berjenigen, daß, abgesehen von der dunteln Frage des Entstehens, alles Natürliche ohne fremedes Zuthun nach immanenten Gesehen verläuft. Das persönliche Regiment der Welt ist keine Forderung der Naturwissenschaft, wird aber bald in reinerer, bald in derberer Form immer unter den Grundvorstellungen der Menschheit eine namhafte Stelle einnehmen, weil das Bedürfniß des Gesühls darauf hinweist.

Die Prinzessin Eboli ist burch das bittere Gefühl der verschmähten Liebe, der aus Unmuth und Rachsucht geopferten Unschuld und des schändlichen Betruges hinssichtlich der Königin in der Harmonie ihres Wesens gestört. Dies macht sich auch im Besinden durch Blässe und Zittern bemerklich; sie ist noch zu neu in der Falschheit, als daß ihre Empfindungen sich nicht in physischen Zeichen Bahn brechen sollten. Fuentes zwar schiedt es auf das böse Fieder, das erstaunlich die Nerven angreift, aber der pathologische Wink ist nicht aufrichtig gemeint; man scheint zu vermuthen, daß die Krankheit nur der Borwand war, um in bequemer Situation Besuche empfanzgen zu können.

Im siebenten Auftritt des vierten Actes sucht der König aus den blauen Augen des Kindes, die legitime Abstammung herauszulesen. Aber wenn sonst die Natur in der Aehnlichkeit der Züge des Sprößlings mit den Aeltern diesen ein offenes Zeugniß ihrer ehelichen Treue ausstellt, so wird sein fürchterlicher Verdacht, von Domingo's Arglist geweckt, indem er die tödtlich drohende Krankheit des Königs mit der dreißig Wochen danach erfolgten Entbindung seiner Gattin boshaft genug zusammenstellt, um einen Stachel in der schlechten Regungen so leicht zugänglichen Brust zurückzulassen, nur noch genährt durch die Erwägung, daß die Enkelin so gut vom Blute des Großvaters als des Baters sei.

Darauf folgen die grelle Scene mit der Königin, in welcher er ihr fast direct den Chebruch vorwirft, um schließlich doch vor dem Zauber einer reinen Natur sich beugen zu muffen, der kurze Auftritt mit Alba und Domingo, welcher die Schurken des Studes fo ploglich sturzt, und die Unterhaltung mit Posa, in welchem Philipp den "Menschen" gefunden zu haben geglaubt, nach bem er inbrunftig gefeufzt, und ber ihm bie stille Quelle ber Wahrheit im bunklen Schutt des Frrthumes aufgraben foll. Dazu find die Charaftere feiner Umgebung nicht fähig; sie bienen seinen Zweden nur wie bie Wetter Gottes, welche die Luft reinigen. Bei dieser Unschauung muß ber starre Konig weicher werben, als unter der bisherigen Gefellschaft; er sieht zum ersten Mal im Diener den Freund, und sein Verrath oder Ub=

fall rührt ihn zu Thranen, bevor ber Schrei nach Rache

fich Luft machen kann.

Der Marquis nennt bei ber Königin ihres Gatten Seele einen starren Boben, ber nicht mehr fähig ist, seine Ibeen, welche wie Rosen die Welt schmücken sollen, zu zeitigen. Er gibt ihn auf, obwohl er weiß, daß er damit ein Leben in die Schanze schlägt, das er erst in dem Augenblicke als schön erkennt, wo es ihm aus den Augen Elisabeth's verklärt entgegenleuchtet. Er liebt sie und beschleunigt vielleicht seinen Untergang aus Furcht, daß der scheinbare Verrath des Freundes in einen wirk-

lichen ausarten möge. Pofa's Tod ift ein symbolisches Opfer, er tragt aber nicht jenen Stempel ber realistischen Wahrheit an fich, welchen die Nothwendigkeit der psychologischen Entwicke: lung ober die unerbittliche Confequeng der Berknupfung und Entfaltung ber Dinge den Thatfachen aufbruckt. Man versteht zwar recht gut den Zusammenhang, aber mit dem Gefühle, daß derfelbe nur unter der Boraus: fegung frankhafter Empfindungen und übereilter Ent= fchluffe eine Berechtigung bat, mahrend bei normaler Burdigung der bestehenden Berhaltniffe eine ruhigere Entwirrung berfelben hatte erwartet ober angebahnt merben konnen. 3mar spielt die Berblendung der Leiden= schaft fast in allen Fällen, in denen ein großer Conflict dichterisch verklärt werden foll, eine fo entscheidende Rolle, daß erft dadurch eine aus dem Befen des Sach= verhaltes nicht immer nothwendig folgende Rataftrophe bewirkt wird; aber es macht fur die Beurtheilung des Musbruches der letteren einen großen Unterschied, ob die Motivirung aus natürlich bedeutsamen und glaubhaften Elementen besteht, ober ausschließlich an eine psychische Bewegung fich anlehnt, welche einen Charafter voraus: fest, gegen deffen Wirklichkeit begründete Zweifel aufsteigen. Posa ift die Berkörperung des rhetorischen Pathos, er lebt und schwebt in hohen Ideen und fühnen Planen, beren verwegenster ihn niederwirft. Aber außer dem Bugeständniß, welches er beim Abschied von der Konigin ben Reigen des Lebens im Tone der Resignation macht, hat er fo wenig Gemeinschaft mit beffen realen Clemen: ten, daß wir fein Steigen und Fallen wie den Lauf eines himmlischen Gestirnes bewundern.

Die Scene an Posa's Leiche ift von großer Wir= fung. Der Morb ift das unnaturlichfte Berbrechen und deshalb mit einem Fluche belegt, den die Einbildungs: fraft des Bolkes gern in die sinnliche Erscheinung treten Daber jene Fabeln vom Bluten der Bunden, wenn der Mörder dem Erschlagenen naht, von den un= auslöschlichen Flecken an den Sanden, vom unvertilg= baren Geruch bes Blutes, womit die beleidigte Ratur bem Frevler bas Brandmal aufdruckt. Much ber König tragt es an ber Stirn, - es ift ber fremde Musbruck, jenes Gemifch von Unficherheit, Angft, Berftocktheit, Er= wartung, welcher das Geficht deffen entstellt, der eine rafche, schwere That vollbracht. Die unwiderstehliche Gewalt der überreizten Natur fpricht aus den bebenden Ner= ven und den gespannten, ja verzerrten Muskeln, und die tief eingegrabene Erinnerung einer gräßlichen Schuld

ersett ben Finger des Nachegespenstes, um den Mörder zu zeichnen. Der König, er, der unnatürliche Vater, Gatte und Freund, beruft sich auf die Natur, welche des Sohnes Hand lähmen wird; dieser aber, sonst ihr allein gehorchend, verleugnet sie jett, denn der Mord hat ihre Bande zerrissen. Nicht umsonst spricht man, daß unter den Schlägen einer fürchterlichen Erfahrung das Blut erstarre und der Lauf der Gedanken stillstehe; man fühlt in der That durch das Ungeheuerliche sich aus dem Jusammenhang mit allem Natürlichen herauszgerissen und glaubt nicht mehr an die gewohnten Bedingungen und Verhältnisse des allgemeinen und besonz deren Lebens.

In eines Philipp Seele kann namentlich unter Ul: ba's und Domingo's zerfebendem und nivellirendem Ginfluß die natürliche Regung nicht lange nachzittern, welche Die meteorgleiche Erscheinung eines feltenen Menfchen entzündet hatte. Als er zum letten Male beffen gedenkt, geschieht es bereits aus Egoismus; er kann ihm nicht verzeihen, daß er fterbend flein von ihm gedacht, er beschwört die Natur, diefen Todten ihm herauszugeben, und erkennt knirschend, daß seine Allmacht nicht in die Graber reicht. Sogar der Reid muhlt in feiner Bruft. Der aufgehenden Sonne des Sohnes gonnt er nicht den ge= ftorbenen Freund, der dem Alter des Baters fein neues Tagewerk mehr zugetraut. Sein Gefühl steigert sich zu jener abscheulichsten Urt des Ingrimmes, welche unschul= bige Geschlechter und die Bukunft bafur bugen läßt, baß einst eine schlimme Erfahrung - zubem aus eigener Schuld - einen jener Halbgötter angewandelt, welche die Macht besiten, eine perfonliche Gereiztheit zur Urfache einer allgemeinen Calamitat zu erheben. Rachdem er der Natur gedankt, daß feinen alternden Sehnen Junglingskraft verblieben, gelobt er den Abend, fur den die Welt noch sein, teuflisch zu benuten, auf daß zehn Menschenalter eine unfruchtbare Brandstätte finden follen. In der That, das schauerliche Bild hat eine fehr reali= stische Bedeutung. Die Scheiterhaufen der Inquisition bestreuten das unglückliche Land mit der Ufche von Men= schenleibern bicht genug, um den Keimen der Duldung und Freiheit erst spät ein schüchternes Aufsproffen zu ge= statten.

Des Großinquisitor grauenhafter Wunsch, daß der Reger, dessen Vernunft der Kirche Hohn gesprochen hatte, zum feierlichen Tode ausbewahrt worden wäre, nicht der Abscheu vor dem Morde veranlaßt den Priester, Philipp ob der schnellen Begräumung Posa's zu tadeln. Der König entschuldigt sich, indem er den "Kückfall in die Sterblichkeit" mit dem Zauber der begeisterten Augen erklärt, in die er geschaut, und den Großinquisstor erinnert, daß die Welt einen Zugang weniger zum Herzen eines Blinden habe. Dieser aber läßt vor dem Glauben keine Stimme der Natur gelten, erstickt selbst die letzte väterliche Regung mit der Profanation dessen, was dem Priester daß Heiligste hätte sein sollen, und reizt, die Berwesung der Freiheit vorziehend, den Vater zur Preißzgebung des Sohnes.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Sane.

31. [3meiundzwanzigster Jabrgang.] Salle, G. Schwetichke'icher Berlag.

30. Juli 1873.

Inhalt: Die Negelation des Eifes, von Otto IIIe. Dritter Artikel. — Leben und Thaten der Bacterien. Nach dem Hollandischen von hermann Meier in Emden. Erster Artikel. — Botanische Illustrationen zur heiligen Geschichte, ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzenfagen, von Schlenker. Siebenter Artikel. — Literarische Anzeige.

### Die Negelation des Gifes.

Von Otto Ule.

Dritter Artifel.

Benn auch die von Thomfon gegebene Erklärung ber Regelation nicht bloß von Helmholt, fondern von den meisten Physikern angenommen wurde, und wenn sie auch gewiß im Wesentlichen den richtigen Grund der Erscheinung angibt, so ist doch nicht zu leugnen, daß einige Umstände dabei hervortreten, die ohne Herbeizie-hung noch andrer Kräfte nur in der gezwungensten Beise durch Thomson's Unsicht erklärt werden könnten. Fazraday insbesondere fühlte sich unbefriedigt und stellte eine andere Theorie entgegen, die namentlich von Tonzball und Forbest unterstützt wurde. Was besonders sein Bedenken erregte, war die außerordentliche Kleinheit, ja Unmerklichkeit des Druckes, der in vielen Fällen genügt, um das Zusammenfrieren einzuleiten. Wenn man ein kleines Stück Eis, welches auf Wasser schwimmt, mit

einem andern unter die Oberfläche brückt, so wird es, has untergetauchte Stück mag noch so klein, der Druck also noch so unendlich gering sein, doch an die untere Fläche des oberen Eisstücks anfrieren. Erwägt man nun, daß ein ganzer Atmosphärendruck den Gefrierpunkt des Eises nur um 1/1115° C. erniedrigt, so wird man begreisen, daß die Einwirkung, welche die leichte Berührung des einen Eisstücks auf das andere ausübt, nur eine außerordentzlich geringe sein kann. Noch überraschender ist solgender Bersuch. Wenn man zwei Eisstücke in eine Schüssel mit warmem Wasser legt und sie einander nähert, so frieren sie zusammen, sobald sie sich berühren. Die Theilchen in der Umgebung der Berührungsstelle schmelzen schnell hinweg, aber die beiden Stücke bleiben eine Zeit lang durch eine schmale Eisbrücke verbunden. Endlich schmilzt

auch biefe Brude, und bie Gisftude werden fur einen Mugenblick getrennt. Bekanntlich aber nahern fich Ror: per, die von Baffer benegt werden, und an benen biefes vermittelft Capillarangiehung in die Bohe fteigt, an ber Dberfläche von Baffer einander von felbft. Go gefchieht es auch hier bei biefen Gisftuden; fie ziehen einander an, und fofort beginnt die Wiedergefrierung von Neuem. Eine neue Brude wird gebildet, die fich wiederum loft, und die getrennten Stude fchließen fich wieder an ein: ander. Go entsteht eine Art von Pulfiren zwischen ben beiben Gisftuden. Sie berühren fich, frieren gufammen, eine Brude wird gebildet und schmilzt, und es entsteht ein freier Zwischenraum zwischen ben beiben Studen. Durch diesen bewegen fie sich zu einander hin, berühren fich, frieren, und fo wiederholt fich derfelbe Proces immer wieder, bis die letten Gisftudchen verschwunden find. Nach James Thomfon's Theorie ift Druck erforder: lich, um Eis zu schmelzen; benn bie zum Schmelzen nothige Warme muß aus bem umgebenden Gife felbft entnommen werden, und bas ift nur in Folge von Druck möglich. Sier in dem erwähnten Bersuch ift der einzige stattfindende Druck der durch die gegenseitige Capillar= anziehung bewirkte, und bas Busammengefrieren finbet in gleicher Beife zwischen ben kleinsten Ueberreften ber beiben Gisftude wie zwischen ben ursprunglichen großen Studen ftatt. Ferner ift es nach ber Thomfon'ichen Theorie bas aus bem Drud hervorgebende falte Baffer, welches wiedergefriert. In diesem Versuche aber ift das burch den Druck geschmolzene kalte Wasser, statt daß man es gefrieren ließ, in bas umgebenbe marme Baffer entwichen, und bennoch find die schwimmenden Stude in einem Augenblick zusmmengefroren. Es ist dabei auch gar nicht nöthig, daß die Berührungsflächen ebene find; fie konnen conver, fie konnen fogar auf wenige Punkte beschränkt fein, die rings von warmem Baffer umfpult werden, das fie in der That bei ihrer Unnäherung fehr schnell schmilzt, und bennoch frieren fie bei ber Beruh: rung unmittelbar zusammen.

Faradan war auf Grund solcher Beobachtungen nicht geneigt, der Thom son'schen Theorie eine solche Ausbehnung zu geben, daß der Druck, welcher danach erforderlich sein soll, um jene unmerkliche Berrückung des Gefrierpunkts in's Spiel zu sehen, welche die Wiesdergefrierung herbeiführt, dis zu einer bloßen Berührung und Flächenanziehung herabgeseht werden müßte. Er suchte vielmehr nach einer andern Erklärung und glaubte diese in einer Art von Contact: oder Oberflächenwirkung zu sinden. Wir müssen, um sie zu erläutern, auf einige anerkannte Thatsachen zurückgehen. Es ist ebenso bestannt, daß Wasser unter Umständen selbst in offnen Gefäßen mehrere Grade unter den Gefrierpunkt erkältet werden kann, ohne daß es erstarrt. Es ist ebenso bestannt, daß Wasser bis zu einer Temperatur erhist werskannt, daß Wasser bis zu einer Temperatur erhist wers

ben kann, bie weit über bem Siebepunkte liegt, und baß es tennoch nicht jum Gieden fommt. Die Urfache bavon liegt in einer gegenseitigen Unziehung ber Baffertheilchen, die fich bem Uebergange ber Fluffigkeit in einen andern Aggregatzustand, in den festen sowohl wie in ben gasförmigen, widerfest. Sobald man aber in das überkältete Waffer einen Schneekrnftall ober ein flei: nes Studchen Gis wirft, fo wird jene Ungiehung uberwunden, und die Erftarrung tritt von jenem Mittel: punkt aus unmittelbar mit großer Schnelligkeit ein. Wenn man ebenso in bas überhitte Baffer einige Luft : ober Dampfbläschen einführt, so veranlaffen biefe baffelbe fofort zu einem fturmischen Sieden, und man hat viel= leicht nicht Unrecht, wenn man manche Dampfkeffelerplofionen einem ähnlichen Umftande zuschreibt. Faradan jog baraus folgenden Schluß.

Im Innern jedes Körpers, gleichviel ob er fest ober fluffig ift, wo jedes Theilchen gleichfam von ben umge= benden Theilchen gepackt wird und biefe wiederum pact, ist das Band der Anziehung so fest, daß es einer höhe= ren Temperatur als an der Oberfläche bedarf, um den Aggregatzustand zu verändern. Un der Dberfläche, wo bie Theilchen wenigstens nach einer Seite von tem Die= derstande andrer Theilchen befreit sind, schmilzt bas Gis schon bei einer Temperatur, welche bas Innere noch un= verändert läßt. Das geschieht nun auch an ber Dber: flache eines Studchens Gis, bas man in überkaltetes Maffer wirft; die Theilchen geben hier ber Barme leich: ter nach, und das Baffer gefriert. Ebenfo befreit die Luft : oder Dampfblafe in überhiftem Baffer die Theil: den nach einer Seite von jedem Wiberftande, und bie Dampfbildung erfolgt barum sofort nach ihrem Eintritt. Innball führt bafur eine fehr auffallende Beobachtung an. Menn man ein Stud Gis, welches Luftblafen ent= halt, mit Sonnenlicht durchleuchtet, fo schmilzt rings um die Blaschen eine Quantitat bes Gifes mitten in ber Maffe, mahrend die Schmelzung fonft nur langfam von außen vordringt. Das Luftbläschen wirft alfo hier wie das Dampfblaschen im überhitten Baffer; ber gegen= feitige Halt der Waffertheilchen wird dadurch von einer Seite aufgehoten, das Eis schmilzt in der Umgebung der inneren Luftblafe fo leicht wie an der Dberfläche. Faradan verweist zur Unterstützung feiner Unsicht auch auf das befondere Bermögen mancher Rorper, ihre eige= nen Theilden zur Erstarrung zu bringen. Dahin gehört besonders der Kampher. In eine Glasflasche eingeschlof= fen, erfüllt er diefe mit einer Rampheratmofphäre, und in diefer Atmosphäre konnen fich große Rrnftalle ber Substanz burch fortwährende Ablagerung von Kamphertheil= chen auf Kampher bei einer Temperatur bilden, die viel zu hoch ift, um ben geringsten Niederschlag auf die um= grenzenden Wände des Glafes zu gestatten. Uehnliches findet beim Schwefel, Phosphor und bei Metallen im

Schmelzzustande statt. Auch sie lagern sich auf feste Theile ihrer eigenen Substanz bei einer Temperatur ab, die nicht niedrig genug ist, um sie an andern Substanzen sest werben zu lassen. Das stärkste Vermögen, die Ersstarrung zu befördern, besitt aber das Wasser. Es kann bis zu 10 Grad und mehr unter seinen Gefrierpunkt abzekühlt werden, ohne zu gefrieren, aber nicht mehr, sobald das kleinste Eistheilchen im Wasser schwimmt. Dann gefriert es genau bei 0°C.; die sich neubildenden Eiskrystalle sehen sich jedoch nicht an die Wände des umzgebenden Gefäßes, sondern an das vorhandene Eis ab. Faradan beobachtete in einem Gefrierapparat dunne Eiskrystalle von 6, 8 und 10 Zoll Länge bei einer Temperatur, die unzureichend war, einen Eisniederschlag an die Wände des Gefäßes zu bewirken.

Man kann also ben Sat, welchen Faradan feiner Erklarung der Regelation ju Grunde legt, in Rurge folgendermaßen gufammenfaffen: Der Schmelgpunkt bes inneren Eifes ift hoher als ber des Dberflächeneises. Die Erklärung ber Saupterscheinungen ergibt fich bann in Wenn man die mit einer bunnen folgender Beife. Schicht von Schmelzwaffer bedeckten Dberflächen zweier Eisstücke an einander bringt, so wird badurch die be= deckende Wasserschicht von der Oberfläche in die Mitte des Gifes verlegt, wo ber Schmelzpunkt höher ift als an ber Dberflache. Run kommt bas eigenthumliche, bie Erftarrung befordernde Bermogen des Gifes von beiden Sei= ten der dunnen Wafferschicht zugleich in Wirksamkeit. Unter biefen Umftanden gefriert die Bafferschicht und Eittet die beiben Stude jufammen. Jedenfalls ift biefe Faradan'sche Theorie der Regelation eine überaus feine und scharffinnige, aber fie besitt boch nicht jene Einfachheit, welche der Thomfon'ichen den Beifall der meiften Phy= fifer erwarb. Bielleicht werden beide Theorien fich viel: fach erganzen muffen, ba auch Thomfon ber Dber: flachenwirkung ihre Bedeutung bei vielen Erfcheinungen nicht abspricht.

Wie man auch über ben letten Grund der befproschenen, mit dem Namen der Regelation des Eises bezeichsneten Erscheinung denken möge, so kann man doch daräber nicht im Zweifel sein, daß sie ein neues Licht in die so lange streitige Frage der Gletscherbewegung gebracht hat. Seit Rendu, Bischof von Unnech, im I. 1841 es zuerst öffentlich aussprach, daß er sich durch zahlreiche Thatsachen zu dem Glauben genöthigt sehe, "daß Gletschereis eine Urt Dehnbarkeit besitze, welche es in den Stand sete, sich nach seiner Dertlichkeit zu formen, sich zu verdünnen, anzuschwellen und sich zusammenzuziehen, als wäre es ein weicher Teig", und seit Fordes in den folgenden Jahren durch seine Meszungen auf dem Unteraargletscher und dem Mer de glace diese Unsicht bekräftigte und zur Theorie erhob, hat diese

unter bem Ramen ber Placisticitatetheorie fast bie gange wissenschaftliche Welt beherrscht. Die Thatsachen, welche für eine gemiffe Bahfluffigkeit bes Gifes fprachen, waren auch zu überzeugend. Es fließt auf der geneigten Chene, sich allen Unebenheiten bes Terrains anpassend, fo lang= fam vorwärts, bag es bei manchen Gletschern mehr als 100 Jahre dauert, ehe ber Firnschnee am Juge bes Gletschers zum Schmelzen kommt. Wenn die Gisftrome zweier Thaler sich vereinigen, so geschieht dies so innig, daß weder die Karbe des Gifes noch die Schnelligkeit der Bewegung einen Unterschied bemerken läßt, und nur noch die Berölle ber beiden einander zugekehrten Ufer, die fich zu einer Mittelmorane vereinigen, die urfprung: liche Trennungelinie bezeichnen. Wie ein einziger Strom bewegt fich der mit drei, vier, funf Nebenfluffen vereinigte Eisstrom weiter. Ebenso fieht man die Bletscher bisweilen in ihren oberen Theilen bei fteilem Abfall bes Thales furchtbar gerklüftet; aber weiter abwarts haben fich alle diese klaffenden Wunden wieder geschloffen, alle Blocke vereinigt, ift die Oberflache des Gifes wieder eine ebene und zusammenhängende geworden.

Das Alles spricht für die Plasticität des Eises. Aber ift nicht zugleich bas Borhandenfein von Spalten ber ftarkste Beweis bagegen? Spalten konnen ja überhaupt nur entstehen, wenn bas Gis nicht Dehnsamkeit genug besit, um ber Spannung, welche burch Ungleichmäßig= feit der Bewegung ober durch Unebenheiten des Bodens hervorgerufen wird, nachzugeben. Auch die fogenannten Die Eispfeiler, auf Gletschertische sprechen bagegen. benen die mächtigen Felsplatten ruhen, und bie baburch entstehen, daß die Platte das unter ihr befindliche Eis vor den Wirkungen der Sonnenstrahlen schütt, welch. die umgebende Eisfläche burch Abschmelzen erniedrigen, zeigen feine Spur von einer Plafticitat, in Folge beren fie doch von der schweren Last zusammengebrückt werden mußten. Go maren die Gletscherforscher zwischen einanber widersprechende Thatsachen gestellt, und diejenigen, welche die Plasticitat des Gifes behaupteten, ichienen gerade so viel Recht zu haben, als die, welche sie leugne= ten. In neuerer Beit wiesen einzelne Physiker, wie insbefondere Bianconi, einen gewiffen Grad von Biegsamkeit des Eises als unzweifelhaft nach. nun geneigt zu glauben, daß das Gletschereis, wenn es sich an der Oberfläche auch noch so sprobe zeige, unter ber Wirkung bes ungeheuren Druckes feiner eigenen Maffe an der Sohle bes Gletschers fo plaftifch werde, daß es fich dort jeder beliebigen Form des Bodens anschließe. Man bachte fich also gleichsam die oberen Maffen des Gletschers auf einem fluffigen Brei fcwimment. Immer aber fehlte doch das Bindeglied, welches die in ber gangen Maffe hervortretende Plasticitat mit der an einzelnen Theilen fich bemerkbar machenden Sprodigkeit in Bufam= menhang brachte, und biefes Bindeglied ift bie Regela-

tionstheorie geworden, die insbesondere Innball in um= faffender Beife auf die Gletschererscheinungen angewentet hat. Diefe Theorie weiß, wie wir gefehen haben, nichts von einer eigentlichen vollkommenen Placifticitat bes Gifes, die auf einer Berschiebbarkeit sehr kleiner Theilchen beruht, sondern nur von einer Berschiebbarkeit größerer Partieen im Innern ber Gletschermaffe, die burch partielle, burch ben Drud hervorgebrachte Schmelzungen un: terftust wird. Das durch Busammenfrieren ber Firnkor= ner gebildete Gletschereis besteht im Befentlichen aus rundlichen Ballungen von verschiedener Große, die gleich: fam burch Eismaffen verkittet find. Die Maffe ift alfo nicht homogen, und es ift mahrscheinlich, daß bie verkittende Maffe burch ben Druck leichter geschmolzen wird, fo daß die knollenförmigen Maffen fich gegeneinander verschieben und von Reuem zusammenfrieren konnen.

Diese Unnahme reicht völlig bin, die sogenannten plas stifchen Erscheinungen ber Gletscher zu erklaren, und fteht mit den Thatsachen in bester Uebereinstimmung. Natur= lich finden die Berschiebungsprocesse in vermehrtem Mage in einiger Tiefe ber Gletscher, wo ber Druck zunimmt, statt, und die Scheinbare Plasticitat tritt darum bort am auffallenoften hervor. Aber fie ift boch nicht fo groß, daß der Gletscher nicht mit eingefrornen Steinen ben Felsboden abschliffe und schrammte, mas boch bei einem vollkommen breiartigen Zustande nicht möglich ware. Man muß also immerhin mehr an ein Gleiten und Beschobenwerden, als an ein wirkliches Kliegen ber Gletscher= maffe benken. Go ift burch eine im Rleinen gemachte Beobachtung von anscheinend untergeordneter oder boch höchstens nur theoretischer Bedeutung die Aufklärung eines der großartigsten Bunder ber Natur gewonnen worden.

### Leben und Thaten der Bacterien.

Nach dem Gollandischen, von Bermann Meier in Emden.

Erfter Artifel.

Bacterium ist der Name einer Familie, der weder ein Mann der Feder noch des Schwertes entsprungen ist. Weder die Geschichte, noch das Lied kennt diesen Namen. Diese Biographie ist eine der ersten, die von ihrem Dassein erzählt. Und doch hat sie, wegen des Interesses und der Ausbehnung ihres Wirkungskreises, ein eben so großes Recht auf eine Lebensbeschreibung, als Mancher, dessen Tage von A bis 3 mit großer Breite beschrieben werden, und der doch eigentlich wenig oder nichts für die Menschheit that.

Interessant und ausgebreitet ist ihr Wirkungskreis, zugleich aber auch bescheiden, so bescheiden sogar, daß wir befürchten mussen, Laien werden diesen Artikel naserumpfend lesen, vielleicht dabei Ekel verspüren. Denn ihre Thätigkeit ist das Berursachen der Fäulniß. Daß wir aber recht hatten, diese Wirksamkeit eine interessante zu nennen, wird sich weiter unten zeigen.

Dir werden also, soweit sie bekannt ift, die Lebens: geschichte dieser mikroskopisch kleinen Besen, welche die Faul= niß verursachen, im Folgenden mittheilen.

Diese Erscheinung selbst ist bekannt genug; Jeder hat gewiß Gelegenheit gehabt, faulende Stoffe, Fleisch u. dgl. wahrzunehmen. Sehr genau ist gewiß meistens die Wahrnehmung nicht gewesen, weil der unangenehme Geruch dies verhinderte. Die bloße Betrachtung ohne andere Hüsseinittel lehrt uns gewiß auch nicht viel Besonderes. Wir sehen nur, daß der faulende Stoff sich äußerlich verändert, daß er seinen Zusammenhang verzliert, weich und breitg wird und endlich, wenn es nicht an Wasser sehlt, fast ganz zu Grunde geht. Wir empfinden dabei die so äußerst übelriechenden Gase, die sich entwickeln.

Das ift Alles, was uns die unmittelbare Bahrneh= mung lehrt.

Untersuchen wir ben faulenden Stoff chemisch, so sinden wir, daß dessen chemische Zusammensetzung anders und zwar einfacher wird, daß anstatt der zusammengesetzen Bestandteile, aus welchen der ursprüngliche Stoff bestand, ans dere mehr einfache erscheinen. Die Fäulniß ist, aus diessem Gesichtspunkt betrachtet, eine Trennung chemischer Berbindungen, eine Zersetzung. Zu den Zersetzungsprosdukten gehören auch die übelriechenden Gase.

Die chemische Untersuchung lehrt uns ferner, daß alle faulenden Stoffe Stickstoff abscheiden. Fleisch, ein Körper, der viel (stickstoffhaltiges) Eiweiß hat, fault leicht, Zucker dagegen, der kein Eiweiß enthält, fault nicht; eine Zuckerauflösung kann wohl gähren, aber nicht eigentlich faulen. Bei unsern gewöhnlichen faulenden Substanzen faulen vorzugsweise die anwesenden "Eiweißtoffe", wiewohl auch eine Menge anderer Berbinzungen (weil stickstoffhaltig) auf diese Beise zersest werzden können.

Gewöhnliches Huhnereiweiß gerinnt, wie bekannt, beim Rochen; es wird fest, hart, in Wasser unlösbar. Legt man ein Stückhen solches Eiweiß in Wasser, dann bleibt dieses zuerst hell und jenes unverändert. Uber nach kürzerer oder längerer Zeit, worüber die Temperatur entscheidet, wird das Wasser trübe, das Eiweiß verliert seine scharfen Kanten, wird gleichsam angefressen; die Flüssigsteit verbreitet einen unangenehmen Geruch; kurz, die Fäulniß ist eingetreten. Liegt das Stückhen Siweiß in viel Wasser, dann ist es deutlich sichtbar, daß die Trübung am stärksten um das Eiweiß ist; es ist wie mit

einem Wölkchen umgeben, mahrend bas übrige Baffer noch gang flar ift.

Von diesem trüben Wasser bringen wir nun einen Tropfen unter das Mikroskop und besehen ihn bei einer starken Vergrößerung. Wer das mikroskopische Sehen nicht kennt, sieht in den ersten Augenblicken gar nichts. Doch ja, — dort scheint doch etwas zu sein; wir meinen wenigstens einige Bewegung wahrzunehmen. Nochmals gut zugeschaut, — da zeigt sich ein lebendiges, wenn auch etwas eintöniges Bild unsern Blicken. Zahlelose Pünktchen — größer sind sie nicht; wären sie noch etwas kleiner, so würden sie unsichtbar sein — zeigen sich mehr und mehr. Sie zittern unaufhörlich hin und her, ohne einen Augenblick Ruhe zu haben. Ihre Bewegungen sind wohl nicht groß, sie legen dabei keine großen Strecken zurück; aber daß sie sich bewegen, zeigt sich auf das Allerdeutlichste.

Das find Bacterien. Unfer Waffertropfen mar eine Bacterienwelt.

Oft finden wir neben den zitternden Punktchen noch andere Formen. Es find rechte Stäbchen, die auch schnell und unaushörlich hin und her sich tummeln. Oder es sind winzige Schlangen, die sich schlingend oder spiralmeise bewegen. In diesen drei Formen, Punktchen, Stäbchen und Schlängelein, kommen die Bacterien vorzugsweise vor. Ob das drei verschiedene Wesen oder vielzleicht drei verschiedene Formen eines und desselben Wesens sind, ist noch eine offene Frage. Vorläusig kann man sie nach ihrer Form unterscheiden

als: Punkt: Bacterien, Stabchen: Bacterien und Spiral: Bacterien. Bacterium ist ein griechisches Wort und heißt Stabchen.

Nebenstehende Figur zeigt bie brei Formen, wie sie sich bei 440 = maliger Bergrößerung zeigen. Die Punkt=Bacterien haben einen Durch=meffer von höchstens 1/1000 Linie; bie Stäbchen sind 3/1000 - 6/1000 Linien lang.



Solche lebende Wesen findet man in unzähliger Menge in jedem faulenden Stoff, ohne jegliche Ausznahme. Die Erscheinung der Fäulniß steht in engster Berbindung mit der andern Erscheinung, der Anwesenheit von Bacterien. In welcher Beziehung stehen nun beide Erscheinungen zu einander? Was ist die Ursache, was die Folge? Ist die Fäulniß eine Ursache des Vorhandensfeins der Bacterien? Oder sind die Bacterien eine Ursache der Fäulniß.

Das Eine ift eben fo gut möglich, als das andere. Es läßt fich benten, baß die Fäulniß aus andern Ursfachen entsteht, auch ohne Bacterien, und daß biefe nur darum in faulenden Stoffen vielfach anwesend sind, weil sie hier einen geeigneten Boben fur ihre Entwickelung

finden. Undererfeits ift es auch möglich, bag die Bacterien die Fäulniß erzeugen, baß fie alfo hier diefelbe Rolle spielen, wie die Gährungszellen bei ber Gährung.

Die in bieser hinsicht gemachten Untersuchungen haben die Frage in letterem Sinne gelöst. Wie eine Zuckerauflösung, so lange sie keine Gährungszellen hat, nicht anfängt zu gähren, wird auch ein für Fäulniß empfänglicher Stoff bavor bewahrt bleiben, wenn man nur Sorge trägt, daß keine Bacterien daran kommen. Daß dies aber nicht so ganz leicht ist, wird sich weiter unten zeizgen. Wenn man jedoch bei einem solchen Stoff, nachbem er wochenlang unverdorben geblieben ist, auch nur die mindeste Spur von Bacterien oder deren Anfängen bemerkt, dann wird in gar kurzer Zeit die Fäulniß bez ginnen.

Mas thun nun bie Bacterien? Welches ift ihre Wirkfamkeit, wodurch erzeugen sie bie Faulniß? Diese Frage hangt mit der andern zusammen: sind die Bacterien pflanzliche oder thierische Wesen?

Wir wollen die Frage nach dem Unterschied zwischen Pflanze und Thier hier nicht nach allen Seiten betrach: ten; nur eine Seite hat für unsere Aufgabe Werth.

Der Körper, sowohl der Thiere als der Pflangen, um: faßt, wie bekannt, eine Menge von Bestandtheilen, welche die Zellen und ihren Inhalt bilden. Diese Bestand= theile laffen fich trot ihrer Zahllofigkeit auf eine geringe Ungabl größerer Gruppen gurudführen, unter benen wir Eiweifstoffe, Fette, zuder = und ftarkehaltige, Mineral= Stoffe zc., nennen. Die Lebensverrichtungen verbrauchen biefe Stoffe. Sie muffen aber, wenn bas Leben nicht erlofchen foll, ftets wieder zugeführt werden, um den Berbrauch zu erfeten. Diefer Erfat fann ein zweifacher fein; entweder führt man die Stoffe als folche, ober man führt fie in den Grundstoffen wieder ein, aus welchen fie bestehen. Ein Fabrikant, welcher Chlorkalk verbraucht, tann biefen fir und fertig in feine Fabrik bringen, oder, wenn er einen Apparat hat, folchen zu bereiten, fich an den Grundstoffen, Rale und Chlor, ge= nugen laffen.

Es unterscheiben sich nur baburch Pflanzen und Thiere, daß letzere die Stoffe als solche erhalten muffen, während erstere mit den einfachen Grundstoffen zufrieden sind. Die Pflanze kann die Bestandtheile ihres Körpers selbst verarbeiten und bereiten, das Thier dagegen nicht. Eiweißstoffe z. B. bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Schwefel. Wenn die Pflanze nur Kohlensäure und Wasser (aus welchen sie Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff erhält), Ummoniak (das Stickstoff enthält) und ein schwefelsaures Salz empfängt, dann kann sie daraus Eiweißstoffe bilden. Das Thier kann dies nicht, es verlangt die Stoffe als solche zugeführt. Es ist aber für die Pflanze durchaus nicht gleichgültig, welche Elemente sie zum Ausbau ihrer Bestandtheite er=

halt. Petroleum 3. B. besteht aus Rohlenstoff und Bafferstoff, ift aber trogbem fein Nahrungsmittel fur bie Pflange.

Bu welchen von beiden Gruppen gehoren nun bie

Bacterien? Bu den lebenden Wefen, die ihre Körperbes standtheile aus einfachen Elementen bereiten können, (den Pflanzen), oder zu benen, die das nicht können (ben Thieren)?

# Botanische Illustrationen zur Beiligen Geschichte

ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzenfagen.

Von Schlenker.

Siebenter Artitel.

Den Namen Diterblume tragen mehrere um Oftern blühende Pflanzen, so Anemone nemorosa und ranunculoides, besonders aber die gemeine Küchenschelle, Pulsatilla vulgaris, deren schöne Blüthe wie eine Glocke herzabhängt und vom Winde bewegt auf die Erde klopft (pulsat), um die andern darin noch schlasenden Blumen aufzuwecken. An Ostara zu denken, dafür möchte wohl kein nöthigender Grund geltend gemacht werden können. Ofterlite ist Narcissus pseudonarcissus, der gelbe Stern. Ofterluzei ist Aristolochia Clematitis; doch ist der Name Ofterluzei wohl nichts anderes als die volkse mäßige Verderbniß von Aristolochia.

Um himmelfahrt blüht Gnaphalium dioicum, bas himmelfahrtsblümchen, vielleicht einst bem Donar geweiht; es wird noch jest von Bielen am himmelfahrtsmorgen vor Sonnenaufgang gepflückt; die Kranzechen, die man daraus bindet, sollen vor dem Wettersftrahl schüßen.

Pfingstrose nennt man nach ihrer Blüthenzeit die Paeonia oder Gichtrose. Bon einer auf Felsen des schwäbischen Jura u. s. w. häusig wachsenden Melke, Dianthus caesius, stammt die um Pfingsten blühende, in Gärten beliebte, gefüllte Pfingstrelke. Pfingstrethe, pfriemen, Pfingstblume sindet sich als Benennung des Ginsters, wie in Holland der Name Pinxterbloemen für die gelbe Wasser-Schwertlilie, Iris pseudacorus; in beiden Fällen ist wieder die Blüthezeit der Grund dieser Benennung.

Auch Trinitatis hat seine Bertreter in der Pflanzenwelt. Der rothe Klee, Trisolium pratense, mit seinen I singerigen Blättern galt schon in der ersten christlichen Zeit als Sinnbild der h. Dreifaltigkeit. Die Frländer tragen am 17. März, am Tage ihres Schutzpatrons, des h. Patricius, das Dreiblatt des gemeinen Sauerklee's, Oxalis acetosella, weil es allgemeine Ueberlieferung ist, St. Patrick habe durch dies Sinnbild den Iren das Geheimnis der h. Dreieinigkeit erklärt. Den Namen Dreifaltigkeitsblümchen hat der zierliche europäische Siedenstern, Trientalis europaea, wohl nur von der Blüthezeit. Mit der h. Dreieinigkeit in Berbindung gebracht hat man auch schon die Aquilegia, Akelei. Um nächsten läge die Deutung des Nas

mene aus aquilegus = maffersammelnb, weil bie noch nicht ausgebreiteten Blatter ben Regen leicht in fich auf-Nach andrer Deutung aber foll die Pflanze im Mittelalter wegen ihrer Blatter als Symbol ber Drei: einigkeit betrachtet worden sein und eigentlich Akeluja geheißen haben (welcher Name auch fur Oxalis acetosella vorkommt), woraus man Aceluja gemacht habe, wie es fich auch in dem oben genannten Bert ber bei: ligen Silbegard findet. Mus Aceluja murbe bann Aquilina u. f. w., weil bie gefrummten Blumenfronenblatter Adlersklauen ähneln. Dreifaltigkeitsblume heißt auch das Stiefmütterchen oder Pensée, Viola trico-Diefes Beilchen galt einft als außerordentliches Beilkraut und duftete noch köftlicher als bas Marzveil= chen. Beil die Leute es fo häufig auffuchten und dabei fo viel Korn gertraten, that ihm dies leib, und es bat in fainer Demuth bie. h. Dreifaltigfeit, ihm boch ben Duft zu nehmen. Die Bitte murde gewährt, und feit: dem heißt es Dreifaltigkeitsblume. Go wird von Perger erzählt. Menzel leitet ben Namen von der Bereinigung ber 3 Karben, gelb, hellblau und violett, in der einen Blus the her. Auch fur Centaurea jacea findet sich der Name Dreifaltigfeitsblume.

Saben wir oben gefeben, daß Maria heilfame, schütende Rrauter weist, und daß um ihrer Segenskraft und Schönheit willen eine gange Reihe von Pflangen nach ihr benannt wird, weil sie gewissermaßen als die Urheberin von diefen in die Pflanzenwelt gelegten Rraf: ten und ihr aufgeprägten Formen angefehen wird, fo gilt gang beffelbe, wenn auch nicht in fo ausgedehntem Mage, von den Engeln. Sohen Ruf als Beilmittel hatte in früheren Zeiten bie Engelwurg, Angelica und Archangelica. Bon erfterer fagt ein alter Bo: tanifer, sie habe ihren Namen davon, daß sie ,, dem Burgengel ber Peft fo gewaltig widerstehe", und es wird von ihr erzählt, es fei einmal mahrend einer Peft ein Engel zu einem frommen Manne gekommen und habe biefe Pflanze als Beilmittel ihm empfohlen. Kräftig ift die Angelica auch gegen Bauber, wird aber noch übertroffen von der Archangelica, die gegen allen bofen Gin: fluß schütt. Aehnliches wie von ber Engelwurg ergahlt man auch von ber Bibernett (Pimpinella). Als im

3. 1629 viele Leute am fcmargen Tod ftarben, borte. Einer im Toggenburgifchen eine Stimme vom Simmel, bie rief: "est Bibernell, fo fterbt ihr nicht fo fcnell." Underwarts wird biefe Mahnung bestimmter einem En= gel in ben Mund gelegt. Nach andern Sagen aber ift es ein Bogel gemefen, ber biefen Rath gab; hier bricht bie heibnische Reminisceng ftart burch. Seine Beilkraft hat auch dem Bohlverleih, den wir schon als Ma= rienfraut und ale Johannieblume fennen gelernt haben, ben Ramen Engelfraut, Engeltrant verfchafft. Engelfuß heißt ber Tupfelfaren, Polypodium vulgare; fein ekelhaft fuß ichmedenber Wurzelftod wird noch jest in ber Beilkunde bei Suften und Beiferkeit als auf= lösendes Mittel angewendet. Engelblumlein nennt man bas vor dem Wetterftrahl ichugende Simmelfahrts: blumlein. Der Schönheit und weißen Farbe der Bluthe verdankt die Nargiffe ben Namen Engelchen. Engelköpfchen nennt man wegen bes ähnlichen Mus: febens die geflügelten Früchte des Magholbers, Acer campestre. Bon ben vielen nach ben Engeln benannten Pflanzen moge hier nur noch eine angeführt fein. En= gelbume heißt nämlich auch der europäische Erollius, vielleicht von feiner schonen Geftalt; ober burfte nicht ber Name Trollius, ben man gewöhnlich von einem alt= beutschen troll (= etwas Rugliges) ableitet, in Berbin= bung gebracht werben mit bem Troll (nach Grimm aus Thor entstellt), dem Unhold, woraus fich schließen ließe, baß in alter Beit die Trollblume als Zauberpflanze betrach: tet worden, und daß hernach ber Engel an die Stelle bes Troll getreten?

Ift nach dem Bisherigen eine ziemliche Unzahl von Pflanzen nach den Engeln benannt, so find deren viel mehr, die den Namen beffen tragen, der in der heiligen Geschichte eine große und in unfrer driftlichen Bolks =, oft sogar Theologen = Vorstellung eine allzugroße Rolle spielt, des Teufels. Ein unheimlicher Bug geht da burch die Naturanschauung unfres Bolks; is verteu = felt ein gut Stud ber Natur; ein Dualismus ift mit dem Christenthum, oder vielmehr durch die Urt, wie bas Chriftenthum, felbst damals ichon vielfach aber: glaubifch verunftaltet, glaubte bem Beibenthum unfrer Vorfahren entgegentreten zu muffen, ber Naturbetrach: tung unseres Volkes aufgenöthigt morden, wie ihn unsere beidnischen Vorfahren nicht gekannt. Grimm fagt, daß fo viele Pflanzen ihren Namen vom Teufel haben, darin bewähre sich beffen altheidnische Natur; ein Sag, ber sich nicht minder auch auf Maria anwenden läßt. Der Teufel ift befonders des alten Donnergottes jungerer Stell= vertreter; man bente g. B. nur an die gang gleichbedeutenben Berwunschungen: "dat di de hamer sla!" und: "daß dich der Teufel hol!" Man hat an die Stelle der heidnischen Gottheiten, Geifter und Riefen, um biefe

aus bem Bergen und Glauben bes Bolfes zu verdtangen, ben Teufel gefest. Aber es hat fich bas bitter geracht; ein gut Theil unferes finfteren Aberglaubens, fowie ber buftere Bug in unferem Bolksglauben, wonach eine ba= monifche neben ber gottlichen Schöpfung herläuft, ift noch die traurige Erbichaft bavon. . Ein beutlicher Beweis bafur, bag Donar bem Teufel weichen mußte, ift bie Teufelbeiche bei Bolkenroba im Berzogthum Gotha, bie allem nach noch ein Ueberbleibsel aus ber Beit ift, ba unfere heibnischen Borfahren im Schatten folder Baume bem Donar opferten. Die ber Teufel bei ber Erichaf: fung der Pflanzen fich betheiligte, haben wir fchon oben gefeben (Preifelbeere); feine Abficht ging nur barauf, ben Menfchen zu ichabigen. Und fo mird benn überhaupt in ber Pflanzenmelt, abgefehen bavon, ob eine Pflange beib= nisch anruchig ift ober nicht, alles bas auf bes Teufels Urheberschaft gurudgeführt und nach ihm benannt, mas bem Menschen Schäblich, widerwärtig ift, Berbruß bereitet, unheimlich bunkt. Biele Giftpflangen werden burch ihren namen feinem Departement guge= theilt. Die Beeren der Belladonna und der Lonicera xylosteum find bem Bolke Teufelsbeeren. Der Gifenhut, Aconitum, heißt Teufelswurg und ift einst Enr's (= Bio's) Belm ober auch Thor's helm ober But gemefen. Solanum dulcamara, ber bitterfuße Nachtschatten, hat ben Namen Teufelsflatten, beißt aber auch noch Alpranke, Alfsranken, war alfo einst mit dem Alp oder Alf genannten Nachtunhold in Beziehung gebracht, bem beute noch bas Bolf bas Ulp: bruden zuschreibt. Bgl. den norwegischen Ramen troldbaer (Trollbeere). Die Pflanze beißt auch Saurebe; benn ber Bofe erscheint ale grunzende Sau, und bekannt ist die Rolle, welche die Sau bei den Teufelsbauten spielt. Offenbar ift hier Phol mit feinem Gber auf ben Teufel übertragen worden, wie das (nach Grimm) aus der Identität von Pfalgraben = Phol's Graben, Teufelomauer und Saugraben hervorgeht. Man bente hier auch an Namen, wie Saukraut, Saukirsche für Tollfirsche, Saufalat für Giftlattich, Lactuca virosa, Saubast für Seidelbast, die Ziopflanze. Wie Phol's Eber, fo kehren auch Obin's beibe Wolfe in der dem Teufel beigelegten Bolfenatur wieder; noch mehr aber ift die lettere ein Nachklang vom nordischen Söllenwolf. Fenrir. Daber kommt es auch, bag Pflanzen, die nach dem Teufel benannt werden, auch den Wolf zum Bor= namen haben. So heißt Lycium barbarum Teufels: zwirn und Teufelszweig, aber auch Wolfsborn, und Euphorbia wird Wolfsmild und Teufelsmild ge= nannt. Grimm benkt bei ber Wolfsmilch an ben Mpthus von Selden, die von der Bolfin aufgefäugt mur= ben. Perger bringt die Sage bei, Euphorbia habe einst die beste Milch gegeben, bis sie von bofen Sirten verflucht worden. Durch biefen Fluch hatte also ber Teufel Gewalt über biefe Pflange bekommen, und baber ruhre ihre giftige Eigenschaft. Die oft fur giftig ange= febene Judenfirsche, Physalis Alkekengi, heißt Teu= felspuppe, Teufelstirfche und Bolfstrauben, Bolfsbeeren. Lettere zwei namen tragen noch zwei andere giftige Fruchte, die des fcmargen Rachtfchat= tens und bes Christophskrautes, Actaea spicata. Der h. Chriftoph aber ift gleich Petrus in Donar's Stelle eingetreten. Fur bie giftige Ginbeere, Paris quadrifolia) finden fich bie namen Bolfsbeere, normeg. swinebaer, rarbaer (Rabenbeere), auch troldbaer, ichwedisch trollbaer, lauter heidnische Nachklange - Bolf, Schwein, Rabe (Odin's Raben Hugin und Munin), welche Thiere fammtlich bem Teufel ihre Geftalt leihen muffen, und daneben ber Troll! Die ber Bolf, bas Schwein, fpielt auch der Bock, ber aus Donar's heiligem Thier gur Infarnation des Teufels degradirt worden, eine Rolle bei Pflangen, die fonft fich unverblumt nach bem Teufel nennen. Go heißt bas vorbin ermante Lycium Bods: born, und fur Solanum Dulcamora findet man ben Namen Bodefchellen, für Tollfirsche den Ramen Bodwurg. Much fallt ber Bodebart, Tragopogon, in's Gewicht, wenn die andern Benennungen diefer Pflanze baneben gehalten werden: Bolfsbart und Gauchbart. Gauchbart ift Rufufebart, und auch ber Rufuf ift ja eine der Metamorphofen des Teufels. Much die hundische Gestalt wird vielfach dem Teufel beige= legt, und nabe liegt es, hierauf den Ramen Sunds= beeren zu beziehen, ben die Beeren von Solanum Dulcamara im Linger Landgericht fuhren, ebenfo ben Namen huntbyrn bei Fischart für Solanum nigrum. bie Beeren bes nicht gang harmlofen Purgir=Beg= borns, fowie die des Prunus padus haben den Ramen Sundsbeeren. Prunus padus aber, die gemeine Traubenfirfche, Elfebeerbaum, ift der Elfenbufch, Serenbaum, Drudenblub, mit beffen Zweigen nach mittelalterlichem Glauben Beren und bergleichen Gelichter verscheucht mer= ben konnten. Nicht unwichtig ift, daß die oben genann= ten Teufelsbeeren auch hundsfirsch en beigen, daß bei Seidelbaft zur Sau auch der hund als namenfpen= ber fich gefellt, in ,, Sundfigel", bag ber giftige Bar= tenfchierling, Aethusa cynapium, auch Sunbspeter= filie, Sundseppich heißt. Im Laufe der Zeit Scheint fich bann die aus unheimlichem mythologischem hintergrund erwachsene Benennung nach dem hunde in die Bezeichnung bes Beringgeschätten, Unechten abgeschwächt zu haben, val. Hundsveilchen, hundskamille zc. Sollte es mit bem verpont gewordenen Rog nicht eine ahnliche Bewandtniß haben? In Roffenchel, dem für giftig gehaltenen Phellandrium aquaticum, in Roffletten, einer Benennung ber läftigen Rlette, mochte biabo= lifche Beziehung anzunehmen nicht allzu gewagt scheinen; in Rogveilden (fchwäbisch fur hundeveilden), Rog= kastanien wurde dann die eben erwähnte Abschwächung Plat greifen. Wie Zusammensetzungen mit hund und Roß zulest nur das Verächtliche, Werthlose bezeichnen, fo begegnet uns folche Abschwächung auch in Saubohne, bem Namen von Vicia faba. Erwähnt moge hier noch werden, bag auch bas Bilfenfraut Saubohne heißt; hier ift freilich biefer Name nur Uebertragung der alten griechischen Bezeichnung Hyoscyamus; boch ift es auf: fallend, auch bei biefer Giftpflange neben bem Ramen Teufelsauge die Namen hundskraut und Roß: gahn zu finden, die bei diefer mit dem celtischen und germanifchen Beibenthum und mit bem nachmaligen Berenwefen fo innig verflochtenen Pflanze um fo bedeutfamer Einheimische Giftpflangen find es besonders gewefen, die wir als nach dem Teufel und feinen Thier= gestalten benannt kennen gelernt haben. Bon den bes Teufels Namen tragenden Giftpflanzen moge hier noch eine Auslanderin angeführt fein, nämlich bas Teufels = blatt, Urtica urentissima, eine auf Timor wachsende Brennneffel; sie foll jahrelange, ja lebenslängliche, bei feuchtem Wetter gang entsehliche Schmerzen verurfachen. Manche Pflanzen werden nach dem Teufel benannt, weil fie durch ihre Schmarogerthätigkeit oder durch das Ueber= ziehen und Erdrucken anderer Pflanzen läftig und Schädlich find. Go heißt die Waldrebe, Clematis vitalba, ber Teufelszwirn, besgleichen bie Flachs= feide, Cuscula, die auch den namen Teufelsdarm hat. Rleeteufel heißt die auf Rlee schmarogende Oro banche minor. Teufelsbraht nennt man ein flet: terndes, besonders jungen Beden gefährliches Labfraut, Galium Aparine, und Teufelsbarm die Uderwinde, Cuscuta haben wir oben als Convolvulus arvensis. Muttergotteshaare und fragliche Binde als Muttergot: tesgläschen ichon kennen gelernt. Widerwärtiger Geruch ift bei einigen Pflanzen der Grund, warum fie mit dem Teufel, bem ja auch nicht der befte Geruch nach: gerühmt wird, in ben Namen fich theilen muffen. Go heißt Solanum Dulcamara auch Stintteufel. fannt ift der Teufelsbreck, asa foetida, ber verdickte Mildsfaft aus der Burgel einer in Perfien machfenden Umbellifere, ein treffliches und befonders frampfftillendes Beilmittel und in Mecklenburg ein hauptmittel gegen Biehbeherung.

# Literarische Anzeige.

Im Berlage von J. Bacmeister in Eisenach erschien foeben und ift durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Die Holzgewächse

in

Nord = und Mitteldeutschland.

# Ein analytischer Leitfaden

jum Bestimmen und Kennenlernen ber wildwachsenden und allgemein eingeführten Straucher und Baume

für

Lehrer, Schüler, Förfter, Gartenbesither 2c.

Mit Anhang.

Bearbeitet von

Dr. 2. Möller.

Preis geb. 10 Sgr.

Die vorliegende Arbeit bat den Zweck, Lehrern, Gartenbefigern, Förstern, sowie auch den Schülern höherer Lehranstalten, übers haupt Jedem, der sich für die Natur interessirt, eine Anleitung zu geben, die Holzgemächse auf eine einfache, leichte und dabei sichere Beise bestimmen und dadurch kennen zu lernen.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

32. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschfe'scher Berlag.

6. August 1873.

Inbalt: Die botanischen Ergebniffe der zweiten deutschen Nordpolfabrt, von Karl Muller. Dritter Artikel. — Größe der himmelskörper? von J. S. Niemeber. Zweiter Artikel. — Leben und Thaten der Bacterien. Nach dem hollandischen, von hermann Meier in Emden. Zweiter Artikel. — Kleinere Mittheilungen. — Literarische Anzeige.

# Die botanischen Ergebnisse der zweiten deutschen Nordpolfahrt.

Don Rart Muller.

Dritter Artitel.

Das Beste, was die Expedition in botanischer Beziehung sammelte, waren unstreitig die Kryptogamen. Denn während die Vorgänger, ein Scoresby, Sabine und Graah, kaum daran gedacht hatten, auch die Zelzlenpslanzen zu sammeln, um im Vereine mit den Gezsäßpslanzen das Bild der ostgrönländischen Flor zu entzvollen, wurden von der deutschen Expedition vorzugsweise die Zellenpslanzen Gegenstand der Ausmerksamkeit. So kam es denn, daß man gegenwärtig auch 71 Laubmoose, 52 Flechten, 17 Algen, mehrere Hutpilze und 13 Blattpilze aus Oftgrönland kennt.

In Bezug auf bie Moofe burfte man ichon von haus aus einen größeren Reichthum annehmen, ba ja im hohen Norden ebenso, wie in der Schneeregion der Alpen, Moofe bie letten Burger bes Gewächsreichs sind,

welche ben Boden auf größere oder kleinere Strecken mit Grün bekleiden. In den Alpen ift es wenigstens Thatsfache, daß einige Moosarten gleichsam die Wiesen abstösen. Aus diesem Grunde hat man auch in diese Regionen ein "Reich der Moose und Flechten" verlegt, womit nichts weiter gesagt werden sollte, als daß besagte Pflanzenformen hier den Hauptauszug des Pflanzenteppichs zu bilden hätten. Auch ich ging natürlich von dieser herrschenden Ansicht aus und empfahl dem Kapitain Koldewen persönlich dringend, bei seiner zweiten Nordpolsahrt besonders auf Igenannte Pflanzen, insbesondere auf Moose sahnden zu lassen. Es geschah. Wie aber war ich erstaunt, aus den Mittheilungen des Herrn Dr. Pansch zu vernehmen, daß die ostgrönländische Küste höchst arm an Moosen sei! Ich begriff das um so we-

niger, als boch die Berrnhuter Miffionare in Gud = und Westgrönland, als J. Bahl u. A. ebendaselbst eine ähnliche Moosflor antrafen, wie man fie im polarischen Standinavien langst gewohnt ift. Das Saftige, Frische biefer Moofe ift allbekannt, und ebenso ihre Schonheit, die in ein Paar Fällen (bei Splachnum rubrum und luteum) Alles übertrifft, mas man nach Form und Farbung von einem Laubmoofe überhaupt erwarten kann. Das erstere bildet bekanntlich eine Frucht aus, die gang bas Diminutiv eines zierlichen, prachtvoll purpurn ge= färbten Sonnenschirmchens ift, mahrend bas lettere biefes Schirmchen in eine goldgelbe Scheibe verwandelt, auf der die minutiofe Frucht wie ein Knöpfchen prangt. Beide Arten kommen noch in Sibirien oder im arktischen Amerika vor, und es mußte darum den Moosforscher in eine gewiffe Spannung verfegen, wenn er fich bas Moosbild des bryologisch unbekannten Dftgronlands im Beifte aus: malte.

Selten jedoch ift mir eine folche Enttäuschung ge= worden, wie ich sie empfand, als endlich die fruher er= wähnte Rifte mit Moofen in meine Bande gur miffen= schaftlichen Bestimmung gelangte. Im Allgemeinen war ber Eindruck fo, als ob diefe Pflangen nicht aus einem nordischen, an Feuchtigkeit nicht armen Lande, sondern aus der öbeften Bufte famen, wo fie, kaum von feuch= ten Niederschlägen genett, kummerlich ihr Leben gefriftet hatten. Der größte Theil bes Materiales nämlich war im vollen Sinne bes Wortes Rohmaterial, b. h. die ein= zelnen Moosrasen waren, ohne gesichtet und gepreßt zu fein, gesammelt und nach Europa transportirt worden. In Folge beffen gewann ich ein Bild, das ich niemals in einer arktischen Flora gesucht hätte. Fast Alles hatte sich in dichte, vollkommen compakte Rasen verwandelt, aber in Rafen, die, meift von einem unbestimmten braunen Colorit gefärbt, durch den dichtesten Burgelfilg gleich= fam zusammengekittet waren. Aehnliche Erscheinungen find zwar auf unsern höchsten Alpenzinnen nicht unbekannte Erfahrungen, besonders an sterilen Felsen, auf Mauern und auf jenem dichten, unfruchtbaren und ftep: penartigen Grasboben, den die Aelpler mit dem Ausdrucke ,, Brethoden" oder ,, Durrenboten" zu bezeichnen pflegen. Allein, es find boch immer nur einzelne Moos= arten, welche die dicht gedrängte Gefelligkeit zeigen und sich durch dieselbe offenbar gegen die Ausdunstung in der danneren, trodineren Luft schützen. Daß aber eine ganze Moosflor im Allgemeinen diefen Charakter annimmt, war mir eine ganglich neue Erscheinung, und so wenig ich auch sonst'geneigt bin, den Ausspruch des Dr. Pansch zu unterschreiben, daß in Oftgrönland die Mooswelt ganglich gurudtrete, fo erklarte boch die Erscheinung voll= kommen feine Meinung. Denn nach dem mitgebrachten Materiale zu urtheilen, entziehen sich die Moofe dem Huge des Laien dadurch, daß fie eben berbe, meift un=

fruchtbare Rafen bilben, die fich ganglich in die Erde versenken und von dieser wenig abstechen, indem sie sich in baffelbe duftere Colorit fleiden, bas den Boden bort auszeichnen mag. Oft glaubte ich nur einen Erdballen in der Hand zu halten, und boch war es ein Moosrafen, beffen oberfte Spigen sich nur wenig über bas Erdreich erheben. Als ob felbst die Moofe von dem eisigen Sauche bes Luftmeeres jurudgeschrecht murben, erlangen fast fammtliche Stengel eines und beffelben Rafens die gleiche Bobe, so daß fie ichließlich einem Schwamme gleichen, der in der That auch höchst begierig die Feuchtigkeit auffaugt, fobald man ihn in heißes Baffer bringt, in welchem er weit mehr Fluffigkeit auffaugt, als fein icheinbares Volumen beträgt. In Wahrheit ift biefe bichte Rafenbildung bas Resultat eines außerst trodinen Rli= ma's, wobei ebenso febr ein glübendheißer Sommer, wie ein eiskalter Winter betheiligt find. In Folge dieses austrochnenden Einfluffes bleibt auch ben Moofen nichts Underes übrig, als sich in bichte Politer zusammenzu= brängen und diefe burch eine reichliche Burgelbilbung gu verfilzen. Auf diese Beise halt ein Stengel ben anbern aufrecht und schützen fie fich gegenfeitig gegen Ralte und Sige, und als ob es die Moofe wußten, wie ficher es sich in bichtester Gefellschaft leben läßt, flüchten sich zugleich, und in der Regel, fehr viele andere Arten in einen gemeinschaftlichen Rafen, der schließlich ein mahres Mixtum compositum von Moofen aller Art fein kann. Diese Art, zu leben, mar für die Erkenntniß der oftgrön= ländischen Moosflor besonders wichtig. Denn auf diese Weise entdeckte ich die meisten Moosarten als zufällige Bewohner des einen oder des andern Rasens, bis sich die stattliche Zahl von 71 Arten herausstellte. Auf der an= dern Seite verandert aber das dichte Bachsthum ben Charafter der Moosarten derart, daß man oft nicht weiß, was für eine Urt man vor sich hat. Dazu kommt noch, daß viele andere Urten ihre Stengelspigen in dunne, fadenartige, oft rankenförmige Triebe emporschieben, wie wenn sie, gleich den Kartoffelkeimen im Reller, mit Macht dem Lichte entgegengewachsen wären. Wahrscheinlich ift bas ein Facit bes ichon unter ber ichugenden Schneedede erwachten Lebens. Denn Aehnliches findet man auch in der Nähe der Gletscher unfrer Alpen, wo eben noch Schneehaufen wegthauen, unter benen bereits Pflanzen erwachten. Diese nehmen bann ein ähnliches Unsehen an, wie Pflanzentriebe unter flach auf ihnen ruhenden Steinen. Dennoch gibt es auch wieder Urten, welche fo freudig grune und uppige Rafen entwickeln, daß man es ihnen auf den ersten Blick ansieht, wie fie fur die arktische Bone geschaffen sind (Aulacomnion turgidum, Polytrichum polare). Undere dagegen, die auch unfrer Bone angehören und in diefer fich reichlich veräfteln, verlieren die Zweigbildung und finken zu Formen berab, welche gleichsam gang andere Gattungen barftellen. So

3. B. machst Rhacomitrium lanuginosum in biefer Weise auf bem höchsten Berge, ben die Expedition erreichte, auf der Paperspise am Kaiser = Frang = Josephs = Fjord, bei 7000 Fuß Sohe. Un neuen Urten lieferte die Expedition wenigstens zwei.

Dahingegen entdectte man im Reiche der Klechten gehn neue Urten, eine fo stattliche Menge, bag hier= burch ichon von vornherein auf einen befondern Reich= thum an Flechten in Oftgrönland geschloffen werben kann; um fo mehr, als im Gangen nur 52 Urten gefammelt und doch fo viele neue entdeckt murben. In ber That find ja die Flechten die letten Burger bes Gemachs: reiches am eisigen Pol, wie auf den höchsten Alpenzinnen. Die hier auf den windigsten Sohen noch Gprophoren ihr leberartiges Laub anfiedeln, als ob das Di= minutiv eines Lederschildes unmittelbar dem Felfen ent= muchfe, auf dem es bennoch tros Sturm und Ralte feine ichneckenförmig gefräuselten Fruchttellerchen entwickelt: ebenso schön und reich entfalten sie sich in Oftgrönland auf windigen Berggipfeln und felbst auf dem Rucken ber Gletscher, wo dieselben naturlich Moranenblode tragen. Ja, aus der Beschreibung der neuen Gyrophora Koldeweyi, welche Profeffor Körber in Breslau lieferte, geht hervor, daß die Gprophoren, diese achten Rinder des eisigsten Klima's, ihr Laub noch in einer Zierlichkeit aus= arbeiten, daß der Forscher mit Recht darüber erstaunt und erfreut ift. In diefer Beziehung übertrifft ja ber hohe Norden bekanntlich überhaupt ben heißen Guben; gerade bort besigen wir ein Deer von fo blendend ichonen Flechten, daß man noch mit Bewunderung am Pole alles organischen Lebens bas Gestalten bildende Naturgeset thätig fieht. Sonderbarerweise sammelte die Erpedition nirgends die bekannte Renthierflechte (Cladonia rangiferina), welche boch sonft bem Norden feine berüchtigten Rlechtentundren verschafft. Nichtsbestoweniger weidet in Ditaronland bas Renthier in großen Beerden; benn felbft wenn jene Rlechte nicht vorhanden fein follte, konnen andere Rlechten ihre Stelle vertreten, besonders Stereocaulon : Urten, welche ficher biefelbe Flechtenftarte in ihrem faulenartigen Laube bereiten. Es ift wirklich ju bedauern, daß uns Professor Rorber diese Flechten nicht mit ein Paar Worten ahnlich befürwortete, wie ich das für das Reisewerk der Expedition hinsichtlich der Moose that.

Gehen wir nun zu ben Algen über, so überkommt uns in unserer Borstellung von dem eisigen Klima Oftz grönlands das Gefühl, als ob dort von dieser die Gezwässer so vielsach und herrlich belebenden Pflanzenfamilie kaum gesprochen werden könnte. Ich muß aber auch hier bemerken, daß Algenarten selbst noch auf Eis vorkommen. So z. B. sammelte Dr. Berggren im J. 1870 auf dem Inlandseise Westgrönlands noch eine so große

Menge von Algen, bag biefe bem Gife eine eigenthum= liche Färbung verliehen; um so mehr, als sie aus fechs Urten bestanden, unter denen Scytonema gracile, ein gartes, fabenartiges Gebilde, die häufigste mar. Un= berwärts hat man Aehnliches beobachtet, wie ja auch ber berühmte "rothe Schnee" des hohen Nordens und der Alpen eine Alge ift. Bon diefen das Eis bewohnen= den Arten schweigt freilich das Reisewerk ganzlich; dafür überrascht es uns um so mehr, als G. Zeller in Stuttgart, welcher befagte Pflanzenfamilie bearbeitete, nur 211= gen der Meerestiefe aufgablt. Der Renner bewundert darin, daß er im oftgrönländischen Meere tros aller Gis= barrikaden eine ähnliche Flor wiederfindet, wie fie alle Besucher der Nordseeinseln, besonders Belgolands, an= treffen. Unter ben garteften, von prachtvollen Carmin= tinten gefärbten Urten erfcheinen auch bie größeren Laminarien, z. B. der Bucker = und Fingertang (L. saccharina und digitata) und zaubern uns eine untermeerische Scenerie vor die Seele, in welcher neben moosartigen Gebilden auch die palmenartigen nicht vergeffen find Selbst der an unsern Kusten so gemeine Blasentang (Fucus vesiculosus) fehlt nicht und heimelt uns an-Schade nur, daß die Erpedition nicht überall bie Faben= tiefe angab, um fich eine Borftellung darüber gu verschaffen, ob und in wie weit die Algen=Regionen ber Dft= grönländischen Rufte mit denen unfrer Nordfee überein= stimmen. Die größte Tiefe, aus welcher man Algen auffischte, übersteigt übrigens nicht 27 Faben, etwa 162 Fuß, die geringste 1-2 Faden, in welcher der Blafentang, freilich ohne Blasen auf dem Laube, wohnt. Das Alles hat aber noch eine weit tiefere, als eine floristische Bedeutung, wie wir im nachsten Urtitel finden werden. Denn, um es schon hier anzudeuten, beruht gerade auf dem Dafein diefer submarinischen Flor ein großer Theil des arktischen Thierlebens.

Wenden wir uns schließlich zu ben Pilzen, fo follte man eigentlich noch weniger von ihnen hier erwarten, als von den übrigen Bellenpflanzen. Dennoch scheint diese Boraussetzung ganglich falfch zu fein, auch bei der geringen Zahl von Hutpilzen, die man der Wiffenschaft zuführte. Leider waren die meisten, in zwei. Blechbuch= fen, und zwar in Spiritus aufbewahrten Arten im Laufe der Reife und der Beit jum größten Theile gertrummert; bennoch ging aus ber Untersuchung ber Trummer burch Dr. Bonorden in Berford hervor, daß man funf Gattungen ber höheren Pilze, nämlich Urten von Amanita, Lycoperdon, Paxillus, Lactarius und Agaricus, in Oft: grönland angetroffen hatte. - Größer war freilich bie Ausbeute an Blattpilzen, welche L. Fuckel in Destrich (im Rheingau) bearbeitete; boch ift ja der Streit noch nicht abgeschloffen, ob man es in ihnen mit wirklichen Pflanzen oder zum Theil mit Krankheiten des Bellgemebes zu thun habe. Aber auch im lettern Falle zeigte es

sich, baß die Pflanzen auch unter bem arktischen himmel und seinem langen Sommertage dieselben Gebilde productiren, wie sie unter gemäßigteren Breiten beobachtet werben. Das ist z. B. mit Melampsora salicina ber Fall, welche auf ben Blättern ber arktischen Weibe vorstommt und in die Reihe der sogenannten Brandpilze geshört. Das ist aber auch der einzige Blattpilz, den man noch als Krankheitsart deuten könnte. Die übrigen 12 Arten endophytischer Pilze sind zum größten Theil (11 Arten) neu und bewohnen die einzelnen Theile der Gränke (Andromeda tetragona), des breitblätterigen Weidenrößechens, der arktischen Weide, der achtblätterigen Dryade,

ber himmelsleiter, ber hungerblumen und ber Grafer. Ein Beweiß, bag wohl auch unter bem arktischen him= mel jede Pflanzenart ihren besonderen ober einige beson= bere Parasiten zu ernähren hat.

Das ist im Ganzen die floristische Ausbeute der Erpedition. So klein sie auch erscheinen mag, so steht sie doch im Verhältniß zu der fraglichen arktischen Flor und legt Zeugniß dasur ab, daß, wenn auch Manches noch weit vollkommener gesammelt werden konnte, doch der wissenschaftliche Sinn sich nicht in dem verleugnet, was die Erpedition mitbrachte. Es wird für immer eine werthevolle Grundlage künftiger Forschungen bilden.

# Wie findet man die Entfernung und Größe der Simmelskörper?

Don J. g. Niemener.

3weiter Artifel.

In ahnlicher Beife wie beim Monde konnte man nun auch die Parallaren der Sonne und ber Planeten fuchen und baraus ihre Entfernung und Große berechnen, wenn es eben nur möglich ware. Man hat es auch oft genug versucht; aber es ift ju fchwierig, ein einiger= maffen richtiges Resultat zu bekommen. Die Sonne g. B., welche und nach ber Erdnahe ber Benus, des Mertur und bes Mars am nachsten ift, ift 400 mal weiter ent= fernt von der Erde, als ber Mond. Man begreift alfo, wie gering beren Parallare fein muß. Diefelbe beträgt auch nur 16 1/2 bis 17 1/2 Secunden. Es ift aber un= geheuer schwierig, einen solchen kleinen Winkel mit hinreichenber Genauigkeit zu meffen. Berfieht man fich babei nur um ben Bruchtheil einer Secunde, fo hat bas fogleich einen Fehler von vielen Taufend Meilen im Ge= folge. Deshalb wendet man jur Berechnung ber Entfer= nung der Sonne und ber Planeten von der Erde, oder beffer ber Entfernung ber Erbe und ber Planeten von der Sonne eine etwas andere Methode an. Bunachft bestimmt man nämlich aus der scheinbaren Umlaufszeit ber Planeten um die Sonne beren mahre Umlaufszeit und bann hieraus und aus anderweitigen Beobachtungen am himmel (rudläufige Bewegung, weitester Abstand von der Sonne) das Berhältniß ihrer Bahnhalbmeffer, alfo bas Berhaltniß ihrer Entfernungen von ber Sonne. Dies hat schon Repler gethan. Das Princip diefer Methode wollen wir uns im Folgenden beutlich machen. Als bereits nachgewiesen muffen wir annehmen, bag bie meiften (fast alle) Firsterne so weit von uns entfernt find, daß wir sie von dem Punkte der Erdbahn an berfelben Stelle am himmel feben, oder daß alle Linien, welche wir von den verschiedensten Punkten der Erdbahn zu ihnen ziehen, parallel laufen ober zusammenfallen, daß alfo die Firsterne auch fur die Erdbahn noch keine Parallare haben. Außerdem nehmen wir als erwiesen die

Bewegung der Erde und der Planeten um die Sonne in gleicher Richtung, nämlich von Westen nach Osten, an. Endlich sehen wir als bekannt voraus, das Merkur und Benus innere, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus

Fig. 3.



aber äußere Planeten sind, und wie das bewiesen wird. Die Bahnen der Planeten um die Sonne sehen wir als concentrische Kreise an, welche in einer und derselben Ebene liegen, und kümmern uns weiter nicht um die (für unseren Zweck kleinen) Correcturen, welche deshalb anzgebracht werden mussen, weil die Bahnen der Planeten Ellipsen sind, welche nicht (die meisten aber fast genau) in derselben Ebene liegen. Unter diesen Boraussegungen haben wir nur nachzuweisen nöthig, wie man das Bershältniß des Halbmessers der Benusbahn zur Erdbahn und das Berhältniß des Halbmessers der Marsbahn zu

bem Salbmeffer ber Erbbahn findet; benn fur Merkur wird die Bestimmung biefes Berhaltniffes wie bei Benus, und bei den andern außern Planeten wie bei Mars fein.

Bunachst lehrt uns nun (Fig. 3) lbie Beobachtung, daß, wenn Mars heute um Mitternacht (in M<sub>1</sub>) culminitte, er nach 25½ Monaten circa wieder um Mitternacht (aber in M<sub>2</sub>) culminirt, also gerade der Sonne entgegensetst steht. Bei der ersten Culmination steht die Erde in E<sub>1</sub>, und man sieht Mars gegen den Firstern F<sub>1</sub>; bei der zweiten Culmination steht die Erde in E<sub>2</sub> und mau sieht

Mars gegen ben Fir= ftern F2; die Sonne ist S. In 25 1/2 Mo= naten hat die Erde aber 21/8 Umläufe um die Conne gemacht; wie viel aber Mars? Wie Fig. 3 zeigt, hat Mars in biefer Beit 11/8 Um= lauf = % Umläufe ge= macht. Es find also % Umläufe des Mars = 25 1/2 Monat; 1/8 Umlauf des Mars = 11/18 Monat, und 8/8 Umläufe = circa 23 Für Mars Monate. bauert also ein Um= lauf um die Sonne ober fein Jahr = 23 (Erd =) Monate. Be= trachten wir nun Fig. 3 jum zweiten Male unb nehmen an, Mars ftande in M, gerade ber Sonne wieder gegen=

über (die Erde sei also in E1), und beide, die Erde und Mars, bewegten sich in derselben Richtung um die Sonne. Die Erde wird auf ihrer Bahn fich fchneller bewegen und Mars unter den Sternen gurudlaffen, un= terdeffen es uns, die wir die Bewegung der Erde nicht merken, scheint, als ob Mars sich unter den Sternen rudwarts bewege. Denn wenn Mars in M, beim Fir= ftern F, ftand, fo wird jest in E, eine Linie von der Erde zu Mars auf den Firstern F3 zeigen, welcher west= lich von F, steht; dagegen aber sieht die Erde wegen der unendlichen Entfernung ber Firsterne den Firstern F, am Orte E3 nach der Richtung E3 F1. Nehmen wir nun an, Mars und Erbe follen von M, und E, sich 35 Tage gegen Often (alfo nach M3 und E3) bewegen, fo zeigt uns die unmittelbare Beobachtung bes Mars am Sim= mel ein Rudwärtsgehen von 8. Grad. Mars muß darnach also, wenn  $SE_1 = SE_2 = SE_3$  den Halbmeffer

der Erbbahn vorstellt, auf der Linie  $E_3F_3$  stehen; sein Ort in dieser Linie muß aber noch näher bestimmt wers den. Wenn das aber geschehen ist, so ist auch der Halbsmesser der Marsbahn in seinem Verhältnisse zur Erdsbahn bekannt. Erinnern wir uns nun, daß in 35 Tagen oder circa 1 Monat Mars den 23. Theil seiner Bahn durchläuft, so kann die Marsbahn nur derzenige Kreis sein, welcher zwischen den Linien  $E_1F_1$  und  $E_2F_2$  1/28 seines Umfanges liegen hat, also der Kreis mit dem Halbmesser Sm1 oder SM1. Um diesen Kreis wirklich

Fig. 4.



Beichnen zu konnen, er= innern wir uns, bag, wenn Mars 1/23 feiner Bahn durchläuft, er von SM, einen Centri: winkel von 360/23 Grab = 15 1/2 Grad um bie Sonne S beschreibt. Legen wir alfo biefen Winkel an SM, an, so muß ber zweite Schenkel SM3 burch den Standort des Mars (in M3) geben. also Mars gleichzeitig in ber Linie E3 F3 und SM3 ftehen muß, fo muß er in bem Durch: schnittspunfte diefer beiben Linien, alfo in M3 stehen, und damit ift ber Halbmeffer ber Marsbahn in feinem Berhältniffe gur Erd= bahn bekannt. Denn wenn SE1 = Erbbahn :

Halbmeffer, so ist  $SM_3 = Marsbahn-Halbmeffer,$  und beide verhalten sich eiren wie 2:3. Daß es aber mit der wirklichen astronomischen Berechnung dieses Berhältznisses etwas genauer genommen werden muß, als wir es damit nahmen, braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

Die Benus kann um Mitternacht nicht culminiren (oder wie man auch fagt, mit der Sonne in Opposition stehen), da ihre Bahn von der Erdbahn eingeschlossen wird. Wenn sie bei der Sonne steht, so culminirt sie mit der Sonne und kann in diesem Falle diesseits oder jenseits der Sonne stehen. Steht also nun (Fig. 4) die Erde in  $E_1$  und die Benus in  $V_1$ , sindet also untere Conjunction statt, so kehrt diese nach 19 Monaten wieder und zwar in  $E_2$  und  $V_2$ . In 19 Monaten wieder und zwar in  $E_2$  und  $V_2$ . In 19 Monaten hat die Erde  $V_1$  ihrer Bahn zurückgelegt, und  $V_1$  bis  $V_2$  beträgt ebenfalls  $V_1$  für die Benusbahn. Die Benus hat aber außerdem, wie man aus anderweitigen Beobach-

tungen weiß, in ber Beit von 19 Monaten außer ben 7/12' nicht auch etwa nur einen Umlauf, fondern zwei Um= läufe gemacht. Bu 27/12 = 31/12 Umläufen ber Benus ge= boren alfo 19/12 Umlaufe ber Erbe, b. h. ju 1 Benus: umlauf = 18/31 Erdumlaufen circa 7 Monate. Die mahre Umlaufszeit (ober das Jahr ber Benus) beträgt also 7 Monate. Seben wir nun die Fig. 4 nochmals an. Wir nehmen wieder an, Erde und Benus laufen von E, refp. V, aus. Die Benus lauft der Erde voraus, geht alfo vor ber Sonne auf, wird Morgenftern. Wenn sie soweit von der Conne ab ift, als sie uber= haupt kommen kann, bann geht fie 6 Stunden vor ber Sonne auf. Diefe weiteste Entfernung wird aber von ber Benus erreicht, wenn eine Linie von ber Sonne und eine von der Erde zur Benus einen rechten Winkel bilden, die Linie von der Erde zur Benus also Tangente an der Benusbahn ift. (Dies gilt überhaupt fur jeden Kreis, welcher zwischen der Sonne und der Erdhahn liegt.\*).

Die größte Entfernung ber Benus von ber Sonne tritt aber 21/2 Monate nach dem gleichzeitigen Auslaufe aus E, und V, ein. In der Beit von 21/2 Monaten legt aber die Benus circa 1/3 ihrer Bahn zurud, wozu ein Centriwinkel EISV3 = 360/3 Grad = 120 Grad ge= hört. Darnach muß alfo bie Benus auf ber Linie SV, fteben; fie kann aber in v1, in V1, in W1 oder fonftwo auf einem Rreise zwischen der Erdbahn und ber Sonne fteben. In der Beit von 21/4 Monaten legt aber die Erde circa 1/5 ihrer Bahn gurud; sie steht also in E3. Mißt man nun von hieraus (alfo Meffen am himmel!) den Minkel, unter welchem die Benus von der Sonne absteht, also  $< SE_1V_3$ , so findet man ihn = 45 Grad. Bieht man alfo unter diesem Winkel die Linie E3 V3, fo fteht im Durchschnittspunkte V, die Benus, und SV, ift der Halbmeffer der Benusbahn, wenn SE, der Salbmef= fer der Erdbahn ift, und nicht etwa Sv3 oder SW3. Das Berhaltniß bes Salbmeffers der Benusbahn jum Salb: meffer der Erdbahn ift darnach etwa = 3 : 4.

der weitesten Entfernung neben der Beit bestimmen ichon jedesmal den Ort.

### Leben und Thaten der Bacterien.

Nach dem Sollandischen, von Sermann Meier in Emden. Zweiter Artifel.

Die Bakterien stehen gleichsam in der Mitte zwischen Pflanzen und Thieren; einige ihrer Körperbestandtheile mussen sie als solche aufnehmen, andere können sie selbst bilden. In einer Auflösung etlicher Salze, worunter namentlich salpetersaure Salze, kann eine Pflanze vollkommen gut wachsen; diese Salze becken den Bedarf an Stickstoff, die übrigen Salze den der Mineralstosse; Wasser ist hinlänglich da, und Kohlensäure kann sie der Luft entnehmen; sie hat also keineswegs Mangel zu leiden.

Ein Thier wurde bei solcher Mischung sterben; denn es wurde darin außer Wasser und Mineralstoffen keine Nahrung sinden. Salpetersäure und Kohlensäure sind für das Thier keine Nahrungsstoffe, sie können dem thierischen Körper kein Material liefern, aus welchem er die unentbehrlichen Eiweißstoffe und Kohlenhydrate ziez ben kann.

Bringen mir nun in eine solche Auflösung, die sich zur Ernährung der Pflanze vollkommen eignet, einen Tropfen Wasser mit Bacterien, dann wird es sich zeigen, daß dieser Ausenthaltsort nicht in jeder Beziehung ihrem Bedürsnisse entspricht. Sie vermehren sich nicht; sie bewegen sich weniger rasch; ihnen scheint hier das eigentsliche Leben zu sehlen. Ihnen sehlt in der That etwas. Freislich kann die Salpetersäure ihr Bedürsniss an Stickstoff

befriedigen, aber nicht die Kohlenfäure das des Kohlenstoffs. Die Bacterien können ihre kohlenstoffhaltigen Körperbestandtheile nicht aus Kohlensäure und Wasser bilden, wie die Pflanzen dies können. Sie haben zu diesem Behuse mehr zusammengesetzte Kohlenstoffverbindungen nöthig. Tügt man der Auflösung, in der die Bacterien ein so kümmerliches Dasein fristen, z. B. Zucker hinzu, so vermehren sie sich stark, und nach einigen Tagen ist die ganze Klüssigkeit von Millionen Bacterien trübe; denn jest haben sie ihr eigentliches Element.

Sie können also ihr Bedürfniß an Kohlenstoff nur aus zusammengesetzen Kohlenstoffverbindungen befriedigen. In dieser Beziehung stimmt die Art und Weise ihrer Ernährung mit der anderer Thiere überein. Doch könznen sie ihren Bedarf an Stickstoff aus sehr einfachen Stickstoffverbindungen — Ammoniak — beziehen und gleizchen darin den Pflanzen.

Die vorzügliche Bedeutung ber Bacterien für ben Saushalt der Natur, das Intereffante ihrer Thätigkeit in Beziehung zum Ganzen liegt im Folgenden:

Sie zerseten zusammengesete stickstoffhaltige Stoffe, &. B. Eiweißitoff. Das Eiweiß als solches können sie nicht aufnehmen, wohl aber das bei der Zersetung frei- werdende Ummoniak. Sie können sich also ihre stickstoff- haltigen Nahrungsstoffe selbst bereiten, badurch daß sie

<sup>\*)</sup> Benn man die weiteste Entsernung der Benus von der Sonne und gleichzeitig die Größe des Binkels SE, V, und die Beobachstungszeit angibt, so ist davin eine Bestimmung zu riel; denn der Gentriwinkel und < SE, V, oder der Gentriwinkel und die Angabe

"Fäulniß" erzeugen. Fäulniß ift die durch Bacterien erzeugte Berfetzung der stickstoffhaltigen Stoffe, wobei unter den Produkten Ummoniak oder Salpeterfäure aufztreten, die dann zum Theil durch die Bacterien als sticksftoffhaltige Nahrung verbraucht werden.

Jum Theil aber geschieht dies nur; denn die Bacterien sorgen nicht allein für sich selbst, sie haben auch dem
großen Ganzen gegenüber Pflichten. Sie bereiten auch die
stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe für die Pflanze. Daß sie
nicht allen Ummoniat zc., den sie hervorrusen, aufnehmen
und zur Bildung ihrer Körperbestandtheile verbrauchen, geht
baraus hervor, daß in einem faulenden slüssigen Stoff
ber Gehalt an Ummoniat, salpetriger Säure, Salpeterfäure zunimmt, was unmöglich wäre, wenn die Bacterien jene Stoffe sosort ganz verbrauchten. Darum ist
ein großer Gehalt der genannten Stoffe im Brunnenwasser ein Beweis, daß das Wasser mit faulenden Stoffen in Berührung gewesen ist.

Die Thatigkeit ber Bacterien befteht alfo barin, baß fie bie ftidftoffhaltigen einfachen Stoffe animalischen ober vegetabilischen Lebens zu zerseten wissen und dadurch dem letteren Nahrungsstoffe guführen. In diefer Beziebung raumen fie nicht nur unter bem Mas auf, fonbern bilden zugleich ein nothwendiges Glied in ber großen Rette bes Rreislaufs des Stoffe. Denn die Eimeifstoffe werden im thierischen Leben wohl zersetz und in ein= fachere Berbindungen umgeschaffen, aber bie Berfebung geht nicht fo weit, daß Ummoniak ober Salpeterfaure babei entsteht. Die stidstofffreien Stoffe, Buder, Fett u. f. w., werden durch das Thier vollkommen zu Rohlen= fäure und Waffer verbrannt; dabei entstehen also die einfachsten Zersetzungsprodukte, die sofort wieder als Nah= rungestoffe fur die Pflanze fungiren konnen. Bei ben flickstoffhaltigen Stoffen ift dies nicht der Kall, Diese werden durch das Thier nicht so weit zersett; es bleiben mehr zusammengesette Verbindungen zurud, die feine Nahrungsstoffe fur die Pflanze abgeben. Die einfachste Stickstoffverbindung, die der thierische Rorper erzeugen kann, ift das Ureum, der vorzüglichste Bestandtheil des Uring. Bis fo weit verbrennt und zerfest das Thier feine stickstoffhaltigen Bestandtheile, weiter nicht, und dann verläßt das Ureum den thierischen Körper. Aber nun fommen die Bacterien und bewirken die Kaulnig bes Ureums, b. h. die Zersetzung beffelben zu Rohlen= faure und Ummoniak. Dann ift der ftickstoffhaltige Rabrungeftoff fur bie Pflange ba, und bas lette Glied ift ber Rette hinzugefügt, die pflanglichen und thierischen Stoff= wechfel mit einander verbindet.

Eines Mehr bedarf es gewiß nicht, das Intereffante bes niedrigen Wirkungskreises der Bacterien anzudeuten.

Eifrig aber, wie punktlich find die kleinen Arbeiter gewiß; immer lassen sie auf sich warten, wo ihre Arbeit sie ruft. Wir erfahren dies oft zu unserm Aerger, wenn wir Speisen auf unzweckmäßige Beise aufbewahren. Schnell eilt das kleine Volk an die Arbeit; die Eiweißstoffe mussen zersest und in Cirkulation gebracht werden; dann erst kann das Eiweißkapital die Zinsen abwerfen, die im Haushalt der Natur Energie heißen.

Woher kommen nun die Millionen, die in einem faulenden Stückchen Fleisch schon nach einigen Tagen anwesend sind? Oder lieber, woher kamen ihre Borfahren?

Diefe Frage ift vom größten praktifchen Intereffe. Die Untwort barauf muß heißen: Die Reime fur bie Mil= lionen faßen an dem Meffer, mit welchem bas Kleisch abgeschnitten murde, ober an ber Bage, auf bem es lag, oder in dem Waffer, mit bem es in Berührung Auf jeder nicht gang reinen Dberfläche konnen Bacterienkeime vorhanden fein. Gine vollkommene Sauberkeit ist in dieser Hinsicht aber durch Spulen und Wa= schen nicht zu erreichen, ba unfer gewöhnliches Waffer ohne Ausnahme Reime biefer Thiere enthalt. Sogar bie größte Klarheit des Waffers ift noch feine hinlangliche Burgichaft bafur. Trogdem braucht man fich beshalb nicht bor bem Gebrauch bes Trinkwaffers zu bangen, benn fo lange ber Behalt ber Reime nicht fehr groß ift, bleibt das Waffer deshalb vollkommen unschädlich. Das gewöhnliche Verbreitungsmittel der Bacterien ift und bleibt in allen Fällen das Waffer; die Luft thut dies entweder gar nicht oder in einem viel geringeren Maße. Wenn man Stoffe, die der Fäulniß unterliegen, mit der nothis gen Sorgfalt in feuchtem Buftande ber Luft ausset, bann können sie wochenlang vor Fäulniß bewahrt bleiben, falls man Berunreinigung mit unfauberem Waffer ober unfauberen Oberflächen vermeidet. Die Körper bleiben barum nicht unverdorben, fie verschimmeln. Schimmelkeime merden durch die Luft vertragen.

Die Bacterien werden oft in einem Zustand verführt. ben fie mit vielen andern niederen Organismen gemein haben; es ift, fo zu fagen, ein latenter Buftand. Wenn wir eine fleine Quantitat fur Faulnig empfanglicher Stoffe ben Bacterien aussegen, bann werden fich diefe zuerft vermehren und fich lebendig bewegen. Wenn aber der flickstoffhaltige Stoff gerfest und verbraucht ift, bann wird die mahrend ber Faulniß trube Kluffigkeit heller, die Bacterien finken nach unten, und auf dem Boden häuft fich eine schleimige Substanz an, die bei der Untersuchung sich als eine feinkörnige Maffe zeigt, und zwar ohne jegliche Spur beweglicher Bacterien. Diefe Maffe kann trocknen und langere Beit aufbewahrt werden, ohne daß fie das Vermogen der Ent= wickelung verliert. Die geringste Quantitat, die man mit fur Kaulnig empfanglichen Stoffen in Berbindung bringt, zeigt fofort wieber Bacterien.

Das ist das Borzüglichste, was über die Wirksamkeit der Bacterien, soweit es die Fäulniß betrifft, bekannt ist. Eine Anzahl anderer Fragen, die hierbei auftreten, mussen wir mit Stillschweigen übergehen. Dahin gehört z. B. die Frage, ob nicht ein und derselbe
Stoff verschiedenen Arten der Fäulniß unterliegen kann,
und zwar unter dem Einfluß verschiedener Bacterienarten? — Dahin gehört serner die Frage, ob nicht manche
Krankheiten durch bacterienartige Organismen verursacht

werben? u. bgl. Fragen mehr. In biefen Beziehungen ift noch tein bestimmter Aufschluß zu geben, ba noch manche Seite biefer Thiere fehr wenig erforscht ift.

Das Mitgetheilte wird aber gezeigt haben, daß auch die kleinen Befen, die fast an der Grenze der mikroftopischen Sichtbarkeit stehen, ihre Rolle in der Natur ausfullen, eine Rolle, die wenigstens ebenfo belangreich ift, als die vieler größerer Lebensformen.

# Rleinere Mittheilungen.

#### Ein Cigarrenfabrikant in Nordamerika.

Der bekannte Natursorscher Prof. Agassis war schon seit längerer Zeit mit der Regierung des Staates Massachietts über die Errichtung einer zoologischen Station an der Küste von Kanstucket in Unterhandlung. Von dieser und von den sich daran knüspfenden Schwierigkeiten gab ein Correspondent aus Boston der Newyorkscribune einige Mittheilungen. Diesen Bericht las auch ein gewisser John Anderson, ein reichgewordener Cigarrenfabrikant. Derselbe hatte vor wenigen Jahren, als ihn Krankbeit dazu zwang, sich aus einer von ihm angekausten Insel Penikese, einer der ElissabethsInseln an der Küste von Massachusetts, niedergelassen. Er hatte dort ein Haus bauen lassen und für allerlei Verbesserungen etwa 25,000 Doll. verausgabt. Seine Gesundheit kehrte in diesem herrlichen Klima vollständig zurück. Später wurden ihm für seine Insel 75,000 Doll. geboten; er schätze sie aber auf 100,000 Doll.

Als Anderson mit den noch immer auf hinderniffe ftogenben Bestrebungen Agaffig's bekannt wurde, schrieb er ibm, bot ibm seine Insel Penitese als Geschenk an, um dort seine Plane auszuführen, und fügte noch eine Summe von 50,000 Doll. für die erste Einrichtung bingu.

Bir brauchen wohl taum hinzuzufügen, daß Agaffiz dieses edle Anerbieten für die Bissenschaft dankbarlichst acceptirt hat-Er ist jest im Stande, seinen Plan in ausgedehnterem Maßstabe zur Aussubrung zu bringen. S. M.

#### Bunahme der Biber in Nordamerika.

Aus einem Briefe von John Shelton an die Redaction des American Journal geht hervor, daß seit dem Jahre 1837, als Shelton fich in diesen Gegenden niederließ, die Anzahl der Biber in Central = Missifisppi und Alabama sehr zugenommen hat und noch stets zunimmt.

Sollte die Ursache vielleicht darin liegen, daß man diese Thiere weniger verfolgt, seitdem seidene hute modern geworden find?

S. M.

#### Ameisen.

Alte Schriftsteller behaupten, daß die Ameisen einen Borrath von Getreidekörnern einsammeln, diese in ihre Nester bringen, die Reime davon nehmen und solche in der Sonne trocknen lassen. Spätere Entomologen haben dies bestritten. J. Thraberne hat während meines fangeren Aufenthalts zu Mentone und an andern

Orten des Mittelmecres vorzugsweise die Lebensmeise der Ameisen berbachtet und gesunden, daß die Alten vollständig im Rechte was ren, und daß die Ameisen im Süden Europa's wirklich Borsräthe einsammeln und damit, wie vben gesagt, versahren. Die Arten, die er bevbachtete, waren Pheidole megacephala, Atta structor und Atta barbara. H.

#### Das Athmen der Insekten.

Felix Plateau hat eine Anzahl Proben gemacht, um die Beit zu bestimmen, während welcher Insesten unter Wasser bleiben können, ohne zu erstiden. Für verschiedene Landinsesten sand er, daß diese Beit 3—4 Wal vierundzwanzig Stunden betrug. Wasserztäfer und Wasserwanzen hielten es nicht so lange aus. Er schreibt dies den stärkeren Bewegungen, die diese Thiere im Basser machen, zu, weil sie dadurch eine größere Menge Sauerstoff verbrauchen.

\$. M.

# Literarische Anzeige.

So eben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

# Flora Hercynica

oder

# Aufzählung der im Harzgebiete wildwachsenden Gefässpflanzen.

Nebst einem Anhange enthaltend

# Die Laub- und Lebermoose

# Dr. Ernst Hampe

in Blankenburg a. H.

gr. 8. geh. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

(Die erste Flora des Harzes, dieses für alle Botaniker wichtigen und interessanten Gebietes.)

Halle a/S. G. Schwetschke'scher Verlag.

Jebe Boche ericheint eine Nummer diefer Zeitschrift. - Bierteljährlicher Cubscriptione: Preis 25 Egr. (1 fl. 30 Fr.) Alle Buchhandlungen und Poftamter nehmen Bestellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

No 33. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Berlag.

13. August 1873.

Inhalt: Die botanischen Ergebnisse der zweiten deutschen Rordpolfahrt, von Karl Muller. Bierter Artikel. — Bie findet man die Entzferung und Größe der himmelökörper? von J.S. Niemeber. Dritter Artikel. — Botanische Junktrationen zur heiligen Geschichte, ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzensagen, von Schlenker. Achter Artikel. — Mittheilungen über die deutsche Expedition zur Erforschung Aeguatorial-Afrika's. I.

# Die botanischen Ergebnisse der zweiten deutschen Nordpolfahrt.

Don Rart Müller.

Bierter Artifel.

Erst nachdem wir in den drei vorigen Artikeln die Gesammtsumme der oftgrönländischen Flora kennen geslernt haben, dürfen wir daran denken, zu allgemeineren Betrachtungen über Klima und Pflanzenleben überzugeshen. Wenn auch die Beobachtungen über das allmälige Entfalten der Begetation unter so hohen Breiten noch vieles zu wünschen übrig lassen, so hat uns doch Dr. Abolf Pansch recht dankenswerthe Aufschlüsse übergeben, Aufschlüsse Thema in dem besagten Reisewerke übergeben, Aufschlüsse freilich, die auch schon anderweitig publicirt waren.

Nach der für arktische Floren in den höchsten Breiten herrschenden Unsicht, daß sie einen großen Theil des Sommers hindurch unter einer Schneedecke begraben liegen, hatte sich auch die Expedition die oftgrönlandische

Rüste ausgemalt. Sagen wir lieber: es war eine Art Dogma geworden, sich das nördliche und besonders das östliche Grönland ganz unter Eis und Schnee zu denken; um so mehr, da ein ewiger Eisstrom und zum Uebersstufflusse noch ein Strom kalten Wassers die Küste berührt und beherrscht. Wie man sich aber auch das Land denken mochte, das konnte Niemand erwarten, daß es während einer ganzen Zeit, und zwar während drei voller Monate, völlig schneestei sein werde. In der That erlebte die Erpedition diese große Ueberraschung, wobei man selbstverzständlich abzusehen hat von einigen Schluchten und Hänzgen, in und an denen sich der Schnee in vereister Form auch während des langen Sommertages erhält.

Die Urfachen biefer auffallenden Erfcheinung find einfach folgende. Faft aller Schnee, fagt Dr. Panfch,

fällt in Dftgronland in Begleitung beftiger Sturme, welche fast immer aus Norden kommen. Diese Sturme verhindern nicht nur die gleichmäßige Unhäufung des ge= fallenen Schnee's, fondern fie vermehen ihn nach tieferen Mulden und sammeln ihn hier an, gleichviel, ob ber Schnee mit ihnen ober ob er bei stiller Luft fiel. Denn fo groß ift die Gewalt biefer Sturme, daß fie fowohl allen Schnee, als auch die barunter befindliche Erdfrume, Sand und Steine von bem gefrorenen Boben empor: heben und weit hinaus in die Luft führen, fo daß das Eis oft auf meilenweite Strecken von biefem Meteor: ftaube ichmusigbraun gefärbt wird. Go kommt es benn, baß man im Sommer nur außerft felten, und auch bann faum ein Paar Tage lang, die Landschaft unter einer Schneedede erblickt. Im Winter ift biefelbe aus gleichem Grunde nur 1-3 Boll bid, mahrend die eigentlichen Schneemassen sich in Schneeweben angehäuft haben. Im Frühlinge schmilzt bas aber Alles in verhältnigmäßig für= gefter Frift hinmeg, indem junachft ber Schnee die Barme absorbirt und baburch morsch wird. Die flare und trodine Luft thut das Uebrige, daß schon im Upril diese Erscheinung eintritt, wo mit' ber wiederkehrenden Sonne in ununterbrochener Folge enorme Warmesummen von ber= felben über die Landschaft ausgegoffen werden. bunkle, felfige Boden faugt sie begierig ein, und fo er= warmt fich berfelbe weit fruber, als bas Luftmeer. Wenn biefes bis Ende Mai noch unter bem Gefrierpunkte fteht, zeigt ber erftere bereits in ber Tiefe von mehreren Centi= metern mehrere Barmegrade, und bies um fo mehr, ba ber Boden bei ber nie verfinkenden Sonne eine nur unbeträchtliche nächtliche Ausstrahlung besitt; eine Gigenthumlichkeit des hohen Nordens, wegen welcher fich kein Thau zusbilden vermag. Im hohen Sommer wird diefe Absorbtion der Barme nur durch Nebel und Bolken gemilbert. Go kommt es benn, bag ber Boden allmälig bis auf 1 und 11/2 Fuß Tiefe nicht nur aufgethaut, fondern auch mit fo viel Warme erfüllt ift, baß fammt= liche Gewächse, ba sie ganz besonders auf ein unterirdi= fches Stengelleben angewiesen find, fich rafch entwickeln. Die ununterbrochen strahlende Sonne thut bas Uebrige, baß nun bei Tage ein Barmeftrom auffteigt, welcher bie Luft überall in eine gitternde, mallende Bewegung ver= fest. Er zwingt beshalb ben Beobachter, feine trigono: metrischen Messungen bei Nacht zu unternehmen, weil bie Luft am Tage überall, häufig felbst an den bochsten Spigen der Berge, Berrbilder hervorruft. Denn der auf: steigende warme Luftstrom folgt ja felbstverständlich auch, und am meiften, ben Gehangen ber Berge, wo er mit ber von der Sonne direct ausgestrahlten Warme gufam= mentrifft. Da aber biefe Berggipfel, welche zwischen 1000 bis 3000 F. hoch find, meist über ber Nebelregion liegen, fo tommt es, daß fie ebenfo erwarmt fein muffen, wie bie Thaler und Gbenen, und diese Urfache bewirkt ihrer=

feite eine abnliche Pflanzendede, wie fie die Riederungen haben; d. h. es gibt bis ju diefen Soben feine Regionen= Unterschiede für die Pflanzenwelt. Wenn das wirklich mahr ift, fo muß wohl Oftgronland eigenthumlicher ba= fteben, als andere arktische Lander; denn sowohl in Beft= grönland, als auch auf Spigbergen beobachteten Rink und Malmaren eine gang entschiedene Verschiedenheit der Pflanzenformen, je höher sie stiegen. 3mar gibt Dr. Panich an, bag er auf ben Gipfeln ber niedrigeren Berge die Steinbrecharten, die Silene, die Dryade und andere Gemächse oft in Schonerer Entwidelung gefunden habe, als in der Ebene; allein diefe Pflanzen konnen immerhin folche fein, welche durch mehrere Regionen ge= ben, die Drnabe wenigstens ift bas am weitesten gegen den Pol vordringende Holzgemachs. Auffallend ift aller= bings, daß auf Gipfeln von 7000 K. Sohe außer ichonen Flechten (wohl Gyrophora anthracina?) noch bide Polster eines mehrere Boll langen Moofes machsen. In letterer Beziehung muß ich eine kleine Berichtigung ein= treten laffen; benn ba hier offenbar bas von mir als Phacomitrium lanuginosum var. arcticum bestimmte Moos der Paperspise gemeint ift, fo mogen wohl die Polfter mehrere Boll lang fein; aber die biefe Polfter erzeugenden Stengel bleiben weit unter biefer Lange gurud und werden kaum 2 bis 3 Boll lang. Doch kurz und gut; die Barmemenge Oftgrönlands ift im Sommer fo bedeutend, daß manche Pflanzen ,, mit langen Pfahlwur= zeln fußtief in die Erde bringen, baß fast alle ihre Samen reifen, daß sie fußhoch sich vom Boden erheben können, daß die Blätter groß und kräftig, bag bie Karben der Blüthen schön und lebhaft find."

Bei fo außerordentlichen Wärmeverhältniffen werden wir schon von vornherein auf eine Armuth feuchter Nieberschläge im oftgrönlandischen Sommer schließen durfen. In der That leben hier die Pflanzen fast nur von der Feuchtigkeit bes Bodens. Aber biefer Boben ift ba, wo ihn das Schmelzwaffer der Schneegehange überriefelt, und das geschieht oft über meilenweite Streden, - in einen Sumpf aufgelöft, in beffen Schlick ber Fuß bes Wandrers bis an das Anie einfinkt; eine Erscheinung, die fich in allen arktischen gandern berart wiederholt, baß man nichts mehr fürchtet, ale eine Wanderung burch bergleichen Streden im Sommer. hier auch liegen barum die eigentlichen Pflanzenoafen, hier gedeihen die Rräuter am uppigften und fraftigften, und hier liegen mabr= scheinlich auch die Punkte, wo die Moofe ihre eigent: liche Heimat aufgeschlagen haben. Allein das Meiste bleibt dem Beobachter unerreichbar, ba er nur auf ben Rand diefer Sumpfe angewiesen ift. Nur an wenigen andern Stellen tritt ein gleich fraftiges Pflanzenleben auf; nicht einmal an ben Ufern ber Fluffe barf man darauf rechnen. Im Gegentheil bleiben biefelben meift obe und pflanzenlos, weil das Schneemaffer bes Fruh:

lings, mit ungeheurer Bucht anschwellend, alle Acerkrume hinwegschwemmt, selbst Felsen und Steine hinwegführt und damit alles Pflanzenleben tödtet. Zwar
fehlt dasselbe auf dem trocknen Lande, selbst unter der
sengenden Gluth der Sonne, nicht ganz; doch stößt man
nur schrittweis auf eine Graspflanze, auf ein Fleckchen
Rasen, auf ein kleines Polster von Silenen oder Lychnis
(Wahlbergella), und diese verrathen dann schon in ihrem
kärglichen Neußeren die ganze Dürstigkeit solcher Wohnorte. Nun erst begreift man die Dürstigkeit der Moosflor, wenn man sie außerhalb der Sumpfoasen sucht.
Hier ist sie ebenso gut wie in eine Wüste gebannt, in
welcher sie vor Dürre in sengender Gluth kaum zur Entwickelung gelangt, oder in welcher sie doch die ganze
Dürstigkeit ihrer Heimat wiederspiegelt.

Rur innerhalb bes Festlandes, das mit größerer Sonnenwarme bedacht ift, gibt es große, gleichmäßig grune Flachen, und hier weiden auch gange Beerden von Renthieren und Moschusochsen. Golde Flächen ziehen fich vom Fuße der Bebirge felbst bis zu Soben von 1000 Fuß hinauf und entwickeln den dichteften, schönften Ra= fen. Wie bei uns, erheben fich über ihn die gelben Röpfe bes Löwenzahns; die Balme erreichen hier die Sohe von 1 - 2 Fuß und bilden bichte Mehren; große Streden überzieht die Sumpfheidelbeere (mit der Granke) gang wie auf unfern moorigen Beiden; in den feuchten Rluf= ten ber Felfen fiedeln fich Farrnkräuter an, und die fauer= lichen Blätter bes Umpfere (wohl des Alpenrhabarbere, ba fonst in der Aufzählung fein eigentlicher Ampfer vor= kommt) breiten sich zu feltener Größe aus; Glockenblu= men, Pprolen, Beidenroschen, Simmelsleiter u. A. bilden einen Blumenverein, der fehr an unfere Alpenweiden erinnert. Un ihrem Rande entzudt auch den Beobachter, gang wie in der Region der Alpensträucher, ein dichtes Geftrupp von Solzpflangen. Rleines, aber fraftiges Bir: kengestrupp zeigt, daß es sich hier gang wohl fühlt; denn obgleich es jährlich nur wenig zunimmt, hat es eben doch Bluthen und Fruchte gereift. Daneben ftehen Bei= belbeerbufche mit ausnehmend fugen Fruchten, die ber Beobachter mit kindlicher Freude pfluckt und genießt. Endlich ,, triumphirt ber Botanifer über den Fund eini: ger schönen, leiber fcon abgeblühten Alpenrofen (Rhododendron lapponicum). Diefes Rhodobendron verfet ihn gang in die Alpen gurud; er glaubt im Geifte fcon bas Geläut der Ruhe und bas Jodeln ber Gennen gu boren."

Kein Wunder, daß unter solchen ungeahnten Begetationsbedingungen wenigstens die Kühe, wenn auch ohne Geläut, nicht weit von der Scenerie entfernt sind. Es blieb eben der deutschen Erpedition vorbehalten, in Ostgrönland, das wir uns gewöhnt hatten als eine Todtenwüste zu betrachten, zum ersten Male auf ganze Heerden bes Moschusochsen zu stoßen, desselben Thieres, das im

Westen und auf ben arktisch amerikanischen Infeln in fo großer Angahl lebt.

Diefes merkwurdige, gang fur bie arktifche Bone ge= Schaffene Thier mit feiner niedrigen Gestalt, feinem langen, bunklen Saarkleide und feinen am Grunde koloffal biden und schweren Bornern findet nicht allein im Som= mer hinreichende Rahrung, fondern scharrt fich felbst noch in der furchtbaren Ralte des Winters fein Futter un= ter der dunnen Schneedecke hervor. Es lieferte nebst Renthieren und weißen Polarhasen der Expedition das vortrefflichfte, gefundefte Kleifch. Bon bem pflanzenfrefsenden Lemming haben wir schon gesprochen. Alles ift auf die Pflanzenweibe angewiesen und lebt offenbar in guten Verhältniffen. Das ibnllische Bild dehnt fich felbst über die arktischen Ganfe aus, die, wie ihre Bermandten bei uns, auf die Beide geben, während die Schneehub: ner, wie in den Alpen, befonders von jungem Strauch: werk und seinen Knospen leben. Das Dafein aller die= ser Thiere bedingt aber wiederum ein neues Thierleben. Denn wie in allen Bonen der Erde jedes Gefchopf feine Feinde befigt, fo auch in der arktischen. Dier find es bas Bermelin, welches zwischen ben Steinen lebt, ber ewig mandernde Fuchs, die Gule und der Falke, mahrend Regenpfeifer und Stranbläufer auf den Niederungen der Rufte ben Infektenlarven, Muden und Fliegen nach: ftellen.

Noch weit reicher ift bas Meer. hier concentrirt fich eigentlich das mahre Leben der arktischen Zone, und zwar, indem es fich auf diefelben Algen grundet, von denen wir im vorigen Artikel ausführlicher sprachen. Was die Grafer für das Land, find die Algen ober Tange für das Mecr, der heerd für Millionen oder My= riaden kleiner Krebsthiere, die, von der immer gleichen Temperatur des Meeres begunstigt, gerade bier eine un= gewöhnliche Größe erlangen. Neben ihnen leben an ben Steinen und am Meeresboden, zum Theil auch auf den= felben Tangen Muscheln und Schnecken, und zwar die felben Arten, wie fie in unfern eigenen nordischen Meerestheilen vorkommen. Das ift die nie versiegende Nah= rungsquelle für Tausende und aber Tausende von Baf= fervögeln aller Art, für Eiberganfe, Möven, Taucher, Seeschwalben u. f. w. Man weiß ja schon aus vielen andern Schilderungen arktischer Gegenden, wie großartig und uppig diefes Bogelleben ift, wie es die Infeln und Ruften während ber Sommerzeit fast tumultuarifch macht. Ebenso finden wir es in Oftgrönland wieder; um fo mehr, ale biefe Boget auch hier ihre Gier und Jungen vielfach gegen die Raubvögel zu vertheidigen haben, wenn es nicht der Menich ift, der sich biefen zugefellt, und welcher ihr Fleisch, ihre Gier, ihre Federn immer noch nach feinem Gefchmade findet. Go groß aber auch und fo reich dieses Thierleben des Landes sein mag, das des Meeres ift boch immer noch reicher, fur ben Ureinwoh:

ner ungleich beständiger. Denn wie sich auf das Leben der kleinsten Seethiere wieder größere basiren, so schließt sich diese Stufenleiter erst mit dem Seehund und dem Walroß ab, den bedeutsamsten Küstenthieren für den Estimo. Aber er theilt seine Beute wieder mit einem anderen Raubthiere, mit dem mächtigen Sisbären, der seinerseits von Seehunden, Walrossen und selbst von Renzthieren lebt. Mitten in den tiefsten Tiefen des Meeres aber zieht der Walfisch seine Bahnen und lockt auch

hierhin den Menichen, ben meder Gis noch Sturm von diefen graufigen Pfaden abhalten.

Es schwebt über ber Schilderung, welche uns Dr-Pansch gab, ein hauch von Poesse, aus ber wir die Stimmung ber Erpedition wohl am besten entnehmen können. Sie hat ber sonst so gefürchteten Küste Ostgrönlands ihre Schrecken genommen und zeigt uns, bas wir in allen Winkeln ber Erde von einem Leben sprechen können, das unserem gleicht ober nahe verwandt ist.

# Wie findet man die Entfernung und Größe der Simmelskörper?

Don J. g. Niemener.

Dritter Artifel.

Auf diefelbe Beife, wie wir fo eben die Berhalt= niffe ber Mars=, Benus= und Erdbahn gefunden haben, hat man nun die Berhaltniffe der Halbmeffer fammtlicher Planetenbahnen herausgebracht. Diefe find:

In diesen Verhältniffen kennt man nun aber nicht ben Magftab in Meilen. Man wurde benfelben fur alle Planeten haben, wenn man nur den Salbmeffer ber Bahn eines Planeten in Meilen fennte. Dazu aber fann man die beim Monde angewandte Methode (ber Parallare) nicht ohne Beiteres brauchen, weil, wie ge= fagt, megen ber großen Entfernung der Planeten beren Parallare zu klein zum Meffen ift. Deshalb hat man nun eine veränderte und zwar recht gute Methode der Parallaren=Meffung aufgefucht. Man bestimmt nämlich die Parallage ber Benus in der Erdnähe bann, wenn sie burch die Sonnenscheibe geht (b. h. uns burch die Sonnenscheibe zu geben ich eint). Leiber aber gefchiebt bies fehr felten. Wenn es indeg vorkommt, fo kommt es ftets in einigen Jahren zweimal nach einander vor. Im vorigen Jahrhundert hat man die Entfernung ber Benus von uns barnach bestimmt. Damals ließen viele Fürsten ihre Uftronomen in entfernte Erdgegenden reisen, um von entlegenen Standpunkten ben Benus: Durchgang beobachten zu können. Nachher hat man aller: bings gefunden, daß die damalige Bestimmung noch nicht genau genug gemefen ift, fondern bag bie Entfernung ber Sonne von und etwas zu groß angenommen murbe. Run wird im Jahre 1874 ben 8. December und 1882 ben 6. December wieder ein folder Durchgang ftattfinben, und wenn die Witterung es erlaubt, fo wird bann

bie Parallare ber Benus wohl noch genauer bestimmt werden. Das Princip ift folgendes: 3mei Beobachter, ber eine 3. B. nörblich, ber andere weiter fublich im fel= ben Meridiane, beobachten genau ben Durchgang. Sieht nun ber fubliche Beobachter bie Benus eine Gehne bicht unter dem Sonnen-Mittelpunkte beschreiben, so fieht ber nördliche Beobachter die Benus eine tiefere, der erfteren parallele Sehne auf ber Sonnenscheibe beschreiben. Beob= achtet nun Jeder genau die Beit, mann fur ihn die Benus in die Sonnenscheibe ein= und austritt, so miffen beibe Beobachter aus diefer Zeit das Berhaltnig ber beis ben von ihnen beoachteten Sehnen. Mus bem ichein= baren Durchmeffer ber Sonne und aus dem Berhaltnif biefer beiden Sehnen konnen fie bie Entfernung beiber Sehnen berechnen. Daraus folgt dann zunächst der Winfel ber von der Benus bis zu diefen beiden Sehnen ge= zogenen Linien. Diefer Binkel aber ift die Parallare der Benus für die beiden Beobachtungsorte auf der Erde. Dann aber ift die Berechnung und Zeichnung nicht anders, als bei Berechnung ber Entfernung des Mondes von ber Erde (vgl. Fig. 2). Der Bortheil der fo eben auseinan= bergesetten Methode besteht darin, bag man statt des zu meffenden Eleinen Winkels die gang langfame Bewegung ber Benus durch die Sonnenscheibe genau beobachten und hieraus die Parallare durch die vollkommenfte Berechnung bestimmen kann. Rennt man nun aus ben fruher besprochenen Salbmefferverhaltniffen das Berhaltniß der Entfernung der Benus und der Erbe von der Sonne = 15,9:20,7, fo ift der Abstand des Benus von der Erde in unterer Conjunction = 20,7-15,9=4,8. Sat man nun diefe Entfernung durch die besprochene ge= naue Parallagen-Meffung der Benus = 4,800,000 Meis len gefunden, fo ift die Entfernung der Erde von der Sonne

4.8:4.800,000 = 20.7 x = 20.700,000 Meilen, welche Entfernung aber, wie gefagt, als etwas zu groß angesehen wird.

Darnach find nun die Entfernungen ber übrigen Planeten von der Sonne:

Merkur: 8 Millionen Meilen Benus: 15,9 = =

Planetoiden: 45,5-70,7 Mill. Meilen

Jupiter: 107,5 Mill. Meilen Saturn: 197 = = Uranus: 396 = = = = = =

Aus diefen Entfernungen und aus der scheinbaren Große folgen nun nach der beim Monde angewandten Methode die Halbmeffer, und aus den Halbmeffern der Gubikinhalt.

Balbmeffer Rubifinhalt (Erbe = 1) Merkur: 335,5 Meilen . . . 0,059 Benus: \$58,5 2 . . . 0,996 (Erde: 860 = ) . . . 1,0 . 1,409,725,0 Sonne: 96,468 2 Mars: 446 . . 0,136 Planetoiden: Jupiter: 10,009. = . . . 1419,0 Saturn: 8,150 -. . . . 772,0 Uranus: 3,733 Meptun: 3,900 = . . . 88,0?

Zum Schlusse noch einige Worte über die Entfernung der Firsterne. Man kennt erst von sehr wenigen Firsternen die Entfernung und berechnet dieselbe ebensfalls aus der Parallare, aber aus der halbjährlichen Parallare. Man beobachtet nämlich heute, bei welchem Firsterne derjenige Firstern steht, dessen Parallare man kennen lernen will, und über ein halbes Jahr, wenn die Erde in dem entgegengesetzten Punkte ihrer Bahn sich besindet, ihren Standpunkt also um 40 Mill. Meilen verzuckt hat, beobachtet man wieder, ob der zweite Stern

fich von bem erften verruckt habe, ob er alfo fur ben Durchmeffer der Erdbahn eine Parallage befige. Findet man eine folche (und man hat fie von mehreren gefun= ben), so macht sich die Berechnung gang ahnlich, wie beim Monde. Die Größe hat man aber noch von feinem Firsterne angeben konnen, ba alle fo weit entfernt find. daß sie auch im stärksten Fernrohre keinen scheinbaren Durchmeffer zeigen, also auch barin nur als leuchtende Punkte erscheinen. Wenn man aber bedenkt, bag bie Sonne in folch ungeheurer Entfernung auch nichts als ein leuchtender Punkt fein murbe und zwar noch bunkler und kleiner, ale die meiften Firsterne, fo burfen mir Schließen, daß alle Firsterne leuchtende Sonnen und zwar meistens noch größere als unfere Sonne find. Die Entfernung der Firsterne bruckt man burch Lichtjahre aus d. h. die Anzahl der Jahre, welche das Licht (welches in einer Secunde 41,000 Meilen gurudlegt) gebraucht, um von ihnen ju uns ju gelangen. Als Entfernung ber= jenigen Firsterne, beren Parallare man meffen konnte, hat man gefunden \*):

Erdhalbmeffer Lichtjahre Meisen Stern a im Centaur 225,000 31/2 4,500,000,000,000 = 61 = Schwan 589,300  $9^{1/2}$ 11,786,000,000,000 = a in der Leier 785,600 121/9 15,712,000,000,000 = Sirius . . . 1,373,000 22 27,560,000,000,000 = i im gr. Baren 1,550,900 25 31,00 ,000,000,000 = Arctur . . 1,624,000 32,580,000,000,000 26 = Polarstern . 1,946,000 31 38,920,000,000,000 89,680,000,000,000 = Capella . . 4,484,000 72

Das find ungeheure Zahlen, welche Entfernungen bezeichnen, die unfere Borstellungskraft fast übersteigen! Und doch nimmt der Ustronom an, daß von den entsferntesten Sternen, welche wir noch sehen, das Licht an 4000 Jahre gebraucht, um zu und zu gelangen!

# Botanische Illustrationen zur Heiligen Geschichte

ausgeführt in Pflanzennamen und Pflanzenfagen.

Von Schlenker.

Achter Urtifel.

Nach Weisheit 2, 24 ,, ift durch des Teufels Neid der Tod in die Welt gekommen." Bon diesem Neid des Teufels wissen mancherlei Pstanzensagen Stückhen zu erzählen. Der sogenannte Teufels ab biß, Scabiosa succisa, hat eine Wurzel, die wie abgebissen aussieht. Der Teufel, so erklärt sich der Bolksglaube diese Erscheinung, mißgönnt den Menschen die Heren vertreibende Kraft der Wurzel und beißt sie daher ab. Man will sogar den Eindruck seiner Zähne sehen. Wenn man sie um Mitternacht vor Johanni grabe, so sei sie noch nicht abgebissen und habe die Kraft, den Teufel zu verjagen. Bei Perger sindet sich die Sage: ein junger Mann machte

mit dem Teufel einen Pakt, wonach diefer ihm die Seile kraft aller Pflanzen mittheilen sollte. Da der Mann gar geschickt wurde, glaubte der Teusel, es möchte derselbe am Ende der Hölle zu viel Abbruch thun, und machte ihn blind. Der junge Mann fand aber doch das Kraut, dessen Burzel ihn sehend machte. Da ergrimmte der Teusel und bis die Burzel ab, und seitdem wächst sie immer so. Bei Grimm sindet sich die Bersion: Der Teusel hatte mit dieser Pflanze so viel Unsug getrieben, daß Maria sich erbarmte und ihm die Macht nahm; aus Jorn darüber bis der Teusel die Burzel ab. Bon ähnlicher Malice des Bösen stammen die Kerben an den Eichenblät=

<sup>\*)</sup> Aus 3. Ren, Erde und himmel.

tern. Der Teufel hatte mit einem Bauer ben Pakt gemacht, daß er beffen Seele holen durfe, sobald die Giche fein Laub mehr habe. Er freute sich schon auf den Dcto= Aber die Blätter blieben hängen. Im Frühling endlich flatterten einige zu Boden. Aber ber Bauer zeigte ihm, daß zwifchen ben alten Blattern ichon die neuen hervorgekommen. Der Teufel, erboft über ben Betrug, fuhr mit den Rrallen in die Blatter; davon er: hielten fie ihre Rerben. Bon ber Bedenrofe geht bie Sage, ber Teufel, aus bem himmel geworfen, habe, um wieder hinaufzukommen, einen Strauch geschaffen mit hoben geraden Gerten, die voll Dornen gewesen; die Gerten follten die Leiter, die Dornen die Sproffen fein. Aber Gott bog die Gerten nieder. Da ward der Teufel zornig und bog nun auch die Dornen, fo baß fie jest berabgekrummt find und Alles festhalten. Es darf uns nicht wundern, daß der Hagdorn in folche Beziehungen jum Teufel gefett worden ift; ift er boch ber Friggdorn gewesen und konnte als solcher auch mit Maria in Berbin= bung gebracht werden, wie ja oft die heidnische Gottheit und das ihr Geweihte einerseits in der Maria Suldge= stalt verklärt und ihr zugeeignet, andrerfeits zur Teufels= frate verzerrt und ihm verschrieben murde. Das Lettere ift bei dem Hagdorn fo fehr ber Fall, daß im Mittel= hochdeutschen Hagdorn sogar eine Benennung des Teufels ift. Daß der Teufel aus Reid die Blätter bes Johanniskrautes burchstochen, haben wir schon oben gehört. Bir feben, bem Teufel wird manches in der Pflanzenwelt zugeschrieben als von ihm herrührend; aber, was das Schlimmfte ift, er spukt felber leibhaftig in der= felben. Wie er in ben Binfenfpigen fist, fo auch in ben Knoten ber Schmielen, vulgo "Schmellen", weshalb man nicht in sie hineinbeißen foll.

Ein acht mythologischer Zug ist es, daß auch des Teufels Glieder und sonstige Körpertheile Namen für Pflanzen abgeben muffen, wie wir Aehnliches besons ders auch bei Maria gesehen. Teufelsauge heißt die Bluthe des Bilfenkrautes, desgleichen das Adonistöschen, das aber auch Gottesauge genannt wird (oben als Marienröschen aufgeführt). Ophrys muscisera, eine Orchizee, deren Bluthe wie eine Fliege am Stiel sigt, heißt

in der Schweiz "Teufelsäugeli".

Teufelshand heißt auch der Wafferriemen (Zostera), der mit seinen langen Zweigen riemenartig im Waffer sich ausbreitet und den in seine dichten Berzweigungen Gerathenden nicht mehr losläßt. Teufelsklaue wird Lycopodium clavatum genannt, ein Barlapp, von dem das sogenannte Herenmehl stammt; er heißt auch St. Johannesgurtel, Drudenfuß, Wolfsklaue - auch hier wieder Wolf und Teufel in Gefellschaft bei einander! offenbar eine Pflanze von uralter Beiligkeit. Die Waldrapungel, Phytouma, führt den Namen Teufels: frallen, weil einige Arten durch ihre zahlreichen Wurzeltriebe ein lästiges Unkraut find. Des Teufels Darm find Flachsseide und Ackerwinde. Teufelshart heißen die federartig geschwärzten Samen der Pulsatilla. Den Teufel verjagt das Johanniskraut, daber sein Name Flühduvel, besgleichen die Beigwurg, welche durch Salomo's Siegel zum Jageteufel wird.

Wenn wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, bie heilige Geschichte botanisch zu illustriren, so möchte es als verfehlt erscheinen, bag wir beim Bater ber Unbeiligseit, bem Teufel, so lange und aufgehalten haben. Aber

fein Eingreifen in die heilige Geschichte und die Stelle, die er im religiösen Bewußtsein unseres Bolkes einnimmt, ift zu bedeutend, als daß wir ihn hatten konnen bei Seite liegen laffen; er gehört zur heiligen Geschichte wie der Schatten zum Licht.

Es erübrigt und noch, die Pflanzen namhaft zu machen, die nach den Aposteln und fonftigen Per= sonen des Neuen Testaments benannt sind oder fonstwie zu ihnen in Beziehung stehen. Um reichsten bedacht ift unter ihnen Petrus. Paulus, so viel uns bekannt, hat feinem Pflangennamen und feiner Pflanzensage ben Ursprung gegeben, mas uns nicht eben wundern barf, da in der Zeit, wo fo viele Pflanzen= namen entstanden fein mogen, im Mittelalter, feine Perfon von der bes Petrus gang in den Schatten geftellt war. Dabei ift zu beachten, daß ber Apostel Petrus fo oft in Donar's Stelle eingerudt ift, fo befonders in den vielen Legenden von seinen Wanderungen mit Chris ftus (= Beotan). St. Peterskraut beift der Teufels: abbiß, St. Peterskorn das engl. Rangras, Lolium perenne, das Zittergras, Briza media, und das Einkorn, Triticum monococcum. St. Veterftrauch ift die als Gartenzierpflanze bekannte Schneebeere. St. Peter 8 = ftab ift die Goldruthe, Solidago virgo aurea, der als "beidnisch Bundkraut" Seilkraft bei Bunden jugefdrieben wurde. Die aber Petrus einen Stab bat jum Bandern auf der Erde, so ift am himmel Drions Gurtel fein Stab, der einst auch Donar's Stab gemefen und der Frigg Spinnrocken. St. Petersschluffel ift Primula veris, auch Himmelsschluffel genannt, oben als Marien= schluffel aufgeführt. Bieht man die Blumenkronenrohre aus der Relchröhre heraus, fo hat man einen deutschen Schluffel (die Blumenkrone) neben dem Schluffelloch (ber Relchröhre, aus der das Piftill hervorragt). Lieblich ift die Sage, nach welcher die Schluffelblume da zuerft ge= machsen, wo Petri Schluffel, feiner Sand entgleitend, auf die Erde niedergefallen seien. Die Peterfilie hat mit Petrus nichts zu schaffen, sondern ift das alte griechische Petroselinon des Dioscorides, Felfenfilge.

Jakobsstab, auch Königsscepter, wird der mit weißen Bluthen bedeckte Schaft von Asphodelus ramosus genannt; einst mar der Uffodill den Elfen heilig. Jakobsstab und Jakobsblume heißt auch Senecio jacobaea, ein Kreuzblüthler, der um Jakobi blüht. Und wie es einen Johannislauch gibt, so gibt es auch eine Jakobszwiebel, nämlich Allium Schoenoprasum, den Schnittlauch. Wenn auf der Rabenau bei Gießen die Weiber auf Jakobstag (25. Juli) bas erfte Gemufe holen, klopfen sie an die erste große Ropfkohlpflanze und rufen: Jokkobb! Dëkkob! Koeber wai mein Kobb, Blërrer wai mein Scherze, Strink wai mein Boen! (Jakob! Did: fopf! Häupter wie mein Ropf, Blatter wie meine Schurze, Strunte wie meine Beine!). In der Betterau fpricht die Frau diefen Spruch, indem fie auf den Beerd fpringt. Jakobus ift hier offenbar an die Stelle einer die Ge= wachse fegnenden Gottheit getreten.

Um Bartholomäustag foll man nicht auf die Krautländer gehen, weil an diesem Tag St. Barthel die Krautlöpfe einlege, wobei man ihn nicht stören durfe. Was soll die Redensart heißen: "er weiß, wo Barthel den Most holt?" Ist Barthel hier Name eines im Keller gut bekannten Hausgeistes? Wolf in seinen Beiträgen zur beutschen Mothologie sagt: "In den Bars

tholomaustag knupfen fich verschiebene Gebrauche und Aberglauben, Die wohl auf Beotan geben konnten." Bon diefen sei hier folgender hervorgehoben. Bei Groch: wit (in der Nahe von Torgau) ift man nach Bartholo= mai teine Brombeeren mehr, weil Barthel fie voll gemacht habe, welcher Ausdruck auf die weißblaue Karbe bezogen wird. Barthel ift bier ber gespenstische Rach= flang einer alten Gottheit. Warum beißen die Bohnen von Acacia scandens, einem in Indien machsenden Rlet: terstrauche, ber die größten Schoten in ber Belt hat, Thomashohnen oder Thomasherzen? Goll dieser Name an den Upoftel Thomas erinnern, der nach der Sage in Indien gewirkt? In Oftindien machft auch die Graminee Rottboellia Thomaea, Willd. Maria Magbelena hat burch ihre Bugthranen bas Roth der Rofen entfarbt, daber die weißen Rofen auch Magda= lenenrosen genannt werden. Es wird von ihr ergahlt, fie hatte, als fie einem reuigen Leben fich zugewendet, nur einen Krug voll Baffer und wenige Bohnen mit fich in die Einfamkeit genommen und 9 Jahre lang davon gelebt, ohne daß Baffer und Bohnen abgenommen. Um noch eine Frau aus der evangelischen Geschichte zu nen= nen, fei hier erwähnt, daß Martha als Schuspatronin ber Aepfel gilt, die ja die Tafel mohl zieren, der Martha so gut vorzustehen verstand.

Nach Stephanus, ber als Patron ber Pferde an Fro's Stelle gefest worden und, wie St. Peter felbst, feinen Namen bem Teufel hat leihen mussen, ber, wie Peter, so auch Stepken heißt, werden die Samen des scharfen Rittersporns, Delphinium staphisagria, Stezphanskörner genannt. Durch die Blumen des Rittersporns sah man in die Flammen des Sonnenwendsfeuers am Johannistag, damit die Augen das ganze Jahr hindurch gesund bleiben; das Johannisseuer aber scheint dem Fro gegolten zu haben, dem alten deutschen Sonnengott. Nach anderer Meinung soll freilich der Name Stephanskörner nur aus Staphisagria verderbt sein. Um Stephanstag soll man keinen Kohl essen, weil Stephan

fich, um feiner Marter ju entgeben, in einem Robl= feld verborgen habe. Rohl und Kraut begegnen uns hier wieder in bedeutsamer Beise, wie vorhin bei Sakobus und Bartholomaus. Die Stephanus foll auch Detrus einst in einem Rohlfeld fich versteckt haben. Ein niederlandisches Marchen ergahlt: Jefus und Petrus kamen einft in bas Saus eines Menschenfreffers. Mus Mitleid verstedte fie die Frau unter einer Fleischbutte. Uber ber Mann roch sie und zog fie hervor. Er schenkt ihnen das Leben, will fie aber in ber Racht fchlagen. Petrus, ber vorn liegt, befommt zuerft Schlage. Darum taufcht er ben Plat, wird aber zum zweiten Mal geschlagen, ba ber Menschenfreffer meint: "ber born hat fein Theil." Run entspringt Petrus burch bas Fenfter und verbirgt fich in einem nahen Rohlfeld; Jefus folgt ihm. In der Nacht bekommt der Riefe Sunger und will fich Roblkopfe holen. Da greift er nach Petri Ropf und will ihn abschneiden. Petrus aber schreit fo fürchterlich, daß der Riefe erschrocken flieht. Beide Bandrer enteilen nun dem Garten. Mythologifche Bezuge fcheinen in biefen 4 Fallen, wo ber Rohl mit ben genannten biblifchen Perfonen in Berbindung gebracht wird, ju Grunde gu liegen. Aber melche? Daß der Rohl in alten Zeiten schon einer eigenthumlichen Betrachtungsweife genoffen haben muß, darauf deutet noch jest der in Belgien fich fin= bende Ueberreft altheidnischer Unschauung, bag man, wie bei uns aus dem Brunnen, fo dort die fleinen Rin= der aus ben Rohlhäuptern holt. Dies führt uns wieder auf ben Musgangspunkt unfrer Illustrationen gu= rud, auf die Schöpfung. Wenn in Belgien die Kindlein aus Kohlköpfen, am Rhein aus dem hohlen Baum geholt werden, was haben wir da anders vor uns, als den Nachklang jenes Mythologems, bag bas erfte Men= fchenpaar, Askr und Embla, aus Efchenbaumen gefchaf= fen worden. Diefe Illustrationen alle haben uns gezeigt, mie eng vermachsen unferes Bolkes religiofes Dichten und Phantafiren mit der Pflanzenwelt ift, die ja auch in der Schrift gewürdigt ist, bas Gewand abzugeben für die höchsten und herrlichsten Wahrheiten.

# Mittheilungen über die deutsche Expedition zur Erforschung Aequatorial Afrika's.

I.

Als am 19. April b. J. ber Borftand ber Gefell= schaft fur Erdkunde zu Berlin von feiner bisherigen unmittelbaren Thatigfeit gur Forderung der Erpedition gu= rucktrat und ber Vorstand ber Ufrikanischen Gesellschaft bie Leitung der Geschäfte übernahm, war es seine erste Sorge, die bereits erfreulich vorgeschrittene Ausruftung ber Erpedition zu vollenden. Den Bemühungen bes Prof. Dr. Baftian, ber fich überhaupt in mahrhaft aufopfernder Weise die Förderung der Expedition angelegen sein ließ, gelang es, fur biefelbe auch die Unterftubung ber preußischen Kriegs = und Marine = Ministerien, wie des Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten zu gemin= nen. Auf Befehl Gr. Maj. bes Kaifers wurden von bem ersteren 37 Zundnadelgewehre, 150 Percussions = und 200 Steinschloßgewehre nebst bazu gehöriger Munition verabfolgt, die theils zur Bewaffnung ber die Erpedition begleitenden Neger-Escorte, theils zu Gefchenken bestimmt

find. Der Marineminister v. Stofch erklarte fich bereit, im Spätherbst d. J. ein Schiff der kaiferlichen Marine nach der Loango = Rufte zu senden; um dort durch Ent= faltung ber deutschen Flagge ber Expedition einen moralischen Schut zu gemahren. Ferner wurde burch Bermittelung bes Auswärtigen Umtes bie Buficherung ber portugiefischen Regierung erlangt, daß die Drgane berfelben in ben Colonieen angewiesen werden follten. ben deutschen Gelehrten der Erpedition wie deren Begleitern erforderlichen Falls ihren besonderen Schut und Beiftand angedeihen zu laffen und ihre miffenschaftlichen Unterneh= mungen nach Möglichkeit zu forbern. Endlich liefen auch von der "Ufrikaansche Bandelsvereeniging" in Rotter= dam, welche eine Reihe von Factoreien an ber Congo = Rufte befitt, wichtige Notigen ein, namentlich in Bezug auf die Verbindungen Europa's mit der Hauptstation Banana an ber Munbung bes Baire,

Um 16. Mai begab fich ber Führer ber Erpedition, Dr. Paul Guffeld, mit Berrn v. Sattorf nach Li: verpool und fchiffte fich am 30. Mai auf bem Dampf= fchiff ,, Nigretia" nach ber ermahnten Station Bananas Benige Tage fpater brach auch Prof. Baftian auf, der auf eigene Roften die Expedition begleitet und fo lange an ber Loango : Rufte zu verbleiben beabsichtigt, bis eine bestimmte Operationsbafis fur die Erpedition gewonnen fein wird. Derfelbe begab fich nach Liffabon und fchiffte fich bort am 5. Juni in Begleitung bee Berrn v. Gerichen auf bem portugiefifchen Dampfer "Congo" ein, welcher in Cabinda landen wird. Bon Dr. Guffeld liegen bereits briefliche Rachrichten vor, die aber erft theilweife, namentlich ben unglucklichen Schiffbruch an ber Sierra-Leone-Rufte betreffend, in bie Deffentlichkeit gelangt find. Wir laffen baber bier diefe Briefe in der hauptsache wortlich folgen. In dem erften von Sierra-Leona den 14. Juni batirten Briefe ichreibt Dr. Guffeld uber den Berlauf feiner Reife Folgendes:

"Die " Nigretia" (Schraubendampfer, 1800 Tons, 200 Pferdefraft), ber African Steamship Company gehörig, verließ am Abend des 30. Mai b. J. Liverpool und gelangte nach guter Fahrt am Abend des 5. Juni por Funchal, bem Saupthafen Madeira's, an. Bir hatten Gelegenheit am Morgen bes 6. an Land ju geben, fuhren am nachmittag weiter und ankerten am Abend bes 7. Juni vor Tenerifa, mo mir ebenfalls, freilich nur auf 1 1/2 Stunden, an's Land geben konnten. Bir ver= ließen noch am Abend bes 7. Tenerifa und fegelten in febr rafcher Kahrt ber afrikanischen Rufte gu. Un Bord befanden fich außer uns noch einige Englander, die haupt= fächlich aus Beranlaffung des Afhanti : Krieges von der Regierung gefchickt find; einer derfelben, Major Raes, hat febr lange in Sierra Leone gelebt und fonnte mir manche nübliche Winke geben, namentlich über ben Charafter ber Reger, speciell ber Rru, und die Urt ihrer Behandlung. Ebenfo hat mir ein am Gabun angefeffener Raufmann, Mr. Pilaftre, (ein Frangofe) ber nach bem Gabun gurudgeht, manderlei werthvolle Information geben konnen. Im Gangen find wir 7 Paffagiere und fteben unter einander in fehr angenehmen Begiehungen; herr v. hattorf hat fich durch fein freimuthiges Befen und durch den Muth, mit dem er die Sinderniffe fowohl der frangofifden wie der englischen Sprache uberwindet, allgemein beliebt gemacht.

Um 9. Juni culminirte die Sonne zum erften Mal im Norden, nachdem sie Tags zuvor nahe durch unfern Benith gegangen mar. Ich bestimme die Breite jeden Mittag, wenn die Sonne sichtbar ift, und habe mich ohne die geringsten Schwierigkeiten an die Sertanten : Beobachtungen auf Gee (mittelft bes naturlichen Sori= jonts) gewöhnt; ich arbeite an Bord mit einem funf= golligen Piftor'fchen Prismenkreife. Um 11. Juni paffir: ten wir Capo Blanco fo nahe, daß die Rufte fichtbar murbe; an diefer Stelle zeigten fich auch Balfifche, leicht fenntlich an ihren Bafferstrahlen; diefelben follen hier fo zahlreich vorkommen, daß kleine amerikanische Bat= fischfänger biefe Gewäffer jum 3med bes Fanges auf= fuchen. Um Ubend beffelben Tages hatten wir ben er= ften Tornado, ein ftarkes Unwetter, bas fich mahrend ber jest beginnenben Regenzeit fast täglich einstellt.

Tornados pflegen hier nicht länger als eine halbe Stunde zu dauern; je nach der Himmelsrichtung, aus der sie wehen, sind sie von mehr oder weniger Regen begleitet; die Tornados zeigen sich in ganz unverkennbarer Weise durch einen schwarzen, schwach über denjenigen Punkt des Horizonts gespannten Wolkenbogen, von dem aus sie wehen, an. Die Tornados, die wir die jest erlebten, kamen aus Nordosten und brachten wenig Regen.

In der Nacht vom 11. jum 12. Juni kam ein auf der Beimreise begriffenes Schiff in Sicht, welches sich als die " Ufrica" ebenfalls zur African Steamship Company gehörig, ju erkennen gab. Die "Ufrica" fandte ein Boot zu und und brachte die mich fehr nahe ange: hende nachricht, daß der Steamer ,, Yoruba", welcher Liverpool am 12. Mai d. J. verlaffen hatte, vor Cape Palmas auf einem Felfen gefunten fei. Die ,, Yoruba" war das Schiff, mit dem ich ursprunglich geben follte; ich unterdruckte die Betrachtungen, welche fich hieran knupfen laffen; aber fo viel ift flar, dag die Expedition einer ernften großen Gefahr entgangen ift. - Um Mit= tag des 13. Juni tam die bergige Rufte von Sierra Leone in Sicht; die ftarte Strömung, die vom Sierra-Leonefluß herrührt, ließ uns erft nach 4 Uhr antern. Ich hatte nicht viel Muhe, mit der Bevolkerung bekannt zu werden, denn die Schwarzen famen in Schaaren auf den Steamer. In Freetown — dem Hafen von Sierra Leone — find hauptfächlich 4 verschiedene Regerstamme vertreten, ju denen die Mandingos und die Kruleute gehören. Die weiße Bevolkerung ift nicht fart und besteht vornehm= lich aus Englandern, in zweiter Linie aus Frangofen. Das Klima von Freetown ift jest wieder ziemlich ver: Schrieen, feitdem bas gelbe Fieber, bas 4 Monate lang anhielt und erft im Januar d. J. aufhörte, ben 4. Theil der europäischen Bevolkerung hinweggerafft hat. Diefe Nachricht habe ich von dem hiefigen Ugenten unferer Company. Das gelbe Fieber ift von hier aus nach Gu= den gegangen. Dies ift der Grund, weshalb die von Ufrika kommenden Schiffe in Tenerifa' und Madeira Quarantaine halten muffen. - Freetown bietet, vom Safen aus betrachtet, einen malerischen Unblid bar; bie Berge fteigen unmittelbar hinter der Stadt auf und find gum Theil bewaldet; fie bestehen aus eifenführendem Ge= ftein. - Bon Fruchten des Landes bemerkte ich haupt= fachlich Mango, Manioc, Pfeffer, Unanas, Mais; boch ift es nicht möglich, bei nur zweistundigem Aufenthalt an Land irgend eine genauere Kenntniß ju gewinnen; jur Characteris firung fuge ich bei, daß ich eine Unanas fur 2 Pence faufte.

Wir verlaffen noch heute Freetown und gehen nun in kurzen Fahrten nach Suben; bis Banana, bem Endpunkt meiner Seereise, haben wir etwa 10 Stationen. Dies wird mir Gelegenheit geben, die Kuste kennen zu lernen. Ich höre allgemein bestätigen, daß die "Afrikaansche Handels Wereeniging", deren Hauptsactorei in Banana ist, großen Einfluß an der Kuste besitzt. Ich habe von Herrn Kerbijk, Mitdirector dieser Gesellschaft, einen speciellen Empsehlungsbrief an den Hauptagenten Banana erhalten.

Die Temperatur, in der wir seit etwa 5 Tagen leben, liegt zwischen 26-30° C.; die Nachte find nur dadurch fuhler, daß eine startere Brise weht; die Temperaturs Erniedrigung selbst ist bedeutender, als man glauben sollte."



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Karl Müller von Salle.

No 34. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschfe'scher Verlag.

20. August 1873.

Inhalt: Die landwirthschaftlichen Berbaltnisse der Transvaal=Republik in Sudafrika, von G. haverland. — Die erste Belt= umsegelung, von Otto Ule. Erster Artikel. — Der über den Beltraum ausgebreitete Stoff als Ansangspunkt des Bildungspro= cesses der Belkkörper, von R. Bilh. Portius. Erster Artikel. — Mittheilungen über die deutsche Expedition zur Erforschung Aequatorial-Afrika's. II.

# Die landwirthschaftlichen Berhältnisse der Transvaal-Republik in Südafrika.

Don G. gaverland.

Die Vorstellungen, welche man gewöhnlich mit Afrika verbindet, sind die einer außerordentlichen Hise. Heiß ist es allerdings hier oft im Sommer, da die Sonne hier viel mächtiger wirkt als in Deutschland. Den größten Theil des Jahres hindurch herrscht hier jedoch eine angenehme Temperatur, was man von Deutschland nicht sagen kann. Das Land liegt nämlich 3 bis 5000 Fuß über dem Meeresspiegel, was eine so bedeutende Abkühlung zur Folge hat, daß das Klima dieses Theiles von Afrika nur gemäßigt warm genannt werden kann, und man hier ganz dieselbe Kleidung nöthig hat als in Deutschland. In den Wintermonaten Juni, Juli und August ist es zuweilen empsindlich kalt, Schnee ist jedoch fast unbekannt und nur auf den höchsten Gebirgen zu sinden. Kast überall wächst Weizen, Mais, Roggen, Tabak 2c.

und an den wärmeren Stellen auch Zuckerrohr und Kaffee u.f. w. Da noch Taufende von Morgen des besten Bosdens auf den Pflug warten, so ist das Land noch sehr billig, weil die Landspeculation lange nicht so blühend ist, als in den Vereinigten Staaten Nordamerika's. Viele afrikanische Bauern besihen Güter von 4—10,000 Morgen und beschäftigen sich nur mit Viehzucht, da ihnen der Ackerbau zu viele Mühe macht. Diese füttern ihre im Dienst stehenden Kaffern nur mit Fleisch, weshalb sie täglich 2 die 3 Schafe schlachten und Brod und Kartosseln als Leckerbissen betrachten.

Der Transvaalweizen ist ber beste in ber Welt, benn er foll sogar vor bem Kalifornischen ben Borzug und bemgemäß auch in ber letten Parifer Beltausstellung ben ersten Preis erhalten haben. Ich schreibe bieses zum

Theil auch dem Umftande gu, bag ber Beigen hier nur in bewäffertem Cande gezogen wird, woher es fommt, daß das Feld fehr bicht ift. Nach meiner früher in Deutschland gemachten Erfahrung machft auch bort ber befte Beigen in bichtem Boden. Ich febe bierbei ab von Thon = und Sandboden und bemerke, bag in mitt= teren Lehmboben biejenigen Landwirthe in Weftphalen, welche ihr Beizenfeld nach ber Saat ,, eintrieben", b. h. durch Schafe festtreten ließen, einen viel fconeren Bei: gen zogen, ale biejenigen, welche glaubten, baß fur jede Frucht bas Land je lockerer, befto beffer fei. Bu ber Beit wenigstens, als ich noch Lehrer ber Landwirthschaft war, wurde dies noch ziemlich als ein Geheimniß betrachtet. Db man hier Sommerweizen ziehen kann, weiß ich nicht, und es ist vielleicht auch noch nicht versucht worden. Der Winterweizen wird hier im Mai gefaet und reift im October, mahrend welcher Zeit er zweimal bemaffert wer= den muß, was mittelft der zahlreichen Bache geschieht. Der Sommer ift die Regenzeit, wo hauptfachlich Mais und Bataten (Gugtartoffeln) gepflanzt werden, welche außerordentliche Erträge und eine gefunde Speife liefern. Die Raffern leben, wenn sie nicht bei den Weißen dienen, von fast nichts Underem, als von Mais, Raffern= birfe und Milch, und find babei eine gefunde, fraftig gebaute Nation. Der Tabak wachst hier ausgezeichnet und ift von allerbester Qualitat, namentlich auch fur Ci= garren. Doch bie Bauern verderben ihn oft baburch, baß fie ihn naß einrollen, um Gewicht zu erhalten, wodurch er aber zu ftark schwigt und verfault. Rartoffeln, Erb: fen und Safer zieht man in den Wintermonaten.

Ein anderer Uebelstand, der jest für Auswanderer in den Vereinigten Staaten hervortreten wird, daß sie nämlich, um billige Farmen zu bekommen, sehr weit vom Markte belegene kausen mussen, ist hier ebenfalls nicht vorhanden, da Transvaalien mitten zwischen einem Diamanten= und seinem Goldselbe belegen ist. Sogar der Weizendau rentirt bei sehr großer Entfernung vom Markte nicht mehr troß Eisendahnen, wie die neuesten Erfahrungen in Nordamerika gezeigt haben. Nebenbei erlaube ich mir die Marktpreise für einige Produkte in den Diamantenseldern beizusügen, wie sie im "Transwaal=Abvokaten" vom 2. Aug. v. J. veröffentlicht wurden, und bemerke hierbei, daß die Preise in Pretoria, der Hauptstadt der Republik, beinahe dieselben sind.

Hard Geld Transvaal Noben

Aardappeln per mud — L. — sh. — d. — L. — sh. — d.

Boonen - 1 - 4 - — - 2 - — - — 
Havergeroen p. 100 1 - — - — - 4 - — - —

Maismeel p. mud — - 18 - 5 - 1 - 10 - — 
Weizenmeel p. mud 1 - 10 - — - 5 - — - — 
Tabak p. pond 3 d. — 6 d. — - 1 - 6 -

Ein Mud ift ungefahr = 200 Pfb. Die Transvaal= noten, bas hiefige Papiergeld, find, wie man sieht, fehr

schlecht, und ber Werth ist sehr schwankend, im Allgemeinen nur 1/4 bes nominellen Berthes in englischer Munze (1 L. = 6 Thir. 20, 1 sh. = 10 Gr.). Dieser Umstand drückt jedoch nur die Beamten, nicht die Farmer, die ihre Probukte entweder für engl. Gold verkaufen oder im andern Falle so viel mehr in Papier ausbezahlt erhalten.

Die Uebelstände hier zu Lande sind hauptsächlich die ansteckende Lungenseuche des Rindviehes, wogegen man bas Bieh nur schlecht schüben kann, und die beshalb all= jährlich große Verluste herbeiführt. - (Näheres barüber fiebe ,, Ausland Mr. 19-21). Fernere Uebelftande find schlechte Regierung, fo daß man in Betreff bes perfon= lichen Schutes meift auf sich selbst angewiesen ift, und schlechte Wege, weshalb man jum Transport einer un= geheuren Bugeraft, 10-20 Ochfen fur 3-6000 Pfd., Ladung nöthig hat. Beufchreden zeigen fich hier nur ftrichweise und nur in ben Wintermonaten, mo fie allerbings ben Beigen zuweilen abfressen, der badurch aber nur im Bachsthum gurudgehalten wird, ohne daß man die Ernte verliert. Löwen find ichon ziemlich felten; ob= aleich ich mich schon Tage lang im Löwenfelde aufgehalten habe, bin ich doch noch keinem begegnet. Uebrigens jagt man die Lowen jest zwedmäßig mit Bajonettgewehren, schießt fie entweder todt oder vertreibt fie. Leider beginnt auch schon das Wild seltener zu werden, da sich Die= mand um die Gefete fur Schonung fummert. Biel un= angenehmer als das bisher Ermähnte find gelegentliche Unruhen mit den Raffern, da ein Raffernkrieg bas Land in Schulden fturgt. In einem Raffernkriege fteht man jedoch nicht 1/10 der Gefahr aus, getödtet zu werden, als etwa in einem europäischen. In den Grengdiftriften find auch viele schone und sonst werthvolle Guter aus Furcht vor einem Ueberfalle durch die Raffern von den afrikani= ichen Boern verlaffen worden, nachdem diefe die erfteren übel behandelt hatten; benn ber afrikanische Boer ift lange nicht fo tapfer, als man nach feinen fruberen Prab= lereien glauben konnte. Deutsche Niederlaffungen, in welchen die Einwohner sich gegenseitig Schut gewähren konnen, haben sich nicht vor den Raffern zu fürchten, wie hier in Transvaalien die Niederlaffung der Deutschen am Pongolenfluffe zeigt. Much in Brittisch Raffraria, wo die Zustände viel schlimmer waren, als in der Trans= vaal=Republik, haben sich die Kaffern ruhig verhal= ten, seitdem baselbst eine beutsche Militärgrenze gebildet murde.

Offenbar konnten hier noch viele fleißige Uderbauer, Biehzüchter und auch Handwerker\*) recht gut fertig werben. Wie man es aber Niemanden anrathen

<sup>\*)</sup> Das in Betreff ber handworker im "Ausland" Gesagte bat gegenwärtig keine Gultigkeit mehr. Die Berhaltnisse haben sich mittlerweile bedeutend geändert und umgekehrten Plat gemacht. Jener Aussatz war vor etwa 11/2. Jahren geschrieben.

foll und kunn auszuwandern, fo kann man es auch nicht in Betreff Sudafrika's. Das muß ein Jeder felbst wiffen. Das Einzige, was man thun kann und barf, ist, die hiesigen Berhaltniffe, die natur-

lich von benen in Deutschland sehr verschieden sind, möglichst wahrheitsgetreu zu schildern, und dies glaube ich hiermit, zwar sehr gedrängt, aber doch übrigens nach Kräften gethan zu haben.

# Die erste Weltumsegelung.

Don Otto Ule.

Erfter Artitel.

Wenn wir die neuere Geschichte mit dem Jahrhunbert ber Entbedungen beginnen, fo geschieht bies, weil eine Rluft dieses Jahrhundert von den früheren trennt, wie sie und klaffender nirgende in der Geschichte entgegentritt. Richt bie Geographie allein murde durch jene Entdedungen bereichert, nicht die verschiedenen Bebiete der Wiffenschaft bloß gewannen durch fie neue Wahrheiten, neue Mittel ber Bergleichung und Forfchung, auch nicht blog das außere Leben der Bolker zog aus ihnen neue Genuffe, neue Reichthumer, neuen Schmud; auch bas gange geiftige Leben ber Bolker murbe ein anderes, reicheres, freieres, eine völlig veranderte Beltanschauung wurde mit ihnen erschloffen, ber horizont des Denkens in bemfelben Mage erweitert, wie der Raum auf Erben weiter geworden mar. Mehr als alles andere trugen die großen Entdeckungen am Ende des 15. und am Unfang bes 16. Sabrhunderts dazu bei, die Keffeln zu fprengen, welche die driftliche Welt feit Jahrhunderten sich durch den Glauben an die Unfehlbarkeit der Meiftersprüche des Alterthums felbst geschmiedet hatte. Es war eine gei= flige Revolution, von deren Bedeutung man fich heute gar feinen Begriff mehr machen fann, als Umerigo Befpucci triumphirend verkundete, daß es Untipoden, daß es Bewohner ber heißen Zone gebe, mas die Lehre bes beiligen Augustinus aus theologischen Grunden fo entschieden verneint hatte. Unbegreiflich erscheint uns heute, wo jedes Rind in der Dorfschule die Thatsache erfährt, jenes Erstaunen und Erschrecken der Schiffsleute, Die mit dem Magelhaens'fchen Schiff von ber erften Reife um die Welt guruckfehrten und nun auf der capverdi= fchen Infel Santjago entbedten, bag bie Portugiefen bort bereits den 10. Juli 1522 gahlten, mahrend es nach ihrer Rechnung erst Mittwoch ber 9. Juli fein fonnte. Die frommen Leute geriethen in die größte Beffurzung, weil sie ja die Marientage falfch gefeiert und an Fasttagen Fleisch genoffen hatten. Go wenig abnte man noch, bag bier ber erfte finnliche Beweis von ber Rugelgestalt ber Erde vorlag, daß fein Mensch an ben verlorenen Tag glauben wollte, sondern die Seeleute eines Berfebens in der Zeitrechnung beschulbigte.

Solche Zeiten geistigen Umschwungs haben ihr eigen; thumliches Interesse. Wenn man von ihnen erzählen hört, dann ist es, als ob man felbst alle die neuen Ein= drücke empfände, selbst die neue Welt vor sich aufgehen sähe. Es gibt darum auch in der That nichts Bildenberes und Erziehenderes für die Jugend als die Lectüre
einer gut geschriebenen Geschichte jener Entdeckungsreisen.
Dazu kommt der Charakter des Abenteuerlichen, Ereig=
niß= und Thatenreichen, der diese Reisen auszeichnet.
Wo anders in der Geschichte begegnet man so viel Kühn=
heit und Kraft, Unerschrockenheit und Ausdauer! Span=
nende Scenen lösen einander ab; Gesahren, Leiden,
Kämpfe, überraschende Zufälle, wunderbare Errettungen
brängen sich durch einander. Auch das Verbrechen sehlt
nicht; entselliche Handlungen werden begangen, und die
Geschichte manches Entdeckungshelden ist nichts als eine
Reihe von Verbrechen.

Unter allen jenen abenteuerlichen Fahrten, die am Ende bes 15. und in den erften Jahrzehnten bes 16. Sahrhunderts zur Auffuchung neuer gander unternom= men wurden, ichenkt man ber erften Weltumfegelung bie wenigste Beachtung, und boch ift, abgefeben von ihrer Bedeutung fur die Erweiterung der Renntniffe und fur bie Entwickelung ber Schifffahrt, kaum eine andere fo reich an wechselvollen Ereigniffen, an Leiden und Un= fällen, an Belbenthaten und Berbrechen, wie biefe. Seute freilich, wo ber Dampf die Schiffe beflügelt und fie un= abhangig von Wind und Wellen macht, wo man bie Seewege fast so genau wie bie Stragen auf festem Lande fennt, wo eine Reife um die Erde gu feiner Bergnugungefahrt für Touristen geworben ift, auf ber fie fich nicht einmal geringe Entbehrungen zuzumuthen haben, heute versteht man nicht mehr, was eine Reife um die Erde vor 350 Jahren mar.

Nach ben Bewegungsgründen, welche eine folche Weltumfegelung veranlaßten, darf man bei der Reise und Entdeckungslust jener Zeit eigentlich gar nicht fragen; aber es kamen dabei doch noch ganz besondere Umftände in's Spiel. Die Kirche beherrschte damals die Welt, und zu keiner Zeit wohl war die äußere Gewalt des heiligen Vaters zu Rom so unbestritten wie am Ende des 15. Jahrhunderts. Die ganze Erde durfte er als seine Domäne betrachten, die stolzesten Kronen als seine Portugiesen in Indien und der Spanier in Amerika zwischen biesen beiden glücklichen Entdeckervölkern ein

Streit über die Grenzen ihrer in Zukunft einander möglicherweise berührenden Eroberungen ausbrach und sich zu einem blutigen Kampse zu gestalten drohte, war nichts natürlicher, als daß man den Pahst zum Schiedsrichter machte. Alexander VI. zog dann durch die Bulle vom 4. Mai 1493 die berüchtigte Demarcationslinie, welche vom Nordpol bis zum Südpol alle 100 spanische Meilen westlich von den azorischen oder capverdischen Inseln gelegenen Entdeckungen den Spaniern, alle östlich gelegenen den Portugiesen zuwies. Wie einen Upfel spaltete die Bulle den Erdball mit seinen Millionen von Bewohnern, die freilich als Heiden nicht in Betracht kamen,

und reichte die eine hälfte Castilien, die andere Portugal. Durch einen besonweren Vertrag änderten beide Mächte allerdings am 7. Juni 1494 diese Entscheibung bahin ab, daß sie die Demarcationslinie 370 Meiten westlich von den capverbischen Inseln verlegten.

In unfrer Beit murbe eine folche Theilungslinie wenigstens wegen ihrer ma= thematischen Bestimmtheit Beifall verdienen. Aber bie pabstliche Unfehlbarkeit hatte nicht überlegt, daß man bamals gar keine Mittel befaß, auch nur annahernb Meridianabstände, gangen= unterschiede zu meffen. Dazu kam die Beschaffen= heit ber Rarten, welche die Raumverhältniffe auf der Erbe nur in volliger Ent:

stellung wiedergaben. Die Scheidelinie war alfo fo gut wie gar nicht vorhanden, weil fie eben nicht zu finden war. Als die Portugiesen zu ben Molukken vordrangen, schilderten fie die öftliche Entfernung berfelben von Malacca fo übertrieben, baß man bei ber geringen Renntniß von bem wirklichen Umfange ber Erbe auf ben Gedanken fam, die Moluften mußten bereits jenfeits ber portugie= fifchen Demarcationslinie liegen. Das Allerschlimmfte aber war, daß die gange pabstliche Weisheit auf der Bor= aussehung beruhte, die Portugiefen wurden immer nur ihre Entbedungen in ber Richtung nach Dften, die Gpanier bie ihrigen immer nur in ber Richtung nach Be= ften suchen. Wie nun, wenn fich bie Entbeder auf die: fem Wege begegneten, wenn die Spanier fo weit nach Westen vorbrangen, baß sie von Dften ber ju den Infeln und ganbern Indiens tamen, um die fie die Portugiesen beneideten? Wem gebührten bann die von Offen und Westen zugleich aufgefundenen Länder, wo blieb bann die pähstliche Demarcationslinie? Bei der Eiserssucht, die zwischen den beiden entdeckenden Bölkern herrschte, lag der Gedanke nahe, daß Spanien einen solchen Bersuch machen werde, zumal an der Möglichkeit der Ausführung kaum Jemand zweiselte. Keiner ber Entdecker Amerika's glaubte, daß sich dieser Continent vom Rordpol zum Südpol erstrecke. Daß eine Meerenge, die einer Durchsahrt nach dem indischen Deean gestatte, vorhandens sei, war unbestrittener Glaubenssab. Columbus hattessie auf seiner vierten Reise in der antillischen See ges



Fernao del Magalhaes.

fucht; nach Cortez' Er= oberungen hoffte man fie im mericanischen Golf zu: finden, und Gebaftian Cabot war in die Davis= ftrage eingelaufen, um bort die Durchfahrt zu erzwin= gen. Im J. 1515 fuchte Juan Diag be Golis diese Meeresstraße im Gu= ben auf und gelangte, langs der brafilianischen Rufte bin= fegelnd, bis ju 340 f. Br., wo die Kufte nach Nord= west zurudwich und er in ein fuges Meer gerieth, bas, wie wir jest wiffen, von den Fluthen des La. Plata : Stromes herrührte. Sier wurde der fühne Geefahrer bei einer Lan= bung erschlagen. Aber es konnte ja nicht fehlen, daß fich ein Undrer fand, der den verungludten Berfud

erneuerte, und bei der spanischen Krone war er sicher Beistand zu sinden. Ein solcher Mann, der nicht bloße Energie und Kühnheit, sondern auch Einsicht und Geschicklichkeit für die Aussührung eines so schwierigen Unzternehmens besaß, fand sich in der That, und Spaniem nahm ihn mit: Freuden auf. Dieser Mann war der Yorztugiese Fernaö del Magalhaes\*), oder, wie man ihn gewöhnlich schreibt, Magelhaens. Abkömmling einesalten Hidalgogeschlechts, wahrscheinlich vor dem J. 1480 in Oporto gedoren, war er im J. 1506 als Ofsizier der Flotte Don Francisco de Almeida's nach Indien gefolgt, hatte dort im J. 1511 unter dem großen Affonso d'Alzbuquerque an der Eroterung Malacca's theilgenommen, war dann im J. 1512 nach Portugal zurückgekehrt und

<sup>\*)</sup> Sprich: Magaliange.

nach Ugamor, einer Besitung ber Portugiesen an ber afrikanischen Bestkufte, gefandt worden. Gine Burudfebung, die er vom portugiefifchen Sofe erfuhr, veran= lagte ihn im 3. 1517 feine portugiefifche Beimat öffent= lich aufzugeben und sich nach Sevilla in Spanien zu begeben. Dort wurde er mit dem Uftronomen Rui Ka= 1ero bekannt, der gleichfalls migvergnügt fein Baterland Portugal verlaffen hatte, und der fich rubmte im Befit einer mathematischen Formel zur Bestimmung ber oft= westlichen Soben, wie man bamals bie geographischen Längengrade nannte, zu fein. In Magelhaens reifte badurch der ichon lange gehegte Plan, Indien nach Be= ften hin aufzusuchen. Im J. 1518 begaben sich beide Manner zum kaiserlichen Hoflager in Balladolid und fanden hier burch Bermittelung bes Bifchofs von Burgos, Fonfeca, beim Raifer felbft mit ihrem Borfchlage Gehor, ein Geschwader um die Gudfpige Umerita's uber bas Stille Meer nach ben Gewurzinseln zu fuhren. Um

22. Marg 1518 Schloß bie Rrone mit ihnen einen Bertrag, worin Magelhaens und Falero der zwanzigste Theil der reinen Aroneinnahmen aus den funftigen Besitzungen, das Recht, gegen eine Abgabe von 5 Proc. jährlich für 1000 Ducaten Bewurze nach Spanien ein: jufuhren, ber funfte Theil vom Reingewinn ber erften Fahrt, bas Recht, nachdem bie Krone feche ber von ihnen entdecten Infeln ausgeschieden habe, die fiebente und achte zu mahlen und ben 15. Theil ber Einkunfte bavon zu beziehen, endlich der erbliche Titel und Rang von Abelantado's und Statthaltern ber neuen Entbeckun= gen zugefichert murbe, jeboch Alles nur unter ber Boraussetzung, daß diese innerhalb ber fpanischen Demar= cationslinie liegen murben. Bu biefer erften gabrt ver= sprach die Krone 5 gut bewaffnete Segelschiffe, zwei von 150, zwei von 90, eins von 60 Tonnen, mit Lebens= mitteln auf zwei Sahre versehen und mit 234 Seeleuten bemannt auszuruften.

# Der über den Weltraum ausgebreitete Stoff als Anfangspunkt des Bildungsprocesses der Weltkörper.

Von A. Wilh. Portius. Erster Artikel.

Wir schließen uns ber Unficht an, bag es nicht ver-Schiedene, fondern daß es nur Ginen Urftoff (auch Schlecht= bin Stoff ober Materie genannt) gibt, aus bem alle Dinge und Erscheinungen hervorgegangen find. Diefer Unsicht ift icon a priori beizupflichten, wenn man nicht ohne zwingenden Grund Bunder auf Bunder haufen will. Das Bunder oder das Uebernatürliche kann freis lich nicht in ber Natur geleugnet werden; die ganze Na= turwiffenschaft fußt vielmehr auf gewiffe Wunder, und ein solches Bunder ift auch das Dasein des Stoffes. Stande die Thatsache dieses Wunders nicht vor unferen Mugen, so wurden alle Philosophen und alle Naturfor= fcher die Boraussetzung diefer Thatfache als etwas Un= mögliches und ber Vernunft Widerstrebendes auffaffen. Benn wir nun verschiedene, von Ewigkeit her bestehende Urftoffe annehmen, welcher Unficht zur Zeit noch bedeutende Naturforscher beipflichten, fo feten wir ebensoviele verschiedene Bunder oder ebensoviele übernaturliche Dinge voraus, als wir verschiedene, von Ewigkeit her bestehende Urstoffe annehmen. Es gibt also nur Ginen Urstoff, ben wir schlechthin ben Stoff nennen, ebenso, wie es auch nur Eine Urkraft gibt, die wir auch ichlechthin die Rraft nennen, aus ber alle befonderen Rrafte hervorgegan= gen find.

Wie ift nun aber biefer Gine Stoff, aus bem fich alle Dinge gebilbet haben, in feiner Urfprunglichkeit vor= zustellen?

Die Theorie bes Kant und bes Laplace hat uns

ber Lösung bieser Frage, soweit eine solche überhaupt möglich ift, naher gebracht. — Gestüht auf die Thatsache, daß sich das Harte aus dem Weichen, das Weiche aus dem Rtüssigen, das Flüssige aus dem Luftartigen bilde und entwickele, gingen die genannten Forscher davon aus, daß ursprünglich im Raume ein unermeßlich großer Luft= oder Gasball geschwebt habe, daß dieser Luft= oder Gasball sich nach und nach in einzelne Flächen oder Stücke aufgelöst und zertheilt, und daß durch Rotation, Concentration und Verdichtung solcher einzelnen Stücke Luft oder Gas die Weltkörper unseres Sonnenspstemes sich gebilbet haben. —

Diese Theorie fand ben allgemeinsten Beifall; man gab ihr aber eine noch weitere Ausbehnung, die jedensfalls auch schon im Sinne ihrer ersten Begründer lag, indem man annahm, daß auf eben solche Weise auch der Entstehungs und Bildungsproceß aller übrigen Firsterne und Weltkörper vor sich gegangen sei.

Diefe Theorie, welche fich bis auf ben heutigen Tag immer mehr und mehr befestigt hat, ist aber noch einer weiteren Ausdehnung und Ausbildung fähig.

Jebe luft: ober gabartige Substanz hat das Stresben, in dem Raume, in welchem sie eingeschlossen ist, sich gleichförmig auszudehnen und auszuderiten. Nun ist weiter in Betracht zu ziehen, daß die luft: oder gaßartigen Massen, welche nach jener Theorie ursprünglich im Raume schwebten, und aus denen sich die einzelnen Beltkörper gebildet haben, nirgends im Raume auf einen

Widerstand stießen; benn alles Harte, Weiche, Flussige, überhaupt alles Körperliche, was einen Widerstand entzgegensehen könnte, haben wir uns eben nach dieser Theozie als in Luft ober Gas aufgelöst vorzustellen. Die im Raume schwebenden luft= oder gasartigen Substanzen mußten sich daher im Raume immer mehr und mehr und endlich bis zu dem Grade auflösen und ausdehnen, daß sie schließlich den ganzen Weltenraum gleichmäßig ausstütten.

Diefe Betrachtung fuhrt uns nun von felbft auf ben Gebanten, bag ber luft: ober gasartige Stoff, aus bem fich bie Weltkörper entwickelt haben, urfprunglich über ben gangen Beltenraum gleichmäßig ausgebreitet war. - Auf biefem Bege ber Betrachtung gelangen wir nun ju einer hochft merkwurdigen und großartigen That: fache. Indem wir namlich annehmen muffen, daß ber Stoff, aus bem fich die Weltkorper entwickelt haben, ur= fprunglich über ben gangen Weltenraum gleichmäßig aus: gebreitet war, eröffnet fich unferen Bliden in diefer Thatfache die großartigste Ginheit und Symmetrie, welche benkbar ift; benn über jeden gleich großen Theil bes un= endlichen Raumes war auch ein gleich großer Theil bes luft: ober gasartigen Stoffes, aus bem bie einzelnen Weltkörper hervorgegangen find, ausgegoffen und ausge: breitet. Stoff und Raum befanden fich alfo urfprunglich in ber großartigften Ginheit und Symmetrie, welche benkbar ift, fie machten urfprunglich ein unendliches fymmetrisches Ganze aus. -

Dieser ursprüngliche Zustand der Einheit des Stoffes und des Raumes ist es nun, den wir als den Ansfangspunkt zu betrachten haben, von dem aus die einzelnen Weltkörper sich gebildet und entwickelt haben. Der Entsstehungs und Bildungsproces der Weltkörper mit Allem, was in und auf ihnen ist, ging also nicht, wie man gewöhnlich annimmt, aus einem Wirrwarr verschiedener, zerstreut umherliegender Stosse hervor; er entwickelte sich nicht, wie man gewöhnlich zu sagen pflegt, aus einem Chaos, sondern er ging vielmehr aus der großartigsten Einheit und Symmetrie hervor, welche in Beziehung auf Stoss und Raum benkbar ist.

Der Gedanke, daß der Stoff (in Form von Luft oder Gas) ursprünglich über den Weltenraum ausgebreiztet war, ist nicht neu; aber da man bei dieser Betrachtung immer von einer Mehrheit von Urstoffen ausging, so konnte man hierbei nicht zu der Einheit des Stoffes und des Raumes gelangen, von der hier die Rede ist. So sagt z. B. A. Petholdt in seiner Erdkunde:

"Unfangs, wir meinen nämlich zur Zeit des Urnebels, vor deffen Verdichtung, als Alles, was zur heutigen Erde gehört, noch dampfförmig und unverbunden
ben ungeheueren Raum, welchen der Nebelball einnahm,
erfüllte, war überall Gold, überall Eifen, aller Orten
befand sich Wasserftoff und Schwefel, an jedwedem Punkte

bes großen Raumes befand fich von bem Körper Etwas, furz überall Chaos."

In ahnlicher Beise spricht sich auch G. Burmeisster in seiner Geschichte ber Schöpfung (1867. 7. Aufleherausgegeben von C. G. Giebel) über biesen Gegenstand aus:

"Es ift anzunehmen, bag ber gange Beltenraum urfprunglich homogen mit hochft feinzertheilten bunftformigen Substanzen, ben Substraten ber gegenwartig gu Weltkörpern verdichteten Materie, angefüllt mar. Eben biefer feinen Bertheilung wegen reagirten bie einzelnen Bestandtheile noch nicht auf einander. Alles blieb in chaotischer Mischung regungstos fteben, bis irgendwo burch erfte Maffenanziehung die Unlage zu einer Differeng ber Materie und baburch zu einer Wirkung ber bifferenten Bestandtheile auf einander Beranlaffung ge= geben war. - Man hat burch Rechnung mahrscheinlich gemacht, baß ber achtzigtaufendmillionfte Theil eines Grans fester, tellurifcher Substang eine Rubitmeile an= fullen mußte, als die Beftandtheile unferes Sonnen= foftems ben Rugelraum ausfüllten, beffen Umfang etwa die Uranusbahn bezeichnet."

Es durfte wohl einen Jeden das Resultat der von Burmeister angeführten Rechnung, welche auch Petsholdt als begründet voraussetzt, nach welcher ursprung-lich ein Gran fester tellurischer Masse über achtzigtausend Millionen Rubikmeilen ausgebreitet war, mit Staunen erfüllen. Da jedoch für diese Rechnung weber bei Burmeister noch auch bei Petholdt ein Gewährsmann angegeben ist, so ersuchen wir den freundlichen Leser, das Facit dieser Rechnung mit uns nachzurechnen.

Man ging bei biefer Rechnung von dem Rugelraum aus, innerhalb beffen fich die Planeten um die Sonne bewegen, und Burmeifter hatte hierbei die Bahn des Uranus im Sinne, beffen mittlere Entfernung von der Sonne 402 Millionen Meilen beträgt. Da aber ber Reptun, deffen mittlere Entfernung 621 Millionen Mei= len beträgt (f. 3. 3. Littrow, die Bunder des himmel, Mufl. 5), der am weitesten entfernte Planet ift, fo ift jedenfalls bei der gedachten Berechnung ber Bahn bes Neptun ber Borgug ju geben. Nun wollen wir aber, ba sich über die Bahn des Neptun hinaus vielleicht noch fleinere, fur uns unfichtbare Planeten um die Sonne bewegen, fatt ber gedachten 621 Mill. Meilen die runde Summe von 800 Mill. Meilen als den halben Durch: meffer bes Rugelraumes feten, innerhalb beffen fich bie Planeten um die Sonne bewegen. Das ift alfo ber Raum, über den bie zu prufende Rechnung ben Stoff unfred Connenfostemes als gleichformig ausgedehnt annahm.

Wir finden bekanntlich die Areisfläche dieses Raumes, indem wir den halben Durchmeffer (also 800 Mill. Meilen) mit sich selbst, und sodann noch dieses Produkt mit 31/2 (der Ludolph'schen Zahl) multipliziren, was

in runber Summe 2 Trillionen Meilen macht. Indem wir dieses Produkt mit 4 multipliziren (macht 8 Trilztionen), so gelangen wir zur Jahl der Quadratmeilen der Oberstäche dieses Kugelraumes, und indem wir diezes Produkt (also 8 Trillionen) mit dem britten Theil des Halbmessers, also mit 800/3 oder 2662/3 Mill. multipliziren (macht in runder Summe 2133 Quadrillionen), stellt sich uns in dieser Jahl die Summe der Kubikmeilen dar, welche der Kugelraum enthält, innerhalb dessen sich die Weltkörper unseres Sonnenspstems bewegen.

Was nun das Gewicht des Gesammtstoffes der Weltzerer unseres Sonnensystemes betrifft, so konnten ebenzowohl das Gewicht der Sonne als auch die Gewichte der Planeten, welche sich um die Sonne bewegen, durch Berechnung der Anziehungskraft, welche die stofflichen Massen dieser Weltkörper auf einander ausüben, ermittelt werden. Es ist daher auf diesem Wege constatirt, das die stoffliche Masse der das Gewicht der Sonne 350,000 und mit den übrigen Weltkörpern unseres Sonnensystemes 350,500 mal größer ist als die stoffliche Masse oder das Gewicht der Erde (f. Littrow S. 279).

Das Gewicht ber Erbe ift auf 14 Quabrillionen Pfund berechnet worden (f. J. G. Mabler in Mafius, bie Ma= turmiffenfch. Bb. III. S. 562; A. Bernftein, naturmiff. Bolfel. 1. Bb.). Da 1 Pfund 7680 Gran wiegt, fo find 14 Quadrillionen Pfd. gleich 107,520 Quadrillionen Pfd. Multipliziren wir nun diefe Große mit der Bahl 350,500, indem diefe lettere angibt, um wieviele Male bas Gewicht bes gangen Sonnenfpstemes größer ift, als bas ber Erbe, fo beträgt die stoffliche Maffe bes gangen Sonnenfystemes 37,685 Quintillionen Gran. Wenn wir nun biefe 37,685 Quintillionen Gran Stoff, welche wir uns uber ben oben berechneten Rugelraum von 2133 Quadrillionen Rubikmeilen gleichförmig ausgedehnt vorstellen follen, burch die lettere Große dividiren, fo finden wir, daß in runder Summe 17 Millionen Gran Stoff ober, wie fich Burmeifter ausdrudt, fefte tellurifche Daffe, auf eine Rubikmeile kommen, woraus fich zugleich ergibt, daß bie von Burmeister citirte Rechnung, nach welcher ur= fprunglich 1 Gran Stoff über achtzigtaufend Millionen Rubikmeilen ausgebreitet mar, auf einem bedeutenden Irrthume beruht. -

# Mittheilungen über die deutsche Expedition zur Erforschung Aequatorial=Afrika's.

 $\Pi$ 

In einem nur 5 Tage später, vom 19. Juni, gleichs falls von Freetown batirten Schreiben meldet Dr. Guß feld ben unglücklichen Schiffbruch ber "Nigretia", ber für die Erpedition leicht noch verhängnifvoller hätte werden können, immerhin aber durch den Berlust der Instrus

mente ihren Fortgang leiber verzögern burfte.

"Nachdem wir", so schreibt er, etwa 28 Stunden im hafen von Freetown gelegen, verließen wir benfelben auf der Nigretia am 14. Juni gegen 8 Uhr Abends. - Man muß, um von Freetown aus die offene Gee gu gewinnen, junachft in nordwestlicher Richtung geben, langs welcher bie Mundung des Sierra Leone River (Rokell) fich hin= gieht, und alsbann bas schlechtweg "the Cape " genannte Cap umfegeln, um die fudliche, refp. fuboftliche Richtung halten zu konnen. Das Cap hat einen Leuchtthurm mit rothem Feuer; vor dem Cap, etwa eine Seemeile von bemfelben entfernt, befindet fich ein Fels "the Carpenters Rock" genannt, ben man gur Beit ber Ebbe aus bem Baffer hervorragen fieht; eben diefes Felfens megen ift bas Leuchtfeuer eingerichtet. Wir hatten einen Loot= fen am Bord (ben Safenmeifter bes Cape, einen Schwar: gen), welcher und gegen 8 Uhr 45 Minuten verließ. 3ch befand mich mit v. Hattorf und zwei andern Paffa= gieren auf dem oberen Ded, als ich gegen 9 Uhr plot= iich die Nothpfeife horte und wenige Secunden barauf einen heftigen, mit bumpfem Rrachen begleiteten Stoß verspurte; bas Schiff mar auf ben Felsen aufgelaufen. -Ueber unser Schicksal hatte ich keinen Zweifel. Ich be= gab mich fofort in meine Cabine, nahm mein Gold aus bem Roffer, pacte einige ber nothwendigsten Gegenstände für v. Hattorf und mich in eine kleine Tasche, ver= ichloß meine fammtlichen Koffer und erwartete schweis gend unser Schicksal. Un v. Hattorf hatte ich einen Theil meines Goldes gegeben; er ftand bei mir und zeigte große Kaltblütigkeit und Ruhe. Mittlerweile wiederholte as Schiff seine krampfhaften, bröhnenden Bewegungen, ils ob eine mächtige Hand es hin und her schuttelte; die mausbleibliche Bermirrung trat ein, gesteigert burch bas

laute Schreien ber schwarzen Beiber, die erft in Freetown an Bord gekommen waren. Die Nacht war fehr buntel, da die Regenzeit gerade begonnen hatte und ber Simmel bicht bewolft war. Riemand hatte eine richtige Borftellung bavon, wie nahe ober wie fern wir der Rufte waren; man fah fich nur in bunkler nacht auf offener See in einem Brad; bas Leuchtfeuer, bas wir faben, fcbien und bie Stelle gu bezeichnen, die wir gu vermei= ben hatten. - Wir feuerten Nothschuffe und liegen Rafeten steigen; sie murden nicht beantwortet; dennoch muß: ten wir, daß die "Biafra", ein unferer Company gehő: riger Steamer, ber nach Europa ging, im Safen bon Freetown lag. Das Baffer füllte bald die unteren Raume bes Schiffes, namentlich ben Maschinenraum. - Der Capitain (Mr. Rowlanids) ließ die Boote flar machen und alle Paffagiere fich einschiffen. Die Schiffstreppe war fo voll von Menschen, daß ich fürchtete, fie möchte brechen. Die Liverpooler Paffagiere famen fammtlich in daffelbe Boot; ich bestieg daffelbe mit meinen Uhren, bem Gelbe und meinem fleinen Reifefact. Wir hatten nur 3 Ruber und nicht einen Weißen gur Bedienung, lauter Aru-Leute, die wir erft an demfelben Tage in Freetown engagirt hatten fur bas Aus: und Einladen an ben Ruftenplagen. Bir hielten und eine halbe Stunde in ber Nahe bes Bracks auf, ohne recht zu miffen, mo= hin wir uns am besten wenden konnten; benn auch die kleinen Boote waren nicht frei von der Gefahr, an einem Felsen zu zerschellen. Endlich folgten wir einem Boot, das uns aufforderte, so zu thun. Da wir aber nur brei elende Ruder hatten, und der Ebbestrom fark gegen uns ankam, fo konnten wir die Diftang nicht inne halten. Nach 1 — 1 1/2 stündiger Fahrt erreichten wir die Ruste in der Nähe des Leuchtthurms. Ich betrat diefelbe etwa um 11 Uhr 30 Minuten in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag (14. auf 15. Juni).

Trog des unermeßlichen Berluftes, den ich erlitten, beffen Größe zu übersehen mir selbst heut noch nicht möglich ist, mußte ich mich glücklich in meinem Unglückpreisen. Daß wir verhältnißmäßig nahe der Kufte stran-

beten, daß kein Tornado unser schwaches Fahrzeug überfiel und uns weiter in das offene Meer trieb, daß wir glücklich den Felsen der Küste entrannen und die Gefahr ber haisische uns fern blieb, von denen das Meer hier wimmelt, das sind Umstände, die auch einen tiefgebeugten Sinn zur Dankbarkeit anhalten muffen.

Un ber Rufte angelangt, fanden wir ein Dbbach in bem fogenannten "Capehouse", einem englischen, ber Regierung angehörigen Saufe, bas neben bem Leucht= thurm errichtet ift. - Wir verbrachten bie Racht machend; gegen Morgen tamen Boote, welche einiges Paf= fagier-Gepad gerettet hatten. Jedesmal, wenn ein neues fam, ging ich an die Landungeftelle; aber ich mußte fechemal enttäufcht umtebren, ebe ich einen Theil meiner Sachen erfcheinen fab. Mis ich Mlles, mas im Boot fich für mich fand, in Empfang genommen gu haben glaubte, holte einer ber Matrofen aus bem Boben bes Bootes Die beiden Quedfilber=Barometer hervor, die ich mit außer= fter Sorgfalt unverfehrt bis nach Sierra = Leone ge= bracht hatte; bas Fortin'iche Barometer war verbogen und zerfplittert, bas Greiner'fche Barometer, bas Dr. neumaner Sabre lang auf feinen Reifen in Auftralien gebraucht, mar außerlich zwar unversehrt; als ich es aber öffnete, fielen Glas und Quedfilber gur Erde.

Der 15. Juni (Sonntag), der Tag, der nun folgte, war ein trauriger Tag für mich; aber was ich auch immer empfinden mochte, — der Zielpunkt der mir anvertrauten Expedition schwankte nicht. Ich nahm mir vor, Alles daran zu setzen, um die Berzögerung, welche die Expebition ersahren hatte, so sehr abzukürzen wie möglich. Was ich die zum Empfang neuer Instructionen zu thun gedenke, werde ich mir erlauben am Ende meines Berichtes außeinander zu sehen; ich gebe nur kurz noch das

Ende meiner weiteren Erlebniffe. -

Nachbem ich auch noch bie Racht vom 15. bis 16. Juni im Capehoufe zugebracht, begab ich mich zu Boot nach bem 5 Meilen entfernten Freetown, um ben Ugen= ten ber Company, Mr. Levy, ju fprechen; er hatte von Rechts wegen fur ein Unterkommen forgen muffen, that es aber Unfange nicht. - Ich fand ben Reft meines Paffagiergepads in Freetown vor (auch meinen Prismen: freis) und fehrte nach Capehouse gurud. Dort verweigerte uns der Leuchtthurmwarter den weiteren Aufenthalt, und ich begab mich an Bord ber "Biafra", die jest in ber Rabe ber "Nigretia" vor Unter lag. Um folgenden Tage (17. Juni) fuchte ich Mr. Sogan, ben amerika: nifchen Conful, der auch fur Deutschland agirt, auf, und beklagte mich uber die Schlechte Behandlung, die uns ju Theil geworben. Er beherbergte uns gunachft mit großer Freundlichkeit und verschaffte uns alebann (mas von bornherein Sache bes Ugenten ber Steam Company gemefen mare) ein Unterkommen in Freetown, in mel= dem wir uns noch jest befinden."

Bwei Tage später, am 21. Juni berichtet Dr. Gußfeld weiter: "Ich begab mich gestern an Bord ber Nigretia, die fest auf dem Felsen liegt; sie ist vorn tief im Wasser, alle unteren Raume sind mit saulem Wasser angefüllt, so daß die Kru-Leute sich weigern das zu rettende Cargo weiter zu löschen. — Aus den Untersuchungen der herabgesandten Taucher geht hervor, daß das Schiff längs eines nach dem Felsen zu sich erweiternden Risses gebrochen ist (die Nigretia sist gerade unterhalb

ber Mafchine feft), und als endlich ber Dber-Ingenieur ber Migretia felbft innerhalb bes gang mit Baffer gefull= ten Maschinenraumes tauchte, brachte er bie Rachricht gurud, bag er ben Felfen gefühlt habe; bamit mar mohl Die lette hoffnung vernichtet, bas Schiff wieder flott gu machen und zu repariren. Es ift wohl faum einem Zweifel unterworfen, daß bie nigretia in wenigen Tagen als "total wreck", ale vollständiges Brack, erklart werben Durch eine folche Erklarung wird bas gefammte wird. Cargo Eigenthum ber Berficherungegefellichaften und pflegt alebann in öffentlicher Auction verkauft gu mer: ben. - 3ch habe alle Schritte gethan, daß, mas von mei: nem Gepack gerettet ift, jufammengeftellt wirb; -- in welcher Form ich es wieder erwerben fann, ift mir noch nicht flar, ba Riemand mir einen genugenden Befcheib hat geben konnen. - Ich habe bas als Cargo verschiffte Gepad ber Erpedition fur den Fall bes ganglichen Ber= luftes fur 1000 Pfb. Sterl. verfichert, weiß aber nicht, ob wir diese Summe werden erheben konnen. -Post nach England Schließt heute Mittag, beshalb muß ich meine Mittheilungen über ben Erfolg ber jest vor= gunehmenben Schritte gur Biedererlangung bes geret= teten Gepade auf das nachfte Mal verschieben. Bas auch immer bas Refultat fein mag, ich gebe auf alle Källe weiter nach Suben, um, fobald die Umftanbe es er= lauben, mit Profeffor Baftian jufammenzutreffen. -Benn auch die Erpedition jest fich in einer Rrifis be= findet und die Aussichten trube fcheinen, fo habe ich boch bas fefte Butrauen, bag Alles wieder gut wirb, wenn wir mit unfern Mitteln nicht zu befchrankt find; es kann ber Zeitverluft, ber nicht zu vermeiben ift, fehr vermindert werden. Soffentlich fehlt es und in Deutsch= land nicht an Leuten, die und liberal unterftugen. Der Unfall ber Rigretia wird bie Erpedition auch in meiteren Rreifen, namentlich in England, bekannt machen, und wir muffen Alles baran feben, um biefelbe fo rafch wie möglich wieder flott ju machen. Bertrauen Gie meiner Standhaftigkeit; bas ift Alles, warum ich bitte."

In einer vom 22. Juni batirten Nachschrift melbet bann Dr. Güßfeld noch, daß die "Nigretia" als "total wrock" erklärt und bamit der Erpedition auch das, was etwa gerettet, verloren sei, da über das Schicksal bes geretteten Eargo in England entschieden werde und barüber 4—6 Wochen vergehen werden. In Betreff der Veranlassung des Schissbruchs theilt er dann noch mit, daß der Capitan, der sich übrigens bei der Catastrophe selbst tadellos benommen, wohl den starken Fluthstrom nicht hinreichend berücksichtigt habe. "Dreißig Schritte weiter in's offene Meer", sagt er, "und das Unglück wäre nicht passirt." In einem kurzen Briefe vom 28. Juni meldet er schließlich, daß er an diesem Tage mit dem Dampfer "Benin" nach dem Congo (Baz

nana) abzusegeln gedenke.

In Folge bieser Nachrichten fand sofort eine Borstandssitung der Ufrikanischen Gesellschaft statt, in welscher beschlossen wurde, vorläufig nur eine Quantität Chinin an Dr. Güßfeld abzusenden, zugleich aber Dr. med. Falkenstein in Berlin, der sich schon vor länzgerer Zeit zur Theilnahme an der Expedition gemeldet hatte, zu veranlassen, seine Ausrüstung in der Art zu beschleunigen, daß er, sobald es nothwendig erscheine, nach dem Congo ausbrechen könne.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Karl Müller von Salle.

No 35. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Balle, G. Schwetichte'icher Berlag.

27. August 1873.

Inhalt: Die botanischen Ergebnisse der zweiten deutschen Nordpolfahrt, von Karl Müller. Fünfter Artikel. — Der über den Beltraum ausgebreitete Stoff als Ansangsvunkt des Bildungsprocesses der Meltkurper, von R. Bilb. Portius. Zweiter Artikel. — Ein zierlicher Erhsehler, von Paul Rummer. — Programm und Tagesordnung ber 46. Versammlung beutscher Naturforscher und Aerzte zu Wiesbaden.

# Die botanischen Ergebnisse der zweiten deutschen Nordpolfahrt.

Don Karl Müller.

Fünfter Artitel.

"Eine interessante und michtige Folge ber Polarsströmungen ist das Treibholz der arktischen Regionen, welches sich besonders auf allen gegen Sibirien hin liez genden oder den von Sibirien kommenden Strömunz gen ausgesetzten Küsten, und zwar oft in ungeheuren Massen vorsindet. Bon diesem Treibholze sind möglichst viele Proben an Bord zu nehmen, mit Bezeichnung ihres Fundortes, damit nach Rückehr der Erpedition auf ihren Ursprung und dadurch auf die Strömungsverhältnisse gesschlossen werden möge." So lautete §. 25 der Instruktion für den Besehlshaber der Erpedition, und auch in dieser Beziehung entledigte sich letztere ihres Auftrages in danskenswerther Art.

Professor Gregor Kraus in Halle, bamale noch in Erlangen, erhielt in Folge bessen von Bremen aus

25 Treibhölzer von der oftgrönländischen Kuste, welche meist in der Nähe der Pendulum-Insel gesammelt waren. Fast sämmtliche Stücke erwiesen sich bei der Untersuchung als Rohmaterial, folglich als Hölzer, welche aus der Hahr allein von irgend einem festländischen Wohnplate nach jener Kuste getrieben wurden. Unter ihnen besanden sich sowohl Bollhölzer, als auch die Splitzter derselben. Jene zeigten ein höchst unregelmäßiges Wachsthum; denn das eine war fast brettartigestach, das andere Sförmig gebogen, ein drittes seltsam gedreht. Ebenso unregelmäßig zeigten sich die Splitter, meist rabiale Ausbrüche des Holzenlinders, seltener Hälsten desselben, meist keilsormig, nicht einmal bis auf das Mark herausgerissen. Alle Begrenzungsstächen waren uneben und splitterig; sie gingen stets nach der Richtung leiche

teffer Spaltbarkeit, also ben Markfrahlen entlang und genau nach bem Faferverlaufe bes Solzes ba, mo einge= machfene Mefte einen gefdwungenen Berlauf erforberten. Die Enden waren nicht quer abgefchnitten, wie es burch Werkzeuge gefchieht, fondern mit abgerundeten Spigen verfeben, ftumpffplitterig oder trichterformig, genau fo, wie Solz unter Unwendung rober Gewalt zu brechen pflegt. Einzelne Solzer erschienen als tangential abgefonderte Schalenftude, andere als Burgelftode ober als Sammtliche Hölzer fleinere und größere Uftstumpfe. zeigten ichon durch ihre völlige Rindenlosigfeit die Gin= wirkung roher Gewalt, rollender, Schleifender und fplit: ternder Rrafte, burch welche alles Edige und Rantige abgestumpft murde, je nachdem die weichen oder harteren Partieen der Jahrestinge nach außen lagen. Go g. B. erfchien das oben erwähnte brettartig gewachsene Solz auf seiner breiteren Seite, wo es enge Jahrringe befaß, glatt, auf feiner schmaleren, weicheren Seite mannigfach ger= fafert. Mit allen diefen Gigenschaften verbanden fammt= liche Solzer eine auffallend gebleichte, bald bleigraue und matte, bald glangende und filberweiße Dberflache. Doch ging biefe Musbleichung nicht tiefer nach innen und mar offenbar ebenfo burch Auslaugung im Waffer, als auch durch Luft und Licht hervorgebracht; ein Prozeg, ber fich bekanntlich an allen den Utmofphärilien frei ausgefetten Hölzern als sogenannte Bergrauung, z. B. an Dach= In Bezug auf diefen Prozeß schindeln, wiederholt. hat man wohl anzunehmen, daß die Hölzer, bevor fie nach ber oftgronlandischen Rufte gelangten, lange Beit der Utmofphare und ihrer Bermitterung ausgefest maren. Man gewinnt aber erft eine Vorstellung bavon, wenn man burch v. Midbendorff erfährt, bag Treibholz, welches nachweislich über 100 Jahre auf der Tundra des Taimprlandes im nördlichsten Sibirien gelegen hatte, faum 1/4 Linie did, und zwar nur auf ber Wetterfeite, ver: graut war.

Ebenso bemerkenswerth war die Eigenthumlichkeit fammtlicher Solzer, außerordentlich gedreht zu erscheinen. Bekanntlich bemerkt man bas an allen nordischen Baumen, feitbem Linne in feiner Flora Lapplands barauf aufmerkfam gemacht hatte. Denn diefe Drehung kommt nicht allein bei der Riefer vor, wie Linne meinte, fon= dern ift auch ber Birke und dem Bachholder in Lappland eigenthumlich, und in Sibiriens Baldungen geht fie felbft auf die übrigen Nadelhölzer über. In der Regel dreben fich bie Stamme rechts, wie Bohne und Winde, felten links, wie ber Sopfen, und zwar fo bedeutend, daß die Bewohner jener nordischen Gegenden ihre liebe Noth haben, brauchbares Baumaterial unter diefen Baumen gu finden. Mus diefem Grunde nennt v. Middendorff diefe Eigenthumlichkeit geradezu, und mit Recht, die Drehfrankheit bes Solzes. Bon ben mitgebrachten Solzern befaß ein Stud eine Faferbrehung von 10-120 Reis gung gegen bie Achfe, eine Larchenwurzel etwa 5%, ein Erlenftuck 6 - 7° (links).

Sonderbarerweife maren fammtliche Bolger auffal= lend schwer. Besonders fiel ein ftarkes, radial heraus: gebrochenes Stud von bedeutend fplitterigem Bruche auf. Es war fo ichwer, daß ber Beobachter es erft in Baffer legte, um fich burch die Schwimmkraft des holzes von feinem Zweifel an berfelben zu befreien. Es flößte ge= radezu den Glauben ein, unter den Tropen, alfo unter ben gunftigften Begetationsbedingungen, gewachfen gu fein. Unbere Bolger erschienen gwar, für fich betrachtet, nicht befonders schwer, wurden es aber burch Bergleich mit Nadelhölzern unferer eigenen Bone. Naturlich bing mit biefer Barte jugleich eine große Sprodigfeit und in Folge beffen bie Gigenthumlichkeit gufammen, leicht gu Wie sich später aus den mikrofkopischen Un= tersuchungen erwies, und wie es der Kundige schon von vornherein vermuthen konnte, lag die Erklärung in der großen Enge ber Sahrebringe, worauf wir noch gurud: kommen.

Bei der Untersuchung der fraglichen Treibhölzer mußte auch die Farbe berfelben in Frage fommen, und umfomehr, als alle Berichte über bergleichen Treibhölzer von Farbhölzern fprechen, welche die Meeresftromung herbeiführe. Muf Island tennt und claffificirt man fie geradezu nach ihrer Farbung und ichatt fie nach diefen Graben febr verfchieden megen ihrer Bermendung im tag= lichen Leben. Es ware in ber That hochst wichtig, zu conftatiren, ob etwa der Golfftrom folche Farbholzer nach dem hohen Norden fuhre. Die Möglichkeit mare ja wirklich burch die Thatfache gegeben, bag man bis jum Nord= fap hin Fruchte der Tropenwelt im Meere aufgefunden hat. Allein, es läßt fich nach Rraus ebenfo gut benten, daß man in einem fo holzarmen Lande, wie Island, fcon Farbholzer in allen Solzern erblicht, welche burch ihre Farbung auffallen. In diefer Beziehung ift es fehr mertwurdig, daß der frangofifche Botanifer Brongniart ein von E. Robert (wohl aus Spigbergen?) mitge= brachtes und als Ucajou bestimmtes Farbholz als ein einfaches Nadelholz erkannte. Larche, Bachholder und Tarus, bemerkt Rraus gang richtig, liefern ziemlich lebhaft gefärbte Bolger. Die mitgebrachten Bolger unterscheiben sich auch in der That als röthliche, braune und weiße, gang fo, wie man fie auf Spigbergen findet. Die lebhaftefte Farbung erinnerte an biejenige mancher Blei: ftiftholzer. Jedenfalls werden wir nach diefen Bemer= fungen nur mit großer Zuruckhaltung an ben tropifchen Urfprung der gefärbten Treibholzer benten burfen.

In Bezug auf die Enge der Jahredringe ist zu besmerken, daß sie im Mittel für die meisten Hölzer unter 1 Millimeter beträgt und selbst der weiteste Jahreing meist nicht auf 2 Millimeter Dicke steigt. "Diese Enge würde, wenn sie bei einem oder dem andern Exemplare

vorkame, nicht auffallend fein, ba fie auch bei unfern Baumen von schlechtem Wachsthume vorkommt. Sie wurde auch nicht auffallen, wenn fie an Aeften ober Burgeln vorhanden mare, bei denen fehr engringige Stude jur Regel gehören; fie wurde endlich auch nicht auffallen, wenn fie blog in der Peripherie fehr alter ftattfande. Wir feben fie bier aber an Stammen von ben erften Lebensjahren ohne Ausnahme." Bei einem Bergleiche mit inländischen Nadelhölzern wird das erft recht deutlich. Go zeigte ein 27 jähriger Rieferstamm eine mittlere Beite feiner Sahrebringe von 3,5 Millimeter, während in den erften gehn Jahren fein Jahrebring un= ter 5 Mm. dick, der engste aber noch 2 Mm. stark Eine 52 jährige Weißtanne befaß eine mittlere Sahreingweite von 2 Mm., im jugendlichen Buftande zwischen 4 - 6 Mm. Gine Sichte von 25 Jahren zeigte eine mittlere Jahreingweite von über 4 Mm., einen weis teften von über 6 Mm. und einen engsten von über 2 Mm. Ein etwa 30 jähriger Lärchenstamm von schlech: tem Buchse hatte boch noch eine mittlere Sahrringweite ven 1,5 Mm., während diefelbe im Alter von 7-15 Jahren 2, 3 und 4 Mm. betrug. Es folgt daraus, baß bei uns ein Baum in 25, 30 ober 40 Jahren fast ebenfo viele Solzmaffe producirt, wie die Mutterpflangen ber Treibhölzer faum in 100-200 Jahren erzeugen. Mit diesen Beobachtungen, welche Kraus burch bas Mikroftop erlangte, stimmen auch die Schilderungen überein, welche v. Middendorff über Holzanfat und Lebensbauer der sibirischen Baume gab. ,, Unter 60° n. Br. ift felten ein Baum zu finden, deffen breitefter Jahrring unter 3 Mm. mißt. Gunftige Umftanbe laffen ihn 5 Mm. und mehr erreichen, während unter bem Polarkreife und nördlich von demfelben fein Sahredring 2 Mm. breit wird." Daraus folgt zugleich, bag bie Mutterpflangen ber betreffenden Treibhölger nur unter bem Polarkreife und nördlich von demfelben, alfo zwi= fchen 66 - 72 " n. Br., d. h. an der Grenze der Baum= vegetation, gewachsen sein muffen.

Schon hieraus ift zu schließen, daß die Mehrzahl ber Treibhölzer nur von Nadelbäumen abstammen werde. Hatte es in der That noch eines näheren Beweises beburft, so müßte ihn die mikroskopische Untersuchung leicht und sicher ließern. Die sehr deutlichen Jahresringe, beren innerer und hellerer weicher Theil gegen den dunsteln und harten äußern sehr scharf absticht, der langsfaserige Bruch, die fast mit bloßem Auge sichtbaren Holzzellen und an einigen Hölzern ansihende Harzmassen deuteten schon äußerlich darauf hin, daß von den 25 hölzern 22 zu den Nadelhölzern gehörten, und die mikroskopische Beobachtung bestätigte das. Denn die gleichartige Zusammensehung des Jahresringes aus gleichen Holzzellen von gleicher Größe, der Mangel an Gefäßöffnungen, die hier und da bei allen Hölzern vorgefundenen Harzgänge,

bie harten und verharzenden eingewachsenen Aeste, schließelich das untrüglichste Merkmal, die großen runden Hofztüpfel auf den Zellenwandungen — das sind Kennzeichen, welche ein Nadelholz selbst noch im Zustande von Braunund Steinkohle erkennen lassen. Nur kann hiermit noch nicht die Gattung und Art des Holzes bestimmt werden. Um solches zu bewirken, müssen auch die anatomischen Berhältnisse der das Holz aufbauenden Zellen, also die minutiösesten mikroskopischen Eigenschaften des Holzes erforscht sein. Hieraus ergab sich nun, das von den 22 Nadelhölzern 15 mit voller Sicherheit nach Holz und Rindenbau von der Lärche stammten, daß 2 mit größter Wahrscheinlichkeit ebenfalls diesen Ursprung besaßen und 5 entweder von der Lärche oder von der Kichte herrührzten, wahrscheinlich aber mehr zu der letzteren gehörten.

Nach ähnlicher Methode der Untersuchung ergab sich auch von den 3 mitgebrachten Laubhölzern, daß deren Mutterpflanzen jedenfalls dem hohen Norden jugesprochen werden mußten. Zwei von diesen Treibhölzern erwiesen fich als der Erle zugehörig, und zwar höchstwahrscheinlich ber Grauerte (Alnus incana), mahrend das britte Stud mit derfelben Bahrscheinlichkeit von der Espe oder Bitterpappel (Populus tremula) abgeleitet werden mußte. Diefe Busammensetzung der Treibhölzer lieferte somit ein Abbild berjenigen Balbermischung, aus der sie allein herstammen konnten, nämlich berjenigen, melche an ber Baumgrenze bes Polarlandes von Lappland, Rugland, Sibirien, Ramtschatka und Nordamerika angetroffen wird. Es kam schließlich nur noch barauf an, unter diesen einzelnen Florengebieten basjenige der Treibholzer gu fin= ben. Mus dem Borberrichen ber Larche deuteten fie aber entschieden auf den asiatischen Continent, weil nur hier Lärchenwälder vorherrschen und den Polarkreis überschreis Die sibirische Larde (Laris sibirica) übertrifft hierin die daurische (L. daurica), indemi sie bis 73° n. Br., lettere nur bis 72° reicht. Rraus halt die fraglichen Treibhölzer von der sibirischen abstammend, während er das Sichtenholz der fibirischen Picea obovata zuschreibt, die freilich nur bis 69 1/2 on. Br. reicht, bamit aber boch die sibirische Tanne (Abies sibirica) um einen vollen Grad übertrifft. Es steht folglich dem Schluffe nichts entgegen, daß die beiben am nördlichsten gehenden Nadelbaume die betreffenden Treibhölzer der oft= grönländischen Rufte geliefert haben, indem gahlreiche gewaltige Strome Sibiriens bei ihren regelmäßig alljährlich in coloffalftem Magftabe ftattfindenden Ueberschwemmun= gen alles holz mit sich in das arktische Meer führen, von wo es bis nach ber oftgrönländischen Rufte wanderte. Damit war bestätigt, was bereits schwedische Botaniker (Mgarbh) fur bie fpigbergen'schen Treibholzer gefunden batten.

Rraus zieht baraus den Schluß, daß auf gleichem Wege auch die lebenden Pflanzen Grönlands eingewan=

bert seien und sich da festgesetzt hätten, indem Sibirien ber Reihe nach Nowaja Semlja, Spitchergen, Grönland und Island mit Pflanzen colonisirt habe. Er glaubt das mit nur die Hypothese bestätigen zu können, welche Prossessor Griesebach für die grönländische Flor ausstellte. Doch ist mit Recht von den Herausgebern der botanisschen Abtheilung, von Prosessor Buch en au und Dr. Focke in Bremen, darauf hingewiesen worden, daß gar tein Grund zu dieser Pflanzenwanderung vorliege. Das gegen behaupten die Herausgeber eine Einwanderung der meisten Polarpslanzen aus den Hochgebirgen der gemäßigten 30ne. Beiden Unsichten kann man sich nicht ansschließen, wenn man auf die Vorzeit zurückgeht und sins

det, daß Gröntand ehemals fogar eine auf wärmere Bonen deutende Pflanzendecke befaß. Warum foll seine
jegige eingewandert sein, da doch alle Bedingungen zur
selbständigen Schöpfung im hohen Norden ebenso gegeben
waren, wie auf unsern Hochgebirgen? Da indeß diese
Controverse nicht die botanischen Ergebnisse der zweiten
deutschen Nordpolsahrt berührt, so ist hier auch nicht der
Ort dazu, tieser darauf einzugehen. Aber man sieht doch
daraus, wie umsichtig und tiesgehend das ganze mitgebrachte Material bearbeitet und verarbeitet wurde. Es
kann nur eine Genugthuung für die deutsche Nation
sein, welche so bereitwillig die Mittel zu der Erpedition
gewährte.

# Der über den Weltraum ausgebreitete Stoff als Anfangspunkt des Bildungsprocesses der Weltförper.

Von A. Wilh. Portius.

Bweiter Artifel.

Die Aufgabe, welche die geprüfte Rechnung zu lösen suchte, ist übrigens noch etwas beschränkter als die, welche wir zum Gegenstande dieser Abhandlung machen. Wir gehen nämlich noch weiter zurück, indem wir die Frage zu beantworten suchen, in welchem Maße überhaupt der Stoff (nicht bloß der Stoff unseres Sonnenspstemes) ursprünglich im Raume, als noch Stoff und Raum ein unendliches symmetrisches Ganze ausmachten, ausgebreitet war, und wie wir uns die Beschaffenheit dieses Stoffes vorzustellen haben?

Um diese Frage annähernd zu beantworten, mussen wir zunächst die Thatsache hervorheben, daß wir in wolzenfreier Nacht der Firsterne immer mehr und mehr entbecken, je schärfer und je stärker die Kraft der Instrumente ist, mit deren Husse wir in die Tiesen des Himmels schauen. — Einen Grad der Wahrscheinlichkeit hat daher die schon von vielen und bedeutenden Ustronomen aufgestellte Unsicht, daß sich dergleichen Sterne über den ganzen Weltenraum in's Unendliche ausbreiten, und daß ein jeder dieser Sterne, wie verschieden auch seine Beschaffenheit und seine Distanz von den nächsten Sternen sein mag, dennoch in der Hauptsache nur ein Sbenbild unseres Sonnensystemes ist.

Wenn wir nun die Frage aufwerfen, in welchem Maaße der Stoff all dieser Sterne ursprünglich im Weltalle ausgebreitet war, so können wir zwar die stoffzliche Masse unseres Sonnenspstemes durchschnittlich als Einheit setzen; was aber den Raum betrifft, der durchschnittlich auf einen Firstern kommt, so würde es nicht richtig sein, wenn wir die Größe dieses Raumes in dem Umfange des Augelraumes erblicken wollten, innerhalb bessen die Planeten sich um die Sonne bewegen, sondern für die Größe dieses Raumes kann nur die durchschnittz

liche Entfernung der Firsterne einen Anhaltepunkt gewähren. Was nun aber diese Entfernung betrifft, so wissen wir leider hierüber nur sehr wenig, nämlich nur soviel, daß diejenigen Firsterne, welche von der Sonne aus in entgegengesetzer Richtung die nächsten sind, noch weiter als 4½ Billionen Meilen entfernt sein mussen, während dagegen das Maximum der Entfernung gänzlich unbekannt ist. (cf. J. H. Mädler, Firsternhimmel, S. 74.)

Wir werden daher die durchschnittliche Distanz ber Firsterne eher zu klein als zu groß annehmen, wenn wir einen Raum von 10 Billionen Meilen Bobe, (10 Billio= nen in der dritten Poteng) oder, was daffelbe ift, 1000 Sertillionen Rubikmeilen als den Raum fegen, der durch= schnittlich auf einen Firstern ober auf ein Sonnenspftem fommt. - Der Umfang ober bas Bolumen ber Sonne beträgt 3760 Billionen Rubikmeilen, bas ber übrigen Weltkörper unferes Sonnenfnftemes 5 Billionen, mithin bas Volumen bes ganzen Sonnenspftemes 3765 Rubik= meilen (cf. Littrow l. c. S. 279.) Wenn wir nun die Bahl der Rubikmellen, auf welche ein Firstern kommt, nämlich 1000 Sertillionen, durch die Bahl ber Rubikmeilen, welche die Weltkörper unferes Sonnenfustemes umfaffen, nämlich burch 3765 Billionen, bividiren, fo finden wir, daß der Raum, über welchen ursprünglich der Stoff unseres Sonnenspstemes, als noch Stoff und Raum ein unendliches symmetrisches Ganze ausmachten, ausgebreitet mar, 265,604 Trillionen Mal größer war, als die Räume, in welchen gegenwärtig dieser Stoff theils in ber Conne, theils in den Beltkorpern, die gu ihr gehören, concentrirt und verdichtet ift. - Sollen wir noch angeben, wie fich hierbei das Gewicht des Stoffes verhalt (boch bezweifeln wir, daß bei dem Stoff, als er noch

über den Weltenraum gleichförmig ausgebreitet war, von einem Gewicht besselben die Rede sein könne, daher wir auch die Berechnung des Bolumen für angemessener erzachteten), so brauchen wir blos die oben ermittelte Zahl der Grane, welche die Weltkörper unseres Sonnenspstemes wiegen, nämlich 37,685 Quintillionen, durch die Zahl der Kubikmeilen, welche auf einen Firstern kommen, nämlich durch 1000 Sertillionen, zu dividiren, woraus sich ergibt, daß ein Körper fester tellurischer Masse im Gewicht von 1 Gran ursprünglich über 26,535 Kubikzmeilen ausgebreitet war.

Wir muffen noch eines Umftandes gedenken, der die Rechnung etwas alterirt. Es ift nämlich nicht angunehmen, daß ber gange Stoff, ber urfprunglich über ben Weltenraum gleichformig ausgebreitet war, in den Belt: körpern der ungähligen Sonnen = oder Kirstern = Sosteme aufgegangen fei. Es find ficherlich beträchtliche Theile bes Stoffes noch in einem unendlich feinen Zuftande vorhanden, die mir nicht mit zu dem zu Weltkörpern concentrirten Stoffe rechnen konnen; dahin gehort g. B. ber den Weltenraum durchdringende Aether, deffen Da= fein von dem Uftronomen Ende durch die Bergogerung, welche der nach ihm genannte Komet in der Umlaufszeit von 1789 bis 1858 erfahren hat, in so hohem Grade wahrscheinlich gemacht worden ift. Auch der Stoff der Rometen entzieht fich ber Berechnung. Doch biefe Berhaltniffe, welche nicht mit in Rechnung gebracht werden konnten, werden jedenfalls badurch, daß wir den Raum, auf den ein Firstern oder ein Sonnenspstem tommt, eber ju flein als zu groß genommen haben, reichlich wieder aufgewogen.

Können wir nun ben Stoff, der ursprunglich über ben Weltenraum gleichförmig ausgebreitet war, mit etwas Luft: oder Gasartigem, mit etwas Dunft: oder Nebel: artigem vergleichen? — Diese Frage muß auf das Entischiedenste verneint werden.

Bie wir uns Natur und Befen Diefes Stoffes zu benten haben, bas läßt und ein gewiffes Wefet, welches wir in der Natur walten feben, auf recht anschauliche Beife ahnen. - Rtar und deutlich sehen wir nämlich vor Augen, wie ein Körper durch Auflösung und Ausbehnung in Natur und Wefen einer gang anderen Er-, scheinung übergeht, und daß Natur und Wefen diefer anderen Erscheinung um so eigenthumlicher ift und um fo mefentlicher von der fruberen Erscheinung abweicht, je großartiger die Auflösung und Ausdehnung ist, welche der Körper erfahren hat. Man betrachte irgend einen Körper, z. B. ein Stud Metall, in folgenden 3 Stadien, nämlich zuerst in seinem gewöhnlichen festen Buftande, sodann in dem Buftande, wenn es durch die Macht des Feuers soweit aufgelöft und ausgedehnt wurde, daß es in einen fluffigen oder geschmolzenen Buftand überging, und endlich in dem Zustande, wenn es durch einen noch höheren

Grad von Site in Dampf und weiterhin in einen luft: artigen, ja fogar in einen durchfichtigen Rorper verman= belt wurde. Offenbar feben wir hier, wie burch einen immer höheren Grad ber Auflösung und Ausbehnung auch Natur und Wefen einer neuen und zwar einer . immer eigenthumlicheren Erscheinung entspringt. Wenn nun eben biefer Rorper, ber fich bis zu ber Erfcheinung, welche wir Luft oder Gas nennen, aufgeloft hat, und welcher in diefem Stadium erft einen Raum einnimmt, der höchstens einige tausend Mat größer ift, als ber Raum, ben er urfprunglich einnahm, fich in immer groß: artigeren Progreffionen auflöft und ausdehnt, fo bag er nach und nach einen hunderttaufend, einen Millio: nen, einen Billionen, ja fogar einen Trillionen Mal größeren Raum einnimmt, als zuvor, fo folgt baraus von felbst, daß diefer Korper fcon in der nachstfolgenden Progreffion feiner Auflösung und Ausbehnung in Natur und Wefen einer gang anderen Erscheinung, welche nichts mehr mit bem, mas wir Luft, Gas, Dunft oder Rebel nennen, gemein hat, verwandelt wurde, und bag er in den weiteren unermeglichen Progreffionen feiner Auftöfung und Ausdehnung in die eigenthumlichste und großartigfte Erfcheinung der Belt übergeben mußte. Diefe großartigfte, feine Spur von irgend etwas Irdifchem an fich tragende und baber auch mit nichts Irbifchem vergleichbare stoffliche Erscheinung, in der wir nichts 3u= fammengefettes, fondern nur etwas durch und burch Gin= faches erbliden und voraussetzen burfen, ift der Stoff, der ursprunglich über den Weltenraum gleichformig aus= gebreitet war und in diesem ursprunglichen Buftande mit dem Raume ein unendliches symmetrisches Gange ausmache.

In Folge ber unendlichen Feinheit, welche bem Stoff des Weltalles zu Grunde liegt, ist derselbe nicht blos die Substanz, durch deren Concentration und Berzdichtung alle die handgreislichen und sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände, welche man gewöhnlich Stoffe oder Körper zu nennen pflegt, hervorgehen konnten, sondern er ist auch zugleich das wunderbare Element, aus dem auch alle unsichtbaren, unwägbaren, übersinnlichen, geistigen, idealen, überhaupt alle, wenn auch für uns noch so unbegreislichen Dinge und Erscheinungen sich bilden und entwickeln konnten.

Aber ift es nicht zu bedauern, daß unfer und der übrige Stoff der Welt, welche beibe ursprünglich mit dem Raume eine so großartige Einheit und Symmetrie bildeten, aus dieser Harmonie herausgerissen, in einer unendlichen Mannigfaltigkeit von Formen concentrirt und in diesen unendlich verschiedenen Formen in alle Gegenden der Welt zerstreut worden sind? — Diese Harmonie, welche allerdings einzig in ihrer Art war, ist freilich für uns verloren gegangen; aber die Schöpfung, indem sie biese Harmonie zerstörte, wollte nicht das Geset der Eins

heit, auf bem fie fteht, aufgeben, fondern indem fie all' bas Berschiedene, Mannigfaltige und Entgegengefette, was durch Berftorung diefer urfprunglichen Ginheit moglich murbe, zu einem harmonifchen Gangen zu verbinden ftrebt, fchreitet fie gu einer boberen Ginheit. Un biefer höheren Ginheit mitzuwirken, haben wir baher jugleich als die Aufgabe und Bestimmung bes Stoffes ju be: trachten.

# Gin zierlicher Erbfehler.

Don Daul Aummer.

Ein intereffanter Gegenstand find fur ben Matur= forfcher alle Monftrofitaten ober Migbildungen. Man: ches Geheimnis wird ber Natur da abgelauscht, wo fie

einmal ihre fonft fo geordnete Beife verläßt.

Bas find aber Migbildungen? Wir miffen heutzu: tage nicht andere, ale daß fie bei Pflangen wie bei Thieren nur durch fehlerhafte außere Ginfluffe gumal auf ben Reim ober den Embryo entstehen. Legthin haben bie Ber= fuche von Darefte, welcher nachtheilige Berhaltniffe aller Urt auf Suhnereier einwirken ließ und baburch Dig= geburten der verschiedensten Sorte erhielt, Diefe Auffafzfung fo ziemlich flar gemacht. Beil aber Die Ratur gerade bie Reime und Embryonen mit den vorforglichften Magnahmen umgeben hat, fo daß fie gefchust find burch fefte und warme Umhullungen gegen alle von außen dro: benden Fahrlichkeiten, fo find Migbildungen doch im Gangen genommen ziemlich felten. Im höheren Pflangenreiche weiß die freie Ratur von monftrofen Bildungen faum etwas; bie und ba nur findet ein aufmertfames Huge eine munderfame Umbildung, fei es eine aus einer Blume sproffende andere Blume, fei es eine becherige Bermachfung getrennter Blumen = und felbft Laubblatter, fei es eine Grasabre, beren Spelgen und Bluthentheile in auffällige Blättchen umgefchlagen find. Die gefüllten Blumen unfrer Garten, die gedunfenen Ruchengewachfe und bergleichen Krankhaftes mehr hat meift ber Menfch burch überlegende Runft, bald durch überreiche Ernah= rung, bald burch Nahrungsentziehung, bald burch zwangs: weife Kreuzung zuwege gebracht.

In der freien Natur pflegen fich die Monftrofitaten aber nicht über das Individuum hinaus zu vererben, zu= · mal ba vorwiegend die Befruchtungstheile zur Monftro: fitat neigen. Die Unfruchtbarkeit ift baber auch meift ber gang felbftverftandliche Charafter folder Gebilde.

Eine intereffante Musnahme bietet bas Moosreich. Um Grunde alter Balbbaume oder auch auf torfigen Wiesen finden wir ein Moos, bei bem eine feltsam mon: ftrofe Bildung in ber That ein Familienfehler ober, beffer gefagt, ein durchgangiger Familiencharafter ift. Jedermann weiß, in welch zierlicher Beife ein uppiger Moos: rafen von gelben ober rothlichen Fruchtstielchen prangt, die wie eine Burfte beifammen fteben und jedes mit einem braunen Fruchtbuchschen gefront find. Bei unfrer Gat= tung - es ist bie Moosgattung Aulacomnion - fin= ben fich auch folche burftendicht ftebende, aber grune Fruchtstielchen. Und gefront find diefelben anftatt mit Fruchtährchen mit grunen Staubfügelchen. Er ift ein Unblick, als waren zahllose Stecknadeln mit grunpuderigen Ropfchen in den Moobrafen hineingestedt. Wir fahren mit dem Finger darüber hin, und der Staub wischt fich ab, fo daß die etwas verdidten Fruchtstiel= fpigen bann nacht bafteben. Gin feltsamer Fall ift Diefe gange Bildung, die nach meiner mehrfachen Erfahrung bei andern Moosarten ab und zu auch vorkommt, aber da boch eben nur außerft felten und dann wirklich als Migbildung angefehen werden muß, als veranlagt burch irgend welche unbekannten Ginfluffe. Uber bei ber ge= nannten Moosgattung ift es, und das ift fo auffällig,

eine gang regelmäßige Erfcheinung.

Doch die Ueberraschung geht noch weiter. Seben wir unfer Moospflangthen nur einmal naher an. Es finden fich nämlich zugleich auch gang normale braune Fruchtbuchschen ab und zu an den Moobrafen mitten unter ben monftrofen Gebilben: wirklich gang richtige langliche, geriefte, braune Moosfruchtbuchschen. fie figen nicht auf grunen, sondern auf gelbrothlichen Fruchtstielen, und diefe ihre Fruchtstiele entspringen auf gang andere Beife aus dem Moosgezweige, namlich wie jeder richtige Moosfruchtstiel aus einem Buschel lang= fpigiger fogenannter Perichotialblätter.

Rurg gefagt, es find eben jene grunen Puderkopfchen gar feine Fruchte, und fie find auch nicht an Stelle von Sie haben vielmehr, wie aus eingehender Kruchten. Beobachtung hervorgeht, eine gang andere Bedeutung. Bas Fruchtstiele ju fein ichienen, find nämlich nichts als blattlos verlängerte Mooszweiglein, und an ter Spige derfelben erzeugten fich die grunen Staubblattchen. Man hat fie in gelehrter Beife ,, Pfeudopodien" genannt; aber wichtiger durfte es fein, zu fragen, mas fie benn vorstellen. Wenn wir sie zunächst unter bas Mitroftop nehmen, fo erweist fich ihr Grunftaub ale eine Unmenge zelliger Körperchen von ovaler, furzgestielter Form, die, zu einer Rugel zusammengeballt, an einander hangen. Uber was bedeuten diese? Das ift die Frage.

Da fie an der nachten Zweigverlangerung fich befinden, durften fie wohl nur das bedeuten konnen, was sonst die Zweige schmuckt: also Blätter. Eine freilich feltsame Migbildung von Blättern mare bas! Geradezu umgewandelte Blatter find es aber auch nicht, benn in ben Uchfeln der unteren Blätter felbst finden fich folche Staubblättchen. Und fo handeln wir am fachgemäßeften, wenn wir jede organologische Deutung gurudweisen und einfach fagen: es ift eine auf die Zweigfpige concentrirte

krankhafte Zellenwucherung.

Normal, d. h. von Urzeiten her in der Unlage Die= fer Moosgattung begrundet ift die Erscheinung aber wohl nun und nimmer, fo wenig wie die nachte 3weigverlängerung felbft. Aber mas fo munderbar, - biefe Rrankhaftigkeit, was es boch ficherlich ift, ift Natur geworben! Bumal die eine Urt, das gartgrune Aulacomnion androgynum, welche in Laub = und Nadelwals bern, auch in Erlenbruchen am Grunde der Stamme ziemlich häufig machft, findet man nie und nirgende ohne diefe monftrofe Eigenthumlichkeit. Die andere ber ber gelbliche Urt, bas Aul. palustre, welches alle torfigen Biefen reichlich bewohnt, hat die Pfeudopodien zwar nicht immer, aber boch meistens; um fo reichlicher ift es dafür mit wirklichen Fruchtbuchschen bedacht.

Sicherlich hat sich also die irgend vor Zeiten einmal eingetretene Kehlerhaftigkeit bei gerade diesem Moofe fortgeerbt von Geschlecht zu Geschlecht. Und blos weil wir aus unserer Erfahrung bas Moos gar nicht an= bers tennen, halten wir fein franthaftes Erbstück überrascht für einen gang natürlichen ursprünglichen Sonder-

charakter diefer Moosgattung.

Einzig allerdings steht der Fall auf Erden auch nicht ba, daß ein Fehler bes specifischen Charakterzugs fich fortgeerbt hat. Allerdings widerspricht es aller Erfahrung, daß ein Buckeliger oder Lahmer oder Mikrokephale Generationen hindurch feines Gleichen gezeugt habe, und es fomit endlich vollgultige Raffen buckeliger, lahmer, mitrofephaler Menschen gebe. Aber ahnliche Falle gibt es doch. So wurde vor einiger Zeit in England ein miggebildeter Widder mit furgen, frummen Beinen geworfen. Die ebenso krummbeinigen Lämmer, die man von ihm erhielt, waren gesucht, da sie weniger leicht Zaun und Beden überfprangen. Eine gang neue Raffe Erummbeiniger Schafe ift aus ihnen gezüchtet worden, über die sich an Drt und Stelle Riemand mehr wundert. Weise hat man bekanntlich in Paraguay eine Raffe un= gehörnter Stiere gezogen. Indem man bie gehörnten Rindviehraffen bafelbst allmälig erlöschen ließ und nur noch die neue maffenlose Sorte heate, ift der dortige Bieh= stand jest ungehörnt. Uehnliches läßt sich bei ben Ber=

ebelungen im Pflanzenreiche beobachten. Die taufend monftrofen Roblforten halt Mancher für natürliche Urten, während die unscheinbare Naturart, die Brassica fruticosa, vergeffen am Meeresgestade machft. Es gibt Stachelbeersträucher, beren Beeren seitlich mit großen Blattschuppen befett find; und es ist dies auch nichts weiter, als die Bererbung eines Fehlers, den einmal eine Beere hatte, und ber sich bei ihren Abkömmlingen nun nicht wieder verloren hat.

Db freilich überhaupt alle Verschiedenheit der Pflanzen und Thiere, wenigstens ber Arten unter einander, burch Vererbung folder krankhafter oder boch innormaler Eigenthumlichkeiten fich erklaren laffen, bas ift eine anbere Frage. Die heutige Naturwiffenschaft ist nicht abgeneigt, sie zu bejahen, indem das Rathfel von Arten= mannigfaltigkeit dadurch auf recht einfache Weise gelöft ware. Durch folche vereinzelten Falle, wie die angeführten, ift die Frage freilich noch lange nicht ausgetragen, und nur ber Bunfch, die Darwin'sche Theorie immer mehr einleuchtend zu machen, heißt aus folchen Einzelheiten auf das Ganze Schließen.

Aber so viel documentirt uns das winzige Moos boch, daß auch Eigenthumlichkeiten; die in der That krankhaft find, sich wohl forterben können und mit der Beit wirklich auch den frappanten Charakter einer ganzen

Gattung ausmachen.

#### Programm der 46. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wiesbaden.

§. 1. Die 46. Berfammlung beutscher Raturfor= fcher und Mergte wird nach Beschluß der zu Leipzig ver= einigten 45. Versammlung in Wiesbaden und gwar statu= tenmäßig vom 18. bis 24. September abgehalten werden.

S. 2. Ausländischen Gelehrten ift die Theilnahme an den Bersammlungen gestattet und ift ihre Betheili= gung an benfelben erwunfcht.

§. 3. Die Verfammlung besteht aus Mitgliedern

und aus Theilnehmern.

Mitglied mit Stimmrecht ift nach den §§. 3 und 4 ber Statuten nur ber Schriftsteller im naturwissenschaft: lichen und ärztlichen Fache; eine Inauguralbiffertation berechtigt jedoch noch nicht zur Mitgliedschaft. Theil= nehmer ohne Stimmrecht können alle Freunde der Ra-

turwiffenschaften fein.

§. 4. Das Unmeldebureau befindet fich im Taunus: Sotel gegenüber den Bahnhöfen und ift vom 15. September an geoffnet. Dafelbft haben fich Alle, Mitglieder und Theilnehmer, perfonlich zu melden und ihre Legiti= mationskarten gegen Erlegung von vier Thalern oder fieben Gulben rheinisch in Empfang zu nehmen, insofern sie solche nicht bereits vorher bezogen haben.

§. 5. Auf dem Unmeldebureau wird fich zugleich bie Wohnungscommiffion befinden, um den verehrten Gaften die nöthige Auskunft zu ertheilen. Diejenigen Herren, welche Wohnungen vorausbestellen wollen, werben gebeten, fich deshalb fruhzeitig an den Borfigenden ber Empfange : und Wohnungscommiffion, herrn Dr. Alefeld, Louisenstraße 33, zu wenden.

§. 6. herr Dr. E. Saas jun. und herr Dr. Ur= nold Pagenstecher waren so gefällig, die Secretariats: geschäfte zu übernehmen. Außerdem hatte eine Ungahl von Freunden der Naturmiffenschaft und Beilkunde die Gute, zu einem größeren Comité zusammenzutreten, um bie Wefchäftsführung bei ihren Urbeiten zu unterstüßen. Diefelben tragen als Abzeichen eine schwarz-weiß=rothe Rosette.

§. 7. Die allgemeinen Sigungen werden Donners: tag ben 18., Montag ben 22. und Mittwoch ben 24. September im großen Saale bes Curhaufes abgehalten werden. Diefelben beginnen um 9 Uhr Morgens und ift ber Eintritt nur gegen Vorzeigung der Legitimationskarte gestattet.

§. 8. Rur die Mitglieder haben das Recht in den allgemeinen Sigungen Bortrage ju halten, welche in der Regel nicht langer als 30 Minuten dauern und ein all= gemein wiffenschaftliches Intereffe haben sollen. Die Borträge muffen spätestens Tags zuvor bei der Geschäftsfüh-

rung angemeldet fein.

§. 9. Der erfte Geschäftsführer eröffnet die erfte allgemeine Sigung 'am 18. September mit der Bewillkommnung ber Versammlung. Sodann verlieft ber zweite Geschäftsführer die Statuten der Gesellschaft, berichtet über etwa eingegangene Druckschriften und Corresponden= gen und fordert nach Beendigung der wiffenschaftlichen Bortrage die Sectionsführer auf, die Sectionen in die ihnen bestimmten Lokale einzuführen.

§. 10. In der zweiten allgemeinen Sitzung erfolgt die Wahl des Ortes der nächsten Zusammenkunft durch absolute Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder.

§. 11. In ber britten allgemeinen Sigung wird nach Beendigung der angekundigten Bortrage die Bersammlung burch ben erften Geschäftsführer geschloffen.

§. 12. Die Bilbung der nachfolgenden 18 Sectio:

nen wird vorgeschlagen.

Die bei jeder Section genannten herren werden die Einführung in die bestimmten Lokale übernehmen und bis zur Wahl bes Prafibenten und ber Secretare bie nöthigen Geschäfte leiten.

6. 13. Sectionen:

- 1. Phyfit und Meteorologie: Dberlehrer Dr. Rrebs.
- 2. Chemie und Pharmacie: Prof. Dr. Fresenius.

3. Ugrifulturchemie: Prof. Dr. Reubauer.

4. Uftronomie und Mathematif: Director Furftenau. 5. Mineralogie, Geologie und Palaontologie: Landes:

geologe Dr. Roch. 6. Zoologie und vergleichende Anatomie: Professor Dr.

Rirschbaum.

- 7. Botanie, Pflanzenphofiologie, Landwirthschaft und Forstwiffenschaft: Director Dr. Medicus.
- 8. Anatomie und Physiologie: Dr. Alefeld.
- 9. Pathologische Unatomie und allgemeine Pathologie: Dr. E. Frige.
- 10. Innere Medicin: Sofrath Dr. Roth.

11. Chirurgie: Dr. F. Soffmann.

- 12. Ophthalmologie: Sofrath Dr. Pagen ftecher.
- 13. Dhrenheilfunde: Dr. Urnold Pagenftecher.
- 14. Gnnafologie und Geburtshilfe: Med.=Rath Jager.

15. Pinchiatrie: Dr. Richer.

- 16. Deffentliche Gefundheitspflege, Gerichtl. Medicin und medic. Statistif: Dr. Diesterweg.
- 17. Unthropologie: Dberft von Cohaufen.
- 18. Geographie: Gymnasial-Dberlehrer Senberth.
- §. 14. Fur die Sigungen ber Sectionen find zunachft Freitag ber 19., Sonnabend ber 20. und Dienstag ber 23. von Morgens 8 bis' 1 Uhr in Aussicht genommen.
- 6. 15. Ein Auskunftsbureau befindet fich im Curhaufer auch haben fich fammtliche hiefige Buchhandlungen erboten, jede gemunichte Auskunft gu ertheilen.
- 8. 16. Alle diejenigen Herren, welche Vorträge in ben Sectionen ju halten munichen, werden gebeten. Die: felben am Schluffe ber vorhergehenden Sectionsverfamm: lung bei ben betreffenden Sectionsprafidenten anzumel: ben. Lettere aber merben ersucht, Mittheilung hieruber bis 2 Uhr Nachmittags in bas Redactionsbureau (Bimmer Rr. 2 im Rathhause) gelangen zu laffen, damit biefelbe in bas nachste Tageblatt aufgenommen werden fann.

Die in das Tageblatt aufzunehmenden furgen Re= ferate über die Bortrage in ben Sectionen muffen feitens der Vortragenden am Schluffe der Situngen ben Secretaren ber Sectionen brudfertig, beutlich und nur auf einer Blattseite geschrieben, übergeben merden; an= berenfalls kann nur das Thema des Bortrags in das Tageblatt aufgenommen werden.

§. 17. Bur Bequemlichkeit ber Gafte wird ein Bim= mer zum Brieffcreiben mit ben nöthigen Materialen

verseben im Curbause geöffnet sein.

§. 18. Das Tageblatt ber Berfammlung wird jeden Morgen ben Mitgliedern und Theilnehmern am Eingange der betreffenden Berfammlungslokale gratis zugestellt. Daffelbe enthält die Lifte der neu aufgenommmeuen Mit= glieder und Theilnehmer, die Unzeige der zu haltenden und Referate über die abgehaltenen Bortrage, Mitthei= lungen über die fur den Zag beabsichtigten Festlichtei= ten u. f. w.

§. 19. Während der Dauer der Versammlung wird im Turnsaale der höheren Bürgerschule eine Ausstellung von naturwiffenschaftlichen und medicinischen Inftrumen= ten, Lehrmitteln, Druck = und Bildwerken ftattfinden.

§. 20. Gemeinschaftliche Festmahle werden im großen Saale des Curhauses nach der ersten und dritten

allgemeinen Sigung stattfinden.

§. 21. Den Mitgliedern und Theilnehmern ber Berfammlung fteben die Conversations : und Lesezimmer des Curhaufes gegen Vorzeigung der Legitimationskarte offen.

§. 22. Bei allen Berfammlungen und Festlichkei= ten gelten für Mitglieder und Theilnehmer die Legiti= mationskarten, beziehungsweise die auf Grund berfelben zu erhebenden Beikarten und Damenkarten, welche baber mitzuführen und auf Berlangen vorzuzeigen find.

Wiesbaden, im Juli 1873.

Die Geschäftöführer ber 46. Bersammlung beutscher Naturforscher und Aerzte.

> Dr. Fresening. Dr. Q. Saas sen.

#### Zagesordnung.

der 46. Bersammlung deutscher Naturforscher und Aerzte für den 17. bis 24. September 1873.

Abendunterhaltung in ben Raumen bes Curhaufes zur gegenfeitigen Begrugung. Mèittwoch den 17.:

Donnerstag den 18 .: Erfte allgemeine Sigung von 9-121/2 Uhr. Um 1 Uhr Ginfuhrung und Conflituirung ber Sectionen. 3 Uhr gemeinschaftliches Festmahl im großen Saale bes Curhauses. 8 Uhr Un= terhaltungsmufit im Curfaale.

Freitag den 19.:

Sectionssigungen von 8-1 Uhr. Um 1 Uhr Mittagstafel in ben verschiedenen Gafthöfen. 3 1/2 Uhr Gartenconcert in den Eurhausanlagen. 6 1/2 Uhr Kestconcert (Künstlerconcert) im Curhaufe.

Sonnabend den 20.: Sectionsfigungen von 8-1 Uhr. Um 1 Uhr Mittagstafel in den verschiedenen Gasthöfen. Nachmittags Gartenconcert in den Curanlagen. 71/2 Uhr Festball im Curhause.

Sonntag ben 21.:

Kestfahrt in den Rheingau. Abfahrt per Gifenbahn von Wiesbaden mit Ertragug, von Biebrich per Dampfboot. Abends 8 Uhr Abendconcert in den Curanlagen.

Montag den 22.:

Zweite allgemeine Sitzung von 9-121/2 Uhr. Um 1 Uhr Mittagstafel in den verschiedenen Gafthöfen. 3 Uhr Fest auf dem Reroberg. Abends Feuerwerk vor dem Curhause.

Dienstag den 23.:

Sectionssigungen von 8-1 Uhr. Mittagstafel in ben verfchiedenen Gafthofen. Nachmittags Gartenconcert in den Curanlagen. Abende Festtrunk im Curhause, gespendet seitens der Stadt Wiesbaden; Monftreconcert und bengalische Beleuchtung.

Mittwoch den 24.: Dritte allgemeine Sigung von 9-121/2 Uhr. Um 3 Uhr Festmahl im Curhaufe. 61/4 Uhr.

Festvorstellung im Theater.

Bebe Boche ericheint eine Rummer biefer Beitichrift. - Bierteljahrlicher Cubfcriptions: Preis 25 Egr. (1 fl. 30 Er.)! Alle Buchhandlungen und Poftamter nehmen Beftellungen an.



### Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 36. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetscher Berlag.

3. September 1873.

Inhalt: Banderungen am Lech, von Karl Muller. Erster Artifel. — Luftspiegelungen in Sudafrita, von G. haverland. — Die mafferigen Erscheinungen des Luftfreises, von Ferd. Behl. — Rleinere Mittheilungen. — Literaturbericht.

#### Wanderungen am Lech.

Von Karl Müller.

Erfter Artitel.

Ich hatte verschiedene Gründe, einmal das Heimats- land des Lech zu besuchen. Der erste datirte schon aus dem Jahre 1856, wo ich über den interessanten Pas des Arlberges aus Tirol nach Borarlberg kam und hoch über dem Passe den wild zerrissenen Thannberg sah, in dessen Rathe der kech dem Formarinsee an der Rothen Band entströmt. Ich kam eben aus den Dolomitalpen Bälschtirols, und diese wilde Zerklüstung der himmelhoch aufgethürmten, lang ausgestreckten, altersgrauen und nackten Felsengrate versetze mich unwillkürlich dahin zurück. Denn wenn auch die Formen jener Dolomitwände unzgleich massiger und ruinenartiger auf ihrer Unterlage ruhen, so ähneln ihnen doch die Borarlberger Kalkalpen in ihren höchsten Kämmen durch Schrossheit, wilde Zerrissenbeit und theilweis auch durch ockergelbe Färbung

höchst auffallend, und unwillkürlich malte ich mir die Heimat des Lech als eine Wildniß aus, die zu befuchen wohl einmal der Mühe werth sein könnte. Zudem war ich so oft über das Lechseld oder an ihm vorüber geskommen, daß es mich drängte, den wunderbaren Strom näher kennen zu lernen, an dessen Namen sich der Name einer der unfruchtbarsten Landschaften der süddeutschen Hochebene knüpft. Gerade, daß er wie eine Urt Gespenst unter den deutschen Klüssen erscheint, um dessen Ufer mehr Dämonen als Musen und Grazien spielen, zog mich an. Es ist ja bekannt, daß der Lech einer der reißendsten Ströme unseres Baterlandes ist, und daß er als solcher auch nach einem Laufe von 38 Meilen noch an seiner Mündung in die Donau um Lechsgemünd seine kalkigen Gerölle absett, die überall auf seinem Laufe Unser

fruchtbarkeit und häßlichkeit bebingen. Wenn er wirklich von lechhan, b. i. fließen, feinen Namen herleitet, fo ift er ber Fluß aller Fluffe, ber fcon im Namen feine Schnelligkeit andeutet.

Dennoch mar es mir weniger barum gu thun, feine Quellen, als ben Punkt aufzusuchen, wo er als felbstandige Bafferader die flache Thalfohle betritt und hier erft feinen eigentlichen Charakter annimmt. Beide Punkte lagen übrigens in ber Richtung, von welcher ich aus= ging. Um zu ben Quellen zu gelangen, braucht man nur von Immenstadt im Algau über Sonthofen nach Dberftborf zu mandern. Bon bier aus führen zwei Bege jum Lechthal: einer durch das Rappenalpenthal über das Joch zwischen Ungerer = und Biberkopf (2409 m. und 2603 m.) an Warth und Burfteg vorüber direct nach dem Dorf Um = Lech (1448 m.), wo die Quellen des Lech gusammenftromen, ober über bas Mabeler Joch (6027 F.) birect in das obere Lechthal nach Holzgau. Ein Pfad ist so einsam wie ber andere und wenig betreten. Ich mählte ben letteren, weil es bas Geschick wollte, bag ich fcon zu Immenftadt mit einem geborenen ,, Lechteler", wie fich die Bewohner des Lechthales felbst Eurz und mit unangenehmem Gaumenlaute nennen, zusammentraf, melder über ben Mabeler Pag nach feiner Beimat gurud: zukehren beabsichtigte. Ich that dies um so mehr, als befagter Lechteler ben Weg ichon einmal im schneereichen Fruhjahre gurudgelegt hatte, und diefer Pfad unter bei: ben Wegen ber birectefte ift, ben man von Dberftdorf her gern einschlägt.

Es war an einem der heißesten Julisonntage, burg juvor, ehe ein fchreckliches Unwetter bas fonft fo gluckliche Immenstadt zerstörte, als ich aus dem herrlichen Thal= keffel von Dberftdorf aufbrach. In dem Reffel felbft ahnt man gar nicht die mancherlei Ginschnitte, welche aus ihm heraus zu hohen Alpenjochen führen; vollkommen als Sachgaffe erscheinend, umfängt ein Salbereis ichroffer Berge mit bunkeln Forften ben weiten Thalkeffel, auf deffen Wiesenplane sich das stattliche Oberstdorf malerisch abhebt. Um diefe einzige Joulle kennen zu lernen, hatte ich mich eben hierher begeben; sonst ware ich jedenfalls über den Bregenzer Bald und über den Schröcken nach bem Lechthale vorgedrungen. Schon auf bem eingeschlagenen Wege spiegelte fich ein Stud fener Romantit ab, welche so viele Besucher in die Sommerfrische nach Dberftdorf lockt. Auf breiter gut gehaltener Strafe man: berten wir am fruhen Sonntagmorgen, als eben bie Glocken zur Rirche riefen, über den grunen Wiefenplan, auf dem soeben die Oberftdorfer Burschen ein bretternes Theater aufgeschlagen hatten, um gegen Abend eines ihrer Nationalstucke, ich glaube ,, ben wilden Mann" ober bergleichen, abzuspielen. Beides mochte wohl heute eine gang besondere Unziehungskraft für die Aelpler des Gebirges üben; benn auf Schritt und Tritt begegneten

sie uns haufenweise, von ben Höhen herabströmenb, zu benen wir eben im heißen Morgensonnenstrahle schweißtriefend aufstiegen. Ein freundliches Grües Gott! lag
auf allen Lippen und rief auch in uns eine freundliche
Sonntagsstimmung hervor, die nun der grüne Wald um
so mehr bis zum Gipfel steigerte, als sein Schatten die
größte Wohlthat an diesem heißen Morgen war. Die
Folge freilich war, daß der übrige Weg fast vollkommen
menschenleer erschien.

Indeß ließ sich bas leicht ertragen, ba hier die Ratur wirklich einen reichen Wechfel von malerischen Einbruden bietet. Bunachft ift es bie Spielmannsau, ein Eleiner, reizender Wiesenplan mit einigen alpinen Unfied= lungen, ben wir schon nach kurzem Wandern mitten im Walde begrüßen, der sich aus Fichten, Uhornen und an= bern Bäumen lieblich zusammensett. Wilde Schroffen zeigen sich dem Auge; doch fesselte am lieblichsten der kleine Christles : See mitten zwischen Wiesen und Wald, und zwar, weil fein Waffer, klar bis auf den Grund, jene einzig schone blaugrune Farbung wiederspiegelt, die in der Regel so recht auf Gletschergemäffer hindeutet. In diesem Falle trifft das aber nicht zu: der See birgt feine Quelle bicht an feinem außersten Rande, an welchem jene mitten aus bichtem Moosrafen bervor fogleich maffenhaft ihr Waffer in ben Gee ergießt, auf deffen Grunde Charen und smaragdgrune Algen wohnen. Alle diese Eindrücke liegen noch vor bem Wiesenplane ber Spielmannsau, Sier, auf einer Bobe von 2829 P. F., prafentirt sich bereits der ernste hintergrund, dem wir heute entgegenzugeben haben, in gang besonderer Burdigkeit. Der höchste Berg der Umgegend, die Mädeler Gabel (8136 Par. F.), blickt in ihrer dreifachen Glies derung als hohe graue Kalkspige hernieder, an deren Fuße sich zu beiden Seiten noch zwei kleinere Spigen aufrich : ten. Das Gange überragt alle übrigen Schroffen berart, baß das Muge fie kaum beachten wurde, wenn man nicht danach strebte, sich den Charakter der Algauer Alpen ein= Im Gangen bedecken sich dieselben bis zu ihren höchsten Sohen mit einem frifchen Grun, und fo fehr sie auch von blendendweißen Runsen burchfurcht fein mogen, fo sieht man bod noch boch an ben Bergen vereinzelte Alpenhütten, die besten Zeugen, wie hoch die Biehzucht hier zu Lande fich versteigt. Hier liegt rechts vom Wege Untermädele.

Zwei tiefe Einschnitte burchfurchen als wasserreiche Tobel ben einsamen wilden Hintergrund des Thales, deffen Ende wir an der Mündung des Trettachbaches und des Sperrbachtobels erreicht haben. Ersterer bildet das Trettachthal im Westen des Thales, ein Parallelthal des Rappenalpenthales, welches zur Spielmannsau fortzieht, worauf es sich mit dem Dythale verbindet, um nach Oberstdorf zu führen; letzterer führt steilauswärts zum Fuße der Mädelergabel in südöstlicher Richtung. Links

von ihr thurmen fich bie wild gerriffenen Schroffen bes Rrager (7420 F.) und links von diefem wieder die nicht weniger malerifchen Dolomitwande der Krotenköpfe (7620 Buß) empor; ein Anblick, ber uns in bas wildeste Bebirge verfest und uns um fo mehr intereffiren muß, als der Pfad zum Mädeler Joche - man spricht im Lechthale Madeler Jod, - gerade zwischen den genannten Bergen hindurch führt. Man überschreitet zu diesem Behufe einen einfachen Steg über ben Sperrbach und wendet sich dann links über eine blumenreiche Wiese der höheren Bergregion, womit der Pfad ein Knie bil= bet, mahrend ein zweiter Pfad geradeaus zum Urfprunge des Trettachbaches führen wurde. Der erftere läuft nun auf eine ziemliche Strede über fteile schattenlose Wiesen bergan, mahrend links in gahnender Tiefe ber Sperrbach tobend burch feinen Tobel herabsturgt. Much diefes fcmeiß= treibende Steigen hat schließlich ein Ende. Denn nun fällt ber Meg ebenfo zum Sperrbache herab, wie er vordem hoch uber ihn hinaus ftieg. Mit einem Male ift auch die gange Scenerie verandert; aus bem freien, jum Theil lachen= ben, weil grunen Gefilde ift eine lange, boble Gaffe geworben, die bei einem prufenden Aufblide ein Stud harter Arbeit verspricht. Bunachst freilich tritt fie, wo wir foeben bas Bett bes Sperrbaches erreichen, hochft lachend auf; mit glübend rothen Alpenrosen verzieren sich bie Felfen, die fich über bem Bache aufbauen. Das halt aber nicht lange an, und die graue, vegetationslofe Schlucht allein umgibt uns mit ihren fteilen Bergman= ben, die nun vom Flugbette aus häufig fenkrecht aufsteigen. Man begreift schließlich nicht mehr, wie hier ein Weg hindurch und aufwärts führen foll. In Wahr= heit gibt es auch keinen Weg mehr. Sollte es einmal einen in der Borzeit gegeben haben, fo ift er durch Lavinen und Gewäffer langst ichon fo grundlich hinweggefegt, daß auch feine Spur mehr von ihm übrig blieb. Soweit man fich an bem Ufer einen Beg aus bem Steg= reife zu bahnen vermag, fo weit auch reicht er; fonst bilft es nichts, man ist gezwungen, im Bickzack von einem Ufer zum andern zu retiriren; benn man wandert endlich im Flugbette felbft. Soweit es nämlich die Gerölle beffelben zulaffen, fpringt man von einem Steine gum andern; vorausgesett, daß man mittelft eines Alpenstockes bas im Stande ift. Gludlicherweise befand fich wenigstens eine diefer für mich fonft völlig werthlofen Wanderstüten unter uns, was mich allerdings einmal zu der Ueberzeu= gung brachte, bag ein Regenschirm nicht fur alle Situationen einer Alpenwanderung geschaffen ift. Nur auf furze Streden murde man diefer Klufreise überhoben; nämlich durch die noch nicht von ber Sonne hinwegge= schmolzenen Schneelavinen. In diefem Falle manderte man über natürliche Brucken leicht und - unsicher dahin, weil man sich doch in Acht zu nehmen hatte, nicht burch eine morsche Decke hindurch zu brechen und in das

falte Baffer zu fallen. In unferem Falle ging bas um so leichter ab, als schon vor und zwei Alpenreisende mit ihren beiden Führern nach bem Lechthale und ichon ge= ftern brei andere mit gleicher Gefellichaft gum Behufe einer Befteigung der Mabelergabel biefes Weges gezogen waren und bem Boden fichtbare Spuren ihres Boruber: wanderns hinterlaffen hatten. Sonft pflegen jene Lavinenbruden bis tief in das Sahr hinein anzudauern, in welchem Falle man hierorts am liebsten biefen Weg aus einem Thale zum andern mablt. In diesem heißen Sommer aber maren nur noch Lavinenrefte Ende Juli vorhanden. Man begreift alfo, daß fich ber Weg vollkom= men nach ber Witterung des betreffenden Jahres richtet und daß er, wenn plöglich fchwere Gewitterregen bas Hochthal überziehen follten, unpaffirbar fein muß, weil Dann ber Fuß feinen Stein gum Ueberfpringen bes Fluß: bettes, feinen Salt mehr an ben morschen, leicht ab= brodelnden Ufern findet. Das ift ein fo fcmer wiegender Grund, daß die Dberftdorfer eine ihrer ichonften Alpen, Dber: madele, an die jenfeitigen Holzgauer, alfo nach Defter= reich verkauften, nachdem fich in Solggau die "zwölf Apostel" ber Gemeinde zum Ankaufe entschieden hatten. In der That hatte felbst eine Schneebrucke ber geschilderten Urt nur wenig Berth fur eine Paffage von Dbermadele nach Dberftborf, weil es unmöglich, minbeftens höchst beschwerlich und gefährlich mare, hier die 54 Pfb schweren Rafe, die in jener Alpenhütte (Schweizerei) gefertigt werden, und ebenso die Alpenthiere einmal im Sahre bergauf und einmal bergab zu bringen. Uebrigens liegt es auf der Hand, daß Jeder den Weg in anderer Berfaffung, diefer ihn hochft gefahrvoll, jener ihn gefahrlos finden fann, je nachdem das Wetter ift, bas ihn begleitet. Daber auch meist bittere Rlagen der Al= penreisenden über diesen unbequemften aller Alpenwege.

Aber auch die Wanderung auf dem Boden des Tobels, unter welchem man in den Alpen eine vom Waffer gefurchte Thalfpalte mit trichterformig ichiefen Banben versteht, muß schließlich ein Ende nehmen, weil man fonst Gefahr laufen wurde, in der steilen Tiefe des Tobels steden zu bleiben. Bu diesem Behufe Schlägt man sich nach dem öftlichen Ufer auf die Gehänge ber überaus steinigen, aber mit hohen Rrautern bedeckten Sperrbach: alpe (4407'); das einzige Fleckchen Erde, auf welchem man feit der Spielmannsau wiederum einige fcmutige Alpenbutten antrifft. Sie spiegeln bas fteile und fteinige Behange treu wieder und find nichts weniger als eine wohlthuende Erscheinung. Ware nicht ber mit Geröll befaete Boden über und über mit Ruhdunger bedect, fo mußte eine nur- fummerliche Arauterbede vorhanden fein. Wie wohlthuend ist es baber, wenn man nach schwerem Steigen endlich ben wilben Sperrbachtobel hinter oder beffer gefagt rechts in ber Tiefe unter fich, bas reizend grune Gefilde der Dbermabeler-Alpe mit Kraper und Kro-

tenköpfen ale Kronen berfelben vor und über fich hat! Bild genug freilich ift bie Scenerie bennoch; die Sohen find fammtlich von gerriffenen Rammen eingefaßt, gu benen nur fteile, wenn auch begrafte Behange fuhren, von bori: zontalen Linien ift kaum irgendwo die Rede, und rechts auf hoher Terraffe thront auf einem Borfprunge jenfeits bes Sperrbaches die geräumige Schweizerei von Dberma: bele. Sie schien und in der heutigen Morgengluth wie unersteigbar, fo bag wir uns auf bas freie Gefilde bicht am Wege auf blauen Engianen lagerten, um dem von Dberftdorf mitgenommenen Proviant tuchtig jugusprechen und aus der am Wege rinnenden Quelle ein fehr gutes erquickendes Waffer zu trinken. In demfelben Augenblicke ertonte von Obermädele herab ein frohlicher "Juchzer", gemiffermaßen eine Einladung babinauf, wo es einen guten "rothen Eproler" gegen fehr gute Bezahlung gibt. Sie kam von dem fröhlichen Führer der kleinen uns vorauseilenden Raravane, die foeben wieder aufbrach, um bas Jod zu überschreiten, mahrend wir unfererfeits nach wenigen Minuten ben Sperrbach überschritten hatten und uns nun in der Schweizerei an ihre Stelle festen.

Hier, auf einer Höhe von 5808 F., gab es ein acht alpines Leben. Die knorrigen Stamme der "Zundern" (Knieholz) praffelten glühend unter dem Reffel, beffen Inhalt von einem der Senner in beständiger Bewegung

gehalten murbe; ein zweiter brehte bas Butterfaß; brei andere fagen unterdeg gemuthlich am Tifche ber Schlaf: hutte und löffelten aus einem gemeinschaftlichen großen eisernen Schaffen ihr Sonntagseffen: eine Urt Polenta aus Maismehl mit Milch und Butter zubereitet, die wie Birfenbrei erfchien und augenscheinlich Allen fehr behagte. Ein gemeinschaftliches großes Bett, mit Beu gefüllt, nahm fast die Balfte ber Stube ein und beutete nichts weniger als auf Bequemlichkeiten berer, welche hier oben einen gangen Sommer lang 60 Stud Rube und 600 Schafe zu huten ober deren Milch in feinen Rafe zu ver= wandeln haben. Es geschieht bas täglich zwei Mal, wobei man zwei große wagenradahnliche Kafe im Ge= wichte von 108 Pfund gewinnt, achten Schweizerkafe, der nach Aussehen und Geschmack nichts zu wunschen übrig läßt. Es hat immer fein Bohlthuendes, in fol= der Wildniß noch dem steten Fleiße des Menschen zu begegnen, der in einer Ratur, welche nicht immer fo heiter drein fchaut, wie heute, dem gefährlichen Boben folder Hochalpen Produkte entlockt, die fchließlich felbst die Großwelt mit fo entfernten und gefahrvollen Punt= ten am Pole des organischen Lebens verbinden. Ich menigstens ichied mit diefem Gefühle aus der freundlichen Sutte, die uns fur eine turge Beit gaftlich aufnahm, um endlich den Uebergang über bas Madeler Joch zu be= werkstelligen.

#### Luftspiegelungen in Sudafrika.

Von G. Saverland.

Als ich bei herrlichem Frühlingswetter auf meiner fürzlich geschilderten Reise zu den Diamantenfeldern am Baalfluß über die weiten, mit fandigen Sobengugen wechselnden Ebenen in der Nähe jenes Fluffes hinzog, wurde ich fehr häufig burch Luftspiegelungen getäuscht, welche die Bertiefungen zwischen den Sandwellen mit blauen Seen zu erfüllen ichienen. Dbgleich biefe Erichei= nungen bekanntlich auf der Brechung der Lichtstrahlen durch Luftschichten von verschiedener Dichtigkeit beruben und bereits vielfach erklart find, ift es doch vielleicht nicht überfluffig, wenn ich es hier versuche, eine specielle Erklärung ber beiden fehr verschiedenen Arten von Luft= spiegelung zu geben, die ich in diefen Gegenden, die sich burch die Reinheit der Atmosphäre auszeichnen, öfter zu sehen Gelegenheit hatte. Die einfachere Urt ist die= jenige, burch welche entferntere Sugel u. f. w. naber gerudt erscheinen; die andere eine folche, bei welcher der Beobachter zwischen ben Sugeln und seinem Standpunkte einen scheinbaren. Wafferspiegel fieht, welcher nämlich ein Spiegelbild bes blauen himmels ift. Da bie aus einem bunneren Medium in ein bichteres einfal= lenden Lichtstrahlen gum Einfallslothe, im umgekehrten

Falle aber vom Einfallslothe gebrochen werden, fo musfen Lichtstrahlen, die entweder von höheren Theilen der Luft in niedere einfallen oder von niedrigeren Punkten nach höheren strahlen, sich in demfelben Sinne wie die Erdoberfläche frummen, wenn die unteren Luftschichten fälter und daher dichter sind (Fig. 1). Im Falle die oberen Luftschichten bichter und die unteren dunner, weil warmer, find, muß die Biegung ber Lichtstrahlen umge= kehrt fein, wie Fig. 2 zeigt, und es muß, ba hier bas Licht zunächst aus einem bichteren Medium in ein banneres fich bewegt, unter Umftanden totale Reflexion stattfinden. Der erstere Fall tritt nun zuweilen in ben Morgenstunden ein, wenn die noch niedrige Sonne die oberen Luftschichten bereits erwarmt hat, die unteren jedoch wegen der Schatten der Hügel noch kalt geblieben find. Alsdann fieht das Auge, welches ben Gegenstand jedesmal dahin fest, von woher der Lichtstrahl kommt, denselben in der Tangente der Lichtbogen, also höher (Fig. 3). Berge erscheinen aber um fo naber, je höher sie für bas Auge placirt sind, und namentlich je beffer ber Fuß sichtbar ift, beffen Sichtbarkeit bei entfernten Db= jecten wegen der Rundung der Erde zuerst verschwindet.

Der zweite Fall tritt bann ein, wenn ber Erbboden und damit auch die unterften Luftichichten frart burch die Sonnenstrahlen erwärmt werben. Alsdann werden berjenigen Lichtstrahlen, welche von bem niederen Theil bes Himmelsgewölbes abc (Fig. 4) kommen, in der Art gebrochen und total reflectirt, daß fie von unten in bas Muge bes Beobachters gelangen, welcher daher am Kuße



bes Sugels in a' b' c' einen blauen Bafferfpiegel gu feben glaubt. Lichtstrahlen d, welche vom Suge bes Bugels fommen, werden nach bemfelben Gefete fo abgelenft, bağ fie gar nicht bas Muge bes Beobachters gelangen,



Beide Arten von Luftspiegelungen zeigen fich felten und nur bei ruhiger Luft. Gine Modification ber zweiten jedoch ift in diesen Gegenden häufig und auch oft bei fanftem Winde mabrnehmbar. Es ist diefes diefelbe, von welcher ich bei Belegenheit meiner Reife in den fub-



lich von Du Toitspan belegenen Sugeln gefprochen habe' wobei nämlich der Horizont doppelt erscheint, indem der Fuß entfernter Sugel verschwindet, mahrend ber obere Theil noch sichtbar bleibt. Letteres erklart fich baburch,

Fig. 4.





ber Erdboden an diefer Stelle ihm baher nicht fichtbar wird. Begenftande jedoch, welche fich einigermaßen über bem Grunde erheben, 3. B. Baume, großes Bieh und Wild, find in ihren oberen Theilen fichtbar und icheinen im Baffer zu fteben. Dagegen habe ich niemals eine Spiegelung folder Objecte in dem Scheinbaren Baffer= fpiegel mabrgenommen, wie Reifende in der Bufte es fo oft ermähnen, obgleich ich ben scheinbaren Bafferspiegel unter



entferntere Theil des Wafferspiegels zuerst verschwindet.

#### Die mäfferigen Erscheinungen des Luftkreises.

Don Lerd. Behl.

Alle jene Erscheinungen bes Luftkreifes, welche man als mafferige bezeichnet, finden ihre Erklarung in der Beränderlichkeit des Uggregatzustandes ber Körper durch die Barme. Die Thatfache, daß die Barme im Stande ift, ben Aggregatzustand eines Körpers zu verändern, wurde zuerst von Fahrenheit bei Auffuchung des Ge= frierpunktes gefunden; die eigentliche Borftellung bavon hat Black in feiner Theorie von der latenten Barme gegeben. Black fagt: Wenn man Schnee ober Gis über Feuer zum Schmelzen bringt, fo fteigt ein hineingestell= tes Thermometer erft über den Gefrierpunkt, wenn aller Schnee geschmolzen ift. Erwarmt man bas Baffer bis

jum Rochen, fo fteigt bas Thermometer bis jum Siede= punkt, bleibt dann aber an diefem Punkte fteben, bis alles Baffer fich in Dampf verwandelt hat, und fteigt nun erst wieder. Black fagt weiter: Schnee braucht jum Schmelzen und Waffer jum Berbampfen Barme, welche gleichfam gebunden wird. Daber nannte er biefe Warme gebundene ober latente Barme. Geht Dampf in ben Zustand bes Flufsigen und biefes in ben Zustand bes Keften über, fo wird die Barme wieder frei. Die neuere Wärmetheorie hat die Vorstellung von der latenten Wärme wesentlich modificirt. Nach dieser Theorie ist auch die Warme nicht im Stande, zween herren zu dies

nen; foll sie ben Aggregatzustanb eines Körpers andern, alfo die Cohasion ber einzelnen Theile aufheben, fo kann sie nicht auch zu gleicher Zeit die Temperatur bes Körpers erhöhen; erst bas eine, bann bas andere.

Das Waffer ift berjenige Körper, beffen Aggregatezustand am leichtesten und am häufigsten verändert wird. Als fester Körper kommt das Wasser in Form von Sis, Schnee, Graupel, Hagel und Reif, im fluffigen Zuftand als Regen und Thau, im luftförmigen Zustande als Dampf vor.

Das Waffer kann auf zweierlei Beife aus bem fluf: figen in ben luftformigen Buftand übergeführt merden, entweder burch Berdampfung ober burch Berdunftung. Bei der Berdampfung nehmen alle Theile des Baffers an ber Muflöfung in Dampf Theil, mahrend fich bei ber Berdunftung nur die Theile der Oberfläche an der Auflöfung bethätigen. In ber Natur felbft wird Baffer nur durch Berdunftung in Dampf übergeführt. Bie viel Baffer verdunftet, ift von ber Beschaffenheit ber Luft abhangig; ift diese troden, fo verdunftet viel Baffer, ift fie gum Theil ichon mit Bafferdampf angefüllt, fo geht die Berbunftung nur langfam vor fich, und es findet gar keine Ber: dunftung ftatt, wenn die Luft hinreichend mit Bafferdampf gefättigt ift. Es verdunftet nicht nur Baffer, fondern In den Polargegenden haben auch Eis und Schnee. angestellte Berfuche ergeben, daß bem Ginfluß ber Luft ausgefette Gisftude nach einiger Beit an Gewicht ver: loren hatten; diefer Gewichtsverluft fann aber nur eine Folge ber Berdunftung fein. In unfern Gegenden feben wir in ftrengen Mintern die Schneedede von unfern Felbern schwinden, ohne daß die Temperatur fich uber ben Gefrierpunkt erhebt.

Früher glaubte man, daß die Luft für das Wasser eine auflösende Kraft besitze, ähnlich wie das Wasser für das Salz. Diese Unnahme wurde aber als unrichtig erstannt, als Volta und Deluc durch Versuche zeigten, daß auch im luftleeren Raume die Verdunstung vor sich gehe, daß also die Luft unmöglich die Ursache der Versunstung sein könne. Volta und Deluc fanden bei ihren Versuchen, daß im luftleeren Raum genau so viel Wasser verdunste, wie im lufterfüllten Raum, eine Thatsache, welche die ganze Welt in Staunen setze, die man sich aber nicht erklären konnte.

Aus ben Bolta Deluc'schen Bersuchen ergab sich, baß die in die Luft aufsteigenden Dampfe keinen Druck ausüben können. Wenn dies der Fall ware, so würden sie mit der Utmosphäre in Conflict gerathen, sich gegensfeitig das Gleichgewicht halten, und da die Spannkraft der Dampfe höchstens der Spannkraft der Luft gleich sein könnte, so könnten sie nicht in die Höhe steigen. Der Engländer Dalton löste dieses scheinbare Problem, in dem er den kühnen Sat aussprach: Gleichartige Gase stoßen sich in einer gewissen Entfernung ab, während

ungleichartige Gafe sich indifferent zu einander verhalten; d. h., von einer Gasart geht in einen Raum nur eine bestimmte Menge; ist diese bestimmte Menge in dem Raume vorhanden, so wird Gas derselben Art nicht mehr aufgenommen; wohl aber sindet die Aufnahme einer andern Gasart statt, und zwar nimmt der Raum von dieser Gasart so viel auf, als er aufnehmen würde, wenn überzhaupt noch gar kein Gas in dem Raume vorhanden wäre.

Die Luft ift bas Saus, und bas Regnen ift bas Musziehen bes Miethers aus bem Saufe; biefes felbft Ift die Luft hinreichend mit Baffer: bleibt stehen. bampf gefättigt und fällt plöglich ein falter Bind ein, fo wird ber in der Luft enthaltene Bafferdampf conden: firt; es bilben fich bann bie fogenannten Rragenftein'ichen Blaschen, die fich zu Rebel und Motten zufammen gies ben. Schreitet die Condensation weiter vor, fo vergro: Bern fich diefe Blaschen, bis fie fich endlich vermöge ihrer Schwere nicht mehr in der Luft halten konnen und als Regentropfen zur Erde fallen. Noch vielfach findet sich die Vorstellung verbreitet, daß die Wolke es sei, die da regene; diefe Borftellung ift aber irrig, benn nicht bie Bolte regnet, fondern die Luftschicht zwischen der Bolte und der Erde; die Wolke ist nur Beranlaffung zum Regen. Demnach muß bie Große ber Regentropfen von der Dicke der Luftschicht abhangig fein; sie find also größer, in je größerer Sohe die Urfache, die Bolte, fich befindet, und umgekehrt. Deshalb find in unferen Gegenden im Sommer die Regentropfen größer als im Berbft; in letterer Jahredzeit ftehen die Bolken meift fo niedrig, daß fie die Spigen unferer Thurme und Berge einhüllen. Noch bedeutender ist der Unterschied zwischen der Große der Regentropfen in unfern Gegenden und der in den Tropen. Bon der Große der Regentropfen in jenen Begenben konnen wir uns gar feine Borftellung machen. Es regnet, berichten Reisende, bort nicht in Tropfen, fondern in Bandern, und Schiffer ergablen, oft regne es fo, daß man Gugwaffer von der Oberfläche bes Mees res ichopfen konne. Bahrend in Berlin jahrlich etwa 22" Regen fallen, fällt in den Tropen eine gehnmal größere Menge; fo fallen 3. B. in Malmim in ber Framabbymundung 160" und in Cheranpunge in Bengalen 610" Regen jährlich gur Erde. Das Bergrößern ber Regentropfen während des Berabfallens hat man fich gu denken wie das Bergrößern einer Schneeflode, bie, von der Dachfirfte abgeloft, herabrollt und mahrend des Ber= abrollens zum Schneeball anwächft. Es fann vorfom= men, daß der in den oberen Schichten gebildete Regen in den unteren Schichten wieder verdunftet, wenn nämlich die unteren Schichten bedeutend warmer find als die obern. Die Alten bachten fich die Regenwolken als große mit Baffer gefüllte Gade, die in ber Luft umber Schwebten und ihren Inhalt auf die Erbe niederschuttes ten, fobald fie an Gegenstände trieben und zerriffen murden.

Man unterscheidet Strich =, Land =, Plat = und Gewitterregen. Der Strichregen erstreckt sich nur über kleine
Striche Landes, er fällt gleichmäßig zur Erde und geht
in der Regel in einen Landregen über. Diese Arten Regen haben wir vorzugsweise im Frühlinge und im Herbst. Bei dem Platregen fallen plötlich große Regenmassen
herab. Platregen haben wir besonders im Sommer; sie
halten in der Regel nur kurze Zeit an, und die Landleute bezeichnen einen Platregen mit Recht als ein stilles Gewitter. Bei Gewittern fallen sehr häusig stoßweise
größere Regenmassen in größeren Tropfen herab; der
Grund dafür liegt nicht in dem Gewitter selbst, sondern
in dem stoßweisen Einfallen des kalten Windes.

Bu beiden Seiten bes lequators befindet sich die Bone ber täglichen Regenzeit ober bie Bone ber Calmen. In diesen Gegenden geht die Sonne an wolkenfreiem Simmel auf, etwa um 10 Uhr bedeckt fich der Simmel mit Bolten, gegen 2 Uhr fturgen ungeheure Regenmaf= fen berab, von den furchtbarften Gewittern begleitet, gegen 4 Uhr brechen fich die Wolken, und an wolkenlosem himmel geht die Sonne unter. Nördlich und fublich von diefer Zone liegen die Zonen mit zwei jährlichen Regenperioden; je weiter man nach Norden hinauf =- ober nach Guben hinabsteigt, je mehr berühren sich diese beiben Perioden. Die Orte, die im Sahre theilmeise in der Bone der Calmen liegen und theilweise heraustreten, haben nur eine jährliche Regenzeit, und zwar haben sie dieselbe in der Zeit, in welcher sie in die Zone der Cal= men aufgenommen find; treten fie heraus, fo beginnt die regenlose Zeit. Man hat diese Striche die subtropischen Bonen genannt.

Sinkt die Temperatur der Luft unter den Gefrier= punkt herab, fo geben die Kragenstein'schen Blaschen fo= gleich in den festen Bustand über, und wir haben dann entweder Schnee, Graupeln oder Hagel. Es schneit im Winter, es graupelt im Frühlinge, und es hagelt im Sommer. Der Schnee bildet ftets regelmäßig fecheftrab: lige Sterne, wie man deutlich beobachten fann, wenn man Schneesterne auf dunklen Flächen auffängt. Die Bereinigung mehrerer Schneeesterne bildet eine Schneeflocke. Much Schneesterne vergrößern sich mahrend bes Berabfallens, indem fie fortwährend Bafferdampf fubli= miren und an sich absetzen. Die Graupeln, die im Fruh: linge herabfallen, find Schneesterne, die aus bedeutenderer Sohe herabfallen, als die Schneesterne des Minters, und bie sich mahrend des Herabfallens zu kleinen Rugeln zu= fammen geballt haben. Ueber die Entstehung des Sagels find viele Theorieen aufgestellt worden. Volta nahm als Hauptentstehungsgrund bie Electricitat an. Es follte ein Schneeftern zwischen zwei übereinander ftehenden Bol=

fen mit entgegengefester Electricitat fo lange bin = unb hergeworfen werden, bis er endlich vermoge feiner Schwere burch die untere Bolke hindurch und zur Erde falle. Diefe Theorie, die vielen Beifall fand, ift langft aufgegeben worden, weil fie mit andern Erfcheinungen im Bider= fpruch fteht. Undere haben die Entstehung bes Sagels aus Berbunftung und Wiederverdichtung erflärt. Benn die Electricitat bei Gemittern Reibungselectricitat ift, ber= vorgebracht durch bas Einfallen eines falten Windes, fo kann ja auch dieser Wind gleichzeitig Veranlaffung zur Schneebildung werden, wenn namlich feine Temperatur unter Rull ift. Diese Schneesterne, aus bedeutender Sobe herabkommend, ballen fich kugelartig zusammen. Bah= rend bes Berabfallens konnen fie in ben untern Schich= ten wieder schmelzen, ober sie konnen ben in ben un= teren Schichten enthaltenen Wafferdampf conbenfiren, um fich ablagern und burch bie ausstrahlende Ralte jum Gefrieren bringen. Daß sich die durchfichtige Gishulle nacheinader gebildet haben muß, geht schon daraus her= vor, daß diese Eishülle aus zwiebelartig über einander= liegenden Schalen besteht. Es läßt fich jest auch erklä: ren, weshalb der Sagel nur bei gewitterhaften Buftanden der Luft fällt, da ja der einfallende Bind erft Beran= laffung zur Hagelbildung geben kann; die Electricität der Luft und der Sagel waren demnach zwei Erscheinun= gen, welche diefelbe Urfache haben. Ferner ließe fich bann auch erklären, weshalb der Sagel gar nicht ober doch nur hochft felten gur Nachtzeit! fallt. Der Temperaturunter= schied zwischen ber Luft und bem einfallenden Winde ift nicht fo groß, daß er Beranlaffung zur Schneebildung werden kann; es verhalt fich die Nacht zum Tage, wie die nördlichen Gegenden zu den füdlichen. Schon Uri= ftoteles beschäftigte fich mit der Frage, ob der Sagel fich in der Sohe vollständig ausbilde, oder ob dies erft mahrend des Fallens geschehe. Das Vergrößern geschieht in der That während des Fallens, was die Eishülle beweist, die sich doch nur nach einander gebildet haben fann. Burde der Sagel sich in der Sohe bis zur vollständigen Größe ausbilben, fo waren feine Berheerungen noch viel bedeutender. Die Größe der Hagelkörner oder Schlossen wird vielfach ütertrieben; fo ergählen indische Rachrichten von Sagel= körnern, welche die Größe von Elephanten gehabt hatten. Die größten bis jest beobachteten Sagelkörner wogen et= was über 1/2 Pfd: Ein Haglewetter dauert in der Regel nur wenige Minuten, hochftens 1/4 Stunde.

Mit dem Hagel nicht zu verwechseln sind jene sogenannten Eiskörner, die mahrend des Winters und zu Unfange des Frühlings aus der Luft fallen. In den obern Schichten" ist ein warmer Wind eingefallen, der Beranlaffung zur Bildung von Regentropfen wird; in den untern Schichten herrscht aber noch der kalte Wind; sobald die Regentropfen hierhin kommen, gefrieren sie. Findet das Gefrieren der Regentropfen erst unmittel-

bar am Boben ftatt, fo nennt man biefe Erfcheinung Glatteis.

Bei Tage empfängt bie Erde von ber Sonne viel: mehr Barme, ale fie ausgibt, und ba, wie Melloni ge= zeigt hat, bie Luft ein Stoff ift, ber bie Sonnenwarme burchläßt, ohne fich besonders zu erwarmen, ba fie fich vielmehr erft burch bie von der Erde gurudgeftrahlte Barme, alfo von der Grundflache ber, erwarmt, fo ift unmittelbar einleuchtend, bag bei Tage gwifden der Erb= oberfläche und ber fie junachit umgebenden Luftichicht feine bedeutende Temperaturdiffereng ftattfinden fann. Unders ift es bei Racht. Die Erbe ftrahlt Barme aus, ohne Erfat bafur ju haben; bie Folge bavon ift, baf fich ber Erdboden mehr abfühlt, ale die die Erde berührende Luft. Die Differeng kann fich allmalig fo fteigern, baß ber in ber Luft enthaltene Bafferdampf condenfirt wird; er fest fich bann in form von Tropfen an die Begenftande an, und biefe Tropfen nennt man Thau. Die Menge bes Thaues ift abhangig von ber Starte ber Abfuhlung ber Rörper. Rörper mit rauben Dberflächen ftrablen mehr Barme aus, als Rorper mit glatten Flachen; jene fuh: len fich mehr ab, folglich bethauen fie auch mehr. Ift ber himmel mit Bolten bedeckt, fo findet nur eine fehr fcmache Thaubildung ftatt; die Bolken wirken wie eine Dede, fie werfen die ausgestrablte Barme gurud. Ift hingegen der himmel wolkenfrei, fo geht die ausge= ftrabite Barme in ben Simmelbraum verloren, und bie Thaubildung ift eine fehr ftarte. Go vertritt in gandern mit ewig heiterm himmel ber Thau die Stelle des Regens. Die fehlenden Wolken kann man kunftlich hervorbringen, durch Ueberspannung von Decken ober durch Berbrennung von Stoffen, die vielen Rauch hervorbringen. Ift die Abkühlung plöglich unter Rull, fo wird ber Bafferdampf fofort sublimirt, d. h. er geht in den festen Buftand uber. Diefe Erscheinung nennen wir Reif. Reif ift alfo fublimirtes und Thau destillirtes Baffer. Die Meis nung, Reif fei gefrorner Thau, ift falfch; ware Reif gefrorner Thau, fo mußte er durchfichtig fein.

#### Rleinere Mittheilungen.

Regeneration des Krebsauges.

S. Chantran (in Compt. rendus) hat gefunden, daß, wenn man die Augen der Krebse gang wegichneibet, so daß nur die Bafis des Stieles übrig bleibt, die Augen fich vollständig wieder erneuern können. Diese Regeneration findet aber nur dann statt, wenn die

Ausschneidung im Monat October, also kurz nach der letten Sautung des Jahres geschieht. Erst sechs Monate später folgt dann eine neue Sautung, aber erst nach vier Sautungen, so dag im Ganzen nach der ersten Ausschneidung elf Monate verstoffen sind, haben sich die Augen vollständig wieder gebildet. S. M.

#### Literaturbericht.

notigbuch und Kalender für Alpenreisende 1873. Leip-

Auch in diesem Jahre ist zu unster Freude wieder das vortreffsliche Notizbuch für Alpenreisende erschienen, das wir bereits im vorrigen Jahre als ein wesentliches Hülssmittel begrüßten, nicht bloß um das Neisen in den Alpen zu erleichtern, sondern um es auch nugbringend für die Bissenschaft zu machen. Die darin gegebene Agenda stellt keineswegs zu hohe Anforderungen selbst an den Verzgnügungsreisenden. Die erforderlichen einsachen Instrumente, Compass, Thermometer, Winkelmesser, sind leicht zu erhalten oder herzzustellen, und nur das Barometer oder Aneröid dürste nicht für Jeden theils der Kosten, theils des Transports wegen erschwinglich sein. Aber es soll ja auch überhaupt nur Jedem die Röglichteit gegeben werden, gemachte Beobachtungen schnell zu notiren. Die Einrichtung des Buches ist im Wesentlichen unverändert geblieben. Es enthält wieder die Angaben über Führer und Führertagen, nur

find diese zwedmäßiger nicht mehr nach den politischen Grengen, fon= dern nach Gebirgsgruppen geordnet. Bugleich ift bas Bud um einen zweiten Theil vermehrt, welcher Borfchriften und Regeln fur Reus linge in Alpenreisen, Rathschläge für Sochgebirgswandrer, Auszuge aus verschiedenen Führerordnungen, Berichte über Die Thatigfeit der beftebenden Alpenvereine, Angaben über Unterfunft auf Ber= gen u. f. w. enthalt. Fur das nachfte Jahr ift auch ein umfaffens des Berzeichniß der meteorologischen Stationen in Ausficht geftellt, bon benen jest nur bie italienischen aufgeführt find. Bang befonders empfehlenswerth fur alle Alpenreifende find die erwähnten Regeln und Rathichläge über die Art des Reifens, über die Benugung des Alpenstodes und des Seiles, über wirkliche und eingebildete Be= fahren. Die Unbekanntichaft mit allen diefen Dingen verleidet Manchem den Genug bes Alpenreisens oder halt ihn von mancher lob= nenden Tour wegen vermeintlicher Befahren ab. Moge barum Diefes Rotigbuch noch in recht viele Bande gelangen und bagu bei= D. II. tragen, die Luft am Alpenreisen zu erhöhen.

Jede Boche erscheint eine Nummer diefer Zeitschrift. - Bierteljährlicher Cubscriptione: Preis 25 Egr. (1 fl. 30 Er.) Alle Buchhandlungen und Poftamter nehmen Bestellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 37. (Zweiundzwanzigster Jabrgang.) galle, G. Schwetschfe'scher Berlag.

10. September 1873.

Inhalt: Die erste Beltumsegelung, von Dtto Ule. Zweiter Artikel. — Banderungen am Lech, von Karl Muller. Zweiter Artikel. — Naturanschauungen und Naturschilberungen in Schillers Dramen, von Theodor Sob. Fiesco. Erster Artikel. — Literarische Anzeige.

#### Die erste Weltumsegelung.

Don Otto Mie.

Ameiter Artifel.

Trot des mit der spanischen Krone abgeschlossenen glänzenden Vertrages hatte Magalhäes doch noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Zunächst war es die portugiesische Regierung, welche die Aussührung des Unsternehmens zu vereiteln suchte. Eine Zeit lang schwankte diese, ob sie nicht Magalhäes durch eine Belohnung wieder zu gewinnen versuchen solle, unterließ es aber aus moralischen Bedenken, weil sie den Treubruch gegen das Vaterland nicht gleichsam durch eine Prämie ermuntern wollte. Der Bischof von Lamego gab dafür den damals als weit weniger unmoralisch geltenden Rath, den gefährlichen Ueberläuser aus dem Wege zu räumen. Es war darum keine überslüssige Vorsicht, wenn Magalz bäcs und sein Compagnon sich auf der Heimkehr aus den nächtlichen Berathungen beim Bischof Fonseca in

Saragossa von Bewaffneten geleiten ließen. Aber auch am spanischen Hofe selbst fehlte es nicht an Widersachern des kühnen Entdeckers. Er war ja eben ein Fremder, und der spanische Hochmuth konnte es nicht ertragen, daß ein solcher mit so vielen Gnaden und Bevorzugunzen beglückt werde. In Sevilla kam es sogar zu einem Aufstande als Magalhäes auf seinen Schiffen nur Flaggen mit seinem Wappen aufziehen ließ, und man das spanische Banner vermißte, das einfach der Maler noch nicht vollendet hatte. Endlich kam es zwischen den beiden Unternehmern selbst zum Streit, da Jeder die königliche Flagge und die Laterne am Mast als Zeichen des Oberbefehls für sich in Anspruch nahm. Magalhäes trug den Sieg davon, und Falero, der es verschmähte, eine bloße Nebenrolle bei dem Unternehmen zu spielen, trat

Burud und wurde burch Juan be Cartagena er: febt.

Um 20. September 1519 ging endlich bas Ent= bedungsgefchmaber aus bem hafen von San Lucar be Barrameda unter Segel. Es bestand aus ben Fahrzeugen Trinidad unter Magathaes felbft als Commodore, San Untonio unter Juan de Cartagena, Concepcion unter Gafpar de Quefada, Bictoria unter Luis de Mendoza und Santiago unter Juan Serrano. Das Gefdmader war nach damaligen Begriffen gut ausgeruftet, aber es führte einen unheimlichen Gaft an Bord, den Geift der Uneinigkeit und Meuterei. Raum hatte man die Canarien paffirt, fo machte fich diefer bemerkbar. Juan de Cartagena erhob Unspruch auf einen Un= theil am Obercommando, und als er bies bei Gelegenheit eines Kriegsgerichts in Schroffer Beife that, ergriff ihn Magalhaes an ber Bruft, erflarte ihn fur verhaftet und gab ibn Luis de Mendoja in Gewahrfam. Durch diefes entschlossene Auftreten verschaffte fich Magal= haes wenigstens fur einige Zeit Ruhe und Unerten= nung feiner Umtogewalt. Aber der Geift ber Meuterei war bamit nicht erftickt, und bald follte er in weit ern= fterer Beife bas gange Unternehmen in Gefahr bringen. Um 29. November erreichte man die füdamerikanische Rufte fam Cap Augustin, und ichon im Januar 1520 begannen nun die Entbedungen an ber bamals noch völlig unberührten Rufte im Guden ber La Plata:Mun= dung. Um 31. Marg murbe ber Puerto be San Julian unter dem 49. sudlichen Breitegrad an ber patagonischen Rufte erreicht, und hier beschloß Magalhaes den herannahenden Winter abzuwarten. Seinen Capitanen mar das freilich nicht recht; diese wollten überhaupt von der Auffuchung einer fublichen Meeresftrage jum Stillen Deean nichts wiffen, fondern maren am liebsten sofort um die Sudspite Ufrika's nach Indien gesegelt. Magalhaes jam folgenden Tage, dem Palmfonntag, fammtliche Offiziere zur Tafel einlud, erfchien nur 211= varo de la Mezquita, der an Cartagena's Stelle ben Befehl über den San Untonio erhalten hatte. In berfelben Nacht überfiel Gafpar de Quefada mit bem in Freiheit gefetten Juan de Cartagena und 30 Be= maffneten ben San Untonio, brang mit blankem Degen in die Cajute des Alvaro de la Mezquita und ließ ihn in Retten werfen. Der erfte Lieutenant, der die Mannschaft bes San Antonio zum Widerstand aufbieten wollte, murde von Quefada mit 6 Doldftogen gu Bo: den gestreckt. Die Mannschaft murde bann entwaffnet und die Gefchuge in Bereitschaft gefest. Go maren mit Morgengrauen brei Schiffe, ber San Antonio, die Concepcion und die Victoria, in der Gewalt der brei meuterischen Capitane Cartagena, Quesada und Luis de Mendoga. Diefe forderten jest ben Commodore auf, die kaiferlichen Instructionen zu erfüllen und fie nach

Indien zu führen und erklarten, fich bereit, in biefem Falle ihm die Sand gu fuffen und ihn nicht bloß Gr. Gnaben, wie bisher, fondern Gr. Berrlichkeit (de Sennoria) zu nennen. Magalhaes that, als ob er zu einer Berftanbigung geneigt fei, und als die Meuterer ihn baten, zu biefem 3mede an Bord bes San Untonio gu fommen, Schickte er auf einer Barte ben Alguagil Gon: galo Gomeg de Espinofa mit 5 oder 6 Begleitern an Bord ber Bictoria, um Luis de Mendoga zu einer befondern Unterredung aufzufordern. Diefer lehnte na: turlich bie Einladung ab, aber mahrend er bem Alguagit seine schriftliche Untwort vorlas, fließ ihm diefer ben Dold in die Gurgel, und ber Streich eines ber Begleiter streckte ihn vollends todt zu Boden. Man bemächtigte sich jest der Victoria und jog ohne Widerstand die Flagge Magathaes auf. Die beiden andern Meutererschiffe waren jest in einer fehr übeln Lage. Magalhaes war mit feinem Schiffe am Musgang bes Safens vor Unter gegangen, und eine Flucht aus dem Safen mar nur an ben Gefchuten der Trinidad vorüber möglich. Dennoch murde diese versucht. Aber als fich in ber nacht, während Alles im Schlafe lag, ber San Untonio bem Commandore : Schiff naherte, wurde es mit einer Salve empfangen. Auf bie Frage Magalhaes', fur wen fie fich erklarten, antwortete bas erichredte Schiffsvoll: "Für ben König und Em. Gnaben!" Go fiel ber San Untonio ohne Widerstand in Magalhaes' Gewalt, und bald folgte auch die Concepcion. Das Gericht, bas Ma= galhaes über die Meuterer ergehen ließ, mar gnabig genug. Nur Quefada wurde enthauptet und Juan be Cartagena mit dem Raplan Pedro Sanchez de la Reina zur Aussetzung in die Einobe des hafens San Julian verurtheilt und bies Urtheil fpater beim Berlaffen des Hafens vollzogen.

Fast 5 Monate verweilte bas Geschwader an biefer rauhen, in Schnee gehüllten Rufte. Im Juni erfchienen die erften Eingeborenen diefes Landes, Menschen von riefenhafter Größe, "umfänglicher und länger als ber größte Mann Caftiliens", wie die übertriebene Schilberung des Gefchichtsschreibers diefer Reife, des Ritters Pigafetta, lautet. Sie waren in Mantel von Fellen und Schuhe von Guanaco = Saut gekleibet und erhielten von den gewaltig großen Fußtapfen, die fie machten, ben Spignamen Patagones ober Groffuge, woraus bann ber Name des Landes hervorging. Sie führten Bogen und Pfeile und hatten vier junge Guanacos bei fich, mit denen fie die Wilden in Schufweite lockten. Zwei junge Manner wurden hinterliftiger Beife ergriffen und heulend und ihren Gott Setebos anrufend an Bord ge= fchafft; um fie als Merkwurdigkeit nach Europa zu bringen. Spater murbe von einer Streifpartie eine Pata: gonierfamilie in ihren zeltartigen Sutten aus Thierfellen überrafcht und gaftlich über Racht behalten. Um andern

Morgen aber entspann sich wahrscheinlich aus Migversständniß ein Streit; die Eingeborenen erschienen in Ariegstracht, bedrängten die Spanier, die nur ein einziges Feuerrohr bei sich führten, und nöthigten sie nach Verlust eines Gefährten zum Rückzug.

Um 24. August lichtete bas Geschwader endlich wieber die Unter. Es bestand nur noch aus 4 Schiffen, da ber Santiago bei einer Fahrt, die Serrano gur Unter: suchung des sublichen Ruftenlaufs unternahm, am 22. Mai unweit ber Mundung des Santa Erug-Fluffes gestranbet war. Gerrano befehligte jest die Concepcion, Mezquita den San Untonio, Duarte Barbofa die Bictoria. Um Rio Santa Cruz murde abermals ein langerer Aufenthalt nöthig, ba bas Wetter noch ju rauh war. Noch hier hatte Magalhaes fo wenig eine Uhnung von dem mahren Berlauf der Rufte, daß er den Rapitanen feinen Entschluß ankundigte, berfelben bis jum 75° f. Br. zu folgen, wenn fich nicht fruber eine Meerenge finde. Um 18. October verließ man den Safen Santa Cruz, und ichon am 21. Detober entbedte man bas Cap ber Elftaufend Jungfrauen (jest Cap Birgin) und die Einfahrt in einen tiefen Rufteneinschnitt. Bur Erforschung beffelben murben zwei Kahrzeuge abgeschickt, bie, nachdem fie durch die beiden erften Engen vorge= brungen waren, einen fich nach Guben erweiternden Sund vorfanden. Die ersehnte Meeresstraße mar entdect, und noch heute führt fie ben Ramen des fuhnen Entdeders.

Die Magalhäesstraße wird von dem seltsam zerrütteten Archipel des Feuerlandes und den Felsenzungen der vielverästelten Sübspize Amerika's gebildet. Sie besteht aus einer Reihe von Felsenkammern mit schmalen, winskeligen Ausgängen, an deren Wänden das Senkblei in unbekannte Tiefen rollt, und die den Seefahrer oft genug in falsche und verschlossene Golfe locken. Segelsschiffe, die, wie das Magalhäes'sche Geschwader, von der atlantischen Seite her einfahren, haben mit widrigen

Gegenwinden zu kampfen, und es erforderte in ber That nicht nur große nautische Geschicklichkeit, ben Pfab burch dieses seltsame Labyrinth zu finden, sondern auch ungewöhnliche Entschloffenheit, um nicht vor biefen Schluch= ten' und Felfengangen gurudgubeben, welche bie Phan= taffe, wie alles Unbekannte, mit Gefahren bevolkerte. Beute mirb nur felten die Strafe von Segelschiffen befahren, und felbst fur Dampfichiffe mar die Kahrt bis: her beschwerlich, da sie wegen der starken Dampfkraft, die erforderlich ift, und wegen ber ungeheuren Menge von Brennmaterial, bas fie brauchen, um immer Dampf ju haben, fich gar oft genothigt feben, ebe fie ben Stillen Deean erreichen, anzulegen, um Holz zu schlagen und ihren Vorrath zu erneuern. Jest hat man allerdings an einem Punkte der Strafe reiche Rohlenlager entdedt, und es wird nun möglich fein, Schleppdampfichiffe von ftarker Rraft zu unterhalten, um Segelschiffe burch die Strafe ju bugfiren und fo bie gefahrvolle Fahrt um Cap hoorn herum zu vermeiden. Der landschaftliche Charakter ber Strafe bietet farke Contraste bar. Der atlantische Theil trägt noch mit feinen weiten Buchten, feinen Infeln und Untiefen, und bem Schmud immergruner mortenartiger Gebufche und felbst hoher Buchenwalber an feinen Ufern ein gemiffes freundliches Geprage. Bom Cap Froward auf der Halbinfel Braunschweig wendet fich aber plöglich die Straße gegen Nordwesten, und hier beginnt ber pacififche Theil, ein finfterer Engraß, ju beffen Seiten fich todte Steinmaffen bis zu 7000 Fuß Bobe erheben. Monate lang lagern buftere Nebel und Wolken über biefem Paffe, und wenn fie fich öffnen, bann leuchtet ewiger Schnee von den Sauptern der Berge, und hellblaue Glet= fcher fteigen bis zum Saume bes tintenfarbigen Meeres berab. Nur an geschübten Stellen regt fich schuchtern erfrischendes Grun, und die schauerliche Stille unterbricht höchstens bas Spiel ber Balroffe an ben Uferbanken.

#### Wanderungen am Lech.

Don gart Muller.

Bweiter Artitel.

Noch benke ich mit innigem Behagen baran, wie ich aus der Schweizerei von Obermädele (5652 Fuß) neugestärkt aufbrach, um an den ungeheuren Düngerhaufen und Dungmoräften befagter Uphütte vorüber auf den grünen steilen und blumigen Wiesenplan zu treten. In der Nähe des Menschen, der sich in solchen wilden Hen für längere Zeit ansiedelte, in der Nähe seiner schützenden Wohnungen erscheint die Natur immer noch einmal so freundlich, und wie edle Bauwerke dieselbe unendlich verschönern, ebenso flöst ihr das Gefühl der Sicherheit neben schützendem Obdache etwas Heimatzliches ein.

In bemfelben Augenblicke jeboch, wo wir über bie blumige Matte zu ber Höhe bes kaum noch eine halbe Stunde entfernten, noch 375 F. höher liegenden Joches aufwärts stiegen, umzog sich der wilde Krager mit leichten Bölkchen, die, schleierhaft aus seinen Klüsten hervorbrechend, die öden, grauen Schroffen dicht über uns nur noch unheimlicher machten. Diese Nebelbilder sind in der That auch, und unter allen Umständen, beachtenswerthe Gebilde, namentlich in solchen Höhen. Ob sie plöglich, wie hier, oder ganz allmälig auftauchen, immer verrathen sie heimliche Mächte, die im Hinterzgrunde der Scenerie ihr magisches Spiel verrichten.

Trockene Nebel! meinte ber Führer, der, sich selbst tröstend, heute noch aus dem Lechthale wieder nach Oberstsborf zurückzukehren gedachte. Dabei blieb es, und als nun die ersten niedrigen Felspartieen des Joches wie kleine Inseln aus dem Grasmeere auftauchten, da freute sich ein Jeder mit mir über die Gluth der Alpenrosen, die das Gestein überzogen, oder über den herrlichen Utslassichnee der Dryaden, die wie Fingerkräuter oder besser wie Anemonen ihre rosenartigen achtblätterigen Blumen über ihrem dichten Rasen ausbreiteten.

Unter foldem Wechfel war endlich die Jochhöhe felbst erreicht, eine tief zerklüftete Ginfattlung in dem öftlichen Ruße des Rrager, diesmal verbarrikadirt burch mächtige Haufen jener Schlangenartig gewundenen ober knorrigen Stämme ber "Bundern" (Knieholz), welche auf Dber= madele das einzige und vorzügliche Brennmaterial zur Rafebereitung liefern. Die bochfte Bohe des Paffes bezeichnet eine felfige Sobe am Ausgange bes klammartigen Hohlweges, und auf ihrem Scheitel thront ber Greng= stein, welcher Baiern und Tirol von einander halten foll, mährend die Natur allerdings gerade auf dieser Linie einen erhabenen Ball aufgethurmt hat, der eine hochst naturliche Scheidungslinie bildet. Der Unblid auf den füdlichen Theil unferes Weges ift großartig genug, wenn man fich auf einen erhöhten Standpunkt begibt. Mus graufiger Tiefe blickt ein Stud Mattengrun hervor, bas Lechthal um Holggau. Aber biefe nach Guden langge= streckte Tiefe verbindet fich mit einer Steilheit, die noch ein schweres Tagewerk verheißt. Bu beiben Seiten bes tiefen Einschnittes erheben sich steile ober mulbenartige Gehänge, die in ihren Rämmen in ähnliche Schroffen auslaufen, wie wir fie ichon auf der Nordseite des Beges fanden. Uehnliche tauchen über fie hinmeg oder aus dem entfernten Lechthale hervor; ein Gewirr von Bergen, die nichtsbestoweniger meist bis zu den Rämmen begrünt find. Infonderheit fallt die bichte Bekleidung mit Anieholz auf, dem wir auf der Nordseite nirgends begegne= ten, soweit une ber eigene Pfat führte, bas hier aber weit über 5000 Fuß hinaufreicht. Bur Linken raufcht und brauft es wie von hundert Bafferfällen, beren Beräusch nur noch dumpf zu uns herauf bringt. Bu unfern Fugen breitet sich ein Blumenteppich aus, er nur höchst felten bergleichen Soben befleibet. Wahrheit bildet ber gange Pag von Oberstdorf an eine ununterbrochene Rette von Blumen ber unterften Berg= region bis zu der hochalpinen Flor herauf und ebenfo wieder hinab in umgekehrter Folge, so daß der Mädeler Pag ein wahres Museum der charakteristischesten Ulpenpflanzen ift. Werlzum Behufe bes Sammelns ihn Schritt für Schritt verfolgte und benutte, mußte schließlich die Alpenflor in nuce nach dem Lechthale herüber bringen Auf ber Sohe des Paffes felber aber prangen die felten= ften Arten; allen voran bas gespornte Beilchen (Viola calcarata) mit einer so großen und sein entwickelten Blume, mit einem so tief violettblau gefärbten Sammet, baß man unwillkurlich an unsere edelsten Stiesmutterschen der Gärten erinnert wird. Zu Hunderten umspiezlen die herrlichen, bunkeln Blumen den Fuß des Wanzberers, während anderwärts die colossalen Trichter der Enzianen (Gentiana excisa), in das dunkelste Ultramazin getaucht, mit ihnen an Pracht wetteisern und die Braunellen (Nigritella angustisolia) ihren, wenigstens für mich, penetranten Banillengeruch aushauchen. Kein Wunder, daß man auch hier zu Lande das Areal der Obermädele-Alpe als ein äußerst reiches an aromatischen Kräutern bezeichnet und die Graßnutzung eine ebenso werthvolle ist.

Uebrigens leitet auch der Pfad zur Besteigung ber Mädlergabel, im Mittel 8136 &. boch, junachst auf bas soeben geschilderte Jech, worauf er sich rechts in die Bobe jum Kraber und um biefen herum, über fleinere und größere Felsklippen hinmeg, der gewaltigen Spite guwendet, an deren westlichen Gehangen, sichtbar nur vom Bregenzer Walde aus, fich ein Eismantel um ihren Do= lomitleib fchlägt. Bon unferem Standpunkte aus ift fie fcon langft hinter dem Krager und feinen Nachbarn verfunken. Diese aber bilden mit jener die höchsten Er= hebungen der Algäuer Alpenwelt, so daß wir uns gleich= fam im Mittelpunkte biefer gewaltigften Erhebung bes Algau befinden. Westlich von der Mädlergabel thront der Bibertopf an der Grenze von Baiern und den Lechgebir= gen 8015 F. hoch, die fudlichfte Spige Baierns, worauf ber Große Rappenkopf mit 7718 F., der Rappenfeekopf mit 7648 F., der Wilde Mann mit 7936 F., der Soch = und Rothqund mit 7660 F., endlich bie Madlerfpige mit 8136 F., an unferm Wege ber Rrager mit 7420 F. und bie Krotenköpfe links von une mit 7620 F. folgen. In größerer Ferne erft taucht auf derfelben naturlichen Grenze von Baiern und Lechthal der Hochvogl mit 7968 F. als ber britthochfte Punkt bes Algau auf, ohne uns hier fichtbar zu werden. Mus diefen Berhaltniffen folgt auch von felbst, daß die zu unferem Standpunkte führenden Tobel die gewaltigsten aller des Algau fein muffen. Sie sind als die Quellen der Iller zu betrachten, die nach einem 22 Meilen langen Laufe oberhalb Ulm in die Do= nau mundet, hier aber junachft bie Gewäffer bes Sperrbach = und Trettachtobels aus Sohen von 6000-6413 F., sowie des Dythales sammelt, um sie mit jenen zu ver= einen, die als Brettach und Stillach theils aus bem baierischen Rappenalpenthale, theils aus bem Bregenger Walde hervorbrechen, kunächst nach Oberstdorf, Sont: hofen und Immenstadt fliegen, wo sie das Illerthal bilden, dann über Rempten nach Illerfeld gehen, von wo ab die Ill bis Ulm die Grenze zwischen Würtemberg und Baiern abgibt. Umgekehrt entfliegen auf ber Sudfeite unserer Wafferscheibe, und zum Theil aus benfelben Gebirgeftoden, einige Bafferabern, die, ben Sagebach bilbend, einen der erften bedeutenderen Bufluffe bem jungen Lech bei Holzgau zusenden. Die höchsten Quellen stur= gen aus ben Sudmanden ber Rrotenköpfe in fo tiefen Rinnen hernieder, daß fie auf eine langere Strecke in prachtigen Cascaden einen fteil herabschießenden Gieß: bach erzeugen, an deffen rechtem, von Knieholz eingefaßtem Felsenufer der Beg in bas Lechthal borbeifuhrt. Un= willfürlich frappirt es bas Gefühl, wenn mon baran benet, daß diese fublich fturgenden Gemaffer bennoch bemfelben Ziele, wenn auch in völlig entgegengefetter Rich: tung, wie die nördlich ziehenden, nämlich der Donau zueilen, um fich bem Schwarzen Meere bereinft zu vermahlen. Sie ziehen in biefelbe fuddeutsche Sochebene, werden darin fogar fur die Iller zu einem Parallelfluffe, ber nur durch die Wertach getrennt ift, mit der fie fich schließlich bei Augsburg ebenfalls vereinigen, und doch - erreichen sie erft 16 Meilen weiter baffelbe Biel!

Bir stehen folglich mit einem Ruge auf dem Gebiete der Illeralpen, mit dem andern Ruge auf dem Bebiete ber Lechalpen, und zwar auf einem jener merkwur: bigen Thalanfänge, die man in den Alpen Rare nennt. Db diefer Rame, wie Einige wollen, Daffelbe bedeutet, was man im Glavischen mit gora (b. i. Bergspige), im himalana ober Sanskrit mit giri (g. B. Dhamala-Biri) bezeichnet, steht dahin; sicher nur ift, daß diese Thalan= fange die Produkte einer Gesteinszersetzung oder einer Schuttbildung find, welche hier auf bem Dafein von Schiefer beruht. Dhne diefe Schiefergrundlage der Lias= formation bliebe sowohl der Reichthum an Quellen, als auch bas Dafein einer höchst uppigen Rräuterdecke ebenfo unverständlich, wie die wellenformigen Terraffenbildungen, auf deren einer Dbermädele ruht. Solcher Schieferjoche gibt es auf diefer naturlichen Grenze zwischen Tirol und Baiern mehrere, die alle in das Lechthal führen: eines zwischen Mäblergabel und Kraber, 6815 F. hoch, bann ber Obermadelepaß, ein brittes zwischen Rauheck und Sofate, 5500 F. hoch, ein viertes, welches aus dem Onthal 6234 F. hoch steigt und am Hochvogl vorüber nad hornbach im Lechthale führt, an welche Stelle wir später noch gelangen follen, ein fünftes, welches aus bem Onthale über ben himmeled 6155 F. hoch in's Berg: gundle bringt, befonders aber der Pag von Sindelang in der Nähe von Sonthofen über Tannheim nach Wei= Benbach im unteren Lechthale. Letterer allein ift fahrbar, während alle übrigen Jodubergange mehr oder minder beschwerliche Paffe aus bem Oberstdorfer Illerthale sind. Das seltsame, von Norden nach Guden, d. h. von Im= menstadt nach der Mädelergabel sich erstreckende, vielfach gewundene Dreieck, bas fich auf der Rarte fo fonderbar zwischen Vorarlberg, Bregenzerwald und Nordtirol aus= nimmt, ift mithin gang in ber Natur des Erdreliefs begrundet; es gehört vollkommen naturlich zu Baiern, we=

nigstens was den öftlichen und füblichen Kammichenkel und einen großen Theil des westlichen Kammes betrifft.

Der Blick von diesem Ramme in bas fublich unter uns liegende Sochthal entspricht vollkommen der Physiognomie ber Gebirge am Sudabhange ber Ulpen: Die Gehange find fteiler im Guben, als im Norben. der That, wer sich bei dem Aufsteigen von Oberstdorf nach dem Mabelerpaffe über allzugroße Steigung beflagt hatte, murde erschrecken muffen über ben Abstieg, der anscheinend senkrecht in die Tiefe führt. Sahe man nicht aus ihrem fernen hintergrunde ein Studchen Lech: thal heraufschimmern, die Wildniß könnte nicht öber und graufiger fein. Mirgends tritt irgend eine Unfiedlung auf. Auf diesen fteilen, von kalkigem Gerölle befaeten Gehängen, rechts von uns die Roggumpe genannt, ver= mag eben nur noch bas Anieholz Kuß zu faffen, bas freilich durch Obermäbele von Jahr zu Jahr mehr in seiner Ausbreitung zuruckgedrängt wird. Die Aelpler mogen dieses unforstwirthschaftliche blinde Eingreifen in den Schat der Natur vor ihren Nachkommen verantworten. Denn felbst neugepflangt wurde bas Knieholz min= destens 100 Sahre gebrauchen, bevor es wieder die heutige Starte erreicht hatte; vorausgefest, daß nicht unterdeß Lavinen und Gewitterregen ein Unwachsen überhaupt unmöglich machten. Kräuter machfen an diefen Behängen nur, wo das Knieholz ihnen Plat bazu macht. Darum weiden auch Rinder vereinzelt in dem uppigen Gestrupp, die einzigen Zeugen von der Nahe des Menschen. Un und für sich selbst aber bildet dieses Gestrupp heute boch eine Urt Rosengarten. Nicht nur, daß auch hier die Ulpenrosen in höchster Pracht gluben, leuchtet selbst die herrliche dornentose Rose der Alpen (Rosa alpina) vielfach barein.

Contrastvoll sah der Himmel in diese freundliche Scenerie hinein. Bas bei bem Aufbruche aus Dbermabele nur noch "trocener" Nebel fur den Fuhrer gewesen war, hatte sich auf der Lechthalseite schon zu fin= ftern Wolken verdichtet, und unheimlich zog von bem jenfeitigen Lechthale berüber ein schweres Gewitter auf, beffen Vorbote ein reicher Regenguß war, welcher gur Gile trieb. Indeg will in den Alpen jeder Schritt bergab feine Beit haben, wenn man nicht wie ein hirtenbube an dem Ulpftode berabtangen fann. Schon langft hatte der Lechteler bemerkt, daß es mit mir lange nicht fo gut bergab ging, wie es bergauf gegangen mar, wo= bei ich immer der Vordermann blieb. Das geht in die Nerven! meinte er gutmuthig, als er meine Fußsehung betrachtete und bemerkte, daß ich ftets mit fteifen Knieen gerade bergab zu kommen trachtete. Ich hatte es eben nicht mehr beachtet, daß man am leichtesten bergab kommt, wenn man im Bickjack die Fuße wechfelt ober diefe aus: warts fest; eine Bemerkung, die vielleicht auch Undern einmal nugen kann. Run ging es; fonft hatte ich fast

an dem Herabkommen gezweifelt, und biefes währte fo lange, bis das Knieholz ichon längst von freundlichen Lärchen und Fichten abgelöst war, um deren Füße prachetige Ackeleistauden und andere Kräuter spielten.

Endlich mar eine kleine freundliche Thalmulde er: reicht, Die fich in zwei Thalfpalten nach aufwarts gabelt, mit ihr eine Urt von Horizontale, welche bald die alten Rrafte wieder herstellt. Dier sammelt fich der Bagebach aus den beiden Thalfurchen und brauft nun als verftart: ter Strom bicht an unserem Pfade vorüber, bis er fich in eine tiefe Rlamm jah berabfturgt. In diefem Mugen= blide brach bas Gewitter mit einem furchtbaren Don= ner los. Go wenigstens ichien es. Je naber aber ber Rlamm, um fo weniger war es zu entscheiden, was himmlischer, mas irdischer Donner war. Beides vereinte fich zu einem fo entsetlichen Betofe, daß man ichon hier= aus auf die schwere Waffermaffe und auf ihren Sturg in die Tiefe Schließen konnte. In der That fteht man bier vor einem der prachtigften Bafferfalle und folglich in einer der intereffantesten Klammbildungen der Alpen. Es ift ber fogenannte ,, Gefprengte Weg", weil ein fruherer Bewohner von Holggau, der ehemalige Gastwirth Lumper, ihn burch funftliche Sprengung gangbar machte, während früher alles Holz, alles Beu von den fteilen 211= pen herab auf einem unangenehmen Umwege nach bem Lechthale gebracht werden mußte, und was biefer Umweg zu fagen hatte, erfuhr ich erft am nachsten Tage, als ich diese prächtige Klamm noch einmal befuchte, um ihre

Schönheiten bergauf bei beiterer Betterftimmung ju ge= niegen. Die fteilften Ulpen und Balder fenten fich un= mittelbar in fie berab und icheinen geradezu über ihr ju schweben, mabrend die blau-smaragbenen Fluthen fich tobend bem Lechthale zuwälzen. Jene Alpen find fo steil, daß die Schnitter an manchen Stellen sich mit Seilen herablaffen muffen, um bas Gras maben, bas Beu ernten zu konnen, eine Eigenthumlichkeit übris gens vieler Ulpen in biefen Gebirgen. Ich erfchrak or: bentlich am nächsten Tage, als ich bicht über bem entset= lichften Abgrunde einen Maber feine Genfe bengeln fah. Unwillkurlich bedauert man den Menschen, dem die Natur fo Sartes zumuthet, mabrend man die eigene Beimat mit ihrer Bequemlichkeit auf flachem Gebiete in Bergleich ftellt. Intereffanter konnte ein Pag nicht enden, den wir fruh am Morgen gegen 7 Uhr betreten hatten und erft um 3 Uhr Nachmittags verließen. Man Schätt ihn in Dberft= borf und holggau auf eine Strecke von funf Stunben; allein bei diefen Stunden hat, wie man fich auch hier ausdruckt, ber Fuchs ben Schmang bagu gegeben und fie auf etwa fieben Stunden verlangert. Es mar die hochfte Beit, als wir die Klamm verließen und nun das freund: liche Solggau unmittelbar am Bagebache, ja, fogar bas Wirthshaus dicht am Wege vor uns fanden. Raum, bak wir in die Gaststube eingetreten maren, verfinsterte fich der Simmel zur Nacht, die Wolken öffneten ihre Schleußen, und ein Gewitterregen praffelte hernieder, welcher eher einem Wolkenbruche, als einem Regen ahn= lich fah.

#### Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Von Theodor Hoh.

fiesco.

Erfter Artifel.

Der Dichter gibt, vielleicht im Gefühle, daß bie blubende und erregte Sprache, in welcher die nur zum Theil auf geschichtlicher Grundlage stehenden Geschöpfe einer von jugendlicher Ueberschwenglichkeit geschwellten Einbildungskraft ihre Un = und Absichten verkunden, feine hinreichende Gemahr fur die scharfe Erkennung der Charaktere zu leiften vermoge, im Perfonenverzeichniß bes Studes ein Signalement ber Mitwirkenden, aus welchem man sich bei oberflächlicher Bekanntschaft mit ber Fabel ein ziemlich richtiges Bild ber einzelnen Tha= ten und Schicksale entwerfen kann. Das Butreffende ber psychologischen Construction mit bem realen Berlauf ift der schönste Beweis, daß jene Dichtung, welche uns von Schiller auf einer fruhen Stufe ber Entwickelung gefchenkt ward, trot ber vornehmlich im schwülstigen Stile liegenden Fehler bas unverkennbare Zeichen bes Benius an ber Stirn tragt.

Ich hebe aus der erwähnten Charakteristik nur die jenigen Merkmale hervor, welche man mit Borzug als die naturlich en bezeichnen kann.

Der Doge hat sich im hohen Alter Spuren ber feurigen Jugendkraft bewahrt, sein Neffe dagegen ist noch
jung bereits ein verkohlter Holzblock, rauh und anstößig
in allen Handlungen. In Fiesco vereinigt sich blühende
Schönheit und freundliches Benehmen mit einem das Gewöhnliche überschreitenden Wesen, aber auch mit Schlauheit und Tücke. Der Zauber seiner Aeußerlichkeit erinnert an die glatte Haut, die hellen Augen und die zierliche Gewandtheit der Schlange. Das Wohlgefallen daran
ist durch Furcht oder, selbst wenn man sich sicher weiß,
burch ein bämonisches Element des Schauers getrübt.
In Verrina's tiesen Zügen sehen wir eine ernste, sast
düstere Personissication des starren Republikanismus, der
selbst mit Grausamkeit das Gemüth der Ibee des Vater-

landes und ber Freiheit unterordnet. Dem Belben an ebler Bildung gunächst fteht Bourgognino, aber fein naturliches Wefen ift frei von ber zweideutigen Karbung, welche jene bedeutend, aber zugleich unheimlich erscheinen läßt. Kalkagno ift hager, nicht vom Denken, sondern von der Wolluft ausgetrodnet, boch noch im Befit ge= fälliger Mittel, wie fie dem gewandten Buftling auch nach Durchlaufung der Glanzperiode treu zu bleiben pfle= gen, bis fie ber icheuglichsten Berkommenheit ganglich aufgebrauchter Rrafte weichen. 2118 fein Pendant auf ber Seite der anderen Partei erfcheint Comellino, nur daß diesen weniger das uppige Leben, als die fteife Sitte bes Sofes geglättet, aber auch erkaltet hat. Ein befchei= beneres Nachbild bes Bourgognino ift der Maler. Von ben übrigen Verschworenen ift nichts Individuelles zu fagen. In der Physiognomie des confiscirten Mohren: topfes lauert eine originelle Mischung von Spigbuberei und Laune. Bu allen Berbrechen fahig, weiß er fie nicht nur gewandt zu begehen, sondern zu feiner und Undrer Erheiterung auch ben humor abzuschöpfen. Gelten tritt folch ein greller Gegenfat des weiblichen Befens, wie er jedoch tief in deffen Natur begrundet ift, hervor, als zwischen Leonore und Julia; - jene ift von nervofer, biefe von fanguinischer Constitution. Blag, fcmächtig, keine blendende, aber eine anziehende und auch fesselnde Schönheit, ift Leonore voll von melancholischer Schwär= merei, unendlicher Liebeshingebung und feinster Reizbar= feit; Julia dagegen tritt groß und voll auf, in strahlen= ber Schönheit, welche jedoch nicht fur die Lange gefällt, weil ein falscher Bug in ihrem Gesichte vor Untiefen bes Gemuthes warnt. Un Bertha ift mit Bedeutung bas naturliche Gut ber jungfräulichen Unschuld einzig her= borgehoben, weil der Frevel baran bas Signal bes Mufstandes und die Todesbesiegelung des Raubers berfel= ben marb.

Die erfte Scene Schildert uns Fiesco in einer zweis beutigen Situation, doch, tactvoll genug, nur indirect. Seine Gattin, beren ganges Befen in Schwarmerei ber Liebe besteht, hat voll Eifersucht seine Galanterie gegen Julia beobachtet. Sie führt einen finnenfälligen Beweis fur beren Ernft an, fie fah die Spuren von ben Bah= nen bes in beißer Gier Entflammten in ber gerotheten Saut des entblößten Urmes. Nach ihrer Beise vermuthet fie aber mehr als Aufregung ber Sinne und fürchtet, die Welt moge ihm nur ein prachtiger Demant fein, auf melden ber uppigen Rebenbuhlerin Bild gestochen ift. Ihre gartliche Erinnerung ftellt ben Belden bes Drama's und in bezaubernden Formen vor. Gein Blid traf ben Saufen der Genuefer Madden wie Betterleuchten, und Die Augen, welche diebisch ihm nachgeschlichen waren, brannten voll wilder Zärtlichkeit - ein fehr unummun: benes Geftandniß ber Gluthen, welche lange vergeblich fich muhen, ben Schnee der Sitte und der weiblichen Schaam zu schmelzen.

Selbst Gianettino gesteht dem Feinde die magnetisiche Kraft einer wunderbaren naturlichen Begabung zu, welche alle unruhigen Köpfe gegen feine Pole zieht.

Es ist bezeichnend für die Färbung der zum Hauptsinhalt des Stückes bestimmten Verschwörung, daß die beiden ersten, welche von ihr reden, ihr auch später beitreten, aus rein persönlichen und höchst realistischen Motiven dazu veranlaßt werden: — Kalkagno aus wolzlüstiger und straswürdiger Verliebtheit, Sacco, weil ihn

eine schwere Schulbenlast brückt. Doch ist Ersterer nicht ohne Selbsteritit und bemerkt treffend, daß er die feine Spekulation des himmels bewundere, der das herz des Körpers durch die Eiterbeulen der Gliedmaßen rette. Indem die Schurken durch ihre eigenen Verhältnisse zu kühner, verhängnisvoller That getrieben werden, machen sie dem schon halb erstickten Kerne des Gesammtwesens Luft, und unbekümmert um das Schicksal dessen, der nur sich selber hatte helfen wollen, vollzieht sich eine allges meine Rettung.

In der Unterhaltung Fiesco's und Julia's fehlt es nicht an Gleichniffen, welche bem Inhalt nach naturlich, der Form nach aber, um zum Theil einen Ausdruck der letteren felbst zu gebrauchen, auf Stelzen gefchraubt erscheinen. Die verzehrende Sonne der Majestat schreckt Die fuhne Liebe bes Fiesco nicht, fein Muge, von Julia's Reizen geblendet, übersieht alles Undere, fein Berg will, wie es die Erinnerung an die einst Geliebte aufgibt, burch ungestumes Pochen fur Undere ein Pfand der alten Liebe, ben Schattenriß ber Gattin, megdruden. Bur Berherr= lichung diefer freilich nur scheinbaren, aber felbst bann noch ungarten Berratherei und jur Begrugung ber neuen Priefterin des Bergens wird die Mitternacht aus bleier= nem Schlummer burch Musik aufgelarmt und die Morgensonne burch taufend brennende Lampen verspottet; eine funftlich erregte und gesteigerte Wonne tritt mit trugerischem Scheine an Stelle bes aufgegebenen natur: lichen Glückes.

Für Gianettino wird die Aufregung des Kestes Unlag, feiner brutalen Tyrannenlaune Ausbruck zu geben. Die Republik vergleicht er nicht in Worten, aber durch die That einem zerbrechlichen, von ihm "mit Macht" und im Uebermuthe gerbrochenen Glafe, und ber Born ber Bafallen ift gegen seine Leidenschaft so viel, wie wenn Buben mit Muschelmurfen ben Leuchtthurm zum Gin= fturz bringen wollen. Während in Gianettino die Herr= schaft die Hauptsache ist, und bas Weib nur insoweit ihn intereffirt, daß er mit Gewalt Befriedigung ber finn= lichen Luft von ihr fordern will, scheint sich Fiesco gang der Liebe zu ergeben. "Leben heißt Träumen", ift der Grundfat feiner Philosophie, - mindestens will er mit ihr der großen Welt, fur die ihn Lomellino, nur im poli= tischen Treiben Leben sehend, verloren erklärt, Sand in die Augen streuen, - und die praktische Consequenz besteht in der Weisheit, angenehm zu träumen. Jenes Uriom ist felbst als Salonredensart von fehr zweifelhaf= tem Werth; benn im Ernft liegt nichts anderes barin, als die ausgesprochene Bergichtleiftung bes Bewußtseins, und als Scherz ift fie zu fentimental und erweckt eine widerliche Meinung von einem Manne, der feine Mei= fterschaft barin sucht, weibisch zu girren. Auch im Be= fprad mit ben brei ichwarzen Masten behalt Fiesco ben falfchen Zon feines Befens bei, und erft gegen bas Ende, als die Unzufriedenen mißmuthig und enttäufcht fich von ihm wenden, scheint er felber bas schiefe Licht zu be= dauern, in bas er sich gestellt. Da jedoch Berrina nicht umkehrt, macht ihm weniger die Migachtung Gorge, welche ihm fein Benehmen bei Jenem eingebracht haben muß, als das Bedenken, daß er mit diesem Republikaner "hart wie Stahl" fur feine perfonlichen 3wede nichts ausrichten werde. Selbst gegen Bourgognino, ber ihn an einer fehr empfindlichen Seite faßt, fpricht er fich bunkel aus, und erft ber Schluffat bes achten Auftrittes

enthüllt feinen Bunfch und Entschluß, bas Baterland in Flammen gu feten. Bon ba ab erfcheint Alles weit mannlicher an ihm, und felbft feine guderfugen Schmei: cheleien und wolluftigen Zweideutigkeiten klingen meniger widerlich, weil man weiß, bag Schwäche und Schwanken, welche bisher wohl mehr als bloger Schein gewesen, be-

In der Scene mit dem Mohren, den der ebenfo folaue, ale gewandte Fiesco fo prachtig überliftet und überwindet, ruhmt er, daß die Blinden in Genua feinen Tritt fennen, und ale Jener feiner Großmuth nicht traut, erinnert er ihn, bag ber Clephant in ber Ent= ruftung Menfchen, aber feine Burmer gertritt. Mohr, der in feinem Opfer den Meifter gefunden, ift gu Allem bereit; nur verwahrt er fich gegen ehrliche Streiche, und Fiesco troftet ihn durch ein Gleichniß, bas auf den einfachften, von ber Fabel erfaßten Ueberlieferungen ber naturgeschichtlichen Charakteriftik ruht: "Bem ich ein Lamm Schenken will, lag' ich's durch feinen Bolf überliefern."

In bem erschütternben Auftritt zwifden Berrina und feiner Tochter, deren gräßliches Schickfal in ben ab: gebrochenen Borten —: "meine jungfräuliche Ehre — biefe Racht — Gewalt" — gekennzeichnet wird, gerath Jener in eine Aufregung, welche Bertha, baburch felbft aus ihrer Starrheit aufgeruttelt, einen todtenfarbenen Born nennt; ber hochfte Grad der Bergweiflung und der Ent= Schloffenheit verscheucht die Farbe und die Befühle des Lebens. Sein Berg mar am Sterbebette des Baterlandes eingefroren, und er wollte es an der glubenden Bruft ber reinen Tochter erwarmen, aber ftatt einer milben Barme wird die verzehrende Gluth des Bornes und der Rache entzundet. Das Familienunglud wird zum gemeinfamen Schickfal bes Baterlandes erweitert, und bas Opfer einer perfonlichen Schandthat wird bas Symbol, bei welchem Die Erkampfung ber Freiheit beschworen wird. Es gibt Gefdide, die fo fürchterlich find, daß fie den Betroffenen vom gewöhnlichen Laufe bes Lebens ausscheiben. Unter bem Trauerflor, mit welchem Berrina um die ge= mordete Freiheit des Staates getrauert hatte, foll feine gefchandete Tochter erblinden; im unterften Gewolbe beftebe fie ben Rampf zwischen Sein und Bergeben, Die Beit mit ihrem Grame lahmend, bis Genua erloft ift, beffen Loos mehr als bildlich mit ihr verschmolzen ift; benn ber Tyrann bes Baterlandes ward ber Rauber ihrer Unfchuld, und ber Racher ber letteren foll ber Retter des erfteren fein. hiermit ift eine hobere Beihe über bas Unter= nehmen ausgegoffen; die beleidigte Ratur fcreit um Rache, und was ohne biefe Triebfeder ein Bagnif perfonlichen Ehrgeizes gemefen mare, wird jest zur bei: ligen Sache eines tief gefrantten Bergens, beffen ferneres Glud, ja Lebensmöglichkeit von ber grundlichen Aus: führung einer reinigenden That abhangt. Darum fallt auch ber Unterbruder nicht unter bem Schwerte beffen, der ibn blog erfegen wollte, fondern von der Sand, mel= der bie Pflicht ber wiederherzustellenden burgerlichen Ehre anvertraut war.

In ber turgen Gröffnungescene bes zweiten Auf: juges begegnet uns ein Beifpiel ber Farbenfombolik. Das himmelblaue Band von Leonorens Schattenriß paßt gerade fo gut ju ihrem garten, ichmarmerischen Charat: ter, wie das feuerfarbige jum uppigen Beifte Julia's; wie die Woge und die Flamme find fie einander feindlich, und wo sie sich begegnen, gibt es Rampf. Es herrscht dabei eine fast unnaturliche Uebertreibung. In Diefem Tone wird doch faum die vorgeschrittenfte Dame mit ihrer un: rechtmäßigen Eroberung prablen, fo ungart teine die beleidigte Gattin franken. Julia empfiehlt der Leonore, Farbe auf die bleichen Wangen zu legen und überhaupt der Natur durch die Runft ju Bulfe gu kommen, um den entschlüpften Gatten jurudzurufen. Leonoren's rei: nes und edles Wefen weiß zu diefem 3med nur Ginen Weg. Ihr feines Gefühl fagt ihr, daß an dieses Beib ein Fiesco nicht verloren werden konne, ober er fei nicht werth, behalten zu merden. Gie erhebt fich im Bewußt: fein des ficheren Befiges zur freien Stimmung der Ironie, und ihre Qualifikation des Errothens als Toilettenpfiff lockt felbst einer Julia Unerkennung ab. Aber in ihrer Eitelkeit beleidigt, muß diefe fich rachen, und bas vorbebachte, aber graufame Spiel Fiesco's mit den Schatten: riffen wird ein niederschmetternder Schlag, fur Leonore. Noch blutend aus tiefftem Bergen findet fie Ralkagno, der schnell bereit ift, die naturliche Schwäche, welche eine aufwallende, unruhige Bruft den Ungriffen auf feine Gefühle darbietet, zu benugen: Richts ift unedler, aber leider häufiger, als ein angebliches oder wirkliches Un= recht, welches ein Undrer erlitten hat, für eigennützige 3mede auszubeuten; aber bas Gemeinfte ift, ein unter unverdienten Stößen schwankendes Gemuth badurch vom Wege der Pflicht abzulocken, daß man ihm vorstellt, wie auch ihm gegenüber gefündigt worden- sei. Das einzig Gute hat dies ebenfo niedrige als plumpe Verfahren, daß der Mighandelte und Migbrauchte am schnellften fich felber wiederfindet; - eine Leonore läßt ihre Empfindung nicht durch ihre Empfindlichkeit bestechen.

#### Literarische Anzeige.

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in

Heidelberg ist soeben erschienen:

Geologische Elemente enthaltend einen idealen Erddurchschnitt, sowie die Geschichte der Erde nach den fünf geologischen Entwickelungsperioden mit genauer Angabe der Eruptionen, Systeme und Formatio nen, Charakteristik der Systeme und Verzeichniss der organischen Ueberreste (Versteinerungen).

Für Schulen und zum Selbstunterricht zusammengestellt von Wilhelm Neidig. Zweite Auflage. gr. 80. cart. 16 Sgr. "Wir finden die Darstellung recht zweckmässig und für den Schulunterricht vollkommen ausreichend."

(Paed. Jahresb.)



### Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Humboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

38. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Galle, G. Schwetschfe'scher Verlag.

17. September 1873.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf ausmerksam gemacht, daß das Abonnement für das nächste Bierteljahr (October bis December 1873) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Bost unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten munschen, bemerken wir, daß Eremplare von den Jahrgangen 1852 — 1872, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben find.

Salle, den 17. September 1873.

Inhalt: Die erste Weltumsegelung, von Otto Ule. Dritter Artifel. — Auerochsen in Oftsriesland, von E. Edzard. — Literaturbericht. — Literarische Anzeige.

#### Die erste Weltumsegelung.

Von Otto Ule.

Dritter Artitel.

Auf ben Bericht ber zuruckkehrenden Boote segelte bas ganze Magalhaes'sche Geschwader in die Meeresstraße hinein und ging in der dritten sundartigen Erweiterung in einer Bucht vor Anker, die sich später den traurigen Namen "Port Famine" oder "Hungerbucht" erwarb. Hier hatte nämlich im J. 1551 Sarmiento, den die Spanier in Chile mit 2500 Mann abgesandt hatten, um in der Magalhäesstraße Colonieen zu gründen, den Berssuch einer solchen Ansiedelung gemacht. Bierhundert Männer und dreißig Frauen waren hier, mit Lebensmit-

teln auf 8 Monate versehen, zurückgeblieben. Aber das Schiff: Sarmiento's wurde auf der Heimkehr von den Engländern genommen, und die unglücklichen Kolonisten wurden von ihrer Regierung vergessen. Als fünf Jahre später Thomas Cavendish die Magalhäesstraße besuchte, fand er in der Ansiedelung nur noch 12 Männer und 3 Frauen am Leben; die Uebrigen waren langsam durch Hunger und Krankheit umgekommen. Er selbst gab dem Hasen den Namen, der noch heute an das traurige Schicksal dieser ersten Ansiedelung erinnert.

Gegenwärtig besteht nur eine Strafcolonie ber dilenifden Regierung in ber Magalhaesftrage. 3m 3. 1843 murbe biefe, bes vorzüglichen Unkergrundes megen, in bemfelben Port Famine gegrundet; aber es fchien, als ob ein bofes Ber= hangniß noch immer über diesem Plage malte. Die Bewohner kamen oft in die größte Roth, wenn einmal von Chile her die Lieferung von Lebensmitteln ausblieb, und nachdem die Colonie fich einige Jahre lang muhfam ge= halten hatte, murde fie von den Berbrechern, die eine Meuterei anstifteten und ben Gouverneur und Beistlichen ermordeten, geplundert und zerftort. Die Meuterer felbft entkamen auf einem Fahrzeuge, murben aber von einem Rriegsschiff eingeholt und empfingen ihre verdiente Strafe. Die Colonie wurde barauf etwas weiter nördlich an die Stelle verlegt, wo fie fich jest befindet, und fie führt nun den Namen Punta Arena. Außer den unfreiwilligen Einwanderern, die hauptfächtlich aus Deferteuren der chi= lenischen Urmee bestehen, hat man burch unentgeltliche Ueberlaffung von Ländereien auch freie Unfiedler herbei= gelockt und namentlich eine große Bahl von Chiloten ober Eingeborenen von Chiloe eingeführt. Diese Mischlinge von spanischem und indianischem Blute find ein fraftiger und abgehärteter Menschenschlag und wiffen die Urt vor= trefflich in ben Wäldern der Rufte zu handhaben. Uber außer etwas Rartoffelbau gibt es noch immer bier keinen Feldbau, und die milden Rinder in den Balbern und bas Rothwild find fast die einzigen naturlichen Silfs= quellen ber Colonie. Durch die Entbedung ber benach: barten Rohlenfelder durfte indeg Punta Urena in nach= fter Zeit eine größere Bedeutung erlangen.

Rehren wir nach diefer Abschweifung zu Magal= haes zurud. Bon ber Hungerbucht aus hatte er ben San Untonio abgeschickt, um die sich nach Suben off: nenden Golfe ju untersuchen, aber leider die Unvorsiche tigkeit begangen, felbst feinen Unkerplat zu verlaffen, um fein Schiffsvolk mit Fischfang zu beschäftigen. Als ber San Untonio baber von feiner ergebniflofen Forschung gurudkehrte, fand er bas Geschwader nicht mehr vor, und als feine Signalschuffe ungehört verhallten, verlangte bas Schiffsvolk die Umkehr. Un Bord dieses Schiffes befand fich der Pilot des Gefchwaders, der Portugiefe Efteban Somez, der schon bei ber Ginfahrt in die Meeresstraße aus Kurcht vor Mangel an Lebensmitteln Magalhaes bie Umkehr angerathen, von diesem aber die kräftige Unt= wort erhalten hatte, ,, und wenn er bas Lederzeug am Tau= werk kauen muffe, werde er bem Raifer fein Berfprechen erfüllen." Seitdem frand Todesstrafe auf jeder Meußerung eines Zweifels an bem Gelingen ber Entbedung. Jest erneuerte Gomes feine Forderung gegen ben Capitan Alvaro be la Mezquita, und als es zu einem Streite zwischen Beiben fam, in welchem Mefferstiche gewechselt wurden, nahm die Mannschaft Partei fur ben Lootfen, warf Megquita in Retten und zwang ben britten Df= fizier Geronimo Guerra das Schiff heimwärts nach Spanien zu führen, wo es am 6. Mai 1521 eintraf.

So hatte Magalhaes sein bestes Schiff mit 60 Mann verloren. Nach langem, vergeblichem Barten ent= schloß er sich zu weiterem Vordringen, verlangte aber zu= vor von den Offizieren der Victoria schriftliche Gutach= ten über die Frage, ob die Durchfahrt fortzuseten sei ober nicht. Magalhaes' unbeugfame Strenge hatte indeß schon viel zu fehr eingeschüchtert, ale baß Jemand ernstlich zu widersprechen gewagt hatte. Nur Beforg= niffe vor Erschöpfung ber Mannschaft und Mangel an Tauwerk wurden laut, von Magalhaes aber sofort widerlegt. Schon am folgenden Tage, bem 23. Novem= ber, murden unter feierlichen Salven die Unter gelichtet, und wirklich erreichte man am 27. November unter bem Jubel ber Mannschaft ben Ausgang ber Meerenge. Dir= gends hatte man auf ber gangen Durchfahrt Bewohner an ber Rufte geseheng nur gur Linken hatte man gur Nachtzeit bisweilen Feuer erblickt. Man gab baber bie= fem Lande, das man fehr richtig für eine Infel ober vielmehr für eine Inselwelt hielt, den ihm gebliebenen Namen Tierra del Fuego ober Feuerland.

Rasch ging es nun auf hoher See gegen Norden hinauf, und am 1. December erblickte man gum letten Male die Rufte Sudamerika's. Im Allgemeinen verfolgte bas Geschwader einen westnordwestlichen Curs, und burch einen merkwürdigen Zufall fuhr es an den Inselwolken zwischen dem sudlichen Wendekreise und dem Aequator vorüber, zwischen ber Marquesas = und ber Paumotu = ober gefährlichen Gruppe hindurch, ohne von ihnen et= was zu bemerken, zwei unbewohnte Coralleninfeln aus= genommen. Um 28. Februar 1521 hatte man bereits den 13° n. Br. erreicht und fuhr nun 6 Tage lang burch Diesen völlig vermaiften Theil bes inselreichen Dceans, bis man am 6. Marg zwei Infeln, Guam und Santa Rofa, erblickte. Magalhaes nannte biefe Infelgruppe von den kleinen hurtigen Rahnen mit Auslegern und drei= edigen Mattenfegeln, in welchen die Eingeborenen die Schiffe umschwärmten, die Infeln ber lateinischen Segel-Bekannter aber find fie unter bem Namen ber Diebs= infeln oder Ladronen geworden, den ihnen das Schiffs= volk wegen der Frechheit gab, womit die olivenfarbigen nachten Eingeborenen an Bord kamen und fahlen, ob= wohl man bas Berbed mehrmals von ihnen fauberte und fie durch manche wohlgezielte Salve fur ihre Recheit ftrafte. Zulett gelang es ihnen fogar, die Barke eines Schiffes zu stehlen, und die Geduld der Spanier war nun zu Ende. Sie gingen an das Land, brannten die Ortschaft der Eingeborenen nieder und plunderten ihre Vorrathe an Rokosnuffen, Yamswurzeln und Buderrohr. Nach den Entbehrungen ber langen Seereife, auf der fie feit Monaten nichts mehr als ben zu Staub zerfallenen, von Burmern belebten und von Ratten verunreinigten

Schiffsmiebad genoffen hatten, gewährte diefe Beute eine herrliche Erquidung.

Um 9. Marg wurde die Fahrt gegen Westen fortge= fest und am 16. die Philippinen : Gruppe erreicht. In ber Surigao : Strafe, welche die Infeln Mindanao und Lepte trennt, gonnte man den Kranken einige Erholung am Ufer und trat in freundlichen Berkehr mit ben bie füdlichen Philippinen bewohnenden Bifanastämmen. Der Radscha ber Infel Limosagua geleitete fie fogar felbst nach der Infel Cebu, wo sie die ihnen fo nöthigen Lebensmittel in Kulle finden follten. Um 7. Upril marfen fie vor der Stadt Cebu Unter, und ber Rabicha von Limofagua, bem ber von Cebu verwandt mar, leitete auch hier friedliche Beziehungen zu ben Gingeborenen ein, die nicht genug über die Wirkung der Feuergewehre, über die Bouffole und die Stahlpanger ber Spanier ftau: nen konnten. Durch einen siamesischen Rheder, der im Safen von Cebu lag, belehrt, daß dies diefelben Leute feien, die bereits Calicut und Malacca erobert hatten, beeilte fich fogar der Radscha einen besondern Friedens= vertrag mit Magalhaes abzuschließen. Man verforgte bie Spanier mit Lebensmitteln, überhäufte fie mit Ge-Ichenken und Chrenbezeugungen, und ber Erbpring ließ fogar feine vier Tochter völlig entblößt vor ihnen tanzen. Um nachsten Sonntage, bem 14. April, ließ sich fogar ber Redicha mit feiner Gemahlin, bem Thronfolger und einigen hundert Unterthanen taufen und versprach ben alten Boben zu entfagen und das Rreuz zu vereh: Naturlich wurde bies Ereigniß von ben Spaniern durch Gefcugbonner und Feuerwerk gefeiert. ben Lehnseid schwor ber Radscha Kaifer Karl bem Funf: ten. Für foldes Entgegenkommen wollte Magalhaes erkenntlich fein und die vier andern häuptlinge der In= fel zwingen, ben getauften Rabscha als Dberherrn angu: erkennen. Zwei berfelben gaben jum Schein nach, die beiben andern verweigerten es hartnäckig, und bafur wur: ben ihre Dörfer in Ufche gelegt. Diefe Einmischung in Die inneren Ungelegenheiten ber Eingeborenen, die gang ber Gewohnheit aller bamaligen Entdecker entsprach, follte Magalhaes und seinem Geschwader theuer zu stehen kommen. Die migvergnügten Cebuaner hatten sich nach und nach auf ber öftlich von Cebu gelegenen fleinen In= feln Mactan zusammengefunden und veranlaßten einen der Bauptlinge diefer Infel zu einem hinterliftigen Streich. Derfelbe forderte Magalhaes auf, mit feiner Bulfe auch die Rabscha's diefer Insel zu unterwerfen. Warnungen bes Radfcha's von Cebu, wie feiner eigenen Leute, benen manches Berbachtige ju Dhren gefommen, waren vergeblich. Magalhaes ließ brei Boote bewaff: nen und fuhr mit bem noch gefunden Refte feiner Mann= Schaft, 60 bis 70 Mann ftark, und von dem getauften Radicha und Taufenden feiner Rrieger begleitet, in 20 ober 30 Barken in ber Nacht jum 27. April 1521 nach

Mactan hinuber. Da bie Boote ber Spanier fich bem Ufer nicht nahern konnten, fo watete Magalhaes, ohne bie Geschüte auszuschiffen, mit 55 Gefahrten teim Tagesgrauen an bas Land. Er war fo überzeugt von ber Ueberlegenheit feiner Rriegsmacht, bag er fich jede Un= terstützung ber eingeborenen Bundesgenoffen verbat, ba biefe nur aus der Kerne die Bunder der chriftlichen Baffen schauen sollten. Die Ortschaft am Ufer war verlaf= fen und murbe ben Flammen übergeben. Bald aber zeig= ten fich 1500 Mactanefen, melde in brei Saufen bie Spanier von vorn und von ben Seiten zugleich angriffen. Bergeblich verschoffen die Musketiere und Urmbruft: fcugen ihre Munition, die Feinde maren gu gut gededt und drängten immer näher. Magalhaes wollte den= noch nicht weichen. Da rif ihm ein Steinwurf bie Stahlhaube vom Ropf, und gleichzeitig flog ihm ein Bam= busspeer durch den rechten Schenkel. Jest traten bie Spanier ben Rudzug zu ben Booten an. Mitten im Handgemenge aber erhielt Magalhaes einen Speerstich durch den Kopf, der ihn todt zu Boden streckte. Mit ihm fielen auch ber Capitan ber Victoria und feche an= bere Spanier. Der Radscha von Cebu eilte jest aller= dings feinen Bundesgenoffen ju Sulfe, und noch im Waffer dauerte das Gefecht fort, bis endlich die Geschüße von ben Booten aus in Thatigkeit treten und ber Flotte ben Rudzug fichern fonnten.

In Magalhaes starb nicht nur einer ber fühnsten und unbeugfamften, fondern auch der edelften und talent= vollsten der Entbecker jener Zeit. Aber er starb wenig= ftens mit bem Bewußtsein, ben wichtigsten Theil feiner Aufgabe gelöst zu haben. Nicht vergeblich hatte er ben Gefahren ber Meuterei, ben Schrecken und bem Glend einer vier Monate langen Fahrt über einen endlosen Drean Trot geboten, auf bem feine Infel ber vor hunger und Krankheit ermatteten Mannschaft eine Erholung bot: Er hatte bie ersehnten Inseln des fernen Indien erreicht, wie er feinem Raifer versprochen. Mit feinem Tode aber mar der Unftern, der über feinem Entdedungs: geschwader zu walten schien, noch nicht erloschen. Un feine Stelle trat Duarte Barbofa, mahrend ber Portugiese Luis Alfonso ben Befehl der Bictoria über: nahm. Das Geschwader blieb vor Cebu, ohne etwas von ber Beränderung zu bemerken, welche die Niederlage auf Mactan in den trugerischen Christen der Infel hervorge= rufen hatte, zumal die fiegreichen Mactanefen diefe mit Rrieg bedrohten, wenn sie sich nicht ber Fremdlinge und ihrer Schiffe mit Gewalt bemächtigten. Um 1. Mai lud ber Radicha von Cebu die Spanier zu einem großen Bankett in feine Stadt ein, um ihnen ein koftbares Juwel als Abschieds= gefchent zu überreichen. Juan Gerrano ichopfte Ber= bacht und widerrieth ber Ginladung zu folgen. 2118 ihm aber Barbofa Feigheit vorwarf, fprang er zuerft in

bas Boot, und Barbofa und 22 Spanier folgten ihm. Beim friedlichen Mahle nurden diese Opfer überfallen. Uts ihr Todesschrei zu den Schiffey brang, begannen diese sogleich die Gebäude am Ufer zu beschießen. Da erschien Juan Serrano, bis auf's hemd entblößt, verwundet und gefesselt, am Strand und bat um seinetwilzten das Feuer einzustellen und ihn von seinen Feinden

auszulösen. Aber Niemand wollte sich mehr unter bie tückischen Cebuaner magen, und als die Schiffe die Unter lichteten, wurde der unglückliche Serrano fortgeführt, und aus der Ferne vernahm man noch seine Todesklagen, während die frohlockenden Eingeborenen am Ufer vor den Augen der Spanier die aufgepflanzten Kreuze niederzriffen.

#### Auerochsen in Oftfriesland.

Von E. Edgard.

In der Zeit vor der großen Gugmafferfluth, ber wir die Entstehung unferer Torfmoore und Dargwiesen verdanken, lebte in Offfriesland bas größte europäische Landfaugethier, ber Aueroche (Bos urus), in unbegrenzter Freiheit, Wildheit und Furchtbarkeit, ein Schrecken ber Menschen und Thiere, und durchzog die weiten Gefilde zwischen den drei Dee= ren, von einem Beideplag jum andern. Dir haben freis lich keine authentischen Berichte über diese Manderzüge bes Riefenthieres; allein bas gange Sein und Befen bes Ur läßt feine andere Unficht aufkommen: Sein naher Bermandter, ber Bifon (Bos bison), bas einzige Rind Mordamerika's vor Columbus, der in Seerden von zwanzigtausend Stud die Balder und Chenen Nord= amerika's, verfolgt von berittenen Indianern, Wölfen und Geiern, bis jum 62° nordl. Br., durchzieht, gibt dazu das Beispiel. Much ift bekannt, bag ber Muerochs in früheren Zeiten die Porenden, die Schweiz, die Rarpathen, Schweden und ganz Deutschland durchschwärmte. Noch zur Römerzeit war das ftolze Thier in Deutschland überall au finden, und Julius Cafar gibt in der Beschreis bung des gallischen Krieges von ihm Nachricht und fagt: "Wenig unter ber Große des Clephanten, theilt der Ur feine Bermandtschaft, Farbe und Gestalt mit dem Stiere Italiens." Die Große, Schnelligkeit und gange Furcht: barkeit des Thieres war von jeher eine gar mächtige Ber= ausforderung fur den ftolgen Mann gur Jagd auf daf= felbe. Der Ruhm, einen Auerochsen erlegt zu haben, wofür die erbeuteten horner Zeugniß gaben, machte zum gefeierten Belden. Die Borner aber murden besonders werthgehalten, mit Silber und Gold eingefaßt und bien: ten fo bei boben Festen als Trinkgefaße. Die Suban= fie, ber Tanfhu ber Sionanu, aus dem Schadel eines vor anderthalbhundert Jahren erschlagenen Feindes trant, fo tranken die nordischen Belden der Frithjofssage ihren Meth und ihren Wein aus den Hörnern erlegter Auer= ochsen. Denn so heißt es bei Tegner:

"Da nahm bie ichone herrin bas horn, fo vor ihr ftant, Bon Ures Stirn gebrochen, geziert mit gold'nem Rand, Auf blanken Silberfugen, mit Bildern wunderbar Und Runenschrift bedeutsam es rings geschmucket war."

Die unaufhörlichen Verfolgungen, vernichtende Na=

turereigniffe und besonders die Civilisation haben gusam= men die Austilgung diefer ftolgen Bierde unferer Gegenden bewirkt, und wir wurden wenig mehr, als wir von den Römern überkommen haben, davon zu erzählen wissen, wenn nicht ein Sauflein - etwa 700 Stud fich in ben Biglowicfer Bald in Lithquen geflüchtet hatte, bas bort von ber ruffischen Regierung in Schut genom= men und durch einen Utas des Czaren außer aller Ber= folgung gefest worden ift. Diefes Ufpl bes Muer ift ein ächter Urwald, 30 Quadratmeilen Fläche bedeckend und von riefigen Baumen mancherlei Urt gebilbet. Schwarz ift fein Boden, der aus vermoderten Pflangen, die hier im Laufe von Jahrtausenden lebten, farben und verwesten, gebildet und durch nie verschwindende Keuchtigkeit zu einem fetten humus umgestaltet ift. Ein wildes Durcheinan= bermachfen, tiefe Stille und die größte Fruchtbarkeit fei: ner lichten Stellen bezeichnen feinen Charakter. Es murbe der Ukas des Czaren die Auerochsen jedoch nicht vor Bernichtung geschütt haben, wenn er blog vor ben Ungriffen von Menschen und Thieren schützte und nicht auch ben entkräftenden und todtenden Sunger von der Schwelle gemiesen hatte. In der befferen Sahreshälfte ift der fruchtbare Boden reich genug, die Thiere genugend zu ernähren; allein, wenn der Winter baherfährt und Alles unter Schnee und Gis begrabt, geht damit die Nahrung verloren, und ber hunger macht fich geltend. Go lange die Thiere im Naturzustande lebten, folgten sie dem Drange bes Inftinkte und jogen, wenn die bofen Tage kamen, mit rapider Gile, Hunderte von Meilen weit, gen Guben, wo die Wirkungen des Winters fehlten und Nahrung in Fulle zu finden war. Daran hindern nun hier die Schranken. Dies vorsehend, hat die Regierung den umliegenden Bauerhöfen gegen Befreiung von andern öffentlichen Laften die Pflicht auferlegt, Binterfutter fur die Thiere zu bereiten und aufzuspeichern. Damit nun die Auer diese Beuschober nicht vor der Zeit angreifen und plundern, fo lange noch andere Rahrung zu finden ift, umziehen die Bauern diefelben mit Bindfaden, die mit Tabakstheer getrankt find, wovor die Thiere eine solche Aversion haben, daß sie die Haufen unangetastet

Wie gesagt, wurden wir wenig von dem stolzen Rinde zu erzählen wissen, wenn nicht hier den Natursforschern die erwünschte Gelegenheit geboten ware, dasselbe bei allen seinen Funktionen zu beobachten und zu studizen. Wir haben oben den "Ur" das größte Landsaugezthier Europa's genannt und fügen hier hinzu, daß er eine Länge von 10 Fuß 3 Boll und eine Höhe am Wizderrift von 7 Fuß erreicht, eine Kolossalität, deren sich

und bid, glanzend schwarz und an ber Burzel querrunzlig. Der hals hat keiner Bamme, wie ber unseres hausochsen, bagegen ift bas Kinn mit einem
bichten Barte versehen. Ein mächtiger Buckel auf
bem Miberrift wirb von ber Berlangerung ber Dornfortsätze an ben letten hals = und Ruckenwirbeln gestütt
und getragen. Endlich unterscheidet sich ber Ur von unferm Stier noch burch die Zahl ber Nippenpaare, beren



Der Mueroche (Bos urus I.).

fein anderes Thier unseres Erdtheils zu ruhmen hat, die Meerungeheuer naturlich ausgeschloffen, was die Bezeich = nung "Landfäugethier" ja auch ichon thut. Gein Bewicht beträgt 16 Centner; Rraft und Schnelligkeit ift bem gangen Sabitus entsprechend. Das Gebrungene bes Vorderkörpers, die uber ein Fuß langen, Eraufen Saare an Kopf, Sals, Bruft und Widderift geben bem Thiere, wie die Mahne dem Lowen, ein furchtbares Unfeben, bas bie muthfprühenden Blide noch erhöhen. Der Sinterkörper hat nur furges, bichtanliegendes haar. Die Karbe ift ohne Ausnahme überall schwarzbraun. Dem fühnen Ropfe geben die gewolbte, breite Stirn, die flei: nen Ohren und die schmale Schnauze etwas Bierliches. Die Borner, " ber Stirne Schmudt", wie Tacitus fie bezeichnet, geben unterhalb ber Leifte, die hinterhaupt und Stirn trennt, aus bem Schabel hervor, auseinan: ber gespreigt, nach vorn und außen, bann über fich getogen, mit ben Spigen wieder genahert. Sie find rund

bieser ein Paar weniger hat, nämlich nur breizehn. Der Schwanz ist sehr lang. Im Nibelungen Riebe sinz ben sich zwei Namen, nämlich Wisent und Ur, worzaus man folgerte, daß in frühern Zeiten zwei wilde Arten von Rindern in unserm Vaterlande vorhanden gewesen seien. Euvier und andere gelehrte Forscher treten sür diese Meinung auf; dagegen sucht Pusch nachzuweisen, daß beide Namen nur eine Art (Bos urus) bezeichnen, daß unter Ur der Stier und unter Wisent die Kuhzu verstehen sei, welcher Behauptung auch Bojanus und Narocki zustimmen.

Wenn oben von Naturereignissen als Ursachen bes Berschwindens des Ur aus unsern Gegenden die Rede war, so galt dies der Eingangs erwähnten Süßwassersstuth, die unsern ganzen Norden überschwemmte, alle Thäler in See'n verwandelte und alles Lebendige darin, das nicht die freien Höhen fliehend erreichen konnte, dem Tode in die kalten Urme führte. Bor dem Eintritt oder

Einbrudy biefer Rataftrophe wohnte an ben Fjorden Dane: marts ein Boltden, bas fich von ber Jago und bem Fifchfang nahrte. Die Refte feiner Mahlzeiten marf es por bie Thur und thurmte bamit im Laufe ber Beit Bugel auf, die im Durchschnitt funf guß hoch, 200 Fuß breit maren, und beren etliche eine Lange von 1000 F. guf= wiesen. Diese gewaltige Ueberfdwemmung, worin bas genannte Bolkchen nachweislich umbam, fchlof fomit ben Bau ber riefigen Rehrichthaufen ab. Jahrtaufende hin= burch lagen biefelben bann unbeachtet und unberührt an ihrer Stätte bis jum J. 1847, wo burch Bufall bie Auf: merkfamkeit ber Naturforfcher barauf gelenkt worden war, und die Ropenhagener Professoren Forchhammer, Wor: fage und Steenstrup fich feche Sahre lang mit ber Durch= forschung biefer Bugel, die fie Rjodenmobbinger (Ruchenabfalle) nennen, eifrig beschäftigten. Gie fan= den darin auch bie Anochen des Auerochfen, zerbro= den und auf sinnreiche Beise aufgeschlagen, um bas Mark beguem herauszunehmen. Das Mark der Knochen war von jeher ein lederbiffen bei allen nordischen Bolfern, und gilt ihnen zum Theil noch, wenn die Lebenswärme noch nicht daraus entwichen ift, als Delikateffe. Fleisch des Auerochsen soll bem des hirsches febr ahn: lich fein, und es war wohl Beranlaffung zur Festfeier burch die Erlegung eines Auerochsen gegeben, wie bei ben Esti= mo's, wenn ein Walfisch erbeutet worden. Wie also ber Auerochs bas Jagdgebiet diefer kleinen Leute zu Zeiten burchstreifte und ihnen mitunter jum Opfer fiel, fo blieb auch unfer Beimatland von ihm in jener Zeit nicht un= befucht, wovon die beutlichsten Spuren unter unfern Torflagern fich finden. Unfere Thalgrunde waren in jener Beit trodines, urbares Land, das die Urbewohner bewirthschafteten, um ihre Nahrung sich zu erwerben. Bei diefer Feldarbeit ging bann wohl ein Trinkhorn, "von Ures Stirn gebrochen", verloren, ober es wurde auch eins unbrauchbar und bann hingeworfen. Go ift erklärlich, wie hin und wieder beim Torfgraben einzelne Ochfenhor= ner unter einem Torflager bis gu 15 guß Machtigkeit auf und in bem Untergrunde gefunden werden konnen. Das Museum der naturforschenden Gefellschaft in Emden bewahrt einige folche Hörner, die auf Warfingsfehn und bei Aurich, bei angegebener Gelegenheit und in derfelben Lage entdeckt und aufgehoben murben. Ich fand zu Großefehn zwei folcher Horner vor und zu Fiebing ebenfalls zwei. Berschiedene mogen wohl auch als werth= los schon weggeworfen worden sein, ohne daß ihrer weiter gebacht worden ift. Unfangs unter freiem himmel den Einwirkungen der Atmosphärilien ausgesetzt, verloren sie schon die Farbe und Politur, später löfte sich auch in dem kohlenfäurehaltigen Sumpfwasser nach und nach der Leim auf und wurde flüchtig, fo bag nur die Blatter übrig blieben. Ein solches Sorn ftellt fich fast bar, als ein aus dicht ineinander geschobenen Papier = ober

Pergamentbuten bereitetes Gefaß, und man erkennt beut= lich bei ber Bergleichung mehrerer Borner gegen einan= ber, welche langere ober furgere Beit ,, unter bem Thau bes Himmels gelegen und nag geworden" und bem Wechfel von Frost, und Sige Schutlos ausgesett waren, an der größeren ober geringeren Dichtigkeit und Saltbar= feit. Dies involvirt benn auch die fruhere ober spatere Beimgabe an die auflofenden Machte ber Natur. Die Urbewohner fanden bei ber Kultivirung bes Bobens einen unbesiegbaren Widerstand an den Wurzelstumpfen der niedergebrochenen Baume des Urwaldes, die mit ihren Urmen sich unlosreißbar an ben Boben hielten. Werkzeuge aus holz und Stein festen fie nicht in ben Stand, diese Widerfacher auszuheben; daher nahmen fie jum Feuer ihre Buflucht und fuchten mit Gulfe befselben die Hinderniffe zu beseitigen. Bu diesem 3wecke wurden machtige Feuer um die Wurzelstumpfe angemacht und fleißig gefcurt, aber bas naffe, maferige Holz widerstand auch diesen Angriffen auf seine Eristenz. Ueberall findet man mehr oder weniger tiefe Brandwunden an den alten Stumpfen, die von folden Bemuhungen ber Urbewohner zeugen. Bei einem folden Brande nun hatte ein Trint: born zufällig an einem glübenden Afte gelegen und bavon ein Brandmal empfangen. Diefes horn ift in bie Sande der Torfgraber zu Barfingsfehn gefallen und hae mit feinem Brandmal dort allerlei wunderliche Erklärun= gen über Urfprung und 3med beffelben hervorgerufen. Das Naturliche liegt ben Leuten immer fern. Der Gebrauch der Auerochsenhörner als Trinkgefäße der Urbewohner unseres Beimatlandes ift wohl außer Zweifel, das nicht sparfame Vorkommen berselben unter und in den Torf= lagern beweist, daß sie von ben Leuten nicht angstlich gehutet murden, und weiter, daß der gewaltige Riefe hier bann und wann ber Lift und Gewandtheit des fleinen Mannes erlag. Man könnte gegen biefe Argumenta= tion wohl noch einwenden, daß, wenn auch bas Bor= kommen der Hörner der Auerochfen nicht bestritten wer= ben konne, bamit noch keinesweges festgestellt fei, baß auch Bos urus hier heimisch gewesen. Die hörner konn= ten immerhin von benachbarten Jagdvölkern eingetauscht worden fein, wie denn der Taufchverkehr mit benachbar: ten Bolkern burchaus nicht geleugnet werden kann. Diese Einrede, dieser Widerspruch gegen die Ueberschrift wird gehoben und enteraftet durch bas thatfachliche Borfommen von Steletten des Auer unter dem Torfmoore. Ich fand in einem Abwafferungsgraben neben dem Torf= moore des Gutsbesiters N. harms zu Grofoldenborf ein Bruchftuck des Ruckgrats eines Auer mit noch fieben Rippenpaaren und den Dornfortfagen an ben Sals : und Rudenwirbeln, bas man beim Bieben bes Grabens, worin ich es fand, unter dem Torflager hervor aus dem Sande an's Licht gebracht hatte. Das Thier, das hier in dem aufgeweichten Boden feine lette Lagerstätte ge=

funden und barin versunken war, befand fich damals, bem Unscheine nach, noch im jugenblichen Alter und war noch nicht völlig ausgewachsen; benn ben Skeletttheilen fehlte die Koloffalität. Daß sie aber dem Auer angehörten, zeigte bas untrugliche, eigenthumliche Merkmal; bie Berlangerung ber Dornfortfabe an ben letten Sals = und Rudenwirbeln. Gin anderes Skelett murde vor meh= reren Jahren gu Großefehn ebenfalls aus bem Unter= grunde bes Torfmoors ausgegraben. Es mar bas Skelett eines Riefenthieres; benn bie Knochen hatten gufammen ein Gewicht von 95 Pfund. Ginen weiteren Beweis liefert die Ausgrabung zweier Stelette burch den Roloni" ften Pollmann zu Schwerinsborf. Pollmann fah nämlich beim Torfgraben einen spigen Gegenstand aus bem Untergrunde hervorragen, den feine Mitarbeiter für bie stumpfe Spite eines ber vielen alten Baumafte hielten und barüber hinweg wollten, als ware es Michts-Aber Pollmann war nicht damit einverstanden, ihm verrieth die Form und bas Aussehen bes Gegenstandes ein Gebilde höherer Dronung, und er fing an nachzugra-Bald zeigte sich der stattlichste Auerschädel mit einer Stirnbreite von 2 bis 3 Kug und ein majestäti= iches Gehörn von gleichem Mage. Wilmfen gedenkt in seinem Sandbuch der Naturgeschichte eines Aueroch= fen, den ein König von Polen erlegte, zwischen deffen Bornern drei Manner figen konnten, und er findet folches kaum glaublich. Satte der herr Prediger den Pollmann'ichen Auerschädel gefeben, ber Zweifel murde nicht aufgekommen ober verschwunden fein. Dicht neben biefem Riefenfkelett grub Pollmann ein zweites, weit fleineres aus, und ich vermuthe, daß eine Ruh mit ihrem etwa dreijährigen Kalbe hier eingefunken und um= gekommen ift. Die Auerkuh trägt nämlich alle 3 Jahre nur einmal, und bas Ralb halt fich, ber Mahrung und bes Schutes megen, ftets in ber Nahe ber Mutter. Für bas Alter von 2 bis 3 Jahren in Ansehung des Kal= bes spricht der Umftand, daß der Sohn des Poll= mann mir bekannte, er habe eins ber Borner bes fleinen Thieres lange als Blasinstrument (Tuthoorn) benutt. Von beiben Thieren war, als ich voriges Jahr barnach fragte, fein Fegen mehr vorhanden. Mit ben hörner des großen Thieres, fagte Pollmann mir, hatten bie Rinder, als waren es Wagen und Schlitten, fich fo lange herumgeschleppt, bis fie, die Sorner, fich in Blätter aufgelöst hätten und vergangen maren. meinte bann, er hatte unlängst noch einige bavon her= umliegen seben, und ging zu suchen. Richtig fanben wir außerhalb bes Gartens in ber Saide noch zwei folder Fegen, wovon der eine von der Spige eines der großen hörner herrührte und burch ben fuhnen Schwung mir eine Vorstellung von der imponirenden Gestalt bes gangen Thieres gab. -

Ich habe oben auch ber Civilisation als Urfache bes

Aussterbens und Verschwindens ber Auerochsen gedacht "Die Civilisation", fagt ein geistreicher Schriftsteller, "bebt die Natur - ben Naturguftand - auf", und "ber Hauch bes weißen Mannes macht die Indianer= ftamme aussterben", sagt die Rothhaut jenseits des Dreans. Der weiße Mann, der Trager ber Civilifation pflanzt überall, wohin er kommt, fein Ruglichkeiteprincip als Panier auf, und Alles, mas bemfelben nicht huldigen mag und kann, muß weichen und verschwinden. Was im Naturzustande nur leben fann und will, findet, fo weit er feine herrschaft ausbehnt, überall keinen Plat und keine Erifteng. Er betrachtet fich als Stellvertreter Gottes mit unbeschränkter Bollmacht über die Natur und halt fich als folder fur befugt, eine neue Schöpfung nach feinen eigenen Begriffen von Werth und Schonheit aufzurufen: wo Gras muchs, machft Rorn, aus Balbern werden Blumen und ber zottige Ponn wird zum edlen Vollblut. Der Auerochs ift benn auch in Folge dieser neuen Weltordnung aus feinen fruberen Beibegrunden verschwunden. Wild und reighar bis gum Erceg, hat er alle Versuche, ihn zu gahmen, um ihn gehorsam und dienst= bar im Stalle zu haben, stets mit aller Entschiedenheit abgewiesen. Jung eingefangen, ift die Bewöhnung an feinen Warter überall bas Bochfte gemefen, mas bei ihm erreicht werden konnte. — Wenn der Chemiker einem Minetal auf gradem Wege nicht beikommen kann, sucht er auf Umwegen zu feinem Ziele zu kommen. In ähnlicher Weise hat man sich an ben Auer gemacht und gesucht burch Rreuzung mit unferm geduldigen Hausochfen ein nügliches und dienstbares Hausthier zu erzielen; allein vergebens. Un bem Widerwillen der beiden Urten ge= geneinander und dem Abscheu vor einander find alle Runfte ber Täufchung gefcheitert. Db nach der Gugmafferfluth die Buge ber Auerochsen unser Beimatland noch ferner berührt haben, läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten; Urkunden find barüber nicht vorhanden und andere bedeutsame Zeichen, die foldes mahrscheinlich machen konnten, fehlen. Db die Ortsnamen ", Wiefens" und ,, Wiefede" bavon nachklingen, wie ,, Wifanten= steg" u. a. in Schwaben, ist fraglich. —

Es liegen unter unsern Torfmooren noch viele Zeuzgen ber Urzeit begraben; die bis jest wieder an's Licht gebracht worden sind, haben nicht die ehrenvolle Aufnahme gefunden, die sie verdienten, sind verächtlich bei Seite geworfen, haben Kindern als Spielzeug gedient, oder sind nach England verschifft worden, um die Weizenselber zu bungen. — Möchten doch Alle, welche die Gelegenheit haben, auf die eigentlichen Entdecker solcher Zeugen der Urzeit, die Torfgräber, influiren zu können, diese bestimmen, bei den Ausgrabungen mit Behutsamkeit vorzugehen, namentlich bei vorkommenden Skeletten alles Zusammengehörige sorgfältig zu sammeln

und bann einem Rundigen ju überliefern, der bann bie Eheile wieder jufammenfügt und fomit bas vollständige

Stelett wiederherftellt, gur Bierbe eines Mufeums vater: ländischer Alterthumer! -

#### Literaturbericht.

Reise nach der Hohen Tartarei, Parkand und Kashghar und Rückreise über den Karaforam Paß. Bon Robert Shaw. Autorisirte vollständige Ausgabe für Deutschland. Aus dem Englischen von J. E. A. Martin. Mit 14 Ilusstrationen und 2 Karten. Jena, bei hermann Costesnoble. 1872.

Bei dem außerordentlichen Intereffe, bas gegenwärtig die mit= telafiatischen gander durch das idrittmeife Bordringen ber ruffifchen Macht und Cultur darbieten, darf es um fo meniger verfaumt mer: ben, auf das vorliegende Beisewert aufmertjam gu machen, als es gerade denjenigen Theil diefes Bebietes behandelt, der bisher am wenigsten bekannt mar, und ter in Butunft vielleicht der Schau= plat des entscheidenden Rampfes fein wird. Dies Bebiet liegt im Diten des Sindu = Ruich zwijchen der Thianichan = und der Sima= lanah-Rette, wird alfo im Norden von den ruffifchen, im Guden von den britischen Besitzungen, im Often vom Chinefischen Reiche umfaßt. Gewöhnlich unter bem Ramen Dft = Turfiftan's bekannt, wird es feit dem 3. 1866 von einem ber merfwurdigften und un= zweifelhaft bedeutenoften Manner Ufiens beberricht, bem ehemaligen Usbekenführer Datub = Rufbbegi, ber fich jest Atalik = Bhazi, b. b. Bormund der Rampen, nennt und in Rasbahar refidirt. Der Engländer Robert Shaw, der fich als Commissär in Ladak am Fuße des Simalanah aufhielt, unternahm es im Spatherbft des Jahres 1868 die boben tibetanischen Paffe und Plateau's ju überfteigen, und es gelang ihm nach langem Aufenthalte in Shabidulla, einem fleinen Fort am Rarafajh = Fluffe, von Dafub = Rufbbegi die Er= laubniß jum Besuche seines Reiches zu erhalten. Richt weniger als 11 Baffe von der Sobe von 15,000 bis 19,00) Fuß hatte er gu überfteigen, ebe er die Ebenen Dft = Turfiftans erreichte, die trop des Bintere ihm den Eindruck eines wohl angebauten Landes mach= ten. Um 9. December fam er nach Darfand und murde bort von dem Gouverneur oder Shaghawal, dem zweiten Manne im Reich, auf das Freundlichfte empfangen, aber wieder Bochen lang durch Unterhandlungen hingehalten, bis es ihm geftattet murbe, nach Rasbabar, wo fich der herrscher aufhielt, weiter zu reisen. Rafbabar felbit murde er gmar freundlich, aber doch mehr oder minder als Gefangener behandelt, durfte das ihm angewiesene Saus nicht einmal verlaffen, murde aber doch zweimal von dem Ronige felbit empfangen. Erft am neunten April erhielt er auf vieles Drangen wieder die Erlaubnig jur Rudreife, die er wieder über Darfand und Shabidulla ausführte, auf der er aber ichlieflich ben 18,000 Fuß hohen Raraforam=Pag überschritt. Trop ber gramob= nischen lleberwachung hat der Reisende auf diesen Banderungen und

mabrend feines Aufenthaltes in ben beiben Sauptftaten bes Landes eine Fulle ber intereffanteften Beobachtungen über Die Ratur bes Landes, über die Eitten, Bewohnheiten und Rulturverhaltniffe ber Bewohner gemacht und wichtige Notigen über die Beschichte bes Lanbes gesammelt. Ceine Charafteriftif ber Boltoftamme Turfiftans und der Tatarei ift gerade jest von besonderem Interesse. Schilderung ter Sitten febrt und ein Bolt fennen, bas allerdings durch die beständigen Unruhen und Rriege der letten Jahrzehnte verwildert, doch ungweifelhaft eine Befähigung gu boberer Rultur verrath, und das unter der gibar despotischen, aber überaus flugen und geordneten Regierung Datub Rufbbegi's in Mittelafien eine Rolle ju fpielen bestimmt icheint und jedenfalls fur Rugland, mit bem ce jest kluger Beife freundliche Beziehungen unterhalt, ein ge= fährlicherer Gegner werden durfte, als es ber Chan von China letthin mar. Bir empfehlen das Buch bem Lefer als eine ebenfo unterhaltende wie belehrende Lecture.

#### Literarische Anzeige.

So eben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

### Flora Hercynica

oder

Aufzählung der im Harzgebiete wildwachsenden Gefässpflanzen.

Nebst einem Anhange enthaltend

### Die Laub- und Lebermoose

Dr. Ernst Hampe

in Blankenburg a. H.

gr. 8. geh. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

(Die erste Flora des Harzes, dieses für alle Botaniker wichtigen und interessanten Gebietes.)

Halle a/S. G. Schwetschke'scher Verlag.

Jede Boche ericheint eine Nummer Diefer Beitichrift. - Bierteljahrlicher Zubscriptions: Preis 25 Egr. (1 fl. 30 Xr.)



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschaunug für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Humboldt : Vereins".)

hetausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 39. [Bweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschfe'icher Berlag.

24. September 1873.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf ausmerksam gemacht, daß Ubonnement für das nächste Vierteljahr (October bis December 1873) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1872, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben sind.

Salle, den 24. September 1873.

Inhalt: Die erste Beltumsegelung, von Otto Ule. Bierter Artikel. — Banderungen am Lech, von Karl Muller. Dritter Artikel. — Raturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Soh. Fiesco. Zweiter Artikel.

#### Die erste Weltumsegelung.

Von Otto Mle.

Bierter Artifel.

Durch bas Blutbad auf Cebu mar die Mannschaft bes Geschwaders auf 150 Köpfe zusammengeschmolzen, und da diese nur noch für zwei Schiffe ausreichte, so entschloß man sich noch in dem Kanal zwischen Cebu und Pojol die Concepcion in Brand zu stecken. Un Stelle des ermordeten Barbosa wurde der bisherige Steuermann der Concepcion, Juan Carvalho, zum Oberbesehlsshaber ernannt, mährend Ganzalo Gomez de Espinosa den Besehl über die Victoria übernahm. Die

beiben übriggebliebenen Schiffe, Bictoria und Trinibad, festen nun ihren Weg um die Insel Mindanao herum fort und gelangten zunächst nach Palawan, wo sie in muhammedanischen und heidnischen Ortschaften einige Vorräthe von Reis eintauschen konnten. Nach einer kurzen Ueberfahrt kamen sie dann am 8. Juli zur großen Insel Borneo. hier hofften die Spanier in dem bedeuztenden Hafenplat Bruni, von dem die ganze Insel später den Namen erhielt, einen Lootsen für die Molukken

gu finden. Die Stadt Bruni gablte bamals 20-25,000 Häuser und stand unter einem muhammedanischen Radfcha. Um 15. Juli erschienen die Beamten diefes Rad= fcha in vergoldeten Prauen bei ben Schiffen, um die spanischen Gefandten abzuholen. Auf Elephanten murben diese burch die mit Goldaten gefüllten Stragen gum Palaste geführt, wo der Monarch, von morgenländischem Lurus strahlend, hinter einer vergitterten Loge durch ein Sprachrohr mit feinen Rammerherren und burch diefe erst mit ben Fremdlingen verkehrte. 3war erhielten die Spanier die Erlaubniß zum Bleiben, aber als am 29. Juli brei Geschwäher von Kriegsprauen aus ber Stadt ausliefen, geriethen fie in folche Befturgung, baf fie mit Burudlaffung eines Unkers die hohe See suchten. Dort bemächtigten fie fich zweier Dichonken, an beren Bord fich ein Pring von Luzon, der Udmiral des Sultans von Bruni, befand, den aber Carvalho, wahrscheinlich bestochen, wieder frei ließ. Alle Verficherungen der Bornuesen, daß das Auslaufen der Kriegsprauen nicht ihnen, fondern einem entfernten Feinde gegolten habe, konnten Die Spanier nicht wieder zur Ruckfehr vermögen. Sie wandten fich nun wieder Palawan und Mindanao zu und fingen unterwegs auf einer Dichonke ben Statthalter bes Sultans von Bruni auf Palaman, ber fich burch ein reis ches Lösegeld an Lebensmitteln frei machte. Werthvoller noch war der Kang eines Lootfen, der fie bis gur Gudfpige von Mindanao brachte, wo es ihnen nach einem gefährlichen Sturme glückte, einen zweiten Lootsen zu fangen, ber aber sammt bem erften bei ber Infel Sangir wieder entsprang. Aus ihrer Verlegenheit half ihnen jest einer der gefangenen Malanen, der die Schiffe glud: lich zu den Molukken brachte. Mit Sonnenaufgang des 8. November 1521 warfen die beiden Schiffe vor Tidori Unfer.

Un Stelle Carvalho's, der von der Mannschaft megen angeblicher Mißachtung der königl. Befehle abgefest worben war, befehligte jest bas Geschwader Gomes de Es= pinofa, mahrend Sebaftian de Elcano die Führung ber Victoria übernommen hatte. Der Empfang von Seiten der Tidoresen war ein sehr freundlicher. Noch am selben Morgen erschien Ulmanfor, ber Radscha Tidori's, an Bord der Schiffe, bezeugte feine Freude über ihre Unkunft, ließ die spanische Flagge entfalten und schwor auf ben Koran Karl V. ben Lehnseid unter ber Bedingung, daß ihm die Spanier Ternati unterwerfen follten. Aber die Freude über diefes Entgegenkommen murde fehr er= heblich durch die Nachricht niedergeschlagen, daß Fran: cisco Serrão, ber Baffenbruder Magalhaes', auf deffen Sulfe man fo viel gebaut hatte, bereits vor fieben Monaten, also zu berselben Zeit, wie Magalhaes, gestorben sei und zwar, wie man später erfuhr, burch Gift von Ulmansoe's Sand. Auf Tidori waren nur geringe Vorrathe von Gewurznelken, mit benen man bie

Schiffe fur Europa befrachten wollte, feil, und wenn auch der Rabscha sie zu bewegen suchte, bis zur neuen Ernte im December zu warten, fo hatten doch die Spa= nier feine Gebuld mehr. Gie begrüßten es baber als ein willkommenes Ereignig, bag ein Bruder bes Rabicha von Ternati am 11. Nov. Die Schiffe besuchte, und baß ber portugiesische Factor dieser Infel sich bestechen ließ auf ben spanischen Schiffen nach Europa gu flüchten. Man schloß nun mit den Radscha's von Ternati, von Dichilolo und Batichian Freundschaftsvertrage und ermöglichte es badurch, fich von diefen Infeln mit Bewurzfrachten zu verseben. Um 18. December waren die spanischen Schiffe bereit, die Molutten zu verlaffen; ba entbeckte man auf ber Trinidad ein bedeutendes Leck, das eine mindestens drei Monate beanspruchende Ausbefferung nöthig machte. Man beschloß beshalb die Trinibad unter Espinofa zurudzulaffen, bie bann burch die Gubfee fich nach Panama begeben follte, mahrent Elcano mit ber Victoria, an beren Bord fich noch 47 Europäer und 13 Eingeborene, theils gefangen, theils freiwillig, befanden, am 21. December 1521 ben Beimmeg nach Europa antrat.

Bon einem eingeborenen Lootsen geführt, gelangte die Victoria durch die Latta-Inseln, an der Xula-Gruppe vorüber und durch die Burustraße nach Umbon, und wandte fich von bort nach Timor, beffen Nordfufte fie am 26. Jan. 1522 erreichte und bis gur Beftfufte verfolgte. Dann mandte fie fich fubmestlich, um die Breite bes Caps ber guten Hoffnung zu gewinnen. Um 18. Marg kam der ode Felsenrücken der Infel Neu-Umfterdam, welche die Mitte zwischen Auftralien und Ufrika bezeichnet, in Sicht. Um 8. Mai wurde die Rufte von Ufrika unweit des Buschmännerflusses erreicht, und am 20. Mai hatte man auch das Cap der guten hoffnung im Ruden. Um 9. Juli endlich ging man im hafen Rio Grande der capverdischen Insel Santiago vor Unter und war erstaunt, wie bereits erwähnt, zu finden, daß die Portugiefen dort bereits den 10. Juli gahlten, daß man also einen ganzen Tag auf der Reise verloren habe. Die Mannschaft der Victoria war jest auf 30 Köpfe zusam= mengeschmolzen, nachdem 15 Spanier und 6 Tidorefen auf der Ueberfahrt dem Hunger erlegen waren und zwei Mann bei Timor sich heimlich entfernt hatten. Auch die Ueberlebenden maren fo entkräftet, daß fie bei der Un= naberung an Ufrika nur mit Muhe hatten verhindert werden konnen, fofort nach ber nachsten portugiefischen Niederlassung an der Mozambique : Rufte statt um das Rap zu segeln. Bon ben Portugiesen auf Santiago wurden sie anfangs sehr freundlich behandelt. Us aber eines Tages ein Boot ber Victoria in ben hafen kam und für eine Ladung Reis Gewürznelken als Zahlung anbot, merkten die Portugiesen, daß die Victoria aus Indien kam, und nahmen bas Boot mit 12 fpanischen

Matrofen und einem Tidoresen fest. Darauf forderten fie bie Bictoria auf, fich gleichfalls ju ergeben, und bewaffneten eiligst 4 Fahrzeuge. Sofort ließ Elcano alle Segel entfalten, und bie mube Mannichaft mußte Tag und Racht an ben Dumpen arbeiten. Um 6. September 1522 endlich, nachdem ingwischen noch einer ber Matrofen geftorben mar, erreichte bie Bictoria ben Safen San Lucar be Barrameda, von bem fie fast 3 Jahre guvor ausgesegelt mar. Rur 13 Europäer und 3 Tidorefen maren es, die von biefer erften Beltumfegelung beimfehrten, und unter ihnen befand fich Untonio Piga= fetta, ber die Geschichte biefer Reise ber Nachwelt über= liefert hat. Barfuß und im Bemd zogen fie in Proceffion zur Rathedrale von Sevilla, um bort bankbar ihre Undacht zu verrichten. Der Raifer felbst ehrte und lohnte bie fuhnen Seefahrer reichlich. Er entbot fie an fein Soflager nach Balladolid und befchenkte Gebaftian b'Elcano mit einem Gnabengehalt von 500, ben Di= loten Albo'und ben Hochbootsmann Miquel be Ro = bas mit einer Leibrente von 133 Ducaten. Außerdem verlieh er Elcano als Wappen die Burg bes castili= fchen Bappens und auf ber andern Salfte in golbenem Felbe Muscatnuffe, Bimmetrinden und Gewurznelken, als helmschmuck aber eine Erdfugel mit ber Legende: Primus circumdedisti me. Uehnliche Wappen erhiel= ten auch der Pilot, ber Sochbootsmann, ber Bablmeifter und ber Barbier. Much die Beute, die man von ber erften

Weltumfegelung heimbrachte, mar nicht unbedeutend. Sie bestand in 533 Centnern Gemurznelken, die nach bamaligen Preisen einen Werth von mehr als 100,000 Ducaten barstellten, mahrend die ganzen Kosten bes Masgalhaes' schen Geschwaders sich auf 22,000 Ducaten besliefen.

Beit wichtiger aber mar bie geistige Beute jener großen Fahrt. Eine neue Epoche ber Schifffahrt und bes Weltverkehrs brach mit ihr an. Mit Recht fagt Decar Pefchel in feiner vortrefflichen Geschichte bes Beitalters ber Entbedungen, bem wir auch in biefer Darstellung wefentlich gefolgt find: "Das große Problem bes Seewegs nach Indien war burch Magathaes' Kahrt mit einer folden vorher und nachher nie übertroffenen nautischen Geschicklichkeit gelöft worden, bag feit jener Beit keine ber Schifffahrt jugangliche Rufte mehr als unerreichbar gelten durfte und von seiner That fich bie Allgegenwart europäischer Wimpel an allen bewohnbaren Gestaden ber Erde herschreibt." Aber auch eine neue Epoche ber Kulturgeschichte und ber geistigen Beltan= schauung beginnt mit jener Kahrt, die ben Menschen gu= erft die mahre Große der von ihm bewohnten Erde fennen lehrte. Nicht ohne Grund fällt, wie humboldt bemerkt, die erfte Weltumfegelung mit dem neuen Emporbluben ber Runft, mit bem Erringen geiftiger und religiofer Freiheit und mit der Erweiterung ber Simmels= funde zusammen.

#### Wanderungen am Lech.

Don Rart Muller.

Dritter Artifel.

Eben kamen unter stromenbem Regen die Holzgauer maffenhaft aus der Rirche und gaben mir bamit, weil bie meiften an ben Tenftern meines Gafthaufes vorüber mußten, Gelegenheit, sowohl ihre Frommigkeit, als auch ihre Volkstrachten zu beobachten. Ueber die erstere ift nichts zu fagen, ba fie fich bei einem Bergvolke von felbst versteht. Ueberdies reigt die prachtig restaurirte, am G'fall hoch gelegene und niedliche Rirche, beren Schmuck und Ausbau man einer noch lebenden einfachen, aber um fo reicheren holzgauerin verdankt, ju ihrem Befuche. Sie ift mit vollem Rechte der Stolz des Dorfes, über welchem fie hochst gefällig thront. Mehr als Einer frug mich beshalb auch während meines zweitägigen Aufent= haltes, ob ich ihre Rirche schon besucht habe? Ueber ben zweiten Punkt ift auch nicht viel zu fagen. Ehrlich ge= ftanden, imponirten mir am meiften die coloffalen Regenschirme, unter beren Dache ich oft brei gang ftattliche Rirchganger friedlich babin mandeln fah. Sonft beobach= tet man in den übrigen Alpenthalern weit auffallendere Trachten, besonders ber Frauen, die fich felbft im bei=

Besten Sommer meist in einer kugelrunden Pelzmüße ganz orientalisch präsentiren. Um stolzesten ist ein Lechzteler Frauenzimmer jedenfalls auf ihr Mieder, das mit bunten Bändern streisig benäht ist, während sie um den Hals eine Art Oberbürgermeisterkette trägt, deren goldenes oder silbernes Schild über das bunte Mieder niederzhängt. Un den Männern fällt keine besondere Tracht auf; die flotte Joppe kleidet sie alle, wie schon im baierischen Borlande, auf gleiche Weise, und indem sie fast sämmtlich die Pslege des Backenbartes verschmähen, dafür aber die des Schnurrbartes aufrecht erhalten, empfängt selbst der sonst nicht für das Gefällige schwärmende Bauer etwas Hochcivilissirtes in seinem Aeußern.

Unterbeß war ber von mir bestellte Raffee, bas beste erste Labfal nach einer muhsamen Bergtour, auf ben Tisch gekommen, und ich hatte nun Gelegenheit, mich inneren Angelegenheiten zuzuwenden. Zunächst erregt die Gaststube unsere Ausmerksamkeit. Natürlich sigen wir zwisschen hölzernen Wänden, obgleich die Ausenwände des Hausen war auf Massivität schließen ließen. Man trifft

biefe Einrichtung überall auch im Lechthale an, ba man feinen Mangel an brauchbarem Solze, befonders an Lar: chenholz kennt. Jedenfalls hat man es auch hier nothig, fich gegen ben Binter vorsichtiger zu fchuben, als das 3. B. im meiften übrigen Deutschland, ben Dften aus: genommen, ber Fall ift. Gin coloffaler Dfen correspon= birt auf das Innigste mit der holzbekleidung der Bande und Dede, ein mahres Ungethum, bas man in allen mog= lichen und unmöglichen Formen antrifft. In der Regel ftellt er einen großen vieredigen Raften vor, ber einen ansehnlichen Theil ber Stube einnimmt und in biesem Kalle als höchft praktische Bugabe um feine Flächen noch eine Dfenbank erhalt, mahrend der Raum zwischen feiner Dede und der Stubendede der vortrefflichfte Trodenplas ift, der namentlich in kinderreichen Familien feine besondere Bedeutung hat, die er auch durch die um ihn ge= zogenen Stangen laut genug verfundigt. Gine andere beliebte und gefälligere, aber ichon mehr der Wohnstube entruckte und dafur auf Gastzimmer beschränkte Form ift die Glockenform. In allen Fallen jedoch bleiben großer Umfang und außerft bide Bande, die aus einem faltigen Materiale aufgeführt find, allgemeine Merkmale für einen Holzverbrauch, welcher unfern Reid erweden konnte-Baufig fieht man auch einen roh aus lehmigem Stoffe fabricirten Beiligen als Stubenzierbe auf den Randern. Ich traf fpater einen folden, bem irgend ein humorist eine angerauchte Cigarre zur Aufbewahrung in den Arm gesteckt, diese aber vergeffen hatte. Run schulterte der Beilige, wie ein Golbat auf ber Dacht fein Gewehr, fo lächerlich getreu vor mir, daß ich in lautes Lachen darüber ausbrechen mußte. Man mag freilich in diefen Alpenthälern auch Urfache genug haben, feinen Beiligen warm zu halten. Denn obgleich ich zu einem nicht unbemittelten Gaftgeber eingekehrt war, that es in feiner Familie der Sonntagsfeier doch keinen Abbruch, daß feine Buben und Madchen barfuß die honneurs machten. Wenn man indeß auf die Tische blickt und überall, wie leider in allen deutschen Alpenländern und selbst in Sud= beutschland, bas Weißbrod herumlagern fieht, fo follte man glauben, daß man fich in einem Canaan befinde. Diefe Unfitte ift bem Fremden gang befonders unange= nehm und hat auch in ber That eine fehr bosartige Rehr= feite. Naturlich fteht das Brod jedem Gafte gur Berfügung und wird immer für fich berechnet, indem Jener einfach auf Treu und Glauben versichert, ein ober fo und so viel Brode verzehrt zu haben. Was jedoch die mosquitoartig schwarmenden Fliegen unterdeß mit verzehrten, entzieht fich freilich der Berechnung; allein es scheint fast so, als ob man dafur den Ueberfluß in Betracht ziehe, welchen die Fliegen als Ersat barauf zurud: gelaffen haben. Wer einmal erfahren, mas das Wort muckensch-ig zu bedeuten habe, der greift sicher still nach dem Taschenmesser und vollzieht erft vor dem Ge=

nusse eine Operation, ohne welche wohl nicht Biele der Alpenreisenden ihren Hunger zu stillen vermöchten. Selbst wenn diese Zugabe nicht vorhanden sein sollte, wie zur Winterszeit, so erhöht doch der Gedanke, daß das Brod vielleicht schon durch viele saubere und unsaubere Hände prüsend ging, den Appetit nicht besonders. An den Einzgedorenen ist freilich von dieser norddeutschen Kritikastereiteine Spur zu bemerken; ihre Unbefangenheit ist ebenso groß, wie die Gewohnheit, selbst zu einem Glase,, rozthen Tirolers", ein Brod ' zu genießen.

Beute besonders sprachen, obgleich die Rirche foeben erft ihre Gläubigen entlaffen hatte, Biele diefem ,, Ro. then" recht tapfer ju; um fo mehr, da das Regenwetter Alles nach innen trieb. Was foll auch ber schlichte Bauersmann ba Befferes thun, ale jur Karte ober jum Weinglase greifen? Tout comme chez nous! In Bezug auf das Lettere gibt es übrigens eine fleine Stände= glieberung, und zwar eine breifache: nämlich einen Bein für große, mittlere und fleine Leute, was naturlich nicht ausschlägt, daß der kleine Mann sich nach Belieben auch einmal zu dem Mittelstande oder zu dem Patrizierthume emporschwingen kann, je nachbem es ihm fein Geldbeutel erlaubt. Im Allgemeinen sind diese Tiroler Kinder weniger an die Qualitat, als an die Quantitat gewöhnt, und ich habe wirklich oft recht anständige Magflaschen vor ihnen gefunden. Der mahre Patrizier fordert bage= gen einen Schoppen, ben vierten Theil eines folden Mages, aus deffen Inhalte vielleicht ber spiritus frumenti mehr, als der spiritus vini spricht. Der erstere gerath freilich in ber hand bes Weinhandlers auch mitunter, wir wollen annehmen, mehr aus Verfehen, als aus Bosheit, in die erfte Rlaffe; im Bangen jedoch fann man wohl auf's Wort an feine reinen Quellen glauben, als welche fast immer Kaltern, Girlan und Terlan im schönen Etschthale genannt werden. Denn Jeder will die "Krone und Blume" des "Mutterlandchens" bezogen haben; geradeso, wie wenn in Deutschland Jedermann mahren Johannisberger jahraus jahrein trinken konnte. Fortschritte muß der Weinbau daselbst allerdings gemacht haben. Ich erinnere mich noch fehr wohl baran, wie ich im 3. 1856 jum erften Male fein Produkt über oder, besser gesagt, nicht über meine Lippen brachte, als ich in dem sonst so heiligen Meran den Bersuch dazu machte. Aber schon vor zwei Sahren, wo ich nach so langer Zeit bie Schweizer Alpen wieder mit ben grundehrlichen beut: schen vertauschte, fiel mir feine Gute fast überall, und dazu auch feine Billigkeit auf. Diesmal hatte sich dieser Werth wohl um 3 Kreuzer erhöht, so baß der Schoppen nicht mehr 12, sondern 15 Ar. kostete; doch haben wir das weniger ben auch in die Alpen gedrungenen Ideen ber Socialbemokraten und Ratheberfocialiften, als bem Weinpilze und den Insekten zuzuschreiben, die in den letten Jahren eine Land? und Weinplage fur bas wein=

und obstgefegnete Etfchland wurden. Bis in die hochsten Alpenhutten, in die entfernteften Alpenthaler weiß diefes Blut des Etschbodens feinen Weg zu finden, mehr als ber "weiße", ber nicht eines Jeden Freund ift, wenn er auch nicht fo "ftopfend" wirkt. Bu diefer Wande= rung qualificirt ibn feine geistige Ratur mehr, wie bas Bier, bas auch hier angefangen bat, ihm Concurreng ju bereiten, - ob eine ernstliche, mochte ich fast bezweifeln, ba die hierzu nothige Gerfte größtentheils erft aus Baiern eingeführt werden muß. Gegenwärtig verforgt zwar eine Brauetei aus Hößelgehr das halbe Lechthal mit feinem Fabrikate und findet guten Abfat, da ein Trunk Bier bem Weine zeitweis entschieden vorzuziehen ift; allein es fam mir boch fo vor, als ob der Trank des Gambrinus feine Einkehr mehr ber proletarierhaften Billigkeit, als feinen fonstigen Eigenschaften verbanke. Ich wenigstens bankte immer für benfelben, obichon meine Beinlaune nicht immer auf gleicher Sohe blieb, und die Sehnsucht nach bem heimischen blonden Rinde sich manchmal richt ungestum geltend machte. Daß ich babei aber frohlich geworden ware, wie bei einem Glafe Rheinwein, von welchem ber ,, Bands: beder Bote" fo fchon zu fingen wußte, konnte ich eben nicht fagen; plauderhaft jedoch ficher. Möglich, bag bas Stimu= lans auf verschiedene Bolkerstämme verschieden wirkt; ich follte fpaterbin Belegenheit haben, burch die vom ,, Ro= then" entflammte Jodelsucht manchmal recht arg in mei= nem Schlafe geftort zu werben. Aber mahrlich, wenn der gemeine Mann hier zu Lande nicht mitunter eine Manderung zu den Göttern des Etschthales zu machen im Stande ware, fein Leben ware ein trauriges. Bei harter Arbeit und häufiger Lebensgefahr in ben Alpen täglich vier Mal Raffee trinken muffen und bazu nichts weiter haben, als ein Stud bes oben geschilderten Brobes, wie dies das Schicksal sehr Vieler ist, welche auch Unspruch auf bas von ben Socialiften gepredigte ,, men= schenwurdige Dafein" haben: bas ift auch ein Loos! Da wirkt wohl schon Kartoffelgeist gleich dem besten Johan: nisberger.

Unter folden und ähnlichen Beobachtungen ober geheimen Betrachtungen mit und ohne Eingeborene war
bereits der Ibend angebrochen. Währenddem hatte mein
Regen = und Sonnenschirm eine Wanderung durch Holzgau gemacht, da mein Begleiter über das Mädeler Joch
schon hier auf nahe Verwandte traf und auch richtig
einen Schwager herbeiführte, der, seines Zeichens eine
jener künstlerischen Naturen, welche die hiesigen Gebäude
oft so drastisch mit den köstlichsten Fresken decoriren, doch
nichts weniger als eine künstlerische Natur in seinem
Ueußeren verrieth. Offenbar gehörte er in die vorhin erwähnte Menschengattung, in welcher der Kassee den kategorischen Imperativ spielt. Man konnte wirklich keinen
größeren Gegensat benken, als diese beiden Schwäger,

von benen ber mit mir "jugereifte" ber feine Ariftotrat, ber andere ber wirklich arme Mann war, ber auf feiner Scholle klebte. Die Sache verdient auch wirklich eine nahere Schilberung. Schon auf bem Postomnibus gu Immenstadt mar mir ber "meinige" burch feine außere Eleganz und ben Stoff aufgefallen, in welchen sich ber hubsche Mann völlig modern gekleidet hatte. Ich mußte ihn wenigstens für eine Urt von Fabrikbesiger oder dal. halten, bis er sich benn schließlich als ein Stuccatore entpuppte, der geradeswegs vom Industriepalafte Wiens fam, an bem er die Kugen mit Ornamenten verfeben hatte. Das eben ift die Beschäftigung eines Stuccatore, wie ein solcher sich gern italienisch betitelt. Dier zu Lande wurde es einer jener Gipsarbeiter fein, welche Friese und ähnliche Decorationen der Bauwerke, also die Stukkaturarbeiten besorgen. Er war als einfacher Maurer aus feinem Thale gegangen, obgleich fein Bater feines Zeichens ein Advokat mar, hatte fich babei zu einem geschickten Arbeiter herangebildet und jedenfalls sein Loos ungleich beffer gestaltet, als wenn er auf ber heimischen Scholle sigen geblieben mare. Uber wie er, machen es im Lechthale Viele; die meiften geben als Maurer und Gipfer in die weite Welt und fehren oft, wenn auch nicht immer zum Daheimbleiben, als wohlhabende Leute Einen zweiten diefer Urt follte ich ein Paar Tage barauf in Sogelgehr kennen lernen, einen Mann, ber an einem bedeutenden Fabriforte Preugens verhei= rathet und zum reichen Manne geworden war. Auch bei Diefer neuen Bekanntschaft hatte ich Gelegenheit, ben feltsamen Contrast zu bewundern, der hierdurch zwischen ben zuruckgebliebenen Bermanbten, felbst Geschwiftern eingetreten mar. Es ift bieselbe Geschichte, die man im Engabin fo häufig unter ben Buckerbäckerfamilien beobachtet. Uebrigens gehen die Aelpler nicht allein 'aus dem Leche thale in die weite Belt. Auf demfelben Postomnibus, auf dem ich meinen Lechteler fennen lernte, fagen fchein= bar febr geringe Leute, die aus Borarlberg kamen; und doch war der Eine bereits zwei Mal in Amerika, der Undere im halben Europa als Blumenhandler gemefen, die ihre Zwiebeln aus Holland beziehen. Ja, die meisten Ulpenthäler, welche sich berart an der Civilisation der Welt betheiligen, liefern ihre gang bestimmten Speciali= taten, wie bas Lechthal Zimmerleute, Maurer und Gip: fer liefert.. Go z. B. erzeugt Obermiemingen zwischen Naffereit und Telfs meift Postillone, der Ort Fern am schönen Fernpaffe zwischen Lermoos und Naffereit meift Regeljungen, andere Thaler produciren Schornsteinfeger u. f. w. Unfere Novelliften muffen wenig reifen; fonft fanden sie, wie ich ihn' fand, ben romantischesten Stoff mit bem romantischesten hintergrunde maffenhaft an der Landstraße. Die Frangofen verstehen das beffer; benn bekanntlich fangen in Paris, wohin die alpinen Savonarben faravanenartig manbern, um ihr Glud gu

verfuchen, die meiften Novellen mit ben Worten an: ", Un pauvre Savoyard."

Die socialen Berhältnisse und die Natur dieser Alspenthäler stehen in einem schreienden Contraste zu einsander. So erhaben diese ist, so kleinlich sind die ersteren noch heute. Alles steckt noch in den alten Zunstvershältnissen, welche jede freie Bewegung hemmen. In einer Beziehung war ich z. B. so recht an eine Urquelle gekommen, nämlich zu einem Fleischer; denn nur mein Gastgeber hatte das Schlachtrecht, womit gewöhnlich ein Biehhandel zusammenhängt; während sein Concurrent alles frische Fleisch von ihm ebenso zu beziehen hatte, wie die ganze Gemeinde. In dieser Beziehung durfte ich mir zu einem guten Abendbraten mit dem obligaten kraus:

und gezähntblätterigen Alpenfalate gratuliren. Bon junsgen Kartoffeln ist hier ja erst im September die Rebe, und wer etwa auf sie speculirt hätte, würde sich arg geztäuscht sinden. Bon Frühkartoffeln weiß leider noch Niemand, und wenn ich dennoch einmal ein Kartoffelgericht in der Hauptstadt des Lechthales, zu Reutte, ausnahmsweise erlangte, so waren die Kartoffeln eben aus Südztirol über den Brenner und Innsbruck nach dem Norden gewandert. "Wohl bekomme es!" sagte landesüblich meine Wirthin, als sie mein Abendbrod auftischte. Uch, wie sollte das nicht nach einem solchen Marsche bei + 25° R. durch schattenlose Thäler über schattenlose Alspen! Leider war der Hägebach unmittelbar am Gasthause nur zu sehr darauf bedacht, mir später das Schlummerslied zu singen.

#### Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Don Cheodor goh.

fiesco.

3meiter Artifel.

Die Unterredung Fiesco's mit bem Mohren enthalt von Seite des Letteren eine Beschreibung des Buftandes von Genua in naturlichen Bilbern. Der Name Doria, noch in unseren Tagen in Begleitung bes Donners eine fraftige Formel zornigen Fluches, erregt ben Genuefern Fieberfroft. Sie erinnern fich, daß fie die Mäufe find, welche jenem Rater belieben, feit er die frangöfischen Ratten aufgefreffen. Dbwohl bies Gleichniß gang im groben Styl einer niedrigen Ratur gehalten ift, geht der feine Fiesco, welcher feine Leute felbst auf Rosten feines perfonlichen Geschmackes zu behandeln weiß, boch barauf ein und meint, jener Rater konne feinen Meifter in einem Sunde finden. Er hatte fagen follen - und die nachfte zoologische Allegorie Scheint in ber That eine Berbefferung in diesem Sinne ju fein, - in einem Fuchse; benn mehr als die Starke ift Lift und Gewandtheit der Borgug Diefes mobernen Catilina. Sogleich erkennt er, bag ber Aufruhr, welcher von ber Signoria ber gegen feinen Palast fich walt, zwar ungerufen, feinen 3meden aber hochft bienfam fei. Er illustrirt auch bies burch ein ber Natur ent= nommenes Bild: die Bernunft trägt mit der Sorgfalt und bem Fleife ber Umeifen muhfam die Stoffe gufammen, welche ber Wind bes Zufalles in einem hui herbeis jagt — eine schlechte Schmeichelei für die Vorzüglichkeit ber ersteren, wenn dieselbe nicht baburch wieder zu Ehren kame, daß schließlich doch fie es ift, welche dem ,,qu= fällig" herbeigewehten Materiale Leben und Bedeutung gibt.

Bunachst ift bie Regung ber gekrankten Eigenliebe bie Triebfeber einer Bewegung, welche bie Partei, beren Reprasentant Betrina ift, gur Befreiung bes Baterlan-

bes, Fiesco gur Erwerbung ber Bergogswurde leiten möchte. Diefer ift jedoch noch immer fehr guruckhaltend. Binfen kniden vom Athem, Giden erft im Sturme, halt er benen entgegen, beren Entschloffenheit und Rraft er pruft. Er traut benfelben nicht, er halt bas Bange für ein Strohfeuer, die Aufregung mehr für ein Symptom bes Schreckens als ber Empörung. Wie Tauben, in beren Schaar fich ein Beier geworfen, auseinanderflattern, sei die Signorie zerstoben; - nach Zenturione mar es aber die Explosion einer Pulvertonne, und nach Bibo gleicht bas Bolk einem angeschoffenen Gber, ber in feiner Buth viel vermöge. Fiebco halt bemungeachtet feine Rolle als Sklave ber Weichlichkeit und Freude fest, Während der Eine die Suldigung gegen Gianettino für so unmöglich erklärt, als die Verföhnung der grollenden Elemente und die Bereinigung entgegengefetter Pole welch letteres Gleichniß in Rucksicht ber biefes Schauspiel wirklich barbietenden Magnete hinkt, - ber Un= dere über einem Poffenspiele brutet, welches bas Erd= beben des Staates werden foll, erlautert er an einer Benusstatue, deren vereinigte Reize untet ben lebenbigen Abdrücken des weiblichen Modelles in allen Welttheilen zusammengesucht werben follen, um die Phantafie ber Marktschreierei zu überführen und den Proces der Natur mit den Runftlern zu gewinnen, daß bas ideale Gefchopf einer Borftellung, Genua's Freiheit, unter ber Beschäftigung mit ben realen Berhältniffen vergeffen werden muffe. Allein gelaffen, freut er fich, bag bas Stroh ber Republik in Flammen fteht; aber Doria's Sturg foll nur feiner eigenen Erhebung bienen. Darauf arbeitet er beim Bolke hin, indem er es im Fabelstile ber Alten haran=

quirt. Ein Rleischerhund beherrschte bas Thierreich, ber Flaffte, bif und die Anochen des Bolkes abnagte, wie es feiner Gewohnheit und Neigung entsprach, bis ihn die Unzufriedenen erwürgten. 216 der darauf gegrundeten Thierrepublit ber Menfch ben Rrieg erflarte, ichrieen Rof, Lowe, Tiger, Bar, Clephant, Rhinozeros ju ben Baffen; Lamm, Safe, Birfch, Efel, Infekten, Bogel, Fifche baten um Frieden, und, weil fie mehr maren, bereiteten fie dem Menfchen ben Gieg, - eine hochft faß. liche Interpretation des Mistrauens in die Unfehlbarkeit ber Majorität. Da nun in ben lästigen Consequenzen ber Unterwerfung für die Beisheit der "Mehrheit" ein hinlang= lich trauriges Zeugniß erlangt worden war, um diese in Bukunft fur "unmöglich" erklären zu muffen, griff man gur Berrichaft des Ausschuffes; aber die dreifte Migach= tung ber naturlichen Bestimmung und Begabung stieß bie erfte Bedingung einer gedeihlichen Entfaltung ber Dinge, die richtige Bermendung der Kräfte, um. Wolfe wurden Finangminister und Fuchfe ihre Gefretare; Zauben führten die Geschäfte bes Kriminalgerichtes, Tiger bie Bergleiche, Bode die Beirathsproceffe; die Safen murben Soldaten, mahrend Lowen und Elephanten gur Bagage verwiesen murben; ber Efel marb Reichsgefandter, der Maulmurf Oberaufseher über die Verwaltung der Memter; - furg, es war eine auf's Politische adoptirte Variation des auf Grund einfacher zoologischer Rennt= niffe in feiner ironischen Bedeutung leicht verständlichen Tertes der Kinderbucher über die verkehrte Welt. unter folden Einrichtungen Alles schief geben mußte, huldigten fie wieder Einem, aber fatt des Fleischerhun= bes mar es ber Löwe.

Unterdeffen trott ber jenseitige Unftifter ber Gah: rung auf die Macht des Besitzes. Ihm gilt gleich, ob bas Bolk um feine Freiheit brullt, wie die Lowin um ihr Junges, ob Benua's Thurme die Ropfe fcutteln, ob Die tobende See ihr Nein brummt; - es bleibt bei fei= nem Willen. Für Lomellin, bem in feiner breiftundigen Procuratorwurde bereits bang ju werden beginnt, ift bas Bolk freilich nur brennendes Holz; aber da ber Abel ben Wind dazu gibt, - in der That, eine unbewußt recht boshofte Symbolisirung ber, wie es scheint, in vielen Gliedern erblich bleibenden Standesleiftungen! - fo fürchtet er boch einen Brand, beffen Gefahr ben Gianet: tino bie Ergötung an einem Neronischen Schaufpiel vergeffen laffen mochte. Aber felbft dem greifen Unbreas Doria gegenüber, beffen Stimme dem aufhorchenden Meere befahl, zeigt fich bes Neffen Seele wilber, als bas emporte Clement, und kaum in Gegenwart bes Dheims fich mäßigend, entwirft er schon im nächsten Auftritt feis nen freiheitsmörderischen Plan.

Im funfzehnten Auftritt stellt der Mohr die Nafe bes Spurers ober ben Stachel des Skorpions zur Berfugung; Fiesco will ihn aber nur als Lockvogel verwen= ben. Bezeichnend für biesen ist die Devise: ", Jur golbenen Schlange". Unter ihrem Sinnbild will er die
Empörung leiten, aber noch in der zwölften Stunde um
die Frucht des Sieges bringen; benn nur die seinem perfönlichen Zwecke dienende Verschwörung liegt in seinem
Sinne. Der Mohr setz seine ganze Gewandtheit ein
und betheuert ihren Erfolg in kräftiger, aber unangenehmer Beise: — wenn ihm eine Locke Haares entwische, möge man seine Augen in eine Bindbüchse laden
und Sperlinge damit schießen. Er will zuerst seinen Magen mit Wein bestechen, damit er bei den Beinen fürspreche. Er weiß wohl, welch tressliche Grundlage zu
allen Thaten ein wohlgepslegter Bauch ist, aber er vergist, daß ein Ueberschuß des Bestechungsmittels die
Küße verwirrt und fesselt, statt sie zu beslügeln.

Fiesco fieht in den Buckungen des Staates die We= ben der naben Geburt. Die Instrumente find gum Concert gestimmt, und die Larve kann fallen, - boch betrügt fie fur ben Unfang noch bie zu ihm tretenden Berschworenen. Der fie begleitende Maler, beffen Romer= scene die Seele des Fiesco erschuttern foll, ift ein feiner Schmeichler. Er, ber fich vom Diebstahl an ber Ratur ernährt, fucht bei Fiesco die große Linie zu einem Brutuskopf. Runft ift die rechte Sand ber Natur, fie veredelt das Concept der letteren zur Reinschrift, welche mehr ift als eine bloge Copie; fie macht ihre Befchopfe ju Menschen von freier Bilbung. Go weit mare die Meugerung Fiesco's ein afthetisches Glaubensbekenntniß; es liegt aber in seinen Worten auch eine unbewußte Selbstfritit, denn indem er die Meisterin des Runftlers eine Bermandte feines Saufes nennt, gesteht er fur ben Wiffenden neben der ruhmenswerthen Runftliebe die Freude an ber Verstellung zu. In der Bewunderung bes Bemalbes erscheint Fiesco burchaus in ber bisher gur Schau getragenen Rolle. Er fieht vor Allem bas Mab = chen und preift ihre weiße, blendende Bruft, die noch von des Athems letten Bellen gehoben scheint. Die Un= muth der Lippen, die Bolluft des erlofchenden Blides, ber weiche Ausbruck der Gestalt, furz, das rein finn= liche Element ber kunftlerischen Schöpfung feffelt feine Theilnahme in foldem Mage, bag die beab= sichtigte ibeale Wirkung scheitert. In ahnlicher Beise wird zuweilen die Bollendung ber Technik und ber von ihr ausgehende naturliche Reiz der ärgste Feind des gei: ftigen Genuffes und feiner innerlichen Folgen.

Doch mahrend Fiesco noch im Uebermaß der Sprache betheuert, daß er vor Entzücken ein Erdbeben überhören könne, sinnt er auf eine effectvolle Enthüllung seiner wahren Ubsichten. Mit dem Gemälde stürzt er den Schein um und sest an seine Stelle die That, welche den Genuesern beweist, daß der Löwe nicht schlief, obwohl er nicht brüllte.

Inr erften Auftritt bes britten Aufzuges erfahren

mir, bag bem fieges = und herrschfüchtigen Fiesco bereits ber Todesengel zur Seite geht, bevor noch bas Erstrebte erreicht ift. In ber Sprache, wie in ber Scenerie, fur welche eine furchtbare Wildnig verlangt ift, wird das Dunkle der hier verhandelten Ungelegenheit anzudeuten gesucht; aber wenn man einerfeits nicht einfieht, weshalb um einer blogen Mittheilung in Worten willen ein menfchen= ferner, verstedter Ort aufgesucht werden mußte, fo Elingt die erftere in ihrer maglofen Gefchraubtheit felbft bei Unlehnung an die Natur fast unnaturlich. Dumpfer Schmerz feucht aus bem arbeitenden Dbem bes Berrina, Bourgognino's Saarspigen werben aufwarts springen, wenn die That dem Orte gleicht, beffen Schrecken bluhend find gegen die Nacht in bes Ersteren Seele; die Bermefung frift hier Leichname morfch, und der Tod halt feine schaudernde Tafel; die Worte find zu unschuldig ober zu verratherisch, er will nur in Bergerrungen fprechen, welche Zähneklappern verurfachen follen; aber er fürchtet, daß, das rosenrothe Blut, das mild geschmeidige Kleisch des Jünglings zu weich empfinde, und wünscht ihm den Frost des Alters, das schwarze klumpige Blut ber leidenden Natur. Diese Borbereitung zur Mitthei: lung eines Mordgedankens ift schauerlich genug, aber ber Erfolg mare mit einfacheren Mitteln größer gemefen. Doch erft auf höherer Stufe erkennt ber Dichter, daß das Magvolle des sprachlichen Ausdruckes edler mirte, als eine Saufung ber einer empfänglichen Seele und einem gewandten Munde freilich überreich im Naturleben dargebotenen Bilder des Fürchterlichen ober Erhabenen. Bur Berfohnung ber überreizten Gefühle folgt biefem Nachtstud eine Scene, ju beren Sebung mit Gefcmad ein prächtiges Raturschauspiel verwendet ift. Der Mond ift hinunter, ber Morgen kommt feurig aus ber Gee, und eine neue Sonne geht uber Genua auf. Im ber: lockenbften Glanze leuchtet bem Fiesco der Preis feiner Unternehmung entgegen, und ber Zauber ber naturlichen Schönheit bestärkt ihn in einem Entschluffe, ben eine halbschlummernde Moral fast mankend gemacht hatte. Er vergleicht bas Glud Doria's einem Stern, ber ohne Un: terlaß am himmel glangen wolle, ba boch felbft die Sonne bas Bepter ber Welt mit bem Monde theile, welcher frei: lich ein schwaches, oft unterbrochenes Regiment führe. Der britte Auftritt wirkt trot ber felbst fur hochabelige Gatten jener Zeit etwas zu gezwungenen Ausbrucksweise beruhigend, weil wenigstens der Unfang gemacht wird, die scheinbar Betrogene zu beruhigen. Weniges reicht bagu bin, wenn es naturlich ift, und fo fullt benn ber adte Goldklang ber Liebe in ben Borten: ,, Meine Leonore!" sie mit Bertrauen, so daß sie still die Ber= weifung auf die Entscheidung nach wenigen Tagen ent= gegennimmt. Wer fennt nicht biefe Macht eines ein= zigen Wortes, wer erinnert sich nicht mit Bermunderung an Lagen feines Lebens, in benen er von einem folden den entscheidenden Ausschlag geben ließ für qualende Zweifel ober lang erwogene Entschluffe? Er that es und wird es felten zu bereuen haben, weil er ben überwältigenden Rlang ber Naturmahrheit darin em= pfand, welche mit einer fonft nur ber unmittelbaren Un= schauung eigenen Ueberzeugungskraft ausgestattet ift.

Noch einmal kommt Fiesco's aalglatte Gewandtheit im leichtfertigen Spiele mit Julia zur Geltung, welche ber "tolldreiste Affe." Gianettino ein Stück Weibersleisch in einen Abelsbrief gewickelt nennt. Bei aller Gemeinsheit ist dieser Uebermüthige hier wie später nicht ohne Verständniß der Natur. Er weiß, daß Alltagsverbrechen das Blut in Wallung bringen, außerordentliche Frevel aber es gefrieren machen. Freilich trifft der bildliche Ausbruck, welcher die Erscheinung hilfloser Regungstosigsteit des zum Tode Erschreckten zu erklären sucht, nicht das Rechte, indem er sich eher an das Erstarren des Nervenmarkes hätte wenden sollen; aber die Vemerkung ist nicht ohne innere Wahrheit und erhielt schon früh einen mythischen Ausbruck im Medusenhaupte, dessen gräulicher Anblick die Menschen versteinerte.

Riesco gibt fich unterdeß sinnlichen Phantasieen bin. Julia's Saare zu verwirren, an ihrem Bufen gu fpielen, deffen Reize er verftedt, weil bas blinde ,, Brieftrager= amt" ber Sinne ber Aufregung ber wolluftigen Borftel= lung beffere Dienfte leiftet, ale der oft ernuchternde nactte Unblick, scheint fo febr feine ausschließliche Befchäftigung, daß feine Finger weder Zeit noch Luft haben, in das Gewebe der Politik zu greifen. Der Unfang der zwölften Scene bes vierten Aufzuges erscheint als eine Fortsetzung des eine ziemlich concrete Form annehmenden Liebeshandels zwischen Fiesco und Julia; aber plöplich fturgt ein eiskalter Strom herein, und ber Sturg ber Buhlerin wird zum Triumph der Gattin. Mit diesem Siege ift Leonore vollkommen gufrieden, fie will nur Liebe, und ihrer perfonlichen Schonheit und Liebensmur= bigkeit gelingt es beinah, den Zauber, -mit welchem ber Chraeiz das Herz Fiesco's bestrickt hat, zu brechen. Aber bas heitere Blau bes himmels, ben fie ihm in ihren Urmen verspricht, ist bereits zu hell von den Strahlen jener Sonne vergoldet, beren Aufgang das Biel feiner Bunfche in einem glangenden Bilde ihm vor die Fuße legte. Er reißt sich von ihr los, um erst an ihrer Leiche - einer ftummen Mahnung, daß der Berblendete, ftatt den Keind ju erlegen, fein eigenes Glud gerftort von jenem höchsten Sammer ergriffen zu werden; beffen Unerträglichkeit an der Wirklichkeit ber von einer furcht= baren Fronie bes Schickfals aus Erfolg und Bernichtung zusammengewürfelten Thatsachen zweifeln läßt. ift ein Egoift, aber auch ein Enthusiaft der Liebe, und es ist psychologisch nicht unmahrscheinlich, daß ber lette Unftog zum Aufstande, soweit er fein perfonliches Bert mar, vom Bunfche ausging, in den Augen feiner pur= purgefchmudten Gattin als Beld, als Berricher ju glangen. Da fie nun ftatt ber fürstlichen Bierbe vom Blute überftromt ift, von beffen Farbe Berrina die Pracht des Königsmantels ableitet, ift die innere Freude aus ihm gewichen, und obichon trop des Doria Beldenruhe, Der auf gurnender Gee fanft gefchlafen., und trog bes Moh= ren Berrath, der hiermit nur in fein naturliches Gle= ment zurudfällt, bas Befchloffene erfolgreich abläuft, ift er vielleicht felber ber Sand des Republikaners bankbar, welche bas Baterland von feinem Befreier erlöft.



### Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

1 40. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Salle, G. Schwetschfe'icher Berlag.

1. October 1873.

Inhalt: Banderung am Led, von Karl Muller. Bierter Artifel. — Jobannes Leunis. Gine biogrophische Efizze, von Sestamp. — Berechnungen bes Ofterfestes im driftlichen Kalender, von Theodor Albrecht. Erster Artifel.

#### Wanderungen am Lech.

Don Karl Mutter.

Bierter Artifel.

Ich kam mit seltsamen Borstellungen in das Lechthal, wie ich offen gestehe. Diese Borstellungen konnten aber auch an keinem andern Punkte so gründlich widerlegt werden, als in Holzgau. Wo ich die primitiviten Berhältnisse erwartet hatte, sand ich ein Dorf, das mir unvergestlich geworden ist; um so mehr, als ich beschlossen hatte, nach einer ersten so anstrengenden Tour, die ich, kaum vom Dampswagen kommend und fast ohne geschlassen zu haben, gestern sogleich unternommen, noch eine Nacht in Holzgau zu verweilen.

Natürlich ist bei einem zum Beobachten aufgelegten Alpenreisenden von einem eigentlichen Rasttage keine Rede. Auch drängte es mich, den Punkt aufzusuchen, wo der Lech in die flache Thalsoble eintritt; und um diez sen Punkt kennen zu lernen, hatte ich immerhin noch ein Paar Stunden von Oft nach West zurückzulegen,

nämlich nach bem Dorfe Steeg ober Stög, ber letten Ortschaft im flachen Lechthale. Auf dem Wege babin hatte ich zunächst Belegenheit, den eigenen gaftlichen Drt naber zu betrachten. Er liegt auf einem grunen Wiefenplane, auf welchem die umliegenden Alpenspisen grotest genug fich abbeben. Noch anmuthiger beben fich natürlich die Saufer des Ortes auf ihm ab. Jedes hat Raum genug um fich, fo daß hier ber bauerliche Schmut weniger, als anderwärts in's Auge fällt. Urtheilt man nach diefen Saufern, fo mußten die Solggauer fast fammt= lich vornehme Leute fein; fo frattlich erscheinen die meis ften. Raum mare in der fleinften Sutte fur mehr als ein Liebespaar. Denn der maffive Borderbau, welcher ftets mit der Giebelfeite nach der Strafe fieht, bat in ber Regel zwei Stockwerke. Wenn auch im Innern eine Menge Raum verschwendet sein mag, so wohnt boch ein

Jeber geräumig und barf, wenn er fie fonft zu ernah: ren im Stande ware, ruhig einer gahlreichen Rachkom= menschaft entgegen sehen, ohne an eine moderne Wohnungenoth denken zu muffen. Uch, wie glücklich find boch biefe Leute! wurde ein Berliner auszurufen haben, wenn er fahe, wie hier ein Jeder, fern von Baugefell= schaften und zu Hausbesitzern avangirten Sausknechten als Freiherr regiert, selbst wenn er nichts weiter als täg= lich vier Mal Kaffe zu trinken haben follte. bleibt er auf alle Falle, so lange er von moderner In= buftrie entfernt bleibt, wovon ich noch zu sprechen haben werde. Frische Luft, gutes Maffer, das von den Bergen oft weit herab in hölzernen Röhren nach so und so viel offenen Brunnen geleitet wird, ein Stud Brod, ein Stud Rafe, frifche reine Milch, die feine Polizei gu untersuchen nöthig hat, im Berbst und Winter auch ein Kartoffelgericht mit Salz, zum Ueberfluffe ein Glas Wein ober ein Glas Bier, - ich glaube, bas mare ein Bild, welches auch bem Tacitus genügt haben wurde, es seinen Romern als Spiegel vorzuhalten. Der Ulpen= reisende, der es nicht scheut, sich felbst darin abzuspie= geln, wird es bald vortrefflich finden, wenn er bei einem Stud Schweizerkafe, einem Glafe Bein und einem fri= fchen Waffer in eine hochft behagliche Stimmung gelangt. Sollte er gar, wie fich das in manchen diefer Alpendor= fer trifft, auf ein Paar jener ,, Burftele" ftogen, Die, leicht mit Knoblauch gewurzt, im siedenden Waffer wie faugende Blutegel aufschwellen: bann wird er gestehen, daß eigentlich sehr wenig dazu gehört, das Leben gang vortrefflich zu finden.

Doch von der Architektonik zur Wurft? Run, das Eine ist hier zu Lande so naiv, wie das Andere. Höchst patriarchalisch läuft, wie in allen Alpenthälern, bas masfive Borderhaus in ein gebräuntes hölzernes aus, beffen Raume für die Hausthiere und ihren Futterspeicher beftimmt find. Gin ,, claffifcher" Philolog, der noch heut= zutage für den "göttlichen Sauhirten" schwärmt, mußte feine Freude daran haben, wie freundschaftlich noch Mensch und ,, Bicher" hier zusammen leben. Un der geweißten Vorderfeite bagegen, welche in ber Regel nicht mit einem Balkon oder einer derartigen Galerie versehen ist, wie das in vielen andern Alpenthalern geschieht, tritt uns auch eine kunftlerische Classicität entgegen. Der Lechteler liebt es, wie der Tiroler und deutsche Aelpler über= haupt, sein haus mit allerlei Fresken in sepienartigem Tone auszustaffiren. Das Sonderbarfte daran find bie Säulenordnungen, welche der Kunftler, gleichsam zur Stuge bes Daches, an die Eden malt. Daß zwischen biesen Coulissen häufig die Jungfrau Maria mit bem Christuskinde erscheint, ist felbstverständiger, als ihr mobernes Erscheinen im Elfaß und Frankreich à la Raftor und Pollup im St. Elmsfeuer. Aber damit begnügt fich der Lechteler nicht; neben feiner Madonne läßt er

fich auch noch andere Scenen ber biblifchen Befchichte malen, und bei einer lebhaften Phantasie mag sich wohl einmal einem Wandrer bas Saar zu Berge ftrauben, wenn ihm z. B. die heroische Judith mit dem schrecklichen Saupte des Holofernes erscheint, oder wenn er ben in= triguanten haman durch die nicht minder heroische Esther jum Galgen fortführen fieht, ben er fur Mardachai auf= gerichtet hatte. Die Liebe jum Gräflichen wohnt bicht neben ber Liebe zum Lieblichen. Fur ben, welcher aus Vorarlberg ober aus dem Illerthale kommt, weicht der Bauftyl höchst bedeutend ab und zeigt ihm, daß er zwei gang verschiedene Bolkerstämme vor fich habe: bort ben alemannischen, ber ftatt ber Fresten feine Sauferwande mit Schindeln auf das Zierlichste becorirt, hier den schwäbischen, der das kunftlerische Element in der Malerei fucht. Das lettere verbreitet fich weit nach Tirol hinein, und kann selbstverständlich nicht als alleiniges Zeichen der schwäbischen Abkunft betrachtet werden.

In der Regel werden biefe Dinge von den Ulpen= reisenden ganglich ignorirt, und doch versteht man die Alpen und ihre Menschen erst, wenn man beren Abkunft Nach den bis jest von aus = und inländischen Gelehrten festgestellten Thatsachen waren im ersten Jahr= hundert v. Chr. die Relten die Insaffen der beutschen Alpen, soweit nicht am Inn und an der oberen Etsch bie Rhater wohnten. Beibe zersplitterten fich in viel= fache Stämme und mischten fich auch an ihren Grenzen. Die Kelten nahmen nach und nach den Namen No= riter an, soweit fie ben Dften, den Namen Tau : rister, soweit fie die hohen Tauernkette bewohn= Das Alles ward anders, als sich das Christen= thum von Rom aus über die Alpenlander verbreitete, etwa im 5. Jahrhundert n. Chr. In diesen Zeiträu= men ergoffen sich von Deutschland her mancherlei Bolker= stämme in die deutschen Alpenthäler und festen sich allmälig unter heftigen Kämpfen mit den Ureinwohnern barin fest. Bunachst die Baiern, ein aus Marko: mannen und Quaden bestehender Bolterstamm aus dem Norden der Donau, welcher sich in Nordtirol fest= fette und die Relten allmälig in sich aufnahm ober ver= nichtete. Nach bem Lechthale brangen die Schwaben, nach dem unteren Vorarlberg die Alemannen, beide nach dem Oberinnthale und bem Etichlande vordringend, wo sie auf Baiern und Alemannen, gemeinsam mit diefen auf gothische aus Italien heraufkommende Bolter= ftamme trafen, fo daß um Bogen ein Paar Sahrhunderte lang fübliche und nordische Deutsche ihre Grenzen nicht genauer kannten. Später kamen felbst flavifche Bolker, welche die noch unbewohnten Thäler geräuschlos in Besit nahmen: Winden oder Slovenen, auch Roruta= ner, die Borfahren der heutigen Rarnthner. Sie brangen bis zum Inn und zu ber Drau, jum Pingaau und Pongau, bis fie von den Deutschen, einige schwache

Reste ausgenommen, wieder über die Tauern und Lienzer Rlaufe zurückgedrängt wurden. Die Rhäter, ganglich latinifirt, wie bie allmälig ausgemerzten ober guruckge= bliebenen Relten, hießen bei den Deutschen die Walen, Walchen ober Wälschen; eine Bezeichnung, die noch heute für die ladinischen Stamme übrig blieb. Erft gang allmälig vollzog fich bas Völkergemisch, welches bis heute im festen Besite ber beutschen Alpen blieb. Sier breiten sich nun deutsche Stämme allein über den ganzen Ror= den aus. Erft in den beiden kleineren Gudhalften Schlie-Ben fich fremde Wölkerstämme an: fur Gudtirol Italiener und Ladiner, in den Dolomitalpen, unter denen auch vereinzelt Deutsche von gothischer Abkunft wohnen, für die Ofthälfte (Rärnthen) Slovenen, die den größten Theil des Landes befigen, mahrend beutsche Stamme nur infelartig an ben Grenzen ber Deutschen ober auch mit: ten zwischen ben Slovenen figen. Go erft läßt fich, mas jedem Denkenden doch fogleich auffallen muß, so vieles Frembartige in ben Bergnamen, felbft in rein beutschen Bezirken, erklären. Much bas Lechthal ift reich an fol= chen Bergnamen, beren Quellen man vergebens nach: forscht, wenn man nicht Philolog und Ethnograph von Rach ift. Die Ortsnamen aber find fo urbeutsch, baß fie feltsam genug von jenen abstechen.

Das erfährt man auch schon auf dem Wege nach Stog. hier paffirt man ben Ort Durnau, wo eine überdeckte Holzbrucke über den Lech führt, den Drt Balchen und bas Dorf Sagerau. Das Dorf Stog felbst liegt in einer Urt Circus von Bergen, unter benen ber Bimet bas Thal abschließt. Der Berg nimmt ein bop: peltes Intereffe fur fich in Unspruch: erftens feines frem = ben Namens, zweitens feiner Form wegen. Sieht man ihn von einer Seite bicht bei Stog, fo bilbet er eine Art coloffaler Glocke, mit gruner Alpenweide bis an fei= nen Gipfel bekleibet. Sieht man ihn aus weiterer Ent: fernung, fo zeigt er zwei Gipfel, von denen ber eine eben feitlich, b. h. fublich gerichtet ift. Db feine Bor= filbe diefe Eigenthumlichkeit, alfo lateinisch andeuten foll, ware nicht unwahrscheinlich. Der Berg felbft ift eine Urt Querriegel fur bas bis Reutte 12 Stunden lang ausgedehnte Lechthal und bildet es hier icheinbar gur Sad: gaffe um. In Birklichkeit fchuf er burch feine Erhebung zwei Seitenthaler: links bas Bodenthal, bas fich bei Rais fere in einer Sohe von fast 5000 Fuß wieder in bas Raiferthal abzweigt, rechts das Lechtthal, das fich hier zu einer engen Klamm ellenbogenartig zusammenzieht und ben jungen Lech sturmisch baraus entläßt. Man nennt auch diefe lette Rlamm den Ellenbogen; denn befanntlich hat fich der Lech durch drei Engen hindurch zu winden, bevor er bei Stog das freie Thal betritt, um schon auf ber kurzen Strecke bis Holzgau seine bosartige Natur ju offenbaren. Erog feiner reißenden Stromung, ober vielleicht gerade wegen derfelben, bildet er schon hier

eine Menge Schuttinseln aus seinem Geröll, bas fich mit Weiden und Audorn (Hippophaë rhamnoides), grau in Grau, bekleibet. Mus ben Schilderungen Unberer, welche an seinen Quellen waren, geht hervor, daß er in bem oberften Lechthale, beffen Richtung eine west= öftliche, zwar ein mattenreiches Land burchfließt, daß aber dieses zu beiben Seiten von milben Bergeshohen überragt wird, wie auch ber Formarinfee (4819 93. F.) ber gleichnamigen Ulpe an der Rothen Wand, ein fleines, 21 Joch großes, bunkelgrunes Wafferbeden, in einer vegetationslofen graufigen Felfenwildniß ruht, über welcher fich die mächtigen Häupter des Schafberges (8241') und der Rothemandspige (83154) erheben. Lettere fällt mit ihrer Rothen Wand etwa 1500 F. fenkrecht gegen bas nörbliche Ufer ab. In den See ergießen sich mehrere kleine Bache. Dennoch hat das Wafferbecken keinen ficht= baren Abfluß, weshalb man wohl mit Recht annimmt. daß es seinen Ueberfluß durch unterirdische Klüfte als Lechquelle abgebe. Es geschieht in einer so kräftigen Beise, daß der junge Strom schon auf seinem ersten Le= benswege schäumend herabfließt. Bei ben wenigen und zerstreuten Alpenhütten von Zug windet er sich durch prächtigen Tannenwald, ernährt bei bem Orte Um Lech schon belikate Forellen und wendet sich hier plöglich nach Nordost durch ein grunes Alpengefilde, welches ben Bewohnern von Um Lech, Burftegg und Warth, an denen der Lech vorüberfließt, nur noch Milchwirthschaft und Biehhandel erlaubt. Bei Barth biegt der junge Strom in einem großen Bogen nach Often ein, halt bann auf Eurze Beit eine rein öftliche Richtung ein und bilbet bann jene Ellenbogen = Rlamm, von der ich oben fprach, indem er sich auf eine kleine Strecke wieder nördlich wen= det, und lenkt dann nach dem oberen Lechthale bei Stog (3722') ein, von wo er allmälig eine oftnördliche Richtung annimmt, um in einem vielfach geschwungenen Bogen nach Reutte zu strömen. Schon von Weißenkach ab, ein Paar Stunden von Reutte, frummt fich diefer Bogen ganglich nach Norden, bis er fich bei Kugen, wo er die Alpen verläßt, öftlich krummt, um nun erst gang: lich nördlich nach Augsburg über Schongau und Lands: berg zu stromen.

Die Wildniß, die ich mir am Lech dachte, ist nach bem Vorstehenden also wirklich vorhanden; nur beschränkt sie sich auf das oberste Lechthal. Wo der Strom die freie Thalsohle betritt, wie bei Stög, da empfängt ihn ein überaus freundliches Gesilde. Nicht nur breiten sich die Häuser von Stög auf der Thalsohle aus, sondern sie steigen auch die gründegraften Höhen hinauf und blicken im letzten Falle zwar wie gebräunte Alpenhütten, sonst aber wie Villen der Sommerfrische aus ihrem schönen Grün durch Fichten und Lärchen hernieder. Die Breite des oberen Lechthales mag kaum eine halbe Stunde betragen, wie überhaupt der größte Theil des Thales in

1/4 bis 1/2 Stunde feiner Breite nach durchmeffen werden fann, und wo ich es auch gefehen habe, hat es ben Gin= bruck auf mich gemacht, als ob bas gange heutige Lech= thal bis zu bem Gebirgskeffel von Reutte ein ununter= brochener, folglich 12 Stunden langer See gemefen fein muffe. So flach erscheint an ben meisten Stellen ber Boben bes Thales, das nirgends auch nur ben geringften bedeutungsvolleren Querriegel befitt. Ebenfo mer= ben feine beiben Salften auf ber gangen Strecke von einem fast ununterbrochen jufammenhangenden Gebirgs= zuge eingefaßt, aus deffen Flanken bald abgerundete, bald ppramidalisch jugespitte, bald in zerriffene nachte Grate aufgelöste Berghäupter hervortreten, die, ba man auf ber oberen Thalsohle schon fast 4000 F., auf der unteren bei Reutte fast noch 3000 K. hoch steht, lange nicht fo so hoch erscheinen, als sie bei niedrigerer Thalsoble es thun murben. Im Mittel mogen fie wohl reichlich zwi= schen 5000 und 7000 F. u. M. liegen, fo daß einige als vorzügliche Aussichtspunkte, namentlich um Bößelgehr, gelten. Nach ben vorhandenen Meffungen beträgt der Abfall der Thalsoble von Stog bis Reutte ctwa 843 B. F.; bemnach wurde bas Gefälle bes Lech pro Stunde gegen 70 Fuß betragen. Nach officiellen öfterreichischen Def= fungen befitt ber Lech naturlich fein größtes Befälle zwi= fchen Lech und Stog, nämlich 1/45, dann wieder zwischen ber Rirche St. Sebastian und Hößelgehr, nämlich 1/61, das kleinste Gefälle zwischen Bögelgehr und Vorder-Bornbach (1/700) und am Ende feiner Alpenlaufbahn zwischen Unter = Pinzwang und ber baierischen Grenze (1/462); sein mittleres Gefälle beträgt bagegen 1/83.

Meußerft befriedigt von meiner kleinen Ercurfion nach Stog, folug ich mich feitwarts in bie ", Pofcht"

zu einem Schoppen Rothen und hatte Gelegenheit, von ber Frau Wirthin ein Deutsch sprechen zu hören, bas fur mich ebenfo gut arabisch sein konnte. Um so beffer ver= stand ich eine bildschöne Matrone, die einst Mutter von 11 Kindern war. Sie hatte fich felbst auf die benagel: ten Schuhe gemacht, um einmal im Lechgebirge von Stog ihre Schweizerei zu inspiciren; ein Unternehmen, bas auch in den Alpen an seiner Stelle ift. Wenn man hier zu Lande den vortrefflichen Schweizerkafe biefer Melpler fich schmeden läßt, hat man freilich feine Uhnung bavon, wie viel Socialismus auch in einem Rafe steckt. Hier erfuhr ich es beffer. Denn ber Genn, welcher fo einer Schweizerei vorsteht, hat auch von ber Beisheit ber modernen Socialisten gehört und sie sich hinter bas Dhr geschrieben. Er ift baburch zu einem roben Gie gewor= den, das auch als solches behandelt sein will, wofür er wöchentlich seine 3 — 4 Gulben baar einstreicht, während der Besiger der Schweizerei nicht jahraus jahrein in der Wolle guter Conjunkturen steckt, fondern, wie das in biefem Augenblicke ber Fall war, mir bie Sand gefüßt haben wurde, wenn ich — ein folventer Rafehandler ge= wesen ware, ber feine 39 fl. baar pro Centner gezahlt hatte. Nach dem großen Börfenkrach bes Jahres bes Beile 1873 aber mußte man eben barauf verzichten, nach Bien, Trieft, Leipzig, Berlin u. f. w. zu verfrachten, weil die ,, Grunder" aus ihren sieben himmeln gefallen waren. Aber der Senn fragt hiernach nicht und ebenfo wenig der Milch producirende Aelpler, der feine Milch pro 9 Ar. "die Maaß" an die Schweizerei verkauft und oft obendrein mit jener Milch wurzt, die dem Bufen der Alpe freiwillig entspringt.

## Iohannes Leunis.

Eine biographische Sfizze.

Als ättestes Kind von sechs Geschwistern wurde Le u= nis zu Mahlerten, einem Dorfe in der Nähe Hildes- heims, am 2. Juni 1802 geboren. Die Ettern, die neben geringem Ackerdau einen kleinen Höckerhandel betriezben, bestimmten ihn anfangs für den Kaufmannsstand; ja es war schon in Hannover eine Lehrlingsstelle in Ausssicht genommen. Allein der Plan wurde aufgegeben und Leunis nach Hildesheim auf das Gymnasium Josephienum geschickt. Dornenvoll war der erste Weg zu seiner Ausbildung; doch seinen Eiser und seine Luft zum Lernen verlor er nie; selbst lernend, suchte er schon durch Unzterweisung jüngerer Schüler einen großen Theil seiner Ausgaben zu bestreiten. Schon damals beherrschte die Liebe zur Natur den Knaben mit gewaltiger Kraft; schon

bamals bammerte ber Stern vor ihm auf, ber so treu ihn zu seinem Ziele geführt hat. Nach Absolvirung bes Gymnasialcursus widmete er sich den theologischen Stubien. Schon im Jahre 1824 kam er als Lehrer an das Josephinum. Die Naturgeschichte stand damals noch nicht auf dem Lehrplan; nichtsdestoweniger erkannte er in ihr seine Lebensaufgabe, die er mit unbeschreiblicher Energie und nie ermüdendem Eiser ergriff. Hinaus über Weg und Steg, Berg und Thal, Feld und Wald führten ihn seine Ercursionen bei dämmerndem Morgen; seine gesammelten Schäte sesselten ihn die tief in die Nacht hinein, ja die zum Morgen, wo ihn der Diener nicht selten noch am Arbeitstische fand. Das so mühsam Erzungene ward nun zunächst Gemeingut seiner Schüler,

ba endlich im 3. 1830 burch ben Oberschulrath Rohl= rausch die Naturgeschichte am Gymnasium als Lehrfach eingeführt und Leunis als Lehrer berfelben ernannt wurde.

Sein Unterricht barin war ber eines Meifters. Gelbft auf's Tieffte ergriffen von der Natur, wollte er auch fei=

nen Schülern eine gleiche Liebe gur Da= tur einflößen. Des= halb haßte er alle leeren Formeln und Tabellen mechani= fchen Auswendigler= nens; in ber Da= tur felbft und an ben Naturforpern, ohne bie er nie in ber Rlaffe erschien, follte ber Schüler lernen. Und mas er gewollt, er hat es erreicht, feine Schuler nahmen insge= fammt einen Schaß naturhistorischer Renntniffe, ein un= wandelbares Inter= effe fur bie Ratur vom Gymnafien mit in das Leben.

Uber Leunis wollte nicht Lehrer eines beschränkten Schülerkreifes fein, er hatte sich ein wei= teres Biel gestectt als Schriftsteller.

Dhne Raft und Ruh fuhr er fort, ber emfigen Biene

gleich, zu sammeln, zu ordnen, bis der harmonische Bau seiner Werke vollendet mar. Zuerst trat er im Jahre 1844 mit bem ersten Theile seiner Synopsis in die zwanzigjähriger muhevoller Arbeit; der zweite Theil folgte im 3. 1848.

In demselben Jahre erschien auch der erste Theil feiner ,, Schulnaturgeschichte" (Zoologie), und schon im 3. 1849 Schloß sich ber 2. Theil (Botanik) baran an; die "Dryktognosie und Geognosie" verließ im J. 1851 die Preffe.

Sein ,, analytischer Leitfaben " erschien zuerst im 3. 1852 und erlebte, wie alle genannten Werke, eine Reihe rafch folgender Auflagen. Diefe brei Werke haben.

ben Ramen Leunis unfterblich gemacht. Drei Stufen schwebten ihm bei ber Bearbeitung vor; die "Synopsis", follte gründlichem Gelbststudium und bem Lehrer, Die "Schulnaturgeschichte" ben höheren Unforderungen ber Gymnafialklaffen, der ,, Leitfaben " einem niederen Grade bienen. Alle Werke jedoch zeichnet eins aus: großartige Kulle



und Pracifion bei Enapper Form. Er= höht wird ihr Werth durch die Taufende von Abbildungen, welche insgefammt den Stempel ber grundlichften Beob= achtung und fein= ften Subtilität tra= gen; ein Borgug, der auch feinen "nomenclator zoologicus" feine etymo= logische Erklärung vorzüglichsten Gattungs: und Art= namen aus ber Da= turgeschichte Des Thierreiches und fein Schulprogramm über bie Schlangen rübmlichst aus=

zeichnet.

Was Wunder also, wenn solche Werke in gang Gu= ropa, ja in fernen Bonen eine glan= zende Berbreitung gefunden! Haben mehr als both 250,000 Eremplare die Hase'sche Hof=

bruckerei verlaffen. Neben biefer schriftstellerischen Thatig= feit bethätigte fich fein Sammeleifer, in bem er es fo weit brachte, daß er fast von allen Naturkörpern doppelte Erem= plare befaß und er unbeschadet seines eignen reichen Mu= feums fur bas Silbesheimer Mufeum, um beffen Grundung und Erweiterung er fo hohe Berdienste hat, viel= fache Schenkungen machen konnte.

Aber nicht nur Lehrer, Schriftsteller, Sammler war Leunis, er war auch ein Mann in bes Bortes fchon= fter Bedeutung, ein Charakter. Unbeirrt um Bunft und Lohn ging er seinen Weg; teine Bersprechungen und Verlodungen konnten ihn von dem einmal erkannten Rechte abbringen; er war ein achter beutscher Mann von altem

Schrot und Korn, offen und frei, ein Feind der Schmeischelei. In gefellschaftlichen Kreisen war Leunis stets gesucht; er bildete sofort den Mittelpunkt, und mit seinen originellen, oft drastischen Erzählungen fesselte er Jeden. Seine gute Laune verließ ihn nie, und frohe Gesichter machten ihn selbst froh. Doch nicht nur in dem Raume seiner Vaterstadt genoß er die höchste Uchtung und Anerkennung, jedes Werk brachte ihm auch neue Lorbeeren von außen. Gelehrte Gesellschaften rechneten es sich zur Ehre, den greisen Nestor der Naturgesschichte zu ihrem Mitgliede zählen zu dürsen; die Universität Göttingen ehrte den Würdigen mit dem Ehrendoctordiplom, und sein König krönte sein Verdienst mit dem Guelphenorden.

So geachtet und geehrt, zufrieden und gludlich in

rastlosem Fleiße, stand er ba, als am 26. Upril 1873 ihn mitten in der Arbeit der Schlag rührte. Schon vorher hatten sich Borboten des nahen Schlages eingestellt, et ahnte es nicht; die Schrift ward unteserlicher, und er sank bewußtlos am Arbeitstische nieder. Am 30. April war er eine Leiche. Auf dem Annenfriedhose, wo der tausendiährige Rosenstock seine Blüthen auf die stillen Gräber streut, ruht die irdische Hüthen auf die stillen Gräber streut, ruht die irdische Hüthe des großen Leunis, auf dessen Denkstein man die Worte der Schrift segen sollte: "Er sprach von den Bäumen, von der Eeder, die auf Libanon steht, dis zum Hysop, der aus der Wand sproßt, und er sprach von den Thieren des Feldes, den Bögeln der Luft, dem kriechenden Gewürm und den Fischen des Wassers, und es kamen zu ihm aus allem Bolke, zu horchen seiner Lehre. 3 Könige 4.

### Berechnung des Ofterfestes im driftlichen Kalender.

Von Theodor Albrecht.

Erfter Artifel.

Gewiß wird es für viele Lefer interessant sein, zu erfahren, in welcher Weise das Datum bestimmt wird, auf welches für ein gegebenes Jahr ber dristlichen Aera der Oftersonntag fällt. Die Hauptbedingung, man könnte sast sagen: die einzige Bedingung, von welcher die Lage des Oftersestes abhängt, ist die, welche schon vor mehr als anderthalb tausend Jahren, nämlich im Jahre 325 n. Chr. auf der Nicanischen Kirchenversammzung aufgestellt wurde und welche dahin geht, das Oftern allemal den 1. Sonntag nach dem 1. Bollmonde im Frühzling geseiert werden soll; daß jedoch, wenn dieser 1. Bollzmond selbst auf einen Sonntag fällt, erst der nächstsolzgende Sonntag für das Oftersest angesetzt werde.

Nicht ohne Grund wurde oben gefagt, daß jenes fa ft nur die einzige Bedingung sei; denn eine sehr wezsentliche Bestimmung ist noch die Art und Beise, wie der Anfang des Frühlings fixirt wird. Soll man als Ansang des Frühlings den Augenblick des Eintritts der Sonne in das himmelszeichen des Bidders ansehen? Oder soll man etwa eine Regel aufstellen, nach welcher auf cyclischem Bege jener astronomische Moment nahezu richtig bestimmt wird? Diese Frage, so unbedeutend sie auch im Ansange dem Laien erscheinen mag, hat doch eine Zeit lang viel Zerwürsniß in die Zeitrechnung der christlichen Bölker gebracht.

Dis zur Zeit Gregor's XIII. ging man nicht sonberlich genau zu Werke; die Bestimmung des Ostersestes war eigentlich der Geistlichkeit überlassen, und wenn sich auch diese nach einer Art Exclen richtete, so waren doch gerade diese von so unvollkommener Einrichtung, daß sie ihrem eigentlichen Zwecke wenig entsprachen. Als aber Gregor XIII. im Jahre 1582 die große Kalenderverbesferung vornahm und anstatt bes bisher üblich gewesenen julianischen Kalenders den nach ihm benannten gregozianischen Kalender einführte, galt es auch, jene Frage endgültig zu entscheiden. Dies unterließ er auch nicht, und sein Entscheid ging darauf hinaus, daß der Unfang des Frühlings fortan auf cyclischem, und nicht astroznomischem Wege bestimmt werden solle.

Hierin ift ihm auch vollkommen Recht beizumeffen; bie aftronomische Bestimmung ist zwar die natürliche, ist aber nichtsbestoweniger mit einem sehr störenden Nachteil verknüpft. Ein Beispiel wird das am besten zeigen.

Angenommen, ber Augenblick jenes 1. Bollmondes ereigene sich in Petersburg Sonntags früh 1 Uhr: Oftern muß dann der obigen Bedingung gemäß bis auf den nächsten Sonntag verschoben werden. Wegen der sogenannten Gleichzeitigkeit der Uhren ereignete sich aber derselbe Bollmond in London am Sonnabend Abend 2 Minuten vor 11 Uhr, Oftern muß daher am nächstsfolgenden Tage schon geseiert werden. In London würde also das Osterselt 8 Tage früher geseiert werden müssen, als in Petersburg. Dieser Unordnung wird aber ein für allemal vorgebeugt, wenn der Frühlingsansang und dann auch der Ostervollmond auf cyclischem Wege bestimmt werden.

In jenen Zeiten, wo der gregorianische Kalender eingeführt wurde, war aber der Religionshaß zwischen den Protestanten und Katholiken so groß, daß Erstere durchaus nichts annehmen wollten, was vom Papste auszging. Als sie endlich nothgedrungen den gregorianischen Kalender annehmen mußten, so stellten sie doch die Bezdingung auf, daß der Ostervollmond auf astronomischem Wege mit Huste der Rudolphinischen Tafeln, und

zwar (um jenem oben gerügten Uebelstande abzuhelfen) bezogen auf die Sternwarte Uranienburg in Danemark, zu berechnen sei. Bedenken wir aber, wie wenig selbst die europäischen Bölker sich über den Anfangspunkt einisgen konnten, von welchem aus die Längengrade auf der Erde gezählt werden, so sieht man sofort, wie unvollkommen eine solche Einrichtung ist. Dies sahen auch die protestantischen Bölker immer mehr und mehr ein; eine natürliche Folge war, daß endlich durch einen Beschluß des Corpus Evangelicum am 13. December 1775 sestgessetzt wurde, daß von nun an auch in der evangelischen Kirche das Ostersest cyclisch bestimmt werden solle.

Gehen wir nun, nachdem wir und über die Bebingungen geeinigt, gleich auf die einzelnen Methoden ber Bestimmung bes Ofterfestes über. Wie wir aus den vorangegangenen Bedingungen zur Genüge ersehen, konnen alle diese Methoden eigentlich nichts anderes, als Umzgestaltungen einer einzigen hauptmethode sein.

Diese Hauptmethode, welche ganz allein auf cyclischem Wege das Ofterfest bestimmen lehrt, möge daher zuerst Erwähnung sinden. Ehe aber näher auf dieselbe eingegangen werden kann, muß erst die Bedeutung, vor Allem aber die Bestimmung derjenigen Eyclen, welche bei jener Methode Anwendung sinden, vorausgeschickt werden.

1. Der Mondenelus. Er besteht aus einer Periode von 19 Jahren oder sehr nahe 235 Lunationen; eine Folge dieser nahen Commensurabilität ist, daß nach Berlauf eines solchen Eyclus die mittleren Mondphasen auf dieselben Monatstage fallen.

Die Zahl, welche ben Stand eines Jahres innerhalb eines Mondeyelus bestimmt, ist die sogenannte goldne Zahl. Schreibt man also einem bestimmten Jahre 10 als goldne Zahl zu, so heißt das: das betreffende Jahr ist das zehnte im laufenden Mondeyelus.

Die numerische Bestimmung bes Monde cyclus und der goldnen Bahl grundet sich barauf, baß unter anderem im Jahre 1 v. Chr. ein neuer Monde cyclus begann.

Bilbet man alfo ben Ausbrud:

$$\frac{M+1}{19}$$

wo M die Jahreszahl bedeutet, so zeigt der Quotient die Zahl der bereits verstoffenen Mondenclen an, der Rest aber die goldne Zahl des betreffenden Jahres.

Um nur die goldne Zahl, die allein praktischen Werth hat, zu finden, kann man den Ausbruck auch folgendermaßen umgestalten. Bedeutet E ein für allemal die beiden ersten oder linksstehenden Ziffern der Jahreszahl, L die beiden letten oder rechtsstehenden Ziffern, so läßt sich anstatt des obenstehenden Ausbrucks  $\frac{M+1}{19}$ 

zunächst ber gleichwerthige:  $\frac{100\,\mathrm{E} + \mathrm{L} + 1}{19}$  sehen. Nun gibt aber der Ausbruck:  $\frac{95\,\mathrm{E}}{19}$  jederzeit O als Rest; er medisscirt also den anderen Theil des Ausbrucks gar nicht und kann deshalb weggelassen werden. Man erhält also die goldne Zahl auch als Rest des Quotienten:

$$\frac{5 E + L + 1}{19}$$

Aus vielen Ausbrücken ersieht man übrigens ohne Beiteres, daß im gregorianischen und im julianischen Kalender einer und derselben Jahreszahl auch ein und diesselbe goldne Zahl entsprechen muß.

Außer der goldnen Zahl ift aber im Mondenclus noch der Epacten zu gedenken. Man versteht unter Epacten die Zahlen, welche das Alter des Mondes am 1. Januar jedes Jahres bezeichnen. Diese Desinition gibt ein einfaches Mittel an die Hand, aus den gegebenen Epacten irgend eines Jahres die aller anderen Jahre zu bestimmen. Durch Bergleichung der Länge der synodischen Mondrevolution mit der Länge des tropischen Jahres bekommt man aber wiederum nur die astronomischen Epacten, welche nach dem, was oben im Allgemeiznen über die Anwendung der rein astronomischen Bestimmungen der Epcten gesagt wurde, bei der Osterberechzung keine Anwendung sinden.

Auch hier muß man alfo zu den cyclischen Epacten seine Zuflucht nehmen, die übrigens nicht erheblich von den astronomischen abweichen.

Bei der enclischen Bestimmung der Epacten aber hat man auf folgende Momente-Rucksicht zu nehmen-

- a) Eine Hauptbedingung ist zunächst die, daß die Epacten stets positiv sein muffen und niemals die Zahl 30 überschreiten durfen. Ergibt in irgend einem Falle die Rechnung eine größere oder eine negative Epacte, so hat man nur ein solches Multiplum von 30, resp. von dem Rechnungsresultate, zu subtrahiren oder zu demselben zu addiren, daß die schließlich resultirende Zahl der obigen Bedingung genügt. Diese Zahl nun ist die eigentliche Epacte.
- b) Die Hauptbedingung zur numerischen Bestimmung der Epacten ist aber: Für jedes solgende Jahr wächst die Epacte um 11; ausnahmsweise jedoch um 12 für den Uebergang von dem Jahre, welchem die goldne Zahl 19 zukommt, zum nächstsolgenden, also beim Uebergange von einem Monderelus zum andern.
- c) Ferner ift beim Uebergang von einem Jahrhundert jum anderen für ben Fall, bag ber Schalttag im Sacularjahre ausfällt, eine Einheit von ber Epacte ju subtrahiren.

d) Schließlich muß man im gregorianischen Kalender nach Berlauf von je 300 Jahren (1500, 1800, 2100) eine Einheit zur Epacte abbiren.

Unter Berücksichtigung Diefer Bedingungen ift nun Die numerische Bestimmung ber Spacte ohne Schwierig\* feit auszufuhren.

Die julianische Epacte, d. i. die Spacte des julianischen Kalenders, wird nur von den beiden ersten beiden Bedingungen modisicitt; sie ist demnach einzig und allein von der goldnen Zahl abhängig, ihr Werth folglich

wo G die goldne Bahl und n eine beliebige ganze posi= tive Bahl, beren specieller Werth aus ber ersten Be= bingung folgt, bedeutet.

Um julianischen Kalender gehört also zu einer und derselben goldnen Zahl immer auch nur eine und dieselbe Epacte; kennt man also für irgend ein Jahr die goldne Zahl, so sindet man mit Hülfe der obigen Formel oder noch einsacher durch bloßes Eingehen in die folgende mittelst der Formel berechnete Tafel ohne Umstände die Epacte.

Tafel der julianischen Spacten.

| ~u <sub>1</sub> | er per lummi |             |             |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Goldne Zahl     | Jul. Epacte. | Goldne Bahl | Jul. Epacte |
| 1               | XI.          | 11          | I.          |
| 2               | XXII.        | 12          | XII.        |
| 3               | III.         | 13          | XXIII.      |
| 4               | XIV.         | 14          | · IV.       |
| 5               | XXV.         | 15          | XV.         |
| 6               | VI.          | 16          | × XXVL      |
| 7               | XVII.        | 17          | VII.        |
| s               | XXVIII.      | 18          | . IIIVZ     |
| 9               | ~ IX.        | 19          | XXIX.       |
|                 | XX.          | 4.0         |             |
| 10              | AA.          |             |             |

Unders verhält es fich mit der gregorianischen Epacte. Man kann zwar zunächst auch erst die julianische Epacte aufsuchen, muß aber dann an diese noch die Correctionen andringen, die aus den Bedingungen 3 und 4 entspringen.

Für die praktifche Ausführung handelt es fid nun einfach darum, diefe Bedingungen in Formeln zu bringen, mas fich ohne große Schwierigkeiten bewerkftelligen läßt.

Bei beiden Bedingungen muß man wohl berücksich= tigen, daß der gregorianische Kalender erst zu Ende des 16. Jahrhunderts aufgestellt wurde, daß also erst von dieser Zeit an ein Unterschied zwischen beiden Kalendern eintritt. Uebrigens wurden 10 Tage sofort eingeschaltet.

Bedingung 3: Nimmt man zunächst an, daß in jedem Säcularjahre der Schalttag aussiele, so wäre die Correction: — 10 — (E — 16), wenn E die beiden linkstehenden Ziffern der Jahreszahl, also gleichsam die Jahrehundertszahl bezeichnet. Diese Boraussetung ist aber

insofern falsch, als alle durch 400 ohne Rest theilbaren Jahre hiervon eine Ausnahme machen; es muß also noch 1/4 (E — 16) (Rest unberücksichtigt) \*) hinzuaddirt werden. Die ganze Correction der Bedingung 3 ist also:

$$-10 - (E - 16) + \frac{1}{4} (E - 16),$$

ober wenn man diefelbe möglichst vereinfacht:

$$+2-E+\frac{1}{4}E$$
.

Die Bedingung 4 ift febr leicht in eine Formel gu bringen; die Correction ift einfach:

oder noch einfacher:

$$+ \frac{1}{3} E - 5$$
.

Der vollständige Ausdruck für die gregorianische Epacte ist demnach:

$$= \{11 G \pm n . 30\} + 2 - E + \frac{1}{4} E + \frac{1}{3} E - 5$$
ober = \{11 G \pm n . 30\} - 3 - E + \frac{1}{4} E + \frac{1}{3} E.

Gleichwie die julianische Epacte ihrer Abhängigkeit von der goldnen Bahl wegen in eine Tafel gebracht werden konnte, mit Hulfe der man aus der bekannten goldenen Bahl sofort die julianische Epacte sinden konnte: ganz ebenso kann dies auch mit der gregorianischen Epacte geschehen, nur daß im Allgemeinen für jedes andere Jahrhundert einer gleichen goldnen Bahl eine andere Epacte entsprechen muß.

Ich laffe hier eine folche Tafel folgen, die für die Jahre von 1582 (b. i. der Einführung des gregorianisigen Ralenders) bis 2300 gilt.

Safel I. der gregorianischen Spacten.

|        |      |          | ., .,          |        |         |
|--------|------|----------|----------------|--------|---------|
| Boldne | Babl |          | Gregorianische | Epacte |         |
|        |      | von 1582 | 1700           | 1900   | 2200    |
|        |      | bis 1699 | 1899           | 2199   | 2299    |
| - 1    | 25   | I        | XXX.           | XXIX.  | XXVIII. |
| 2      |      | XII.     | XI.            | X      | IX.     |
| 3      |      | XXIII.   | XXII.          | XXI.   | XX.     |
| 4      |      | 1V.      | 111.           | II.    | I.      |
| 5      |      | XV.      | XIV.           | XIII.  | XII.    |
| 6      |      | XXVI.    | XXV.           | XXIV.  | XXIII.  |
| 7      |      | VII.     | VI.            | V.     | IV.     |
| 8      |      | XVIII.   | XVII.          | XVI.   | XV.     |
| 9      |      | XXIX     | XXVIII.        | XXVII. | XXVI.   |
| 10     |      | X        | IX.            | VIII.  | VII.    |
| 11     |      | XXI.     | XX.            | XIX.   | XVIII.  |
| 12     |      | II.      | I.             | XXX.   | XXIX.   |
| 13     |      | XIII.    | XII.           | XI.    | X.      |
| 14     |      | XXIV.    | XXIII.         | XXII.  | XXI.    |
| 15     |      | V.       | IV.            | III.   | II.     |
| 16     |      | XVI.     | XV.            | XIV.   | XIII.   |
| 17     |      | XXVII    | XXVI.          | XXV.   | XXIV.   |
| 18     |      | VIII.    | VII.           | VI.    | V.      |
| 19     |      | XIX.     | XVIII.         | XVII.  | XVI.    |
| 10     |      | 4,4,4,4  |                |        |         |

<sup>\*)</sup> In allen folgenden Formeln wird, wenn nicht ausdrückeich das Gegentheil erwähnt wird, auf den Rest gar keine Rücksicht gennommen; es werden bei allen Quotienten nur die gangen Zablen in die Rechnung eingeführt.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Ceser aller Stände.

(Organ des "Deutschen humboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 41. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] galle, G. Schwetschfe'scher Berlag.

8. October 1873.

Inhalt: Berechnungen des Ofterfestes im driftlichen Kalender, von Theodor Albrecht. Zweiter Artikel. — Im Flügestleide, von Baul Rummer. Erster Artikel. — Pfeiffer's Nomenolator botanicus, von Karl Muller. — Rieinere Mittheilungen. — Literaturs bericht.

### Berechnung des Ofterfestes im driftlichen Ralender.

Von Theodor Albrecht.

3meiter Artifel.

2. Der Sonnencyclus. Man versteht barun: ter eine Periode von 28 Jahren, nach beren Berlauf gleichen Monatstagen auch gleiche Wochentage entsprechen.

Bezeichnet man nämlich die 7 ersten Tage des Jahres mit den 7 ersten Buchstaben des Alphabets, so nennt man denjenigen dieser 7 Buchstaben den Dominicals oder Sonntagsbuch staben, auf welchen der erste Sonntag des Jahres fällt. Diesem zusolge bezeichnet man also den 1. Januar stets mit A, den zweiten mit B u. s. f.3 den 7. Januar mit G. Nun beginnt man die Reihe wieder von Neuem und fährt in gleicher Beise durch das ganze Jahr hindurch fort. Außer dem 1. Januar wird man also auch den 8., 15., 22., 29. Januar, den 5., 12., 19., 26. Februar, den 5., 12. 2c. März

u. s. w. mit A bezeichnen muffen; außer bem 2. Januar auch ben 9., 16., 23. 2c. Januar u. s. w. mit B u. s. f.

Weil man aber bei biefer Vertheilung ber Buchstaben auf die Monatstage bem Monat Februar ein für alle Mal nur 28 Tage zukommen läßt, so folgt ohne Weiteres, daß in einem Schaltjahre für alle Monate nach dem Februar ein wesentlich anderer Fall eintreten müsse, als in einem Gemeinjahr. Man ersieht nämlich aus dem Vorigen, daß für ein Gemeinjahr vom Januar bis incl. des Decembers alle Tage, denen nach der erswähnten Vertheilung der Dominicalbuchstabe zukommt, auch Sonntage sein müssen; dagegen kann dieses in einem Schaltjahre sich nur auf die Monate Januar und Februar erstrecken. Der eingeschaltete 29. Februar hat

nämlich zur Folge, daß ber nächste Tag des Monat März, bem eigentlich der Dominicalbuchstabe zukommt, nicht ein Sonntag, sondern ein Montag ist. Der wirkliche Dominicalbuchstabe für die letten zehn Monate eines Schaltjahres wird bemnach der Buchstabe des Uphabets sein müssen, der dem Sonntagsbuchstaben für die ersten beiden Monate vorangeht. Gemeine Jahre haben daher nur einen, Schaltjahre dagegen zwei Sonn tagsbuchstaben.

Eine weitere Frage ist ferner die, um wieviel sich die Dominicalbuchstaben zweier aufeinander folgenden Jahre unterscheiden. Die Untwort hierauf ist sehr leicht zu ertheilen. Da nämlich das Gemeinjahr 52 Mochen 1 Tag, das Schaltjahr aber 52 Wochen 2 Tage besitzt, so wird der Sonntagsbuchstabe beim Uebergange von einem gemeinen Jahre um eine Stelle, dagegen beim Uebergange von einem Schaltjahre, wenn man den erst en Dominicalbuchstaben festhält, um zwei Stellen im Uephabete zurückrücken.

Nach diesen Auseinandersetzungen kann man leicht eine Tafel fur die Sonntagsbuchstaben einer Reihe auf: einander folgender Jahre construiren.

### Tafel ber Sonntagsbuchstaben.

|           | Gemeinjabr |           | Schaltjahr   |
|-----------|------------|-----------|--------------|
| 1. n      | 2. n—1     | 3. n-2    | 4. n-3, n-4  |
| 5. n—5    | 6. n—6     | 7. n      | 8. n-1, n-2  |
| 9. n3     | 10. n—4    | 11. n—5   | 12. n—6, n   |
| 13. n—1   | 14. n—2    | 15. n-3   | 16. n—4, n—5 |
| 17. n—6   | 18. n      | 19. n—1   | 20. n-2, n-3 |
| 21. n—4   | 22. n—5    | 23. n—6   | 24. n, n—1   |
| 25. n—2   | 26. n3     | 27. n—4   | 28. n—5, n—6 |
| 29. wie 1 | 30. wie 2  | 31. wie 3 | 32 wie 4.    |

Man ersieht also, daß die Sonntagsbuchstaben nach Berlauf von 28 Jahren in derselben Ordnung wiederstehren, sofern nur, und dies ist die einzige Bedingung, jedes vierte Jahr ein Schaltjahr ist.

Für ben julianischen Kalender, wo diese Bedingung in der That erfült wird, muß die periodische Wiederkehr immer stattsinden; dagegen kann dies für den gregozianischen Kalender im Allgemeinen nur innerhalb des Zeitraumes eines Jahrhunderts gelten, da in diesem Kalender die meisten Säcularjahre ausnahmsweise Gemeinjahre sind.

Da übrigens die Anzahl der Tage von 400 gregorianischen Sahren, d. i. 146,097 durch 7 ohne Rest theilbar ist, so wird eine unbeschränkte Periodicität wohl auch für den gregorianischen Kalender stattsinden, nur daß hier die Periode 400 Sahre umfaßt. Nach diefen Erlauterungen ift bie Bestimmung bes Sonntagsbuchstabens fur ein gegebenes Jahr nicht ichwer.

# A. Bestimmung bes Sonntagsbuchstabens für ben julianischen Ralender.

a) die einfachste Methode grundet sich barauf, daß unter Anderm im Jahre 9 v. Chr. eine folche 28 jährige Periode begann. Bildet man also den Quotienten:

$$\frac{M+9}{28}$$

wo M die Jahreszahl, so zeigt der Rest unmittelbar die Sonnencycluszahl an, mit hulfe deren man aus der nachfolgenden Tafel den oder die Sonntagsbuchstaben entnimmt.

| 1 | GF | 8  | E  | 15 | C  | 22 | A  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | E  | 9  | DC | 16 | В  | 23 | G  |
| 3 | D  | 10 | В  | 17 | AG | 24 | F  |
| 4 | C  | 11 | A  | 18 | F  | 25 | ED |
| 5 | BA | 12 | G  | 19 | E  | 26 | C  |
| 6 | G  | 13 | FE | 20 | D  | 27 | В  |
| 7 | F  | 14 | D  | 21 | CB | 28 | A  |

b) Eine andere Regel zur Bestimmung der Sonntagsbuchstaben im julianischen Kalender ist folgende, deren Ubleitung ich hier um so eher übergehen kann, als sie sehr einfach zu bewerkstelligen ist. — Man addirt nämlich zur Jahreszahl den vierten Theil derselben (Rest unberücksichtigt) und außerdem noch die Zahl 5, dividirt dann durch 7 und sindet mit Hülfe des Restes aus dem folgenden Täselchen den Sonntagsbuchstaben.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|---|---|---|---|---|---|----|
| G | F | E | D | С | В | "A |

Für Schaltjahre erhalt man auf biefe Beife allemal ben zweiten Sonntagsbuchstaben.

# B. Bestimmung des Sonntagsbuchstabens für ben gregorianischen Kalender.

a) Die eine Methode besteht darin, erst den Sonntagsbuchstaben für den julianischen Kalender zu bestimmen, und mittelst dieses durch Eingehen in die folgende Tasel den Sonntagsbuchstaben für den gregorianischen Kalender zu sinden.

| Julianischer<br>Sonntagsbuchstabe | Gregoriani           | ischer Sor   | intagsbuch   | stabe        |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| ·                                 | Von 1582<br>bis 1699 | 1700<br>1799 | 1800<br>1899 | 1900<br>2100 |
| A                                 | D                    | $\mathbf{E}$ | F            | G            |
| В                                 | E                    | F            | G            | A            |
| C                                 | F                    | G            | A            | . В          |
| D                                 | . G ·                | A            | В            | · C          |
| E                                 | A                    | В            | C            | D            |
| F                                 | В                    | C            | · D ·        | E            |
| G                                 | C                    | D            | E            | F            |

b) Eine andere Methode besteht darin, daß man gang wie in Aa verfährt und mit der Sonnencycluszahl in die folgende Tafel eingeht.

|    | 18.           | 19. | 20. Jahrh. |    | 18. | 19. | 20. Jahrh. |
|----|---------------|-----|------------|----|-----|-----|------------|
| 1  | DC            | ED  | FE ·       | 15 | G   | A   | В          |
| 2  | В             | C   | D          | 16 | F   | G   | A          |
| 3  | A             | В   | C          | 17 | ED  | FE  | GF         |
| 4  | G             | A   | В          | 18 | C   | D   | E          |
| 5  | $\mathbf{FE}$ | GF  | AG         | 19 | В   | C   | D          |
| 6  | D             | E , | F          | 20 | A   | В   | C          |
| 7  | C             | D   | E          | 21 | GF  | AG  | BA         |
| 8. | В             | C   | D          | 22 | E   | F   | G          |
| 9  | AG            | BA  | CB .       | 23 | D   | E   | F          |
| 10 | F             | G . | A          | 24 | c   | D   | Ē          |
| 11 | E             | F   | G          | 25 | BA  | CB  | DC         |
| 12 | D             | E   | F          | 26 | G   | A   | В          |
| 13 | CB            | DC  | ED         | 27 | F   | G   | A          |
| 14 | A             | В   | .C         | 28 | E   | F   | G          |
|    |               | -   |            | 20 | 3.3 | A.  | G.         |

c) Weitere Methode: Man berechnet den Ausdruck: 7n-{M+1/4M-E+1/4E+6}

won eine beliebige ganze Zahl, die gerade bewirkt, baß ber Ausdruck größer als O und kleiner ober gleich 7; ferner M die Jahreszahl, E die Jahrhundertszahl. Dann erhält man aus bem folgenden Täfelchen den Sonntagse buchstaben.

Für Schaltjahre erhalt man hierburch allemal ben zweiten Buchstaben.

d) bas allereinfachste Verfahren ist und bleibt aber natürlich, baß man einfach mit der Jahreszahl in eine Tabelle eingeht und in dieser sofort den Sonntagsbuch: staben sindet. Da sich nun eine solche Tabelle in ziemzlich kurzer Form geben läßt, so nehme ich nicht Unftand, eine solche für eine ziemliche Zahl von Jahrhunzberten hier folgen zu lassen.

### Tafel II der Sonntagsbuchftaben.

|     | schenjal<br>chunder |        |    | 1700         | 1800                     | 1900   | 1600)             |
|-----|---------------------|--------|----|--------------|--------------------------|--------|-------------------|
| den | letten              |        |    | 2500 +       | 2600 +                   | 2300>+ | 2000<br>2400<br>+ |
|     |                     | eszahl |    | 2900)        | 3000                     | 2700   | 2800              |
| 1   | 29                  | 57     | 85 | В            | D                        | F      | G                 |
| 2   | 30                  | 58     | 86 | A            | C                        | E      | F                 |
| 3   | 31                  | 59     | 87 | G            | В                        | D      | E                 |
| 4   | 32                  | 60     | 88 | EF           | AG                       | CB     | D,C               |
| 5   | 33                  | 61     | 89 | Ð            | F                        | A *    | В                 |
| 6   | 34                  | 62     | 90 | C            | E                        | G      | . A               |
| 7   | 35                  | 63     | 91 | В            | D                        | F ~    | G                 |
| 8   | 36                  | 64     | 92 | AG           | CB                       | ED     | FE                |
| 9   | 37                  | 65     | 93 | F            | A                        | C      | D                 |
| 10  | 38                  | 66     | 94 | E            | G                        | В      | C                 |
| 11  | 39                  | 67     | 95 | D            | F                        | A      | В                 |
| 12  | 40                  | .68    | 96 | CB           | ED ED                    | GF     | AG                |
| 13  | 41                  | 69     | 97 | A            | C                        | E      | F                 |
| 14  | 42                  | 70     | 98 | G            | В                        | D .    | E                 |
| 15  | 43                  | 71     | 99 | F            | A                        | C      | D                 |
| 16  | 44                  | 72     |    | ED           | GF                       | BA     | CB                |
| 17  | 45                  | 73     |    | C            | $\mathbf{E}^{-\epsilon}$ | G      | · A               |
| 18  | 46                  | 74     |    | В            | D                        | F      | G                 |
| 19  | 47                  | 75     |    | A            | С                        | E      | F                 |
| 20  | 48                  | 76     |    | GF           | BA                       | DC     | ED                |
| 21  | 49                  | 77     |    | $\mathbf{E}$ | G                        | В      | C                 |
| 22  | 50                  | 78     |    | D            | F                        | A      | В                 |
| 23  | 51                  | 79     |    | C            | E                        | G      | A                 |
| 24  | 52                  | 80     |    | BA           | DC                       | FE     | GF                |
| 25  | 53                  | 81     |    | G            | В                        | D      | <b>E</b> .        |
| 26  | 54                  | 32     |    | F            | A                        | C      | D                 |
| 27  | 55                  | 83     |    | E            | G                        | В      | C                 |
| 28  | 56                  | .84    |    | DC           | FE                       | AG     | BA                |
|     | 0                   |        |    | C .          | . E                      | G      | BA.               |

Die Einrichtung ber Tabelle ist so leicht verständelich, daß ich mich nicht weiter darüber auslassen will; höchstens wäre noch das zu erwähnen, daß ich z. B. uneter 1800 + alle Jahre von 1800 + 0 bis 1800 + 99, also das ganze 19. Jahrhundert verstehe.

Hiermit find aber auch zugleich alle Borbemerkungen beendet; es hindert uns nun nichts, auf die specielle Bezrechnung des Ofterfestes naher einzugehen.

### 3m Flügelkleide.

Don Paul Summer.

Erfter Artifel.

Die beiben geflügelten Thierklassen, die Bögel, sowie die meisten Insekten, erscheinen und Menschen wohl
als beneidenswerthe Mitgeschöpfe, doch nicht blos um der Klügel willen, mit denen sie in den Lüsten schweben und
rasch von einem Ort zum andern getragen werden. Sie sind ja auch außerdem in gar mancher Beziehung die Lieblinge der Natur. Ein schimmernderes und farbenprächtigeres Gewand hat kein anderes Wesen, als die Bögel
auf Hals, Brust und Schwingen zu tragen; gleicherweise
sind auch die Insekten meist herrlich ausgestattet, deren rother, grüner, blauer, gelber Metallglanz im Sonnenscheine Blige schießt und leuchtet. Dieses äußere Kleid ist nur für fremde Augen. Aber es sind beide Thiergeschlechter auch begabt mit dem, was wahres Lebensglück ausmacht, mit immer frohem Sinn. Der innerste Grundzug ihres Wesens ist ja die Lustigkeit. Fast immer sidel und jubelnd zwitschern die Vögel groß und klein in Baum und Strauch oder hoch im blauen Raume verloren. Die Falter und Libellen, die Käfer und Immen tummeln sich summend und surrend im Sonnenschein; blipschnell fliegen sie dahin, um schwebend wieder über Blumen zu gausteln und aus den Blüthenkelchen zu saugen. Es liegt

fein Druck auf ihrem Gemuth und Leben. Wenn wir fie naher tennen, fo tonnen wir gewiffenhaft fagen: fie fuhlen fich ewig zu tollen, luftigen Streichen gemußigt.

Aber das innere Befinden ift nur der Refler außerer Lebensweise, welche wiederum bedingt ift von der körperlichen Beschaffenheit. Und zwar können wir mit naturwissenschaftlichem Rechte die ganze Lustigkeit der genannten Creaturen aus der Bundergabe der Flüsgel erschließen. Diese bedingt zunächst eine besondere, entsprechende Beschaffenheit des ganzen Körpers. Das gilt wie von den Bögeln, so auch von den Insekten. Leicht und lusterfüllt, wie ein poröses Bogelskelett, ist ja

auch der Leib ber Insekten ihrer Flügelgabe entspre= chend gebilbet. Zumal ift be= ren Uthmungsproceß in glei= cher Weise ber allerpräch= tigfte von der Welt; benn ihr ganger Körper ist von zahllosen Athmungslöchern (Tracheen) durchfest, fo daß ihnen feine Bewegung beschwerlich wird. Im Rei= che ber Lufte pulsirt ihr leichtbewegliches Leben aber rascher. So sind die Leicht= beschwingten naturgemäß auch die leichtlebigen Wefen.



Die Stubenfliege, vergrößert bargefiellt.

Bon ber tiefgreifenden Bedeutung der Flügel fpeciell bei ben Fliegen, dieser uns im täglichen Leben am meiften berührenden Infektenfamilie, foll in bem Folgenden insbesondere bie Rede fein. Denn gerabe bem ewig fich tummelnden, schwebenden, fich neckenden und jagenden Fliegenvolke ift die Flügelgabe fein Alles. Wir feben einem artigen Thierden zu, wenn es ankommt und fich in Rube fest. Wie die Fliege bann zuerft ihrer Flügel gedenkt und fie beshalb pust und ftreicht! Gie hebt die hinterfuße, welche mit harchen und tammformig geordneten Borften befest find, auf und fahrt, ba= mit wischend und fammend, erft unter die Flügel bin. Dann hebt sie jene über die Flügel hinmeg, sie auch von oben ju faubern. Aller Bluthenstaut, ber beim Blu= menfaugen hangen geblieben, alle Feuchtigkeit und atomfleinste Unreinigkeit, die beim Fluge sich angesett bat, wird fo herunter geschafft. Die Barchen, mit benen ber Flügelvorderrand und bas Flügelgeader oberhalb vielfach befett ift, wird besgleichen in Ordnung gestrichen, fo daß wir unter der Lupe Alles dann reinlich und richtig finden. Bulett merden bie Fuße felber - manus manum lavat - gegenfeitig geftriegelt.

Und die Fliege kann ftolt auf ihre Flügel fein, und fie verwendet im Bewußtfein beffen, mas fie baran hat, mit Recht

bie zärtliche Sorgfalt barauf. Das sind eben auch Flügel! Die farbenschmelzigen Schwingen ber Falter sind prächtiger. Die vier Glasslügel ber Libellen und Immen sind größer und zum Theil berber, nicht minder sauber geadert und durchsichtig auf gleiche Beise. Aber die Natur hat die scheindar armselige Fliege doch schon dadurch vor diesen bevorzugt, daß sie ihr das Bollkommenste im Einfachsten gab, ihr einfach die zwei Flügel gab. Allen Anforderungen, die überhaupt an Flügel sich machen lassen, entsprechen sie ja doch vollständig.

Ber fennt fie nicht - biefe zwei transparenten Schwingen ber somit gar nicht armfeligen Thierchen!

Dder aber auch - wer kennt fie wirklich? Gie wollen mit der Lupe in der Hand in Augenschein genommen fein. Sie wollen auch in ihrer Flugeraft geprüft fein, durch welche manche Fliegenart rascher und behen= der schwebt und faust und ruttelt, als die emfige Biene. Sie wollen bewundert fein, bei manchen fogar wegen Zeichnungsschönheit, ber oder indem wir die Flüget felbst mancher gemeinen Ur= ten im Sonnenstrable in ben reinsten Regenbogen=

farben fpielen feben.

Bas solcher Flügel sei? Ein modiscirtes Bein, könnten wir sagen, wenn wir davon ausgehen, daß jezbes noch so vollkommene Organ eines Thieres nur durch treffliche Umwandlung ordinärerer, einfacherer Glieder sich ergeben habe. Thatsächlich jedoch ist er nichts als ein zartes, knitteriges, sein punctirtes Hornblättchen. Aber straff ist es gespannt durch ein aderig es durchziehendes, aus hohzlen Röhrchen bestehendes, sestes Hornstelett. Dieses Skezlett ist biegsam und dadurch vor dem Bruche geschücht; aber wiederum ist es so sest, daß der Flügel die Luft ganz nach Belieden zu peitschen vermag. Zugleich steht es mit den Athmungsapparaten des Innern in Berbinzdung, wodurch es rasch mit Luft sich zu füllen vermag, so daß der Flügel nun arbeiten kann.

Bon Bewunderung in wieder anderer Beziehung werden wir erfüllt, wenn wir die Flügel der Tausende von Arten vergleichend betrachten. Mir finden namlich eine in den Grundzügen überall gleiche Aberung. Sie mag auf den ersten Blick nicht einleuchten, aber bei einer wissenschaftlich berechnenden, construirenden und reconstruirenden Prüfung ergibt sich die einheitliche Grund-anlage des Flügelgeäders aller Fliegenspecies auf überzraschendste Beise. Ja bei allen denjenigen Arten, die als blaue, graue, fcmarge, grune, braune, gelbe ber Stubenfliege ahneln, ift bas Geaber auf ben erften Blick nicht nur ahnlich, fonbern fast gleich.

Der Grundzug bei jeder Kliegenspecies besteht barin. bağ von ber Flugelwurzel, die unter ben Schulterbeulen liegt, burchweg fieben gangsabern ausstrahlen; zwi= fchen ber dritten und vierten liegt eine verbindende furge Querader (die sogenannte , Eleine Querader") und zwischen ber vierten und funften wieder eine folche (die fogenannte "hintere Querader"). Das ift bas Grundichema fur den Flügel jedweder Fliegenart. Aber gang gleich ift es doch nicht bei auch nur zwei Arten. Bei den Wolfs= fliegen, den Schnepfenfliegen, den Bremfen, den Trauer= fcwebern und andern fann nur burch größten Scharfs finn die Grundubereinstimmung herausgerechnet werden. Balb neigen die Kängsabern am Ausgang bogig zu ein= ander, bald auseinander; bald enden fie gabelig, bald furz abgebrochen; bald ist eine Aber verwischt, fast oder gang unterblieben; bald find einzelne am Grunde ober sonstwo durch Queradern, welche diese oder jene schiefe Richtung haben, oder ohne Weiteres verbunden. Es ift eine Variation, daß wir ohne weiteren Einblick bald un= willig fagen werden: fie laufen wie fie nun eben laufen, es kommt ber Natur so genau nicht darauf an!

Und wiederum, welche peinliche Regelmäßigkeit bei ben specifischen Arten, von der in der organischen Natur vielleicht kaum weiter ein Beispiel ist! Ich habe die gemeine Studensliege auß fast allen Welttheilen, und habe sie desgleichen in Deutschland aller Orten verglichen. Aber mit Cirkel und Winkelmaß könnte keine größere Uebereinstimmung zu Wege gebracht werden. Wie ein Krystall dem andern, gleicht ein Flügel dem andern. Der Berlauf jeder Aber, jede winklige Neigung der Queradern stimmt bei allen mathematisch genau überein.

Dazu kommt noch etwas Intereffantes. Die auch fonft außerlich verwandteften Urten (nämlich verwandt

burch die Bildung ber Kühler, bes Ropfes, des Ruckens, bes hinterleibes, ber Fußbilbung) find auch im Klugel= geaber am verwandteften. Go ift bei ben Sunderten "eigentlicher Fliegen" (Musciden ift die weiteste Benennung berfelben, wohl zu unterscheiden von den Musci= nen, womit eine Untergattung berfelben bezeichnet wird), wohin Schmeiß=, Roth=, Kleifch=, Stubenfliegen u. f. w. gehoren, bas Beaber fast gleich. Die eine Gruppe berselben schließt diejenigen gemeinsten und bekanntesten Fliegen in sich, welche unter ben Flügeln ein muschel= förmiges Schuppchen haben; das ist die Gruppe der ,, Calppteren". Die Flügel dieser zahllosen Species un= terscheiben sich fast nur baburch von einander, daß ent= weder die zwei Queradern mehr vor ober mehr hinter gerudt, ober in verschiedenem Winkel geneigt und mehr ober minder gradlinig find, ober badurch, bag einige Längsadern verschiedenen Ubstand von einander haben, ober daß fie gang gerade laufen ober leicht gebogen find. Bor Allem ift die vierte Langsader eine charakteristisch variirende Aber bei den Calppteren, weshalb diese benn auch wieder in zwei Partieen systematisch geschie-Entweder 1) nämlich ist sie fast ober gang parallel mit ber über ihr laufenden britten. Dahin geboren alle die grauen und gelben, meift fleinen Blu: menfliegen (Unthomnien), welche auf Blumen und an Ufern, einige auch in unfern Stuben fich herumtreis ben. Ober 2) die vierte Langsader biegt in ihrem Berlaufe in scharfem Winkel zur britten auf. Dahin gehören vor Allem alle eigentlichen Muscinen, beson= bers die schillernd wurfelfledigem Sartophagen, die grun, blau, kupferroth bligenden Lucilien und Pyrellien, bie blaue Schmeiffliege, die gemuthliche Stubenfliege und ein endloser Stammbaum anderer Bermandten. Genau bestimmte Abtheilungen classificiren sich wieder je nach ber Aufbiegung der vierten Langsader, b. h. ob fie fich in Scharfem Winkel ober in fanftem Bogen gur britten aufbiegt.

## Pfeiffer's Nomenclator botanicus.

Don Karl Muller.

Unter biesem Titel ist ein Werk in der Herausgabe begriffen, welches in mehr als einer Beziehung Unspruch auf unsere Ausmerksamkeit hat. Es hat denselben Mann zum Verfasser, von welchem wir seiner Zeit in diesen Blättern ein ähnliches, wenn auch viel kleineres Werk, die Synonymia botanica, anzeigten. Beide Werke gehören zugleich dem großartigen Verlage Theodor Fischer's in Kassel an, einem Verlage, dessen Leiter ben hervorragenden Muth besitzt, die kostbarsten naturwissenschaftlichen Werke herauszugeben, obgleich dieselben

nur einen eng begrenzten Käuferkreis besitzen. Was sonst in andern kändern nur mit hülfe von Staatsgelbern ermöglicht werben kann, führt dieser Berleger mit eigener Kraft in einer Beise aus, daß ihm die Bissenschaft zu höchstem Danke verpflichtet ist. Wer da weiß, mit welchen Schwierigkeiten ein beutscher Verleger zu kampfen hat, bevor er die Tausende, welche er oft in einen einzigen Berlagsartikel stedt, mit Zinsen, oft aber auch nicht mit solchen zurückerhalt, der begreift kaum, woher solche Männer den Muth nehmen zu Verlagsartikeln

welche, fostspielig in der Berftellung, boch erft gang all= malig, oft erft nach vielen Jahren, bas aufgewendete Rapital wieber einbringen. Mag ein folches Unterneh= men immerhin ben größten miffenschaftlichen Berth in fich tragen; mag auch ein gang bestimmtes Publikum porhanden fein, welches bas Bert unter allen Umftanden benugen muß: fo enticheidet boch der Preis fur ben Abfat, und bas um fo mehr, je weniger die beutschen Belehrten, bie Gelehrten überhaupt, mit Gludegutern gefegnet ju fein pflegen. Der Rultus der Biffenfchaft ift ja ein ununterbrochenes Opfer, und wer fich nicht belohnt fühlt durch den Beift der Wiffenschaft, wer fich nicht durch den Reiz des Forfchens über die Erfolge eines Bierbrauers, eines Fabrifanten, eines Banquier's u. f. w. hinwegzusegen vermochte, ber thate ja in Bahr= beit beffer, niemals anzufangen.

Alles paßt wohl höchst schlagend auf das vorliegende Bert. Denn es ift sowohl fur ben Berfaffer, wie fur den Berleger ein Riefenwert, das dem erftern mabricheinlich wenig mehr, als bas wiffenschaftliche Bergnugen, bem lettern mahrscheinlich nur einen mäßigen Bins einbringen wird. Wenn man, von einem deutschen Fleife fpricht, fo ift bas in Unbetracht folder Werke feine Unmagung nationaler Eitelkeit: er eriftirt wirklich. Bucher, wie bas vorlie= gende, find noch nie von einem andern, als bem beuts Denn sie erheischen ein fchen Bolke geliefert worden. Sitfleifch, eine Musbauer, eine Umficht, einen Gleiß, ein Bergraben in Bibliotheten, furg gefagt: eine Bie= nenarbeit, für welche, wie es scheint, nur bas beutsche Temperament geeignet ift. Es ware leicht und bantbar zugleich, diefen Ausspruch an zahlreichen literarischen Erscheinungen ähnlicher Urt barguthun, wenn es hier barauf ankame, eine literarifche Ueberficht diefer Arbeis ten zu geben. Auch das vorliegende Werk ift nicht neu in feiner Urt; benn es ging ihm ein abnliches von Steubel voraus, welches in zwei Banben alle Pflan: gennamen bis auf eine gewiffe Beit nach ihren Autoren, ihrer Zeit u. f. w. alphabetisch geordnet vorlegte; ein Bert, bas tros feiner vielen Mangel boch unentbehrlich war, fo lange tein befferes eriftirte. Diefes beffere ift eben das vorliegende, unternommen und bis jum Sahre 1858 vollständig burchgeführt von Ludwig Pfeiffer in Raffel, einem Manne, der fich ebenfo als Botaniter, wie als Conchpliolog einen hervorragenden Ramen unter ben Naturforfchern erwarb. Wir ermahnen nur feines großen Bilbermerkes: Novitates conchologicae, bas bis jest ichon über 70 Thaler foftet. Diefem Manne fam es barauf an, alle bis Ende 1858, wo er mahrscheinlich fein Bert begann, publicirten Ramen ber Rlaffen, Drb. nungen, Gruppen, Familien, Abtheilungen, Gattungen, Untergattungen und Sectionen ber Pflanzen alphabetisch gu ordnen, fowie ihre Autoren, die Zeit ihrer Publica= tion und ihren fustematischen Plat bei ben einzelnen Forschern, in Berbindung mit ben Synonymen ober gleichwerthigen Namen, sowie mit etymologischen und literarischen Nachweisen über den Ursprung und den literarischen Ort biefer Namen übersichtlich zu geben.

Eine folche Sammlung ber verschiedenartigften Rach= weise, von denen schon jede einzelne Reihe in ausfuhr: licher Darftellung ein hobes literarisches Berbienft fein wurde, ift bisher meder versucht, noch gegeben worden Man denke fich nur einen Forscher, welcher täglich ge= nöthigt fein kann, genau zu miffen, welche Pflangennamen ichon, und wann sie aufgestellt find, wer sie auf= stellte, wo sie ju finden find, welche Bedeutung fie bei ben einzelnen Forschern befagen, obe: was fie etymologisch zu bedeuten haben follen: und man begreift fofort die außerordentliche Wichtigkeit eines Werkes, bas dem ein= gelnen Forfcher nicht nur eine bedeutende Beitfumme, fondern auch eine große Bibliothek erfpart und ihm bamit geradezu fein Leben verlangert. Es ift ein Rach-Schlagebuch, bas von dem Pulte des betreffenden Forfchers nie wieder verschwinden kann, bas ihm jeden Mugenblick zur Sand' fein muß, wenn er nicht zum Rach: theile feiner felbst und ber Biffenschaft fortwährend in Frrthumer verfallen will. Jeder, ber bas Berk gebraucht, - und deren find Sunderte unter Botanifern, Garts nern und Pflanzenliebhabern, - wird und muß bem Berfaffer bankbar die Sand druden fur bie außerordent= liche Fulle von Nachweisen, welche von einem Fleiße und einer Gelehrsamkeit zeugen, die beide gerade fo felten find, wie das Bedürfniß eines folchen Bertes die brin: genofte Nothwendigkeit war. Noch die späteste Nachwelt wird von feinem übermältigenden Riefenfleiße fprechen und es als Mufter von Umficht und Ausdauer preifen. Bas die Synonymia botanica nur in andrer Form und in leichter Uebersicht als Borläufer brachte, bas führt ber Nomenclator botanicus in naheren Nachweisen aus: führlich aus, fo bag wir nun dem Berfaffer zwei Berte verdanken, die, unzertrennlich von einander, Alles ge= währen, was man von dergleichen literarischen Catalogen verlangen fann.

Immerhin würden wir bedauern durfen, daß das Werk mit dem Jahre 1858 abschließt, wenn nicht der Berfasser selbst auch die neueste Zeit nachzuholen versproschen hätte. Er mußte ja selbstverständlich mit einem bestimmten Jahre abbrechen, wenn das Ganze ein einheitzliches werden sollte. Es spricht um so mehr für die Schwierigkeit der Arbeit, daß der Berfasser seitdem noch mehr als 12 Jahre brauchte, um das vorliegende Werk zu Ende zu führen. Bei dem rastlosen Fortschritte der Naturwissenschaften würde aber jedes derartige Sammelzwerk zusammensassens Inhaltes schon bei seinem Erscheinen unvollständig sein, selbst wenn es dem Berfasser darauf angekommen wäre, es dis auf die neueste Zeit fortzusschnen, oder es hätten Nachträge zu Nachträgen

gegeben werben muffen, die das Ganze verwirrt hatten. Deshalb geben wir dem Berfasser vollkommen Recht, daß er mit einem bestimmten Jahre abschloß. Hätten wir noch einen Bunsch dabei zu außern gehabt, so wurden wir ihn gebeten haben, bei den etymologischen Nachweissen der Pflanzennamen, welche gewissen Personen zu Ehren aufgestellt wurden, etwas ausführlicher zu sein, da wir gern auch Etwas über deren Nationalität, Stand, Geburts und eventuell Todesjahr erfahren hätten.

Da das ganze Manuscript vollkommen ausgeführt vorliegt, so war es dem Berleger möglich, dasselbe in zwei verschiedenen Richtungen sogleich in Angriff zu nehmen. Daher kommt es, daß das Werk als erster Band mit 124 Druckbogen in den ersten 15 Heften (à 1½ Thir.), von A bis Cystogyne, als zweiter Band mit 12 Heften oder 95 Druckbogen von I. bis Plinia

reicht; ein Umfang, welcher einen Subscriptionspreis von 40 1/2 Thir. reprafentirt. Wir erinnern an ben Preis, ba fpater ber Ladenpreis 2 Thir. pro Seft betragen wird, und weil Mancher ben Preis fur 8 Bogen übertrieben finden könnte. Man bedenke aber mohl, daß ber Rreis ber Ubnehmer ein relativ geringer ift, und baß neuerdings die Roften der Berftellung burch Steigerung der Arbeitelohne fur Sat und Druck fich allein um 40 Proc. gesteigert haben. Wie bedeutend hiernach die Berftellungetoften fein muffen, liegt auf ber Sand. Doge vor allen Dingen bas beutsche Bole, mogen besonders die Borfteher von Bibliotheken und Unterrichtsanftalten biefes bedenken und einen Berleger unterftugen, ber fich in diefem neuen Unternehmen um die Wiffenschaft fo= wohl, als auch um das Vaterland wohl verdient macht!

## Rleinere Mittheilungen.

#### Eucalyptus globulus als Argneimittel.

In der neuesten Zeit, seit etwa 10 Jahren, macht ein Baum von sich reden, dem man die erstaunlichsten Seilfräfte zuschreibt. Es ist der in der Ueberschrift genannte, einer jener Gum-Bäume (Gum-tree), von denen die australischen Länder eine so große Arsten und Individuenzahl in sich bergen.

Rach Ferd. v. Muller in Melbourne gehört die fragliche Art ju den riefigen Formen ihrer Gattung und trägt an ihrem erhabe= nen Bipfel tetragonal geftellte Aefte. Die Blätter find in ber Jugend faft bergformig, jugefpist oder langettformig, mabrend fie einander gegenüber fteben und die lederartige Beschaffenheit aller ihrer Mitarten, felbft ben ladartigen Uebergug auf der Dberfläche befigen. Im Alter ftellen fie eine Urt gefrummter Beidenblatter bar. Ihre Bluthen ftellen fich, ju 2-3 bufchelformig vereint, auf furgen, jufammengebruckten Stielchen in die Blattachfeln und tragen in ihrem nicht aufgeblühten Buftande eine Art Mugchen joder Dedelchen, das auch der Gattung den Ramen ,, Schonmuge" verschaffte. Nachdem dieses, hier ein doppeltes, abgeworfen wurde, brechen die Staubfaden über und über hervor, quellen über ihre bemifpharifche ober phramidale Relchröhre hinaus und geben bann dem blubenden Zweige das Unsehen einer blühenden Linde, wenn man von dem weidenar= tigen Laube abfieht. Im Bangen find fie bei unferer Urt, b. b. bei ihrer riefigen Bobe, unbedeutend ju nennen; ebenfo die Früchte, welche große, guweilen eingedrückte und 3-5 facherige hemisphärische Rapfeln find. Doch kommt ber Baum, wiewohl feltener, auch als Strauch mit Blumen und Früchten vor. Als hoher Baum tragt er häusig stellenweis an der Spite eine glanzende, aschgraue Rinde, während fich dieselbe am Brunde mit einer faferreichen Borte be=

So ist der Baum beschaffen, welcher uns gegenwärtig als ein neuer ,, Fieberbaum" angepriesen wird, in demselben Augenblide, wo die Acclimatisation des Fieberrindenbaumes (Cinchona) in Oftzindien eine vollendete Tbatsache ist. Wie in der Regel, geht man hierbei auf die Ersahrung der Eingeborenen zuruck und behauptet, daß dieselben seit unvordenklichen Zeiten die heilkräftigen Eigensichaften des Baumes kennen, und daß in Folge bessen auch die europäischen Ansiedler an diesen heilkräften Theil nehmen. Doch muß hier noch ein besonderes Factum herhalten, welches für

die Frangofen bestimmend genug mar, den Baum fofort in Alge= rien zu acclimatifiren ; mas diefe eben barunter verfteben, wenn es ihnen gelang, vielleicht ein Baar Dupend Baumchen auf die Beine ju bringen. Diefes Factum ift, daß, als der frangofifche Rapitain Salvy mit 32 fiebertranten Matrofen ber Corvette "Favorite" nach Botany : Bay gelangte, Dieje burch einen Aufguß von Eucalyptus = Blattern wieder gefund geworden seien. Woher dieses Fieber tam, wird freilich nicht besonders angegeben. Rurg und gut; feit dieser Beit bieg der Baum ein Fieberbaum; um fo mehr, ba man ihn nach Frankreich und Spanien brachte, um ihn bier einguführen. Gewiß nur ift, daß der Baum ein atherifches Del hat, wie die meiften Myrtaceen, ju benen er gebort. Die Frangofen nennen es Eucalpptol und halten es fur das eigentlich wirkfame Princip. Es befindet fich in Blatt und Rinde und befigt einen durchdringenden, boch angenehmen aromatischen Geruch, aber einen bittern und bren= nenden, zwar gewurzhaften, boch nicht gang von Scharfe freien Be= schmad. Es erregt, in Menge eingeathmet, Ropfweb, in Menge genoffen, Berdauungsbeichwerden, felbft Fieber und wirft unter Umftanden felbst giftig, sogar todtlich. Unglaublich jedoch ift es geradezu, was das Eucalpptol Alles heilen foll. Die lange fran= göfische Lifte beißt: Bechfelfieber, intermittirender Gefichtoschmers, überhaupt Reuralgien oder Rervenschmergen aller Art, felbft bes Magens, hirnaffection, Afthma, Bronchitis und Pneumonie, Lun= gentuberculofe, Darmgefdmure, entzundlicher Blafencatarrh, Trip= per u. f. w.; ja felbst als fäulnißwidriges Mittel muß es fich als Appendix Diefer langen Lifte anreiben. Da fonnte man mabrhaftig ausrufen: wer da glaubt, wird felig!

Bir führen überhaupt diese Notizen nur an, um sie als geschichtliche Thatsichen zu verzeichnen. In Deutschland ist man glücklicherweise nicht so sanguinisch gewesen, um Alles zu glauben, was die herren Franzosen beobachtet oder vielleicht auch nicht beobachtet haben. Eine vortreffliche Arbeit über Eucalyptus globulus von Dr. hermann Köhler in halle sagt geradezu, daß die von französischen Schriststellern gegebenen Deutungen der Eucalyptol Birkungen weit davon entsernt sind, persect und stichhaltig zu sein. In einer Beziehung allerdings möchten wir mit den Franzosen überzeinstimmen, den Baum als einen wirklichen Fieberbaum zu betrachzten, wenn man ihn nämlich im Süden von Frankreich oder überzhaupt in klimatisch entsprechenden, aber durch Sümpse und folglich

durch Malaria-Arantheiten ungesunden Ländern anpflanzt, um durch ihn die Luft zu verbeffern. Denn so viel ist gewiß, daß ein Baum, welcher vortrefflich auf solchem Boden mächst, auch im Stande sein nuß, den Boden auszutrochnen, je fraftiger er wird. Um dieses aber zu bewerkstelligen, braucht man wahrlich nicht noch den Euca-

lyptus globulus von ten Antipoden zu holen; dazu reichen auch die eingeborenen Bäume bin, und wollten die betreffenden Boller der Malariagegenden nur diese recht waldartig anpflanzen, so wurde ihnen balb geholfen fein.

Rarl Müller.

### Literaturbericht.

Reisen nach dem Polarmeere in den Jahren 1870 und 1871 von M. Ih. v. henglin Zweiter Theil: Reise nach Romaja. Semlja und Waigatsch im Jahre 1871. Mit einer Originalkarte, einem Farbenbruckbild und 7 Ilustrationen. Braunschweig, bei George Westermann, 1873.

Schon im vorigen Sahre batten wir Gelegenheit, über ben intereffanten, Die Spigbergifche Reife enthaltenden 1. Band des Beug= lin'schen Reisewerks zu berichten. Der vorliegende Band schildert uns die im Sommer und herbst des Jahres 1871 mit der Rosen= thal'ichen Expedition unternommene Recognoscirungefahrt nach Ro= maja-Semlja und Baigatich. Die "Bictoria", daffelbe Schiff, das Capitan Roldemen auf ber erften beutschen Rordpolarfahrt getragen, und bas nach feiner Unleitung fur die arttifche Schifffahrt eigens gebaut mar, erwies fich auch bei biefer Belegenheit als ein vortreff= liches Fahrzeug. Leider aber waren die Eisverhaltniffe jenes Jah= res fo ungunftig, daß das eigentliche Biel des Unternehmens, das Rarifche Meer und die fibirifche Nordfufte, nicht erreicht werden fonnte. Sowohl die Matofchlin-Scharr, welche die Nord = und Gud= insel von Romaja-Semlja trennt, als die Karische Pforte und die Jugorische Strafe, welche die Insel Waigatsch vom rusufichen Festland sugorifice Ctrage, weine de Infer Ausgangen dicht vom Eife befest. Obgleich herr von Heuglin also seine Forschungen
auf Rowaja = Semlja und Waigatsch beschränken mußte, find
die Ergebnisse seiner Reise doch höchst bedeutend, und zwar nicht blog durch die vielen wiffenschaftlichen Meffungen und Forschun= fondern auch durch die Beobachtungen der Thier = und Pflanzenweit und die Schilderungen des merkwürdigen Bolfchens der Samojeden, mit denen er langere Zeit in Berührung war. Gine febr ausstührliche Geschichte der Entdedung Nowaja=Seml= ja's und der bieber gur miffenschaftlichen Erforichung diefes Lan= bes ausgeführten Unternehmungen, die den Inhalt des vierten Ra= vitels bildet, ift eine fehr willfommene Beigabe, die auch den Laien intereffiren wird. Bortreffliche Illustrationen, die uns einige nordis fiche Ortschaften, wie Tromeo, Sammerfest, Toneberg, das vielbes fprochene Rordcap, einen Berg Rowaja-Semlja's und einige nordi= iche Thiere vorführen, erhöhen den Berth bes Buches.

D. U.

In den Alpen. Lon John Tondall. Autorifirte beutsche Ausgabe. Brannschweig, bei Friedrich Lieweg u. Sohn. 1872.

In einer Zeit, wo die Bücher über die Alpen, im Gegensahe ber kaum verstoffenen letten Jahre, gleichsam wie Pilze hervorschiezien; wo die verschiedenen Alpenclubs ihre Jahresberichte geben und sie mit haarsträubenden Bergbesteigungen ansülken, ohne daß man viel dabei sernt: in einer solchen Zeit ist es sicher wohl recht verdienstlich, daß auch Männer von großer physikalischer Bildung ihre Beiträge dazu liesern, und einen solchen Beitrag lieserte in dem vorliegenden Buche ein Mann, ber, wie nur wenige, dazu so recht berusen war. Bekanntlich gehört Brofessor Thud als in Lonzbon zu den fühnsten Bergbesteigern, welche der englische Alpenclub ze unter seine Mitglieder zählte. Er kennt die Berge der Schweiz, wie selten ein Anderer, und hat die meisten der Niesen, manche zuerst, bestiegen, zu andern, wie z. B. zum Gipfel des Matters horns, Bahn gebrochen. Alle diese Bergbesteigungen saßt Thus dall in diesem Buche als "Stunden der Arbeit in den Alpen" zusammen, und G. Wiedem ann in Leipzig schenkt es auch uns Deutschen in einer höchst vortresssichen leberzeitunge.

Belch ein Unterschied, eine Bergbesteigung aus der Feder eines so wissenschaftlichen Mannes zu lesen, wenn man bisber nur meift Dilettanten der Bissenschaft oder auch nur Solche borte, Die ibre Erfolge nur ihren eisenfesten Beinen und ihrem schwindelfreien Ropfe verdankten! Es ftectt fo Etwas von Clafficitat in den Schilderun= gen Tynball's, welche auf ben miffenschaftlichen Lefer außeror= Dentlich wohlthuend wirft. 3ch lernte bas Buch nicht früher tennen, als bis ich von meiner letten Alpenreife im 3. 1873 gurudfam, wo man am empfänglichften für folche Lecture, jugleich aber auch am urtheilsfäbigsten ift; und ich gestehe, daß biese Lecture fur mich ein hober Rachgenug meiner Reise war. Unter ber Feber Tonda I 18 wird jeder Berg zu einer besonders ausgeprägten Individualität, wie es auch in Birklichkeit der Fall ift. Sie aber zu verstehen und wiederzugeben, dazu gehort eben die Fulle von Erfahrung, das Material zur Bergleichung, der Blid, es anzuwenden, endlich die Birtuofität der Darftellung. In allen diesen Richtungen ift Ihnd all gleich ausgezeichnet. Da er aber mit Sauffure'ichem, phyfitalischem Auge schaut und seine Biele weit über die Renommage oder die be= friedigte Ettelfeit binausgingen, ba er auf feinen Rtaden auch ler-nen wollte und es fich in diefer Beziehung viel Geld toften ließ, fo gießt er damit fast unbewußt eine Bediegenheit in feine Schilderun= gen, daß man augenblicklich das Driginelle derfelben wohlthuend empfindet. Er verschmaht freilich die Detailmalerei, wie fie berge= brachte Art bei den Alpenbesteigungen ift; dafür aber treten Db= ject und Biele nebft Ausführung fo großartig in die Ericheinung, bag er nicht mehr nothig bat, mehr von fich felbft gu fagen, ale was er muß. Ebenfo wohlthuend wirft fein inniges Berhaltniß gu den betreffenden Führern, den fühnsten, welche die Alpen der Schweiz je besagen. Rurg Alles, die fast dramatische Plastit der Dar= ftellung inbegriffen, fteht so eigenartig ba, daß wir wohl von einem Buche reden können, welches, obne es zu wollen, in jeder Beile gleichsam eine "Bissenschaft der Bergbesteigungen" gibt. Rur gang Einzelne Bergkletterer unserer deutschen Alpenclubs vermogen fich ihm bierin mit ihren literarischen Produkten an feine Seite zu stellen. Das Buch ift um so werthvoller, als es in 8 einzelnen Abschnitten auch wiffenschaftiche Auffage über die phyfitas

lische Natur der Gletscher, der Gemässer, der Wolken 2c. gibt.

Den eigentlichen Inhalt bilden 26 Auffäße, welche fast nur Bergbesteigungen oder doch die Alpen schildern: das Lawinentbor (am Neggischborn), Unglüdssall auf dem Col du Geant, das Matterborn (erster Bersuch von Baughan und Hand, ein Brief aus Basel und Anmerkung über den Schall von bewegtem Basser, das Urbachthal und der Gauli-Gletscher, die Grimsel und das Neggischborn, nebst Anmerkung über Bolken, die Bel-Alp, das Beißhorn, Recognoscirung des Matterhorns, über den Monte Moro, das alte Beißthor, Errettung aus einer Gletscherspalte, das Matterhorn oder zweiter Bersuch seiner Besteigung, von Stein nach der Grimssel, das Oberaar zoch und Abenteuer auf dem Leggischborn, Besteigung der Jungfrau, Bennen's (seines langjährigen treuen Führers) Tod auf dem Haut de Ery, Unsall auf dem Riz Morteratsch, der Bau der Alpen, Aufsuchung eines Berunglüsten auf dem Mateterhorn (hier hätte derselbe aber als Lord F. Douglas angegeben werden sollen, da nicht jeder Leser wissen fann, daß dieser mit seinen Landseluten Hadvom und Hohmper amn, daß dieser mit seinen Landseluten Hadvom des Eiger und Iebergang über den Triftpaß, das Matterhorn, dritter und lepter (alüsslicher Besteigung des Eiger und lebergang über den Triftpaß, das Matterborn, dritter und lepter (alüsslicher Bersuch), Besteigung des Aletschborn, ein Tag vor 14 Jahren zwischen den Setacs des Gletschers du Geant.

Berichtigung: In Rr. 40, G. 317, Spalte 1, 3. 11 u. 12 lies: Spuopfis, dem Berte gwanzigjahriger Arbeit, in die Deffentlichkeit; G. 319, Sp. 2, 3.7 b. 0. lies: beiben ftatt vielen; G. 320, Sp. 1, 3. 16 lies: 3m ftatt: Am.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

1 42. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschfe'icher Verlag.

15. October 1873.

Inhalt: Ueberwinterungen auf Spigbergen im Winter 1872/73, von Otto Ule. Erster Artisel. — Im Flügelkleide, von Paul Rummer. 3meiter Artisel. — Naturanichauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Hoh. Kabale und Liebe. Erster Artisel. — Aleinere Mittheilungen.

### Ueberwinterungen auf Spisbergen im Winter 1872/73.

Von Otto Ule.

Erfter Artitel.

Ueberwinterungen in den eisigen Polatländern geshörten in früherer Zeit zu den Schaudergeschichten, mit benen man sich an Winterabenden am warmen Den gern unterhielt, weil sie geeignet waren, die Phantasie in unz gewöhnlicher Weise durch Scenen entsetlichen Leidens und muthiger Kämpfe gegen schauerliche Gefahren anzuregen. In neuerer Zeit haben diese Ueberwinterungen viel von ihrem Reize verloren, weil sie von zu glücklichen Erfolgen gekrönt waren. Ganze Flotten haben in der Zeit der Franklinfahrten in den Einöden des Melvillesunds, in den eisigen Buchten der Barrowstraße, der Banksstraße, des Smithsundes überwintert, manche Schiffe 3 Winter hinztereinander, und der Verlust an Menschenleben ist kein nennenswerther gewesen. Ganze Schiffsmannschaften haben nach

Berlust ihres Schiffes auf einer Eisscholle den Winter verlebt, willenlos durch das gefürchtete eisige Meer das hintreibend, und sind wohlbehalten in die Heimath zurückgekehrt. Man vergißt freilich nur zu oft, wodurch diese Erfolge erzielt wurden, daß meist nur die bessere Austüstung, nur die durch lange opferreiche Erfahrung gewonnenen kräftigeren Schuhmittel es waren, die im Kampse gegen die surchtbaren Damonen der Polarwelt, gegen Eis und Sturm, gegen Frost und Finsterniß und Langeweile, in letzter Zeit so oft den Sieg erringen halfen. Geschwunden aber sind die Schrecken der Polarwelt noch keineswegs, furchtbar vernichtend tauchen sie auch heute noch auf, wenn die künstlichen Schuhmittel sehlen oder aus Leichtsinn oder Unwissenheit nicht benutt werden.

Das hat in schauerlicher Weife wieder die unfreiwillige Ueberwinterung einiger Norweger und Schweden auf Spigbergen im letten Winter gelehrt.

Die schwedische Regierung hatte, wie bereits fo oft, auch im vorigen Jahre eine große Expedition in das spisbergische Meer zur Erforschung jener Polarwelt aus: gefandt. Nur follte diese von Prof. Nordenfkiöld geleitete Erpedition, abweichend von der fruberen, ben Winter auf den Sieben Inseln, an den nördlichsten Gestaden des spisbergischen Archipels, zubringen und von ba aus im nächsten Frühjahre mit 40 Renthieren eine Schlittenfahrt bis zum Nordpol ausführen. Mit großer Freigebigkeit waren nicht weniger als brei vortreffliche Schiffe zu biesem 3mede ausgeruftet worden, ber eiserne Postdampfer "Polhem" als Haupt= und Ueberwinte= rungsschiff, bie Segelbrigg ,, Glaban" und ber Dampfer "Onkel Abam", welche beibe als Transportschiffe noch im Berbfte vorigen Jahres nach Europa gurudkehren follten. Die Befagung aller brei Schiffe betrug 67 Mann, von denen aber nur 21 zur Ueberwinterung bestimmt maren.

Um 21. Juli hatte die Erpedition Tromfo verlaffen und gegen Mitte August bereits die Nordwestkufte Spitbergens erreicht, hier aber in Folge vorherrschender Gud: westwinde das Eis in gang ungewöhnlichem Grade angehäuft und zusammengeschoben gefunden. Mue Bemuhun= gen, die Sieben Infeln zu erreichen, maren vergeblich gewesen, und so hatte man beschloffen in der Moffel= Bai unter 79°50' n. Br. zu überwintern. Um 3. Sep= tember waren die brei Fahrzeuge in diese eingelaufen, aber schon am 6. September fo vom Gife umschloffen worden, daß auch fur die Transportschiffe feine Möglich: lichkeit zur Rückkehr blieb. Dadurch mar die Zahl der ursprünglichen Ueberwinterungsmannschaft von 21 Mann, für welche der mitgenommene Proviant berechnet war, auf 67 gestiegen. Die Aussichten verbufterten sich noch mehr, ale bie von Norwegen mitgenommenen Renthiere burch die Nachlässigkeit ber zu ihrer Wartung angestell= ten Lappen bavon liefen, und fo ein hauptzweck ber Erpedition, mit Sulfe ber Renthiere auf bem Polareife fo weit wie möglich gegen Norden vorzudringen, vielleicht gar den Nordpol felbst zu erreichen, vereitelt mar. Den= noch verlor man nicht den Muth, sondern traf die no= thigen Unstalten zur Ueberwinterung und feste vor allen Dingen bas von Göteborg mitgenommene bequeme Saus zusammen.

Da kam plöglich eine neue hiobspoft. Gang in ber Nahe waren bei Grey Point 6 norwegische Fangsahrzeuge mit zusammen 58 Mann eingefroren, beren Proviant nicht bis Neujahr, geschweige benn bis zur Eröffnung ber Schiffsahrt im nachsten Jahre ausreichen konnte Durch abschickte Boten baten nun biese um Erlaubnif,

bei ben Schiffen ber Erpedition wohnen gn burfen. Ror= benfkiöld und die schwedischen Rapitane konnten ihnen keine andere Untwort geben, als daß sie selbst bereits gezwungen feien, ihren 67 Mann bie Rationen gu fchmalern, daß sie aber bennoch die Norweger bei sich aufneh= men, ihnen auf ben Schiffen ein Unterkommen bereiten und felbst vom 1. December an ihre Borrathe mit ihnen theilen wollten, wogegen sich freilich die Norweger schrift= lich verpflichten mußten, baß sie sich gehorfam in alle Unordnungen fügen wollten, welche er und die andern schwedischen Befehlshaber fur nöthig halten murben. Bu= gleich wurden sie barauf aufmerkfam gemacht, bag bei Cap Thordson im Eisfjord für die beabsichtigte schwedi= sche Colonie zur Ausbeutung ber bortigen Phosphat= lager ein bequemes und warmes haus, mit Rachelofen versehen und 4 bis 6 3immer enthaltend, aufgebaut sei, in welchem außer Rohlen und Material zur Erbauung eines zweiten Saufes auch ansehnlicher Proviant, etwa 20 bis 30 Sacke Mehl, Erbfen, Gruge, mehrere Tonnen prafervirter Kartoffeln, Kleisch u. f. w. juruckgelaf: fen feien. Den Fangmannern murbe ber Rath gegeben, wenn ihre Fahrzeuge im Berbft nicht mehr frei werben follten, sich dorthin zu begeben. Diefer wohlgemeinte Rath, der beste, der unter den obwaltenden Umständen gegeben werden konnte, wurde auch von 18 Fangman= nern befolgt, die fich am 7. October in ihren Booten gegen Suben begaben, um den Eisfjord aufzusuchen. Die übrigen 40 Mann blieben zunächst noch auf ihren eingefrorenen Fahrzeugen. Sie murben unfehlbar fpater von der ihnen von Nordenfkiöld angehotenen Gaft= freundschaft Gebrauch gemacht und fich in das Winter= quartier ber schwedischen Expedition begeben haben, wenn nicht Unfangs November plöglich ein heftiger Sturm das Eis ringsum gebrochen hätte. Um 4. November war das Meer so eisfrei und schiffbar, daß zwei von den Kahrzeugen unter Segel gehen konnten. Auf diesen steuer= ten 38 der Fangmänner der Heimath zu, die sie auch nach einer-langen und gefahrvollen Reife gludlich erreich= ten, nachdem sie sich zuvor vergeblich bemuht hatten, in den Eisfjord einzulaufen und ihre Landsleute mitzuneh= men, welche fie bort bereits vermutheten. Rur zwei Norweger, ein alter, wohlbekannter Eismeerfischer, Da= mens Mattilas, ein Finne von Geburt, und fein Roch, blieben bei ben am Gren Point eingefrorenen Fahrzeugen zurud, ba fie ihr nicht verfichertes Eigenthum nicht im Stich laffen wollten. Im Upril b. J. fann ein hund in der Moffelbai an, der den norwegischen Fischern Capitan Palander, ber Befehlshaber bes gehörte. "Polhem", fam dadurch auf ben Gedanken, daß die etwa bort jurudgebliebenen Manner fcmer frank ober todt fein möchten, und begab fich beshalb, mit Dedi= camenten versehen und von dem Steuermann Stjern= berg begleitet, am 30. April nach Gren Point. Aber

im bichten Schneenebel konnten sie weder Fahrzeuge noch Leute dort entdecken, und da sie nur für einen Tag Propiant bei sich hatten, und das Eis in der Wijde Bai sehr schlecht war, mußten sie am 1. Mai wieder zurücktehren. Im Juni fanden zwei norwegische Schuten die beiden Fischer als Leichen in einem Boote. Wahrscheinlich hatten sie noch den Versuch machen wollen, die Mosselz Bai zu erreichen, hatten aber, am Storbut leidend, nicht mehr die Kraft gehabt und waren dem Froste erlegen. Die eingefrorenen Fahrzeuge selbst waren vom Eise zerstört worden.

Ueber die 18 Norweger, welche fich in den Eisfjord begeben hatten, erfuhr man lange Beit nichts. Erft im Sommer d. J. kam ber norwegische Rapitan Frit Mack an die Ungludeftatte und fand - ihre Leichen. Gin Tagebuch, das die Unglücklichen vom 7. October 1872 bis jum 3. Marg 1873 regelmäßig und bann mit manchen Unterbrechungen bis zum 19. April geführt hatten, enthullt und ein Bild unfäglichen Jammers. Mus bem Inhalte diefes Tagebuches und aus dem Buftande, in welchem Mad bie Bufluchts = und Leidensftatte gefunden, geht unzweifelhaft bervor, daß nur ber Mangel eines tauglichen Kührers und die Unfähigkeit, die vorhandenen Sulfsmittel in geeigneter Beife zu verwerthen, bas trau: rige Schickfal biefer Leute verschuldet haben. Das Tage= buch berichtet nichts von forperlichen Bewegungen, welche fie fich gemacht, ober von Arbeiten, die fie verrichtet hatten, und auch der Ort zeigte feine Spur bavon. Die Bequemlichkeiten, die das Haus darbot, in welchem fie fich niedergelaffen, hatten fie gar nicht benutt. Unffatt fich in zwei oder mehrere Zimmer zu vertheilen, hatten fie fich in ein einziges zusammengepfercht, und in diefem beutete überdies Alles auf einen hohen Grad von Un: reinlichkeit hin. Gemuse und Kartoffeln, die sich unter ben reichlichen Borrathen von Lebensmitteln vorfanden, maren theils gang unberührt gelaffen, theils in fehr ge= ringer Menge verbraucht worden, und fast nur gefalgenes Fleifch, bas ben Scorbut bekanntlich in hohem Grabe beforbert, mar gegeffen worden. Reine einzige ber fruhe= ren Ueberminterungen auf Spigbergen ift in Betreff ber Lebensmittel beffer ausgeruftet gewesen. Aber mahrichein: lich mare ber Musgang ein minder trauriger bei fchlech: terer Ausruftung gemefen, ba biefe zu Unftrengungen gezwungen hätte.

Das Tagebuch gestattet einen dürftigen Einblick in bas Leben, bas diese 18 Männer in der einsamen Busssuchtsstätte im Eissjord geführt haben. Um 7. October hatten sie die Fahrzeuge am Grenspoint verlassen, und am 14. waren sie nach vielerlei Beschwerden bei dem schwedischen Hause im Eissjord angelangt. Bon ba ab wurden nur zwei Jagdpartien ausgeschickt, die zwei Bäzren, zwei Füchse und einige Renthiere nach Hause brach-

ten. Mit bem 7. November borte bie Saab wegen ber eingetretenen Finfterniß ganglich auf. Mus ben Thermo= meter-Beobachtungen, die bis jum 3. Marg regelmäßig 5 mal täglich gemacht wurden, erfieht man, daß die Tem= peratur am 21. October bis auf - 19° fant, bann wieder erheblich stieg, am 8. Nov. fogar + 2° erreichte, darauf wieder ununterbrochen bis zum 16. Nov. fiel, wo fie - 22° betrug. Im December war bas Wetter noch wechselvoller; das Thermometer stand am niedrigsten am 19., nämlich auf - 22°, am höchsten am 5., nämlich auf -4°. Die ersten Tage bes Januar waren wild, aber am 12. fiel bas Thermometer bis auf -31°, flieg dann wieder und stand am 21. und 22. auf 0°. Auch der Februar hatte anfangs noch milde Tage aufzumeifen; die höchste beobachtete Kälte brachte die Mitte des Mo= nats, nămlid — 32°.

Nirgends in dem Tagebuch wird die Rrankheit ge= nannt, welcher die Unalucklichen erlegen find; aber es unterliegt keinem 3meifel, daß es der fürchterliche Scorbut gewesen ift. Die ersten Unzeichen ber Krankheit finden sich am 9. December, wo es im Tagebuch heißt: "Alles wohl, nur daß einer von der Befatung feit acht Tagen krank ift." Bon diesem Tage ab beginnt die einformige und troftlofe Wiederholung des Berichts: "Reine Befferung in der Krankheit", - "zwei Mann immer auf dem Rrankenlager", - ,, ber Gefundheits= zustand fehr schlecht, beinahe alle von Krankheit ergrif= fen." Um 31. December heißt es: "Um Beihnachts= abend mußten wir ben Kranken ein eigenes Bimmer ein= räumen, wo zwei Mann Tag und Nacht Bache halten." Um 19. Januar werben die beiben erften Todesfälle ge= meldet. Um 2. Februar lautet ber Bericht: ,, die Rrant= heit wuthet im hochften Grade; nur drei Mann gefund." Darauf heißt es alltäglich: "Reine Befferung in ber Rrankheit", und nur am 20. Februar wird die Bemer= fung hinzugefügt: ", Seute haben wir im J. 1873 die Sonne zum ersten Male gesehen." Seit dem 23. Febr. zeigt bas Tagebuch eine andere Sanbichrift, und am 25. heißt es: "Ich habe nur noch einen Mann, der gefund ift, und ber nach dem gangen Saufe feben muß; ber Herr helfe, und in unfrer Roth!" Bom 28. Februar ab berichtet das Journal nur noch Todesfälle, und nach bem 19. April finden fid, nur noch einige zusammenhangs= lofe Worter, die offenbar in der Fieberhite geschrieben find. Das fpaterbin gefchehen ift, kann man fich nur mit Entfegen vorftellen. Ein traurigeres Drama lagt fich kaum benten, und das Traurigfte ift, daß biefe Manner zum großen Theile wenigstens ihr Unglud felbft baburch verschuldeten, daß sie nicht mit ber geringsten Energie bagegen ankampften, fondern fich von vornherein ber Unthätigkeit und dem erschlaffenden Ginfluß ber Fin= fterniß hingegeben zu haben icheinen, mahrend boch von

Undern so viel gethan mar, um fie bem furchtbaren Schickfal zu entziehen, bas fie erreichte, weil fie biefe Mittel nicht anzuwenden verstanden.

Bon biefem traurigen Gemalbe wollen wir uns abwenden, um uns nach dem schwedischen Winterlager in ber Moffel-Bai umgusehen.

### Im Flügelkleide.

Don Paul Rummer.

3meiter Artitel.

Mit dem Flügel der Musciden vergleiche man etwa wieder denjenigen der Bremsen. Da ist auf den ersten Blick ein ganz anderes Schema befolgt. Und boch, mit dem Stift zur Hand können wir alsbald das Geäber des Muscidenslügels daraus construiren. Diese Kunst ist nun freilich eine aparte Freude und Mühe zugleich des Dipterologen, gibt aber einen reichen Blick in die soster matische Abstusung der Naturdinge und in die mehr als serupulöse Genauigkeit der Naturarbeiten. Vielleicht ist es auch ein Beleg dafür, daß es eine bedenkliche Annahme sei, die Natur schwanke ganz characterlos in ihren organischen Bildungen, und eines könne sich aus dem andern gestalten.

Die Fliege weiß von dem Allen freilich nichts-Aber sie freut sich demungeachtet ihres prächtigen Geschmackes.

Die dem leichten, innerlich luftigen Körper angehefteten Schwingen hebt fie im Nu, und die langen hinterbeine als Steuer ausgestreckt, fliegt sie auf und davon. Starke Schultermuskeln regieren nun die Flügel,
und vorwärts geht es, bogig ober rudweise, viele Meter weit in der Secunde.

Man bat versucht festzustellen, mit welcher Beschwindigkeit die Fliege ihre Flügel im Fluge bewege. Früher glaubte man diese Berechnung mit Leichtigkeit zuwege bringen zu konnen, indem man bavon ausging, daß der Sum = Sum = Laut mahrend des Fliegens einzig von ben die Luft peitschenden Flügeln hervorgebracht So maß man benn einfach die Sohe bes Tomerbe. nes und feste die folder Tonhöhe entsprechende Bahl ber Flügelvibrationen fest. Nach diefer Rechnung ergaben fich bei ber Stubenfliege etwa 600 Flügelschwingungen für die Sekunde, ja beim rasch sausenden Kluge mar diese Bahl noch zu verdoppeln und zu verdreifachen. — Aber diefe Erklarung bes summenden Gerausches, welche auch Den unbedingt anerkannte, wobei auch noch ein Unklirren ber Schwingkölbchen an die Flügel vermuthet wurde, ift jest fast burchweg einer andern Erklarung gewichen. Ginestheils ift den Flugeln diefe Mufit nicht gut zuzumuthen. Underntheils haben bie Schwingkolb= den nachweislich einen viel garteren 3wed, indem fie ein Senforium find. Ferner ift die Flugmufit als wirtlich unabhängig von den Flügeln erkannt worden. Man

reiße einer Fliege die Flügel aus, und mit demfelben Summ-Geräusche raft sie rennend umher. Man schreibt dasselbe den Tracheen, den Luftröhren zu, welche den ganzen Fliegenleib durchspinnen und an der Haut mit zarten, elastischen Hornklappen enden. Das Eins und Ausathmen der Luft ist die Ursache des Summens, Schwirrens u. s. w. Endlich stimmt auch die Höhe des Tones nicht mit der immerhin nur geringen Zahl von Flügelschwingungen, welche man neuerdings auf eigene Weise zu berechnen gewußt hat.

Es sind hier besonders die Versuche Maren's, die Bahl der Flügelschwingungen festzustellen, zu notiren. Er hielt den hinterleib eines Thierchens mit einer feinen Jange fest. Wenn das Thierchen fortzusliegen suchte, ließ er die Flügel gegen einen mit Ruß bestrichenen Cylinder anschlagen, welcher mit einer genau bemessenen Geschwindigkeit rotirte. Indem die Flügel bei jedem Unschlagen etwas Ruß wegwischte, blieb von jeder Flügelbewegung eine sichtbare Spur zurück. Die mannigsachen hindernisse abgerechnet, welche durch das Unstreichen und die Belastung mit Ruß verursacht werden, bleibt doch als ziemlich sicheres Kesultat, daß die Schwingungen in der Sekunde bei der Stubensliege 330 betragen (bei der Hummel 240, bei der Biene 190, bei der Wespe

Daber ift es bei ber Fliege fein Flattern, wie es der Retflügler oder ber Schmetterling mit feinen Pracht= flugeln thut, fondern ein Dahinschießen, wie es ber meift langgestredte vogelschwingige Flügel mit fich bringt. Uber auch Flügel und Rörper, Wille und That find eins, wie bei nicht allen geflügelten Befen. Die Fliege verfucht nicht erft wie Rrahe und Storch. Das merken wir, wenn wir einer Fliege nabe kommen. Rasch wie ber Gedanke ist sie auf und bavon. Und nun geht es vormarte; bem Pferde folgt fie, fich immer über deffen Ruden haltend. Bei rafcheftem Trabe beffelben fucht fie mitzukommen. Im Coupé bes Dampfzuges habe ich fie mehrfach auf meilenlanger Fahrt beobachtet. Dhne fich oft zu fegen, machte fie fliegend - fur bas Muge mar es nur ein Schweben — die Fahrt mit, ohne, wie boch ju benten, an die Wand geschleubert ju merben. Die Flugkraft bauert babei aber nicht nur aus, die Kliege hat fie

auch in ihrer Gewalt, fo daß sie, so oft sie auch bei plöglichem Ausgreifen der Pferde zuruchteibt, im Allgemeinen doch das Tempo des Pferdes wie des Dampferoffes zu halten weiß. Das will auch etwas sagen!

Und gewiß, auch schon find die raschen Klugel! Unfere Stubenfliege freilich hat nur ein fchlichtes, trub: glafiges Flügelfleib, bas etwas grau tingirt, trubfelig genug ift. Sie ift der unansehnliche gemeine Sperling unter ben Fliegen. Aber im Garten auf Blattern im Connenschein fist die strahlend grune ober azurne ober feuerfarbene Pprellie, beren Ernstallhelle Alugel wie ein Diamant vom reinsten Baffer formlich Strablen ichie: Ben. Gie ift nicht zu verwechseln mit ben ahnlich gefarbten Lucilien, die noch gemeiner find, aber etwas ge= trubte Klugel haben. Ihnen gur Seite fist die fleine, fcmarglich braune Blumenfliege Anthomyia triqueter. Die Flügel liegen ihr unscheinbar auf; nun aber fällt ein Sonnenstrahl darauf, und ichoner irifirt fein Taubenhals in rothen, blauen, grunen, golbbraunen Noch mehr vielleicht tritt bas Frisiren gu Refleren. Tage bei ben Chrysopilen, hochbeinigen, schmächtigleis bigen Fliegen in duftig goldenem Rleibe. Auf allen Blumen und Blattern, wo es auch fei, fist in gleichem Schmucke zierlich die ameisenleibige Sepsisfliege, unverkennbar durch die in der Ruhe auf und nieder wippenden Flügel mit ichmarglichen Fleden an beren Spigen. Der Connenglang wedt diefelben Regenbogenfarben, welche obenein burch bas Flügelwiegen in bunteftem Spiele burch einander flimmern.

Auch damit ist es noch nicht abgethan. Prächztige, dunkelbraune oder schwarze oder gelbe volle Zeichznung ist den Flügeln mancher Arten imprägnirt. Mit leichter Mühe können wir an heißen Tagen an Zäunen und in bürren Wälbern den Trauerschweber (Anthrax maura, etwa 5" lang) im Zickzack sich bewegen und mit ausgebreiteten Flügeln sich niederlassen sehen. Bon der Flügelwurzel aus sind biese mehr als zur Hälfte prächtig sammetschwarz. Nicht minder schön ist eine andere an

ähnlichen Orten reichlich vorkommende Untbracide mit braungescheckter Flügelhälfte. Bei andern Fliegenarten geben braune ober schwarze Bidgade ober Querbinden über die Flügel weg. Unter ber Lupe am herrlichsten find jeboch die getropften Zeichnungen auf den Klügeln ber grauen Stechbremfe (Haematopoda), welche beim Baben uns gern beläftigt, und ber Breitenmundfliege (Platystoma seminationis), bie in Garten trage, bag man fie mit ben Fingern wegnehmen fann, an Strauchern, befonders Johannisbeersträuchern, oft in Ungahl fist. Reben= bei ift fie bei allem ihrem Phleama eine ber lüderlichsten ihrer Gattung. Ihre Klügelschönheit ift mit der wider= lichsten Sinnlichkeit verbunden. Und bas gilt von ben Beibchen auf gleiche Beise wie von den Mannchen, die fast immer in Paarung getroffen werden. Der fprich: wortliche Ausdruck ,eine leichte Kliege" mochte auf feine in ensprechenderer Beise anzuwenden sein, als auf diese plump schwerfälligen Thierchen.

Freilich, Bogel find fie eben alle nicht, und fcmelzfarbige Falter find fie auch nicht. Nur die fonst fo unanfehnlichen, mottenartigen Pfpchoden, kaum eine Linie lang, mit bachförmigen, breiten Flügeln, haben auch ben Puder der Falter aufzuweisen. Einfach ist ber Fliegenflügel. Aber bei feiner Einfachheit ist er boch so schön, als nur möglich.

Was freilich ift eine Fliege! Was gar erst blos ber Flügel einer Fliege! Eineinziges Nothkehlchen macht täglich an die Hunderte zu nichte, und wir loben seine Helden: thaten, um berenwillen wir es im Zimmer halten. Ein Nichts, ein Garnichts, ein scheinbar zwecklos vorhandenes Geschöpf dunkt uns die Fliege. Aber herrlich auszgestattet ist sie, mag es auch Manchem nie ausgestaltet, tritt sie in's Dasein. Und weil die Flügel die von Weisen und Thoren beneidete Glücksgabe dieser Thierchen sind, darum war ein Fliegenslügel es vielleicht immerhin werth, einmal sinnig betrachtet zu werden.

### Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Von Theodor Soh.

Kabale und Liebe.

Erfter Artifel.

Da bas Wefen biefes "burgerlichen Trauersfpieles" besonders barauf gerichtet ift, ben Gegensat ber im Dienste bes Weltinteresses verdorbenen und verstünstelten Unschauungen und Gefühle mit den einfachen Unsprüchen bes reinen, unbefangenen Gemuthes in ergreifenden Bildern barzustellen, so darf in diesen Be-

trachtungen bas Stud nicht übergangen werden, obichon es sonft in feiner bas Raive jurudbrangenden Farbung wenige Einzelheiten fur unfern Gesichtspunkt liefert.

Bei Durchsicht des Personenverzeichnisses werden wir an den auf Schiller's erhabenen Wegen selten beach= teten Spruch "nomen est omen" erinnert; benn ber haupt=

fdurke bes Drama's, ber in friedenter, fich windenber Beife bei Freunden und Feinden durchzukommen, ja fich festzuseben weiß, um anscheinend unbetheiligt die eige= nen Zwede zu forbern, wird unter ber Signatur eines Thiergeschlechtes vorgeführt, welches zu ben widerlichsten bes großen Reiches gehort, und berjenige, welcher aus Dummheit, Gitelfeit und Schwache fein Mitschuldiger wird, führt einen Ramen, von welchem eine naturgemage Entwickelung zu einer Burde hinleitet, welcher im metaphorischen Gebrauch ein bedenklicher Sinn beigelegt ju werden pflegt. Das britte Glied im Bunde ber Bofewichte ift in diefer Beziehung gefchont, einerfeits, wenn überhaupt nach der fraglichen Richtung eine Ubficht vor= lag, weil damit auch ber Seld nominell verunglimpft worden mare, andrerfeite, weil trot aller Bosartigkeit bier noch ein Reim des Guten vermuthet werden fann und foll, wodurch die Carrifatur ausgefchloffen ift.

Die Scene eröffnet die fernhafteste und natürlichste Derfon bes Studes, benn ohne Zweifel übertrifft in bie: fen Eigenschaften der Mufiter Miller die Trager aller übrigen Rollen fo febr, bag er in einer gang fremden Welt fich fublen muß, und man bem Dichter banten follte, baß er in bas etwas allzu fentimentale Ruhrftuck ein fraftiges Clement, birect aus ber frifchen Ratur bezogen, Miller, obschon in beschränkten Kreisen einmischte. lebend, fennt einigermaßen die Belt und bas Gemuth; er weißjene blafirten, genußsatten Menschen gu fürchten, welche gegen bas Ende ihrer Abenteuer Luft bekommen, nach frischem, fußem Waffer zu graben, zu welchem an fich lobenswerthen, aber fur die dazu auserkorenen Ge= biete verhangnifvollen Bersuche sie, ba in ben feinen Birkeln, benen fie angehören, diefer Artikel langft aus: gegangen, nothwendig zu ben tieferen Schichten bes Bolkes herabsteigen muffen. Da finden fie benn unter vielen harten Schollen meift ein Plagden weichen Erd: bobens, das die weibliche Natur der Empfänglichkeit fur fcmeichelhafte Eindrude nicht verleugnet. Diefes um= ftandes wohl bewußt, fürchtet ber redliche Bater, baß feine Tochter nur bewahrt bleiben werde, wenn bor je= ben Blutstropfen ein besonderer Bachter geftellt fei. Much ber bisher bewahrte platonische Charafter bes von ber fupplerifchen Mutter vertheidigten Liebesverhaltniffes beruhigt ihn nicht; find Berftand und Berg einmal vergiftet, fo merben die Sinne zu offenen Thoren einer gern übergebenen Festung, und bie Bereinigung der Gee: len wird eine fleischliche Bermischung. Der verbachtige Name Wurm wird burch eine Personalschilderung illu= ftrirt. Kleine tudifche Mausaugen, brandrothe Saare, ein hervorgequollenes Rinn, an welchem die Ratur, gor= nig über eine verhungte Arbeit, welche ein Schleichhand= ter in die Belt des Berrgottes eingeschmuggelt, ben Burichen gefaßt und in die Ede gefchleubert hat, find feine empfehlenden Bierden des Leibes; benn bei aller Erüglichkeit ber Phsiognomik finden bie von ihr gegebenen Fingerzeige boch unwillkurlich Aufmerksamkeit und oft innerliche Bestätigung.

Die Redensarten, mit benen Louise fich einführt, find ungludlich gewählt. Wie unweiblich flingt bie Frage, ob Gott nicht fich geehrt fuhlen muffe, wenn man aus Bewunderung fur fein Meifterftud ihn felber überfebe, wie überschwenglich ihr Bunfch, mit ihrem in ein leifes Luftchen vermandelten Leben des Geliebten Geficht zu fühlen, als Beilden unter feinen Fugen gu fterben, fich in den Strahlen feiner Mugen zu baden, wie bie Muche in ber Sonne tangt, ohne fie gu beleidigen! Beffer gelungen ift ihre Schilderung vom Erwachen der Liebe, wie die Blumen im Fruhling aus ber Erde fpringen, wobei freilich auch wieder in Rudficht auf ben meift ziemlich langfamen wirklichen Berlauf ber Gache bas Gleichniß hinkt. Much Ferdinand ergeht fich nur in ber übertriebenen Sprache der Leidenschaft. Er erklart fich bereit, ben Abelsbrief bem alteren Rig jum unend= lichen Beltall, welchen nur leiber trot erflecklicher Ruhn= beit der Rosmologen und Geognoften Nimand aufzutrei: ben weiß, fein Mappen ber Sandschrift bes Simmels in Louisens Mugen zu opfern. Es mag fein Ernft fein, menigstens unter bem perfonlichen Bauber ber Beliebten; aber wie er trot feiner Behauptung, daß er ihre Geele burchschaue gleich dem flaren Baffer bes Brillanten, fpa= ter von einem leicht gerftorbaren Blendwert feinen Glauben dahinraffen läßt, fo möchte ihn auch in ersterer Sin= ficht vielleicht sein Vater richtiger beurtheilen, als er fich felbft. Meußeren Sinderniffen, wie fie der bildliche Ber= gleich in den Gebirgen, Stromen und Sturmen ber Ratur findet, murbe er trogen, aber nicht den Forderungen ber Sitte und ber Eigenliebe. Mus den Worten bes Prafidenten mertt man, daß er das Leben von Dben berab betrachtet und gewohnt, feine Unschauungen um jeden Preis als die siegenden zu sehen, um die Welt nur insofern fich kummert, als fie feinen Absichten fich beugen muß. Die Geburt eines illegitimen Entels, beffen Erzeugungsfreuden er dem Sohne unter ber Borausfegung gonnt, daß er den Genuß der leidenschaftlichen Aufregung nicht in die Gewohnheit des ehelichen Busammenlebens verwandle, wird er mit einer Flasche Malaga feiern, welche er nach Burm's Meinung freilich mehr zur Berftreuung, als zur Freudensteigerung nöthig haben wird.

In der fechsten Scene wird ein Prachteremplar eines Hofgeden vorgeführt, von welchem, da sein Wesen in lauter Aeußerlichkeiten besteht, der Dichter wunschte, daß er schon durch die Form seines Auftretens genugsam charakterisit sei. Deshalb schildert er aus's Genaueste die Art seiner Erscheinung und bestimmt, daß sich von ihm aus ein Bisamgeruch über das Theater verbreite. Zu erbärmlich, dem Geiste einen erfreulichen Eindruck zu

gemahren, foll eine unmittelbare Unregung ber Ginne den niederen Standpunkt der Quelle jener Dufte verrathen. Indem er Giniges von feinen Geschäften und Ungelegenheiten mittheilt, bestätigt er die Richtigkeit ber über ihn laut gewordenen Meinung. Eine wichtige Rolle darunter fpielt die Pflicht, dem Bergog bei der Morgen= aufwartung Bericht über bas Better abzuftatten, übrigens, da es sich hierbei wohl meistens um die Ausführbarkeit von Jagden, Lustfahrten, Paraden und ahn= lichen Unternehmungen gehandelt haben wird, also neben der Angabe des augenblicklichen Standes die Vorherfage des zukunftigen verlangt mar, unter allen Umftanden und befonders einem launenhaften Großen gegenüber, ber von ber Unausführbarkeit bes Unmöglichen nur gum Born gegen Menfchen gereitt wird, eine figliche Sache, bei der man in den Augen des Thoren, leicht um den Ruf ber Sagacitat kommen fann.

Bei der Zusammenkunft zwischen Bater und Sohn fagt Ersterer nicht unrichtig, daß der Jugend eber eine Reihe von Ausschweifungen, als eine Grille verziehen wird, benn nur im lettern Falle ift eine ernfte Betheiligung bes Geiftes an ber Berirrung ju furchten. Der Prafident hat Berbrechen nicht gescheut, um zu bobem Glud zu gelangen, aber er scheint dabei boch ein Biel im Muge gehabt oder wenigstens nachträglich in Aussicht genommen zu haben, welches, weil eine nicht unnaturliche mildere Regung andeutend, ihn vor völliger Berachtung schütt. Er bildet fich ein - benn am Ende ist diefer relativ edlere Zug nichts als eine aus dem dunklen Bedürfniß der Entschuldigung gewiffer Ausschreis tungen hervorgebende Gelbstäuschung des Egoiften für feinen Sohn gefündigt zu haben und hofft, daß der Fluch des Bofen nicht auf den sich vererbe, der, mit der Saat unbekannt, nur ihre fuße Frucht genießt. Uber fie wird verschmäht, denn mit Recht ift zu furchten, daß unter der blubenden Sulle Gift wohne. Nicht blog Intriguen und ,, unschuldige" Bosheiten, durch welche zwar bas Glud vieler Menfchen vernichtet werden fann, für deren Verlauf fich aber kein sicherer Beweis der Absicht= lichkeit beibringen läßt, sondern eine That, wohl gar ein vorbedachter, refolut ausgeführter Mord und bubischer Berrath lauert unheimlich im hintergrund diefer Scene, bereit, an entscheidender Stelle als Gespenst in die Mirklichkeit zu treten und einflugreicher als eine reelle Perfonlichkeit die Plane des Prafidenten zu durch= freugen.

Die Engländerin, obschon in einer von vorn herein der Verachtung anheimfallenden Rolle auftretend, macht deshalb nicht den derselben sonst anklebenden wis derlichen Eindruck, weil sie sich einen Funken naturtich en Gefühles bewahrt hat, von welchem sie weiß, daß sie ihn in jedem Augenblick zu einer Flamme ents

fachen fann, die alle unreinen Elemente ihres jegigen Lebens verzehren wird. Sie thut es auch fchlieflich, freilich erft, nachdem fie eingesehen hat, daß die reineren Liebeshoffnungen, welche in Buhlerinnen zu einer ge= wiffen Periode gern ermachen, feine Befriedigung finden können, spät zwar also und auf einen zu eindringlichen Unlag hin, als daß man ihr ein Berdienst daraus machen konnte, doch bald genug um dadurch vor der schimpf= lichen Ausführung einer unedlen Rache bewahrt zu bleiben. Aus ihren Aeußerungen weht ein von der Zweideutigkeit der Stellung ungebrochener Stolz. Die Leute, beren Seelen wie Taschenuhren geben, fangen an, ihr Widerwillen zu erregen; fie entseten sich vor jedem warmen Worte aus ihrem Munde; felbst ber Fürst, ber Scheinbare Gebieter ihres Bergens, - jedoch nur, wie fie fpigfindig unterscheidet, ihrer Ehre - dunkt ihr klein: lich; benn er vermag zwar bie Fruchte ber fernsten Regionen auf seine Tafel zu zaubern, Wildniffe in Paradiese umzugestalten, Springbrunnen zu errichten ober Feuerwerke zu verpuffen, deren Roften das Mark der Unterthanen aufzehren; aber Berg und hirn bleibt in ibm, wie in feinen Puppen tobt.

Der Kammerdiener, welcher die Diamanten bringt, entrollt eines der scheußlichsten Bilder aus der Geschichte unseres Baterlandes, jenen empörenden Menschenhandel, welcher von deutschen Staaten aus nach Amerika getrieben wurde, so himmelschreiend, daß man Sorge trug, durch Trommelwirbel die Ruse nach Hülfe und Rache zu betäuben, und kein anderes Mittel kannte, die fürstliche Idee den verschacherten Seelen plausibel zu machen, als indem man den vorlauten Fragern nach dem Preise des Menschensleisches das Gehirn versprikte. Unterdeß erlustirten sich Fürst und Maitresse auf der Bärenhat, um dieser, welche bei ihrer Hingebung das Ziel im Auge gehabt zu haben behauptet, des Landes Töchter vor der wollüstigen Gier ihres Herrn zu schüßen, eine Aufregung zu sparen.

Der wackere Miller gibt wenig für die mit Vergißmeinnichtaugen und blonden Haaren ausgestattete Schonheit seiner Tochter. Er nennt sie ein Ei, vom Teusel in
die Wirthschaft gelegt, und er hat nicht ganz Unrecht;
denn hier wie in vielen Fällen ist sie, obschon an sich eine
natürliche Sabe hohen Werthes, Unlaß und äußerer Grund
aller Leiden. Bom Präsidenten scheint er ein höchst gewaltsames Einschreiten zu befürchten; benn sein hinterer
ist bereits blau von den erwarteten Schlägen, welche er
nicht nur vorfühlt, sondern auch in ihren Wirkungen
antreipirt, und die Tone des Contredasses, zu denen die
kupplerische Frau den Discant heult, sind sicherlich auch
nicht im Stile einer Jubelspmphonie gemeint. Dagegen
will er den Dintenklekser zur secundären Uebertragung
der Hiebe benutzen und dessen Haut mit Flecken marmo-

riren, beren prophezeihte Dauer bis zur Auferstehung ein ebenso hohes Bertrauen in seine strafende Muskelkraft als auf die in allen, auch den erworbenen Studen den

Thatsachen des Erdenlebens entsprechende Körperlichkeit jenes vom religiösen Glauben am Ende der Tage in Ausssicht gestellten Ereignisses verräth.

### Rleinere Mittheilungen.

Gine Anteitung zu wiffenschaftlichen Beobachtungen auf Reifen.

Die gablreichen trefflichen Reisehandbucher, melde nach tem Borgange abnlicher englischer Werke in ben letten Decennien auch in unferm Baterlande veröffentlicht, und, wie ihre große Berbreitung beweift, fur jeden Reifenden gu einem unentbehrlichen Rath: geber geworden find, haben ten Bwed, ben Bejucher fremder Be: gegenden ,' fei es in andern Landern unfere Continente, außer auf Die allgemeinen, für eine Reife nothwendigen Regeln, in gedrängter Faffung auf Land und Leute, auf Die großartigen Schöpfungen ber Ratur und auf das, mas Menschenbande in den gu bereifenden Begenden geschaffen haben, aufmertfam ju machen, furg, nach jeder Richtung bin als praftisches Bademefum zu dienen. Go fernt der Reisende an der Sand der Reisebucher mit verhaltnigmagig geringer geiftiger und forverlicher Unftrengung reifen und ichon Erfanntes wieder erkennen, mabrend eine eigentliche Gelbstthatigkeit im For= fchen und Beobachten namentlich in ben Fallen fast vollständig auß= geschloffen bleibt, in denen eine forgfältige Bearbeitung des Reife= handbuche ber Schau = und Lernluft der Reisenden vollfommen Be= nuge leiftet, und in denen die Resultate von Specialforichungen bereits jo vollständig vorliegen, daß es scheint, als tonne neues Material eben nur durch Fachgelehrte gewonnen werden. freisich in den weniger kultivirten Wegenden Guropa's und in ben außereuropaischen Continenten, wo eine neue Belt von Erscheinun= gen in Natur und Botterleben auf jedem Schritte dem Beschauer entgegentritt, mo bequeme Belehrungemittel fehlen, mo der Guro: paer, fern vom Bertehr mit Gebildeten, auf fich felbft angewiesen ift .- Dort wirfen bas Fremdartige, bas von den Erscheinungen des beimathlichen Bodens in Menschen =, Thier = und Pflanzenleben fo wesentlich Berichiedene, Die faleidostopisch an tem Beschauer vor= überziehenden ungewohnten Farbenbilder unwillfürlich anregend auf die innern Ginne; fie reigen, fobald die Reugierde ihre Befriedigung gefunden hat, gur Bigbegierde, welche nothwendig in schärferer Beobachtung ber und umgebenden Ericheinungen jum Ausdrud fom= men und fich bald auf gablreiche Objecte erstrecken wird, die in dem Alltagoleben der Beimath gewiffermagen unbeachtet an und vorüber= gegangen find. Und doch icheitert diefes Bestreben, durch Berbach= ten und Sammeln, fei es ber eigenen Belehrung gu genugen, fei es für die Biffenschaft nugbringend gu merden, nur gu häufig an ben Mangel einer richtigen Methode im Beobachten und Sammeln. Die Erkenntniß, die ten Meiften fich bald unwillfürlich auftrangen muß, daß nur mit Bulfe einer auf Biffenschaft bafirten Unleitung Erfpriefliches geleiftet werden fann, und eben ber Mangel einer folden Richtschnur laffen nur zu baufig ben anfänglichen Gifer er= falten, und fo fommt es, daß die großere Bahl berjenigen, welche Reifeluft in ferne Begenden führt, oder welche durch Beruf für

längere Beit in folden ihren Aufenthalt zu nehmen gezwungen find, obne den bescheidenften Untheil gur Forderung der Biffenschaft bei= getragen zu baben, in die Beimath gurudtehren, ja vielleicht binter= ber noch die traurige Erfahrung machen muffen, daß ihre gefammel: ten naturmiffenschaftlichen Objecte und Beobachtungen, weil eben unmiffenschaftlich angelegt, vor dem Muge der Manner der Biffen= Schaft feine Gnade finden. Dag aber Mue, Die einen offenen, regen Ginn fur tie fie umgebende Außenwelt in fich tragen, dazu berufen find, bas von Fachgelehrten über den gangen Erdball in ftarten Faden gespannte Beobachtungenet burch engere Bereinigung der Maschen zu einem dichten Gewebe berzustellen, unterliegt teis nem Zweifel. Damit aber diefer Sinn gewedt und auf richtige Bahnen geleitet werde, damit der Reisende, bevor er daran geht, ju fammeln, und in nuglojem Gifer vielleicht Muth und Rrafte ab= fcmacht, fich über die Urt des ,, Bie" und ,, Bas" ju fam= meln , "Bie" und ,, Bas" gu bevbachten ift , ein flares Bild machen konne, dazu bedarf es einer Unleitung, welche nicht bloß, wie jene obengedachten Reisebandbucher die fursorische Durchwande= rung geograrbisch oder politisch umgrengter Begenden gum Borwurf bat. Eine folche Unleitung muß vielmehr in abnlicher Beife, wie der praftifche Ginn ber Englander derartige Publifationen bereits geschlossen bat, den Reisenden, mag er dem Fachgelehrten : ober dem Laienstande angehören, in die richtige Beurtheilung der phofis falifchen Erscheinungen der Erde, ihres geognoftischen Baues, in die Erkenntnig der fie bedeckenden Pflangenwelt, des Thier = und Menschenlebens in scinen wechtelvollen Beziehungen u. f. m. ein= führen und muß ihn damit vertraut machen, wie er diefe Erichei= nungen ju erfaffen und zu beobachten hat, wo die Luden in ben Beobachtungsreiben fich zeigen, und wie dieselben auszufullen find. Der Reisende foll mit diesem Buch in der Sand mithin beobachten fernen, um felbst productiv zu wirfen, und um mit Erfolg auf jes dem Gebiete, je nachdem Reigung oder Gelegenheit ibn zu dem einen oder andern bingieben, an der großen Aufgabe der Erfor= ichung unfere Beltalle thatig mitarbeiten ju fonnen. Bur Musar= beitung eines folden Leitfatens zum Beobachten hat fich eine Un= gabl namhafter Fachgelehrter, A. Baftian, B. Foerster, G. Fritich, R. Sartmann, B. Roner, G. Reumayer, F. von Richthofen, F. Tietjen, vereinigt und beschloffen, jeder in der von ihm vetre: tenen Richtung, die fur den Reisenden wiffenswerthen Fragen eins gebend zu erörtern.

Er wird dem Bernehmen nach bald erscheinen und hat gang besonders auch den Zweck, die Reisen unfrer Marine, wie Expediationen solcher Art, wie die zur Beobachtung der Benusdurchgange, für die gesammte Biffenschaft fruchtbar in machen.

D. U.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Karl Müller von Salle.

Nº 43. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Berlag.

22. October 1873.

Inhalt: Ueberwinterungen auf Spigbergen im Winter 1872/73, von Otto Ule. Zweiter Artifel. — Banderung am Lech, von Karl Muler. Funfter Artifel. — Berechnungen des Ofterfestes im driftlichen Kalender, von Theodor Albrecht. Dritter Artifel.

### Neberwinterungen auf Spithergen im Winter 1872/73.

Don Otto Ule.

3weiter Artifel.

Einladend war das Gemalde, das fich vor den Blicken ber Schweden ausbreitete, als fie am Morgen bes 3. September in die Mossel : Bai hinein steuerten. Nicht die kleinste Wolke ließ sich am himmel entbeden, ber Sonnenglang mar beinahe blendend, und die Luft besag jene Rlarheit und Reinheit, welche ben hochnordischen Gegenden eigenthumlich ift. Spiegelblank lag die feichte Bucht da. Ein schones Grun schmudte das fur Spitbergen ungewöhnlich breite Tiefland, bas sich zwischen dem Ufer und der die Bucht rings umgebenden, nur im hintergrund von einem tiefen Thalgrund unterbroche= nen Bergkette befant. Un ber Mundung biefes Thalgrundes zeigte fich ein Wafferbeden von bedeutender Musdehnung, und hie und da glanzten in dem Tiefland klei= nere Sugwafferteiche. Gang im hintergrund, an einen Felfen gelehnt, entdecte man die Ueberrefte einer Ruffenhutte, wie man die auf Spitbergen mehrfach vorkom= menden, einige Rubikklaftern großen, immer fehr verfal= lenen menschlichen Wohnungen nennt, auch wenn sie nicht wirklich von ruffischen Kischern berrühren, sondern von irgend einer zur Ueberminterung gezwungenen nor: wegischen Schiffsmannschaft erbaut und benutt find. Bahlreiche Wögel, allen den Arten angehörig, welche die Ruften Spisbergens besuchen, begrußten die Unkommen: ben, und von ben angrenzenden Bergen vernahmen fie das dumpfe, verworrene Geräufch, das in ber Ferne ben Bogelberg Bennzeichnet. Allen gefiel der Plat, der ohnehin so ziemlich die Anforderungen erfüllte, die an den funftigen Ueberminterungsplat gestellt werben mußten. Dier war ebenso ein guter Safen fur ben Dampfer "Polhem", ber bei bem Ueberwinternden bleiben follte, wie ein paffender Plat fur die Gebaude und ein freier

Sorizont gegen Weften. Freilich entsprach bie tros ber 79°53' n. Br. vergleichsweise fübliche Lage bes Hafens nicht gang bem ursprunglichen 3med; aber bie Sahres: zeit und die Beschaffenheit des Gifes ließen es ja un= möglich erscheinen, einen nördlicher gelegenen Ort noch zeitig genug erreichen zu konnen, bag ber "Gladan" und ber "Ontel Ubam" nach Schweden gurudtehren, und daß man vor Einbruch des Winters das mitgebrachte Wohnhaus aufbauen konnte. So murde benn die Moffelbai als Winterhafen erwählt, und am felben Tage bereits der Grundstein jum Saufe gelegt. Um 14. Gep: tember hatten auch die beiden gur Beimtehr bestimmten Schiffe ihre. Ladung gelofcht, ihren Ballaft eingenommen und waren bereit, am 16. ihre Abreise anzutreten. Da schlug bas bisher so herrliche Wetter in ber Racht jum 16. vollständig um und zwang bie beiden Fahrzeuge zu bleiben. Um 2. October murde bas nahezu fertige, ge= räumige und gegen die Ralte gut geschütte Saus von ber Mannschaft des "Pothem" bezogen, die ihm auch ben Namen bes Dampfers gab. Es enthielt 8 Bimmer, lag auf einem kleinen Holm und nahm sich, von den beiden Observatorien umgeben, recht zierlich aus. In ben nachften Tagen berrichte in diefem Saufe eine rege Thatigeeit. Jeder war beschäftigt, für sein Bimmer ober vielmehr für seinen Zimmertheil Möbel anzufertigen. Bimmerleute wie Matrofen tifchlerten, und Lieutenants und Gelehrte führten Sobel, Sammer und Sage, ber Eine, um eine Rifte in einen Schreibtisch umzuwandeln, der Andere, um ein Bucherbrett oder gar eine neue Art von Schlafsopha anzufertigen.

Die lange Winternacht ließ nicht auf sich warten Um 13. October bereits sahen die neuen Bewohner ber Moffelbai ber im Guben fich hinziehenden Bergkette megen die Sonne zum letten Mal, obwohl sie am 20. erst eigentlich unter ben Horizont fank. Um 1. März erft follten fie das Tagesgestirn wiedersehen, ba es wieder bie Berge noch 8 Tage nach feinem Wiederauftauchen ber= bargen. In biefer 138 Tage langen Winternacht zeigte sich alle. 14 Tage ber Mond, um dann fast ununterbro= chen zwei Bochen lang zu leuchten, zehn Tage lang fo= gar, ohne unter den Horizont hinabzugehen. Wenn der Mond nicht schien, war es im December und Januar felbst zur Mittagszeit völlig finster. Die Kälte mar nicht fo ftreng, als man batte erwarten follen. Das Qued: filber gefror nie, obgleich die Ralte mehrmals fast feinen Gefrierpunkt erreichte. Der eigentliche Winter begann erst mit der Wiederkehr der Sonne, wo die bis dahin fast ununterbrochen und oft mit furchtbarer Gewalt to: benden Substurme aufhörten, und stille Luft ober schwache Winde folgten, mit denen die Kalte zunahm und sich den gangen März und Upril burch erhielt.

Bergebens hatte man gehofft, ben burch die ge-

gefchmalerten Proviant burch die Jagb zu ergangen. Alles größere Wildpret in ber Umgegend mar von den zahlreichen Robbenschlägern, die in dem letten ungewöhn: lich eisreichen Jahre vom Juli bis September hier eingefroren lagen, vertilgt, und ein englischer Sportsman hatte dabei geholfen, der den Winter in Rom, die Som= mer in ben Polargegenden zu verleben pflegt. Es war ju befürchten, dag die nothwendige Berabfegung ber tag: lichen Rationen eine Scorbut-Epidemie gur Folge haben möchte. Alles wurde barum aufgeboten biefe furchtbare Rrankheit fern zu halten. Da außer schlechter Nahrung und Ralte Feuchtigkeit und Unreinlichkeit als Sauptur= fachen biefes Uebels gelten, fo murbe befonders große Sorgfalt auf die Einrichtung ber beiben Schiffe vermandt, die als Ueberminterungeraume bienen mußten. Der Zwischenraum zwischen ben Deckbalken wurde mit Brettern, alles Gifen mit Werg und Segeltuch bekleibet; Renthierfelle murben auf das Deck ausgebreitet, eine Rrankenhutte, eine Babe = und Bafchhutte eingerichtet. Ebenfo murbe fur eine unausgefette Beschäftigung und Bewegung der Leute gesorgt. Selbst zu wissenschaftlichen Arbeiten, namentlich meteorologischen Beobachtungen mur: ben bie Schiffsmannschaften herangezogen. Much an Belegenheiten zur Zerstreuung fehlte es nicht. Mittel dazu bot schon die reiche Bibliothek. Aber auch Spiele aller Urt, wie Schach, Domino, Brettspiel, und allerlei Bergnugungen, wie Befang, Tang, Schlittschuhlaufen, verfürzten ber Mannschaft manche Freistunde und hielten Migmuth und Niedergeschlagenheit fern. Gleichwohl ge= lang es nicht, ben Ausbruch bes Scorbut gang gu verhindern. Um schwersten trat er unter benen auf, die auf den Schiffen wohnten. Bon ber Befatung bes "Onkel Abam" wurden Alle, mit Ausnahme bes Befehlshabers, mehr oder minder, die Meisten fogar fehr bedenklich von der Krankheit ergriffen. Auf dem ,, Gla= ban" kamen 8 Scorbutfälle von ernstem Charakter vor. Um glimpflichsten kamen die Bewohner des Saufes da= von, unter benen fich nur vier eigentliche Scorbutfalle zeigten, wiewohl allgemein über rheumatische Schmerzen und Schlechte Verdauung geklagt wurde. Muger ben Gin : fluffen, die ein arktischer Winter unwillkurlich auch auf einem sonst gefunden und starten Körper ausübt, war jedenfalls die Berkurzung der Rationen eine haupturfache des auftretenden Scorbuts. Dazu kam noch bei den Bewohnern der Schiffe, daß fie wider Willen und Bermu= then den Winter über hatten bleiben muffen und darüber migmuthig und unruhig, fich weniger, als biejenigen, welche sich freiwillig bazu entschlossen hatten, in die ungewohnten Umstände fügten. Immerhin hatte bie Er= pedition nur zwei Todesfälle zu beklagen; ein Mann farb an ber Lungenentzundung, und ein anderer fam in finfterer Rebelnacht verirrt auf dem Gife um.

Leider murde das Hauptziel der Expedition nicht er=

reicht. Nur beshalb hatte man einen foweit nach Nor= ben vorgeschotenen Poften fur die Ueberminterung ge= wählt, um im Fruhjahr, wie einst Parry, mit Schlitten foweit als möglich nach Norben, vielleicht zum Pole felbft vorzubringen. Schon bas Entlaufen ber Renthiere hatte die hoffnung niedergeschlagen. Dennoch brachen am 24. Upril Nordenskiöld und Palander mit brei Schlitten, zwei Segeltuchbooten und 16 Mann von der Moffelbai auf. Schon in ben ersten Tagen zerbrach ein Schlitten, und feche Tage gingen mit Abanderung und Berftarkung ber Schlitten bin. Erft am 18. Mai er= reichte man die nordöftliche Spise ber Phipps-Infel unter 80 42 'n. Br. und erkannte hier von einem hohen Berge, daß das Treibeis im Norden von fo übler Beschaffenbeit war, daß es unmöglich erschien, bei so kleinen Tagereisen, wie sie auf dem Treibeise mit ihren schwer belabenen Schlitten machen konnten, einen höheren Breitegrad zu erreichen. Sie waren an einem Tage nicht weiter als 1/2 engl. Meile vorwärts gekommen und bisweilen noch weniger. Bon einem ununterbrochenen Gisfeld, wie man es nach Parry's Bericht zu finden gehofft hatte, mar keine Rede. Selbst auf dem leichter paffir=

baren Treibeife hatte man jufammengeschobene Giswalle von 36 F. Sohe zu überfteigen. Man mußte fich einen Meg hauen und brauchte manchmal 1 bis 2 Stunden Beit, um über einen folchen Wall zu kommen oder um 50 bis 100 Schritt vorzudringen. Bon ber Phipps = Insel trat man baber ben Ruckweg an und benutte diefen zu einer Wanderung langs der unbekannten Nordfufte bes Nordoftlandes, über beffen Binneneis man dann zur Moffelbai zurudgelangte. Sechzig Tage mahrte diese Reise durch ein unbekanntes Land im Rampfe mit wilden Schneefturmen und endlosen Nebeln, auf dem Binneneise oft unterbrochen von bodenlosen Abgrunden, die spurlos unter einer zerbrechlichen, unter den Fugen ber Bandrer einstützenden Schneedede verborgen maren. Dhne die Disciplin der baran theilnehmenden Seeleute, benen Rordenffiold bas größte Lob ertheilt, hatte diese Schlittenfahrt schwerlich ohne irgend welche Un= gludsfälle ausgeführt werden konnen. Das einzige Ergebniß diefer Kahrt ift vielleicht die gewonnene Ueberzeugung, daß durch Schlittenfahrten schwerlich jemals der Nordpol erreicht werden wird.

### Wanderungen am Lech.

Don gart Muller.

Fünfter Artifel.

Eines Umftandes hatte ich schon langft Ermah: nung thun follen, da berfelbe fcon mit dem Gintritte in die Alpenwelt sich dem Reisenden aufdrängt und in diesem heißen Sommer auch von einem Rhinozeros hatte empfunden werden muffen, nämlich der Bremfen oder Bramen, wie der Melpler fagt. Sie find die bekannte Alpenfliege ober Ochsenbremse (Tabanus bovinus), ein bides, widerliches Geschöpf mit großen grunen Augen und breitem Leibe, welcher fich im vorderen Theile braun färbt, mahrend die Hinterleiberinge roftig oder gelblich gefäumt find. Der fleischige Ruffel trägt einen respectablen Saugnapf; eine Art Saugpumpe mit 6 Stech: borften und mefferformigen Rauwerkzeugen (Mandibeln), bie ihre Schuldigkeit nur allzu gut thun. 3mar befit lettere nur bas "fchone Befchlecht", allein biefes fcheint das männliche durch eine erstaunliche Ueberzahl in fei: ner Blutarbeit erganzen zu follen. Denn was ba ,,freucht und fleugt" von diefen Bramen, das faugt auch, und mit einer Birtuositat, um die fie felbst ein Blutegel be: neiden könnte. Bunachst freilich halten sie sich an Pferde und Rinder; boch halt die Brame ohne den geringften Respect vor Stand und Intelligenz gelegentlich auch den Menschen für einen Ochsen und stürzt sich mit einer Buth auf ihn, die schließlich ganze Schwärme nach sich dieht. Mit besonderer Intensität ereignet sich bas auf Biehweiden, aber auch auf ber heerstraße und überall,

wo Pferde und Rinder ihre Spuren gurudliegen. Sier eben lebt die große wurmformige Larve in der Erde un= ter dem warmenden Dunger, pflegt fich vier Wochen lang bafelbst in stiller Buruckgezogenheit und fchwarmt als Fliege nur hervor, um eine Plage fur Menfchen und ,, Dich " ju werden. Gerade die heißeften, fcmulften Tage entzunden eine Leibenschaft, einen Blutdurft in den fonft fo tragen Befchopfen, daß fie wie toll in bem blendenden Glange ber Sonne herumfliegen, mahrend fie boch, ermudet vielleicht an einem Baumstamme ru: bend, die Harmlofigkeit felbst zu sein scheinen. Die Reisenden, welche von einer Mosquitoplage so viel zu reden wissen, haben wahrscheinlich noch nie die Plage der Brame kennen gelernt. Ich wenigstens kann verfichern, baß fie mir auf diefer Reife haufig ben Benuß ber hoch= ften Naturschönheiten verleidete. Meilenweit bin ich ge= mandert, einen Wedel in ber Sand, der auch feinen Mugenblick ruben burfte, wenn ich nicht wie gefchröpft an meinem Biele ankommen wollte, und bag bas feine Uebertreibung ift, geht ichon aus anderweitigen That: fachen hervor. Als ich g. B. nach Immenftabt fam und damit zuerst das eigentliche Alpengefilde betrat, sah ich mit Erstaunen vor jedem Fuhrmannswagen an der Deichfel= fpite ein Raucherfaß mit qualmenben Roblen aufgehangt; eine Borrichtung, bie allerdings wohl ziemlich radical fein follte, aber bennoch nicht ausschloß, daß bie armen

Pferbe ihren naturlichen Webel in fteter Bewegung gn halten hatten. Gelegentlich mirb mit biefer Borrichtung auch einmal ber Inhalt bes Wagens ober eine ganze Scheune in Brand gesteckt, wie sich bas ein Paar Tage vorher in dortiger Gegend ereignete. Man bente fich aber eine gange Karavane von Wanberern, jeden mit einem Sonnenschirme über bem haupte und einen beftanbig geschwungenen Wedel in ber hand, und man be= greift, mas bas fagen will, wenn ber Führer ein Mal über bas Undere ausruft: Malefir Bich! Im Lechthal hat man ein Spruchwort, bas die Sterbezeit diefer Land= plage auf Jakobi, also ben 25. Juli verlegt. Es lautet: Rommt Jakobe, jad, jad, fadt er die Bramen in ben Sad! Da aber Jakobi ichon vorüber mar und die Bestien dennoch nicht abnehmen wollten, fo half ein an= beres Spruchwort aus ber Klemme, und biefes fpricht fich bahin aus, bag Jakobi wohl ein Loch in feinem Sade gehabt haben werbe, burch bas die Butheriche wieder entwischten. Bis zu den höchsten Alpen, wenn auch vermindert, reicht diese Plage, wo fie besonders die vielbefungene Jonlle ber Sennhutten unficher macht. Nur bie fruhen Morgen, Abende und Nachte fichern vor ihr, fonft auch die Stuben, vor benen bas Befindel Chrfurcht zu haben icheint. Ich erinnere mich nicht, jemals auf meinen vielen Alpenwanderungen in ber Schweiz und in den beutschen Alpen die Plage in folder Intensität genoffen zu haben, wie in diesem tropischen Sommer von 1873.

Much heute war ich froh, als ich bem Sonnenbrande und feinen Bramen in holzgau wieder entgeben konnte. Diesmal kehrte ich in einem andern Gasthause ein, bas sich mir bald als bas der haute volée beclarirte, nam: lich im "hirschen". In demselben sollten meine ehe= maligen Phantaficen von der Wildniß im Lechthale ganglich in bas Gegentheil verwandelt werden. Nicht nur, daß ich hier bei Wein und höchst vortrefflichem Gemsbra: ten mit fußer Rahmsauce beffer aufgehoben mar, wie in manchem Schweizerhotel, sollte ich auch wie ein Prinz unter gelbseibener Steppbede, sogar unter bem Schute von Pio nono, der in einem 26 : Gulden : Delbilddrucke über meinem Lager hing, schlafen und fur bas Alles am nachsten Morgen beim letten Raffee nur 1 Gulben 70 Er. gablen. Aber ich hatte auch Gelegenheit, einen Blick in bie hiefigen focialen Berhalniffe thun gu konnen, und biefer klärte mir mit Einem Male auf, warum holzgau mit feinen 800 Communicanten fo eine Urt hauptstadt für das ganze obere und mittlere Lechthal ift. Nach die= fen Erfahrungen Schreibt fich bas Behagliche im Meußern bes Ortes auch von einer inneren Behaglichkeit ber, bie wiederum auf großem Reichthume fußt. Diesem jungen Burschen, ber heute Nachmittag neben mir auf ber Bank vor bem Saufe und bem grunen Wiefenplane in blogen Semdarmeln fag, murbe Niemand als den Berren von

40,000 Gulben erkannt haben. Jenes junge Mabden, bas heute Abend im Gastzimmer mit ihm und Andern Domino spiette, wurde ebenso wenig als die herrin von vielleicht bem Doppelten jener Summe erschienen sein, wenn sie mir nicht ausbrücklich von einem humoristisch gelaunten Photographen des Innthales als die Magnaten des Ortes vorgestellt worden waren. Die Sache hat auch ihre Richtigkeit, worauf schon bie prachtig restaurirte Rirche beuten konnte, ein Werk, bas eine Frau aus: führte, die ich niemals für etwas Underes, als für eine der simpelsten Bauernfrauen gehalten haben wurde. 211= lein, diefer Reichthum, welcher bas Dorf noch heute auszeichnet, obwohl er im Laufe ber Zeit burch Berhei= rathung nach außen ichon wefentlich zusammengeschmolzen sein soll, entstammt nicht ber Arbeit auf heimischem Boden; er gehört eben auch in bas Kapitel ber aus bem Lechthale in die weite Welt Ausgewanderten. In be= fagtem Falle lag diefe Welt in Solland, von wo bas Gelb derer, die sich durch kaufmannische Arbeit zu kleinen Rothschilden erhoben, fafferweis nach Solzaau fam. Es ift aber kaum zu beweifeln, daß ein folder Reichthum, welcher den Erben keinerlei Arbeit zumuthet, binnen einem Menschenalter vielleicht auf einen burftigen Rest zusammengeschmolzen sein wird. Das Leben in biefen entlegenen Alpenthälern ift eben durchaus nicht fo ein= fach und billig, wie es in ber Frembe erscheint, und wenn irgend Etwas ben zunehmenden Confum bes Bie= res erklärt, so ist es die zunehmende Theuerung der Le= bensmittel. Täglicher Weingenuß verlangt eine viel kräftigere Roft; benn ber Wein "zehrt", wie man hier fagt, mahrend bas Bier nahrt. Die meiften Lebensmit= tel, selbst bas Fleisch, muffen aus Baiern eingeführt werben; barum muß wenigstens unser fragliches Thal mit diesem gande auf das Innigste zusammenhängen und an beffen Preifen participiren, wie Baiern wieder auf feine Nachbarlander angewiesen ift. In diefer Beziehung hat man die Abtrennung des Lechthales von Baiern eine völlig unnatürliche zu nennen; es faugt gleichfam an ben Bruften ber Bavaria und steuert ber Austria. In Folge beffen will ich gern glauben, daß ein Ginkommen von 1000 oder 1500 Fl. in der Hand einer anständigen Familie, welche alle ihre Lebensbedurfniffe baar gu be= zahlen, ihre Kinder nach Innsbruck auf die Schule zu senden hat, herzlich gering ift. Ich habe bei biefer und bei andern Gelegenheiten manchen fleineren und größeren "bischeurirlichen" Beamten gesprochen, ber baffelbe Lieb fang, was die unfrigen in Deutschland singen. Gewiß ift bas ein sicheres Zeichen, bag bie innere Romantik biefer Berglander mit einem fehr materiellen Magftabe gemeffen werden muffe. Sie ift nicht fo immanent, bag nicht Biele diefer Beimat den Rucken kehren und eine neue unter ganzlich veranderter Natur in Nordamerika fuchen. Und boch ift bas Thal fo voll von Gemejagern, bag ich an

einem einzigen Tage brei von ihnen kennen lernte. Ich befürchte aber, baß, nachdem ich auch die elenden Gewehre dieser Gemsjäger gesehen hatte, diese Alpenromantik ursprünglich mehr ein Gewerbe, als eine Leidenschaft
ist, wenn auch der Natursinn der Jugend durch häusige Ausslüge in die Berge, welche von Schule und Geistlichkeit veranstaltet werden, schon frühzeitig genährt wird-

Mit angenehmen Erinnerungen Schied ich von einem Orte, ber zwei Rachte mir wirklich Beimat gemefen mar. Es war, als ich ihn verließ, meine Absicht, nach Bogelgehr zu mandern, um von hier aus ben Pag über Bichlaps und Boben nach Imft im Innthale einzuschla= gen. Zwar geht wochentlich dreimal, Montag, Mittwoch und Freitag, nicht wie Babeter (ber fur bas Lechthal wenigstens gang unbrauchbar ift) angibt. Diens: tag, Mittwoch und Sonnabend, eine Carriolpoft von Stög bis Reutte; ich jog es aber vor, burch bas herr= liche Thal zu Kuß zu wandern, um die Eindrücke fester in meiner Seele haften zu laffen. Eigentlich follte man thalauf mandern, ba in biefem Falle bie Berge fich groß: artig zusammenneigen und bas Thal sich ungleich inter= effanter als thalab entwirrt, wo die Berge auseinander treten; bas war indeg nicht mehr zu andern und konnte folglich nur durch häufige Ruchblicke ausgeglichen werden

Sehen wir von biefen vorläufig ab, fo gibt uns felbst die Thalsohle manchertei Ubwechslung. Ihr eigent= licher Reichthum find die schönen Wiesen. Das fich als Aderland durch diese schon von Stog ab zieht, ist im Allgemeinen unbedeutend. Auf einer Sohe von 3700 F. ftreift das Thal schon an das obere Engadin an, und während in ben beutschen und andern tiefer gelegenen 211= pen-Ebenen die Getreideernte gegen Ende Juli schon vorüber war, machte hier noch nicht einmal ber Roggen Un= ftalt, ju reifen. Nichtsbestoweniger fieht man im Bangen mehr jene Beigenarten gebaut, die man ale Emmer und Einkorn fo häufig in den Alpenthalern antrifft, eine bartige und eine bartlose Sorte. Dazwischen mischen sich Berfte, Safer, Kartoffeln, die aber erft Ende August die ersten jungen Anollen liefern, und Flachs von vorzüglichem Buchse. In dieser Beziehung ift ber obere Theil des oberen Lochthales ungleich fruchtbarer, als der untere, wie wir noch finden werden. Ungenehm überrascht fühlt man sich übrigens von ber ganglichen Offen= heit diefer Felder und Wiefen, wodurch man ben vielen lästigen Umgaunungen mit ihren "Falltern" (Fallthuren) und "Stieglhupfern" entgeht, die man z. B. im Pinggau und andern öfterreichischen Thalern als muder Manderer fo oft verwunicht, und welche zugleich eine fo Auch fehlen die maffenhafte Holzverschwendung find. "Seuftadl" jener Thaler; bafur vertreten fleinere Solz= hutten gahlreich ihre Stelle, die bem Beobachter Unfangs einen schwachen Begriff von dem Beureichthume des Thales verleihen, wenn er fie fur bas Unalogon von Beu-

ftadeln gehalten haben follte, in benen man bas über= fluffige Beu fur ben Binter aufbewahrt. Run, fur ben Ueberfluß find bie Gemeinden bes oberen Lechthales viel gu gahlreich, als daß fie noch nothig hatten, bas Beu ihrer Thalwiesen außerhalb ihrer Gehöfte aufzustapeln. Jene kleinen Schuppen bienen nur ber Bequemlichkeit, um die ,, Beinfen", b. h. jene Rleereiter barin aufqu= bewahren, ohne welche hierzulande bei den häufigen Regen ober Thaufallen fein Gras trodinen murbe. Richt umfonst heißen biefe Beinfen auch Marterholzer, weil fie nichts weniger als eine Freude find, wenn fie weit in die Biefen getragen werden muffen. Mus biefem Grunde nennt man einen folden Schuppen ben Beinfenfchupf. Ber einen folden nicht befigt, hangt feine Beinfen un= ter bem Unterbaue bes Daches an den Banben bes Sau= fes auf, fo daß biefelben in den Ortschaften ein unger= trennliches Glied von Saus und Familie bilden.

Unter biefe Beinfenschupfe mischen sich hier und ba, namentlich von Unterstockach an, maffiv aufgeführte, ftets aber ganglich ifolirt im Thale liegende Sauferchen, beren Bedeutung nicht auf den ersten Blick flar ift. mand murbe fie fur Fabriten halten, und boch find fie es, aber ber tedenklichsten Urt: nämlich Bundholgfabri-Ich ging in eine solche, beren Thur nach bem Bege zu offen stand, und prallte fast vor Schrecken zu= rud vor einem Bilbe, beffen unfägliches Elend mir augenblicklich flar mar. Auf einer Bank faß in einem flei: nen Stubchen vor einer langen Tafel ein Frauenzimmer von mittleren Jahren, eine Pfeife im Munde und Tabak rauchend, "wie ein Stadtsoldat". Das möchte noch gehen; benn hier zu Lande raucht fast schon ber Saug= ling. Auf derselben Bank saß aber eine ganze Reihe von Kindern im Alter von 7—10 Jahren, fämmtlich Mädchen, und zwar von jener zierlichen Gestalt, jenen vertrauensvoll in das Leben blickenden Augen, welche die meisten Kinder biefes wunderbaren Thales auszeichnet. Jedes arbeitete mit bienenartigem Fleiße und größter Ge= schicklichkeit, die roben Bolgen in die Furchen eines Brettes aufzupflanzen, bis fie bann von dem großen Rauder in Schwefel und Phosphor getaucht ober in bereit stehende Papierhulfen gepact murben. Ein entfeglicher Phosphorgeruch erfüllte, tros feiner offenen Thur, bas fleine Zimmer. "Sie arbeiten boch mit amorphem Phosphor?" rief ich fogleich unwillkurlich aus. Ich, guter himmel, was wußten diese Urmen von amorphem Phos: phor, wenn fie mich überhaupt verstanden hatten. Das tieffte Mitleid zog mir burch's Berg und bestimmte mich, ben Kleinen eine Freude zu machen, indem ich ihnen für ein Paar Zundholzer in meine Kapfel einen Zwanzigkreuger schenkte. Er foll bem Erwerbe eines gangen Tages gleich kommen und entlockte auch ben Rindern eine frohe Ueberraschung. Wenn irgendwo, so spiegelt sich in der= gleichen Fabriken bie Nothwendigkeit einer Landes : Sa=

nitatscommiffion auf bas Dringenbfte ab. Es war noch nicht lange ber, bag man in der Rabe ein junges Mab= chen von 18 Jahren begraben mußte, deffen Geficht von bem Phosphor so ganglich zerftort war, daß man die lan= desübliche Leichenausstellung gar nicht mehr wagen durfte. Nur wenige Minuten litt es mich in diefem verpesteten Raume. Draußen ichien die Sonne auf die prachtigen Berge, die grunen Matten, die duftigen Balber, . Schien sie nicht auch für diese Rleinen, deren Lebenskeime hier so unverantwortlich fruh zerstört werden? Und boch hatte ihnen foeben die Schule ,, Bacang" (Ferien) gege= ben, fich ihres Lebens zu freuen! Da blickt man noch mit einem gewiffen Aufathmen bes Bergens auf jene Stiderinnen am Schirme, welche in Vorarlberg fo oft auf bem Flur bes Hauses arbeiten; die stiden sich boch wenigstens nur die Augen aus dem Ropfe, mahrend Jene fich Lungen und Riefern aus dem Leibe aben!

Unter solchen Bilbern wendet man sich doppelt ber Natur wieder zu. Schon bei Oberstockach, ber Holzgau nachsten Ortschaft, hatte man Gelegenheit dazu, indem fich hier ber Wald — Riefern, Lärchen und Fichten auf die Thalsohle herabzieht, um theilweis die Ufer des Lech zu umfäumen. Darauf folgt die Ortschaft Um un= tern Bach, die sich an ein freundliches Gehänge jen= feits des Lech drängt, mährend wir foeben durch Dber= giebelen mandern. hier weilt ber Blick befonders gern auf den pittoresten Formen der Berge, den grunen Mat= ten und dichten Wäldern an ihren Lehnen, während es forschend in die geheimnisvollen Schluchten, die fich jen= feits des rechten Lechufers aufthun, zu bringen sucht. Es trifft sich merkwurdig genug, daß auch noch ein anberes Menschenantlig, deffen Unwesenheit man leicht über= feben konnte, mit stillem Ernfte auf diefer Prachtnatur ruht. Es befindet sich als Relief an einem einfachen Bauernhause über bem Gingange und ftellt, wie bie Unterschrift fagt, den berühmten Landschaftsmaler Joseph Unton Roch dar, welcher in diefem Haufe am 17. Juli 1768 geboren wurde und zu Rom am 17. Januar 1839 nach wechselvollen Schicksalen ftarb. Der orienta= lische Fez auf dem aut modellirten Haupte nimmt sich in diefer Umgebung fremdartig genug aus. Ich blieb lange vor bem freundlichen Bilbe fteben, bas von einem Tribute spricht, ben bas Lechthal auch an die Kunft

zahlte, und es war mir, als ob mir das große Naturbild ihm gerade gegenüber so viel ehrwürdiger wurde, weil der Geist augenblicklich darin zu lesen versucht, welche Inspirationen der Landschaft hier ein armes Bauernstind zu einem Künstler weckten, von dem man rühmt, daß er das Wirksame in der Natur durch treue Wiederzgabe ihrer Einzelheiten höchst wirksam darzustellen verstanden habe. Das Ganze spricht vielleicht am besten für die Schönheit hiesiger Landschaft, und ist man erst an Obergrünau, dem Weiler Untergiebelen und an Lend vorüber, so empfängt man zu Elbingenalp, dem eigentlichen Hauptorte des oberen Lechthales, auch den zweiten Beleg durch die einsache Thatsache hinzu, daß hier die natursinnige verwittwete Königin von Baiern alljährlich ihre Sommerfrische hält.

In der That mischt sich Liebliches, Großes und Graufiges bunt durcheinander. Wenn fich bei bem Bei= ler Köglen der Fußpfad durch schattigen Nadelwald schlingt, auf beffen Moobrasen die Einbeere (Paris quadrifolia) als alte Bekannte idnilisch grußt, so gelangt man beim Beiler Untergiegau auf eine lange Strede hin zu den sichtbaren Zeugen wilder gavinen, die im 3. 1870 mutheten. Roloffale Blode von Stammen und Maffen von Klafterholz liegen heute noch an der Beer= straße, laut rebend, daß hier ein ganger Bald vernichtet wurde, der für den Ort Oberschönau einst Bannwald war. Ebenso lag aber auch die Urfache für dieses furcht: bare Ereigniß am Wege: die frühere blindlings ausge= führte Entwaldung. Bunderbar blieb im Thale eine Sutte verschont; fie ift nun durch ein Crucifir geheiligt, das bei einer Repetition den Lavinen hoffentlich feine Rraft zeigen wird. Dberschonau felbst, das fühlt ein Jeder, murde den Lavinen fcut = und wehrlos preisge= geben fein. Man fuchte barum auch die Bewohner gu einer Uebersiedelung an eine andere Stelle zu bestimmen. Doch gegen bas confervative Element eines alpinen Bauern halt wohl kein anderes Stich, und so ift die Sache ge= blieben, wie fie war. Schon bas Dafein eines Gallbrunnens (Quell= oder Ziehbrunnen), wie sie in dieser Gegend Mode find, wo man tein Waffer von den Bergen beziehen fann, ift hinreichend, ben Bauer gum Bleiben gu be= wegen; alles Uebrige stellt er, wie man ihm einlernte, feinen Beiligen anheim. D heiliger Florian!

### Berechnung des Ofterfestes im driftlichen Ralender.

Von Theodor Albrecht.

Dritter Artifel.

### Die specielle Berechnung bes Ofterfestes.

Bunachst muß ber Hauptmethobe gebacht werben, welche, wie oben schon erwähnt, blos auf Grund ber im Borigen erläuterten Eyclen bas Ofterfest bestimmen lehrt.

Man hat sich bei der Aufstellung derfelben an gar nichts weiter, als an die Bedingungen für die Lage des Ofterfestes zu halten und kommt da zu folgendem Rechnungsgange.

a) Man hat zunächst das Datum des Oftervollmonds aufzusuchen, was in beiden Kalendern dadurch gestchieht, daß man entweder erst die goldene Zahl bestechnet und von dieser dann auf die Epacte übergeht, oder daß man gleich die Epacte berechnet.

Hat man aber diese, so hat man zugleich bas Ulter bes Mondes (vom Neumond an gerechnet) am 1. Januar; es hat bann keine Schwierigkeit, ben ersten Bollmond dem Datum nach zu bestimmen.

b) Alsdann hat man mittelft einer ber oben angegebes nen Methoden ben Sonntagsbuchstaben und

- c) mit Hulfe biefes Conntagsbuchstabens ben Wochentag für bas Datum bes Oftervollmondes aufzufuchen.
- d) Schließlich hat man nur noch das Datum des darauf folgenden Sonntags zu ermitteln und erhält daburch zugleich das Datum des Ofterfestes. — War der Tag des Oftervollmondes selbst ein Sonntag, so fällt Oftern erst auf den nächstfolgenden Sonntag.

Die Rechnungen sind so einfach auszuführen, daß ich mich nicht länger bei diesen aufhalten will. Ich glaube um so mehr dies thun zu können, als bei der praktischen Ausführung der Ofterberechnung Niemand von dieser Grundmethode Gebrauch machen, sondern immer die nun zur Besprechung kommenden abgekürzten Methoden in Anwendung bringen wird.

Die l. abgekürzte Methobe erforbert gar keine weitere Berechnung als die der goldnen Bahl, resp. der Epacte und des Sonntagbuchstabens. Man findet aus der folgenden Tafel für beide Kalender mit Hülfe der goldnen Bahl, resp. der Epacte, in der ersten Columne fogleich das Datum des Oftervollmondes, in der zweiten Columne aber den diesem Datum entsprechenden Wochenbuchstaben.

### Tafel III. des Oftervollmondes.

### A. Für ben julianischen Ralender.

(Für alle Jahrhunderte.)

| Goldene | Zahl Hi | tervoamo: | ud           |   | Goldene | Zahl Off | ervollmon | Ď |
|---------|---------|-----------|--------------|---|---------|----------|-----------|---|
| 1       | . 5.    | Upril     | D            | 1 | 11      | 15.      | Upril     | G |
| . 2     | 25.     | März      | G            |   | 12      | 4.       | Upril     | C |
| 3       | 13.     | Upril     | $\mathbf{E}$ |   | 13      | 24.      | Upril     | F |
| 4       | 2.      | Upril     | A            |   | 14      | 12.      | April     | D |
| 5       | 22.     | März      | D            |   | 15      | 1.       | Upril     | G |
| 6       | 10.     | Upril     | В            |   | 16      | 21.      | März      | C |
| 7       | 30.     | März      | E            | Ì | 17      | 9.       | Upril     | A |
| 8       | 18.     | Upril     | C            | - | 18      | 29.      | März      | D |
| 9       | 7.      | Upril.    | F            |   | 19      | 17.      | Upril     | В |
| 10      | . 27.   | März      | В            |   |         |          |           |   |

# B. Für ben gregorianischen Kalender. (Rur für bas 18. und 19. Jahrhundert.)

|        | (             | ~ ~ , , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------|---------------|---------|---------------------------------------|
| Epacte | Oftervollmond | Epacte  | Oftervollmond                         |
| XXX.   | 13. April D   | XX.     | 24. März F                            |
| XI.    | 2. Upril A    | 1.      | 12. April D                           |
| XXII.  | 22. März D    | XII.    | 1. Upril G                            |
| III.   | 10. April B   | XXIII.  | 21. März C                            |
| XIV.   | 30. März E    | IV.     | 9. Upril A                            |
| XXV.   | 18. April C   | XV.     | 29. März D                            |
| VI.    | 7. Upril F    | XXVI.   | 17. April B                           |
| XVII.  | 27. März B    | VII.    | 6. April E                            |
| XXVIII | . 15. April G | XVIII.  | 26. März A                            |
| IX.    | 4. April C    |         |                                       |

Berechnet man nun den Sonntagsbuchstaben und geht mit diesem und dem der vorigen Tabelle entnommenen Wochenbuchstaben in die folgende Tabelle ein, so sindet man sofort die Anzahl Tage, welche man zum Datum des Oftervollmondes noch hinzuzuaddiren hat, um das Datum des Ofterfestes zu erhalten.

Tafel IV.

|                |     | ^4  | cujet   | 2. 7 .  |     |   |   |
|----------------|-----|-----|---------|---------|-----|---|---|
| Sonntagsbuchst | abe | 2   | Bochent | uchstat | en  |   |   |
| ,              | A   | ·B  | C       | D       | E   | F | G |
| A ,            | 7   | 6   | 5       | 4       | 3   | 2 | 1 |
| . В            | 1   | . 7 | 6       | 5       | 4   | 3 | 2 |
| •C             | · 2 | 1   | 7       | 6       | . 5 | 4 | 3 |
| D              | 3 - | 2   | 1       | 7       | 6   | 5 | 4 |
| E              | 4   | 3   | 2       | 1       | 7   | 6 | 5 |
| F              | . 5 | . 4 | 3       | 2       | 1   | 7 | 6 |
| G              | 6   | 5   | 4       | 3       | 2   | 1 | 7 |

hiermit ist diese Methode beendet; sie zeichnet sich vor der vorigen durch schnelle Ausführbarkeit, vor allem aber durch Eleganz aus.

Die Il. abgekurzte Methode ist ihrem Principe nach der vorigen ganz ähnlich; an schneller Ausführ barkeit und an Eleganz durften beide einander den Rang streitig machen.

Man hat zunächst ben Sonntagsbuchstaben zu bestimmen und mit Huffe biefes durch einfache Weiterrechnung ben Wochentag bes 1. März zu suchen. Ja man
kann sogar burch Unwendung der folgenden Formel gleich
biefen Wochentag bestimmen, indem man nämlich mit
bem Rest in das nachfolgende kleine Täfelchen eingeht:

$$\Re \operatorname{eft} \left\{ \frac{5 \, \mathrm{E} + \sqrt[4]{4} \, \mathrm{E} + \mathrm{L} + \sqrt[4]{4} \, \mathrm{L} + 4}{7} \right\} = \, \mathrm{x}$$
 x = 1 2 3 4 5 6

Sonntag Montag Dienstag Mittmody Donnerstag Freitag Connabend.

Wenn man alsdann auch die Spacte bestimmt und nun fowohl mit dieser, als auch mit dem Wochentag des 1. März in nachfolgende Tafel eingeht, so erhält man sofort das Datum des Ofterfestes.

Die Tafel gilt aber nur für den gregorianischen Kalender und gleichfalls nur für das 18. und 19. Jahrshundert.

#### Tafel V.

| <b>©</b> 0            | nntag                                       | M                     | ontag                                       | Di                    | enstag                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Epacte                | Oftern                                      | Epacte                | Dstern                                      | Epacte                | Dstern                                      |
| 0-1                   | 19. April                                   | 0 - 2                 | 18. April                                   | 0-3                   | 17. April                                   |
| 2-8                   | 12. April                                   | 3-9                   | 11. April                                   | 4-10                  | 10. April                                   |
| 9-15                  | 5. April                                    | 10-16                 | 4. April                                    | 11-17                 | 3. April                                    |
| 16 - 22               | 29. März                                    | 17-23                 | 28. März                                    | 18-23                 | 27. März                                    |
| 23                    | 22. März                                    | 24 - 25               | 25.*) April                                 | 24-26                 | 24. April                                   |
| 24-30                 | 19. April                                   | 26-30                 | 18. April                                   | 27-30                 | 17. April                                   |
| Mittwoch              |                                             |                       |                                             |                       |                                             |
| Mi                    | ttwoch                                      | Don                   | nerstag                                     | · F                   | reitag                                      |
| Mi<br>Epacte          | ttwoch<br>Ostern                            | Don<br>Evacte         | nerstag<br>Ostern                           | _                     | reitag<br>Ostern                            |
|                       |                                             |                       | 0                                           | _                     |                                             |
| Epacte                | Ostern                                      | <b>E</b> pacte        | Ostern<br>15. April                         | Epacte                | Dstern                                      |
| Epacte<br>0—4         | Ostern<br>16. April                         | Epacte 0-5 6-12       | Ostern<br>15. April                         | Evacte<br>0—6         | Ostern<br>14. April                         |
| Epacte 0-4 5-11       | Ostern<br>16. April<br>9. April             | Epacte 0-5 6-12       | Ostern<br>15. April<br>8. April             | Epacte 0-6 7-13       | Ostern<br>14. April<br>7. April             |
| Epacte 0-4 5-11 12-18 | Ostern<br>16. April<br>9. April<br>2. April | Epacte 0-5 6-12 13-19 | Oftern<br>15. April<br>8. April<br>1. April | Epacte 0-6 7-13 14-20 | Ostern<br>14. April<br>7. April<br>31. März |

#### Sonnabend

| Epacte | Ostern |       |
|--------|--------|-------|
| 0      | 20.    | April |
| 1-3    | 13.    | April |
| 8-14   | 6.     | April |
| 15-21  | 30.    | März  |
| 22-23  | 23.    | März  |
| 24-30  | 20.    | April |

Die III. und lette Methode endlich sieht von jeder speciellen Enclenbestimmung ab und lehrt auf reinem Rechnungswege das Ofterfest bestimmen. Dieselbe ist von Gauß aufgestellt. Man setze ben Rest von:

<sup>\*)</sup> Benn ber Bochentag bes 1. Marg ein Montag ift und die Epacte 25, so fällt nur dann Oftern auf den 25. April, wenn die golstene Babl gleich oder größer als 11; ift lettere aber kleiner als 11, so fällt Oftern den 18. April.

$$\frac{\frac{M}{19}}{\frac{M}{4}} = a$$

$$\frac{\frac{M}{4}}{7} = b$$

$$\frac{\frac{M}{7}}{7} = c$$

$$\frac{\frac{19a + m}{30}}{30} = d$$

$$\frac{2b + 4c + 6d + n}{7} = e$$

fo fällt ber Oftersonntag:

entweder auf ben 22+d+e. Marg ober auf ben d+e-9. Upril.

Hierin bezeichnet M die Jahreszahl m; m und n aber 2 Conftanten, beren Werth fur ben julianisch en Ralender unverändert:

$$m = 15$$
,  $n = 6$  ift,

beren Werth für ben gregorianischen Ralender aber bem nächstfolgenden Täfelchen zu entnehmen ift.

## Tafel VI.

Tafel VI. Für ben gregorianischen Kalender ift: für bie Jahre: 1582-1699: m = 22; n = 3 1700-1799: 23; 23; 1800-1899: 24; 1900-2099: 2100-2199: 24; 2200-2299: 25; 2300-2399: 26;

2400-2499:

Bei Ausführung biefes letteren Rechnungsverfahrens hat man, infofern die Rechnung ben 26. ober ben 25. Upril ergibt, noch auf Folgendes Rücksicht zu nehmen: Ergibt die Rechnung den 26. April, so hat man ein für allemal anstatt beffelben ben 19. April zu fegen; refultirt hingegen ber 25. April, so hat man nur fur ben Kall eine ähnliche Reduction auf den 18. April vorzu= nehmen, wenn d = 28 und a > 10. Bur Charakteriftik biefer 4 Berechnungsmethoden fur bas Ofterfest biene nun noch Folgendes.

25;

Die Hauptmethode für die rein cyclische Be= stimmung gilt ganz allgemein für irgend welches Sahr= hundert und zwar sowohl für den julianischen, als auch für den gregorianischen Ralender, nur daß man natürlich in jedem von beiden Ralendern andere Enclenwerthe in die Rechnung einzuführen hat.

Die I. abgekurzte Methode gilt zwar für ben julianischen Kalender auch allgemein, hingegen für den gregorianischen nur fur ben Zeitraum bes 18. und 19. Jahrhunderts.

Das Lettere bezight sich auch auf die 11. Methobe, welche im Dbigen übrigens nur in ihrer Unwendung auf den gregorianischen Ralender aufgeführt ift.

Wollte man diese beiden Methoden zur Berechnung bes Ofterfestes fur ein anderes Sahrhundert einrichten, fo wurde fich an ber Form ber Musfuhrung gar nichts andern; es murden vielmehr nur die Tafeln eine fleine Beranderung erleiden muffen.

Diefe beiden Methoden haben aber fomohl vor ber Sauptmethode als auch vor ber III. abgekurzten ben Bor: Bug einer febr fcnellen Ausführbarkeit. Wenn man fie alfo anwenden fann, b. b. wenn man ein Ofterfest im 18. oder 19. Jahrhundert zu berechnen hat, fo wird man fie jederzeit den beiden anderen Methoden vorziehen.

Die Ill. Methode endlich gilt für den Umfang, in bem fie bier gegeben, fast fur ein ganges Sahrtaufend; fie empfiehlt fich zugleich vor ber hauptmethode burch eine gewiffe Correctheit.

Bum Schluß will ich noch aus Rudficht gegen bie, welchen Rechnungen biefer Urt nicht fo geläufig fein follten, ein Beifpiel ber Ofterberechnung und zwar mittelft ber 3 abgekurzten Methoden ausführen.

Es fei bas Ofterfest bes Jahres 1874 ju fuchen.

1. Nach ber I. abgefürzten Methode.

Die goldene Zahl ergibt sich aus:  $\frac{M+1}{19} = \frac{1875}{19}$  zu 13.

Daraus erhalt man mittelft ber Tafel I bie gregorianische Epacte: XII.

Mittelft biefer Epacte findet man bann aus ber Ia-

fel III, B fur ben Oftervollmond: 1. Upril G.

Ferner findet man aus ber Tafel II fur 1874 ben Sonntagebuchftaben: D; alfo aus der Zafel IV die Cor: rection 4 fur ben Oftervollmond.

Das Ofterfest fallt also auf ben 1 + 4., d. i. ben

5. Upril.

2. Nach der II. abgefürzten Methode.

Bunachst ift ber Wochentag fur ben 1. Marg gu be= stimmen.

$$\Re \left\{ \frac{5E + \frac{1}{4}E + L + \frac{1}{4}L + 4}{7} \right\} \text{ wird hier} = \Re \left\{ \frac{90 + 4 + 74 + 18 + 4}{7} \right\} = \Re \left\{ \frac{190}{7} \right\} = 1 = x$$

Es ift der 1. Marz ein Sonntag.

Sat man nun auch auf die vorige Beife die Epacte XII. gefunden, fo ergibt fich unmittelbar aus der Tafel V bas Datum bes Ofterfestes 1874: b. 5. Upril.

3. Nach ber III. abgefürzten Methode.

Es ifi: 
$$\frac{M}{19} = \frac{1874}{19} = a = 12$$

$$\frac{M}{4} = \frac{1874}{4} = b = 2$$

$$\frac{M}{7} = \frac{1874}{7} = c = 5$$

$$\frac{19a + m}{30} = \frac{228 + 23}{30} = d = 11$$

$$\frac{2b + 4c + 6d + n}{7} = \frac{4 + 20 + 66 + 4}{7} = e = 3$$

folglich das Datum des Ofterfestes 1874: b. d + e - 9 = 5. Upril.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

1 44. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Galle, G. Schwetichke'icher Berlag.

29. October 1873.

Inhalt: Neberwinterungen auf Spigbergen im Binter 1872/73, von Otto Ule. Dritter Artikel. — Die Bewohner bes Blutes. Bortrag, gebalten im Saale der St. Petrischule zu St. Petersburg im März d. J., von Dr. Alexander Brandt. Erster Artikel. — Banderungen am Lech, von Karl Müller. Sechster Artikel. — Literarische Anzeige.

### Ueberwinterungen auf Spihbergen im Winter 1872/73.

Von Otto Ule.

Dritter Artitel.

Wenn auch der abenteuerliche Hauptzweck der schwebischen Expedition, das Bordringen auf Schlitten in unbekannte Regionen des Polarmeeres oder gar zum Nordpol selbst, nicht erreicht wurde, so haben doch die wissenschaftlichen Beobachtungen und Forschungen, die während der Ueberwinterung wie vor und nach derselben angestellt wurden, immerhin wichtige Ergebnisse geliefert. Eine besondere Ausmerksamkeit verdienen die versteinerten Ueberreste der zur Kreidesormation gehörenden subtropischen Pflanzen, die am Kap Staraschtschin angetrossen wurden. Dieser für Spischergen ganz neue und für die Kenntnis der Borzeit unster Erde überaus wichtige Fund wurde in der unmittelbaren Nähe einer Stelle gemacht, wo zuvor Pflanzenversteinerungen gefunden worden waren. Diese letzteren, in Lagern von jüngerem Da-

tum eingeschlossen, gehören indes einer jüngeren Periode an und deuten auf ein gemäßigtes Klima hin, das den Uebergang zur jeßt herrschenden Eiszeit bildete. So sinz det man in den Lagern der polaren Kreidesormation Farrnskräuter, Encadeen und eine Menge von Nadelhölzern, welche besonders Typen enthalten, die und jeßt in den Wäldern der tropischen Länder begegnen; Laubhölzer sehlen gänzlich. Dagegen enthalten die jüngeren, darübertliegenden tertiären Lager staunenswerth deutliche Ueberreste von einem noch jest in Texas lebenden Taxodium, von Baumarten, die demselben Geschlechte, nämlich der Sequoia Calisorniens, angehören, von Platanen, großblättrigen Linden, Eichen, Buchen u. s. w., und fast alle diese Bäume sind Riesen im Bergleich nicht nur zu der jest bekannten größten Pflanze Spisbergens, der

kleinen Zwergbirke, von welcher bie Reifenden an ber Kohlenbai einige fußhohe Bufche antrafen, sondern auch zu ben Baumarten in ben fkandinavischen Wäldern.

Sochft intereffante Ergebniffe lieferten ferner die fast täglich im Laufe bes Winters ausgeführten Dreggungen gur Erforschung bes Berhaltens bes Thier = und Pflanzenlebens im Meere mahrend ber Winternacht. Sie wurden meistens unter bem Gife und zwar in folgender Beife angestellt. In gewiffen Entfernungen von einan: ber wurde eine größere Ungahl von Löchern in das Eis gehauen und zwischen den außerften derfelben vermittelft einer langen Stange ein langes Tau geleitet, bas ber Reihe nach von einem Loche zum andern geführt murde, und in beffen Mitte die jum Aufkragen des Meeres= grundes bestimmte Bodenschabe befestigt mar. Unholen bald bes einen, bald des anderen Tauendes fonnte also die herabgefenkte Schabe mehrmals über eine gewiffe Fläche bes Meeresbodens geführt werden. Auf diefe beschwerliche und bei einer Ralte von 35°C. gewiß nicht angenehme Weise murden reichhaltige Sammlungen von Meeresthieren und Algen heraufgeholt, welche den Reich= thum des Thier= und Pflanzenlebens zu einer Zeit vor Augen legten, wo die Temperatur des Meermaffers bebeutend unter bem Gefrierpunkt mar und eine ununter= brochene Finsterniß herrschte. Da kamen mancherlei Probukte zum Vorschein, vielkammerige Rhizopoden, bei beren Auffuchung aus bem Bobenfat bas icharfe Auge und die Gebuld der besonders damit beschäftigten Lappen fehr zu Statten kamen, Wurmer verschiedener Urt, Arebsthiere, Fischrogen und Fischbrut, bisweilen auch wohl eine entwickeltere Fischart, prächtige und in reicher Fructification befindliche Tangarten, wie namentlich die bekannten Laminarien und Fucus, nebst einer gangen Schaar andrer Algen der verschiedensten Formen und Karben.

Eine genaue Untersuchung ber reichen Sammlungen, welche diese Dreggungen geliefert haben, wird dem Boologen gang gewiß viele neue Thatsachen über die Lebens: verhältniffe und die Entwickelung ber niederen Thierwelt offenbaren. Nordenfkiöld felbst kann nicht genug bas Ueberraschende biefer Entbedung eines frischen und unverminderten Thierlebens bei einem folchen Mangel an Licht und Warme hervorheben, wie er zur Winterzeit im Polarmeer herrscht. Es hat sogar den Anschein, wie Nordenfkiöld meint, als konnten verschiedene Thiere, die gang gewiß keine Mittel besiten, die innere Korper= warme über die des umgebenden Mediums zu erheben. noch bei einer Temperatur von - 10 bis - 15° C. leben. Er führt bafur ein merkwurdiges Beifpiel an. Benn man im Binter, fagt er, langs bes Meeresufers hingeht, so verbreitet sich bei jedem Schritte, den man thut, in dem mahrend der Kluthzeit durchnäßten, mahrend der Ebbe aber trodinen Schnee, welcher den Fuß ber Gletscher ober ben unteren Uferrand bedeckt, um bie Fuße des Wandrers ein intensiver blauweißer Lichtschein, welcher, wie sich bei einer naheren Untersuchung ergibt, von Millionen fast mikrofkopischer Crustaceen herrührt, bie ihren Hauptaufenthalt in ben Schneetriften und in bem Schneemober am Meeresufer haben. Bon Salzwaffer burchnäßter Schnee ift augenscheinlich bas rechte Element dieser Thiere, und Norden feiold felbst hat Be= legenheit gehabt, sich zu überzeugen, daß fie noch leuch= ten, wenn die Temperatur des Schnee's - 100,2, die Lufttemperatur gleichzeitig - 33°C. ift. Es macht, wie er bemerkt, einen eigenthumlichen Eindruck, an einem fal= ten Wintertage in biefer Mischung von Schnee und Flammen einher zu fchreiten, welche lettere bei jedem Schritte, ben man thut, nach allen Seiten umberfprigen und mit einem so intensiven Schein leuchten, daß man befürchten konnte, sich bas Schuhzeug und bie Rleider zu verbrennen.

Aehnliche interessante Beobachtungen machte ber burch die Einschließung der Fahrzeuge gleichfalls zur Ueberwinterung gezwungene Botaniker Dr. Kjellman in Betreff der Algenwelt des spigbergischen Meeres. Man mußte naturlich erwarten, daß die Algenvegetation in diesen hochnordischen Meeren in Folge des Mangels an Wärme und Licht, welche man immer als die unerläß: lichen Bedingungen des Pflanzenlebens betrachtet hat, mährend des Winters stocken oder einschlafen werde. Die forgfältigen und mit großer Ausdauer während bes gan= gen Mintere fortgeführten Untersuchungen Dr. Rjell= man's zeigen aber, daß dies keineswegs der Fall ift, daß vielmehr trot der Finsterniß der 4 Monate währen= ben und von keinem Sonnenlicht unterbrochenen Polar: nacht und trot der niedrigen Temperatur des Meerwas= fers beständig eine-reiche Algenvegetation eristirt, die in ihren mannigfachen Formen sowohl in qualitativer wie in quantitativer Sinficht die ftrengste Uebereinstimmung mit der Algenvegetation bes Sommers barbietet und eine Lebenskraft zeigt, welche besonders in Betreff ber Er= scheinungen, welche mit der Fruchtbildung im Bufam= menhang fteben, außerst auffallend ift. Man kann bar: aus schließen, daß die Algen im Gegensat zu ben Sa= mengewächsen ein außerst geringes Bedürfniß von Licht haben, daß zur Entwickelung eines reichen Algenlebens eine Wärmemenge von - 1° bis - 2° hinreicht, und daß eine größere Barme = und Lichtmenge ihre Lebens= thatigkeit nur in unmerklichen Grabe erhöht. Diefe Er= gebniffe find jedenfalls in pflanzenphysiologischer, wie in pflanzengeographischer Sinficht von der größten Bedeutung.

Aber die in Fair haven wie in der Moffelbai ans gestellten Dreggungen ergaben für die Algenvegetation noch eine andere Thatsache, welche diese Nordkufte Spitzbergens von den Sud und Westkuften sehr auffallend

unterschied. Die fpigbergifche Meeresfauna hatte man bisher als fehr reich an Individuen, aber arm an Arten gekannt. Dier zeigte fie im Gegentheil einen größeren Reichthum an Arten als an Individuen. Die Urfache ber Armuth ber Algenvegetation an Individuen scheine aber nicht in ben klimatischen Berhaltniffen zu liegen. Das geht unleugbar baraus hervor', bag bie burch Dreggungen in Fair Saven wie in ber Moffelbai beraufge: holten Algen sich nicht etwa als schwache ober verkrup= pelte, fondern als uppige, gut entwickelte Eremplare erwie= fen. Die Sauptursache burfte vielmehr in dem geogno= ftischen Bau Spigbergens, namentlich in bem größeren Reichthum Gudfpigbergens an lofen fedimentaren, als harten, Ernstallinischen Gesteinen zu suchen fein. Ueberall, wo, wie am Subcap und an mehreren Stellen am Gisfjord, Schiefer und Sandsteine vorherrschen, wird ber Meeresboden, auf welchem Algen auftreten, aus Schlamm, Thon ober glatten Felsplatten gebildet und ift bann fur die Algenvegetation schlecht geeignet, die darum an sol= chen Orten auch eine auffallende Dürftigkeit zeigt. Un folden Stellen bagegen, wo, wie bei den Rormeger In= feln, Granit oder Gneis vorherricht, ift der Meeres= boden mit größeren Steinen und Bloden bedect, die burch ihre Barte und Raubheit ben Algen einen ficheren

Salt für ihre Burgeln und einen Schus gegen bie von Sturmen bewegten Meereswogen und bie von biefen getriebenen Eisblocke gemahren. In folden Gegenden fann sich eine für Spigbergen fehr reiche Algenvegetation entwideln. Diese wird aber bann feineswegs, wie man gleichfalls erwarten möchte, nur von dauerhaften fraftigen Formen gebildet, fondern gablt gu ihren Mitgliebern auch feine, garte, zwergartige Formen, die man hier kaum vermuthen kann. Much die fugen Gemaffer bei Fair Haven, die kleinen Bafferansammlungen in der Rabe ber Gletscher und der liegen gebliebenen Schneemaffen zeigten fich reich an Algen, und felbst auf bem Schnee waren sie in Menge vorhanden. Die bunte Farbung in Roth, Grun ober Grunbraun, welche bie Schneefelder oft auf weite Streden barboten, rührte von gahllosen mikroskopisch kleinen Algen ber, die in dem von der Sonne beleuchteten Schnee alle fur das Leben erforder: lichen Bedingungen zu finden icheinen.

Sat also auch die schwedische Expedition keine geographischen Entdeckungen gemacht, hat sie auch die bischer erreichte Grenze der Forschung nicht überschritten, so sind doch ihre Beobachtungen namentlich für die Kenntnis des arktischen Lebens von großer Wichtigkeit.

### Die Bewohner des Blutes.

Von Dr. Alexander Brandt.

Erfter Artifel.

"Blut ift ein ganz besonderer Saft" sind die Worte, mit welchen Mephisto sein Berlangen motivirt, Faust solle den mit ihm geschlossenen Pact mit einem Tropsen Blut unterzeichnen. Durch diese blutige Untersschrift drückt der Dichter symbolisch aus, daß mit dem geschlossenen Pact Mephisto die Gewalt über Tod und Leben seines Opfers erhält; denn das Blut ist die nothewendige Bedingung des Lebens, indem ein Verblutender dem Tode verfällt.

Der menschliche und thierische Körper, diese größten Bunderwerke der sichtbaren Schöpfung, sind zum größten Theil aus chemischen Berbindungen zusammengeset, welche sich durch ihre geringe Dauerhaftigkeit auszeichnen. Unter dem Einstusse bes Sauerstoffs und der Feuchtigkeit der Luft unterliegt bekanntlich jeder leblose menschliche und thierische Körper in kurzester Zeit der chemischen Zersetung oder Berwefung. Es ist schon a priori einzleuchtend und durch allseitige wissenschaftliche Untersuchungen sestgestellt, daß auch der lebende Dryanismus, welz der sich in chemischer Beziehung dem des Lebens bezaubten vollkommen an die Seite stellen läßt, gleichzfalls dem Processe der Zersetung unterliegt; — noch

mehr, es ist nicht schwer nachzuweisen, daß diese Zersetzung im lebenden Organismus noch viel energischer ist. Wenn trottem der Organismus seine Integriztät bewahrt, so ist dieses lediglich das Resultat eines beständig in ihm vor sich gehenden Wechsels von Stoffen: jedes Körpertheilchen wird, sobald es sich zerssetzt hat, sofort durch ein neues ersett. Die Zerssetzungsprodukte werden durch Lungen, Nieren und Haut aus dem Organismus entfernt, an die Außenwelt abgesgeben. Aus der Außenwelt wird an ihre Stelle eine entsprechende Quantität von neuem Baustoff mit Speise und Trank aufgenommen. Dieser "Stoffwechsel" zwischen Organismus und Außenwelt bildet das Wesen der Erznährung.

Doch die in Speise und Trank enthaltenen, burch die Berdauung verarbeiteten und ausgezogenen (extrahireten) Nahrungsstoffe kommen nicht etwa direct allen Draganen bes Körpers zu Gute, sondern bedürfen dazu der Bermittlung des Blutes. Jede nahrhafte Substanz mußerst zu Blut werden, im Blute aufgehen, ehe sie für die Erneuerung der Körperbestandtheile Berwendung sinz den kann. Desgleichen kann auch kein Zersehungspros

bukt, welches sich im Organismus bilbet, anbers aus bemselben entfernt werden, als durch die Bermittelung des Blutes. — Um dieser Rolle als Bermittler der Ernährung des Organismus Genüge zu leisten, muß das Blut allerwärts durch sämmtliche Organe des Körpers verbreitet sein. Es muß von Organ zu Organ gehen, jedem seinen Bedarf an frischem Baumaterial zuführen und statt dessen aus ihm die verbrauchten, zersehten Stoffe entsernen und alsdann behufs ihrer Ausscheidung in die Lungen, Nieren und Haut befördern.

Die Berthei= lung des Blutes, dieses mahren Le= benselerirs, durch den Körper geschieht bekanntlich vermit= telft eines Snftems von vielfach ver= zweigten Röhren, ben Abern ober Blutgefäßen, mel= che fammtlich eine große Pumpe, bas Herz, zu ihrem Musgangspunkte haben. Gleich ben Röhren einer Waf= ferleitung, welche ihr labendes Dag in die Baufer und Wohnungen einer Stadt, je nach den Bedürfniffen und der Zahl der Ein= wohner, verthei=

Blutforperdien.

len, tragen auch die Blutgefäße beständig hier grössere, dort kleinere Quantitäten von Blut in die einzelenen Organe, je nach ihrer Größe und ihren Anforderunsgen. Der Leitungsapparat wirkt mit einer so erstaunenswerthen Präcision und Raschheit, daß die Zersetzungsprodukte, welche allerwärts dem Blute zusließen und in ihm cirkuliren, schleunigst aus dem Körper entsernt werben, ohne den Organen Schaden zuzusügen, ebensowenig wie die Auswurfsstoffe einer Stadtbevölkerung Schaden zusügen, wenn sie in einen überaus reißenden Strom geleitet werden.

Aus diesen aphoristischen einleitenden Betrachtungen ersieht man die hohe Bedeutung, welche das Blut im Haushalte des menschlichen und thierischen Organismus spielt: es bildet gleichsam den Born des Lebens, aus dem alle Organe schöpfen.

Es find die allerfeinsten, nur mit dem Mifroftop fichtbaren Blutgefäße, welche die gunftigften Bedingungen

für die Ernährung der Organe, also für den Stoffaustausch zwischen den Organen und dem Blute bieten, theils weil sie überaus zahlreich, theils weil, entsprechend ihrer Feinheit, auch ihre Wandungen außerst dunn und zart und mithin für Blut und Körpersäfte leicht durchdringslich sind. Diese mitrostopischen Gefäßchen bilden innerhalb aller Organe ein feinmaschiges Net, von welchem einige Maschen auf unserer Abbildung (Fig. 1) start vergröstert dargestellt sind. Das Strömen des Blutes in den Haargestellt sind, bei manchen lebenden Thieren an

befonders dünnen, burchsichtigen Theislen direct unter dem Mitrostop bestrachten, so namentlich in ben Schwimmhäuten an ben Hintersüßen ber Frösche und in ben Flügeln ber Fledermäuse.

Spannen wir ei= nes biefer Ge= bilde unter bem Mitroftope aus, fo treten uns fo= fort als helles, gelblich = röthliches Met die Haargefaße entgegen. Die helle Farbe des fonft boch intenfiv ro: then Blutes hängt naturlich von der großen Feinheit der

Gefäße ab; ein Tröpfchen Rothwein hat ja bekanntlich auch nicht die hochrothe Farbung, welche eine größere Quantität berfelben Fluffigkeit zur Schau trägt. - Beim ge= naueren Zusehen gewahren wir leicht, daß die röthliche Färbung nicht etwa gleichmäßig burch die ganze Maffe des Blutes verbreitet ift, sondern daß das Blut vielmehr aus einer farblofen, mafferhellen Fluffigkeit und einer Menge in ihr vertheilter rothlicher Korperchen bestehe, welche lettere allein die Farbe des Blutes bedingen. Die Gegenwart diefer fogenannten Blutkorperchen ift es auch, welche uns das Strömen des Blutes innerhalb ber haar: gefäße verrath. Sehen wir boch nur bann bie Strömung an einem gleichmäßig bahinfliegenden Baffer, wenn it= gend welche Körper, feien es Rahne, Balken ober Schilf= halme, von ihr in einer bestimmten Richtung getragen werben. Gerade einen folden Charafter ber Gleichmäßig= feit zeigt aber eben bas Strömen bes Blutes innerhalb der Haargefaße. Ab und zu kommen freilich auch einige

Unregelmäßigkeiten in ben einzelnen Flugarmen bes Saar: gefägneges vor. Go fieht man bisweilen die Strömung ftoden, um nach wenigen Momenten von Reuem entweber in ber früheren ober in ber entgegengesetten Rich= tung zu beginnen. Un jeder Gabelungestelle feben wir, wie die Strömung fich theilt, die einen Blutkorperchen hier=, die anderen dorthin getrieben werden. Richt fel= ten beobachten wir hierbei, wie ein Blutkorperchen gegen ben Scharfen Theilungswinkel eines Gefäßes getrieben wird, auf demfelben hangen bleibt (Fig. 1a) und einige Beit lang, von biefem und jenem Strome gezogen, gleich= fam unschluffig bin und ber schwankt, bis es plöglich losgerüttelt, von seinem Ritt auf dem scharfen Winkel befreit, in biefer ober jener Richtung munter forttreibt. -Diefer Ritt ber Blutkorperchen bietet eine gute Gelegen= beit, über ihre Erifteng einen richtigen Begriff gu erhal= ten. Muf bem icharfen Binkel figend, knickt bas Blut: forperchen um, mahrend feine beiben, in die verschiede= nen Stromarme hineinragenden Salften hin und her git= tern, gang wie ein Tropfchen Baffer, bas an unferm Finger hangt. Sobald bas Blutkorperchen fich losreißt, nimmt es fofort wieder feine urfprungliche Geftalt an. Die Blutkörperchen find also offenbar nicht feste, harte, fondern halbfluffige, gallertartige Gebilde.

Um und naber mit ber Beschaffenheit ber Blutkorschen vertraut zu machen, opfern wir für die Wissenschaft ein Tröpschen unseres Blutes, von dem wir meisten Bewohner der nordischen Capitale freilich selten genug, und an welchem wir noch seltener Ueberfluß haben. Wir bringen das Tröpschen auf eine kleine Glastafel und besechen es alsdann mit einem außerst dunnen Glasplattschen, theils um es vor Verdunstung zu schüßen, theils um es in einer möglichst dunnen, durchsichtigen Lage zu verbreiten. Alsdann bringen wir das so bereitete Präparat unter ein Mikroscop.

In unserem Bluttropfen sind die Blutskörperchen so bicht zusammengebrängt, baß bas ganze Präparat fast nur aus einem Brei von Blutkörperchen zu bestehen scheint; die farblose Flüsssieit, in der sie schwimmen, tritt gegen dieselben in den hintergrund. (Unsere Ubbildung Fig. 2 stellt einige auseinander gerückte Blutkörperzchen eines mit Wasser verdünnten Blutstropfens dar.) Zwischen den rothen Blutkörperchen sind, wie wir uns

beim genaueren Bufeben überzeugen, bin und mieber noch andere mitroftopische Körperchen zerstreut, welche, weil sie farblos find, ben Namen ber weißen, oder richtiger, der farblofen Blutkörperchen erhalten haben (Rig. 2b) Man hat berechnet, daß ungefähr auf jede 400 rothe Blutkörperchen ein' farblofes kommt. Die farblofen fo= wohl wie die rothen Blutkörperchen bestehen jum größ: ten Theil aus halbfluffigen, gallertartig gequollenen Subftangen, welche in chemischer Beziehung bem Eiweiß verwandt find. In den rothen Blutkörperchen findet fich außer den Ciweifftoffen noch ein befonderer rother Stoff gelöft, welchem diefe Körperchen ihre Farbung verdanken. Dieser Farbstoff ist besonders eisenhaltig, so daß mithin burch unfere Abern eine große Quantitat Gifen im demifch gelöften Buftande rinnt. Es ift bekannt, wie Gifenpillen auf die Bermehrung der Blutkorperchen Ginfluß haben. Das Gifen schlägt also nicht nur blutige Bunben, fondern erzeugt unter Umftanden auch neues Blut, diese Quelle des Lebens.

Wenden wir uns nunmehr ber Form ber rothen Blutkörperchen zu, so dürften wir wohl auf den ersten Blick geneigt fein, fie fur kugelrund zu halten, wie dies früher allgemein geschah: woher auch der alte, jest noch bisweilen gebräuchliche Name "Blutfügelchen". Doch erschüttern wir unfer Praparat, fo bag in ihm eine Strömung entsteht und die Blutkörperchen fich überftur= zend in der Fluffigkeit fortrollen! Indem die rothen Blutkörperchen so ihre Lage verändern, gewahren wir leicht, daß es nicht Rugelchen, sondern freisrunde Scheibchen find. Der Form nach laffen fie fich mit Mungen vergleichen, deren Rander jedoch abgerundet und deren beide Flächen, gegen ihre Mitte hin vertieft find. Mit= hin stellt ein rothes Blutkörperchen, von der Fläche be= trachtet, ein rundes Schuffelchen, von der Seite gefeben, jedoch einen Stab bar (f. Fig. 2 c, c rothe Blut= forperchen von der Flache, d von der Seite betrachtet) Im ruhigen Blutstropfen nehmen bei weitem die meisten Blutkörperchen die ihnen am meiften Stuppunkte bietende Lage auf einer ber breiten Flachen ein, nur einige we= nige bleiben mehr zufällig auf ihrer Kante stehen; ähn= lich wie von einer Hand voll Münzen, welche wir auf ben Tifch schütten, hochstens nur die eine oder die an= bere ausnahmsweise auf ihrem schmalen Rande stehen bleiben durfte.

### Wanderungen am Lech.

Don Rarl Muller.

Gechster Artitel.

Wie ich schon erwähnte, hegte ich die Absicht, von Hößelgehr über ben Pag von Bschlaps und Boben nach Imft im Innthale zu mandern. Als ich aber in Hößelzgehr keinen mir zusagenden Führer — es war eben Alles

in ben Bergen zur Heuernte — bekommen konnte, und ich überdies ersuhr, baß sich bieser achtstündige strenge Uebergang nicht einmal burch brillante Aussichten lohne, so zog ich es vor, lieber bas ganze Lechthal kennen zu

lernen, als auf bem fürzesten Wege zu ben Schneegebir= gen bes Deb = ober bes Stubaithales zu gelangen. So lernte ich doch etwas Ganges fennen, bas mich angog, und ba ich überdies ben Tag wurdig auszufullen vermochte, fo hielt ich meine Siefta gern in bem freund: lichen fleinen Orte und belektirte mich Abends an feinen Lechforellen, von benen hier ein ganges Pfund 34 ofter= reichische Rreuzer koftete. Steinforellen und Aeschen sind die einzigen Fische bes Lech, aber feiner fcnellen Stromung wegen nur schwer zu fangen. Der canaanitische Preis ware deshalb kaum erklarlich, wenn es hier ebenfo von Fremden wimmelte, wie anderwarts. Das obere Lechthal bleibt nur Wenigen zugänglich, und bie es magen, über irgend einen Daß in daffelbe berabzufteigen, burchschneiben es gewöhnlich nur, um von dem Algau nach dem Innthale zu gehen, wobei eben der Weg über Hößelgehr, von da durch das Pfafflarthal und über das Steiniochl (6210 R.) führt.

Diese Frembenlosigkeit empfand ich am nächsten Morgen, wo ich allein nach Reutte aufbrach, in ihrer ganzen Wonne. Denn als ich die Weiler Curnach, Saternach und Gutschau, bamit Gerstenfelber, Linden, Uhorne und Eschen ber Dörfer hinter mir gelaffen hatte, war mir der Lech mein treuer Begleiter. Schon vor Hößelgehr zeigte berfelbe eine Reigung, bas ganze Thal zu occupiren; hier erreichte er es wirklich und floß, in gahllosen Strömchen den weißen Ralksteinboden durcheilend, als Selbstherrscher durch das Thal. Rein menschlicher Laut stört den Beobachter in seinem Naturgenusse; nur die Blumen reden mit ihm und brängen fich als die ein= zige Gefellschaft auf, die er am Wege findet. Wachhol= der und "Bafelstaude" (Berberige), Ablerfaren und hohe prächtige Difteln (Cirsium eriophorum?) geben ber Flor ihr Geprage, mahrend die Krauter ber Bergregion sich um sie sammeln: lilafarbige Skabiosen, gelbe Com= positen, weiße Aftrantien und Dolben (Pimpinellen u. A.), Prunellen, Wundklee, Labkraut, Centaureen, Maglieb, Rleearten, freundliche Erdbeeren von murzigem Geschmack, Baldrian, Salbei (Salvia pratensis und verticillata), schmalblätterige Weidenröschen, Ackelei, Glockenblumen, Polygaleen u. A. Raum deuten dieselben barauf bin, daß man fich in den Alpen befindet, und um fo über= raschender thut sich jest rechts am Wege die prachtvolle enge Schlucht bes Stirnebaches auf, ber einen brausen: den Wafferstrom nach dem Lech herabsendet. Sohe fenkrechte Bande, an benen Kichten emporklettern, erinnern an den Uttewalder Grund in der Sachfischen Schweiz. Leider bietet das Lechthal solcher Schluchten nicht viele; meift gibt es nur Ginfattlungen, die nur die Schultern ber Berge berühren, zwischen nachten und grauen, aber zerriffenen Felfenschroffen. Darum entströmen ben Bebirgen im Allgemeinen auch wenige Nebenbäche, die dem Lech zu Gute kommen; manche find nur vorhanden, wenn

fie als Sturzbache von ben Soben fturgen, fo lange fie von schmelzenden Schneefeldern oder Regenwaffern gefüllt werden. Dieses ift besonders da der Kall, wo fich bie Gehange mit Anieholz und Beibefraut (Erica carnea), mit Alpenrosen und freundlichen Kräutern (Anthericum Liliago, Teucrium montanum) bekleiben, bis gu ber Strafe herab fteigen, nämlich zwischen bem Orte Elmen und Stanzach; eine Strecke, die man eine Urt Sargna: tur nennen konnte. Go einfam, bergig und waldig führt die Strafe über einen Bergruden, ba ber Lech feinen Raum für fie im Thale gewährt. Es ift eine Luft, burch biefen frifden, ichattigen Balb am beißen Morgen gu mandern. Do und fruher Grasmuden ihr Lied gwitfcher= ten, rauschen Sturzbache die Sohen hernieder und erfullen die Luft mit ihrem Beraufche. Buntspechte burch: eilen schreiend den 'Bald; Preifelbeeren erheben ihr freundliches Laub über den grunbemooften Boden; Schmet: terlinge, besonders braune Ochsenaugen, halten über bem blendendweißen Boben ihren Reigen; Finken flattern schaarenweis durch ben Fichtenwald, ber mit feinem balfamifchen Bargbufte die Bruft erfüllt: furz, man fühlt sich förmlich in eines unserer reizendsten Mittelgebirge verfest, - ba fällt der Blick links durch eine Deffnung des Waldes. Was ist das? fragt der Wandrer unwillkurs lich und bleibt gefesselt auf der Stelle. Ich mar es ichon fo gewohnt, zwischen ununterbrochenen Bergketten zu wandern, daß mich in der That ein tiefer Ginschnitt in die Rette des linken Lechufers frappiren mußte, aus deffen hintergrunde, jum Greifen nahe, ein prachtiges, noch mit Schnee geziertes wildes Zackengebirge in bas Auge fiel. Es ist der Hofstaat des Hochvogl's, der sich hier 7968 Fuß hoch aufbaut, bas Quellengebiet ber Ofterach, eines Nebenstranges ber Iller. Durch diesen Einschnitt, ber auch dem Lech einen Nebenbach, den Hornbach, qu= führt, geht der Pag von Hornbach nach dem Algau, ebenfalls nach Oberstdorf, und zwar über ein ähnliches, fast gleichhohes (6234 Fuß) Joch, wie wir es bei Dbermabele zu überschreiten hatten. Wie am Musgange des lettgenannten Paffes im Lechthale Solz= gau lag, so liegt hier unmittelbar am Eingange ber breiten Einfattlung überaus malerisch Border = Sornbach, eigentlich wohl Vor dem Hornbach. Auf diese Weise par= ticipirt das Lechthal ebenfo an dem prächtigen Sochvogl, wie das Algau (vulgo ber Algau). Der Punkt, ben man zwischen Elmen und bem Dorfe Stanzach erreicht hat, wird hierdurch zu einem ber schönften im ganzen Thale; benn wenn man an ber Elmer Rirche fteht, schaut man rechts von ihr auch den zweithochsten Berg diefer Gegend, die 7627 Kuß hohe Kreuzspige der rechts vom Lech streichenden Bergkette. 3mar erreicht die Wetterspige, ihre Nachbarin, eine Sohe von 7852 Fuß; allein sie neigt schon zu den Innalpen hinüber und ist von hier aus nicht fichtbar. Man erblickt fie nur, wenn man

von Stanzach den strengen 7—8 ftundigen Paß von Namlos nach Imst einschlägt, einen Weg, der von Stanzach am Bache gleichen Namens durch das Namloser Thal über das Steinjöchl führt und sich folglich mit dem Passe von Hößelgehr über Bschlaps und Boden vereinigt. Ber Zeit und Lust hat, sindet in diesen Gebirgseinschnitten sicher ein reiches Feld der Beobachtung, wie des Naturgenusses.

Im Thale wandelt sich berfelbe von Stanzach ab wefentlich um. Ich wußte ichon aus ben Berichten ber Eingeborenen, daß hier der Lech fich fehr erweitere; auch hatte ich bas ichon aus der Rarte ichließen konnen, indem fie ben Fluß in viele Strome aufloft. Das ich aber fand, übertraf boch jede Vorstellung. Stundenweit nimmt er bas gange Thal ein, eine Baffermufte bildend, die mit ihren milchigen oder blaugrunen Strömen bas Grauen des einfamen Wanderers weckt. Abermals fieht fich der Deg genöthigt, boch über dieser Bufte den Bergrücken ju überschreiten, beffen lichter, mit Alpenrosen und Dach= holder geschmückter Riefernwald sich sonderbar ausnimmt über ber grauen Bufte mit ihrem grauen Beidengeftrupp. hat der Lech einen tiefen Wafferstand, so ift es mög= lich, burch sein graues Bett zu wandern, und deutlich fah ich auch die Linie des Weges tief unter mir hindurch ziehen. Das ift aber auch ber einzige Gewinn, ben man hier bem Strome abrang. Ich felbst, burfte es nicht magen, diese Naturstraße einzuschlagen, weil ich sonst, wenn ich die Stege verfehlte, in ein Nes von Waffer= strömchen, in eine Urt von Labyrinth gerathen sein wurde. Dafür waren Paffagiere andrer Urt hineingerathen, namlich hunderte, wenn nicht Taufende von Stammen, die, ihrer Rinde beraubt, als bleiche Leichen kreuz und quer auf dem flachen Bette ober in den Strömchen felbst lagen. Man hat fie fich felbst überlaffen, um bie Reife aus dem oberen Lechthale bis nach dem unteren zu Baf= fer zu machen, bis man fie schieflich als Flögholz auffischt und in die Schneidemublen bringt. Daraus folgt am beften, welchen Wafferstand ber Lech zu erreichen vermag und zu erreichen hat, um diese hochst werthvollen Guter zu transportiren.

Allmälig fenkt fich die Straße nach Forchach hernieber, das eine Stunde von Stanzach entfernt ift. Als ich die letten Häuser soeben passirte, stürzte ein kleines Mädchen mit wirrem, rothem Haare aus einem derselben heraus und bettelte um ein Kreuzerle. Das kleine Erzeigniß wurde mir alsbald ein großes; denn weder hatte ich bisher ein bettelndes, noch ein so häßliches Kind im Lechthale gesehen, und ich glaubte schon, daß die zierzlichen reizenden Kinder ein liebliches Merkmal besagten Thales seien. Zwar hatte ich mir nie verhehlt, daß diese Zierlichkeit sicher nur das Resultat einer kärglichen Erznährung sein könne. Stillt doch eine Mutter hier zu Lande kaum ein Paar Wochen selbst! Allein mit der

Bierlichkeit war bisher doch auch Reinlichkeit verbunden, und diese Sauberkeit spiegelte sich selbst in den treuherzigen lieben Augen wieder. Hier aber verband sich die Bierlichkeit mit einem Schmutze, der sammt den begehrzlichen Augen den entgegengesetzen Eindruck auf mich hervorbrachte. Ich schloß sofort auf eine Berwandlung der Natur und sollte mich auch nicht getäuscht haben.

Der obere Theil des oberen Lechthales schwimmt zwar nicht im Ueberfluffe, er hat aber doch einen verhältniß= mäßig reich entwickelten Ackerbau bei guter Ackerkrume. Das fah man fehr beutlich an bem uppigen Stande aller Feldfrüchte. Von Stanzach ab hört diefer Uckerbau ganzlich auf und tritt erst um Forchach wieder ein, weil der Lech sich hier auf einen kleineren Theil des Thales beschränkt und fich dieses erweitert. Die Berge werben abgerundeter, geftreckter ihre Ramme, bas Groteste ver= liert sich, und ein nicht unbedeutender Theil der Thalfohle konnte megen feiner Flachheit als Ackerland bienen. Wenn man indeg den Stand ber Saaten, die Bufammensetzung ber Grasnarbe in's Auge faßt, so findet man, warum bas nicht ber Fall ift. Man hat es eben nur mit mage= ren Feldern mitten zwischen mageren Biesen zu thun. Muf ben letteren bilden ftarre Molinien : Brafer das un= trügliche Merkmal sicherer Beurtheilung, wie sie mahr= scheinlich auch auf eine Beimischung von Sand zu dem Ralke beuten, ber hier in steilen Banken die Gehange ber Berge aufbaut. Freilich wohl find biefe Gehange ziemlich gut bewaldet, um fo schlechter aber begraft, und viele Muhren deuten überdies darauf hin, wie viele Ge= rölle allmälig durch die Regenfluthen und schmelzenden Schneemassen in bas Thal herab gewälzt werden. Dieses ist darum auch auf weite Stellen völlig versumpft, wäh= rend höhere Lagen einen Rafen von Dryaden tragen, der feinerfeits weit und breit von einem lichten Geftrupp beschattet wird, das sich aus Anieholz, Riefern und Lär= chenbaumchen zusammenfest, eine britte Bariation bes Waldes, welche heute bei heißer Sonne und furchtbar zudringlichen Bramen die Wanderung nur kummerlich wurzt. Das Alles aber mar nur ber Vorbote fur eine neue Waffermufte, die fich bald wieder über das ganze Thal ausbreitet. Wenn fruher Grasmuden und Finken meine Begleiter gewesen waren, so schwirrte hier ber pfeilschnelle Eisvogel mit rasch ausgestoßenem Pfiff von Woge zu Woge. Un und fur fich ruht freilich ein außer= · ordentlicher Wechsel, das Merkmal des Außerordentlichen, in diefer Natur; allein eine folche macht ben Menfchen nicht fatt, und man kann sich barum nicht wundern, daß wir von Stanzach ab bis Weißenbach, auf einer Strecke von mindestens, zwei Stunden, eine nichts weniger als wohlthätige Natur antreffen. Wenn fich in dem oberen Thale Ort an Ort brangte, fo find fie in diefem mitt= leren Theile auf Stunden von einander entfernt, und bennoch genügt bas nicht, einen größeren Bohlstand zu

schaffen. Man fagt spottweise z. B. von Weißenbach, bem wir uns eben nähern, in schönem Reime: "In Weißenbach hungern die Schindeln auf dem Dach." Das könnte ebenso von Forchach gelten, obwohl ber Ort im

Bangen feinen ichlechten Gindrud macht.

Bei Weißenbach führt die erfte große Brude über den Lech, wofür man feinen Dbolus, einen Rreuzer gahlt. Es geschieht dies kurz zuvor, ehe ber Rothlechbach bem riefig erweiterten Lech aus bem rechts gelegenen Gebirge, nämlich aus. bem Rothlechthale zuströmt, aus welchem ein Jochsteig (6896 B. F.) nach Naffereith führt. Ub= ftrabirt man von diefer Bobenverschwendung des Klusfes, fo ftebt man auf der Brucke auf einem hochft in: tereffanten Puntte. Er geftattet sowohl eine vortreffliche Ruckschau in das verlaffene großartige obere, als auch in das untere That und auf die Gebirgseinfattlung, welche von Weißenbach ab als der Pag Gacht, die Schlucht für den Weißenbach, an der Gachtspit (6107 F.) vorbei über Neffelwang führt, dann, den Haldensee (3443 F.) berührend, in das Thannheimer Thal ausläuft, von mo bie fahrbare Strafe fich zu bem Paffe von Schattmalb (3441 F.) zieht und über die baierische Grenze nach Dberdorf, endlich nach Sonthofen geleitet. Es traf fich gerade, daß ich in Beigenbach auf brei fachfische Rei= fende stieß, welche diefes Weges foeben gekommen waren. Sie rühmten feine Schonheiten mit Enthusiasmus, und ich hatte Grund, ihnen zu glauben, ba fie fich in den nachsten Tagen, wo sie meine Reisegefährten wurden, als nüchterne Beobachter zeigten. Diefer Pag ift, feitbem er mit Bagen befahren werben fann, eine mahre Lebens= aber für das Lechthal geworden. Nicht nur verbindet er bas obere Lechthal direct mit der Außenwelt, fondern er führt auch noch einen kleinen Theil jener Fremden in bas Lechthal, welche Reutte und seine Umgebung besuchen oder von da, wie ich es that, weiter nach dem Innthale mandern. Es zieht sich beshalb auch eine je= ner prächtigen Straffen, an benen Desterreich in feinen Alpen so reich ist, lechab nach Reutte, leider aber eine Straße, die, wie alle übrigen der Alpenthaler, völlig schattenlos ift, was heute bei mehr als +40°R. in der Sonne wenig Vergnügen am Wandern gewährt.

Much an sich trägt hier das Lechthal wenig dazu bei, die Freude zu erhöhen. Das Lechbett wird immer breiter und grausiger, und obschon man sich der Haupt= stadt des Thales nahert, ift boch fast alle Feldkultur aus bemselben gewichen. In Folge beffen berührt man nur noch wenige Ortschaften, tropbem daß das Thal sich fee= oder kesselartig ausdehnt und Areal genug für Wiesen und Felder an den Gehängen schafft. Ueberwiegend tritt ber Wiesenbau auf diesen welligen Lehnen auf. Thale felbst, d. h. auf der Lechebene, ruht kein Boden für eine kräftigere Grasnarbe; im Gegentheil kehrt hier das Bild von Forchach wieder: ein Drnaden-Rafen, der kaum einen saftigen Grashalm zwischen fich bulbet, ober ein Rafen von Selaginellen (Selaginella helvetica), ber auch nichts Fetteres zeugt, sondern Alles moosartig ver= filzt. Beide Rasenarten sprechen auch am besten von der Erhebung der Thalsohle, welche noch immer über 2800 Fuß beträgt. Un ben Ufern bes Stromes ober auf fei= nem Inundationsgerölle breitet sich dazu wiederum bas graue Weibengestrupp aus, in bas sich, Grau in Grau,

die hohen zierlichen Gebusche ber tamaristenartigen Myricaria germanica weben, wahrend als britte Graubeit ber Auborn (Hippophaë) zu ber vierten, bem grauen Ralkboden tritt, der fich auf ber Strafe in einen Staub aufloft, welcher bei heutigem Sonnenglanze gum Schube ber Mugen eine blaue Brille, wie auf ben Strafen von Innebrud, nothwendig machen wurde, wenn man bas Muge nicht an bem prächtigen Grun ber Berglehnen fich ergoben laffen konnte. Denn felbst der Blick auf die Dbftgarten ift fein anziehender: die Mepfel, Birnen, Pflaumen und Vogelkirschen - lettere naturlich die einzigen Dbstbäume, welche auch nach bem oberen Lechthale por: bringen, - zeigen ichon an ihrem flechtenreichen Uft: werke, daß hier wegen der rauhen Winde fein Dbftland vorhanden fein kann. Wenn auch die höheren grotesken Berge mehr gurudtreten, fo bleiben boch noch viele an= dere übrig, die den freundlichen Thalkessel imposant um= stellen und ihm ein Alpenklima verleihen.

Im Angesichte folder Felsenmauern steigt mir im= mer unwillfürlich die Frage auf, woher der Mensch den Muth genommen habe, größere Ortschaften zu begründen, wie wir soeben eine in Wengle, eine andere bedeutendere in Reutte erblicken? Erstere baut sich wie um einen See halbkreisartig am Lech auf; lettere thront hinter einem Thalriegel in kurzer Entfernung als ein ganz stattlicher Marktfleck mit massiven freskentosen Saufern in einem vom Lech durchströmten Beden, bas man wohl mit Recht als einen alten Seeboden betrachtet. Mit dem Eintritte in den freundlichen Bezirkbort befindet man fich wieder mitten in der civilifirten Welt; das Raufchen des Lech, das Gezwitscher der Bogel an feinen Ufern, das Raufchen ber Bergwälder liegt hinter uns, und hat man bas Unglud, in einem vielbefuchten Gafthaufe einzukehren, so stößt man auch sofort wieder auf den alten Sader, welcher auch die Menschen zerfleischt, welche zeitweis ihre großen Stäbte, ihre Rafernern verlaffen, um wieder ein= mal Naturfrieden mit gesunder Luft zu genießen. Ich glaubte in bem Postgasthause zu Reutte im Lechthale zu sigen und befand mich plöglich in Berlin unter Blauftrumpfen, die es felbft bier nicht laffen konnten, mit lauter Stimme ben Stab über ben "Schwachmatikus" Sydow zu brechen, der ihnen gum Trot fein Prediger= amt wieder übernommen hatte, wie foeben die Zeitungen berichteten. Bengstenbergische Theologie in Reutte? Das war gewiß Grund genug, fchleunigst auszuwandern, um im Gafthofe zum " Brau", wohin jene giftigen Rlap: perschlangen, die nicht einmal durch eine erhabene Natur buldsamer werden, nicht bringen, meine reine Freude an

# Literarische Anzeige.

der Natur wieder zu gewinnen.

Im Berlage der Kahn'schen Sofbuchhandlung in San = nover ift soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu bez ziehen:

Das Trinkwasser,

seine Beschaffenheit, Untersuchung und Reinigung, unter Berücksichtigung der Brunnenwässer Hannovers.

Von Dr. Ferdinand Fischer.

gr. 8. geh. 10 Sgr.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

No 45. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschke'scher Berlag.

5. November 1873.

Inhalt: Banderungen am Lech, von Karl Müller. Siebenter Artifel. — Die Bewohner des Blutes. Bortrag, gebalten im Saale der St. Petrisbule zu St. Petersburg im März d. J., von Dr. Alexander Brandt. Zweiter Artifel. — Naturanschauungen und Nasturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Hoh. Kabale und Liebe. Zweiter Artifel.

# Wanderungen am Lech.

Don gart Mutter.

Siebenter Artifel.

Mit meiner Uebersiedlung in ein einfacheres Gasthaus zu Reutte hatte ich einen vortrefflichen Tausch gemacht: ich hatte einen Garten gewonnen mit einer Aussicht auf die Berge. Es ist sonderdar, wie wenig man
in den Alpen, befonders in den weniger speculativen
deutschen, diese schöne Zugade bei den Gasthäusern sinbet. Und doch ist die Sehnsucht des Reisenden nach
einer solchen vollauf gerechtsertigt. Den ganzen Tag hat
er die Berge vor Augen gehabt, hat er den erfrischenben Odem der Landschaft genossen; kein Bunder, daß
er sich höchst unangenehm berührt fühlt, wenn er sich
nun plöglich in Stuben und Höse einschließen lassen soll,
während er doch den angefangenen Traum des Natursriedens
austräumen könnte, bis ihn die Nacht auf das Lager treibt.
Die Aelpler empfinden diesen großen Mangel nicht, und

die Deutschen sind eben nicht die geborenen Gastwirthe, wie es die Schweizer sind, die doch wenigstens für Aussicht zu sorgen suchen. Auch meine neue Eroberung war nur ein Zufall und keineswegs das Resultat einer raffinirten Speculation des Besisers auf den sentimentalen Natursinn krankhafter Städter, darum auch sehr primitiver Art. Was man rings um sich in Külle hat, nach dem sehnt man sich eben nicht oder wendet ihm keine besondere Ausmerksamkeit zu. In dieser Beziehung verleugnet sich auch in den Alpen die Natur des Bauern nicht. Besist derselbe einen Garten, so muß er praktischen Zwecken dienen, muß Obst und Gemüse trazgen oder muß doch wenigstens das Bischen Salat, die obligate Zuspeise zum Fleischgerichte, ein Paar Suppenskräuter u. dal. liefern. Für das Uebrige sorgt die ewig

jugenbliche Natur, in und mit welcher man nur zu viel gu leben hat, oder die Mutter Rirche. Man barf fich fest barauf verlaffen, daß lettere an aussichtsreichen Punkten irgend eine Rapelle, ein Gnadenbild, eine Ballfahrt oder Mehnliches aufrichtete, und man braucht nur diefen nach= zugehen, um augenblicklich ben schönften Ueberfichtspunkt zu haben. Ebenso barf man überzeugt fein, baß fie an allen bemerkenswerthen Baumgestalten irgend einen Bei= ligen, eine Botivtafel u. f. w. anbrachte, womit fie menigstens bas erreichte, bag ber Baum alsbald auch, um und polynesisch auszudruden, tabu ift. Gine Prozession aber nach einem folchen Punkte, vielleicht ein Bittgang um gutes Better, lift feineswegs eine leichte Sache, wenn man genothigt wird, mit unbededtem Saupte in glubender Sonnenhige ober unter ftromendem Regen bin= ter dem Allerheiligsten zu wallfahrten. Jedenfalls sind bas Grunde genug, welche ben icheinbaren Stumpffinn bes Aelplers feiner Natur gegenüber erklärlich machen.

Der Aelpler ift ein naiver, aber fein fentimentaler Naturfreund, wie ber Stadter. Fur biefen bleibt es unter allen Umftanden eine schmerzliche Enttauschung, wenn er am Ziele feiner Wanderung in's Quartier kommt und nun ben Naturgenuß plöblich aufgeben soll; und er hat Recht. Der sinkende Tag ist überall ein andrer, und gerade die abenblichen Bilber pflegen fich und tiefer in die Erinnerung zu pragen, weil fie durch die Phantasmago= rieen der Beleuchtung die schönften find. Deshalb ftrebt auch ein erfahrener Alpenwandrer gerade nach ihrem Ge= nuffe. Ihm erfcheint es wie eine Urt Belohnung fur seine aufgewendete Wanderkraft, Abends vor seinem Db= dache zu sigen, und die vielfachen Bilder an sich vor= überziehen zu lassen, die ihm die Natur gerade jest in reichster Kulle bietet. Das Ergluben ber Berggipfel über den tiefen Schatten der Thäler, das Heraufziehen des Mondes in allen seinen Phasen mitten unter ben letten Buckungen, dem letten Aufflackern des Tages, das Her= anziehen ber Wolken um die Häupter der Berge, ihr Bogen und Treiben, ihr Bechsel, ihre Berbichtung gu Gewittern, ihre Farbenfpiele im glubenden Abendroth: bas find Momente bes Naturgenuffes, welche um fo ergreifender wirken, je erhabener die Folie der Landschaft ist Dieselbe Sache, dasselbe Bild, das sich im Hügellande ober auf ber Niederung zutragen kann, fteigert fich, auf die Alpenzinnen übertragen, nach ihrer Erhabenheit, ihren Formen, ihrer Bekleidung, zu einem völlig neuen, weil überall andere Elemente der Wirkung hinzukommen. Ich bin manchmal tief in der Nacht aufgestanden und habe bas Fenfter aufgemacht, um bie mondbeleuchtete Land. schaft unter bem tiefsten Schweigen ber Ratur zu genie-Ben, und ebenso oft bin ich auf's Neue entzuckt gewesen über benselben Mond, den wir von Kindesbeinen an fennen. Einmal sah ich ihn z. B., mehrere Stockwerke hoch in Rosenheim einlogirt, mitten in bem prachtvollen

Halbkreise, welchen gerade hier die Alpen so einzig um die weite baierische Ebene ziehen. Welch ein Anblick ber mattbeleuchteten Alpengipsel auf dunklem Untersgrunde! Ein anderes Mal sah ich ihn im Stubaithale über jenen prächtigen Sulzenauer Gletschergestlden, dieder Beobachter schon vom Schönberg aus über Innsbruck am Eingange des Studaithales erfreut wahrnimmt. Welch ein Bild, als nun der Mond in tieser Nacht einen gesfärbten Hof um sich zog und dieses wunderbare Farbenzbild gerade über dem durch sein Eis zum Marmordome gewordenen Zuckerhütel (11,100 B. F.) entsaltete!

Ebenfo find die Morgen. Man verkummert dem Alvenmandrer einen großen Theil feines Naturgenuffes, wenn bas Gafthaus nicht Gelegenheit zu freier Ueberschau über die Landschaft bietet. Es wird mir unvergeßlich bleiben, als ich fruh um 4 Uhr bas Stubaithal wieder verließ, und nun der tommende Tag feine Farben, von dem gartesten Roth zum Oder allmälig übergebend, auf jene lange, prachtvolle Alpenkette fenkte, die vom Solstein zum Brandjoch übergeht und fich über Innsbruck aufbaut. So am fruhen Morgen zu beobachten, was sich in der Natur ftill über den Berg vollzieht, fo ftill zu figen und feinen Raffee dagu ju genießen, feine Cigarre ju rauchen, - bas find Genuffe, welche felbst orndirte Bergen wieder fleckenrein machen konnen, Genuffe, welche neues Leben, neue Kraft in bas verfettete Blut bes ftubenhockenden Städters gießen. Aber, wie gefagt, für den Aelpler eriftiren dieselben nicht, und darum trägt er selbst als Gastwirth auch nicht die mindeste Sorge, sie wenigstens seinem Gaste zuzuführen. Er selber fühlt sich auch unter Schwärmen von Zimmerfliegen wohl.

Dagegen bietet Reutte eine vortreffliche Station gu Ausflügen in das herrliche, dem Lech tributpflichtige Borland des Lechthales. Breite Straffen, die mancher großen Stadt als Mufter dienen konnten, eine herrliche Linde, beren Kuß auf einem ummauerten Sugel wie in einem Topfe steht, und deren Krone sich weit darüber hin wölbt, zeichnen ben Ort aus, beffen 1300 Ginwohner, soweit fie nicht zu dem Beamtenthume gehören ober Sandwerker find, Aderbau, Milchwirthschaft und Biehzucht treiben. Der Ort felbst liegt mitten in bem fonnigen Thale, von bem wir ichon miffen, bag es ehemals ein Seebett ge= wesen sein muß. War das der Fall, so wird auch un= fere frubere Behauptung bestätigt, daß das gange obere Lechthal ebenfalls ein zusammenhängender Gee war. Wahrscheinlich hatte berfelbe in bem Thalriegel von Bengle bei Reutte feinen nordlichen Damm und hing burch ir= gend eine Rinne mit bem See von Reutte gufammen, ber feinerseits wieder einen ähnlichen Thalriegel unter= halb des Kniepasses besaß. Folgt man biefer Strafe, beren erster Theil auch die Straße nach Fugen ift, so bemerkt man auch, daß bas alte Seebett von Reutte einen doppelten Reffel darftellt, in welchem ber nördliche und fubliche Theil westlich gegen bie Gernfpige gu gu= fammenhängen. Es muß folglich früher einmal bas ganze Lechthal einen höchst imposanten Unblick gemährt haben, als noch fammtliche Baffermaffen bes Lechgebietes fich aufstauten und von Stog ab bis zum Kniepaffe, auf eine Strecke von etwa 12 Stunden, einen kaum unter: brochenen Wafferspiegel darboten. Bar fein Abfluß in ber Thalenge des Kniepasses, wo ber Lech wirklich ein Rnie bildet, das ihm ftatt ber nördlichen eine nordwest= liche Richtung anweist, schon vorhanden, wie es wahr= scheinlich ist, so war diese Rlamm jedenfalls noch eine fehr durftige, fo daß der Abfluß in größerer Bohe gefchah, als gegenwärtig, wo das Lechbett ber Thalfohle gleich fteht. Berfchiedene Nebenbache ergießen fich noch heute rechts und links in diefen kleinen Thalkeffel vor ber Enge des Kniepasses, vor Allen die Ache des Planfee's, den wir bald kennen lernen follen.

Leider waren diesmal die fonst so imposanten Berg= geftalten, welche aus naherer ober weiterer Ferne ben Thalkeffel umgeben, vollkommen schneefrei; sonst wurde ber Contrast zu bem freundlichen Landschaftsbilde mit feinen grunen Matten und feinen Ballnugbaumen, die hier schon auftauchen, viel gewaltiger gewesen sein, als das heute der Fall fein konnte, wo es galt, Soben= schwangau einen Befuch abzustatten. Die Strafe babin führt eben über ben niedrigen Kniepag (924 m.), deffen prächtigen Mischwald man leiber nur in seinem untersten Bipfel durchschneibet, um Schut gegen ben Sonnenbrand ju haben. Doch wechselt der Pfad zwischen grunen Diefen und Bald, bis man die baierische Grenze betritt, wo augenblicklich ein Hochwald beginnt, der zu den schon= ften Waldungen gehort, welche die Alpen aufzuweisen haben. Man meret an ihm fofort die königliche Rabe, die forgfältige Pflege, ben Dienst für ben Naturgenuß und nicht für die Finanzwirthschaft. Erfrischt athmet man auf und wandert als ein neugeborener Mensch wie zwischen ,, beiligen Sallen" unter ben Gipfeln von Buchen, Fichten, Ahornen, Mehlbeerbaumen (Pirus Aria) u. a. Mit Behagen verfenkt fich bas Auge in die grune Moosdecke des Waldes, in die tiefen Grunde und ihre rauschenden Gemäffer, in die malbein führenden Jagd= wege, wie in die reizende Blumenwelt, die freiwillig sich an der eleganten "Fürstenstraße", an ihren Felsen an= fiedelte. Alabafterne Lilien (Anthericum), gelbe Compofiten (Buphthalmum salicifolium), tangft verbluhte Maiblumen (Convallaria verticillata), blaukopfige Centaureen (Centaurea montana), buftige Orchideen aller Urt, neben ihnen die seltsamen, gespenstigen Drobanchen purpurbluthige Salatgemächse (Prenanthes purpurea), so= wie die moosartig die Felsen verzierende niedliche Alsine muscosa u. U. begleiten und fast eine Stunde Weges, bis plöglich rechts aus der Tiefe ein blaues Licht durch bas Waldgrun bricht: der Spiegel des lieblichen Alpsee's,

beffen Welle ben Fuß ber Felfen bespült, auf benen So= henschwangau rubt.

Wer schilderte diese Jonlle! Sie ift eine im Betborgenen blühende Schönheit, deren Reize man nicht mit dem ersten Blicke übersieht, die deshalb auch erst entzückt, nachdem man fie naher kennen gelernt hat. Tief verftidt im wohlgepflegten Hochwalde, prahlt und blendet sie nicht, wie so vieles Undere, was sich keck auf freier Höhe bem Blicke barbietet. Wie verschämt blickt Alles aus bem Grun des Balbes hervor; Ginfamkeit und Baldesftille umfpielen fie, jenes liebliche Gefchwifterpaar für eine achte Waidmannsnatur. Beinahe fühlt man sich getäuscht in feinen Erwartungen. Cher erwartete man an diefem reizenden Stud Erde ein Rlofter fur ascetische Naturen, als ein fürstliches Schloß; fo contemplativ erscheint überall die Landschaft, die man kaum noch Landschaft nennen mochte, weil fie fich bei jedem Blide in kleinere Bilber aufloft, deren jedes vom grunen Walbe umrahmt ift. Nur ber wild zerriffene alters= graue Sauling (2052 m.), berfelbe phantaftifche Berg, den der Reifende ichon auf der baierifchen Gbene um Piefenhofen zwischen Raufbeuern und Rempten mahr= nimmt, fpricht, indem er feinen Gipfel in ben tiefblauen Fluthen des Alpfee's badet, von der Nahe der Alpen, an deren außerstem Nordsaume Sobenschwangau liegt. Das man sonft auf den Zinnen der Burg von ähnlichen Felfengraten - und es find ihrer neben bem Gauling noch drei - westlich über der Landschaft bemerkt, gehört schon Tirol an; nördlich fällt der Blid in dieselbe Ebene, in welche der Lech aus den Alpen tritt, um an dem Bannwaldsee vorüber zu fliegen, deffen Spiegel ebenfo ju uns herauf schaut, wie der des kleinen Schwanfee's. Bu biefen lieblichen Bildern liefert ber Lech den Gegen= fat, das alte unfreundliche Bild, das wir ichon kennen, feitdem es ihm gelang, das ganze Thal zu beherrschen. Sein weißes, wild zerriffenes Geröllbett ift auch bei feinem Austritte aus ben Alpen ein murdiges Seitenstuck ju den wilden Felfengraten, die uns die hohe Warte ber Burg soeben zeigte. Diese felbst ift gleichsam eine Upo: theose bes Schwanes; Schwan in Schwan konnte man sie nennen, so fehr wiederholt sich im Innern, was seine Rreise auf dem Mtramarin des Alpsee's zieht. diese Art von Schwanengesang ift doch bas beste Futter für die meiften Wandrer und - Blauftrumpfe, ein befferes, als die erhabenften Naturgrößen der Lechalpen. Beut wenigstens schien zur Ausstellung feiner und un= feiner Toiletten eine Urt Jahrmarkt zu fein, ber unter ben Uhornen des Gasthauses abgehalten wurde. mochte wahrlich kein Furst fein, von bem man es als felbstverständlich erwartet, daß er feine Raturgenuffe mit Rrethi und Plethi theile.

Die Wahrheit bes eben Gefagten follte fich in auffallender Beife auf einer Ercursion nach demenahe gele-

Jedenfalls eine Perle von genen Planfee bestätigen. hohem Werthe, aber weder burch ein fürftliches Schloß, noch burch eine einzige Billa gehoben, begegnet man an feinen Ufern nur wenigen Concurrenten feines Raturge= nuffes. hier gibt es eben nichts Underes zu feben, als - Natur, und biefe Natur will allerdings verstanden Denn außer einer öfterreichischen Bollstation und einer fummerlichen Fischerhutte am öftlichen, Partenfir: chen zugeneigten Ende hat es noch kein anderes menfch= liches Wesen fertig gebracht, sich hier eine Sutte zu bauen. Was hier lebt und webt, bewegt fich auf ben grunen Gehangen, die aber fo fteil und maldig find, daß man bie Nahe bes Menschen nur zufällig burch einen fröhlichen "Juchzer" fühlt. Wie ein Cerberus, macht an bem westlichen Ufer ber grausige und babei boch im= pofante Thoneller (7786 g.) uber bem tiefgrunen Gee= spiegel, ebenso der Tauern (5667 F.); beibe ein Paar Kelsengrate, beren Gipfel auch in das Thal von Reutte bliden. Unter 5000 Fuß finet feiner der übrigen Berge, welche die Mulde des Planfee's (3091 B. K.) bilden und Diese Mulbe aber hat eine Längenachse umschließen. von fast zwei Stunden, die man (von Reutte aus) zu= rucklegen muß, bevor man jene beiden Unfiedlungen er= reicht. Das ift fur die Meisten freilich nicht verlockend; um so weniger, als die Strafe nach Partenfirchen, welche am Nordufer gieht, nur wenig Schatten gewährt. Sat man aber allen Sonnenbrand glücklich überwunden, fo lohnt auch die Sutte bes Fischers aus Beiterwang (am nicht fichtbaren Gudwestufer bes Gee's, ber fich zwischen Tauern und Thoneller in die Thalschaft Zwischenthoren zieht). Gelbfleischige Saiblinge und rothfleischige Lachs= forellen bietet ber See zu einem ,, Rothen Tiroler", und man weiß sie hier auch vortrefflich zuzubereiten. Im Gangen jedoch scheint ber See nicht reich baran zu fein, obschon es Lachsforellen von oft 52 Pfd. Schwere und 3 Fuß Lange darin geben foll. Der ebenfo ichmachafte Saibling erreicht nur 3 Pfd. im Gewichte. Beide fangt man am besten fruh und Abends, wo das Waffer am fühlften ift. Biel häufiger find die Felden oder Renten, gleichsam der Weißfisch des Planfee's. Sie bewohnen die größten Tiefen, die man bis zu 300 guß gemeffen haben will, und dienen als junge Brut ebenso, wie die ganglich unbrauchbaren fleinen Pfrillen, den größeren Forellen zur Speise. Ich kam gerade recht zu einem Fischzuge und kaufte mir eine große Portion Felchen, bie mir, wie meinen Reisegefährten, in Reutte ein äußerst schmachaftes Abendmahl wurden. Auch sonst wurde man es der überaus einfamen und wilden Gee= mulde nicht ansehen, daß in ihren Wäldern noch man= cherlei anderes Wild der köftlichsten Urt wohnt: Gemfen, Hafen, Rebe, Stein=, Birk=, Hafel=, Schnee= und Auerhühner, felbst Murmelthiere; fur Meister Reineke ein köftliches Sagdgefilde ebenso, wie fur den Abler.

Meifen und Kreugschnabel beleben bie Balber, und biefe find mannichfaltiger zusammengesett, als es bem erften Blide icheinen will. Fichten, Larchen und Riefern bil= ben zwar den Sauptbestand, Ahorne, Mehlbeerbaume und Beidenarten ben Nebenbestand; boch mischen sich auch bis zu bem Seespiegel berab jene fraftigen Köhren darunter, die man hier zu Lande "Spierken", im Ill= gemeinen Schwarzfiefern (Pinus austriaca) nennt. Sie find nach ihrer Uftbilbung und Belaubung gemiffermaßen ber Superlativ ber gemeinen Riefer (P. sylvestris), neh= men aber eine unterfette Bestalt an, fo baß fie bei 30 bis 40 F. Höhe kaum 11/2 Fuß in die Dicke machsen. Muf den Höhen, g. B. auf der Rauchelb am Thoneller, und auch sonft auf ben höchsten Sohen von Beitermana vertritt die sonst so selten gewordene Birbelkiefer ihre Stelle, ein Baum, beffen egbare Ruffe einen fleinen Sandel gur Rurzweil fur Rinder bedingen.

Dieser Plansee mit einem Flächeninhalte von 503 D. Joch, 991 - Riftr., ift der einzige See von Bedeu: tung, welcher dem Lech tributpflichtig wird. Bu biesem Behufe sammelt er einige Bafferabern, unter benen bie Heiterwanger Uche in das fübliche, ber Ummerwaldbach in das nordöstliche Ende als die bedeutendsten munden. In bem Schlamme, ben biese Gemässer bem See zuführen; wohnen Legionen kleiner Mollusken (Muscheln) und fleischige Wasserpflanzen, besonders Chara = Urten; lettere sowohl, als auch die ersteren bilden die Hauptgrundlage fur das Dafein fo werthvoller Forellen = Urten, gu benen auch die Felchen zählen. Wie alle See'n zwischen hohen Bergen mit so viel Thalausgangen als eben so vielen Bentilen, liegt der See nicht immer fo ruhig, wie heute, wo eine Fahrt über seinen Spiegel in dieser Einsamkeit und Stille eine mahre Labung ist; Stürme muhlen auch ihn bis auf den Grund auf und konnen eine Bafferfahrt im Ru aus einem Kinderspiele in ein Wagniß ber ge= fährlichsten Urt verwandeln. Der Winter überzieht ihn mit einer Eisbecke von 11/2 Fuß Dicke, ftark genug, um Pferde und Wagen zu tragen, welche Holz und Beu nach Heiterwang zu bringen haben. Nordwestlich läuft er in eine schmale Uche aus, deren ruhiger Strom nicht ahnen lägt, daß fie nach kurgem Laufe zwei Stromschnellen und damit zwei Bafferfalle der lieblichften und erhaben= ften Art bildet. Es find die als Stuibenfälle bekannten Cataracten. Bunachst treffen wir auf den fleineren, bald barauf auf ben größeren, und biefer ift wohl geeignet, fich mit bedeutenden Größen feiner Urt zu meffen. Mit= ten im einfamen Walde gewährt fein Sturg in die graufige Tiefe, wobei er burch einen fenkrechten Felfenvor= fprung in zwei Theile gefpalten wird, ein Schaufpiel, bas und durch Bewegung und Gerausch ebenso imponirt, wie es burch feinen boch aufsprühenden Bafferstaub an biesem heißen Julitage erfrischt. Die prachtvolle Umrah=

mung von steilen Felfen mit überhängendem Balde thut bas Uebrige, und eine Scenerie unvergeflich zu machen,

welche im Quellengebiete bes Lech nicht mehr ihres Gleischen hat.

#### Die Bewohner des Blutes.

Von Dr. Alexander Brandt.

3meiter Artifel.

Um Ihnen von der natürlichen Größe oder bezeichenender, von der natürlichen Kleinheit der rothen Blutekörperchen einen annähernden Begriff zu geben, will ich anführen, daß ihr größter Durchmeffer noch lange nicht die halbe Dicke des feinsten härchens auf einer zierlichen Damenhand erreicht, und daß auf dem Nagel des kleinen Fingers derselben Damenhand in einer Reihe nebeneinander 1300 Blutkörperchen, auf ihrer Fläche liegend, Platz hätten. Reihete man sie jedoch wie Gelostücke an einander und stellte sie mithin mit ihren Rändern auf den Fingernagel, so ließen sich in derselben Querreihe gar über 5000 Stück placiren.

Unbedeutend größer, als die rothen, sind die farbelofen Blutkörperchen. Außer dieser beträchtlicheren Größe und dem schon erwähnten Mangel des eisenhaltigen, rothen Farbstoffes, unterscheiden sich diese Körperchen noch durch ihre Form. Sie sind nämlich, wenigstens für gewöhnlich, kugelrund und könnten daher mit Fug und Recht Blutkügelchen genannt werden. Außerdem sinden sich in ihrem Inneren noch ein oder mehrere Kerne (f. S. 348 Fig. 2, b, e), welche sich durch eine etwas festere Consistenz und größere Durchsichtigkeit von der übrigen, seinkörnigen Substanz der Körperchen unterscheiden.

Was bei Betrachtung eines Blutstropfens unfere besondere Aufmerksamkeit auf sich lenkt, ist die enorme Bahl der Blutkörperchen. Es ift in Erfahrung gebracht, daß in einem Rubikmillimeter Menschenblut, also in einem Tropfchen von der Große eines Stecknadelkopfes, c. 5,000,000 Blutkörperchen enthalten sind. Doch wer durfte sich wohl der Muhe unterzogen haben, die Blutförperchen in einem Tröpfchen fo groß wie ein Stecknabel= topf zu zahlen? Selbst wenn man bas Aussprechen ber großen Zahlen vermeiben und immer und immer wieder nur von 1 bis 10 zählen wollte, so mußte man ja be= kanntlich einen Monat lang Tag und Nacht unaufhalt= fam gahlen, um es auf 5,000,000 gu bringen. In Wirklichkeit murde diese Zeit jedoch noch lange nicht hin= reichen, da man ja bei jeder Zahl ein Blutkörperchen bei Seite legen mußte, um es nicht mehrmals zu gablen. Auf welche Beise wollte man aber bas Unmögliche mög= lich machen und die mifroffopischen Blutforperchen ein= keln anfassen? Und wenn dies auch selbst wirklich mog= lich mare und fich ein Mensch dazu bereit erklärte, an

einem ftednadelkopfgroßen Blutströpfchen mehr als 30 mal vierundzwanzig Stunden die Blutkörperchen zu gablen; fo ware eine folche Arbeit boch immer eine unausführ= bare, und zwar aus bem einfachen Grunde, weil bas Blutströpfchen nur allzubald entweder verfaulen oder aus= trocknen wurde. Trot alledem aber sind Zählungen von Blutkörperchen ausgeführt worden, und zwar auf eine höchst einfache Weise. Das Princip, worauf die Me= thode beruht, besteht barin, daß eine bekannte kleine Quantitat Blut mit einer großen, gleichfalls bekannten Quantitat Baffer verdunnt wird. Berdunnen wir g. B. einen Tropfen Blut mit 100,000 Tropfen Baffer (welche man nicht etwa einzeln abzugählen braucht, fondern mit einem gradirten Gefäße abmißt), und entnimmt man nach tuchtigem Durcheinanderschütteln, von diefer Mi= fchung einen Tropfen; fo finden sich in bemfelben nur vereinzelte Blutkörperchen, welche fich fehr gut direkt unter bem Mikrofkope gahlen laffen. Da man bei einer fol= chen Zählung im 100,000 fach verdunnten Blutstropfen c. 50 Stud Blutkörperchen findet, fo muffen offenbar in bem unverdünnten 100,000 mal mehr, also 5,000,000 enthalten sein. Der Weg der Forschung ift nicht immer ein ebener und gerader. Wenn dies der Fall ware, bann wurde die Menschheit wohl Alles wiffen, was sie über= haupt zu erforschen befähigt ift. Darin aber liegt gerabe ein Hauptreiz für den Forscher, neue Methoden zu erfin= nen, um zu ben vorgesteckten, auf dem einfachen, birecten Wege nicht erreichbaren Zielen zu gelangen.

Fünf Millionen Blutkörperchen in einem Tröpfchen von der Größe eines Stecknadelkopfes! Man wurde es kaum glauben, wenn nicht die zahlreichsten, nach ber fo eben ihrem Princip nach auseinandergefetten und ahn= lichen Methoden angestellten Zählungen auf's Ueberzeu= genoste die Richtigkeit bes angeführten mittleren Bab= Die groß mag aber bem= lenwerthes nachwiesen. nach erft bie Gesammtzahl aller im Blute eines Erwach= fenen circulirenden Blutkörperchen fein? Auch hier= für gibt es annäherende Berechnungen. Das Blut, fo können wir wohl annehmen, macht beim Menschen un= gefähr 1/13 bes Rorpergewichtes aus. Hieraus läßt fich burch recht einfache Berechnung finden, daß die gesammte Menge ber Blutkörperchen eines kräftigen Mannes min= bestens 23,000 Milliarden Blutkörperchen enthalten mag.

Mus ben vielfachen Berechnungen ber Tagespreffe aller Nationen haben wir uns in ben letten Jahren eine gewiffe Vorstellung über den enormen Bahlenwerth, welchen eine Milliarde reprafentirt, maden fonnen. Nun aber erst 23,000 Milliarden! Damit konnte man, wenn je= bes Blutkörperchen, ein Frankenstück mare, 4600 frango: fische Kriegscontributionen bezahlen. — Der Bergleich ber Blutkörperchen mit Gelbstücken liegt übrigens an fich fcon nabe, wie aus der Form der rothen Blutkorperchen erhellt; zudem besigen biefe Körperchen, außerhalb des Dr= ganismus, in jedem Blutetropfchen die rathfelhafte Reigung, fich ,,von felbft" aneinander zu reihen und Pakete barzustellen, welche vollkommen bas Unfehen von Geldrollen besiben (Fig. 3). Innerhalb bes lebenden Drga= nismus kommen folche ,, Beldrollen ", welche die feinsten Blutgefäße verstopfen wurden, nicht vor.

Wenn man einzelne Blutkörperchen langer in's Muge faßt, fo überzeugt man sich leicht, das die Blutkörperchen, namentlich die farblosen, burchaus nicht farr und un= beweglich find. Ein farblofes Blutkörperchen, welches im gegebenen Moment als Rugelchen erscheint, sehen wir über furg ober lang feine Form andern, Fortfage ausfchiden und wieder einziehen. Erwärmen wir unferen Blutstropfen auf die normale Temperatur des Körpers, fo feben wir diese Bewegungserscheinungen einen viel leb= hafteren Charakter annehmen. Die Fortsäte, welche alsbann die farblosen Blutkörperchen außerten, find fo mannigfaltig und wechselnd, daß die ganzen Körperchen, gleich dem fabelhaften Proteus der Alten, ihre Geftalt verändern. Fig. 4 stellt ein und daffelbe farblose Blut= körperchen bar, welches ursprünglich kugelig, in wenigen Momenten nacheinander die verschiedenen Formen annahm. Die ihre Form andernden Blutkörperchen gerfließen gleichsam balb nach ber einen, balb nach ber an= beren Richtung, um bann wieder gelegentlich fur furze Beit zur Rugelform gurudzukehren.

Aber nicht blos ähnliche Gestaltveranderungen, son= bern auch felbständige friechende Fortbewegungen fommen ben farblosen Blutkorperchen gu. Denken wir uns, ein Blutkörperchen schicke einen Fortsat aus und laffe all= malig feine gefammte Korpermaffe in diefen Fortfat überfliegen, so hatten wir im Resultat eine friechende Fort= bewegung in der Richtung des Fortsages. Auf diese Beise fieht man in der That die farblosen Blutkorper= den auf große Streden unter bem Mitroftope fortfriechen. - Frritirt man die in Thatigkeit begriffenen farblofen Blutkörperchen in irgend einer Beife, g. B. indem man einen elektrischen Strom durch bas Praparat läßt, fo sieht man plöglich ein Körperchen alle feine Fortfäte einziehen und zur Rugelform zurückfehren, also zu ber Form, welche wir als die ursprüngliche, der Ruhe ent= fprechende betrachten muffen.

Diefe Empfindlichkeit gegen außere Gingriffe ober Reizungen, die fogenannte Freitabilitat ober Reizbarkeit, faffen wir als die niederste Stufe der Empfindung auf. Sie sowohl, als auch die felbständige Beweglichkeit find Eigenschaften, welche gant in berselben Form auch den nieberften freilebenden thierischen Wesen zukommen. Bu solchen einfachsten thierischen Wefen gehören unter anderen die fogenannten Umoben. Es find bies mikrofkopi= sche Organismen, welche sich häufig zusammen mit Infusorien finden und maffenweise namentlich im fauligen Waffer auftreten. In Bezug auf ihre Form und chemi= fche Bufammenfetung fowohl, als auf Beweglichkeit und Reizbarkeit unterscheiden sich die Umöben in nichts Wesentlichem von den farblosen Blutkörperchen. Und diese Uebereinstimmung ift eine fo große, bag, wenn man einem beliebigen, felbst dem allergescheutesten Forscher ein ver= einzeltes farbloses Blutkörperchen unter bem Mikro= ftope zeigen murbe, - ich meine ohne gleichzeitige Begenwart von rothen Blutkörperchen, - er gewiß nicht anderes glauben wurde, als daß ihm eine Umobe gezeigt werde. Uebrigens erstaunt die heutige Naturforschung nicht einmal über biefe Uebereinstimmung ber farblofen Blutkörperchen mit gewiffen freilebenden thieri= fchen Organismen; benn bei fammtlichen nieberen De= fen find alle Lebenserscheinungen zuversichtlich auf ein bloges Spiel chemischer Rrafte gurudguführen; von einer Einmischung psychischer Thätigkeit, wie Bewußtsein und Wille, kann bei den allereinfachsten Lebenswesen, wie die Umoben und Blutkorperchen, gewiß nicht die Rede fein.

Beweglichkeit und Reizbarkeit sind übrigens nicht die einzigen, mit dem Auge mahrnehmbaren Lebenser= fcheinungen, welche die farblofen Blutkörperchen mit ben Umöben theilen. Beiderlei Wefen befigen noch die Fahigkeit, feste Stoffe in sich aufzunehmen, gleichsam zu freffen. Streut man in ein Blutströpfchen etwas Rarmin =, Zinnober oder Indigopulver, fo findet man in fur= ger Zeit mehr ober weniger große Mengen ber farbigen und baber leicht sichtbaren Körnchen im Innern ber farb= lofen Blutkörperchen. Dbgleich ohne Mund, geht bei unfern mitroftopischen Bewohnern bes Blutes bas Schlucken vortrefflich von Statten. Bahrend ihrer Rriechbewegun: gen nämlich (Fig. 5) umfließen die Blutkorperchen die ihnen auf dem Wege liegenden fremden Körnchen, oder aber die Körnchen haften an ber gaben, Elebrigen Dberfläche der Blutkörperchen, und werden bei ben Bewegungen ber letteren in ihr Inneres gezogen. Gelegentlich werden diefe unverdaulichen Körnchen, und zwar wiederum Dank ben Körpercontractionen, zuruck nach außen befor-Gang diefelben Beobachtungen laffen fich auch an den Umöben anstellen. Doch nicht bloß unnüben Ballaft, fondern auch nahrhafte, bem Körper nügliche Gubftanzen werden von den Blutkörperchen gelegentlich ber= schluckt. So laffen sich bieselben fehr leicht mit sogenannten Milcheugelchen (jenen mikroftopischen Fetttröpfschen, welchen bie Milch ihr trubes, "milchiges" Unsehen verdankt) füttern, zu welchem Ende man nur ein Minimum Milch zum Blutströpfchen zuzuseten braucht. In Fig. 6 sieht der Lefer ein farbloses Blutkörperchen, welches

im Begriffe steht, die an einem seiner Fortsäte haftenden Milchkügelchen bei seiner Contraction in's Innere der Leibessubstanz zu ziehen. Es ist schon wiederholentlich beobachtet worden, daß sich die fartlosen Blutkörperchen an ihren Gefährten, den rothen, vergriffen und sie verspeist haben!

# Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Von Cheodor Soh.

Kabale und Liebe.

3weiter Artifel.

Erst die gemeine Beschimpfung Louisen's macht ben vom Bater ziemlich eingeschüchterten Liebhaber so fühn und wild, daß die Scene über den peinlichen Eindruck ber väterlichen Abfaffung eines Sohnes in verdächtigen Rreifen erhoben wird. Um foftlichften, weil natürlichften, ift auch hier wieder ber Stadtmufiker. Der Rampf gwi= fchen bem berechtigten Ingrimme und ber Autoritatsach: tung, verbunden mit der Rucksicht auf die eigene Sicher= beit, konnte nicht trever bargestellt werden, ale in feinen halb brohenden, halb respectvollen Meußerungen. Alle Underen find im Uebermaß ihrer Bosheit oder Leiden= schaft krankhaft, und die Abwendung der Ratastrophe wird fofort nur als eine Berschiebung erkannt, weil die Mus: führung einer fürchterlichen Unflage von Seite eines Sohnes gegen den Bater zweifelhaft und biefer reich an Gegenmitteln erscheint.

Keiner als die Kampfart zwischen beiden ist der Plan eines Wurm angelegt. Er will an der Liebenden Feuer felber bie verderbliche Schlange ausbruten laffen, die Eifersucht, welche nach seiner Kenntnig vom Barometer der Seele er mit Recht gleich einem Fermente wir= fen läßt, von bem ein Gran hinreicht, um große Maffen in zerftorende Gahrung zu jagen. Sofern zur Sache ein wenigstens einer paffiven Schlechtigkeit fahiger Mitschulbiger nothig war, konnte man keinen befferen finben, als den hofmarschall, deffen Berftandesstillstand als Beichen höchsten Erstaunens zur geistigen Qualification diefes herrn febr gut gewählt ift. Der Prafident weiß an ber ihm angemessenen Stelle auch bem natürlichen Befcmack feinen Lauf zu laffen; benn ber Upprebenfion Ralb's gegen eine burgerliche Liaifon entgegnet er freifinnig ober beffer frivol, Niemand werde ein paar runde Wangen nach bem Stammbaum fragen. Die brei Schurken eini: gen fich, und es wird in Form eines Briefes ein Gift gebraut, bas bie Gefundheit felbst in eiternden Ausfat verwandeln fann.

In ber vierten Scene gelobt Ferdinand ber Gestiebten überschwengliche Leiftungen in schwarmerischen Phrasen. Fußtapfen eines Maddens im Buftenfand mit

einem Münster zu vergleichen, eine andächtige Kirche von Sternen zum Mitbeten einzuladen, an das Ergrünzden einer Thräne das Leben zu seßen oder gar in einem Lächeln Stoff für Jahrhunderte zu sinden, sind Behauptungen, deren selbst die Leidenschaft nur auf die Gefahr hin sich bedienen darf, daß bei ihrem Eindrucke der alte Spruch sich bewahrheite, vom Erhabenen zum Lächerlichen sei nur Ein Schritt. Jede Uebertreibung schlägt leicht in ihr Gegentheil um; so bedarf es auch hier nur einizger in den natürlichen Verhältnissen so wohl begründeter Muthlosigkeit, Vorsicht oder der Regung kindlichen Pflichtgefühles in Louisen, um den verwöhnten Junker durch Verletzung des Egoismus stußig zu machen.

Der Eintritt Burm's wird Louisen zunächst nicht durch die Sinne kund, sondern in einem Gefühle der Ungft, wie es die Unnaherung des Unheimlichen erregt. Es scheint zuweilen, als gingen Strömungen durch die Luft, welche die Nerven in jene rathselhaften Erregun= gen fegen, die wir als naturliche Grundlagen ber Uhnun= gen werden ansprechen durfen. Sie ermuthigt sich, in: dem fie die Gespenster des Auges aus dem Entsegen der Seele ableitet. Nach Kenntnignahme ber Sachlage ift ihr Entschluß, jum Bergog zu geben, ber einzig natur= gemäße; benn wenn auch kaum zu erwarten ift, baß Schilderungen, welche bei aller Rraft ber Mahrheit Furften langweilig oder unpaffend finden, ihm die Saare zu Berge fliegen machen, ober daß die Erinnerung an bie betreffende Scene in der Stunde wieder auftauchen wird, wo die Lungen des Erdengottes zu röcheln anfangen, fo mare doch, auch ohne finnliche Bestechung bes Berzogs, etwas Befferes berausgekommen, als beim Gingeben auf Burm's abscheulichen Plan, beffen Mitschuldige Louise aus Schwäche wird. Sie kann fur ihren Bater nicht fundigen, aber ob fie bas auf jenem Bege mußte, war. noch zweifelhaft, mahrend hier die Luge und bas Opfer eines edlen Herzens sicher vor ihr fand. Freilich werden fo fcredliche 3mangsmittel angewendet, daß sie vom blutfaugenden Teufel im Naden oder vom Ungludlichen reben barf, welcher über dem Abgrund ber Solle aufge= hangt ift und bei Gefahr bes Sinabsturgens eine Bitte,

gang nach Belieben, gewähren foll, und bag wir bie Musfuhrung ihrer Drohung, ben lufternen Werber in ber Brautnacht zu erdroffeln, gang glaubhaft finden. Nachdem wir von Ferdinands Giferfucht, fur welchen die gehorfame Tochter fofort gur Schlange wird, bereits eine Probe haben, die zur Motivirung der fonst plumpen Dupirung jenes Junglings nothwendig war, finden wir es erflärlich , baß er trot Befchworung von Engel, Sim= mel und Erbe ben finnenfälligen Beweis fur fraftiger halt, als die moralische Ueberzeugung. Es gibt Lagen, in benen man in seiner Meinung, auch wenn sie bas eigene Glud vernichtet, nicht mehr verbeffert werden will; man hat sich einmal in eine troftlose Unschauung und in einen fürchterlichen Entschluß verbiffen und weicht jebem Strable einer milberen Aufklarung aus, ja man entfacht mit felbstqualerischer Luft ben Funken, welcher zu wohlthätiger Belle und Barme ruhig hatte empor= glimmen konnen, zur Flamme, die Alles zerftort. Wir nennen bann die grauenhafte Folge eines verblendeten Eigenwillens - Naturnothwendigkeit. Ferdinand kommt es bei bem Berhor bes Hofmarschalls gar nicht barauf an, über die Begrundung feines Berbachtes auf: geklart zu werden, fur ihn ift bereits die Sache abge= macht, - ober sie muß wenigstens ihren naturlichen Bang geben; er mifachtet die Fingerzeige bes aus Ungft aus der Rolle fallenden Schwächlings und ift bereits in jener Berkehrung ber Stimmung, welche mitten im Taumel ber Leibenschaft bem Berftande ein wißiges Spiel gestattet. Der Hofmarschall, nicht gang-unrichtig in ber Wiederkehr der Freiheit der letteren eine Beruhigung ber ersteren ahnend, freut sich beffen, nur um feine Si= cherheit bekummert, obwohl jene Wite über die Unge Gehirn, welche in Ralb's Schabel nur einen Bruchtheil ber Bernunft begrundet, mahrend sie hingereicht hatte, einen Davian zum Menschen zu erheben, über eine Gestalt, welche eber von der Gunde entwöhnt, als dazu reizt, über bie geistige Giftausfuhr aus ber Natur und mas bergleichen liebenswerthe Charakteristiken mehr find, wenig fcmeichelhaft klingen. Der Gedanke an die Möglichkeit, daß in den Reizen, welche er mit der anbetenden Scheu ächter Liebe ohne Entweihung bewunderte, ein Undrer geschweigt habe, erneut Ferdinands Buth, und nur die Erbärmlichkeit des Menschen, der, ein Nachbruckgeschöpf, wie ein gespießter Schmetterling vor Kurcht zappelt, er könne, bem Tobe verfallen, nicht fürder die Stublgange des Fürsten aufzeichnen, für deffen Wig er ein Mieth= gaul ift, rettet benfelben. Im barauffolgenden Monolog fucht sich Ferdinand mit Gott auseinander zu feben. Ein Berbrechen zu begehen ist er zwar fest entschlossen, aber gleich ben Sklaven ber Leibenschaft, welche vermöge ihrer Bildung oder Geiftestraft bas Bermogen, über ihre Thaten frei zu reflectiren, auch bann noch bewahren, wenn ihr Wille längst unterjocht ist, späht er nach Entschuldigung und möchte fich eine Ermächtigung gum Borgeben erwerben, indem die Gottheit auf Millionen anberwarts winfelnber Seelen angewiefen wirb. Um Straflosigkeit ist es ihm babei nicht zu thun, vielmehr gewährt es ihm eine schmerzliche Wollust, sich mit Louise für ewig auf bem Rabe ber Berbammnis zusammengesstochten zu benken.

In der Unterredung zwischen Louisen und der Labn, welche fich auf die einfachen weiblichen Naturgaben nicht verläßt, fondern die bei niedriger Gattung der Gegner allerdings mächtig, aber nur außerlich und oberflächlich wirkenden Mittel ber Pracht zu Sulfe ruft, erfahren wir, baß Louise ale feine Schönheit, aber intereffant erscheine - ein im Leben oft vorhandener und noch öfter mit ge= fuchter Untithesenspielerei hervorgehobener Gegenfat, melder bei mahrhafter Begrundung den Sieg ber inneren Bebeutung, ber sittlichen Beihe, des geistigen Inhaltes über die finnliche Form verkundet, - und, baf fie fech= gebn Sabre gablt! Da ift in unserem fpat zeitigenden Klima das Mädchen doch noch zu fehr Kind, um folche Sperfentimentalitäten und Edelfinneflosteln auszubruten, wie sie Louise an den Mann, oder dies Mal an die Frau bringt. Auch hat bann die gereifte Maitreffe einiges Recht, an die Berganglichkeit einer Liebe gu glauben, welche in ben Strahlen ber Morgenröthe erwacht ift, aber unter der Gluth der Mittagssonne verdorren wird, um in der Abendfrische einem ruhigeren Gefühle Plat zu Bu biefer Ummandlung ber Stimmungen foll bas Burgermädchen in eine Atmosphäre verfett werden, worin fie felber ben anstedenden Sauch ber Dest fürchtet, während ihre Patronin mit übel angebrachtem Tugend= pathos ihr die allerdings von Renntniß der Menschen und Thatfachen zeugende Berficherung gibt, daß ein Weib fo lange vor geschlechtlichen Zumuthungen sicher ift, als sie nicht selber zu denselben einzuladen scheint Die freis lich kaum natürliche Erhabenheit Louisens und bie Ueberzeugung, daß diesem Madchen nicht so schnell eine Er= oberung streitig gemacht merben konne, wirft die Laby aus ihrer vornehmen Rube fo weit heraus, baf fie ber gemeinsten Rachfucht verfällt. Felfen und Abgrunde gwi= schen die Liebenden zu werfen, als ein Gespenst oder eine Furie burch ihr Paradies zu schreiten, ift eine Drohung, welche ihre Gegnerin nicht schreckt; aber ihrem weichen Schmerz ift dieselbe nicht gewachsen, und fie verzichtet auf einen Besit, der freilich nach den letten Ereignissen nur noch imaginar für fie fein konnte. Aber bas eine Beispiel ber Entsagung weckt ein doppeltes, denn die plöglich jum alten Edelfinn erhobene Englanderin bezwingt nicht nur ihre Liebe zu einem Jungling, dem fie bereits zu fehr unterworfen ift, daß sie nicht fühlen mußte, wie sein Unblick beständig die blutigen Rampfe ihres Herzens erneuern wurde, fondern sie zerreißt auch ihr schmachvol: les Bundnig mit dem Kurften, ben fie fur feine Gaten auf ihre ewige Schamröthe anweist. Etwas absonderlich ift, daß fie felbst durch ben Wechfel bes namens die De= riode ihrer Schande vor der vorher gelegenen und fpater wieder erftrebten reineren Beit abzuscheiben sucht.

Jede Boche ericheint eine Rummer diefer Zeitschrift. - Bierteljährlicher Cubscriptions: Preis 25 Egr. (1 fl. 30 Er.) Alle Buchhandlungen und Poftamter nehmen Bestellungen an.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Alle und Dr. Karl Müller von Salle.

1 46. [3weiundzwanzigster Jahrgang.] Balle, G. Schwetschfe'icher Berlag.

12. November 1873.

Inhalt: Ueber die Bedeutung der Spectralanalyse und des Wifrostops für die Geologie, von Friedrich v. Goeler. Erster Artikel. — Eine neue Krankbeit des Beinstocks, von Dito Ule. Erster Artikel. — Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dra= men, von Theodor Hoh. Kabale und Liebe. Dritter Artikel. — Literarische Anzeigen.

### Heber die Bedeutung der Spectralanalyse und des Mikroskops fur die Geologie.

Don friedrich v. Goeler.

Erfter Artifel.

So lange die geologische Wissenschaft besteht, von ihrer ersten Begründung an dis auf unsere Tage, sind in ihr die verschiedenartigsten Ansichten und Theorien aufgetreten, die zum Theil in schroffem Gegensate stanz den und einander eifrig bekämpften, weshalb ein Streit hier herrschte, wie es in solchem Maße vielleicht in keizner andern Wissenschaft der Fall war. Besonders entschieden trat dies hervor in den beiden Hauptrichtungen, die sich hierbei geltend machten, in der plutonistischen Schule einerseits und der neptunistischen andrerseits, wovon bekanntlich die eine als Hauptsactor bei der Erdbilbung das Feuer (die Gluthhite), die andere das Wasser annahm. Diese Richtungen traten schon bei den altgriechischen Naturphilosophen hervor, indem Thales die Erde aus dem Wasser, Hervergehen

läßt. Bur Zeit ber wissenschaftlichen Begründung ber Geologie durch Werner — vor etwa 100 Jahren — kam zunächst der Neptunismus an die Herrschaft; dann kam der Plutonismus, besonders als sich ihm ein Hums bolbt und Buch zuwandten, an die Tagesordnung; in neuerer Zeit suchte diesen wieder ein neubegründeter Neptunismus, eine chemischsphysikalische Schule, zu stürzen. Bis heute wurde der Streit in heftiger, oft erbitterter Weise geführt, so daß er wohl auch in's große Publikum gedrungen ist, und Mancher, dem sonst die Geologie fremd war, zu reden wußte von "Plutonismus und Neptunismus".

Der unpartheilische Forscher mußte zugestehen, daß beibe Theile gleich gewichtige Argumente vorbrachten; ber Freund ber Wiffenschaft mußte zwar zugeben, daß dieser Rampf, diefe gegenfeitigen Unftrengungen die Entwicke: lung der Geologie forderten, aber er mußte es auch bebauern, daß folder Zwiespalt, folde Ungewißheit herrschte. Der Bunfch, daß endlich eine Entscheidung komme und eine fichere, unverrückbare Grundlage fur die Wiffen= Schaft gefunden werbe, blieb bis jest unerfüllt. Die bis= herigen Wege und hilfsmittel ber Forschung reichten nicht aus. Jest ift aber unferer Unficht nach ber Beit= punkt gekommen, ber die Entscheibung bringt, und es find zwei neue Silfsmittel ber Naturforfchung, welche, wie sie auch sonst die glanzensten Entdeckungen unserer Beit hervorriefen, nun es auch möglich machen, einen entscheidenden Ausspruch in ber geologischen Wiffenschaft zu thun, um den Zwiespalt der Hauptsache nach zu beseitigen: es sind die Spectralanalyse und das Mifroffop.

Die Schlusse, welche man aus ben Ergebnissen ber spectralanalytischen Erforschung ber himmelskörper und der mikroskopischen Untersuchung ber Gesteine ziehen kann, sind, wie wir glauben, ausreichend, in dem Streite der geologischen Unsichten das entscheidende Wort zu sprechen und die Lösung der Hauptprobleme der Geologie zu geben. In welcher Weise dies der Fall ist, werden wir in Folgendem in Kurze darzulegen suchen.

Wir beginnen mit den Resultaten der Spectral= analyse \*). Sie ist berufen, die Entscheidung in der Frage zu geben, welche ben Ausgangspunkt fur bie Geologie bildet, in der Frage über ben Entstehungs: oder Urzustand der Erde. Da die von Kant und Paplace in dieser hinsicht aufgestellte Spothese die verbreitetste und eigentlich allein dastehende positive Un= sicht ist, so hat die Spectralanalyse speciell ihre Richtig= feit ober Unrichtigkeit darzuthun. Die Kant=Laplace' sche Hypothese lautet bekanntlich in Rurze so: Unser ganzes Sonnensystem war vor Zeiten ein ungeheurer Gasball, der sich um seine Achse drehte, in Folge der gegenseitigen Attraction der Massetheilchen verdichtet wurde und so in immense Gluth gerieth. Nach und nach trennten sich durch den Umschwung der Masse ein= zelne Ringe von derfelben ab, die sich zu Rugeln ball= ten. Durch die Abkühlung in Folge der Wärmeausstrah= lung zogen sich diese Gaskugeln mehr und mehr zusam= men, ebenso wie die übriggebliebene Centralmaffe. Lettere blieb wegen ihres großen Volumens noch gasförmig bis heute und bilbete fo die Sonne; erftere gingen all= mälig in den gluthfluffigen Zustand über, wurden zulest mit erstarrter Rinde umgeben und bilden jest die Planeten.

Für die Geologie ift dies von Wichtigkeit, daß auch unfere Erde ursprünglich eine gluthflussige Masse war, die später an der Oberfläche erstarrte.

Diefer Hopothese mußte ichon bisher ziemliche Mahrscheinlichkeit zugestanden werden, und sie wurde naturlich von allen Unhängern ber plutonistischen Schule als Ausgangepunkt genommen. Jedoch murde dieselbe, beson= ders in neuester Zeit, auch vielfach verworfen und als jeden Beweises entbehrend erflart. In letterer Sinficht hatten die Gegner der Sppothese bis jest nicht Unrecht, denn in der That maren bisher gultige Beweise fur die: felbe kaum anzuführen. Die aftronomifchen Thatfachen, wie g. B. die einheitliche Bewegung der Planeten, die proportionirten Entfernungen berfelben u. U., maren jum Beweise unzureichend. Die geologischen Beweise hatten gar keine Rraft; die Abplattung der Erde ift auch auf anderem Bege erflart worden, ebenfo die Erdwarme, die bulkanischen Erscheinungen, die Bebungen und Senkungen; die Schluffe von daher genommen, bewegten fich im Birkel. Die sogenannten Eruptivgesteine sprachen nach Unsicht ber Neptuniften fogar gegen die Sypothese, in= bem diese nachgewiesen zu haben behaupteten, daß diese Besteine burchaus nicht gluthfluffigen Ursprunges feien. Schließlich wurde behauptet (z. B. von Fr. Mohr in feiner Gefch. d. Erde), daß ein gluthfluffiger ober gas= förmiger Zuftand der Erdelemente gar nicht möglich fei.

Die Entscheidung über diese Hypothese blieb der Spectralanalose vorbehalten, und diese hat die umfassenssten Beweise dahin geliesert, daß die Kant=Laplace'sche Hypothese die richtige und wohlbegründete Theorie der Entstehung des Sonnensostens ist.

Die spectralanalytische Untersuchung der Sonne hat bekanntlich mit Evidenz dargethan, daß dieselbe, wie die übrigen Firsterne, eine in höchster Gluthhiße und in ganz oder größtentheils gasförmigem Zustande befindliche Masse ist, und daß sie aus solchen chemischen Elementen besteht, welche auch an der Zusammensezung der Erde theilnehmen. Hieraus ergeben sich für die Laplace sche Hypothese solgende drei Hauptnachweise:

Erstlich ift bargethan, daß bie aus ber Hopothese sich ergebende Unnahme oder Forderung, daß die Sonne sich noch in glühendem Gaszustande befinde, mit der Wirklichkeit übereinstimmt.

Zweitens ift die Zutäffigkeit und Wahrscheinlichkeit ber Unnahme eines früheren Gluth: und Gaszustandes ber Planeten bargethan, ba ja die viel größere Masse ber Sonne, welche höchst schwerklüchtige Elemente, wie Eisen, Chrom, Mangan, Nickel u. s. w., enthält, sich gegenwärtig wirklich im Gaszustande befindet.

Drittens ist die wesentliche Uebereinstimmung der chemischen Zusammensetzung von Sonne und Erde (und wohl auch der übrigen Planeten), also die stoffliche Einheit des Sonnensystems nachgewiesen (was auch die Meteorsteine bezeugen); dies weist eben auf einen einsheitlichen Ursprung desselben hin, wie er nun durch die Laplace'sche Hypothese erklärt wird. Hiermit ist die Zu-

<sup>\*)</sup> Das Princip diefer Methode segen wir als befannt voraus.

lässigkeit der Laplace'schen Hopothese völlig dargethan, und es kann ihr mit Berücksichtigung der aftronomischen Thatsachen schon ein bedeutender Grad von Wahrscheinzlichkeit vindicirt werden. Der Beweise sind aber noch mehr.

Mus dem Resultate ber Spectralanalnse, bag bie Sonne ein glühender Gasball ift, ergeben fich weitere Schluffe. Eine furze Betrachtung führt uns mit Nothwendiakeit von dem jegigen Buftand ber Sonne auf ben ursprünglichen Zustand bes Sonnenspstems nach Laplace. Bebenten wir namlich, daß auf die Sonnen= maffe ungezählte Beit hindurch zwei machtige Factoren einwirkten, die Gravitation und die Abkuhlung, fo er= gibt fich leicht, daß in Folge biefer Einwirkung ber Sonnenball ftete bichter und abgefühlter werden mußte, baß wir ihn alfo, je weiter wir in feine Bergangenheit zuruckgeben, um fo warmer und weniger dicht, alfo bem Bolumen nach ausgebehnter benten muffen. Go werben wir schließlich zu einem Beitpunkt gelangen, in bem bie Sonnenmaffe fo ausgedehnt mar, baß fie einen über bas jegige Sonnenfpftem binausgebenden, ungeheuern, gluben= ben Gasball bildete, in dem wir uns auch die Maffe ber Planeten aufgelöft benten muffen. Auf diese ur= fprungliche Bas : oder Rebelmaffe werden wir auch ge= führt, wenn wir ben Gluthzustand ber Sonne zu erkla: Nach der mechanischen Wärmetheorie ren versuchen. fonnte berfelbe nur baburch entstehen, bag eine ausgebehnte Gasmaffe fich jum jegigen Bolumen ber Sonne zusammenzog und verdichtete, wobei die Bewegung fich in Marme umfette.

Den Schlußstein zu Allem, was für die Richtigkeit der Kant-Laplace'schen Theorie spricht, liefert das Resultat, welches die Spectralanalyse betreffs der Nebelslecken erhalten hat. Sie hat nämlich, was man schon längst vermuthete, als thatsächlich nachgewiesen, daß ein großer Theil der als Nebelslecken bekannten kos-

mischen Gebilde wirkliche Nebel, b. h. glubende Gas: maffen find. Alles deutet barauf bin, bag biefelben in beständiger Condensation begriffen find, daß fie fich auf verschiedenen Entwickelungsftufen befinden, daß einige noch undifferengirte Gasmaffen find, andere einen leuch: tenden Rern haben, der aber, wie die Spectralanalpfe nachweift, noch nicht fluffig ober gar fest ift. Der gegenwärtige Buftant biefer kosmifden Maffen ift nun offenbar gleich dem, welchen wir als Urzuftand unferes Sonnenfnftems annehmen. Wie biefe Gebilbe fich jest als glubende Gasmaffen in verschiedenen Entwickelungs= stabien zeigen, fo hat auch unfer Sonnenfpftem biefe Entwidelungsstufen vom unbifferengirten Gasballe an durchlaufen und hat den Zuftand ichon hinter fich, ben uns die Spectralanalyfe bei ben Rebelflecken erken= nen läßt.

Durch alle biese Thatsachen sind nicht nur die Einswände gegen die Kant = Laplace'sche Hypothese alle beseitigt, sondern diese ist zu einer Theorie erhoben, die auf wissenschaftliche, sichere Begründung vollen Unspruch machen kann.

Für die Geologie ist mit der Richtigkeit dieser Theorie die Unsicht erwiesen, daß unsere Erde sich ursprünglich im gasförmigen und dann im gluthstüssigen Zustande befand.

Die Folgerungen, die fich aus diefem Nachweife er= geben, find folgende:

Die gluthflüssige Erbe erkaltete allmählig und erhielt eine nach und nach bicker werdende Gesteinskruste. In dieser bildeten sich durch die Contraction Spalten, durch welche die unteren gluthflüssigen Massen an die Obersstäche drangen und dann erstarrten. Die Rinde wurde so mannigsach zerstückelt und verschoben. Weitere Schlüsse lassen sich aber — wie wir unten zeigen werden — vorserst noch nicht ziehen.

### Cine neue Arankheit des Weinstocks \*).

Von Otto Ule.

Erfter Artifel.

Vier Jahre sind erst verstoffen, seit ein kleines Insfekt, dem man den Namen "Burzellaus des Weinstocks" oder Phylloxera vastatrix gab, durch die Verwüstungen, die es in den französischen Weinbergen anrichtete, die Ausmerksamkeit auf sich zog, und schon sind zahlreiche Abhandlungen und ganze Bücher über das Thier, wie über die von ihm verschuldete Krankheit geschrieben worden. Noch heute ist es vielleicht, trop aller Bemühungen der Gelehrten und trop alles Eifers der Weinbauer selbst,

nicht gelungen, diese zu einer neuen Lebensfrage für unfere Weinkultur gewordene Erscheinung völlig in ein
klares Licht zu stellen; aber jene maßlose Furcht, welche
anfangs der reißend schnelle Fortschritt dieses verderblichen Uebels und die anscheinende Machtlosigkeit alles
menschlichen Ankampsens gegen dasselbe einflößten, beginnt doch zu schwinden und gegrundeten Hoffnungen
Plas zu machen.

Das geheimnisvolle Dunkel, welches ben Urfprung

<sup>\*)</sup> Rach bem Bericht von E. Bignes in "la Nature, Revue des sciences", vom 1. Juni 1873.

und bie Natur bes Uebels in der erften Beit umhullte, ift gegenwärtig völlig gelichtet. Die forgfältigen Forfoungen von Mannern, wie Lichtenftein und Plan = don, Signoret, Laliman, Bazille, Faucon, Mar Cornu u. U., haben fogar eine Bertheibigung ge= gen ben bofen Urheber einer ber bedenklichften Bermu= ftungen unfrer Beinberge, ben man in ber Phyllorera fennen gelernt hat, möglich gemacht, indem fie uns mit ber Lebensweise und der Entwickelung dieses gefürchteten Parafiten und mit ben Bedingungen eines erfolgreichen Ungriffs gegen benfelben bekannt gemacht haben. Ber-Schiedene Mittel zur Ubwehr wie zur Befeitigung bes Uebels find auf Grund biefer wiffenschaftlichen Beobach= tungen in Vorschlag gebracht worden und haben in ihrer Unwendung bereits theilweise erfreuliche Resultate geliefert. Unter biefen Umftanben ift es an ber Beit, auch ben Lefer diefer Beitschrift mit bem neuen furchtbaren Keinde unferer Beinkultur und den barüber gewonne: nen wiffenschaftlichen Thatsachen naher bekannt zu machen.

Was zunächst die Verbreitung der neuen Krankheit betrifft, so haben sich ihre Berheerungen bisher in folgenden Gegenden gezeigt: 1. im sudöftlichen Frankreich, namentlich in den Departements ber Baucluse, ber Rhonemundungen, bes Gard, ber Drome, ber Ur= beche und bes Berault, in der letten Beit auch an mehreren Orten in ben Departements des Bar und ber Dieber=Ulpen; 2. im Borbelais; 3. in Nordamerika und gang besonders in den öftlichen Miffiffippi : Staaten, die vielleicht mit Recht als die eigentliche Beimathsftatte ber Phyllogera gelten; 4. in England und Frland in Treib: häufern; 5. in Portugal, wo manche Weingegenden am Douro und in ber Umgegend von Liffabon fo furchtbar mitgenommen find, daß fie nur noch den 25., an ein= zelnen Stellen fogar nur ben 70. Theil bes gewöhnlichen Ertrages liefern; 6. in Desterreich bei Rlosterneuburg in der Nahe von Wien, wo die Krankheit nachweislich durch eine amerikanische Rebe in die bortige ono-chemische Station eingeschleppt wurde. Auch im Borbelais und in Portugal, wo la Tourette bei Borbeaur und Gouvinhas bei Liffabon die Berbreitungsheerde ber Krankheit bildeten, icheint fie vorzugsweise mit amerikanischen Beinftoden eingeführt zu fein.

Im suböstlichen Frankreich hat die neue Krankheit jedenfalls in der heftigsten und vernichtendsten Weise gewüthet. Die ersten Unzeichen wurden bereits im Jahre 1864 beobachtet, aber erst mit dem J. 1868 begann das Uebel beunruhigende Verhältnisse anzunehmen, und seitz dem ist es zu einer wahren Geißel dieser Gegend geworden, deren Bedeutung man aus einigen statistischen Thatsachen ermessen wird. Im Departement des Gard sind die gesammten Weingärten des Plateau's von Puziant in der Gegend von Roquemaure, wo sich die ersten Angrisse der Krankheit zeigten, völlig verschwunden. Im

Departement ber Rhonemunbungen lieferte die Gemeinde Graveron, beren mittlerer Ertrag in den Jahren 1865, 1866 und 1867 noch auf 10,000 Hectoliter geschätt wurde, im J. 1868 nur noch 5500 und im J. 1869 sogar nur 2200 Hectoliter Wein. Die Gemeinde Epragues producirte in denselben Jahren nach einander 15,000, 5000 und 3500 Hectoliter. Die große Ebene der Crauhat ihrerseits seit dem Ausbruch der Krankheit mehr als 5000 Hectaren Weinland verloren. Im Baucluse,



Fig. 1. Krante Wurzeln mit knotigen Anschweslungen. Fig. 2. Saugruffel. Fig. 3. Fubler. Fig. 4. Fuß der Phylloxera vastatrix.

das von allen sudöstlichen Departements am schlimmsten heimgesucht wurde, gab es im Jahre 1871 von 31,028 Hectaren Weinland nur noch 5000 Sectaren gefunder Weinberge, und im Marg 1872 mar die Bahl ber letteren bereits auf 2500 herabgefunken. Biele Beinbauer die= fer unglücklichen Gegend haben fich in die traurige Nothwendigkeit verfett gefeben, ihre gefammten Beinftoche herauszureißen, und manche hochgeschätte Beinberge find jest völlig vernichtet, fo das berühmte Gewächs von Chateau-Neufedu-Pape, bas im Durchschnitt 3000 Sectoliter Wein jährlich erzeugte und heute nur noch bem Namen nach besteht. Im Berault, wo ber erfte Ungriff ber Krankheit zu Lunes im Juli 1870 erfolgte, hat sie sich bereits über 40 Gemeinden in ber Umgegend von Mont: pellier verbreitet, von benen noch im 3. 1871 erft 25 angesteckt waren. Richt gang so schnelle Fortschritte bat

bie Krankheit im Borbelais gemacht. Gleichwohl hat auch hier das llebel von dem ersten Angriffspunkte la Tourette bei Borbeaux aus sich bereits über 14 bis 15 Gemeinden des rechten Garonne-Ufers verbreitet, und mancher Weinzbauer, der sonst 150 Tonnen Wein producirte, gewinnt jest kaum noch 3 oder 4. Im Ganzen sind die Verheerungen dieser Krankheit seit ihrem ersten Auftreten in Frankreich mit so entsessicher Schnelligkeit fortgeschritzten, daß von den 2½ Willionen Hektaren Landes, die dort dem Weindau dienen, bereits über 1 Million der Vernichtung verfallen oder von ihr bedroht ist.

Der erfte Ungriff ber Phollorera auf einen Beinberg erfolgt damit, daß mehrere um einen Mittelpunkt gruppirte Beinftode ein Stoden ber Begetation bemer: fen laffen; Triebe, die im Fruhjahr noch die reichsteu Soffnungen erweckten, fterben allmälig ab, die Trauben verkummern und machen jebe Ernteaussicht schwinden, bie Blätter werden gelb und bilben ichon aus der Ferne einen auffälligen Contraft gegen bas Grun ber übrigen Rebenpflanzung. Die erfte Ungriffsstelle erweitert sich unabläffig, ringsum verfummert und vertrochnet Alles in concentrischen Bonen bis zu den außersten Grenzen bes Beinbergs. Wenn die Krankheit in ihrer gangen Kurcht= barkeit muthet, fieht man nicht felten mehrere Unftedungs: heerde gleichzeitig in bemfelben Weinberge fich bilben, oft sogar an weit auseinanderliegenden Punkten. In biefer doppelten Berbreitungsweise, burch strahlenformige und burch mehr ober minder fprungweife Unftedung, werden bald weite Klächen von der Krankheit überfallen und völlig vernichtet.

Will man die Urfache diefes Berderbens der Beinftode auffinden, fo muß man im Laufe der ichonen Jahreszeit die Burgeln der befallenen Beinftode in ber Nabe untersuchen. Man muß bazu ganz besonders solche Stode auswählen, die außerlich noch völlig gefund er-Scheinen, die fich aber im Bereiche ober in ber Nahe bes Erkrankungskreises finden, der fich um ben erften burch völlig vertrodnete Stocke bezeichneten Arankheitsheerd ge= Die Burgeln diefer anscheinend gefunden bildet hat. und oft noch reich mit Trauben behangenen Stode zeigen fich bann mit zahllosen, fast mitrostopisch fleinen, blatt= lausähnlichen Thierchen besett, die nichts anderes als die fogenannten Wurzelläufe bes Weinstocks (Phylloxera vastatrix) find. Gelbft die garteften Theile der Burgel, bie Burgelfaferchen und Barchen, verschwinden bisweilen völlig unter einer Rrufte, die von Saufen diefer Parafiten, ihrer Gier und ihrer in ben verschiedenen Ent: wickelungszuständen befindlichen Brut gebildet ift. Noch auffallender werden sie fur den Beobachter durch kleine hin und wieder verschwundene Geschwülfte, die ihnen fast bas Unfeben rofenkrangahnlicher Schnure mit fpindelförmigen Körnern gemähren (Fig. 1). Diefe Erscheinung ift burchaus charafteriftisch und bildet ein wefentliches Rennzeichen die= fer Krankheit, burch bas sie sich von allen andern bisher an Weinstöcken beobachteten Erkrankungsweisen ber Wurzel unterscheibet, wie etwa von ber Weißfäule im Comztat, die man gegenwärtig als die Wirkung eines unterzirdischen Pilzes erkannt hat, oder von der Krankheit der Camargue, die man einem übermäßigen Salzgehalt des Unztergrundes zuzuschreiben pflegt.

Die Phyllorera benimmt sich gang wie jene wahren Blutsauger der Pflanzenwelt, die unter den Namen der Blattläufe, ber Cochenille ober ber Kermeslaus bekannt find. Mit ihrem Saugruffel (Fig. 2) fticht fie die jungen Theile ber Burgel an, um ju ihrer Ernährung ben zuderhaltigen Saft aufzusaugen, der fie durchdringt. Die zahllosen Stiche üben offenbar einen Reiz auf die garten Gewebe ber Absorptionsorgane aus; der Saft tritt aus, feine Circulation wird unregelmäßig, bas Ernährungs= geschäft ber Burgelfasern leibet; an einzelnen Stellen ber Faferchen tritt eine Saftuberfullung ein und gibt bald Beranlaffung gur Bildung jener erwähnten charakteristischen Unschwellungen. Indem die Phyllorera mit folder Energie so wichtige Organe angreift, versicat all= malig die Hauptnahrungsquelle ber Pflanze, und Berkummerung und Absterben bemächtigt sich nun auch ber oberirdischen Theile.

Fenachdem man sich dem Centrum der Krankheit, also den am frühesten befallenen und seit mehr oder minz der langer Zeit völlig vernichteten Weinstöcken nähert, zeigen sich die Wurzeln auch in immer weiter vorgerückten Stadien der Zerstörung bis zur völligen Käulniß. Zugleich nimmt aber auch die Menge der Parasiten auf den Wurzeln mehr und mehr ab, da diese niemals auf Pflanzentheilen bleiben, die der Zersetung anheimgefallen sind, vielmehr die erschöpften Plätze verlassen und aufgesunde Wurzeln übersiedeln, die allein ihrer maßlosen Gier nach Nahrung dienen können. Die Wanderung der Kranksheit fällt also mit der Wanderung der Phyllorera zussammen.

Der Antheil ber Phyllogera an ber neuen Krankheit bes Weinstocks ift gerabeso ein Gegenstand lebhaften Streites gewesen, wie ber ber Borkenkäser an ber Zerstörung ber Obst = und Forstbäume. Ift wirklich, kann man fragen, die Anwesenheit ber Phyllogera die erste Urssache ber Verwüstung ber Weingärten, oder ist sie nicht vielleicht nur eine secundäre Erscheinung, vielleicht nur die Ursache einer Verschlimmerung eines bereits vorhanzbenen burch Witterung oder Bodeneinslüsse verschuldeten Krankheitszustandes?

Biele wollen burchaus nicht zugeben, daß die Phylelorera Weinstöcken etwas anhaben konne, die nicht berreits schwach ober krank sind. Bodenerschöpfung wird von ihnen als einer ber Hauptumstände angesehen, welche den Weinstock für die Ungriffe der Parasiten empfänglich machen. Die Bedingungen, unter welchen Kulturpflanz

gen leben, fagen fie, entfernen fich weit von bem nor: malen Naturzuftande; ber Boben wird es mit ber Beit überdruffig, beständig diefelbe Pflange gu ernahren. Die= mals nimmt in der Natur eine einzige Pflanzenart für alle Beit ausschließlich einen großen Raum ein; vielmehr leben die verschiedensten Arten durch einander. Es wur= ben fich alfo auch fur Weingarten Zwischenpflanzungen, namentlich von frautartigen Pflangen, empfehlen, wie man fie in Bemufegarten langft gewohnt ift. Der Fut= terertrag wurde dann fur die in Folge ber Raumschmas lerung geringer ausfallende Weinlese ichablos halten, und die grune Rrauterbede murbe überdies dem Boben in af= similirbarer Form bie ihm entzogenen Nährstoffe gurud: geben. Die fo aus frifcher Lebensquelle fchopfenden Re= ben wurden allmälig ihre Gefundheit wieder erlangen und nun fähig werben, zerftorenben Angriffen, namentlich auch benen ber Parafiten, kräftigeren Widerstand zu leisten.

Man fann indeg einwenden, daß die fo erfchreckend rafche Vermehrung ber Phyllorera ber fraftigften Gefund= heit Tros bietet, und daß man bisweilen die gefundeften Beinstöcke ben Burgelläufen hat unterliegen sehen, die fich auf ihnen, gerade burch ihren Saftreichthum angelockt, niederließen. Ueberdies vernichten diese Parasiten ebenso aut Beinftode, die man in frifchen Boden ge= pflanzt hat, wie folche in altem Weinlande. - Endlich haben gerade die beiden flaffifchen Lander ber Beinkul: tur, Spanien und Italien, wo die Weinplantagen feit fast unvordenklicher Zeit von demfelben Boden genährt werden, bisher noch das Gluck, von der neuen Wein= frankheit nichts zu wiffen. Die intensive, gewaltsame Rultur, welche den Weinstock zwingt, alljährlich den mog= lichst größten Ertrag zu geben, mag allerdings die Le= benskraft der Reben schwächen und fie gleichfam in einen anämischen Zustand verseten, der sie widerstandslos ge= gen ungunftige Ginwirkungen macht. Wenn bie Parafiten folche übermäßig getriebene Beinftode befallen, mogen sie also auch wohl fehr schnell das von dem Wein= bauer felbst begonnene Werk zu Ende führen. Jedenfalls aber geht man zu weit, wenn man die Berftummelungen, die der Weinstock in der Kultur zu erleiden hat, die Unzucht burch Kechser, ben kurzen Schnitt, das Ausbrechen, als Urfachen einer Enteraftung beffelben bezeichnet, die den Ausbruch der neuen Krankheit begunstige. Die Beobachtung hat bewiesen, daß schlecht gepflegte ober sich felbst überlassene Reben nicht mehr als andere von den Berheerungen der Burgellaus verschont wurden.

Nach Gasparin foll bie neue Krankheit nur eine zufällige Folge ber großen Kälte bes Jahres 1867 fein, welche Störungen im Saftlauf veranlaßte und die Beinstöcke für die Ungriffe der Burzellaus empfänglich machte. Dann müßten aber boch folche Stöcke, die gar nichts von jenem Froste zu leiden hatten, besser vor der Krank-

heit bewahrt geblieben sein, was in Wirklichkeit nicht der Fall gewesen ist. Wenn man ebenso ber mehrere Jahre hindurch herrschenden herbstlichen Trockenheit einer Schuld an der Krankheit beimessen will, so ist zu bes merken, daß die Krankheit sich doch nicht überall gezeigt hat, wo diese Trockenheit herrschte, und daß auch die erkrankten Reben mit der Wiederkehr der Feuchtigkeit ihre Gesundheit nicht wieder gewinnen, wenn die Phyllopera sie einmal befallen hat.

Der Einfluß von Boden und Klima, auf den man sich namentlich zur Zeit gern berief, als die Krankheit nur erst die Gegenden der unteren Rhone verheerte, hat ganz an Bedeutung verloren, seit das Uebel sich von seinem ursprünglichen Heerde aus weithin über die verschiedensten Gegenden ausbreitete, sowohl über die unter dem Mittelmeerklima gelegenen der Provence, wie über die unter oceanischem Klima gelegenen in der Gironde.

Allen biesen Einwürfen gegenüber ist es boch wohl rathsam, Umstände, wie die erwähnten, wohl als Berschlimmerungsgründe, aber nicht als erste und entscheis bende Ursachen der Krankheit gelten zu lassen. Wenn sie die Phyllorera begleiten, mögen sie das Verderben wohl beschleunigen, aber diese kann ihrer Hülfe recht gut entrathen und das Zerstörungswerk allein beginnen und ohne Verzug zu Ende führen. Die solgenden Thatsachen werden dies bestätigen.

Signoret in Fontainebleau und de Serres in Drange haben das Insekt auf völlig gesunde Weinstöcke übertragen, und diese sind zu Grunde gegangen. Man hat ferner Weinstöcke ausgegraben, deren Wurzeln ganz mit Wurzelläusen bedeckt waren, hat diese mit großer Sorgfalt gewaschen und gebürstet, und als man alle Parasiten bis auf den letten beseitigt hatte, die Stöcke wieder in frische Erde gepslanzt; sie haben dann ihre Gesundheit wieder erlangt und die kräftigste Vegetation entwickelt. Diese Reinigung der Wurzeln ist zum ersten Male im J. 1867 in den Treibhäusern Irlands ausgessührt worden, und wo man sie seitdem wiederholte, hat sie stets die glücklichsten Resultate geliesert.

Faucon in Graveson ist es gleichfalls badurch, daß er seine Weinpstanzungen unter Wasser sette, gelungen, sie völlig von den zahllosen Parasiten zu befreien, von denen sie heimgesucht waren; alle seine Weinstöcke sind wieder gesundet, und seine Besigung bildet gegenwärtig eine Art von Dase mitten in einer völlig verheerten Gezgend. Die Phyllorera vernichten, heißt also die Weinstöcke retten. Eben derselbe Weinbauer hat mit eignen Augen die Wanderung der Phylloreren von einem kranzken Stocke auf einen bis dahin gesunden beobachtet, der sehr bald durch die bloße Gegenwart der Parasiten der Krankheit versiel.

Alles zusammen liefert den Beweis, daß die Phyllorera die eigentliche Ursache der heutigen Krankheit des Weinstocks ist, und daß man also ihr seine ganze Ausmerksamkeit und seine Anstrengungen zuwenden muß.
Trüge der schlechte Gefundheitszustand die Schuld, so müßten jedenfalls die schon leidenden Stöcke zuerst von der Krankheit befallen werden, und die kräftigeren Stöcke mindestens erst eine vorhergehende Schwächungsperiode durchmachen. Aber wenn man die obenerwähnte strahlenförmige Ausbreitung des Uebels verfolgt, so wird man leicht sinden, daß das Verderben nach einander alle Stöcke ohne jeden Unterschied und ohne alle Rücksicht auf Gesundheit oder Krankheit erfaßt. Noch haben die den Heerd bes Uebels umgebenden Stocke das vortrefflichste Musfehen, und nichts als die unheimliche Nachbarschaft verkündet, daß sie sobald Leichen sein werden. Bon einer
vorangehenden Entkräftung kann hier keine Rede sein.
Dazu wurde es auch an der erforderlichen Zeit gebrechen;
benn der Tod folgt unmittelbar dem wandernden Parasiten, der unablässig nach neuer Beute ausschaut und
ebenso durch seine Fresgier wie durch seine außerordentlich schnelle Bermehrung gezwungen ist, beständig den
Rreis seiner Zerstörungen zu erweitern.

### Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Don Theodor Soh.

Kabale und Liebe.

Dritter Artifel.

Der stumme Schmerz frift am Leben und zehrt die Rrafte bes Geiftes, bis die Fittige ber Schwermuth benfelben vollständig verdunkeln. Begen Louise scheint der Brefinn ichon feine Rrallen ausgestreckt zu haben, benn fie empfängt ihre besten Besuche, wenn es recht schwarz um fie herum ift. Dem Bater mare es lieber, wenn fie heulte, benn ber laute Jammer erschöpft fich leichter. Dag bem jungen Madchen in ber Liebesverzweiflung Selbstmordgedanken kommen, ift begreiflich, daß fie aber in gegebener Beife fich barüber ausspricht, klingt unna: türlich. Besonders hat Miller Recht, daß es Gottes spot= ten heiße, wenn fie fich vornimmt, mahrend des Inswaffer: fpringens ihn um Berzeihung zu bitten. Die Ungft, feine Tochter zu verlieren, macht ben Musiker beredt; zwar ift feine Unfprache großentheils im Predigerton gehalten, aber da fie ein natürliches Element zu hilfe ruft und die Rindesliebe zu weden weiß, bringt er feine Unspruche zur Geltung. Dazu wirkt ohne Zweifel die Macht des perfonlichen Eindruckes mit, und es ift fehr mahrscheinlich, daß, wenn Ferdinand mit dem= felben Bortheil feine Rechte hatte vertreten konnen oder wollen, Louisens Pietat zum Fall gebracht worden ware. Allerdings streiten hier zwei wohl begrundete naturliche Triebe; aber unter fonft gleichen Umftanden pflegt namentlich beim Weibe ber geschlechtliche ber ftarkere gu fein, - und es muß von Natur aus fo fein. Denn fo hohe Achtung auch der älterliche Unspruch und die Kindes= pflicht verdient, ist boch die ganze Frage der Erhaltung und Fortentwickelung ber Menschheit zusehr an jene Ent= scheidung geknupft, als daß nicht die psychische Freiheit durch die physische Anlage eine zwar nicht zwingende, aber schwer in die Wagschale fallende Bestimmung er= halten haben sollte. Louise fühlt dies, benn der Ein= tritt des Geliebten macht sie um die Ausdauer ihres Ent= schlusses beforgt. Sie hält sich schon für verloren, und nur beim Bater weiß fie einen Saltepunkt gu finden, weil fich ber Schwerpunkt ihres gangen Befens opfer= willig auf diesen geworfen hat. Ferdinand fieht in ihrer Ungft nur die Gewiffensschuld, und freilich fann ein Berg auch bavon nicht frei fein, welches fich fagen muß, baß es einen wiffentlichen, wenn schon erzwungenen Betrug gegen den Theuersten verubt. Der Bater, bes errunge=

nen Sieges für alle Zukunft nicht ganz ficher, sucht ben Baron zu entfernen, dem er vorwirft, daß er in der von ihm geschlagenen Wunde muble, um der Geopferten unfäglichen Schmerz zu bereiten. Der Eröffnung ber erfreulichsten Aussicht, welche Louise, vom Unglück Schon zu hart getroffen, gar nicht mehr für möglich halten fann, folgt ber fürchterlichfte Borwurf, ber zugleich mit einem Scheinbaren Beweis ausgestattet ift. Der Unkläger möchte zwar benfelben widerlegt feben, ja er wollte felbst sein Berg täufchen laffen, wenn nur dem Auge ober Dhr burch eine angenehme Luge geschmeichelt wurde - eine in der Berderbnig und Sohlheit unferes gefell= schaftlichen Lebens leider mit abschreckender Unbefangen= heit als gang erträglich befundene " Sinnestäuschung" von um fo gefährlicherer Urt, als ihre bewußte Bin= nahme den "Betrogenen" jum Mitschuldigen macht. -Aber Louise Schreckt vor den Consequenzen des dem Bater gebrachten Opfers nicht zurud, und Ferdinand, nachdem er das "Alles" verloren, in welchem Weltspfteme ihre Bahnen vollenden, mahrend es fur ihn nur Raum gum Bilde der Geliebten bot, wird ruhig wie ein Landstrich, über den die Peft gegangen ift. Dem Musiker bezahlt er mit dem ungluckseligen Flotenspiel zugleich seine Toch= ter, fo daß jest fast die beleidigende Frage des Prafiden= ten im zweiten Uft, ob fein Sohn immer baar bezahlt habe, in einem freilich hochst traurigen Sinne, eine nachträgliche Untwort findet. Bie fruher ber Gottheit, fo handelt er jest bem Bater eine Seele ab, und recht= fertigt fich vor fich felbst, indem er das Bedenken, einem Urmen fein lettes Gut zu rauben, mit der Behauptung jurudicheucht, bag eine Natter, welche die heiligften Gefühle der Liebe verrathen habe, auch den Vater nicht glucklich machen konne, ja daß es Letteren vor Bermun= dung schüten heiße, wenn er die erstere zertrete. Das liebe Gottesgold macht den Alten bedenklich, aber die Freude des gemeinen Mannes an ungewohntem Reich= thum bricht in ziemlich roben Zügen durch, welche nur baburch veredelt werden, daß, nachdem fein perfönliches Bergnugen am feineren Rauchtabat und über ben befferen Sit im Theater überwunden, er bas Befte feiner Tochter zu gut kommen laffen will.

Die Limonade wird zuerft mit ben Thranen ber

Erregung eines ungludlichen Mabchens, bann mit bem Gifte verfest, welches ihre und feine Ballung befanf: tigen wird. Vorher haben Beibe noch eine fürchterliche Situation zu durchleben. Die schwule Luft wird von grellen Bligen durchzudt. Ferdinand spricht von Galans terien, welche die Grillen der Liebe verscheuchen follen, von der Beränderung des Genuffes, der zu Liebe sie fich im Schlamme malzen wollen, vom Bordell als dem Safen ber Rube, von modernden Gerippen, die nach lufti= gem Lebenslauf fich begegnen. 3mar muffen wir ber fcredlichen Aufregung die Hintansegung bes Unftandes zu gut halten, aber es wirft boch einen etwas truben Schein auf bie Erfahrungen und Gewohnheiten eines Mannes, wenn sich deffen obwohl ungewöhnlich gefärbte Sprache in zweideutigen, felbst gemeinen Bilbern gefällt. Selbst im Glauben ber Berechtigung ift es roh, die einst Beifaeliebte und ob ihres Liebesreizes noch im= mer Bewunderte eine Mete zu schelten, welcher Guther= zigkeit als Standeseigenthumlichkeit anzugehören scheint. Huch bei diesem Urtheil mochte man fast vermuthen, daß ber junge Major Studien im niedrigen Style burchlaufen hat und aus denfelben nur durch die reine Liebe gerettet murde, deren Glud als eine Saat unendlicher, unaussprechlicher Freuden, als ein schöner Maitag vor ihren Augen beim erften Ruß gelegen mar. Die Thranen, welche bas Gefühl ber erlittenen Krankung ihm ausprefit, find nicht ber eine unheimliche Schwule und Spannung lofende Strom einer warmen Empfindung, fondern die kalten Tropfen des ewigen Lebewohls der Liebe. Er weint um eine Seele, deren Fall den Ausbruch einer Peft unter ben Engeln verkundet, und um welchen die ganze Natur Trauer anlegen foll.

Als der Mörder wenige Augenblicke vor der unwi: berruflichen Entscheidung seinem Opfer Aufklärung über fein Schicksal geben will, erhalt er felber eine, welche wie ein Blit den Frevler Schlägt, der die Borfehung um eine Seele betrugen wollte. Der zarte Nerv, den ein Gran Arfenik in feiner geheimnigvollen Architektonik für immer zerftort, barg zwar teine Sunden, aber ein Beheimniß, beffen eidlichen Berfchluß erft die Rahe bes Todes bricht. Die Schwere der Zunge, das Bucken der Finger, die zunehmende Schwäche verkunden feinen ficheren Schritt. Er ergreift die gartefte Beute guerft, aber er kann weder die fanfte Schonheit ihrer Zuge brechen bleich waren sie ja schon seit der letten Schreckensstunde, und Ferdinand fand fie darum um so schöner - noch Die angeborene Gute bes Bergens, mit welcher die Sterbende ihren Feinden vergibt. Der Bergweifelnde gurnt feiner ftarkeren Ratur, welche die todtlichen Wirkungen des Giftes eine Zeit lang hintenanhalt, benutt jedoch die von ihr gewährten letten Kräfte, feinem Bater den Fluch bes Mordes zuzuschleubern, welcher ihn nach ber Gewohnheit der Bofewichte der schwächlichsten und hiermit verächtlichsten Sorte auf Wurm hinüberwälzt. Der nimmt nun auch seinen Theil mit allen Folgen auf fich, kann sich aber die Wollust nicht versagen, in Gesellschaft zum Blutgeruft und zur Solle zu fahren. Diefelbe wird ihm kaum vorenthalten bleiben, denn auch ber Präfident strebt auf Erden nur noch banach, vom Sohne das Symbol der Verföhnung zu empfangen, und vertauscht das

Entsegen über eine schuldbeladene Bergangenheit und eine grauenhafte Bukunft mit Ergebung in bas felbstbefcworene und unentrinnbare Berbangnis.

### Literarische Anzeigen.

In der C. F. BBinter'ichen Berlagehandlung in Leipzig ift foeben ericbienen:

Die Anthropologie

als die Wissenschaft von dem körperlichen und geistigen Werschen.

Dargestellt von Dr. Maximilian Perty, Professor an der Universität zu Bern. Erster Band.

24 Drudbogen. gr. 8. geh. Preis 2 Ihlr. Der zweite Band (Schlug) wird ebenfalls in Kurzem ersicheinen.

Bon bemfelben Berfaffer find fruher in gleichem Berlage er-

Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. 2 Bde. 4 Thlr. 20 Mgr.— Blicke in das verborgene Leben des Menschenz geistes. 1 Thlr. 15 Mgr. — Die Natur im Lichte philosophischer Anschauung. 3 Thlr. 20 Mgr. — Neber das Seelenleben der Thiere. 1 Thlr. 26 Mgr. — Anthropologische Vorträge. 1 Thlr. 24 Mgr. — Grundzüge der Ethnographie. 1 Thlr. 24 Mgr.

Verlag von OTTO SPAMER in Leipzig.

Soeben erschien und ift durch alle Buchhandlungen bes Inund Auslandes zu beziehen :

Der vorgeschichtliche Mensch.
Arsprung und Entwickelung des Menschengeschlechts. Für Gebildete aller Stände. Begonnen von Wilhelm Baer. Nach dessen Tode unter Mitwirtung von Professor Dr. H. Schasshausen vollendet und herausgegeben von Friedrich unn Hellwald. In zwei Abtheilungen. Mit über 500 in den Text gedrucketen Illustrationen und 10 Tonbildern. Erste Abtheilung: Die Urzeit des Menschengeschlechts.

20 Bogen. 1 1/3 Thir. = 2 Fl. 24 Kr. rh. (Kann auch in Lieferungen à 7 1/2 Egr. = 27 Kr. rh.

bezogen werden.)

Schon im vorigen Jahrbundert war man eifrig bemüht, den dunklen Schleier, der die Urgeschichte der Menscheit verbült, zu lüften, doch fehlten zunächst die hierzu nöthigen Anbaltepunkte. Nachdem diese durch die rastlose Arbeit der Naturwissenschaft beschofft worden, steht die wichtige Frage seit Jahren auf der Tagesordnung und ist sortwährend Segenstand wissenschaft icher Erörterungen. Die Resultate derselben zusammenzustellen, zu prüsen und zu beurtheilen, ist die Ausgabe der Verfasser dies schwen dieselbe auf Grund der neuesten Forsichungen zu lösen, indem Sie und von der Urzeit an durch alle Stusen der Entwickelung des Menschaftschaft sühren. Der interessante Stoff ist mit Gründlichkeit in sessenschaftliche Urzeit in echt populärer Form vor.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschanung für Ceser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

1 47. [Bweiundzwanzigster Jahrgang.] Galle, G. Schwetschfe'icher Berlag.

19. November 1873.

Inhalt: Banderungen am Lech, von Karl Muller. Achter Artifel. — Eine neue Krankheit des Beinstocks, von Otto Ule. Zweiter Arstifel. — Die Bewohner des Blutes. Bortrag, gehalten im Saale der St. Petrischule zu St. Petersburg im Mar; d. J., von Dr. Alexander Brandt. Oritter Artikel. — Literarische Anzeige.

# Wanderungen am Lech.

Don Karl Muller.

Achter Artifel.

Werfen wir einen letten Blick auf das Lechthal, so muffen wir gestehen, daß es nur wenige Alpenthäler gibt, die mit ihm verglichen werden können. Die Gleich= mäßigkeit der Thalfohle, welche so groß ist, daß man, wenn der Lech nicht vorhanden wäre, von Reutte aus binnen 12 Stunden wie auf einer vollkommen slachen Heerstraße zu wandern glauben müßte, während man doch in jeder Stunde sich um 70 M. F. auf einer geneigten Seene höher erhob; die vollendete Thalbildung überhaupt bei nicht unbeträchtlicher Erhebung der Thalssohle und ihrer Gebirgswände; die grotesken und sast gleichmäßig gehobenen Formen dieser lettern, welche doch nichtsbestoweniger durch das frische Grün ihrer Matten und Wälder unendlich gemildert werden; das Herabsteizgen dieser Wälder bis auf den Thalgrund von Höhen,

bie nur wenig über die Baumgrenze hinausreichen; der meist gute Zustand dieser Wälder, deren Baumarten mehrsach verschieden sind und sich ebenso vielsach mischen, unter denen aber die Lärche überaus freundlich hervorbleuchtet; die Fülle menschlicher Unsiedlungen, mit denen der Ackerbau bis zu dem abschließenden Thalriegel vordringt: das Alles vereint drückt dem Lechthale ein höchst charakteristisches Gepräge auf. Es erinnert bald an die untere Hälfte des Oberengadins, bald an die untere Hälfte des Oberinnthales.

Das Munderbarfte und Anziehendste des Lechthales ift und bleibt aber die merkwürdige Gleichmäßigkeit in der Erhebung; eine Eigenthümlichkeit, welche ihm etwas höchst Harmonisches verleiht. Fassen wir das Lechthalgebiet in dem Sinne auf, wie es politisch in Desterreich

als ber Begirk Reutte betrachtet mirb, wobei freilich auch bas fuboftliche Gebiet bis etwa jum Fernpaffe nordlich von Nafferrit in Betracht. kommt, fo gablt man nach ben Mittheilungen bes öfterreichischen Ratafters in bie= fem Gebiete etwa 191 Bergfpigen und hervorragende Er= hebungepunkte. Bon biefen fteigen 3 über 9000, 3 über 8400, 30 über 7800, 27 über 7200, 46 über 6600, 41 über 6000, 19 über 5400, 13 über 4800, 5 über 4200, 1 über 3600, 2 über 3000 und 1 über 2400 Die mittlere Erhebung aller diefer Punkte bewegt sich folglich um 6000 Fuß, und bas ift auch die Sohe, welche bas beobachtenbe Muge abschätt. Die brei höchsten Spigen sind alle seitlich gerückt und nur eine, bie Wetterfpit fuboftlich von Solzgau, gehort mit 9154 D. F. ober 8908 P. F. ben Lechalpen an. Die beiben übrigen find bie Bugfpis an ber baierifchen Grenze mit 9488 B. F. ober 9116 P. F., fowie ber Wetterftein unmittelbar fublich ber vorigen bei Lermos mit 9079 D. F. Aehnlich find die brei Höhen über 1400 D. Rlafter vertheilt: ber Wilbe Raften fubmeftlich von Stog und Raifers mit 8485 B. K. und die Kallenspit fublich ber Bafferscheibe von Raifers (fuboftlich von Stog) mit 8964 B. F. gehören ben Lechalpen an, mahrend ber Betterschroffen öftlich von Ehrwald gegenüber Lermos mit 8546 B. F. ober 8316 D. F. bem Betterfteinge= birge angehort. Mithin kommen auf die Lechalpen nur drei rein öfterreichische oder tirolische Sohen über 1400 und 1500 M. Klafter. Dann folgt unter den Soben über 1300 B. Klafter die hermannskarfpig nordweft= lich von Elbingenalp mit 8394, die Trettachspig an der algäuischen Grenze nördlich von Holzgau mit 8363, die Daiferfpit fudlich von hinterhornbach und gegenüber Hößelgehr mit 8342, der Zwölferkopf fudlich von Solzgau mit 8284, ber Muttekopf sublich von Bach und nördlich der Wetterfpig mit 8272, die Marcfpig fud: westlich von hinter-hornbach mit 8268, Die Bretterspit nordwestlich von Hößelgehr und sudlich von Sinterhorn= bach mit 8240, der Sundefopf oder bas Biberhorn nordöftlich von Lechleiten bei Stog mit 8218, die Rreug= fpis fublich von Bach mit 8200, die Urbeleskaarfpis fud= lich von Hinter = Hornbach mit 8199, der Hochvogl in der Schlucht von Vorder-Hornbach mit 8194, die Rothschroffenspit fublich von Holzgau mit 8179, Die Rnit= telkaarspig ober Brunftspig fudlich von Elbingenalp mit 8150, die Deffnerspig an der baierischen Grenze am Ausgange bes hornthales mit 8142, die Bafferfallfpis üdöftlich von hinter-hornbach mit 8068, die Wiloner= fpit fublich von Elbingenalp mit 8082, bie Betterfpis füblich von Namlos und nordöstlich von Pfafflar mit 8069, der Scheißthalkopf fudlich von Hößelgehr mit 8058, bie Elbognerfpig nördlich von Stog mit 8050, der Bilbe Raften nordwestlich von Holzgau und nördlich von Stog mit 8035, die Kindwarthspit sudöstlich der Sulzthalalpe und fublich von Bach mit 8018, die Schmalgrubenfpis fublich von Stog mit 8008, ber Roggunttopf weftlich von Elbingenalp mit 7984, Die Grabachfpis fubmeftlich von Stog mit 7938, die Schwellenfpig fudöftlich von hinter-hornbach mit 7908, die Kreuzspig fudöftlich von Stanzach und öftlich von Elmen mit 7838, die Mittagespig westlich von Stog an ber Grenze von Borarlberg mit 7815 und die Reffelfpit fudöftlich von Elmen mit 7803 D. Fuß. Es brangen fich nach diefer Ueberficht folglich die hochsten Sohen über 1300 Rlafter fammt= lich in bem oberen Theile bes Lechthales jufammen, und zwar kann hier bas Dorf Stanzach auf bem rechten, Vorder-hornbach auf dem linken Ufer des Lech als Grenze' dafür bezeichnet werben. Daß jedoch im Allgemeinen die Erhebung eine ungemein gleichmäßige fei, ift ichon vorhin bemerkt worden. In diefer Beziehung fteht in ben öfterreichischen Ulpen der Begirk Reutte geradezu oben an, wahrend bie Begirte Taufers im Brirner Rreife, Roveredo und Strigno im Trienter Areise und die Be= zirke Bezau und Bludenz in Voralberg in folgender Linie fteben.

Much habe ich schon fruher bemerkt, daß bei fo relativ bedeutenden Erhebungen der Lechalpen die menfch= lichen Wohnungen ziemlich hoch hinauf reichen. Das höchstgelegene Dorf ist Burfteg am Lech bei 5425 B. K. Erhebung, das hochfte Dorf in Tirol mit Borarlberg überhaupt, dem Bezirke Bludenz angehörig. folgt Kaifers füblich von Steg im Kaiferthale bei 4800 P. F., Namlos im Namloser Thale bei 3871, Mitteregg bei 4253 und Nesselwängle am Pag Gacht bei 3594 D. F. Un diese Dorfer Schließen sich folgende vier Wei= ler: Brand bei Rinnen bei 4278, Bermang bei Bichl= bach bei 4239, Anraut bei Rinnen bei 4063, Bichlbächle bei Bichtbach bei 4038 B. F. Die höchften Alpenhütten find folgende: die Zwergenhutte auf bem Sattel bes Zwergenberges am Planfee mit 4988, die Duftl-Alpe nördlich von Lermos mit 4722, die Sulzthalalpe mit 4660, Bernbad nordöstlich von hinter-hornbach mit 4303, die Stabl=Ulm öftlich von Elmen mit 4272, die Ulmhütten Halden nördlich von Zöblen mit 4120, die Alpenhütte Stuiben fudlich von Schattwald mit 4100 und die Al= penhutte Siegl im Schwarzwasserthale bei Weißenbach mit 4032 D. F. Das Dorf Burfteg bei 904 und die Zwergenhutte bei 831 D. Klafter abgerechnet, erhebt fich folglich feine menschliche Wohnung in ben Lechalpen zu einer Sohe von 800 D. Rlafter. Dagegen fennt man in den öfterreichischen West: Alpen (Tirol und Borarl: berg) noch 21 bewohnte Orte bei einer Erhebung über 900 und 7 aber 1000 B. Rlafter, mahrend im Gangen 238 Ortschaften und Weiler bei einer Erhebung von über 700 Rlafter für biefe Ulpen gegahlt werden. Bum Bergleiche ift es vielleicht nicht überfluffig, ju bemer: ten, daß der höchstgelegene Sof besagter Alpen der Gis;

hof im Pfossenthale des Bezirkes Schlanders ist; er liegt bei 6547 B. K.

Rommen wir nun auf bas Lechthal fpeciell gurud, fo ruht baffelbe als ein in fich abgerundetes Ganges zwi= fchen Algau, Borarlberg, Tirol und bem westlichen Theile von Dberbaiern. Bon den drei erften Landichaf= ten grenat es fich burch feil abfallende Gebirgsauge ab; nur gegen Baiern ift es leicht juganglich, ba weber bie Strafe über ben niedrigen Aniepag nach Fugen, noch die Strafe über Breitenmang nach bem Planfee und Partenfirchen als fahrbare Pfade irgendwelche Sinderniffe in den Beg legen. Nichtsbestoweniger find die fich am Unfange Diefer Stragen erhebenben Gebirge fur bas Thal felbft Scharfe Trennungslinien, fo bag baffelbe nur einen ein= zigen naturlichen Ausgang befigt, nämlich die Felfenenge des Lech am Aniepasse und bei Bile, wo sich das Thal in das Thanheimer Thal verzweigt und aus beffen Rinne bafür bie Bils für ben Lech empfängt. Sonft gibt es nur vier Seitenthaler von Bedeutung: Rothlech und Namlos, welche bas Lechthal mit bem Innthal verbin= ben, horn und Thanheim, welche zu dem Illerthale fugren. In Folge beffen kann man fich nicht mehr mun: dern, daß die Bewohner des Lechthales eigentlich nur mit Baiern in einem intimeren Berkehre fteben und meniger mit Tirol zu thun haben, mit bem fie politisch verbunden find. Diefen lettgenannten Bertehr vermit= telt die Thalschaft 3 wisch enthoren, burch welche bas Lechthal mit Tirol der Heerstraße nach zusammenhängt.

Da mich mein eigner Weg zum Inn = und Stubais thale burch fie hindurchführte, lernte ich fie nebenher kennen. Man erreicht sie bekanntlich durch die weithin berufene Ehrenberger Klause, die von jeher einer der na= türlichsten Verbindungswege zwischen Deutschland und Tirol, eine strategische Linie von höchster Bedeutung war. Noch heute zeigt fich bas weithin im Reffel von Reutte, und zwar in den Trummern der ehemaligen Befte Chrenberg, die den wichtigen Pag beherrschte. Sie fronen ben Schlogberg, welcher ben Eingang gu bem Hohlwege beherrscht, sehr malerisch und sind noch immer ein architektonischer Schmuck fur bie Umgegend. Aber nicht nur diefe Beste schloß ben Dag ab, sondern auch ein Compler von Saufern und Mauern, die fich bicht hinter dem Schlogberge bem Eindringlinge entgegen ftell= ten. hier führte nur ein Thor durch sie hindurch, und dieses Thor konnte naturlich in einen respectablen Vertheibigungszuftand verfett werden. Jest liegt das bis auf Beniges ebenfalls in Trummern; auf den alternden Mauern, die jum Theil nur noch burch bas allgemeine Gleich gewicht ihrer Steine gehalten werden, grunen Baume, Straucher und Rrauter; ber Thorweg fteht Jedem offen. Da aber in der Rabe von Raffereit der Pag burch eine ähnliche Zwingburg nochmals verbarrikabirt war, fo nannte man bie zwifden beiben Befestigungen

liegende Thalschaft, soweit von einer folden überhaupt bei einem Ulpenpaffe die Rede sein kann, Zwischenthoren; ein Name, den sie bis heute-behalten hat.

Begenwärtig führt eine neue Strafe, boch über ber alten, in fie hinein, eine Strafe, welche ebenfalls bocumentirt, wie viel weiter wir in ber Liebe zu ben Fracht= thieren und bem in ihnen angelegten Rapitale, wie in der Liebe für unfere eigene Bequemlichkeit gegenüber unfern Borfahren gekommen find. Sie führt, mit golbigen Blumenstauben (Buphthalmum salicifolium und Senecio cordatus) geziert, mitten burch prächtigen Fichtenwalb hindurch nach bem reizenden Bergkeffel, in welchem bas Dorf Beitermang (3135 B. K.) liegt. Sein Gebiet fallt noch fo recht in bas bes Lech's hinein; benn hier erft wird uns links am Wege ber fubliche Theil bes Plan= fee's als der kleine See von Beiterwang fichtbar, und ebenfo ergießt fich in ihn eine ber ftarkften Bafferabern, die den Planfee fullen. Gie kommt aus den sublichen Gebirgen des Thalkeffels, von dem Thoneller (Thonella), dem Url = Joch und andern Berghöhen, welche die schone Bergmulde umrahmen, und bildet in der Nahe bes See's ein Ried, das fich mit Brunnenkreffe, Tannenwedel (Hippuris) und andern Sumpfpflangen befleibet. Aller Getreidebau hat aufgehört. Aus der füdöstlichen Ferne leuchten bereits zwei frattliche Berren von Bergen, ber Silberleithen und Marienberg bei Lermos, über die andern hinaus. Doch liegt die Bafferscheide fur ben Lech nur in geringer Entfernung, nämlich bei dem Beiler gahn (3514 D. F.). Sier entspringt die lette, öft= lichste Quelle fur ihn am Lahner Berge, mahrend auf der südöstlichsten Seite alsbald bas Quellengebiet der Loifach beginnt, bie nun als junger Fluß ihren Weg füdlich in den Thalkeffel von Lermos nimmt, von wo aus fie westlich bes Wetterstein = Gebirges nördlich und nordöstlich nach Partenkirchen strömt, um hier das Loisach= thal zu beleben, bis sie sich nach kurzem Laufe in ben Rochlfee ergießt und bald darauf bei Wolfratshausen mit ber Ifar vereinigt, die öftlich von ihr über Tolg kam.

Selten entfaltet eine Straße über niedrige Pässe so hohe Schönheiten, wie die Straße von Reutte nach Lers mos oder umgekehrt und noch besser von Nassereit nach Lermos, wo sich das, was sich und soeben entwickelt, ungleich länger im Gesichte bleibt. Der Tag, welcher mit einem wolkenlosen Himmel begann, hatte sich im Lause des Nachmittags zu einem wolkenvollen umgestaltet, und so verhüllten sich wenigstens die höchsten Spiken der Berge. In Folge dessen blied und bis auf die lette Strecke vor Lermos, wo sich die Straße in einen weiten Bergkessels senkt, ein Bild verschleiert, das zu den imposantesten Bildern hiesiger Alpenwelt gehört und im Bezirke von Reutte das gewaltigste ist. Noch wogsten in unaushörlicher Berwandlung die weißen Nebel um die Bergspisen, als ich in Lermos ankam. Doch

nicht fo verhullend, bag man nicht eine Menge weißleuch: tender Runfen bemerkt hatte, die furchenartig von bem Saume ber Wolken bergab liefen. Sie konnten entweder nur Laminenfurchen ober Wafferrinnen fein, und wenn fie eines von beiben maren, fo mar es flar, bag fich uber ihnen noch gewaltige Stufen erheben mußten, von beren Sohen die Lavinen ober Gemaffer ihre furchende Rraft bezogen. So war es auch. Ich war mit meinen Reises gefährten barüber einverstanden, bag man ein folches Bilb auch voll und gang genießen, folglich ben Tag in Lermos beschließen muffe. Die meiften Reisenden ge= nießen es nicht, weil fie von Reutte mit der Poft am Abend wegzufahren pflegen, um über Raffereit nach bem Innthale zu gelangen. Go manderten wir denn von bem hochgelegenen Orte herab in ben weiten prachtvollen Bergkeffel, soweit es nur beffen fumpfige, mit hohem Schilfe ober Germer (Veratrum album) gefchmudten Wiesen erlaubten. Go ichon auch bie Formen ber west: lichen, nördlichen und fudlichen Berge erfcheinen mogen, fo blickt boch bas Muge beständig nach Often, in ge= fpannter Erwartung, daß fich der weiße Rebelfchleier luften werbe. In ber That follten wir fur unfere Musdauer belohnt werden; die Rebel begannen zu zerfließen, und hoch über ben früher allein gefehenen Furchen erhob fich in voller Pracht und Majeftat bas Wetterfteingebirge mit feinen Felfengraten. Steile und nachte Ralkstein: mande von riefiger Erhebung und bigarrfter Form, er= heben fie fich, gum Greifen nahe und boch um ein Paar Stunden entfernt, bicht über dem Dorfe Chrwald (3162) in der Tiefe des Reffels oder neben ihm: ber Wetter= schroffen (8456 B. g.), der Sebichberg mit bem Sonnenfpit (7626 D. F.), ber Gilberleithen, ber Marien= berg, Wanneck u. U., welche fast eine gerade Linie nach Sudosten bilden. Rur ein Glied fehlte leiber in ber Rette diefer Riefen, die Bugfpig (9368 98. F., 9116 D. K.) im Norden bes Wetterschroffen; fie war und blieb verschleiert. Auch hatten wir nicht den sonst so contraftvollen Unblick ichneebekleideter Bohen; felbst auf

biefen erhabenen Binnen hatte ber glübenbe Commer von 1873 fast alle Spuren von ihm ausgelöscht, und was man fah, konnte nicht bas Gefühl ber Gletschernabe er= weden. Es ift bekannt, bag fich vom Wetterschroffen nach ber Zugfpig hin ber ziemlich ausgebehnte Plattach = Ferner gieht. Erot allebem lag ein feierlicher Ernft über bem Gangen, bas fich wie ein majestätischer Circus um ben Thalkeffel im Halbkreis stellt. Abstoßend und boch in hohem Grade wieder anziehend, flogt bas erhabene Bild Schließlich eine fo anheimelnbe Stimmung ein, baß fich die Seele wohl fühlt in diesem Contrafte ber Formen. Das Thal ift eben weit genug, um bem Muge ben fernsten Umblick zu gewähren; fonst wurde es nur mit Bangen den Unblick fo tief zerschliffener Felsengrate er: tragen haben. Und boch ist es auch wieder ena ge= nug, um bas Bild zu einem einigen, harmonischen ju machen, bas auch die Seele harmonisch stimmt. Mirgends auf der gangen Strecke über Raffereit und burch das Innthal kehrt auch nur im Entferntesten ein Bild wieder, bas mit ber Landschaft von Lermos verglichen werden könnte. So relativ niedrig man auch auf der Thalsohle steht, ist boch das Bild ein hochalpi= nes, weil die furchtbaren Schroffen mit dem bewalbeten Fuße noch 5000 D. F. und mehr über die Fläche bes Thales emporragen. Weber die Galmeigruben bei Biberwier in der Nahe von Lermos und fudlich von ihm. noch die kleinen reizenden Gee'n an der Beerstraße, ber Meißen=, Mitter=, Blind= und Siegmundsburg=See, weder bas Berggewirr um ben Pag Fern mit feinem Lorea (7602 P. F.), noch die alten Burgtrummer auf den Bergvorsprungen der heerstraße vermogen Etwas von bem Interesse zu verwischen, welches das Bild von Lermos unwillfürlich einflößt. Ich mußte erft in bie ent= legensten Winkel bes großartigen Stubaithales bringen und mußte erft den Soben Burgftall (8257 B. F.) erflettern, um jenem Bilde durch die Uebersicht des weiten Gletschermeeres auf hundert Bergfpigen ein zweites an die Seite zu segen.

### Cine neue Krankheit des Weinstocks.

Don Otto Mle.

Bweiter Artifel.

Die Phyllorera gehört in strengem Sinne nicht zu ben eigentlichen Blattläusen, sondern ist als ein Mittelzglied zwischen biesen und den Schildläusen zu betrachten. Den letteren schließt sie sich vorzugsweise durch die Cochenille der Treibhäuser an, während sie unter den Blattläusen der Kermeslaus der Fichten am nächsten steht, welche die merkwürdigen bauchigen Gallen der jungen Fichtenzweige bewohnt.

Alle bisher beobachteten Phyllogeren find Weibchen;

die Mannchen haben sich für jest noch der Forschung des Entomologen völlig entzogen. Diese Weibchen stellen sich unter zwei Formen dar, einer flügellosen, welche die häusigere ist, und einer geslügelten. In Betreff ihrer Wohnweise unterscheidet man sie als Wurzel-Phylloreren und als gallenbewohnende, welche lettere sich in den beutelförmigen Warzenauswüchsen der Blätter mancher Weinstöde sinden. In Betreff ihres Baues stimmen übrigens beibe Phylloreren völlig überein. Die Gallen =

Phyllorera ift bisher nur in ben Bereinigten Staaten beobachtet worden; in Europa hat man ihre Unwesenheit nur erst an Dertlichkeiten nachgewiesen, wo amerikanissche Reben eingeführt waren.

Was die Entbedungsgeschichte ber Phyllorera betrifft, so wird sie zum ersten Male von Usa Fitch, einem Entomologen in New-York, im J. 1854 unter dem Namen pemphigus vitisoliae beschrieben, und zwar die gale lenerzeugende Form, die sich auf den Blättern der Delaware-Rebe und einiger anderer amerikanischer Reben sinz det. Im J. 1863 wies dann Westwood, Prosessor an der Universität Orsord, das Vorkommen eines Mittelz



Fig. 5 Erwachsenes, Fig. 6 junges Weibchen der Physlogera, beide flügellos und vergrößere. Fig. 7 Burgelftud mit Gruppen der Physlogera in natürlicher Größe.

gliedes zwischen ben achten Blattlaufen (Aphidina) und ben Schildlaufen (Coccina) im Innern der Warzenaus- wüchse nach, welche die Blätter von Weinstöcken bedeckten, die zu Hammersmith in der Nähe von London kultivirt wurden. Derselbe Autor fand auch im I. 1867, daß dieses Insekt, das er unter dem Namen peritymbia vitisana beschrieb, ebensowohl die Wurzeln wie die Blätter des Weinstocks angriff. Im I. 1869 mußte er die Uebereinstimmung seiner peritymbia mit der französssischen Phyllorera zugestehen.

Um 15. Juli wurde die Phyllorera zum ersten Male in der Provence als Urheber der neuen Krankheit des Beinsstocks von Planchon, Bazille und Sahut, Delegirten der Uckerbaugesellschaft im Hérault, erkannt. Bon Planchon, Pros. an der Facultät der Bissenschaften zu Montspensier, wurde der neue Parasit unter dem Namen rhizaphis vastatrix beschrieben, den derselbe Autor aber später mit dem Namen phylloxera vastatrix (Blattverwüster, von gruddor, Blatt, und Freurum, vertrocknen) vertauschte, im Hindlick auf die nahe Berwandtschaft dieses neuen Feindes des Beinstocks mit einem bereits von Roger

be Fouscolombe unter bem Namen phylloxera quercus beschriebenen Parasiten ber Eiche. Genau ein Jahr später, um Mitte Juli bes Jahres 1869, wurde bie Phyllorera, die man bisher in Frankreich nur erst auf Wurzeln gefunden hatte, von Planchon zu Sorgues bei Avignon als Bewohnerin von Gallen entdeckt, welche sich an der Unterseite der Weinblätter zeigten. Wenige Tage darauf, am 25. Juli 1860 entdeckte auch Laliman, ein Weinbauer im Bordelais, die gallenbewohnende Phylstorera.

Die Entwidelungsgeschichte der Phyllorera enthalt noch manche buntle Puntte. Bon ben Blattlaufen un-



Fig. 8 Geftügeltes, Gig. 9 ungeftügettes junges Beibchen, von unten geseben und ftart vergrößert.

terscheibet sich ber neue Parasit baburch, baß, mährenb jene nur einmal im Jahre, im Herbst nach dem Erscheisnen ber Männchen, Eier legen, dieser, und zwar sowohl in der geslügelten wie in der slügellosen Form, zu jeder Zeit des Jahres vom Frühjahr bis zum Herbst Eie legt. Die Beobachtung hat ferner gelehrr, daß diese Eier ohne vorangegangene Begattung befruchtet sind. Larven, die man in dicht verschlossenen Gefäßen ausbewahrte, legten ohne jede andere Einwirkung Eier, sobald sie ein gewisses Stadium ihres Machsthums erreicht hatten, und diese Eier entwickelten sich wieder zu Larven, die nach einer gewissen Zeit wieder Eier legten. Wir haben es also hier mit einem neuen Falle von Parthenogenesis zu thun, die wir bisher nur bei Blattläusen, Vienen, Daphnien u. s. w. kannten.

Das Eierlegen beginnt im Frühjahr und dauert bis zum ersten Froste fort. Jedes Weibchen legt 30 bis 40 Eier, die es in unregelmäßigen häufchen gruppirt, welche mit hulfe einer klebrigen Feuchtigkeit leicht an den Burzeln anhängen. Diese Eier, die sich in ähnlicher Weise wie die vieler andern Parasiten durch ihre Widerstands

fähigkeit gegen zerftörende Einflusse auszeichnen, haben die Form kleiner, länglicher Ellipsoide und eine glatte Oberfläche. Ihr Längendurchmesser beträgt etwa 32, ihre Dicke 17 hundertstel Millimeter. Ihre hellgelbe Farbe läßt sie leicht auf der Wurzel erkennen, von deren dunkter Oberfläche sie sich mit großer Schärfe abheben.

Das Auskriechen der Jungen sindet je nach der Temperatur nach 12, 8 und sogar 5 Tagen statt. Die jungen Phylloreren (Fig. 6 u. 9) sind von derselben Farbe wie die Eier, aus denen sie ausgeschlüpft sind, und zeizgen sich ungemein beweglich und in beständiger Unruhe. Nach frischerer und saktigerer Nahrung ausspähend, als sie die erschöpfte Wurzel gewähren kann, auf welcher die vorangehende Generation gelebt hat, schweisen sie hin und her, mit ihren Fühlern vor sich her tastend, wie es Blinde thun. Diese eigenthümliche Bewegungsweise erstlärt sich aus dem rudimentären Zustand ihrer Augen, die nur aus einfachen röthlichen Pigmentslecken bestehen.

Die Fühler (Fig. 3) bestehen aus 4 Gliebern, von benen das lette länger und dider und in ähnlicher Beise wie der Schnitt einer Schreibfeber schief abgestutt ist. Un dieser schiefen Schnittstäche befindet sich ein eigensthümliches kathenartiges Gebilde, das Manche für ein Sinnesorgan halten wollen, ohne doch entscheiden zu können, ob es dem Gefühl, Geruch oder Gehör dient.

Die Phylloxera sett sich stets an einem Punkte fest, wo reicher Saft vorhanden und auch leicht zu erlangen ist, sei es auf jungen Würzelchen, beren zartes Gewebe leicht zu durchbrechen ist, oder auf weniger jungen unterirdischen Theilen, wo sich Risse in der Rinde zeigen, durch die sie mit ihrem Saugruffel die safterfüllten Zellen der jungen Bildungsschicht erreichen kann.

Der Saugruffet ber Phyllorera (Fig. 2, 8 u. 9) erinnert, wie der andrer Halbstügler (der Wanzen, Raubwanzen, Muberwanzen, Masserfforpione, der Blattläuse, Schildläuse und Kermestäuse) an den Trokar der Chirurgen. Er besteht aus einer dreigliederigen Röhre, in welcher wie in einem Etui drei ausziehbare Nadeln stecken. Die beiden Seitennadeln sind nichts anderes als umgebildete Mandiblen, während die mittlere, auffallend stattere die beiden gleichfalls umgebildeten Unterkieser vorsstellt, die bei andern Hemipteren stets getrennt, dei diesem Verwüster des Weinstocks aber in eine einzige schlanke Nadel verwachsen sind.

Die Füße (Fig. 4, 8 u. 9) sind mit einer Kralle bewaffnet, die der Phyllorera gestattet sich an den zarten
Unebenheiten der Rinde festzuklammern. Die Härchen,
mit welchen diese Füße besetz sind, zeichnen sich dadurch
eigenthümlich aus, daß ihre Enden angeschwollen sind.
Dr. Shimer in Philadelphia wurde dadurch verleitet,
dem Insekt den Namen dactylosphaera zu geben.

Nach ben ersten häutungen erscheinen in der Rückengegend und am Bauchrande der Ringe 6 Reihen weicher
Warzen. Der Körper schwillt allmählig an und gewinnt
mehr und mehr eine eiförmige Gestalt (Fig. 5). Alles
verkündet, daß die Zeit des Eierlegens gekommen ist.
Bald verlängert sich in der That der Unterleib, der Körper wird völlig kreiselkförmig, und die ersten Gliederringe
ziehen sich aus, wie die Röhren einer Lorgnette; endlich
erscheint das erste Ei und tritt langsam aus.

Das eierlegende Weibchen mißt etwa 3/4 Millimeter in der Länge und etwas über 1/4. Millimeter in der Breite. Mit der Bauchseite fest an die Wurzel geschmiegt, bleibt es unverrückt auf berselben Stelle, den Saugruffel in das zarte Gewebe der Wurzel eingesenkt, ohne Rast und ohne Ruh saugend und eierlegend.

Planch on und Lichtenstein haben berechnet, daß bie Jahl ber Individuen, die von einem einzigen im März Eier legenden Weibchen im Laufe eines einzigen Jahres, von März bis October, ausgehen, auf 25 Milliarzben steigen kann. Diese reißend schnelle Vermehrung macht es begreiflich, daß die im Anfange des Frühjahrs kaum bemerkbaren Angriffe des kleinen Feindes sich die zum herbst zu einer vollständigen Verwüstung steigern können.

Wenn die Phyllorera in Folge der Unhäufung von Individuen auf den Wurzeln eines durch ihre unausge= fette Saugthätigkeit völlig erschöpften Beinftoche feine Nahrung mehr findet, fo sieht sie sich nach neuer Beute um. Gie folgt bann Unebenheiten und Riffen ber Rinde, bis fie auf eine Spalte im Erdreich oder einen hinreichend lockeren Boden trifft, um zu einem noch nicht in Ungriff genommenen oder doch erft schwachbesetten Beinftod zu gelangen. Bei ihrer geringen Kraft vermag fie fich je: boch burch ein einigermaßen festes Erdreich feine Bahn zu brechen. Stößt fie auf diefer unterirdischen Mande= rung zur Aufsuchung neuer Nahrung auf ein solches ober ein anderes Hinderniß, so entschließt fie fich, an bie Oberfläche bes Bobens hinaufzusteigen und an freier Luft ihre Wanderung fortzuseben. Diese oberirdische Wanderung, burch welche Urfache fie fonft auch veran= laßt fein mag, ift von Faucon, einem Weinbauer in Graveson im Departement ber Rhonemundungen, und von Bagille, dem Präfidenten der Uderbaugefellichaft bes Berault, mit Sicherheit beobachtet worden. Es ift gang unzweifelhaft, baß in ben warmeren Tagesftunben die Phylloreren über den Boden wie Umeifen von einem Stock zum andern laufen. Saben fie einen Stock gefun= ben, ber ihnen gefällt, fo mahlen fie die Eleinen Berties fungen in der Rinde, um allmählich zu den faftreichen Theilen der Wurzel zu gelangen.

Die Phylloreren ber letten, gegen Ende October er= scheinenden Generation find angewiesen, erft mit ber Ruckkehr des nachsten Fruhjahrs Gier zu legen und ben Winter in tiefem Schlafe zu verbringen. Da zu dieser Beit bas Leben bes Weinstocks stockt, murbe freilich bie gefräßige Gier bes Parasiten auch wenig Befriedigung finden. Mit dem Eintritt der erften Frofte beginnen die Phylloreren ihre Lebhaftigkeit zu verlieren und ihre Thä: tigkeit einzustellen; sie verbergen sich in Sohlungen ber Rinde unterirdischer Theile, und wenn man sie gegen Mitte oder Ende November beobachtet, so findet man sie in einem Zustande vollkommener Unbeweglichkeit, der kei= neswegs eine Rrankheitserscheinung, sondern ein wirk: licher Winterschlaf ift. Ihre gelbe Farbung ift bann verschwunden und an deren Stelle eine braunliche getre: ten, die fie fehr schwer noch von ben darunter liegenden ober umgebenden Rindentheilen unterscheiden läßt. Gie gleichen bann völlig todten Individuen mit bem einzigen Unterschiede, daß fie nicht austrochnen und an der Luft

wie folche zusammenschrumpfen.

#### Die Bewohner des Blutes.

Bortrag, gehalten im Saale der St. Petrischule ju St. Petersburg im Marg d. 3.

Don Dr. Alexander Brandt.

Dritter Artitel.

Mit der Ernährung, Bewegung und Empfindung find fammtliche Berrichtungen gegeben, von welchen die Erhaltung belebter Befen abhangt. Doch auch fur die Erhaltung ber Urt ift bei den farblosen Blutkörperchen geforgt. Sie vermehren fich nämlich burch Theilung, inbem fie einfach auseinanderreißen (f. Dr 44, Fig. 7); jedes ber beiden Stude erscheint alsdann als felbständiges Blutkörperchen, welches burch fortgefettes Bachsthum Die volle Größe erreicht. Ift in dem fich theilenden Blut= körperchen ein Rern vorhanden (Fig. 8), so pflegt sich diefer bei beginnender Theilung erft in die Lange ju gie= ben, bann in zwei Rerne zu trennen \*); alsbann erft erfolgt die Theilung der Hauptkörpermaffe des Blutkor= perchens, indem die eine Salfte derfelben fich um ben einen, die andere um den anderen der neugebildeten bei= ben Kerne ballt. Sobald die Spaltung vollendet, ge= hen auch hier die beiden aus einem Mutterkorperchen ent= ftandenen Tochterkörperchen als gefonderte Befen auseinander. Der foeben geschilderte Modus der Bermeh= rung kommt in gang gleicher Beise auch ben Umoben zu.

Bei einer so vollkommenen Identitat ber Lebenser= scheinungen der farblofen Blutkorperchen und der Umo: ben könnte sich bei dem Einen oder dem Anderen der Gebante aufwerfen, ob die farblofen Blutkorperchen, welche ja fo fparlich zwischen ben rothen vertheilt find, nicht am Ende Parafiten feien, ahnlich den Trichinen, anderen Burmern und einigen Infusionen, welche in den verschiedensten Organen und gelegentlich auch im Blute bes Menschen und der Thiere vorkommen. Der Thatbestand wiederlegt jedoch eine solche Vermuthung vollkommen. Die farblosen Blutkörperchen verwandeln sich nämlich mit der Zeit in rothe; denn bei genauer Unter= suchung des Blutes findet man alle Uebergange zwischen diesen und jenen. Es erweist sich, daß die farblosen junge Blutkörperchen sind, daß dieselben durch ein Auflofen ihrer Kerne, burch Bildung des rothen Farbstoffes und ichlieflich eine entsprechende Beranderung ihrer Form Bald nach den eingenommenen in rothe übergeben. Mahlzeiten, wenn die Berdauung ihren Sohepunkt er= reicht hat, trifft man in ber Milz und ben Lymphdrusen Maffen von neuen, durch Bermehrung entstandenen farb= lofen Blutkörperchen. Diefe neugebildeten Körperchen fließen dem Blute zu, und man findet baber bald nach ben Mablzeiten in jeder beliebigen Blutprobe die Bahl der farblosen Blutkorperchen im Bergleich zu ihrer Nor= malzahl bis gegen bas Doppelte gestiegen. Je mehr sich ber betreffende Menfch, von welchen die Blutproben ent= nommen wurden, bem nuchternen Buftande nahert, befto mehr tritt die Bahl der farblosen Blutkorperchen gurud; es ist eine entsprechende Vermanblung in rothe Blutkör= perchen vor sich gegangen. Wollte man die farblosen Blutkörperchen für Amöben halten, so möchte man füglich auch die rothen dafür nehmen.

Bas diese rothen Körperchen anbetrifft, so zeichnen fie fich außer ihrer Geftalt und Mischungsverschiedenheit auch noch burch ihre viel geringere Beweglichkeit aus, eine Thatfache, welche in bem Berhalten eines jeden menschlichen Individuums ihre Unalogie findet; benn ift es nicht bekannt, daß wir mit zunehmendem Alter ftets ruhiger und gefetter werden? Bang regungelos find übrigens auch die rothen Blutkorperchen feineswegs; auch sie verandern ihre Form, schicken gelegentlich kleine, stumpfe Fortsäte aus, krummen sich mehr ober meniger; boch kehren sie gern zu ihrer ursprunglichen Leibesform Die Bewegungserscheinungen an den rothen Blutkörperchen des Menschen und ber warmblutigen Thiere find allerdings fo gering, daß ihr Borhandenfein auch mancherfeits gang geleugnet wird. Bei faltblutigen Thieren aber und befonders bei gewiffen Burmern, welche gang ähnliche mikrofkopische Bestandtheile des Blutes wie der Mensch besitzen, find die Formveranderungen der ro= then Blutkörperchen fehr pragnant. Bei diefen Thieren kann man die rothen Blutkörperchen auch kriechende Be= wegungen machen und fich burch Theilung vermehren feben (fo beim Sipunculus).

Die Bewegungserscheinungen der Blutkörperchen fuhren zu einem hochft intereffanten Phanomen, welches erft in den letten Sahren die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt hat. Es ist dies das Auswandern der Blutkörperchen aus den Blutgefäßen. Da die Wandun= gen der Haargefage außerst fein sind und aus einer wei= chen, gallertartigen Substang bestehen, fo ift es im Grunde nicht zu verwundern, wenn die mit felbständigen Formveranderungen und Ariechvermögen begabten Blut= körperchen durch biefe Wandungen gelegentlich hindurch= friechen. Man kann ben ganzen Vorgang an ber Schwimm= haut eines lebenden Frosches unter dem Mikroftop beob= achten. Bur Erläuterung biene bie Fig. 9. Sie ftellt ein kleines Studchen eines Saargefages nebft einigen Blutkörperchen bar. Bon diesen Blutkörperchen hat sich eines, im gegenwärtigen Falle ein farblofes, vermoge fei= ner Rlebrigkeit, an die Befägmandung geheftet und ale: bann einen Fortsat burch die Gefäßwandung geschickt. Ist einmal der Fortsat ba, so fließt bie übrige Maffe des Blutkörperchens in denselben über und tritt somit durch die von ihm gebohrte Lucke aus dem Gefage aus, wonach sich fofort die Lucke in der gaben, halbfluffigen Gefäßwandung von felbst wieder schließt. Auf ähnliche Beife geht auch die Auswanderung ber rothen Blut= körperchen vor sich. — Nachdem die Blutkörperchen fo ihren heimathlichen Boden verlaffen haben, bleiten fie gum Theil, namentlich bie rothen, im Nachbarorgane liegen und werden hier allmählig aufgelöst und möglichen Falls zur Ernährung des Körpers mit verwendet. Was jedoch bie beweglicheren farblosen Blutkörperchen anbetrifft, fo schei= nen fie fich auch außerhalb ihrer Beimat leicht einzu=

<sup>\*)</sup> Auf diese Theilung des Kernes halte ich mich für berechtigt keinen sonderlichen Berth zu legen, da derselbe auch ungetheilt in einer der beiden sich trennenden Galften der Blutkoverchen bleise ben kann, wie man namentlich in dem in so vielen Beziehungen merkwürdigen Blute eines Burmes, des Sipunculus nudus, beobachten kann (A. Brandt, Anatomischshiftol. Untersuchungen über die Sipunculus nudus. St. Petersburg, 1870).

teben. Ihre Wanderlust wird durch die neue Umgebung erst recht angeregt, denn sie setzen ihre Wanderung in den benachbarten Theilen bisweilen größere Strecken weit, sich durch die seinsten Gewebsspalten zwängend, fort. Als junge, lebenskräftige Wesen können sie sich auch an dem Ausbau der Organe betheiligen. Das Auswandern rother Blutkörperchen wurde bisher nur an kaltblütigen Thieren, besonders dem Frosche, beobachtet; das Auswandern der farblosen hingegen ist eine Erscheinung, welche auch bei den Warmblütern und dem Menschen nachaewiesen ist.

Nicht immer hat biese Auswanderung einen durchaus friedlichen Charakter; bisweilen nimmt sie nämlich so beträchtliche Dimensionen an, daß die farblosen Blutkörperchen wie Feinde in ein Nachbarland eine Invasion in die benachbarten Theile unternehmen. An einer Stelle sammelt sich alsdann eine mehr oder weniger enorme Menge von farblosen Blutkörperchen an, welche sich noch dazu beständig durch Theilung vermehren. Es entsteht hierdurch eine weiße Flüssigkeit, welche sich vom Blute nur dadurch unterscheidet, daß sie bloß farblose Blutkörperchen enthält. Diese Flüssigkeit ist unter dem Namen des Siters bekannt. Jedermann muß, welche üble Folgen die Vildung dieser Flüssigkeit häusig beim Menschen und bei den Thieren nach sich zieht.

Wir haben das Blut, diefen Nahrungsstoff des Organismus, als eine Fluffigkeit kennen gelernt, in der es von vielen taufend Milliarden mikrofkopi= scher Wesen wimmelt, welche sich ihrem Bau und ihren Lebensverrichtungen nach den allerniedrigften felb= ftandigen thierischen Organismen an die Seite stellen laffen. Alle biefe belebten Ginzelwefen gehoren gleich= fam zu einem einheitlichen Staate, einer großen ro= then Republik. Freilich ift es mit ber rothen Befin= nung der größten Mehrzahl der winzigen Staatsburger nicht weit her; im Gegentheil, fie find fo gahm, daß fie fich von den die Minorität bildenden weißen fogar ge= legentlich maffakriren laffen. Uebrigens, wenn es im politischen Leben sogenannte ,, Republiken ohne Republi= kaner" gibt, so könnte man auch eine rothe Republik gelten laffen, in welcher die dominirende Mehrzahl ber Bürger durchaus friedlicher Natur ift. Auch an einem Tyrannen fehlt es in unserer Republik nicht, ber ben Citopens zwar ihre rothe Fracht gonnt, sie aber dabei zu Paaren treibt; feiner ift frei, alle gehorchen ber raft: lofen, unbeugfamen Gewalt bes Bergens und geben die anbefohlene Bahn. Nur einige Wenige suchen fich ber drückenden Dberherrschaft durch Auswanderung zu ent= ziehen; boch gehen diefe Auswanderer, namentlich bie trägeren rothen, in ben Nachbarstaaten nur allzuleicht zu Grunde, mahrend die regsamen weißen ihren Lebensunterhalt finden- und sich an dem Ausbau ber Nachbarftaaten betheiligen.

Der Bahl ihrer Burger nach übertrifft die Republik bes Blutes nicht blog die große Republik im Beften; nein, fie übertrifft bie Gesammtgahl ber menschlichen Bevolkerung unferes Planeten, und zwar mindestens 17,000= mal. - Go viele belebte Wesen, freilich von der ein= fachsten Beschaffenheit, birgt ein einziger Mensch in fei= nem Blute, und diefer Saft bildet boch erst nur einen fleinen Bruchtheil der gefammten Korpermaffe! Uber woraus besteht benn diese ubrige Korpermaffe? Sammt= liche Organe, Saut, Musteln, Knochen, Gehirn, Leber, Mieren u. f. w., fie alle find aus mikroffopischen Bellen zusammengesett, aus Gebilden, welche ursprünglich in fruhefter Jugend mit den farblofen Blutforperchen uber= einstimmten. Spater jedoch verandern diefe Bellen man= nigfach, je nach den verschiedenen Organen, ihre Form und chemische Beschaffenheit und bugen hierbei, entweder zum Theil, wie g. B. die rothen Blutkörperchen, ober auch völlig, ihre Beweglichkeit ein. Gin jebes Organ läßt fich baber, gleich bem Blute, als Bellenstaat auffaffen, und alle Organe des Körpers zusammengenommen stellen einen wohlgegliederten Bundesstaat vor, in welchem als Großmacht das Nervensystem, der Sig des Willens und des einheitlichen Bewußtseins, dafteht.

Wie groß durfte wohl die Gesammtzahl der mitrossepischen Burger dieses Bundesstaates sein? Die einzelnen Organe sind zwar unter einander von sehr verschiedener Dichtigkeit, doch sind in ihnen die Zellen meist viel dichter zusammengedrängt, als die von und genauer betrachteten Zellen im Blute. Um ja nicht zu hoch zu greisen, sehen wir die Dichtigkeit aller Organe des Körpers blos der des Blutes gleich; alsdann müßten im Gesammtorganismus immerhin noch an 300,000 Milliarden von Zellen eristiren. Läßt sich diese Zahl nicht ebensbürtig den enormen Zahlenwerthen an die Seite stellen, durch welche die Ustronomen die Entfernungen im unermesslichen Weltenraum die zu den weitesten Nebelslecken ausdrücken?

Fürwahr, burfen wir da nicht bewundernd und staunend zugeben, daß der Mensch ein Mikrokosmos sei? Er ist eine ganze Welt von Einzelwesen, welche mit der Gesammtheit die Hauptverrichtungen des Lebens, Ernäherung, Wachsehum, Vermehrung, Bewegung, ja Empfindung, theiten! Und so sinden wir in der That am menschlichen Organismus bestätigt, was der Dichter ahnungsvoll ausgesprochen:

Freuet euch bes wahren Scheins, Euch bes ernsten Spieles, Kein Lebendiges ist Eins, Jumer ist's ein Bieles.

# Literarifche Angeige.

Soeben erichien und ift durch jede Buchhandlung des In = und Auslandes zum Preife von 5 Sgr. = 18 Kr. rh. gu beziehen:

Otto Spamer's Illustrirter Almanach. Jahresgabe für Jung und Alt im deutschen Saus. 1874.
Dit Beiträgen von Dr. A. Andree, H. Elm, E. Lausch, fr. Otto,
D. Pfeil, Dr. A. Pilz, N. Roth, G. Schwarz, L. Thomas, Villamaria, H. Wagner, W. Wägner, A. Werner.

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen humboldt : Bereins".)

herausgegeben bon

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Salle.

12 48. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Galle, G. Schwetschfe'scher Berlag.

26. November 1873.

Inhalt: Ueber die Bedeutung ber Spectralanalpse und des Mifrostops für die Geologie, von Friedrich v. Goeser. Zweiter Artikel. — Eine neue Krankbeit bes Beinftocks, von Otto Ule. Dritter Artikel. — Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Sob. Die Rauber. Erster Artikel. — Rleinere Mittheilungen. — Literarische Anzeigen.

# Ueber die Bedeutung der Spectralanalyse und des Mikroskops für die Geologie.

Pon Friedrich v. Goeler.

Ameiter Artifel.

Die Folgerungen, welche die plutonistische Schule, gestügt auf die Lagerungsverhältnisse der Silikatgesteine\*)
u. a., aus der Lehre vom gluthslüssigen Urzustande der Erbe zogen, waren noch ungerechtsertigt. Die Plutonisten lehrten, daß durch die oben besprochenen Processe
der Erkaltung die jegige geologische Gestaltung der Erde
entstanden sei, daß also vor Allem die Silikatgesteine
jene emporgedrungenen seuerslüssigen Massen seien, daß
das Erdinnere noch gluthslüssig sei und die Erdwärme
veranlasse, daß die Bulkane und Erdbeben Reactionen
dieses gluthslüssigen Inneren seien. Die chemisch-neptunistische Schule, welche auf die Laplace'sche Theorie keine

Rücksicht nahm, lehrte, gestütt auf Ergebnisse über die chemische und petrographische Beschaffenheit der Gesteine, daß die krystallinischen Massengesteine nicht durch Erstarrung gluthslüssiger Massen, sondern durch allmälige Umwandlung von Sediment = oder neptunischen Gesteinen auf nassem Bege oder durch Auskrystallisiren aus wässerigen Solutionen entstanden seien. Ueberhaupt schloß sie jede Mitwirkung eines gluthslüssigen Erdinnern bei der Ausbildung der jezigen Gestaltung der Erde völlig aus und erklärte sie allein durch chemische und physikalische Processe und, die Wirkung des Wassers. Die beiderseitig vorgebrachten Beweise hielten sich bis jezt das Gleichgewicht; die Untersuchung der Lagerungsverhältnisse der Gesteine sprach allerdings für die Plutonisten, aber die neptunistische Schule konnte die Facta ebenfalls ziemlich

<sup>\*)</sup> Bis auf Beiteres bezeichnen wir die gewöhnlich Eruptiv= gefteine genannten Gesteine (Granite, Borphpre, Trachpte 2c.) als Silitat = oder frystallintiche Massengesteine.

binreichend nach ihrer Urt erklären. Das nun die Laplace'sche Theorie betrifft, welche bisher als selbst ungewiß nicht beweisfähig war, fo fann fie auch jest, nach= bem wir die nothigen Beweise fur fie geliefert, fur fich allein noch nicht entscheiden. Wir bemerkten schon oben, daß fich feine weiteren Folgen mit Sicherheit aus der Lehre vom gluthfluffigen Urzustande der Erde ziehen lassen. Sie macht die Unnahme der Plutonisten mahr: Scheinlicher, aber nicht nothwendig. Denn wenn auch nach biefer Lehre in Unbetracht ber übrigen Berhaltniffe es annehmbar erscheint, daß unsere heutigen Silikat= gesteine jene anfangs emporgedrungenen Gluthmaffen feien u. f. w., fo macht fie bies boch noch nicht noth: Man könnte nämlich ebenso gut annehmen, daß die verschiedenen, durch die Erkaltung der gluthflus= figen Erbe hervorgerufenen Processe allerdings einmal in ber Urzeit stattfanden, daß aber ihre Resultate langst im Rreislaufe der Umwandlung verschwunden find, daß aber die jetige Gestaltung der Erde nicht durch sie, sondern ourch spätere Processe, wie die Reptunisten sie angeben, entstanden ift. Go haben die meisten Unhanger biefer Schule auch behauptet.

Der Nachweis der Lehre von der gluthflüssigen Entstehung der Silikatgesteine und der der übrigen Lehren muß selbständig auf anderm Wege geliesert werden. Wenn dies gelingt, so wird durch ihn sowohl die Laplace'sche Theorie als auch er wieder durch diese gestüßt. Beide Lehren stehen ja im innigen Zusammenhange, und indem beide Nachweise sich gegenseitig unterstüßen, erlangen sie einen um so größeren Anspruch auf Wahrheit. Bei der Entscheidung über die oben genannten Probleme kommt vor Allem die Entstehungsweise der krystallinischen Massengesteine in Betracht, nach diesen die der krystallinischen Schiefer.

Auf diesem Gebiete ift es nun das Mikrofkop, welches die entscheibenden Thatsachen liefert. Die Un= wendung des Mikrofkops auf die eigentliche Geologie da= tirt erst seit den letten zwei Decennien; denn wenn auch der hohe Werth des Mikroskopes für die Unterfuchung von organische Ueberreste enthaltenden Gestei: nen, besonders Ralkgesteinen, schon längere Zeit burch bie ausgezeichneten Arbeiten eines Ehrenberg und Carpenter anerkannt war, fo waren dies boch keine geologi= schen und petrographischen, sondern mehr palaontologische Forschungen. Die petrographische Untersuchung ber Besteine durch das Mikrofkop, besonders die der krystalli= nischen Gesteine, die mikroskopische Petrographie, wird, wie bemerkt, erst seit etwa 20 Jahren betrieben. Ihre großartigen Resultate find aber erft in den letten Sahren durch die genialen Arbeiten von Frd. Birkel und Bogelfang, sowie von Sorby, Lasaulr, Laspen= res u. A. gefunden worden. Jest erst hat man die hohe Wichtigkeit der mikroftopischen Untersuchung der Gesteine

erkannt und sich ihr noch mehr zugewandt. Diese Un= tersuchungen haben es möglich gemacht, die entscheis benben Thatsachen für die Entstehungsweise zu sinden.

Was die Urt und Beise betrifft, in welcher berar= tige Untersuchungen angestellt werden, so bemerken wir nur furg Folgendes: Bon bem ju untersuchenden Besteine wird ein Splitter abgeschlagen, dieser mit Smirgel zu einem papierbunnen Blattchen gefchliffen, mit Canadabalfam auf ein Glasplättchen gekittet und bann un= ter bem Mikroskope untersucht \*). Eine solche Unter= fuchung lehrt bann eine eigenthumliche, charakteriftische Beschaffenheit, Structur und Zusammensebung ber Gefteinsmaffen fennen, die nur durch bas Mitroftop ficht= bar ift, und von der man fruher feine Uhnung hatte. Die Refultate ber Erforschung biefer mikrofkopischen Ge= steinsbeschaffenheit bilden auf ber einen Seite die Grundlage zu einer rationellen Anordnung ber Felkarten und überhaupt zu petrographischen Bestimmungen, auf ber andern Seite laffen fie fichere Schluffe machen auf die Entstehungsweise der Gesteine. Wir werden hier nur die lettere betrachten, da sie von allgemeiner Wichtigkeit ift, und fich aus ben birecten Schluffen wieder andere ableiten laffen, welche wiederum die Erganzung zu ben burch die Spectralanalyse gefundenen bilben. Wir beabsichtigen natürlich nicht eingehend die einzelnen Refultate ber mitroftopischen Gesteinsuntersuchung barzustellen. sondern beschränken uns auf die wichtigsten, aus denen bie genetischen Schluffolgerungen sich ergeben.

Bei der gewöhnlichen Betrachtung der verschiedenarztigen krystallinischen Massengesteine findet man, daß dieselben im Wesentlichen dreierlei verschiedene Structur besitzen: entweder sind sie krystallinisch zörnig, wie die Granite, oder einzelne Arystalle liegen in einer gleichförmigen, homogenen Grundmasse, wie bei den Porphyren, oder sie bestehen die auf wenige krystallinische Bestandtheile, ganz aus solchen homogenen Massen, wie Basalt, und Trachyte.

Ganz anders erscheint die Structur dieser Gesteine, besonders der beiden letten Gruppen, durch die aufschlies gende Wirkung des Mikroskops. Die dicht und amorph scheinende Masse derselben zeigt unter dem Mikroskop eine eigenthümliche Ausbildung, die dem bloßen Auge verborgen ist. Bei der Betrachtung der Dünnschliffe von basaltischen, trachntischen und porphyrischen Gesteinen erblicken wir zunächst eine Grundmasse, die völlig isotrop, homogen, mehr oder weniger durchsichtig, farbloß, gelblich oder bräunlich ist, also wie Glas aussieht und beshalb auch Glasmasse genannt wird. Sie ist nicht immer vollkommen glassg, sondern oft auch — besonders

<sup>\*)</sup> Bur naberen Kenntniß ber Untersuchungsmethode verweisen wir auf die Specialwerte. Sehr gute fertige mitrostopische Gesteinsschliffe find zu beziehen aus dem Atelier von Boigt und Doch gefang in Göttingen.

bei ben Porphyren — in einem eigenthümlichen Zustande, in welchem sie ein mehr undurchsichtiges, mattes und oft gewissernaßen punktirtes oder getüpfeltes Aussehen hat, ins bem in ihr schon die Anfänge zur Ausscheidung selbstänzbiger, begrenzter, winziger Formen vorhanden sind. Eine solche Grundmasse bezeichnet man als entglast, steiznig oder felsitisch. Beide Zustände kommen nebenzeinander vor.

In diefer glafigen ober fteinigen Grundmaffe liegen nun eine große Menge nabelformiger Arnställchen von mikrofkopischer Kleinheit, die man mit dem Namen Mi= Erolithen bezeichnet. Ihre Ungahl ift bei verschiede= nen Gesteinen größer ober kleiner; oft beträgt fie Mil= lionen, fo daß die Grundmaffe großentheils verschwindet. Sie find theils schwarz und undurchsichtig, theils hell: farbig und durchfichtig. Außer diefen Mikrolithen liegen in der Grundmaffe oft noch eigenthumliche Gebilde von unvollkommener, höchst merkwurdiger Individuation; fie haben ein Aussehen wie kleine Moose, Baumchen ober Farrnkräuter und werden Arnstalliten genannt, im Gegenfat zu eigentlichen Arnstallen. Gie treten befonbers deutlich in den Porphyrpechsteinen auf. Berfaffer befitt einen Dunnschliff dieses Gesteins, in dem die Rrystalliten wirklich anmuthig und zierlich zu nennende Formen bilben, die der Uneingeweihte fur pflangliche Be-In demselben Dunnschliffe zeigt bilde halten könnte. fich auch ber Unterschied zwischen glafiger und entglafter Grundmaffe fehr deutlich, indem letterer in Bandern erstern durchzieht. Die Mierolithen zeigen fich bei ben verschiedensten Gesteinen. Neben ben mikrofkopischen Gestalten liegen in der Grundmaffe die großen mitrofto: pischen Krystalle in größerer ober geringerer Ungahl. Im Wefentlichen ift die Mikrostruktur der Gesteine der bei: den Gruppen diefelbe; sie unterscheidet sich hauptfächlich durch die Ungahl der großen Krystalle. Während bei einigen Gesteinen der Bafalt: und Trachpt : Gruppe nur einige vereinzelte vorkommen, sind sie bei andern der Porphyrgruppe in großer Zahl vorhanden; dazwischen liegen die Uebergangsstufen. Je mehr große Arnstalle auf= treten, besto weniger Grundmasse ift vorhanden. Mit ber Unnaberung an die granitische Struktur an Ausbreis tung immer mehr abnehmend, erscheinen beibe bei ben granitischen Gefteinen felbst nur in spärlichen Reften, die zwischen die Lucken ber großen Arnstalle, aus benen die Granite bestehen, eingeklemmt ober in dieselben ein= geschlossen find. Dies sind die hauptfächlichsten Ergeb= niffe über die mikrofkopische Struktur ber maffigen Si: likatgesteine. Hieraus läßt sich schon ber erfte Beweis fur die gluthfluffige Entstehung diefer Gesteine ableiten. Daß die Grundmasse ein isotropes und amorphes Aus: feben hat, beweift, daß sie durch Erstarren einer schmelgfluf= figen Steinmaffe entstand, bag also die Besammtmaffe

ber verschiedenen Silikatgesteine ursprünglich ein schmelzfluffiges Gemisch war, aus dem sich ein größerer ober kleinerer Theil in verschiedenartigen Krnstallindividuen ausschied, mahrend bas übrige gur glafigen Grundmaffe erstarrte. Dies ergibt sich auch baraus, bag biefelben Er= scheinungen, die wir bei diesen Gesteinen durch das Mikrofkop wahrnehmen, sich auch bei kunstlich geschmolzenen Gesteinsprodukten zeigen, und daß die am wenigsten individualifirten Glieder der Silikatgesteine die wesentlich gleiche Mifroftruktur haben, wie funftliche Glafer und Schlacken, welche lettere biefelbe glafige, entglafte Grundmaffe, Arnstalliten und Mikrolithen zeigen. Was die verschiedenartige Entwickelung ober Ausbildung ber einzelnen Silikatgesteine betrifft, so ift sie im Wefent: lichen leicht als Folge der verschiedenen Urt und Weise ju erklaren, in der die Erftarrung bes fcmelgfluffigen Gemisches vor fich ging. Wenn nämlich eine folche Maffe fehr schnell erstarrt und also die Grundbedingung jeder Arnstallisation, die Beweglichkeit der Theilchen, aufhört. so kann sich dieselbe nicht im Mindesten Ernstallinisch ausbilden, und es entsteht ein naturliches Blas. Bei etwas langsamerer Erstarrung entsteht der Zustand, den wir oben als Entglasung bezeichneten, worin schon die embryonalsten Unfänge der Kryftallbildung vorhanden find \*). Dauerte die Erstarrung langer, fo bilbete fich eine größere oder kleinere Zahl von Arnstalliten und Mikrolithen, mahrend der Reft des Gemisches Glasmaffe murde. Ging sie noch langfamer vor sich, so konnten sich zuerst große Krnstalle und bann noch Mifrolithen ausscheiden. Bei derilangfamsten Erstarrung endlich schied sich fast die gange Maffe in folden großen Renstallen aus.

Diefe entstehen also stets zuerst und können in einem schmelzfluffigen Gemische lange vor beffen völliger Erstarrung auftreten. Dieselben Verhältniffe begegnen uns ber hauptfache nach bei unferen Berfuchen, gefchmol= zene Steinmaffen barzustellen. Je langfamer wir ein geschmolzenes Gemisch erkalten laffen, besto individuali= firter, Ernstallinischer wird es ausgebildet. Wenn wir auch die natürlichen Gesteine nicht erreichen können, ba wir die nöchigen Bedingungen nicht zu erfüllen vermögen, fo zeigen fie doch, daß der Borgang im Wefent= lichen berselbe ift. Spater werden wir noch darauf zu= rucktommen, welchen Ginflug bas Baffer bei ber Entftehung der Silikatgesteine hatte. Im Befentlichen haben wir beren Strukturverhaltniffe ichon erklart, und ber erfte Beweis, den das Mikroskop für den schmelgflüssigen Ur= fprung biefer Gefteine liefert, gewinnt baburch an Gi= cherheit. -

<sup>\*)</sup> Es ergibt sich hieraus, daß die Krystallisation nicht urssprünglich mit frystallischer Form beginnt, sondern vielmehr ein directer Uebergang aus dem amorphen in den frystallinischen Zusstand hinüberführt.

#### Eine neue Arankheit des Weinstocks.

Von Otto Ule.

Dritter Artitel.

Unfang März dauert der Winterschlaf der Phyllorera noch fort; aber das Insekt erscheint um diese Zeit, wahrsscheinlich in Folge der langen Entbehrung, sehr zusammengeschrumpft. Während die erwachsenen und thätigen Individuen eine Größe von 2/3 bis 3/4 Millimeter bestaßen, kann diese Größe jest auf 27 Hunderttheile des Millimeters sinken.

Im Augenblicke, wo die Phyllorera zu dem thätigen Leben zurückfehrt, wirft es, wie Mac Cornu in allerneuester Zeit beobachtet hat, ihre braune, dicke und harte Hülle ab und erscheint nun mit einer neuen überaus zarten und weichen Haut von leuchtend gelber Farbe bekleidet, welche alle Falten in Linien der vorigen bis in das feinste Detail wiederholt. Das Insekt legt gleichsam bei seinem Erwachen seinen Winterüberzieher ab und zeigt sich in einer wahren Frühlingstoilette.

Nach vollendeter Häutung entwickelt die Phyllogera fofort ihre alte Lebhaftigkeit wieder und macht fich daran, gerade wie das aus dem Ei gekrochene junge Thier, einen reich mit Nahrung verforgten Plat zu fuchen. Es frift nun mit mahrer Gier, wird allmalig größer und größer und erlangt bald die Fähigkeit, ihre ersten Gier zu le= gen. Ihre Vermehrung, die erft mit dem October ein Ende findet, nimmt schnell die furchtbaren Proportionen bes vorigen Jahres an, und der Weinstock, ber in ben erften Frühlingstagen, als ber Parafit noch in feiner Erstarrung lag, angefangen hatte Braftige Triebe gu entwickeln, die dem Winger neue hoffnungen erweckten, barf sich nicht lange dieser Erholung erfreuen. welkt er wieder unter ben Ungriffen eines Feindes, in welchem die schone Frühlingszeit die Zerftorungswuth von Neuem erweckt hat.

In ben warmen Sommertagen bemerkt man hin und wieder mitten unter Saufen von Giern und von Phylloreren jedes Alters einzelne wenige Individuen, die an ihrem beffer als bei ben Nachbarn gezeichneten Bruft= schilde zwei kleine breieckige Unfage zeigen, aus denen bald Flügel werden follen. Es find wirkliche Nymphen, welche sich ihrer Hulle entledigen, die man oft als durch= fichtige Panger neben ihnen findet, und dann als voll= kommene Insekten mit Flügeln und deutlich ausgepräg= ten Augen erscheinen. Diese geflügelten Weibchen (Fig. 8) haben das Unsehen garter Mücken, und ihre 4 farblosen und durchscheinenden Flügel find in der Ruhe horizontal gekreuzt, während man fie bei den gewöhnlichen Blattläufen mehr oder minder dachförmig gegeneinander gelehnt sieht. Die Länge der oberen Flügel ist fast doppelt so groß als die des Körpers; bas zweite Flügelpaar ift kleiner, schmaler

und hat nur einen einzigen Nerv. Die Fühler find etwas weniger compact und etwas langer als bei den gewöhnlichen Phylloreren. Die Füße und der Saugruffel
unterscheiden sich nicht wesentlich von den gleichen Drganen der flügeltosen Weibchen. Die schwarzen und verhältnißmäßig großen Augen sind in der Mitte konisch
erhaben und zeigen auf ihrer Obersläche nicht eigentlich
Kacetten, sondern deutliche Körnung.

Wenn man das geflügelte Infekt unter dem Mikrosfeop etwas zusammenbrückt, so bemerkt man bei durchsfallendem Lichte in der Unterleibshöhle zwei oder drei Eier von gelber Farbe. Diese Eier gleichen völlig den bereits beschriebenen und geben auch wieder nur flügellosen Phylsloreren das Leben.

Die Bahl dieser für ein Luftleben bestimmten Weib= chen steht in gar keinem Vergleich zu ben gabllofen Tausenden flügellofer Weibchen, die auf ein unterirdisches Leben angewiesen sind. Bielleicht haben die vorliegenden geflügelten Beibchen bie Bestimmung, fur bie Berbreitung bes schädlichen Infekts in weite Entfernungen und für die Begründung der Krankheitsheerde zu forgen. Dann aber muß ber Wind ber haupttrager biefer Ber= breitung sein, da die geringe Festigkeit der Flügel jede Bermittelung burch einen kräftigen und anhaltenden Flug ausschließt. Die große Oberfläche ber Flügel scheint auch diese Einwirkung des Windes auf die Verbreitung der Phylloreren in derselben Weise zu begunftigen, wie es die Federkronen bei den Samen der Compositen und andrer Pflanzen thun. Selbst die flügellosen Weibchen werden von dem geringsten Luftzuge fortgeführt, und es ift gar nicht unmöglich, baß sie gleichfalls an berfelben Berbreitungsweise theilnehmen. Diese Uebertragung ber Phylloreren burch ben Wind erscheint übrigens um fo wahrscheinlicher, als gang ähnliche Erscheinungen burch unzweifelhafte Thatfachen erwiesen sind, wie es im Jahre 1834 die Ueberschüttung der Strafen von Zent mit mah= ren Bolken gruner Blattläuse mar, oder wie der Nie= berfall eines formlichen Schnee's zu Montpellier bewies, der aus den wolligen Flocken herrührte, die von den Ror= pern einer die Gallen der Pappelblätter bewohnenden Blattlausart abgeschieben waren. Nach Planchon und Lichtenstein unterstütte auch die Richtung, welche die Berbreitung der Krankheit im Rhonethal im Allgemei= nen zeigte, die Unnahme, daß der unter dem Namen des Mistral bekannte und gefürchtete, von den Cevennen herabwehende Nordwestwind, einen Antheil an dieser Verbreitung haben möchte.

Bis zur Mitte Juli 1869 hatte man in Frankreich nur die Burzel Phyllorera beobachtet. Da entdeckte Planch on zu Sorgues im Baucluse auch die Gallen Phyllorera, die in ihrem eigentlichen Baterlande, den Bereinigten Staaten Nordamerika's, schon seit 1854 und in England seit 1863 bekannt war. Nur etwa 14 Tage später fand Laliman sie auch im Bordelais, der einzigen Dertlichkeit in Frankreich, wo sie in großer Menge austritt.

Alle Forscher behaupten gegenwärtig die Identität ber beiden Formen, der murgel = und der gallenbewohnen= den, ebenso wie der europäischen und amerikanischen Phyllorera. Diese Unfangs nur aus einer Bergleichung der Formen geschlossene Uebereinstimmung ift im Laufe des Jahres 1870 auch experimentell nachgewiesen worden. Signoret hatte auf einen völlig gefunden, im Topfe kultivirten Weinstock Phylloreren=Gallen, die er von La= liman aus den Weinplantagen des Borbelais erhalten hatte, ausgesett, und er sah nun, wie die aus diesen Gallen hervorgegangenen Individuen fich über die Blatter verbreiteten und darauf neue Gallen erzeugten, und wie die Jungen, die aus diesen letteren entsprangen, fich dann zu den Wurzeln wandten, sich darauf festfetten und schließlich vollkommen den Charakter der wurzel= bewohnenden Phyllogeren = Form annahmen. Aehnliche Berfuche, die von Gervais und Planchon angestellt wurden, bestätigten die Identität der beiden Formen des Parafiten.

Die von der Phyllorera erzeugten Gallen können sich bisweilen zu 140 bis 150 auf einem Blatte vorsinden. Sie erscheinen als blasenförmige Warzen, die auf der Unterseite der Blätter hervorragen, auf der Oberseite derselben offen sind (Fig. 10 u. 11). Ihre Obersläche ist unregelmäßig, runzelig, mit weichen Wärzchen besetz, die mit durchsichtigen Härchen gemischt sind; auch ihre Oeffnung ist mit Härchen besetzt. Diese Eigenthümlichteiten unterscheiden sie deutlich von andern Auswüchsen, die sich auch auf den Blättern des Weinstocks zeigen, die aber von dem Stich der Gallwespe oder verschiedener Milben herrühren.

Die oben befchriebenen warzigen Blaschen beherbersen im Sommer ganze Familien von flügellosen, völlig ben Bewohnern der Wurzeln gleichenden Phyllogeren; man findet darin ebenso erwachsene, dicke, fleischige, ans geschwollene Weibchen, wie junge, lebhafte und ruhestose.

Die Phyllorera, die auch hier ihre Borliebe für frisschen, reichquellenden Saft bezeugt, beginnt ihren Nestsbau nur auf kaum entfalteten Blättern. Nachdem sie das zarte Gewebe durchbohrt hat, erweitert sie die Bunde durch eine rotirende Bewegung mit den Füßen und dem Leibe. In Frankreich bewirkt der Parasit aber niemals ein Bertrocknen der Blätter, auf denen es sich ansiedelt.

Anders ist es in Amerika, wo die Phyllorera nur in der gallendewohnenden Form vorkommt. Gleichwohl scheint dort ihr Auftreten ein ziemlich ungefährliches zu sein, da man ihr dort eigentlich nur in entomologischer Hinsicht Ausmerksamkeit widmet und von ihr mehr als von einer durch Eigenthümlichkeiten ihrer Entwickelung und Lebensweise interessanten Species als von einem ges fürchteten Feinde berichtet. Sobald der Weinstock zu treis



Fig. 10. Ein mit Gallen, die den Phyllogeren gur Wohnung dienten, bededtes Beinblatt, von der Unterseite geseben. Fig. 11. Genfrecht durchschnittene Salle.

ben aufhort und die jungen Burzelläufe keine frischen Blätter mehr finden, beginnen sie auszuwandern und auf den Burzeln neue Nahrung zu suchen. Dieser Bohnungswechsel ist die Ursache, daß man gegen den Herbst hin die meisten Gallen leer findet.

In der Gegend von la Tourette bei Bordeaur, wo man amerikanische Reben, die vorzugsweise von der Blattsphyllorera heimgesucht werden, im Großen kultivirt, haben verschiedene von Laliman gemachte Beobachtungen den Beweis geliesert, daß es keineswegs, wie man zu glauben versucht sein möchte, die geslügelte Phyllorera ist, welche die erwähnten Gallenauswüchse veranlaßt. Engmaschige Gazeshüllen, mit denen man die Reben, auf denen sichsgewöhnlich die Gallensparasiten entwickeln, von lallen Seiten bedeckt, verhindern nicht, daß die so gegen die geslügelten Weibchen geschützten Blätter dieser Reben früher oder später doch befallen wurden. Niemals sindet man süberdies nach den Mittheilungen desselben

Weinzuchters Gierhüllen geflügelter Phylloreren auf den Blättern oder in den blafigen Barzen. Laliman halt es überhaupt für richtiger, anzunehmen, daß die Gallensphyllorera aus der unterirdischen Brut hervorgeht.

Die Bahl ber Gier, welche biefe Gallen bergen, kann nach Signoret auf 200, nach Laliman fogar auf 500 fteigen. Es ift baher von großer Wichtigkeit, bag

man diese übrigens leicht zugänglichen Nester zerstört, bevor sich ihre verhängnisvolle Brut zerstreut hat, bevor die Herbstwinde die noch von den gefürchteten Parasiten besetzen Blätter nach allen Nichtungen verweht und so den Kreis der Unsteckung weit über die ursprünglichen Grenzen ausgedehnt, den Zerstörungskeim für neue Weinzberge in die Ferne getragen haben.

# Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Don Theodor Soh.

Die Räuber.

Erfter Artifel.

Wenn die Welt einft eine fo grundliche Bernich= tung aller geistigen Erbschaft betrafe, bag Ramen, Le= benskunde und Berke unfrer größten Dichter verloren gingen, und nur einzelne Bruchftucke von ihrer Thatigkeit ergählten, wenn bemgemäß über die durchlaufenen Rulturperioden bloß Vermuthungen und Combinationen beftunden, und unter den wenigen literarischen Unhaltepunkten einer berartigen Beurtheilung die Rauber ben Epigonen eines untergegangenen Geschlechtes in die Sande fielen, so möchte wohl dieses Werk als ein feltsames Beiden einer dunklen Beit geschätt, aber kaum als Runft= erzeugniß höherer Urt bewundert werden. Man würde als Verfaffer einen Mann vermuthen, glubend fur die idealen Guter der Menschheit, ingrimmig aufgebracht gegen beren Vergewaltigung oder freiwilligen Verluft, er= füllt von den höchsten Gedanken, das Glück der Welt zu begrunden, aber unklar und übermäßig im Ausdruck berfelben, unvorsichtig, ja tollkuhn in der Auswahl der Mittel. Man wurde glauben, daß diefer Mensch je nach Umständen ein Reformator, ein Beld oder ein Berbrecher hatte werden konnen, schwerlich aber eine folche grundliche Durch = und Umbildung feiner Fähigkeiten, eine folche Mäßigung und Beruhigung ihm zutrauen, daß ein geachteter Gelehrter und der Lieblingsdichter einer benkenden, befonnenen Nation daraus wurde. Andrerfeits wurde zwar in jener wilden Schöpfung einer großartigen Phantafie fo wenig ein treues Spiegelbild feiner Zeit gefeben werden wollen, als man in einem griechischen Tempel das Mufter aller gleichzeitigen Wohngebaude er= blickt. Aber weil bei aller Freiheit des Beiftes jede feiner Thaten mit der Erfahrung und den Gefühlen der Mitwelt in unlöslichem Zusammenhang steht, so durfte boch baraus ein Schluß auf die Grundzüge in ber gei= stigen Physiognomie einer Periode gezogen werden, welche dabei nicht allzuglänzend in den Augen des Beurtheilers erschiene. Denn die unreinen Elemente, aus benen der Dichter feine Riefengebilde ber Bosheit, der Blasphemie und ber vermeffenen Willfur braute, mußten vorhanden fein, eine duftere, im außerften Sall gum Schlimmften

sich bereit haltende Stimmung mußte die des befferen Strebens bewußten Kräfte gefangen halten, und das einz zig Erfreuliche, zugleich aber Furchtbare lag im dämoznischen Drange zur Umgestaltung bes Unleidlichen. —

Bekanntlich und glücklicher Weise ware dieses Urtheil über den Dichter, wie über die Zeit ein schiefes, wenn schon der Hauptsache nach ein Kern von Wahrheit darin nicht zu verkennen sein wird.

In Wirklichkeit haben wir die Jugendarbeit eines Genius vor uns, ber fich austoben mußte und in biefen Evolutionen nur nach feinen eigenen Gefeten beurtheilt fein will. Daß es ihm babei, wie er in der Borrede sagt, hauptsächlich darauf ankam, ein moralisches Buch zu verfertigen, ist schwer glaublich. Dhne Zweifel war dies blos eine Empfehlung oder Entschuldigung gegen den Lefer, wozu er von dem Gefühle gedrängt ward, daß Charafterbilder und Aussprüche darin vorkommen, welche einen etwas angstlichen Beurtheiler, ber fo gern in gei= ftigen Berken Geschöpf und Schöpfer identificirt, wenig= stens oft genug einen voreiligen Schluß vom Gebahren des arsteren auf die Denk: und Gefühlsweise ides Lette: ren zieht, in folche Beforgniß um die Rechtschaffenheit des Mannes verfeten möchten, daß die vielleicht gern ge= währte Bewunderung für den Dichter badurch hintenan: gehalten wurde. Mehr als durch diefe in ihrer Wirkung zweifelhafte Bemerkung bewahrt er fich bei ber Mehrzahl vor diesem Schickfal dadurch, daß er dem unmoralischen Charafter feine glänzenden Seiten abzugewinnen weiß und diese zur Herstellung des Gesammtbildes in so mei= sterhafter Beise verwendet, daß ein edles Runftobject daraus wird, und die Seele des Beobachters, welcher ohnedem das Schlechte nicht so ungern sieht, wenn es nur zur Beruhigung seines Rechtsbewußtseins schließliche Bestrafung findet, nicht in jene peinliche Stimmung verfest wird, welche die ausschließliche Empfindung moralis scher Diffonanzen ebenso sicher zeugt, als das Dhr das Gekritel eines Meffers auf Glas unerträglich findet. Uebrigens glaubt er nur die Ratur gleichsam wortlich abgeschrieben zu haben, weil sie auch dem Lasterhaftesten

ben Stempel bes göttlichen Ebenbilbes nicht raubt unb. ber Moralität einen gleichen Gang mit den Rraften vorfcreibend, dem großen Bofewicht den Weg jum großen Rechtschaffenen eber öffnet, als bem kleinlichen Schurken. Bei folder Naturtreue nach ber guten Seite halt er fich aber auch fur berechtigt, bei ber Wiedergabe bes Schlech: ten die Bartheit der Sitte wenig zu ichonen. das Lafter in feiner nachten Abscheulichkeit und in feiner foloffalen Größe enthüllt werden foll, muffen die Em= pfindungen, unter deren Widernatürlichkeit fich die Seele sträubt, felber durchlebt werden; wenn bas gange innere Rabermert eines verworfenen Befens, bas den Berftand auf Untoften bes Bergens überfeinert hat, entfaltet, bie vollständige Mechanik im Denken, Wollen und Sandeln eines "Migmenschen", wie Franz, bargelegt werden will, barf man sich nicht scheuen, bie verworrenen Schauer bes Gewiffens in ohnmächtige Abstraktionen aufzulösen, bie richtende Empfindung zu feeletifiren und die ernft= hafte Stimme ber Religion hinwegzuscherzen. Den Bruber diefes Ungeheuers, über deffen Menfchenmöglichkeit unnut viel gestritten worden ift, - benn die Phantafie gebiert kaum ein Scheufal, das die Erde nicht ichon getragen hatte ober noch tragen kann, und leider ift die Ge= schichte reicher an folchen, als die Dichtung - nennt Schiller einen feltsamen Don Quirote, ben bas Lafter nur um der ihm anhängenden Große, der bagu erforder= lichen Rraft und der es begleitenden Gefahren willen reigt, beffen enthusiaftische Traume großartiger Birkfam= feit von der unidealischen Welt graufam zurecht gewiefen werden, und der in feiner die Befete überfprudelnden Energie an den burgerlichen Berhaltniffen zerschellt.

Bei allem Vertrauen, die Natur getroffen zu haben, und im Bewußtsein, daß es der Bortheil der dramati= fchen Methode fei, die Seele bei ihren geheimften Dperationen zu ertappen, zweifelt er boch, bei der theatralis fchen Berkorperung des von ihm entrollten Schaufpieles die taufend Raberchen, von deren Ineinandergreifen die Thatigkeit außerordentlicher Menschen abhangt, zur Elaren Unschauung zu bringen; benn die Fulle ber inein= ander gedrungenen Realitäten spottet ber Schranken eines Theaterstudes. Demungeachtet ift die Dichtung ein folches geworden und bis jest geblieben, weil das gräuliche Bild, das sie von der menschlichen Natur entwirft, tros seiner Bergerrung der naturlich en Bahrheit nicht entbehrt. 3war ift eine Pathologie ber Geele barin niedergefchrieben, aber auch die Krankheit ist ein Naturereig= niß - und Schiller war damals Mediciner.

Un diesen Beruf erinnert das der Ausgabe von 1822 vorgesetzte Motto:

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.

Die Schäden, die hier geschildert werden, find den sanften Beilmitteln entwachsen; selbst mit dem Mes-

fer möchte man fie nicht mehr tief genug herausschneis ben. So möge benn bas Feuer zu jener gründlichen Lössung der Aufgabe beschworen werden, welche im Noths fall mit der Krankheit auch das Leben vernichtet. Ein Löwe mit der Unterschrift:

#### in tyrannos!

foll die ursprüngliche Bignette gewesen sein. Unpassend war sie nicht; benn sofern man unter den Tyrannen den Inbegriff aller die freie Bewegung der Seele beseinden: den Kräfte versteht, so gleichen die in diesem Werke verkündeten Gefühle und Thaten dem Ingrimm und der Gewalt, womit der König der Büste auf seine Gegner springt.

Das Stud beginnt mit einer Scene voll Beuchelei, indem hinter ben gartlichsten Ausbrucken der Beforgniß um die väterliche Gefundheit der Bunfch, ihn im Grabe ju feben, fich verbirgt. Des Alten Schwäche und Blaffe erscheinen zwar als unzweideutige Eigenschaften eines dem Biele nahen Todescandidaten; weil aber ber naturliche Berlauf der Dinge dem Sohne zu langfam geht, will er die physischen Bedingungen, nach benen eine nur noch glimmende Lebenskraft abläuft, burch einen gewaltsamen psychischen Gindruck verftarten. Richts ift bagu geeigne= ter, als die nachricht vom verirrten, aber geliebten Sohne. Frang fühlt fich von Natur aus in diesem Bruber beleidigt; sein Grundgefühl, der Damon, welcher ihn bis zum Morde treibt, ift der Neid, der Neid über die körperlichen und geistigen Vorzuge Karls, über bie Leich= tigkeit, mit welcher er sich die Liebe der Menschen er= wirbt, über die Freiheit, mit welcher er fich in ber Welt bewegt und felbst durch die Berührung mit dem Gemeinen das Vermögen reiner Gefühle und hoher Gedanken nicht verliert. Diese niedrige Seelenempfindung macht uns den Berbrecher, welchen das knirschend zugestandene Bewußtsein seiner Inferioritat auf die schmubigften Schleichwege zur Berfolgung feiner Plane brangt, fo widerlich, mahrend die tropige Herrschsucht des Zweitgebo= renen oder die glühende Eifersucht des verschmähten Lieb= habers auch auf bem Bege ber Unthaten haffenswerth, aber nicht verächtlich erschienen wäre.

Bir erhalten sofort ein Bild von Karl, welches in feiner Offenheit, Weichheit der Gefühle und Muth athemenden Schönheit durch nichts mehr gehoben werden konnte, als durch die Gegenüberstellung des kalten, trocknen, hölzernen Alltagsmenschen, als welchen Franz vom parteilschen Vater sich qualificitt erachtet. Gleichsam um seine Berbrecherentschlossenheit durch eigene Verspottung zu festigen, gibt er eine Zeichnung seiner körperlichen Reize, die den gespannten Fuß, auf welchem er mit der Natur steht, einigermaßen erklärlich sinden läßt. Er wirft ihr eine ganz besondere Mißgunst vor. Nachdem sie bereits die zweite Stelle der Geburt ihm angewiesen,

wofür er die erste, wenn nicht die einzige, gewünscht hatte, zierte fie ihn mit einer Lapplandernafe, einem Mohrenmaul und mit Hottentottenaugen. Man fieht, er hat umfaffende ethnographische Studien gemacht und beren malerische Resultate nothig, unt die Abstammung ber Beftandtheile feiner leiblichen Musftattung | nachzu= weisen. Ihm ward bafur ber Erfindungsgeift, ber ihn auf bem Beltocean oben erhalt, und die Gabe einer rudfichtslofen Betrachtung ber Dinge; er ift barin ein Realist von erschreckender Resolution und Confequenz. Begriffe und Befühle, welche in der Gewohnheit und Ueberlieferung der Menschen eine uralte Begrundung finden, entkleidet er dadurch ihrer Begrundung, daß er ihre außerlichen Grundlagen bis auf die letten natur: lichen Ausgangspunkte gurudverfolgt; - ein untruglicher Runftgriff, durch welchen das Erhabenfte und Beiligfte um fo mehr an Burde und Weihe verliert, je gemeiner

die Form ift, unter welcher es mundgerecht gemacht wird. So gibt er namentlich auf die Bande der Verwandtschaft ungemein wenig. Die Pflicht der Bruderliebe ift nichts als ein poffirlicher Schluß von der Rachbarschaft ber Leis ber auf die Sarmonie der Beifter, von derfelben Beimat auf diefelbe Empfindung, von einerlei Roft auf einerlei Reigung. Die Beiligkeit ber Elternachtung ift ein Unfpruch auf Dankbarkeit fur Richts; denn der Uct ber Erzeugung ift ein viehischer Proces zur Stillung ber Begierben und bas Refultat einer eifernen Nothwendiakeit, welche nicht einmal immer im Bunfche ber Genießenben liegt. Das Alles ift thatfachlich nicht unrichtig; aber ge= rabe barin besteht bie Verworfenheit, daß ber einfache Naturlauf, welcher an sich weder gut noch schlecht ist, von ihm bloß dazu verfolgt wird, um die ihn über= Schleiernden edleren Empfindungen durch eine robe Interpretation zu entweihen.

## Rleinere Mittheilungen.

Der Otter als Jagdthier.

Während einer Reise im Innern China's traf R. Spinho e am Yang-Wee-Kiang, ungefähr 1100 engl. Meisen von der Mündung des Flusses, einen chinesischen Fischer, der in seinem Boot einen an einer Kette besindlichen Otter hatte. Das Thier war sehr zahm und von seinem Herrn auf die Jagd der Fische dressirt. Sosbald dieser nämlich sein großes Nep, welches längs des Nandes mit Gewichten beschwert war, über Bord geworsen hatte, ließ er seinen

Otter an einem langen Tau in den Fluß springen. Das Thier schwamm und tauchte in der Nähe des Nehes unter, und trieb die Fische diesem zu; je nachdem sich das Neh mit Fischen füllte, zog der Fischer dasselbe zusammen. Um das Thier wieder an Bord zu bestommen, gab der Fischer dem Tau einige Rucke, worauf der Otter wieder ruhig seinen Plat in einer Ecke des Boots einnahm. Nach Jerd on (Man of Indiana) benutt man in Indien den Otter in gleicher Beise.

# Literarische Anzeigen.

Alle Buchhandlungen und Poftanftalten liefern :

# Mus allen Welttheilen.

Junfirirte Monatshefte für Länder= und Bölferkunde und verwandte Fächer. Red. Dr. Otto Delitsch.

Preis jedes Monatsheftes 8 Sgr. Leipzig, Verlag von A. Refelsböfer. Mit Oftober beginnt der 5. Jahrgang.

Tinhalt des Oftober-Heftes:

Cin Besuch bei den heißen Quellen Neuseelands, von L. Engser. Ein Alpenklubbest in Italien, von F. Liebestind. Das Petroleum, besonders in hinterindien. Eine Besteigung des Popocatepetl. Die Schabe oder der Ishmus zwischen Iasmunn Wittow, von H. Friedemann. Uruguan, von E. Beber. Die russischen und türkischen Eisenbahnen in Europa, von B. Koch. Eine nagelneue teranische Stadt, von H. Bochmann. Die Aschanti in Ober-Guinea. Die Patagonier oder Sehuelchen. Die tropischen Lieber und der Lieberrindenbaum. Is Miscellen. Sihungsberichte geographischer Gesellschaften; Generalversammlung des Deutschen Alpenvereins zu Bludenz. Neu eingegangene Bücher, Karten 2c. Mit 7 Holzschnitten und einer Karte der russischen und türkischen Eisenbahnen in Europa.

Illustricte Prospecte gratis.
Diese Monatoschrift, reich ausgestattet mit vortrefflichen Holzschnitten und Karten, bringt in allgemein verständlicher, ausprechender und unterhalten-

der Form interessante, mannigfaltige und gediegene Schilderungen aus allen Theilen der Welt, von den tüchtigsten Verfassern und bestrebt sid, hierdurch geographisches Wissen, das für jeden Gebildeten heutzutage unentbehrlich ist, in den weitesten Kreisen zu versbreiten und zu fördern.

Neuer Verlag von Robert Oppenheim in Berlin, durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

G. B. Airy, Director der Sternwarte zu Greenwich, Ueber den Magnetismus. Autor. deutsche Uebersetzung durchgesehen von Dr. F. Tietjen, Observator a. d. Königl. Sternwarte zu Berlin.; Mit 74 Holzschnitten. 8.

A. Pinner, Repetitorium der anorganischen Chemie, mit besonderer Rücksicht auf die Studirenden der Medicin und Pharmacie. Mit 30 Holzschnitten. 8.

Preis 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Thlr.

Hieraus einzeln:
Einleitung in die anorganische Chemie. 8.
Preis 5 Sgr.

Frûher erschien:
- Repetitorium der organischen Chemie. 8.
Preis 15/6 Thir.

A. Wurtz, Geschichte der chemischen Theorien seit. Lavoisier bis auf unsere Zeit. Deutsch herausgegeben von A. Oppenheim. 8. Preis 25 Sgr.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

1 49. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschfe'scher Berlag.

3. December 1873.

Inhalt: Eine neue Krankheit des Beinstocks, von Otto Ule. Vierter Artikel. — Blick, in's Stubaithal, von Karl Müller. Erster Artikel. — Ueber die Bedeutung der Spectralanalpse und des Mikrostops für die Geologie, von Friedrich v. Goeler. Dritter Artikel. — Rleinere Mittheilungen. — Literarische Unzeige.

# Gine neue Krankheit des Weinstocks.

Don Otto Mle.

Bierter Artifel.

Zahlreiche Mittel sind bereits zur Bekämpfung ber neuen Krankheit bes Weinstocks in Vorschlag gebracht, geprüft und mit mehr oder minder Erfolg angewandt worden. Die einen sollen der Krankheit vorbeugen, ans bere sie ableiten, noch andere sie vollends heilen. Wir beschränken und darauf, nur die beachtenswerthesten und erprobtesten hier namhaft zu machen.

Was zunächst die Vorbeugungsmittel betrifft, so barf wohl kaum noch besonders hervorgehoben zu werden, wie unerläßlich es ist, daß man die kranken Weinstöck herausreiße und verbrenne, damit der Ansteckungskreis nicht erweitert oder neue Heerde der Ansteckung gebildet werden. Allerdings ist eine solche Vernichtung des Feinzbes nur im Beginn der Krankheit möglich, und sie wird auch nur dann mit einiger Sicherheit der Ausbreitung

bes Uebels entgegenwirken, wenn man die kranken Stocke bis auf die letten Verzweigungen der Wurzeln und übershaupt jede Möglichkeit einer Verschleppung der Kranksheitsteime beseitigt. Das Verbrennen muß darum stett an der Stelle, wo man die Stocke ausgegraben hat, geschehen, und wo Phylloreren: Gallen vorhanden sind, darf man auch diese zu zerkören nicht unterlassen.

Das Ziehen von Gräben um die vom Uebel befallenen Dertlichkeiten, als einer Art von Gesundheitscordon, empsiehlt sich ebenfalls, seit erwiesen ist, daß die Berbreitung der flügellosen Phyllorera, die bei Weitem die am häufigsten vorkommende ist, stets von einem Mittelpunkte aus in concentrisch sich erweiternden Kreisen geschiebt.

de Lavergne, Mitglied der Uderbaugefellschaft ber Gironde, ift zuerft auf ben Gedanken gekommen, ber neuen Krankheit burch Ginimpfung einer Fluffigkeit ent= genzutreten, welche ben Saft bes Beinftocks in ber Beife verandert, daß er fur bie Ernahrung ber Phyllore= ren ungeeignet wird, ohne zugleich ber Begetation ber Reben irgend zu schaben. Terpentin, Pikrinfaure, Fuch= fin, Carmin, Rupfervitriol in verdunnten Löfungen find von Berschiedenen als die fur biefen 3med geeignetsten Substanzen bezeichnet worden. Laliman empfiehlt, auf pflanzenphyfiologische Thatsachen geftust, ben absteigenden Strom zu benuten, ber ben Saft in ben außerften Ra= nalen der Wurzel zuführt, um eine Sicherheit zu haben, daß die Impffluffigkeit zu ben Wurzeln gelangt. Nach feiner Ungabe hat man einen leichten ringformigen Gin= fchnitt in die Rinde des Weinstocks zu machen, in diefen ein wollenes Band zu legen und biefes von Beit zu Beit mit ber fcugenden Fluffigeeit zu tranten.

Auch ein Bestreichen ber Weinstöcke nahe am Boben und Bestreuung bes Bodens mit schädlichen staubförmigen Substanzen sind empfohlen worden, und wir werden barauf später zurücktommen, wenn wir von solchen Schusmitteln sprechen, die auf der Beobachtung ber Lebensweise der Phyllogeren beruhen.

Als ableitendes Mittel hat Lichten ftein vorgeschlagen, zwischen die Reihen der Weinstöcke andere, reichtich Wurzelsprossen treibende zu pflanzen, deren junge, gleichsam nach Belieben zu erneuernde Wurzeln die Parasiten durch ihre Saftfülle anziehen und so gleichsam als Köber dienen sollen. Sobald die Wurzelläuse von den tieserliegenden Wurz in auf diese übergewandert sind, soll man sie dann herausnehmen und verbrennen. Manchen Winzern ist es in der That in dieser Weise gezungen, die Phyllogeren abzuleiten und tros ihrer Unwesenheit eine reiche Lese zu machen.

Laliman ift ber Erfte gewesen, ber auf bie Bor= theile einer Einführung solcher amerikanischer Reben aufmerksam gemacht hat, die entweder von dem Para= fiten gar nicht heimgefucht werden, ober von denen doch nur die Blätter seinen Angriffen ausgesett find, mas nahezu das= felbe ift, da ber Schaben ber Gallen=Phyllogera gar nicht in Betracht kommen kann gegenüber bem ber Burgel=Phyl= lorera, und da jene überdies meit leichter zu bekampfen ift. Auf feiner Befitung la Tourette bei Bordeaur, mo diese bevorzugten Reben im Großen cultivirt werden, haben folgende amerikanische Sorten: cordisolia, rotundifolia, mustang von Teras, bland-madeira, York, ebenfo die Sommer : Traube, der Epidemie bereits feit 5 ober 6 Jahren Trot geboten und bis jest ihr gefundes Unsehen inmitten leidender oder völlig vernichteter Reben bewahrt.

Bevor man noch biefe erfreuliche Thatfache fannte, gab Bagille, Prafident der Uderbaugefellschaft bes Be-

rault, ben Nath, unsere europäischen Rebensorten auf amerikanische Unterlagen zu propsen. Bersuche in diesser Richtung, die er in Berbindung mit Laliman ansstellte, glückten vollkommen. Die gepfropsten Reben blies ben bisher von den Angriffen der Wurzelparasiten versschont, obwohl sie rings von kranken oder im vorhergezhenden Jahre bereits völlig getödteten Reben umgeben waren. Aehnliche Bersuche sind gegenwärtig an verschiedenen, am schlimmsten heimgesuchten Dertlichkeiten der Departements Baucluse und hérault in Aussührung desgriffen. Ein besonderes Interesse hat übrigens die Sinssührung amerikanischer Reben noch in sofern, als dieses ben Sorten, die der Physlorera Troß bieten, auch fast vollständig von dem Didium, der sogenannten Traubenskrankheit, frei bleiben.

Unter den eigentlichen Heilmitteln der Krankheit verdient in erster Linie die Begunstigung ber naturlichen Feinde der Phyllorera genannt zu werden. Die Phyllorera ist glücklicherweise, so gut wie alle schädlichen In= fekten, feindlichen Ungriffen von Seiten gewiffer fleisch= freffender Infekten ausgesett. Diefe find die befte Bulfe bes Weinbauers, und ihrem Jagdeifer gelingt es nicht nur, die Bermehrnng des verwuftenden Feindes ju beschränken, sondern auch häufig die befallene Gegend völlig zu befreien. Die Feinde ber Phyllorera gehören fehr verschiedenen Gruppen an. Signoret und Lali= man haben in den Gallen der Beinblätter die Larven einer Mangenart, Anthocoris insidiosa, entbedt und find der Meinung, daß diese auf Rosten ber Gallenbewohner leben. Die Anthocoris theilt ihren Raub mit einer kleinen schwarzen Coccinella, die nach Plan chon und Lichtenstein wenigstens %10 aller Gallen verzeh= ren foll.

Einige außerst kleine Hymenopteren tragen gleichs falls bazu bei, die Vermehrung der Phyllorera zu beschränken. Diese ebenso durch ihre Lebensweise, wie durch die Eleganz ihrer Formen und durch ihre große Lebendigkeit ausgezeichneten Insekten gehören der großen Gruppe der Ichneumoniden oder Schlupfwespen an, einer der nüßlichsten in Bezug auf Vertilgung der Feinde des Landwirths. Sie haben bekanntlich die Gewohnheit, mit Hülfe ihrer Legröhre ihre Eier in den Leib ihres Opfers selbst zu legen, das so noch lebend ihren Larven zum Raube dient. Einige Florsliegen = (Hemerodius-) und Blattlaussliegen = (Syrphus-) Larven, die allen Arten von Blattläusen nachstellen, scheinen die Hymenopteren in ihrer wohlthätigen Arbeit zu unterstüßen.

Einige Arten von Raubinsekten, von denen der Missouri=Entomolog Rilen angibt, daß sie sich von amerikanischen Phylloreren, die allerdings nicht so verderbelich wie die der französischen Reben sind, nähren sollen, wird man auf den Rath Lichtenskein's sobald als möglich auch in Frankreich einzusühren und zu acctimas

tissien suchen. Letterer schlägt überdies vor, an den Fuß kranker Reben die blassen Gallen zu legen, die man gewöhnlich auf Pappelblättern sindet, da diese von Chermes dursarius erzeugten Gallen häusig in ihrem Innern zahlreiche Individuen der Anthocoris und andrer Raubeinsekten beherbergen, von denen man vermuthet, daß sie gleichfalls dem neuen Feinde des Weinstocks schaden möchten.

Mar Cornu, eines ber thätigsten Mitglieder ber zur Untersuchung der Phyllorera eingesetzten Commission, hat neuerdings gefunden, daß die Blattläuse der Uckerwicke und des Hollunders bisweilen durch die Zerstörunz gen gewisser Pitze aus der Gattung Empusa in ähnlicher Weise wie die Seidenraupe durch die Muscardine leiden, und er schlägt vor, diese pflanzlichen Parasiten auf die Wurzellaus des Weinstocks zu übertragen, um durch deren mit andern niederen Kryptogamen getheilte außerzordentlich schnelle Vermehrung der Phyllorera-Pest Einshalt zu thun.

Eine zweite Gruppe von Mitteln zur Bekampfung ber neuen Krankheit bes Beinftocks bilden biejenigen, welche die unmittelbare Töbtung ber Urheber derfelben bezwecken. Bei ihrer Unwendung darf man zwei wichtige Thatfachen nicht aus dem Auge verlieren, einmal bie kräftige Natur der Phyllorera, dann ihre erwähnte Unzugänglichkeit.

Dr. Forel in Laufanne hat ein mit Phylloreren besetetes Wurzelftück in einer kleinen, hermetisch verschlossenen Glastöhre ausbewahrt und beobachtet, daß sie über 5 Wochen lang in diesem abgeschlossenen Raume fortlebeten und sich fortpstanzten. Auch wenn man sie längere Zeit starkem Sonnenlicht aussetze, schien ihre Lebensstraft durchaus nicht dadurch beeinträchtigt zu werden. Ganz besonders aber zeigen diese Parasiten sich während ihres Winterschlass fähig, allen zerstörenden Einstüssen zu widerstehen. Sie können zwei Wochen lang unter Wasser gehalten werden, ohne daß sie aus ihrem Schlummer erwachen. Was aber nicht minder Beachtung verdient, ist die völlige Gleichgültigkeit, welche die in der Erstarzung besindlichen Phylloreren gewissen giftigen Substanzen gegenüber behaupten, unter denen besonders Abs

kochungen von Alos, von Rhus coniaria, von Quaffia, von Läufekraut, von Tabak und fogar von Nux vomica, hervorzuheben find. Man darf sich darum nicht verwuns dern, wenn manche zur Unzeit angewandte Mittel völlig erfolgloß bleiben.

Wenn Bersuche, die Phylloreren zu tobten, fo häuflg miglingen, so liegt die Schuld nicht sowohl an bem Mangel geeigneter Mittel, als an ber Schwierigkeit, biefe mit den Infekten im Boben in Berührung ju bringen. Man hat bisweilen noch zahlreiche Gruppen von Phyl= loperen bis zu einer Tiefe von 13/4 Metern beobachtet, und es ist also gang unerläglich, bag bas zu ihrer Tödtung in Unwendung gebrachte Mittel auch geeignet fein muß, mit Leichtigkeit ben Boben zu durchdringen, um auch bie letten Burgelverzweigungen noch zu erreichen. Gine fichere Wirkung barf man nur bann erwarten, wenn man bafur forgt, daß auch nicht ber berborgenfte Winkel bes unterirdischen Phyllogeren = Seerdes von dem Gifte frei bleibt, da man bei der außerordentlichen Kruchtbar= feit dieser Parasiten die Wiederkehr der Rrankheit nur unter ber Bedingung verhindern kann, daß auch nicht ein einziges Individuen am Leben bleibt. Das Gindrin= gen des Giftes in ben Boden kann man theils durch Lockerung deffelben, theils durch Bohrlöcher, theils auch burch Einschwemmen mit Baffer erleichtern.

Die Substanzen, welche bisher die gunftigsten Refultate ergeben haben, sind Rug, bas Ammoniakwaffer ber Gasanstalten, Mischungen von Dungstoffen mit Schwefel ober Gnps ober Eisenvitriol. Schwefelkohlen= ftoff, Petroleum und atherische Lösungen haben Beine genügende Wirkfamkeit gezeigt. Ungelofchter Ralk ift als ben Murgeln schäblich zu verwerfen. Es reicht auch nicht hin, daß folche Stoffe, wenn fie im Großen an= gewandt werden follen, mit Sicherheit eine Bernich= tung ber Parafiten in Ausficht ftellen, fondern fie muffen auch fo gewählt fein, baß fie ben garten Organen, mit benen fie in Berührung fommen, feinen Schaben thun. Die besten Mittel bleiben immer biejenigen, welche, wie bie ermahnten Dungermischungen, im Stande find, bie boppelte Rolle der Befruchtung und zugleich der Infektentöbtung zu übernehmen.

## Blick in's Stubaithal.

Don Karl Müller.

Erfter Artifel.

Im Unterinnthale hat man ben feltsamen und materischen Anblick, welchen Schneegebirge mitten im heißen Sommer gewähren, burch zwei verschiedene Gebirgsstöcke, beren Scheitel sich mit einem ewigen Eispanzer umgurtet haben. Der eine ist jene hohe, bedeutend vereiste Gebirgskette, bie unter bem Namen ber Durer Gebirge ihre Ferner aus bem Hintergrunde des Zillerthales dem Beschauer entgegenhält. Da sich dieses anmuthige That als mächtiger Bergausschnitt mit weiter Mündung gesrade gegen das Unterinnthal öffnet, so hat man schon im baierischen Borderlande, auf der sumpfigen Niederung der Mangfall bei Nosenheim, Gelegenheit, sich an dem

herrlichen Bilbe zu weiben, das burch ben Glanz, das Licht seines Eismantels, befonders bei Morgen = und Abendbeleuchtung, aus dem Rahmen der Alpen heraus dis hierher majestätisch tritt. Der zweite Gebirgsstock, welcher in gleichem Lichte und Glanze das Unterinnthal beherrscht und ihm ganz in der Nähe des vorigen Bildes einen so hohen Reiz verleiht, ist das Studaier Eisgebirge. Man genießt seinen Anblick vorzüglich schön bei Jenbach auf der Terrasse des comfortablen Bräuhauses. Da saß auch ich so oft vor zwei Jahren, schaute und schaute und konnte mich nicht satt sehen an dem herrstichen Bilbe, das Jedem zur höchsten Würze wird, der hier in freier Natur seinen irdischen Menschen speist. Unwillkürlich steigt in dem Geiste der Wunsch auf, einem solchen Bilbe einmal näher zu sein.

Ich kam ihm in der That auch bald näher, als ich nach einigen Tagen von Innsbruck auf den Brenner fuhr und auf ber Station Patich abstieg, um erft gur bofen Gill herab und bann wieder bergauf nach bem fo= genannten Schönberg zu manbern, über welchen die alte Brennerstraße führt, mahrend die neue tief unter ihr bequem und elegant burch bas Gillgebirge babin zieht. Dier oben, auf einer Sobe von 3154 B. F., liegt einsam, aber prachtvoll auf grunem Biefenplane, ein geraumiges Wirthshaus gerade am Eingange zum Stubaithale; es ift baffelbe alte Pofthaus, in welchem Undreas Sofer zur Zeit ber Schlacht am Berge Ifel sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Es liegt auf bem ersten höchsten Punkte der Brennerftrage, wenn man von Innsbrud aus kommt, und beherrscht einen weiten Gesichtskreis, welcher bie gadigen Grate bes Innsbrucker Solfteingebirges im Norden, ben abgerundeten Patscher Rofel und feine Ful= tivirten Behange im Dften, sowie ben Blick in bas Stubaithal im Westen in sich faßt. Der lettgenannte Ge= fichtskreis ist ohne Zweifel ber ansprechendste. Denn hier fällt der Blid junachst auf die fteilen Ralkwande der ausgezackten Waldraftspit (8592 B. F.), die wie ein Cerberus den Eingang zum Stubaithale links vom Dege bewacht; aus dem Hintergrunde des Thales aber leuchten bie Gletscherfelber ber Sulzenauferner heruber, als ob fie mit Sanden ju greifen feien, obwohl fie um Stunden entfernt find. Mitten auf grunem Biefenplane fteben, bem Posthause gegenüber, Bank und Tifch; bas sichere Beichen, daß hier Jeder willkommen ift, ber fich an einem eblen Kalterer und an einem Stud Alpenkase ober an einem fetten Salami laben will. hier faß ich an einem prächtigen Augustabende 1871, und ich vergaß fast, baß ich noch an bemfelbigen Abende nach Innsbruck zu: rudwandern follte. Die Luft mar fo erfrischend, die Mussicht fo prachtig, ber Wein fo gut! Es konnte wohl faum auf die Ruhe nach ber Unftrengung des Steigens geschoben werden, daß ein Gefühl bes Unheimelns über mich fam, welches mir ben Ort binnen furger Beit über=

aus lieb machte. Da wurde der Wunsch, einmal in das Studaithal vorzudringen, noch lebendiger, und als ich nach zwei Jahren aus ganz entgegengesetzer Richtung wieder nach Innsbruck kam, ba war es still beschlossen, wieder nach dem Schönberg aufzubrechen, um den Gletscherbilz dern entgegen zu geben.

Diesmal war ich bequemer hinaufgekommen. Denn höchst praktisch fährt täglich um 1 Uhr Nachmittags ein Stellwagen aus dem Gasthose zum Rothen Abler nach Fulpmes in Stubai ab, und diesen benutzte ich um so lieber, da ich mich als homo sapiens in demselben Gast-hose einquartiert hatte, welcher keine Ehre darein setz, fremde Bögel zu rupsen. Man fährt auf der herrlichen neuen Brennerstraße über den Berg Isel, freut sich der wundervollen Natur, welche sich selbst auf einem nagelssuhartigen Kalkgestein über der Straße oder tief unten im Sillthale, wo die Eisenbahn über den Brenner zieht, aufbaut, athmet Walds und Alpenlust zugleich und sitzt schon auf dem Schönberge, ehe man es noch gewahrt.

Da saß ich also wirklich wieder auf dem alten freundlichen Wiesenplane, und die alten Ferner leuchteten wieder wie ehemals erfrischend in mein Auge. Nur das Posthaus war ein anderes geworden; es hatte statt der alten Lärchenholzfarbe ein weißes Delkleid angezogen, als ob es sich geschämt habe, in so lupuriöser, aktienpapiere=ner Zeit noch die Farbe zu tragen, welche dem Unsbreas Hofer und seinen Schaaren ehrwürdig genug war, als sie die große Tselschlacht schlugen, in welcher 8000 Kämpfer ihren gegenseitigen Haß mit dem Leben büßten. Dann ging es, nach kurzer Rast, unaushaltsfam in das Studaithal hinein.

Naturlich war ich auf das Sochste gespannt, die Natur deffelben kennen zu lernen. Doch fcon ber Un= fang zeigte, bag hier noch febr primitive Berhaltniffe eri= ftiren mußten. Wenigstens fah der enge Sohlweg, in welchem zwei sich entgegen kommende Wagen kaum auszubiegen vermögen, ganz barnach aus, als ob es für moderne Ideen etwas fchwierig fei, hier burchzukommen. Nichtsbestoweniger hat man ein einziges Bild um und vor sich: eine Landschaft nämlich, die, in sich selbst ab= gerundet, gleichsam nur um ihrer felbst willen ba ift. Man fieht es ihr auf den erften Blick an, daß hier der Mensch ein eigenartiges Leben führen muß, obgleich auch fein Uderbau noch Getreibe aller Urt zwischen grunen Matten ober Waldresten hegt und fonst nichts Außer= ordentliches an eine außerordentliche Natur erinnerte, wenn nicht immer die Gletscher des Hintergrundes ein Wort dazwischen redeten. Im Gangen betrachtet, macht bas Stubaithal, ichon von dem Posthause gefeben, ben Eindruck einer eigenen Welt, einer geheimnifvollen Schlucht; um fo mehr, ale ber Rugbach, die Saupt= mafferader des Thales, welche sammtliche Gemaffer beffelben in fich sammelt und der Sill zuführt, die fie ihrer=

feits wieder in den Inn stürzt, den Vordergrund als Walbschlucht ausfüllt und fonst kaum ein Lebenszeichen des Menschendseins vorhanden ist. Als ich hier zum ersten Male stand, konnte ich mir es kaum denken, daß hinter dieser zum Theil so ernsten, zum Theil so heiteren Coulisse ein menschenerfülltes Thal liege, obschon es mir ein Innsbrucker, mit dem ich auf dem Wiesenplane saß, wiederholt versicherte. Weiter hinein in das Thal wird dasselbe auch nicht viel breiter; im Gegentheil fallen die Gehänge der Waldrastspiß ziemlich steil herab, bekteiz den sich aber mit jenen lichtfreundlichen Lärchenbäumen, welche es gestatten, daß sich unter ihrem lichten Schatten noch freundliche Matten bilden, auf denen zur Zeit sich das liebliche Bild weidender Kinder präsentirte.

Unter einem folchen Wechsel von idpllischen und er= habenen Scenerieen gelangt man nach Miebers, zu= gleich in ben hauptort, weil hier ber Gig eines Bezirks: amtes fur bas Stubaithal ift. Dennoch ift es ein Dorf, mit allen Uttributen eines folden, wenn auch die Saufer einen ftadtischen Unftrich haben. Es contraftirte aber höchst seltsam mit meinen alten Vorstellungen, daß vor biefen Saufern gablreiche Gruppen neugieriger ftabtifcher Frauen und Madden fagen, fur die es offenbar einen Abschnitt im Tagesleben bilbete, baß soeben der Stell= magen von Innebruck mit fo und fo viel Infaffen an= fam. Es fluchten nämlich Biele aus ben fonnenheißen Thalern und Stadten, befonders Innsbrucker, gur Beit der Hundstage in die Sommerfrische des Stubaithales und suchen sich in Kolge beffen in den Ortschaften beffelben, besonders aber in Mieders und Medrag, Unter= kommen. In diesen beiden Orten hat man beshalb auch für Bader geforgt, und fruher foll das Schwefelbad von Mieders sogar sehr besucht gewesen sein. Da sich hinter bem Orte ber Weg in einen prächtigen Lärchenwald ver= tiert und einen allerliebsten Mühlengrund berührt, durch beffen Schlucht die Waldrafterspige, vulgo der Sonnen: ftein, eine Wafferader nach dem Rugbache hinabsendet, fo passirte auch der Stellwagen zahlreiche Spazierganger obi= ger Art, die sich hier an den Lehnen des romantischen Grundes niedergelaffen hatten. Rur dauert diefe Bald= freude nicht lange, ba liegt ichon Fulpmes, unser haupt= quartier fur biefe Nacht, vor und. Denn nur bis bier= ber fahrt ber Stellmagen, ber feinerfetts wieder am nach: ften Morgen fruh 5 Uhr nach Innsbruck zurudgeht; eine Strecke, bie er in etwa 3 Stunden gurudlegt.

Fulpmes selbst ist ein ansehnliches Dorf, der Sig der Studaier Messerschmiede, nichtsdestoweniger aber ein einsamer Ausenthalt für den Fremden, da im Ganzen doch nur sehr wenige Reisende hierher kommen oder hier übernachten. Die Zahl Solcher, welche über das Thal hinaus gehen wollen, ist immer sehr gering und wird es bleiben, da sämmtliche Pasübergänge über hohe Joche oder vergletscherte Hochthäler führen. In dieser Bezie-

hung hat das Thal einen gang abnlichen Charafter, wie bas benachbarte Detthal. Salt man fich auf ber Thalfohle, fo hat ber Benug Schlieflich auch ein Enbe, weil man überall auf diefelben Bilder ftogt, und die Gletscher nur aus Sohen von 10,000 F. oder barüber herableuch= ten. Steigt man auf ihrer Erhebung aufwärts, fo fühlt man sich überall beengt durch die geringe Breite der Thä= ler und die Steilheit der Berggehange und hat ichließlich immer mehrere Stunden gurudzulegen, bevor man an einen der Gletscher kommt. Sat man ihn aber auch erreicht, fo verlangt er eine neue bedeutende Unftrengung, um auf ihn zu gelangen. Grunde genug, welche es er= klaren, daß meist nur Solche das Thal auffuchen, die entweder von da westlich in das Lisenzer= oder das Det= thal, öftlich in das am Brenner mundende Gichnisthal, füdlich nach dem Jaufen und in das Passenerthal verlangen. Wer das nicht will, dem bleibt nichts Underes übrig, als einen der hoben Berge zu besteigen, welche, wie g. B. ber Sobe Burgftall, wegen ihrer freien Lage allein geeignet find, eine Aussicht zu verschaffen, wie man sie bei bem Beere ber Stubaier Gletscherzinnen wunschen muß. Ich selbst war nicht hierher gekommen, um fuhne und koftbare Bergbesteigungen nach ber Mobe ber Beit zu versuchen, sondern um mir einen Blick über die hiesige Landschaft zu verschaffen, die ich durch das Studium öfterreichischer Bergschilderungen lieb gewonnen hatte, vor allen Dingen aber um das Pflanzenkleid eines Thales kennen ju lernen, bas in Betreff feiner 70 Gletscher wohl etwas Außerordentliches in biefer Beziehung erwarten laffen durfte. Beibe Reiserichtungen ma= ren auch in der That heute vertreten, als ich in Kulp= mes einzog, um Nachtquartier zu nehmen; bie andere Seite vertraten soeben zwei Berliner, Bater und Sohn, welche es sich in den Ropf gesetzt hatten, auch Etwas zur Verherrlichung des Berliner Alpenclubs beizutragen, indem sie unter der Führung des bekannten Urbas Loist über die Mutterberg-Alpe und die Gletscher nach bem Sulzthale, einem Seitenzweige bes Detthales, ju fteigen beabsichtigten.

Auf diese Weise hatte ich wenigstens für diese Nacht und den nächsten Morgen Gesellschaft, da ich allein reiste und auf den Zufall angewiesen war, der mir solche zuführte. Das Bild, welches uns gemeinsam in Fulpmes empfing, war darum ein um so ansprechenderes, als wir unter einer ländlichen Veranda plaudernd den irdischen Menschen pflegen und den schönen warmen Abend geniesen konnten. Ich hatte so viel davon gehört, daß die Studaier vielsach ihr schönes Thal verlassen, um nach Amerika auszuwandern. Fast schien das unverständlich im Hindlich auf jene irdische Pslege, die uns hier zu Theil wurde, und im Hindlich auf die nächste Umgebung. Da stand am Spaliere des Wohnhauses ein mächtiger Birnbaum, über und über behangen mit köstlichen gros

Ben Fruchten, und es war gerade fo, als ob er von einer Urt Canaan fprechen wollte, bas bier bis gum Dach= giebel hinaufkletterte. In Wahrheit trifft man auch nirgends im Thale auf eigentliche Bilber ber Urmuth; im Gegentheil icheint Alles mit ber ernften Freundlich: feit des Thales zu harmoniren, die Menschen so wie ihre Bohnungen, und nirgends ift mir ein Bettler auf: gestoßen, ber biefe angenehme Empfindung gestört hatte. Bohl aber traf ich auf herrliche Menschengestalten . und freundliche Rindergefichter, von benen man fo gern auf bas innere Leben der Familie Schließt. Nichtsbestoweniger werden wir bald Bilder erleben, die ben Menschen hierfelbst im harten Kampfe mit der Natur zeigen. Much Kulpmes hat ihn erfahren, und zmar burch die ,, Bermurung", welche ber ominos fogenannte Schlidbach uber bas Dorf trachte. In diefer Reifezeit freilich - es war eben der heiße Monat August auch über bas Stubaithal aufgegangen, - war Alles Luft und Leben. Im Thale hatte bereits die Getreideernte begonnen, mahrend um diefelbe Zeit in andern Thalern, g. B. im Lechthale, noch nicht baran zu benten war, und auf ben Sohen war bie Heuernte nicht minder eifrig im Gange. Dafur war aber auch ber Schnee, welcher in fühleren Tagen wohl noch eine gang andere Landschaft gezeigt hatte, wie heute, überall auf ben Sohen geschmolzen und hatte nur bas wirkliche Glet= Schereis zurudgelaffen, bas nun auf bas Reifen bes Betreides und Grafes feinen namhaften Ginflug mehr ausüben konnte. Rurg, es lag eine Gluth über dem Thale, bie mehr an den Suden, als an ein Alpenthal dieser Art erinnerte, und als ich um Mitternacht das Fenfter offnete, um ben alten lieben Mond, der mir fo freundlich in das Untlit Schien, auch einmal hier kennen zu lernen. ba quoll eine fo milde Luft in das Schlafzimmer, daß

ich mich ficher nicht mitten gmifchen Schneegebirgen ge= fühlt hätte, wenn nicht hinter dem Monde hervor die erhabenfte Eiszinne bes Stubaithales, der Gletscherftod bes Pfaffen ober ber Sulzenauer Ferner, abermals mein Muge getroffen hatte. Es war überhaupt ein munder= bares Bild, bas mir ber Mond in vollem Glange foeben vorführte. Denn er ftant gerade als Bollmond über jes nem Gletscherbilde und hatte fich mit einem Sofe um= geben, beffen Farbenpracht eine ungewöhnliche mar, inbem ber Nebel fich in buntgefärbten concentrischen Rin= gen um den Mond gesammelt hatte. Auch biesmal ftorte nichts die große Einheit des Landschaftsbildes, melches im tiefsten Frieden unter und vor mir lag, und bas ift gerade bas Eigenthumliche bes Stubaithales, baß man fich immer und überall wie in einer eigenen Belt empfindet, von der uns nichts abzieht. Der Charafter ber Innerlichkeit lag felbst in ber Racht, lag felbst im Monde; benn es schien geradeso, als ob berfelbe nur ben Stubaiern leuchte und nichts mit der Außenwelt zu thun habe. Es ware ficher fein Bunder, wenn ahnliche Gefühle fich von Rindesbeinen an in dem Bemuthe bes Stubaiers entwickelten. Denn er muß ja eben ichon auf hohe Berge steigen, wenn er Etwas von einer Augenwelt erblicken will. Nur der Bewohner des vorderen Thales hat noch den Blick auf die Innsbrucker Alpen und den Patscher Rosel; sonst ist auch ihm die übrige Welt verschloffen, wenn er fie nicht aufzusuchen geht. Rein Bunder, daß ein stiller Ernst auf den Gesichtern wohnt, ein Ernft, der um so tiefer ift, als die meift buntle, braune Rleidung der Manner ihn nicht mildert. Wie gespannt war ich nach solchen Beobachtungen auf den nächsten Tag, ber mich in die Nahe ber Stubaier Gletscher bringen follte!

## Ueber die Bedeutung der Spectralanalyse und des Mikroskops für die Geologie.

Von Friedrich v. Goeler.

Dritter Artifel.

Den zweiten Beweis bilbet die in vielen Gesteinen sich zeigende Erscheinung der Fluctuationsstructur. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Gesteine, welche noch glasige Grundmasse und darin gelagerte Mikrolithen haben, sindet man, daß diese letzteren alle in einer Richtung gelagert sind, daß sie parallele Ströme oder Bänder bilden. Wo ihnen keine größeren Arpstalle hinderlich sind, solgen sie dieser Richtung überall mit großer Rezgelmäßigkeit; wo aber größere Arpstalle oder Mineralzkörner im Wege stehen, umgeben sie dieselben stromartig, schmiegen sich um dieselben herum oder weichen ihnen sichtlich aus und nehmen nachher wieder die gemeinsame Richtung. Eine passende Vorstellung dieses Sachverhalztes gewinnt man, wenn man sich eine der Holzschwem

men vergegenwärtigt, wie solche im Gebirge vorkommen. Bekanntlich werden hierbei in einem Teiche die zers fägten Baumstämme angesammelt, und wird dann dieser geöffnet, worauf die Stämme, mit Felsblöcken unters mischt, von den reißenden Wassern thalabwärts getragen werden. Denkt man sich nun die ganze Wassermasse plöglich zu Eis erstarrt, so werden offenbar die im Eise eingeschlossenen Holzstämme, in der Richtung der früheren Strömung gelagert, sich vor einander und den Felsblöcken aufstauend und herumbiegend erscheinen, so daß wir in der erstarrten Masse deutlich die Spuren der Fluth und Strömung erkennen können. Die gleiche Erscheinung im Kleinen ist die eben besprochene Fluctualstructur der Sillkatgesteine. Ganz offenbar ist dieselbe das Res

fultat des Fließens und der Bewegung einer geschmolzenen Masse, in der schon einzelne Elemente in fester Form ausgeschieden waren. Die Schmelzmasse ist das Wasser, die Mikrolithen sind die Baumstämme. Außer bei den letteren zeigt sich die Erscheinung zum Theil auch bei den großen Krystallen. Manchmal bokumentirt sich die stattgehabte Strömung auch darin, daß größere Krystalle zerbrochen und in der beweglichen Masse gegen einander gedrängt erscheinen (z. B. beim Trachytgesteine aus den Euganeen). Auch die Zerkleinerung, Abreibung u. s. w. der größeren Krystalle rührt von dem Fortführen derselben in der flüssigen Masse her.

Schließlich erscheint die Fluctualstructur auch in der entglasten (felstischen) Masse, die neben der Glasmasse vorkommt. Es zeigen sich nämlich bei den betreffenden Gesteinen dunne Streifen und Bänder solcher felstischen Masse, welche, durch die Glassubstanz getrennt, neben einander hinziehen und sich um die einzelnen Arnstalle herumwinden und schmiegen.

Diese Fluctuationsstructur kommt bei ben verschiedensften Gesteinen der basaltstrachptischen und Porphyrgruppe vor, nicht immer in so deutlicher und klarer Weise, aber doch stets erkennbar. Bei manchen Gesteinen ist sie außerordentlich schön entwickelt, so 3. B. bei dem schwarzen Pechsteine von Zwickau.

Nach dem oben Dargelegten bezeugt die Mikrofluctuationsstructur gang beutlich und sicher, daß die Maffengesteine, bei benen sie auftritt, zur Zeit ihrer Entstehung eine fluffige ober weiche Maffe bildeten, und ba ein mäfferigflufsiger Zustand berselben nicht möglich ift, muß es ein schmelzfluffiger Buftand gewesen fein. Go ift also hiermit - wenigstens birekt fur zwei Gruppen - der zweite Beweis fur den gluthfluffigen Ursprung ber Silikatgesteine geliefert. Die beiben bis jest ange= führten Beweise gelten nicht unmittelbar fur die Granitgruppe, ba besonders die lettbesprochene Erscheinung bei ihnen sich nicht zeigt. Jedoch spricht fur die Gleichheit ihrer Entstehungsweise und die ber beiden anderen die Analogie und ber Umstand, daß sie als Endglied ber burch die Verschiedenheit ber Erstarrung bedingten Stufenreihe ber maffigen Silikatgesteine erscheinen.

Nun liefert das Mikrofkop noch einen dritten Beweis, der auch für die granitischen Gesteine gilt und gerade hier sehr wichtig ist. Dieser beruht darin, daß man unter dem Mikroskope in den großen Krystallen der verschiedenen Massengesteine fremde Einschlüsse sinde, die theils fester, theils flüssiger Natur sind. — Die festen bestehen in winzigen Körnchen der bekannten Glasmasse, welche in größerer oder geringerer Zahl in den Krystallen von Augit, Feldspath, Quarz n. s. w. eingesschlossen sind und gewöhnlich gelblich oder bräunlich gesfärbt, zuweilen im Zustande der Entglasung sind. Ganz offenbar mussen diese Glaseinschlüsse dadurch entstanden

sein, daß ein aus dem geschmolzenen Gemisch sich ausscheidender Arnstall kleine Partikelchen derselben umschloß, die durch rasche Erstarrung zu glasser Substanz wurden. Bo sich also solche Glaseinschlüsse sinden, — es ist dies aber in der ganzen Reihe der Silikatgesteine, von den Laven bis zum Granit, der Fall — liefern sie den untrüglichen Beweis, daß das Gestein, in dessen Arnstallen sie sich sinden, aus dem Schmelzslusse erstarrt ist.

Eine diese Thatsachen bestätigende Erscheinung ift die, daß sich oft Adern der glasigen Grundsubstanz in die Krystalle hinein erstrecken. Unstatt der glasigen Substanz sinden sich auch Mikrolithen in die Krystalle eingesschlossen. So können und in einem gänzlich krystallinisschen Gesteine die winzigen Körnchen, als lette Reste der ursprünglichen Gesammtschmelzmasse, von deren früherem Borhandensein Kunde bringen, und wieder ist ein Beweiß für uns gefunden.

Außer diesen festen Einschlussen weist bas Mikrofkop aber auch die noch wichtigeren fluffigen nach. Diese erscheinen in Arnstallen von Quarz, Feldspath u. f. w. als winzige, rundliche oder eiformige Hohlraume, bie mit Fluffigkeit angefüllt find, jedoch nicht gang, fo daß ein Gasbläschen übrig bleibt (eine Libelle), welches sich bei der unmerklichsten Schwankung des Mikroskopir= tisches raftlos hin = und herbewegt. Die Große folder Fluffigkeitstropfen ift verschieden; oft ift fie fo gering, daß die 1000fache Bergrößerung fie erft als Punkte erfchei: nen läßt. Die Menge berfelben in einem Kryftalle ift oft fehr bedeutend, befonders in den Quargen bes Granites. Die Fluffigkeit ift gewöhnlich Waffer, in dem zuweilen noch kleine Salzkrystalle herumschwimmen. Manchmal ist die Fluffigkeit aber auch merkwurdigerweise fluffige Rohlenfäure, wie die spectralanalytische Untersuchung gezeigt hat. Dag nun folche Fluffigkeitstropfen bei der Ent= ftehung der betreffenden Gesteine gleichzeitig mit eingeschlossen murben und nicht später erft infiltrirt find, ift unzweifelhaft, ba die Fluffigkeit in den Sohlraumen fo hermetisch abgeschloffen ift, daß sie selbst beim stärkften Erhigen nicht entweicht. Die Fluffigkeitseinschluffe muffen also baburch entstanden sein, daß eine schmelz= fluffige Maffe von überhittem, aber fluffigem Waffer burchdrungen war, von welchem bei der Ausscheidung ber Arnstalle kleine Partieen mit eingeschloffen murden. Solche Einschlusse erscheinen auch in den Arnstallen von jett ausgeworfenen Laven ganz in derselben Weise, nur seltener. Ebenso zeigen die alteren Silikatgesteine leere mikroffopische Sohlraume, welche ben burch ftedengebliebene Dampfblasen gebildeten Blasenräumen unserer heutigen Laven entsprechen. Das die Ginschluffe der fluf= figen Rohlenfaure betrifft, so beweisen fie, daß zur Zeit der Ausscheidung der Arnstalle die Schmelzmassen sich un= ter einem immensen Druck befanden; benn nur folche konnte die Rohlensäure flüssig erhalten. Sie widerlegen

jugleich bie Behauptung von einer fpateren, fecundaren Entftehung ber Fluffigleiteeinschluffe.

Hiermit ift also ber britte boppelte Beweiß geliefert, und als Resultat unserer bisherigen Darftellung konnen wir aussprechen: die Entstehung ber Massen ober Siliskatgesteine aus schmelkflussigem Gemisch ift bewiesen.

Um jedoch zum völligen Abschluß dieser Frage zu gelangen, muffen wir noch die hochft wichtigen Folgerungen besprechen, die fich aus bem julett über bie Fluffigkeitseinschluffe Gefagten ergeben. Schon fruhet . vermuthete man, bag die Silikatgesteine nicht aus einer bloß schmelzfluffigen Maffe entstanden seien, weil eine folde Unnahme Bieles unerklärlich erscheinen laffe, fonbern aus einem von überhiptem Baffer und Bafferbampfen burchbrungenen (impragnirten) Schmelzfluffe. Den Beweis der Richtigkeit diefer Unficht haben die mi= Eroftopischen Fluffigkeitseinschluffe geliefert, und fie haben bargethan, bag bas überhitte Baffer bei der Bildung der Silikatgesteine eine bedeutende Rolle spielte. Mit biefer Unficht stimmen unfere heutigen Laven gang überein, die ebenfalls von überhittem Baffer durchdrun: gen find. Die alteren Silikatgesteine, besonders die Branite, find aus einem in noch höherem Grade burchwäffer= ten Gesteinsteige entstanden. Der hohe Druck, unter bem diese Gesteine gebildet wurden, machte bies fehr wohl möglich. Die aus einem berattigen, mafferig ge-

schmolzenen Gemisch entstandenen Gesteine bezeichnen einige neuere Geologen febr paffend als "hndato-pprogene". Die Mitwirkung bes überhitten Baffers mußte von fehr bedeutendem Einfluß auf die Bilbung der Gefteine fein. Die große mineral = bildende Rraft berfelben geht aus barüber angestellten Erperimenten febr beutlich hervor, besonders aus benen des frangofischen Chemi= fers und Mineralogen Daubree, welcher burch Gin= wirkung beffelben auf Glas und andere amorphe Maffen Kruftalle von Quarg, Feldspath u. f. w. darftellte \*). Die Ausscheibung der vielen Feldspath= und befonders ber Quargernstalle in ben granitischen Gesteinen ift burch die Mitwirkung des Waffers völlig erklärt; bafur fprechen die Wasserporen in diesen Arnstallen. - Neben Beitbauer und Verlauf ber Erstarrung war es also bie größere ober geringere Einwirkung bes überhitten Baffere, welche ben Ernftallenen Maffengefteinen im Wefent= lichen ihre Structur und ihren petrographifchen Sabitus fest: ftellte. Diefe Entde fung ber Mitmirkung bes überhisten Baffers, burch welche bie Erklärung fur manche Eigenthumlichkeiten ber Silikatgesteine gefunden ift, bilbet noch eine wesentliche Stube unseres Resultates, und feine weiteren Bedenken fteben unferem obigen Ausspruche mehr

\*) Bergl. Daubree, Unterf. über Gesteinsmetamorphofe, beutsch von Ludwig. Darmft., 1858.

## Rleinere Mittheilungen.

Eine eigenthumliche fortbewegungsweise verschiedener Sifche.

Die meisten Sische stogen sich im Basser mittelst ihrer Schwanzsslosse vorwärts und gebrauchen die übrigen Flossen vorzüglich zur Regelung ihrer Bewegungen. Es gibt aber auch unter den Fischen einige, die sich auf eine ganz andere Beise fortbewegen. Bei den Meernadeln (Syngnathus) und dem Seepferd den (Hippocampus) ist die Rückenslosse der Fortbewegungsapparat, während die übrigen Flossen entweder sehlen oder sehr klein sind. In der Rückenslosse sinde zum andern statt. Diese Bewegung geschieht in der Nichtung einer Spirallinie, ungesähr in der Beise der bekannten Archimedisschen Schraube, und wird dadurch der lange und dunne Körper des Fisches fortbewegt.

Es gibt aber auch noch einen andern Fisch von ganz anderer Gestalt, nämlich den hübschen Sonnensisch (Zeus faber), der sich auf ganz ähnliche Beise fortbewegt, wie Saville Kent fürzlich ann Aquarium zu Brighton beobachtete. Im Allgemeinen find die Bewegungen dieses Fisches langsam, und oft bleibt derselbe stundenslang am Boden liegen, als ob er sich gegen diese oder jene Felsenzwie lehne. Nur wenn er sich höher im Basser bewegt, sieht man, daß die ganze Fortbewegung durch die wellensörmige Bewegung der zarten Rückens und Schwanzslossen, eben wie bei den Magnetnadeln, geschieht. Die andern Flossen bleiben dabei vollständig bewegungss

## Literarische Anzeige.

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin. Goeben erichien:

## Führer in die Mooskunde.

Anleitung

leichten und sichern Bestimmen der deutschen Moose.

Vaul Kummer.

Mit 78 Figuren auf vier lithographirten Tafeln, elegant brofdirt Preis 28 Sgr.

Inhalt: Entwickelungsgang und Bau der Moofe. — Das Eins sammeln und Bestimmen der Moofe. — Tabelle zum Bestimmen der Arten. — Namen = und Spnondmenregister. —



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschanung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

Berausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

1 50. [Bweiundzwanzigster Jahrgang.] Balle, G. Schwetschfe'icher Berlag.

10. December 1873.

Inhalt: Eine neue Krankbeit des Beinftocks, von Otto Ule. Fünfter Artikel. — Blick in's Stubaithal, von Karl Müller. Zweiter Artikel. — Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor Soh. Die Räuber. Zweiter Artikel. — Literarische Anzeige.

## Eine neue Krankheit des Weinstocks.

Don Otto Mle.

Fünfter Artitel.

Das sicherste Mittel, die Wurzel-Phyllorera zu todeten und damit die Krankheit des Weinstocks zu beseiztigen, besteht darin, daß man die Weinstocke eine Zeit lang völlig unter Wasser sett. Faucon, ein Weinsdauer in Graveson, nördlich von Tarascon, hat dies Mittel in einem Weinberge von 51 Hectaren, der sehr stark von der Phyllorera heimgesucht war, angewandt und so günstige Resultate erzielt, daß er zu behaupten wagt, mit der Herrschaft des verderblichen Schmarogers würde es bald zu Ende sein, wenn man alle gegenwärtig leis benden Reben Frankreichs unter Wasser seiner noch 625 Hectoliter betragen hatte, dann im J. 1868 auf 40 und im J. 1869 auf 35 Hectoliter herabgegangen war, hob sich nach der ersten Ueberwässerung im Jahre

1870 wieder auf 120, nach ber zweiten im J. 1871 auf 450 und nach der britten im J. 1872 auf 900 Hecto- liter. Gegenwärtig zeigt der Weinberg von Graveson, der sonst unter dem Namen des "Mas de Fabre" berrühmt war, eine prächtige Begetation, auf der das Auge inmitten einer verwüsteten Umgebung mit Vergnügen weilt.

Diese fast wunderbare Wiederbelebung würde sich wahrscheinlich überall wiederholen, wo man dasselbe Bersfahren anwendete. Allerdings liegt eine große Schwierigsteit darin, daß die Lage der Weinberge nur selten die Anwendung eines solchen Verfahrens gestattet. Indessen könnte man doch nach einer Berechnung Faucon's mit Hüse eines Bewässerungskanals, wie ihn Dumont für das Rhonethal vorgeschlagen hat, sehr leicht 2800 hecta-

ren ober, wenn man ben Wafferverluft burch Ginficerung und Berbunftung in Rechnung bringt, minbeftens 1500 Sectaren täglich in einer Sohe von 10 bis 12 Centimetern unter Baffer fegen. Diefer Ranal, ber bereits im vorigen Winter in feiner gangen Ausbehnung abgesteckt mar, foll in der Sohe von Condrieu bei Bienne eine Waffermaffe von 33 Rubikmetern in ber Secunde beim niedrigsten Stande der Rhone und von 45 Rubik: metern beim gewöhnlichen Bafferstande ableiten. Er foll bann von da fein Waffer über einen Raum von 146,000 Sectaren ausbreiten, die zu ben am schlimmften beimge= suchten 4 Departements der Drome, des Baucluse, des Gard und bes Berault gehoren. Die Roften biefes Bemäfferungskanals und ber an zu fark geneigten Stellen nothwendigen Dammbauten wurden nach einem Unschlage Kaucon's kaum die Summe von 100 Fres, auf die Sectare Weinland erreichen. Das in Gravefon fo er= folgreich ange wandte Mittel ber Uebermäfferung konnte also fast auf alle Theile ber am stärksten unter ber Rrankheit leidenden Gegend Unwendung finden.

Wie lange das Wasser in dem Weinberg stehen muß, hängt von der Jahreszeit ab; im September und October, wo die Physlorera noch in der Periode lebhafter Regsamsteit ist, genügen 15 bis 20 Tage, während 30 bis 40 Tage ununterbrochener Ueberwässerung erforderlich sind, wenn das Insekt in Folge eingetretener, fast vollstänzbiger Suspension aller seiner Lebensfunktionen widerstandssfähiger gegen äußere Einslüsse geworden ist.

Die Bewässerung ist boppelt vortheilhaft, wenn sie mit schlammigem Wasser geschieht, dem man verschiedene der Begetation günstige Mineralstoffe zugesetzt hat, weil sie dann zugleich das Uebel beseitigt und das Wachsthum fördert. Welches Heilmittel man überhaupt auch anwenden möge, so ist immer rathsam, die Wirksamkeit desselben mit der eines kräftigen Düngemittels zu verzbinden.

Die erfolgreiche Wirkung ber Ueberwässerung findet übrigens auch eine Bestätigung in dem vernichtenden Einfluß, den anhaltende Regengusse auf die Phylloreren ausüben. So haben die Regengusse, die von Anfang October 1872 bis zum Februar 1873 mehr als 600 Millimeter Regenhöhe lieferten, große Mengen dieser Thiere vernichtet.

In allen solchen Lagen, wo das Regenwasser hinzeichend lange geweilt hat, um den Boden zu durchdrinz gen und bis zu den tiefsten Schlupfwinkeln des Parassiten zu gelangen, und wo also in der That ganz Aehnzliches geschehen ist, wie es die von Faucon angewandte Ueberwässerungsmethode verlangt, bleibt kein einziger Parasit auf den Wurzeln übrig. Man sindet solche aber noch überall da, wo entweder in Folge einer besonderen Form des Bodens oder einer mangelnden Durch-

läffigkeit beffelben bie naturliche Ueberschwemmung nicht lange genug angedauert hat.

Das in Graveson zur Anwendung gekommene Berfahren hat viel zu fichtliche Bemeife feines Erfolges ge= liefert, als daß der Erfinder deffelben nicht bemuht fein follte, bemfelben die möglichft größte Unwendbarkeit gu verschaffen. Nach Faucon's Meinung konnen auch Sugelpflanzungen diefer Wohlthat theilhaftig gemacht merben, und es bedarf bagu nur einfacher Borrichtungen. Bu biefem Zwecke schlägt er nämlich vor, bie Besiter folder Beinberge, die man bisher für unrettbar verloren halten mußte, möchten quer über ben Sügelhang in ge= wiffen Abständen und je nach der Reigung bes Terrains mehr oder minder weit auseinander eine Reihe von Ballen von 30 - 40 Centimeter Sohe aufwerfen. Das in der feuchten Jahreszeit niederfallende Regenwaffer murde bann mit Sulfe diefer horizontal langs ber Sugel verlaufenden Damme leicht zuruckgehalten werden und die Burgeln unter Baffer feten. Das allerunebenfte Terrain, felbft wenn es eine Reigung von 7 Centimetern auf ben Meter befäße, murde in diefer Beife hinreichend überwässert werden konnen, um gegen alle Ungriffe ber Rrankheit geschützt zu sein.

Wir kommen schließlich auch noch zu einigen Vertilgungsmitteln, die auf die eigenthumliche Lebensweise ber Phyllogeren berechnet find. Es ift barauf hingewiesen, daß manche gegen diese Krankheit angewandte Mittel barum erfolglos bleiben, weil sie nicht rechtzeitig, b. h. ber Lebensweise ber Parasiten entsprechend, angewandt werden. Die neueren Arbeiten über die den Getreide schädlichen Infekten haben gur Benuge bewiefen, welchen Rugen eine methodisch und mit Ausdauer durchgeführte Beobachtung ber Lebensweise folche Thiere gewährt. Die Renntniß der geringsten Eigenthumlichkeiten in der Er= nährungs =, Entwickelungs = ober Fortpflanzungsweise eines Schädlichen Infekts kann einen Unhalt zur Bestimmung ber geeigneten Beit zum Ungriff gemahren. Dur felten burfte es vorkommen, daß es nicht in irgend einem Momente feines Lebens sich gleichsam felbst feinem Feinde in die Sande gabe.

Die von Faucon in Betreff ber Murzel : Phyllores ren gemachte Beobachtung, daß sie, die gestügelten so gut wie die flügellosen, in den heißen Tagesstunden über den Boden hin wandern, hat auf den Gedanken geführt, den Fuß der Weinstöcke mit staubartigen schädlichen Stofs sen zu bestreuen, namentlich mit ungelöschtem Kalk, der gegen andere schädliche Insekten, wie Erdssöhe und Rüsselkäfer, bereits mit großem Erfolge angewandt ist, oder mit Schweselblumen, die schon für manche andere Keinde des Weinstocks todbringend sind, und deren schädliche Wirkung auf die Phyllorera kaum noch bezweiselt wers den kann, seit durch die von Mares rangestellten Versuche seiststeht, daß die slügellosen Weibchen nach ganz kurzer

Beit sterben, wenn fie in einer inwendig mit diefem Stoffe bestäubten Gladrohre der Sonne ausgesett werden.

Die Wanderung, welche die Phyllorera der Wurzel entlang nach oben unternimmt, wenn sie einen durch ihre unablässige Aussaugung erschöpften Weinstock verläßt und neue Nahrung sucht, macht es ferner empfehlenswerth, den Fuß der Rebe, nachdem man ihn natürzlich zuvor die in hinreichende Tiefe bloßgelegt hat, mit irgend einer klebrigen Substanz zu bestreichen.

Die neueren Beobachtungen Mar Cornu's, bie in neuester Beit noch burch bie Kaucon's bestätigt worben find, haben weiter gelehrt, daß die Parafiten, welche ben Winterschlaf burchgemacht haben, mit Beginn bes Fruhjahrs wieder zu voller Lebensthätigkeit ermachen und bann mit einer jungen, außerft garten Saut beflei= det find. Die Bartheit biefer Saut, die lange Enthalt: famteit in ber Winterzeit und die erwachende Thatigteit aller Lebensfunktionen find fammtlich Bedingungen, welche bie Aufnahme schädlicher Substanzen begunftigen. Ihre Beweglichkeit erhöht in hohem Grade die Mahrscheinlich: feit, daß fie mit diefen Stoffen in Berührung fommen werden. Die Wiederkehr der Uthmung unterftugt überbies in dieser Zeit die todtliche Wirkung der Ginschwemmung. Es empfiehlt fich also gewiß als vortheilhaft, alle Ungriffe gegen die Phyllorera gegen Ende Marg oder Unfang Upril auszuführen.

Diese Zeit erscheint um so geeigneter, als die Eier, legung noch nicht begonnen hat. Alle Zerstörungsmittel würden bei den Eiern ohne Erfolg bleiben, da diese, wie die aller Parasiten, mit einer sehr bedeutenden Widberstandskraft begabt sind. Wenn sie aber früh genug in Anwendung gebracht werden, so daß sie nur auf junge, kaum in das thätige Leben zurückgekehrte Individuen zu wirken haben, so ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß die Krankheit des Weinstocks mit Beginn der warmen Jahreszeit keinen neuen Aufschwung zu nehmen vermag.

Die Ergebnisse ber zahlreichen Untersuchungen über die neue Krankheit des Weinstocks haben wenigstens bezeits den glücklichen Erfolg gehabt, daß sie die Gemüther der Weinbauer etwas beruhigt, sie mit neuen hoffnungen erfüllt und sie zu verdoppelten Unstrengungen in dem Kampfe gegen den furchtbaren Feind ermuthigt haben. Die Borschläge zur Beseitigung des Uebels sind rationeller geworden, und die Berichte über günstige Erfolge mehren sich. Bielleicht ist auch der Zeitpunkt nicht mehr fern, wo es den vereinigten Unstregungen des wissenschaftlichen Beobachters und des umsichtigen Praktikers gelingen wird, wenn auch nicht vollständig über den Feind zu triumphiren, so doch wenigstens den erschreckenden Flug seiner Zerstörung zu hemmen.

### Blick in's Stubaithal.

Von Kart Mütter.

3meiter Artifel.

Man kann fich das Stubaithal als eine gehn Stunben lange zweizinkige Gabel vorstellen, deren linker Binfen nach Sudwest in das Eisgebirge des Pfaffen aus: täuft, während ber rechte Binken nach Nordwest läuft und hier an bem Alpeiner Eisgebirge endet. Auf diese Weise zerfällt das Thal in drei Theile: in das vordere Stubai, in den Unter = und in den Dberberg. Der vor= bere Theil, welcher bem Stiele der Gabel entsprechen wurde, wird burch hohe Gebirgsmauern gebildet, welche parallel mit einander laufen und nur eine enge Thal= spalte gestatten. Deftlich ift es die schon genannte Bald= rafter Gebirgskette (8360 P. F.). Sie Schließt sich an bas mit phantaftischen Dolomitzinnen gekrönte Reffel= spitgebirge (8386 P. F.) an und bilbet mit diesem eine gerade Linie, welche in das Eisgebirge des Sabichts und bes Pfaffen ober ber Stubaier Ferner ausläuft. Lettere find eben jenes ftolze Gletschergebiet, welches mit dem Sulzenauferner das ganze vordere Thal beherrscht und biefem feinen Charakter bis jum Schönberg gibt. Diefe Linie bildet die Grenze gegen das Gichnigthal, welches am Brenner mundet. Westlich Schließen sich an bie fanfteren Gehange des vorderen Stubai, wie fie fich waldig über Natters, Gögens und Mutters erheben, und wie sie biese freundlich gelegenen Ortschaften gegen bas Selrainer That abschließen, die Bohen der Saile (7397 P. F.) und bes Schwarzkofels, an die fich ber Hohe Burgftall kettet. Diefer erhebt fich mit feinen waldigen Lehnen über Fulpmes, streicht von hier nach Guden, erlangt dafelbst über Reuftift seine hochste Erhebung (7830 P. F. = 8257 B. F.) und biegt bann knieformig nach Westen, nach bem Alpeiner Eisgebirge ein, um hier ben Dberberg nördlich zu begrenzen. Zwischen die beiden Ga= belginken Unter= und Oberberg, von denen ersterer ben linken, diefer den rechten Binken darstellt, schiebt sich ein hohes Vorgebirge, der Milderauer Berg, ein, ber fich bis 9091 und 9225 Wiener Fuß erhebt und beide Thalzinken schroff auseinander halt. Jedes diefer hin= teren Thaler freigt bis ju ben Gletschern an und em= pfängt von denfelben eine Bafferader: jenes ben Unterberg = oder Rugbach, diefes ben Dberbergbach, welche bann gemeinfam in ber Nabe von Milbers als Rugbach jufammenfließen. Will man nun, an einem biefer Bache entlang, rasch zu ben Gletschern vorbringen, so stellt sich Dberberg als bas nächste Thal bar, welches am be= quemften bahin führt.

In Kolge beffen hatte ich mich ichon von Saus aus, bevor ich noch bas Stubai in feinen naberen Ber= haltniffen kannte, fur ben lettgenannten Weg entschies ben, wobei ich es babin gestellt fein ließ, ob ich einen Uebergang in bas Selrainer Thal von der Alpeineralp aus fur lohnend halten murbe. Bu biefer Ercurfion mar eben der Morgen frisch und klar angebrochen. Er ver= fprach meinen beiden Berlinern einen gludlichen Tag, um die Strecke zur Mutterbergalp, etwa 5-6 Stunden von Fulpmes, in voller Behaglichkeit zurudzulegen, und bann den nachsten Morgen mit Urbas Loist, ber un= terbeß aber in ber Alpeineralp mit andern Fremben war, über das beschwerliche Mutterberger Joch (3005 m.) und ben Sulzthalferner nach bem Sulzthale zu manbern, mir eine gleiche Gunft fur meine einfachere Wanderung nach bem Ulpeiner Ferner. Bergnugt brachen wir von unferem Raffeetische unter ber freundlichen, von garchenholz aufgeführten Beranda bes Gafthaufes auf und manberten vereint durch das anmuthige Thal nach Neustift, wo ein Jeder von uns feinen eigenen Führer gu finden hoffte.

Reuftift ift bas eigentliche Chamouni bes Stubais thales. Es bildet gewiffermagen die Grenze fur Borber= und Inner-Stubai und ift ben beiden Thalzinken fo nahe geruckt, bag man fie mit Leichtigkeit von hier aus er= reicht. Doch nur in ben linken Thalfpalt ober bas Kalbefonthal, vulgo Unterberg, ift ber Blick theilweis geöffnet, mahrend er megen ber Enieformigen Biegung bee Burgstall's in das Oberbergthal verschlossen ift. Rach beiben Thalern und ihren vielen Sohen liefert Neuftift Führer, fo daß auch von oben herab die Preise derfelben für die verschiedenen Touren geregelt und an der Thur bes Gafthauses ber Frau Salzburger angeschlagen find. Diefes stattliche Gafthaus in bauerlichem Gemande prafentirt fich auf bem grunen Behange bes weitlaufigen Dorfes mit feinem vorspringenden Dache, feinen Male: reien, Spruden und Erkern recht anheimelnd und erfullt bas auch im Innern in jeglicher Beziehung. Wer von hier aus in ben Unterberg mandert, empfängt nur noch einmal eine ähnliche gute Berpflegung in dem Sagerhause zu Ranalt, dem letten Orte bes Thalastes. Wer aber in ben Dberberg mandert, nimmt in Reuftift Abschied von den Fleischtöpfen Aegyptens; benn wohin er auch kommt, überall trifft er nur auf kleine Unsied= lungen ober Sennhutten, die ihm kaum bas Nothwen= bigfte liefern. Man hat sich beshalb wohl vorzusehen, wenn man von Reuftift biefem Thalafte guftrebt. Ins: besondere werden alle diejenigen, welche die Alpeiner Fer= ner besteigen ober über die Alpeineralp hinaus nach Gelrain wandern wollen, fehr wohl thun, sich mit den nö=

thigen Fteischspeisen in Neustift zu versehen. Dagegen ift ein Führer nach keinem ber Thalafte nothwendig, ba bis zu ihren Ausgangspunkten vielbetretene Strafen führen.

Rur fur mid, ftellte fich biesmal biefe Nothwendig= feit gebieterisch heraus. In der Racht vom 1. jum 2. August 1873 nämlich ertonte ploglich um 11 1/2 Uhr ein schauerliches Sturmgeläute burch bas Thal. Begen Ubend hatte fich im Dberberg ein Schreckliches Unwetter am 211= peiner Ferner zusammengezogen und muthete balb mit Sagel und Regenguffen berart, bag in Kolge bavon ber Dberbergbach zu ungewöhnlicher Sohe anschwoll und ben größten Theil ber Strafe ganglich ebenfo gerftorte, wie er bie Bruden wegriß, welche von dem einen Ufer zum andern führten. Seine Buth und Rraft maren fo groß, daß er auf der Thalfohle den Beiler Milders verheerte, Saufer, "Futterftadel", Felder und Alles rud: fichtslos wegriß, mas fich feinem Laufe entgegen ftellte. Die Noth war um fo größer, als die Schrecklichen Kluthen eine große Menge Holz mit fich führten, bas fich spreizend zugleich Alles versperrte und ihnen als Hebel biente, welcher manches Futterstädel wegführte oder halb um fich felbst brehte. In Folge beffen hatten Dberberg : und Rugbach vereint ein Net von Strömen gebilbet, welches nicht nur die ehemaligen Felder und Wiesen ganglich verwuftete, fonbern auch die Strage gu einer labyrinthischen fur ben Fremden machte. Durch dieses Chaos von Schlamm und Beroll, Lachen und Stromen fich hindurchzuwinden, konnte eben nur dem Einheimi= schen gelingen, weshalb mir auch Frau Salzburger ober, beffer gefagt, Lisi, beren gewandte alte Rellnerin, ein gutmuthiges, afthmatisches Wefen von alter Jungfer gur Kuhrerin auf ben Beg mitgab, nachdem ich von meinen preußischen Landsleuten Abschied genommen hatte.

In der That zeigte auch schon ber erfte Schritt zum Dorfe hinaus die Greuel besagter Berftorung. gleichzeitig mit dem Unwetter im Dberberg war nördlich von Neustift her, b. h. vom Bacher Thal am Soben Burgftall, eine Muhr losgebrochen, welche die dem Grosionsthale nahe liegenden Saufer von Reuftift berührte, ihren Schutt in die Erdgeschoffe von vier Gebauben feit= warts brangte, die Strafe verdammte und fo nach bem Rutbach zu ein Schuttgebirge aufhaufte, beffen hinmegraumung mit feinem pfeilschnellen Berbeiftromen in gar fein Verhaltniß gebracht werden konnte. Dbgleich dieses schreckliche Ereigniß erft vor 5 bis 6 Tagen geschehen war, so lag boch ber Ralkschutt bereits so trocken ba, daß man rubig über ihn hinwegzuschreiten vermochte, während die Betroffenen mit feinem hinwegraumen be-Schäftigt waren. Wie viel Opfer an Beit, Rraft und Gelb hat doch der Gebirgsbewohner zu bringen, wenn die Elemente muthend über ihn hereinbrechen! Es waren faum 14 Tagen vorüber, als bas unglückliche Immen:

ftabt, bas ich vor biefer Zeit noch in fo gludlichen Um= ftanden paffirte, ein ahnliches Gefdick erlebte, bas freis lich Seinesgleichen suchte. Als ich endlich von ber ge= bahnten Strafe in bas Gewirr ber Berftorung burch ben Dberbergbach fam, fah es graufig genug aus; ber Un= blick ganglich vermuhrter Wiefen, ber Unblick bes Beu's, welches an allen Zäunen und Pfählen hing und biefen ein wilbes, verworrenes Unfeben gab, ber Unblick verschobener Seuftabel und Aehnliches war gang bagu ange= than, die ichon einmal aufgeworfene Frage gu beantwor= ten, warum fo viele Stubaier nach Umerifa auswandern. Ich selbst wurde ebenfalls noch heute ziemlich hart von bem Gefchice bes Thales betroffen. Denn faum, baß ich von Milbers in das Dberbergthal einlenkte, fo mar auch die früher fo hubsche und breite Strafe am rechten Ufer bes Dherbergbaches ganglich aus ihren Fugen gegangen. In Folge beffen hatten die Oberbergler mit unbegreiflicher Geschwindigkeit wenigstens einen Fußpfab hoch über dem Bache an dem bewaldeten Abhange ausge= treten, einen Pfad freilich, ber heute bei + 25 ° R. im Schatten feine großen Muden hatte, ba er bergauf bergab lief, je nachdem es die Lehnen des Gebirges verlangten. Un einer ber breiteren Stellen, wo er auf ber fonft fo schmalen Thalfohle wieder Fuß faßte, waren foeben einige Bauern beschäftigt, die zerftorte Brucke auf's Neue her= zustellen, indem sie einige rindenlose, glatte Baumftamme neben einander gut legen verfuchten. Ich hatte freilich keine Uhnung bavon, daß ich mit biefen problematischen Brudenhölzern heute noch in nahe Berührung fommen follte, als ich fo im Stillen überschlug, wie bie Brucke wohl gegen Mittag fertig bergestellt fein konne, falls ich bei meiner Rudtehr mich auf bas jenfeitige Ufer verirrt haben follte.

Salb in Schweiß aufgelöft, kam ich endlich in bem Wildbad Gaftein bes Oberberges, nämlich im Barenbad (3978') an. Es besitt eine heiße Quelle und ein Paar Badegafte, welche bie Resignation so weit treiben, hier einige Wochen hindurch sich in einer Thalspalte von schrecklicher Monotonie eremitenartig abzuschließen. Nur das Aushängeschild erinnert noch an die Großwelt, in= bem es in frangofischer Sprache auf Bein, Bier und Lebenswaffer einladet. Sonst hat der Wandrer, wie bas Schild stillschweigend zugibt, alle seine übrigen Bunfche in Neuftift zurudzulaffen; benn gleich bem Wohnhause hüllen sich auch die wenigen hölzernen Nebengebäude in eine folche Bescheibenheit ein, bag ich zu meinem eige= nen Schaben augenblicklich auch von benjenigen Segnun= gen abstrahirte, welche bas Barenbad in Birklichkeit bot, als es eben zu Mittag Knodel aufzutischen vermochte, die ich von meiner holden Führerin für mich verspeifen ließ, mahrend ich mich mit einem herben Tiroler begnügte. In der Gaftstube mar gerade für etwa 8 bis 10 Men= fchen, die foeben barin fagen, Raum. Die Landescultur

\*

von Innsbrud hatte zwei ihrer Beamten herauf gefenbet, um nach ber Berftorung zu feben und mit ben Betroffe= nen zu verhandeln. Leiber ift ber kleine Mann bier gu Lande daran gewöhnt, von oben her protegirt zu wers ben; er felbft läßt bas Ungluck ruhig uber fich ergeben, . . ohne kaum die Sand ju ruhren, wenn er nicht befon= bers bazu angeregt ober, noch beffer, subventionirt wirb. In befagtem Falle gestanden freilich auch die Innsbrucker Herren, daß sich hier nicht viel thun laffe; benn, fette einer derfelben fehr richtig hinzu, "bie Elemente haffen das Gebild ber Menschenhand." Die Straße mar eben in das Thal geschwemmt, und eine neue wurde sich nur burch farkes Ubgraben ber lehmigen Behange wieder herftellen laffen; jedenfalls ein koftbares Stud Arbeit. Die armen Bauern fagen benn auch fehr ernst und grübelnd über ihren Gemeindebuchern und fagen, als ich fie gegen Abend in Neustift wieder bei Frau Salzburger traf, noch immer in biefer Attitude ba.

Much ich hatte Urfache genug, fehr ernst zu fein. Denn die felbst über dem Bärenbad abgerissene Straße zwang mich, auf bas entgegengefeste Ufer ju fchreiten und einen großen Umweg über fteile Boben zu machen, um wieder auf bas rechte Bachufer und damit endlich auf die alte gute Strafe zu kommen. Bei diesem Ueber: gange über ben Bach auf bas rechte Ufer kamen soeben bie Fremden zurud, welche Urbas Loisl nach dem 21: peiner Ferner geleitet hatte. Der eine von ihnen war Botanifer, fehrte aber fehr enttäufcht über bie wenig intereffante Flor diefes Thales und ebenso entruftet über die lette Sennhutte auf der Alpe Dber : If wieder. Die Sennerin hatte, wie er berichtete, mit doppelter Rreibe fur wenige Leiftungen gefchrieben, fo bag er nur bringend rieth, dort nicht, wie ich allerdings beabsichtigte, ju übernachten. Das, glaubte ich, wurde ich um fo mehr auszuführen im Stande fein, als in den vorlegten Sennhütten von Stedlen ober Stedla ein Bauer für ein Paar Betten geforgt haben follte, und fo ging ich getroften Muthes weiter, ohne von dem bisherigen Thale fehr erbaut zu fein. Rur, wo es sich gegen ben Alpei= ner Ferner allmälig öffnet, etwa in ber Umgebung von Sedut, wo bas lette Getreidefeld mit der letten permanenten (?) Unfiedlung bes Menschen sichtbar wird, ge= winnt es an Interesse, weil von hier ab die Alpeiner Gletscherfelder in das Gesichtsfeld treten. Um auffallend: sten tritt der abgerundete "Wilde Thurm" (10,571 B. F.) mit feinem Eismantel hervor, links von ihm die Poramide des Bockfogel (10,722 B. F.), hinter ihm der ausgezactte Felfengrat bes Wilben Hinterbergl (10,534 D. F.). Wild gezähnte Felfenklippen erheben fich links hoch über steilen grunen Gehangen, auf benen man eben noch mit ber Seumahd beschäftigt mar. Dagegen behnen fich hügelartige grune Ulpen wellenformig gur Rechten

aus, und von der Ulpe Ober-If blickt ichon die bewußte Sennhutte hernieder.

Diefes Bild des Border = und hintergrundes ift allerdings recht erfrischend, doch nicht hinreißend, für ben Botanifer aber merkwurdig unintereffant. Man befindet fich vor Stecklen boch fo gut wie unmittelbar vor dem Eisgebirge; aber nirgends fließ mir auch nur bas Beringfte auf, bas mir eine Ueberrafchung geboten hatte. Seltsamerweise ließen sich nicht einmal auf dieser bedeu: tenden Sohe des Thales, die ich von Neuftift aus, ben zerriffenen Weg eingerechnet, erft nach vierftundigem Steigen erreichte, die jedem Alpenfreunde fo lieben Ge= busche der Ulpenrosen als Region erblicken. Möglicher: weise hat der Mensch hier tief in die Natur eingegriffen; wenigstens reiht sich Matte an Matte. Möglich ift aber auch, daß diese Alpen viel zu trocken sind, um eine große Mannigfaltigkeit von Pflanzenformen hervorzu: bringen. Unter andern Berhaltniffen murden diefe Ge= hänge, namentlich in fo bedeutender Bobe, Quellen über Quellen entsendet haben, mahrend ich an dem ganzen Wege vom Barenbad bis Stecklen, obwohl ich mich an ben Gehängen des Burgstall's verirrt boch hinauf hatte winden muffen, nur auf wenige fargliche Bafferabern gestoßen mar.

Sehr entmuthigt schlug ich mich bei Stecklen auf bas linke Ufer des Baches. Diefer allein bot nebst ben Gletschern bas anziehendste Bilb. Denn man fieht ihn gleichsam schon hinter ben Bergen, indem er von dem Studden tief eingefattelter Gletscherzunge, welches man im Dberbergthale von dem Alpeiner Ferner erblickt, als Gletscherbach in die Tiefe fturgt und hier einen Staub aufwirbelt, der, aus weiterer Ferne gefehen, vollkommen wie aufsteigender Rauch erscheint und als solcher anfangs auch mich täuschte. Sonft lag das Eisgebirge selbst in einem tiefen Ernste vor mir, mehr abschreckend, als anziehend. Nur um meiner felbst gestellten Aufgabe zu genügen, stieg ich fast mechanisch zu der Alpe Dber= 38 (5457 D. F.) hinauf. Uls aber auch dann das Bild noch kein freundlicheres wurde, folglich fur meine botanischen Zwecke keine befondere Aussicht vorhanden

war, wenn ich nicht, was ich eben nicht beabsichtigte, über die Gletscher hinausgehen wollte, fo hatte ich schon genug gefeben. Die Gletscher liegen bier eben viel ju hoch oder fallen viel zu steil in eine enge Thalfpalte berab, als daß fie jene Circusbilbungen begunftigen konn= ten, an beren Randern ber Botanifer meift von den seltensten Burgern ber Flora begluckt wird. hier war offenbar kein Terrain dafür, und fo entschloß ich mich benn rasch zur Umkehr, als eben zwei Innsbrucker Berren vom Alpeiner Ferner kamen; um so mehr, als in Stedlen ber bettengesegnete Aelpler nicht aufzutreiben war. Zwar liegt noch hinter Ober-If eine lette Gruppe von Sennhütten auf ber Ochsenalpe Alpein (6462 B. F.) bicht vor der Alpeiner Gletscherzunge; allein diese find nicht zum Berbergen eingerichtet, und fo blieb mir feine andere Wahl, als wieder umzukehren und batch eine Befteigung bes Soben Burgftall zu erlangen, Das ich bier nicht vermocht hatte. Geflügelten Schrittes ging es bas That wieder hinab, und richtig verirrte ich mich an den dem Barenbade gegenüberliegenden Saufern auf dem letten Gehange des Burgftall, daß ich schließlich an ber= selben Brucke wieder ankam, welche die Bauern heute Morgen scheinbar so rührig herzustellen bemüht waren. Schon hielt ich fie aus der Ferne für gangbar, als ich ju meinem Schrecken bas Gegentheil, nämlich ein Paar glatte, runde Baumftamme bemerkte, über welche man nur seiltänzerartig gelangen konnte. Aber mas half es; ich mußte hinüber, wenn ich nicht abermals einen weiten Umweg machen und damit die letten Krafte völlig er= schöpfen wollte. Tief unten wälzte sich der braufende Bach wie ein Unhold burch ein Chaos von Felsblöcken; da ftieg langfam und bedachtig einer der Bauern berüber, legte seine Sand schweigend nach hinten, ich schlug. ein und gelangte glucklich ohne Schwindelanfall an diefer wenig sagenden Sandhabe an das jenseitige Ufer, die zweifelhafte Hilfe mit einem blanken Zwanziger beloh= nend. Es war sicher noch das Romantischeste, was mir heute begegnet war, als ich noch vor Sonnenuntergang in Reuftift anlangte, nachdem ich mich gludlich burch das Chaos der Zerstörung im Thale hindurchgewunden hatte.

## Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Don Theodor Soh.

Die Käuber.

3weiter Artitel.

Dem Karl von Moor begegnen wir zum ersten Mal in einer weltschmerzlichen Stimmung, welche er nach Spiegelberg's Ausdruck in "alexandrinischem Flennen" von sich gibt. Die Schulden und ein moralischer Kahen-jammer lassen stets die Welt in höchst ungünstigem Lichte erscheinen, und es gehört unter solchen Umständen ge-

rade keine Alexandernatur dazu, um sich über sie zu ärsgern. Aber die Art und Beise, wie er diesen Aerger zur kritischen Ausscheidung bringen will, ist großartig und verräth einen, Alexander", dem die Welt zu eng ist. Mit dem ersten Sprung ist Alles gethan, — er verachstet das Geseh, weil es zum Schneckengang verdorben

hat, was Ublerflug geworben ware. Das ift die auf die Spite getriebene Pratension ungewöhnlicher Men= fchen, auf eigenen Wegen zu geben und eine besondere Beurtheilung ju finden. Rur felten rechtfertigen fie dieses außerordentliche und gefährliche Bugeständniß burch glangende oder wenigstens der Menfchheit bedeutsame Er= folge, meift ift jene Ueberhebung nur ber erfte Ring in einer Rette von Freveln; benn in der Mehrzahl der Falle liegt die Borbedingung des Guten in der Unerkennung allgemeiner Rechte und in ber Mäßigung perfonlicher Unsprüche. Go grundet benn auch Rarl im Unmuth und in der Bethörung der Leidenschaft feine deutsche Republik, sondern eine Rauberdespotie. Zwar anfange liegt feine Gefühlbrichtung einem folden verwegenen Plane fern; er wird durch die Erinnerung an feine milden Studen= tenftreiche beschämt, findet aus Spiegelberg's Ergählung vom breiten Graben, ben erft die Furcht vor dem mu= thenden Sunde überspringen lehrte, das auf feine Lage Butreffende ober vielmehr absichtlich Gemungte nicht her= aus, hort nur zerstreut auf die Rathschläge jenes Schurfen, der nicht erft behufs der Aufrichtung des Jerufale= mischen Reiches ein Jude zu werden braucht, und erwar= tet Alles von der vaterlichen Berzeihung. Die bas er= marmte Bache jeden Eindruck williger und tiefer auf: nimmt, wie der nicht mehr ber vollkommenen Rorm der Gesundheit fich erfreuende Körper von einem sonst gleich= gultig ertragenen Unftog in Aufregung und Krankheit gestürzt wird, so ist auch das mogende, in seinen Er= wartungen getäuschte, durch Mighandlung der edelften Empfindungen gefrantte, in feinen gerechten Unfpruschen guruckgewiesene Gemuth ein empfänglicher Boben für neue Gefühle, namentlich wenn dieselben zwar nicht in voller abscheulicher Nachtheit, aber doch mit im Salb= dunkel einer verstohlenen Reigung verschwommenen Um= riffen dem Bergen bereits nahe getreten maren. Daffelbe birgt nur wenige Wunsche und Plane in zweifelloser Rlarheit und Bestimmtheit; baneben ift in bufteren Winkeln noch Plat fur Vieles, mas nur im felbfttruge= rischen Vertrauen auf seine matte Beleuchtung unbebenklich gehegt, aber wenn ein greller Blig es in ber wahren Gestalt enthüllt, entweder hinausgestoßen oder als Idol erkoren wird.

Der bruberliche Brief, in welchem Rarl die Gnade des Baters in jene unabsehbare Entfernung gerückt ift, in der seine Haare wie Adlerfedern und die Rägel gleich Bogelklauen gewachsen find, und Spiegelberge Plan einer Räuberbande treffen gerade zur rechten Zeit zusammen; was Niemand allein fertig gebracht hatte, vermögen fie gemeinsam, und der in ersterem verstoßene Gohn wird der Führer der letteren. Der Ausbruch feiner Buth gegen ben Bater, beffen Liebe gur Megare geworden, oder vielmehr gegen die ganze Menschheit, die er eine heuchlerische Krokodillenbrut schilt und durch Bergiftung der Quellen oder des Oceans todten mochte, ift nichts als ein unbändiger Racheschrei einer einzigen beleidigten Empfindung. Der Aufruhr ber Natur, welchen er jur Strafe bes Syanengezuchtes ju Bulfe ruft, wird ein Bruch ber Gefete, und bas unbeugfame Fatum, durch deffen Beschwörung er seinen Genoffen Muth macht, ist der vermessen in die Schranken geladene Lohn der Rarl ist allerdings durch die Verzweiflung über eine Abweichung der Natur zum Räuber ge= macht worden; aber dies ware nicht möglich gewesen,

wenn er nicht felber im Geheimen eine hauptfreude an den normalen Lauf und Zustand der Dinge durchbrechens den Meteoren gehabt hätte.

In der dritten Scene fucht Frang die Beliebte feines Bruders in absonderlicher Beife ju gewinnen. Es ift charakteristisch fur feine gemeine Seele, bag er vornehmlich bas phyfifche Bild reiner, mannlicher Schonheit in ihrer Erinnerung zerftoren will. Er schilbert mit cy= nischer Treue die Folgen und Spuren eines lasterhaft wollustigen Lebens. Der gelbgraue Augenring, das tod= tenblaffe, eingefallene Beficht, die nafelnde Stimme, ber gitternde Bang, die vergiftete Lippe, deren Ruffe Deft find, ber Geruch des berftenden Aafes im Sauch bes Mundes find großentheils nicht unwahre Symptome einer scheußlichen Krankheit, welche die Phantasie des Bolkes, an den aus der Zeit ihrer uppigsten Bluthe überlieferten Bildern mehr als an der milderen Wirklichkeit haftend, noch furchtbarer macht, als fie ift. Frang will bamit zugleich ben Glauben an eine im fiechen Körper rein gebliebene Seele fturgen; aber die übermäßige Berwendung der Mittel verrath die plumpe Täuschung. Run versucht er es mit dem Gegentheil. Er rühmt seine innere Aehnlichkeit mit dem Bruder, die Uebereinstimmung ihrer Reigungen; - die Rose mar Beiber liebste Blume und die Musik ihre gemeinsame Schwärmerei.

Unklare Gefühlsmenschen ebenso fehr als kalte Röpfe, welche Empfindungen nur um bestimmter Zwecke willen heucheln, auch wohl vorübergehend sich selber einbilden, legen viel Gewicht auf solche zufällige und völlig unsichere Symptome einer inneren Harmonie, welche oft gerade da am schönsten erklingt, wo sie von gar keinen äußeren Berührungspunkten angedeutet ist.

Der Monolog, welcher ben zweiten Uct eröffnet, ift eine mit haarstraubender Frivolitat angestellte phyfio = Logische Mörderstudie. Die Zähigkeit, mit welcher ein hohes Alter den Lebensfunken festhält, ift oft der Gegenstand angstlichster Erwartung unter ben verschieben= ften Gefühlen. Dort wird vom treuliebenden Rinde, welches über die Schritte ber greifen Eltern macht, un= begrenzte Ausdauer gewünscht, hier in der Begierde nach vorenthaltenen Gutern bas Ende täglich erfehnt. Das Zweite ift häufiger und abgesehen von der Niedrigkeit der dabei in's Spiel kommenden Motive dem Naturlauf entsprechend, nach welchem Plat, wie Genug und Wir= Eungevermögen des zur Unfähigkeit und Nuglosigkeit Bealterten der jugendlichen Kraft gebührt. Die Vernich= tung beffen, was innerlich abgelebt ift, ober vielmehr seine Berwendung zu fernerer Kraftbildung in neuen Formen ift auf ein Naturgefet gegrundet, deffen Er= weisung ein wenig nachzuhelfen Biele Luft hatten, benen bie gewiffenlose Dialectik eines Frang mit' ihren verbrecherischen Consequenzen ber Thaten ober boch bes Ge= schehenlaffens glücklicher Beise abgeht. Dieses Bosewich= tes Philosophie ift außerst ungenirt. Warum follte er unter das eiferne Joch bes Mechanismus sich beugen ober an ben Schneckengang ber Materie fetten, wenn es so leicht ist, ein Licht, welches nur noch mit bem legten Deltropfen muchert, auszublafen? Rur um ber Leute willen möchte er ihn lieber abgelebt als getödtet. Bedauernd, daß das alte Marchen von jenem geheimniß= vollen schleichenden Gifte, bas, in der Leiche nicht auf= findbar, das Leben gang allmälig, aber bis zu einem ge= wissen Tage sicher aufzehrt, feine überlieferte Wahrheit

fei, erinnert er fich bes Bufammenhanges ber Geiftes: ftimmung mit den Bewegungen ber forperlichen Maschine. Wenn die Leidenschaften die Lebenskraft mighandeln, und ber überladene Beift fein Gebaude gu Boben brudt, follte man nicht ben Rorper vom Beifte aus verderben konnen? Er ersinnt eine psychologische Giftmischerei und mablt, wie ein Folterknecht unter ben Marterwerkzeugen, eine lebensgefährliche Erregung ber Seele. Born, ber heißhungerige Bolf, Sorge, ber langfam nagende Burm, Gram, die trägfchleichende Natter, und die Furcht werden verworfen; aber bes Schred's eiskalte Umarmung ift bes Berfuches werth; Jammer und Reue, die grabende Schlange, die ihren Kraß wiederkauet und ihren eigenen Roth frigt, Gelbft= anklage und Berzweiflung vollenden das Werk, deffen Plan um fo trefflicher ift, als beffen Ausführung feine Spuren ber angewandten Mittel guruckläßt.

In hermann kodert er einen Gehilfen, indem er eine jener Erinnerungen mach ruft, welche ftill und verborgen, aber ohne Unterlaß bas Berg mit heißer Gehn= fucht nach Rache qualen, - verschmähte Liebe und Sohn von Seiten des Nebenbuhlers. Dabei haben wir Unlaß zur Verwunderung über das rasche Verfahren Franzen's in der Bervollständigung eines gefaßten Pla= nes und fogar in Auswahl und Sammlung ber physis fchen Mittel dazu; benn mahrend er in berfelben Scene anfangs unschlüffig war, welchen Weg er gehen folle, überreicht er jest feinem Genoffen ichon ein Pacet, worin eine ausführliche Darstellung feiner Rommiffion und jedes zur Täuschung nothwendige Document zu finden fein werde. Dies beeinträchtigt naturlich nicht den höheren Bang des Studes, ift aber ein Versehen in Bezug auf die realen Mittel und Stadien bes Berlaufes. herman verpflichtet sich fo wenig in ber Ausführung feines Ent= schluffes zu manken, als die Rugel in den Lauf zurud: fehrt ober in ben Eingeweiden bes eigenen Schuten muthet, welch letteres Ereignis bekanntlich weniger unter bie Rategorie der Unmöglichkeit fällt, als das erfte, und Krang verspricht ihm die Ernte, aber mit der Refervi= rung, daß er gleich bem Dchfen ftatt bes in die Scheune gezogenen Kornes nur bas Beu freffen folle.

In der zweiten Scene sprechen der reuige alte Moor und die liebende Amalie von dem Jungling, der ihre Herzen beherrscht und ihre Traume belebt. Jeder, der Berlorenes ober Ubmefendes beweinte, weiß die gern ge= währte Gunft ber Natur zu schägen, bag fie ihm im Schlafe bas Bild bes Langentbehrten vorzaubert. Da Karl ber Eintritt in das Vaterhaus verschloffen ift, stellt fich fein Schatten vor ben Schlummernben, ber ihm schon nicht mehr gurnt. Ule groß wird die Macht feiner korperlichen Schönheit gefchildert; fein huldreicher, erwarmender Blick habe die Schrecken des Todes befanftigt, über das Brab hinübergeleuchtet und die entweichende Seele über bie Sterne getragen. Gelbst die freigebige Sand ber Gelieb: ten vermöge mit der trägen Farbe ben himmlischen Geist nicht nachzuspiegeln, der in seinem feurigen Auge herrschte. Der jugendliche Dichter verliebt fich in feine idealen Geftalten und will fie in all dem Schimmer ftrab= len sehen, welcher die Sinne des Menschen besticht.

·3 · ·

Mächtig ist die Wirkung der physischen Mittel; sie bieten und oft eine Gewährschaft innerer Bortrefflichteit, und wo die lettere in unserem Urtheil wankt, verzeihen wir leichter, wenn die wohlwollende Natur mit einer schönen Hulle die unedle Gestalt der Sünde bedeckte. Wohl etwas Höheres, als das rein physische Behasgen der Sinne, das Bewußtsein, oder wenigstens die Uhnung einer tiefen Harmonie des geistigen und natürlichen Weschns, von welcher selbst in der Berirrung noch leise Klänge klagend, aber rein durch die schneidende Dissonanz dringen, ist die Ursache jener der ruhig kalten Meinung des Verstandes zuweilen wiedersprechenden Auffassung.

## Literarische Anzeige.

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Das Gesetz der Stürme

in seiner Beziehung zu den

allgemeinen Bewegungen der Atmosphäre

H. W. Doye.

Geh. Reg.-Rath, ordentl. Professor an der Universität zu Berlin, Mitgfied der Akademien von Amsterdam, Berlin, Boston, Dublin, Genf, Göttingen u.s. w.

Mit Holzschnitten und 2 Karten.

Vierte vermehrte Auflage. 1873.

gr. 8. Geheftet. Preis 2 Thlr.

In demselben Verlage erschienen früher:

Dove, H. W., Die Verbreitung der Wärme auf der Oberfläche der Erde. Erläutert durch Isothermen, thermische Isanomalen und Temperaturcurven. Mit 7 Karten und 2 Temperatur-Tafeln. gr. 4. 1852. Cart. 4 Thlr. 20 Sgr.

Die Verbreitung der Wärme in der Nördlichen Hemisphäre innerhalb des 40. Breitengrades. Mit 2 von H. Kiepert entworfenen Karten.
hoch 4. 1855. Cart. 1 Thlr. 20 Sgr.

— Die Stürme der gemässigten Zone, mit besonderer Berücksichtigung der Stürme des Winters 1862-63. Mit einer Karte. gr. 8. 1863. Geh. 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Sgr.

— Ueber Eiszeit, Föhn und Scirocco. Mit Holzschnitten. gr. 8. 1867. Geh. 20 Sgr.

Der Schweizer Fön, gr. 8. 1868. Geh. 6 Sgr.
Klimatologische Beiträge. Zweiter Theil. gr. 8. 1869. Geh. 2 Thlr. 10 Sgr. (Der erste Theil, 1857, ist vergriffen.)

— Die Monats- und Jahres-Isothermen in der Polar-Projection, nebst Darstellung ungewöhnlicher Winter durch thermische Isametralen. 20 Karten in Quer-Folio. Mit erläuterndem Text (Atlas zu, , Klimatologische Beiträge", 2. Theil.)

Geb, 2 Thir. 20 Sgr.

- Nichtperiodische Veränderungen der Vermitung der Wirme und der Erd Oberfliche (Ser

breitung der Wärme und der Erd-Oberfläche. (Sep.-Abdruck aus "Klimatol. Beiträge", 2. Theil.) gr. 8. 1869. Geh. 1 Thlr. 6 Sgr.



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Sumboldt : Bereins".)

herausgegeben von

Dr. Otto Mle und Dr. Karl Müller von Salle.

31. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschfe'scher Verlag.

17. December 1873.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht daß Abonnement für das nächste Vierteljahr (Januar bis März 1874) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgängen 1852—1873, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben sind.

Salle, den 17. December 1873.

Inhalt: Blick in's Stubaithal, von Karl Müller. Dritter Artikel. — Neber Die Bedeutung der Spectralanalpse und des Mikroffops für Die Geologie, von Friedrich v. Goeler. Bierter Artikel. — Rleinere Mittheilungen. — Literarische Anzeige.

## Blick in's Stubaithal.

Don Karl Muller.

Dritter Artifel.

Ich hatte eigentlich zu rasch gehandelt, als ich den Oberberg ohne Weiteres verließ. Denn jest weiß ich, daß ich im Bärenbade hätte übernachten sollen, wenn das überhaupt anging, um von da aus den nächsten Morgen auf den Hohen Burgstall zu steigen, weil diese Wanderung von hier ab viel leichter sein muß, als von Neustift aus. Aber man empfängt in den Alpen selten Belehrung, wenn man nicht geradezu fragt, und der Aelpler ist so an Strapazen gewöhnt, daß er kaum noch

zwischen größeren und kleineren unterscheibet. Obgleich ich in der Stecklenalpe bei einer jungen und ausnahmse weise einmal hübschen, edelweißreichen und geschwätigen Sennerin auf einen Trunk Milch einkehrte und ihr von meinem Borhaten erzählte, zeigte sie mir zwar von ihrer Sennhütte aus die höhen des Burgstall, ohne indeß auch nur ein Wort hinzuzussugen, daß man vom Oberberg aus einen großen Theil des Weges im schattigen Walde zurücklegt, sich damit gegen die empfindliche Sonnenhiße

bedeutend sichert und sehr allmälig aufwärts steigt, während man von Neustift aus fast senkrecht in die Höche klettert. Schlägt man jenen Weg ein, so ist man im Stande, sich einen vollen Tag auf dem Rücken des Burgstall zu bewegen, sofern man nach Fulpmes herabsteigt. Denn wie sich vom Bärenbade aus der Burgstall allmälig erhebt, so fällt er nach Fulpmes allmälig hernieder und richtet seine höchsten Zinnen über Neustift auf. Deshalb können sich auch drei Orte darum streiten, wo man am besten aufsteigt, und alle drei thun es; nur daß man von Neustift aus am leichtesten einen Führer und vorztrefflichen Proviant dazu erhält.

In dieser Beziehung war ich auch wohl an ben besten Punkt zuruckgekehrt, als ich die am Morgen ver= laffene geräumige Gaststube wieber betrat. Bu meinem Erstaunen fagen die Gemeindevorsteher, welche ich gegen Mittag im Barenbade traf, auch hier und noch immer vor ihren Folianten, um schließlich in Neuftift die Berathung über bie Entschädigungen für bas Bafferunglud Ich selbst verhandelte unterdeß mit List, ber Rellnerin, über ein paffendes Abendbrod und einen Führer für ben folgenden Tag, ben ich benn auch um ben Preis von drei Gulben in einem 62 jahrigen Grau-. fopfe erhielt. Mir stand dabei die Wahl gar nicht frei; benn jeder Knecht verdingt sich bei Frau Salzburger nur unter der Bedingung, daß einer um den andern ankom= mende Fremde auf die Berge begleitet, fo bringend auch fonst die eigene Arbeit in Feld und Alp fur das Haus fein mag. Schließlich aber führt einer so gut wie der andere, wenn es nicht gerade über die Gletscher geht, wozu freilich wieder andere Führer gehören, an denen in Neuftift fein Mangel ift. Mit einiger Spannung und Erwartung auf ben folgenben Tag bezog ich benn mein larchenholziges Schlafzimmer und traumte von ben nicht gepflückten Blumenkindern ber Schneeregion.

Die Sonne stand leider schon hoch, als mir endlich mein Führer zur Berfügung mar, belaftet mit einem "Ruckfad", in welchem Liff ein ganges Brod, ein Paar Pfund Speck und Rafe, vor Allem aber eine mächtige Flasche mit rothem Tiroler untergebracht hatte. Man trifft eben auf bem gangen Bege auf feine Menfchen= feele, welche man auch nur um ein Stud Brod ansprechen konnte; und was es zu befagen hat, ohne Proviant aufzubrechen, hatte vor einiger Beit ein Englander bewiesen, ber in seinem insularischen Spleen es nicht ber Mühe werth hielt, auch nur bas Geringfte mitzunehmen und bafur beinahe mit dem Leben bufte. Damit hatte ich schon von Haus aus die Zuneigung meines Grautopfes errungen, der den riefigen Beinbuttel wie einen lieben Säugling so symmetrisch und liebevoll auf ben Ruden nahm, bag auch niemals auch nur ein Tropfen verloren ging, obwohl bie Flasche nur einen Papierpfropfen befaß. Lisi's Abichiedsmunsche maren, vielleicht aus gleichem Grunde, gerade fo heiß, wie heiß bereits bie Sonne schien, die und heute ununterbrochen bestrahlen sollte.

In ber That beginnt ber Aufstieg ominos genug.

Denn kaum hat man bas Dorf verlaffen, so gieht fich ber Pfab bicht an dem Bacher Thal, aus welchem neulich Die Schreckliche Muhr losbrach, fteil aufwärts in westlicher Richtung. Ich war glücklich, einen Wald vor mir ju feben, ber, wie ich glaubte, und langere Beit angenehm beschatten wurde. Bum Theil traf bas auch zu Man steigt fast senkrecht auf und bedarf in Folge ber Unstrengung nur zu fehr ber Rühlung, welche ein Bald bu bieten vermag. Der Abhang lag eben bem vollen Un= pralle der Morgensonne ausgesetzt und ich kann wohl fagen, daß, fo leichtfußig ich auch im Steigen bin, biefer Aufstieg boch nichts Leichtes verhieß. Um fo mohl= thätiger fühlten aber auch die wenigen, vereinzelt fteben= ben Lärchenbäume, die fich über einem wunderbar freund: lichen grunen Mattengehange ausbreiteten. Jedenfalls war hier ehemals bichter Lärchenwald; das fah man an ben hunderten von Baumstumpfen. Uber wie fo oft. hatte man auch hier schon arg gelichtet, ohne einen jun= gen Nachwuchs zu erzielen. Entzückend schmeichelte fich das thauerfüllte frifche Grun ber Matten in das Gemuth, und mancherlei Blumen grußten freundlich am Bege. Unter ihnen that sich besonders eine weißblüthige Abart ber fonst violetten Gentiana campestris auffallend ber= vor, indem sie hier geradezu die herrschende war; hoher hinauf begann sich ihr die unvermeidliche Anemone alpina mit ihren munderlichen Fruchtschöpfen anzureihen. Sonft aber blieb auch hier ber Ginschlag bes zum Maben gerade reifen Mattenteppiche ein überaus kärglicher, mas Urt und Seltenheit der Blumen betrifft, und diese Eigen= thumlichkeit anderte fich auch nicht, je höher man flieg, fie war und blieb bem gangen Burgftall = Maffive eigen = thumlich, so daß mir schließlich nur Saussurea alpina als einigermaßen merkwurdig aufstieß, nachdem ich auf der Ruckehr von ben Burgstallhöhen bereits wieder in ber Waldregion angekommen war. Ich finde auch hier keis nen andern Grund, als die merkwurdige Trockenheit bes Gebirges. Wir waren auf etwa 4500 Fuß Sohe gestiegen, ba zeigte fich im Schatten ber Larchen bas erfte "gute Baffer", namlich eine Quelle, die wirklich bem Boden und nicht einer blogen Bertiefung entspringt, die, mit Gras und Moos bedeckt, nur Sumpf ware. Mein alter Führer verfäumte es barum auch nicht, mich ganz besonders barauf aufmerksam zu machen, weil - wir auf dem gangen Wege bis jur Spige nur zwei ,, gute Waffer "finden murben, um unfern Durft zu lofchen So fatal bas im Sinblick auf bas schweißtreibende Bet= ter fein mußte, fo machte es boch auch ben Durft der Pflanzendede erklärlich, die hier fast nur auf die feuch: ten Niederschläge der Luft und nicht auf eine permanente Bodenfeuchtigkeit angewiesen ift. Ubgesehen von bem

kalkigen Gestein bes Bobens, welches an sich schon queletenärmer sein muß, als ein schieferiges, trägt wohl die große Steilheit bes Berges am meisten bazu bei, baß die seuchten Niederschläge rasch ablausen und sich nicht in Mulden sammeln können; um so mehr, da die Entwaldung in den höheren Regionen auch hier zu erblicken ist. Nichtsbestoweniger gibt es doch an diesen steilen Gehängen, soweit man noch im Walbe wandert, prächtige Stellen, wo man sich versucht fühlt, sich auf die grünen Matten zu strecken und die Bilder in sich aufzunehmen, welche tief aus dem Thale ebenso, wie von den südlichen, zum Theil eisgekrönten Höhen gegenüber malerisch sich darstellen.

Mit Zagen nähert man fich aber ber Grenze bes idpllischen Larchen : Parkes; denn man fühlt schon die gange Gluth der Morgenfonne über fich hereinbrechen, ehe man noch die letten vereinzelten garchen hinter fich hat. Berlaffen, verwettert und burr fteben fie ba, arme Kruppel, welche es nur zu braftisch aussprechen, bag bie Baldgrenze burch bas Absterben ber vorgeschobenen Po= ften allmälig immer tiefer gerudt werben muß. Conberbarerweise schneidet die Waldregion schroff ab, wäh: rend man boch fonft einen Uebergang in die Region ber Alpensträucher erwarten konnte. Nichts von diefem; man fühlt fich plöblich in eine nachte fteile und frauter= arme Region verfest, mahrend erft einige Sundert Suß höher die Region des Knieholzes beginnt. Mit unbe= greiflichem Leichtsinne nämlich hat man bas Anieholz in einem bedenklich breiten Gurtel geradezu ausgerodet und Die gerodeten Sträucher mallartig auf eine lange Strecke hin auf einander gethurmt, um - eine Urt Baun fur bie Weidethiere ju fchaffen. Gewiß erfüllt diefer Ball eines geschwärzten und schwer vermodernden Anieholz= Gestruppes seinen Zweck, aber die Holzverschwendung ift boch ebenfo fürchterlich, wie die Folgen fein muffen, welche über fo fteile Behange hereinbrechen, wenn bie natürlichen Kaschinen ber Strauchwurzeln fehlen. Die Reuftifter haben sich mahrlich nicht zu beklagen, wenn nun fo bofe Muhren von den Bergen losbrechen, wie sie erst vor wenigen Tagen erlebten. Denn gerade ba, von wo die Muhr kam, im Bacher Thale, fehlt bas Anieholz ganglich und nichts halt die Steintrummer auf, welche allmälig von den verwitternden Ralkgraten ber höchsten Spigen hernieber frurgen. Das fragliche Thal, eine jur Bobe reichenbe fcmale Furchung bes Berges, lag nun wie rein gewaschen ba, und noch sah man die Gewalt der Regenstrome an den wie fluthend niederge= drudten Pflangen einer färglichen Rrauterbede.

Es währt lange, ehe man sich über bie Anieholzregion erhebt und ben ersten Kalkklippen nähert, welche bie höchsten Höhen krönen. Betritt man aber nach langem beschwerlichen Steigen bie erste Absattlung bes Berges, einen langgestreckten, kurzgrafigen und hügeligen

Ruden, fo hat man mit ber erften und fast einzigen Horizontale bes Aufstieges eine Region erreicht, welche burch ihre heitere freie Umgebung und ihren Fernblick auf die nachsten Soben unwillkurlich jum Genuffe ein= labet. Es ift einmal einer jener Ulmenftriche, auf benen man sich so wohl fühlt, ohne einen besonderen Grund angeben gu konnen. Luft, Licht, Ruhlung, Matten= grun und Fernsicht mogen wohl vereint bagu beitragen. Wir ließen uns deshalb auch in feine lange Ueberlegung ein, fondern feierten diese Jonlle durch ein erftes Fruhftud, das wir bereits zweimal verdient hatten. Wenn man nicht besondere orographische Studien macht, läßt man die Aussicht rubig auf sich wirken, ohne sich tiefe= ren Grubeleien über Namen und Bau der Bergfpiben zu überlaffen, und genießt beshalb als schlichter Mensch bei etwa 6000 Fuß Sobe ein Alpenbild, das auch hier um feines abgeschloffenen Ganzen willen außerst harmonisch auf den Beschauer wirkt; um so mehr, als bereits von den Gletschern herüber eine höchst angenehme Rühlung wehte. Um liebften weilt der Blick, dem Alpeiner Gisgefilde zugewendet, auf dem westlichen Landschaftsbilde, während rechts vor uns und hoch über unferem jegigen Lagerpunkte die furchtbar zerriffenen Dolomithoben ber Burgstall : Spige als ebenso zerriffene Felsengrate lagen und mitten zwischen ihnen diejenige Spite minkte, bie noch zu ersteigen war. Sie ist mit einem holzernen Areuze bezeichnet und lag wohl noch über 1000 Fuß hő= her, so daß man die harte Arbeit recht übersehen konnte, bie noch vor uns lag. Denn fo steil auch bisher ber Pfad gewesen war, diefer lette theilte feine Gigenschaft mit allen hochsten Spigen, der steilste zu fein, fo menig er auch sonst Unspruch auf Befährlichkeit hatte.

Indeg mar die Spite doch nicht gut direct erreich= bar; vielmehr mußte sie auf Seitenwegen erstiegen werden, und diese Seitenwege führten junachft am Nord: abhange in die Tiefe, wo abermals ein ,, gutes Baffer" von den Soben floß, das unfern brennenden Durft löschte. Dann ging es steil bergan, bis zu einer Klippe, in die man trot aller Steilheit einen Stollen eingetrieben hatte, um Gifenstein zu gewinnen. Natürlich hatte er wieder verlaffen werden muffen, ba bas Mineral boch mehr Beschwerben bei feinem Transport in's That gemacht haben wurde, als es schließlich werth war. Soch über diefer Klippe, in deren Höhlung sich auch nur gewöhnliche Alpenkräuter geflüchtet hatten, thronte eine zweite Einfattlung, und als auch diefe endlich burch Rlet: tern und Rriechen erreicht mar, öffnete fich bereits ein fo großartiges Panorama, daß ich fofort ben Untrag auf ein zweites Kruhftuck ftellte, um in aller Bemachlichkeit die vielfachen Bilder in mich aufzunehmen. Ber je auf einer bedeutenden Sohe uber ein Meer von Bergfpigen fah, weiß, daß ber Geift anfangs völlig in Unruhe barüber gerath und baß er sich nur allmälig beruhigt, um

biefes ober jenes Bild fester in's Muge gu faffen. Bu: nachft fitt man auf einem Punkte, beffen eigene Umge= bung originell genug ift. Während bie Oftfeite bes Burgstall in ein lachendes Grun gekleidet mar, spiegelt bie Bestseite ben gangen Ernst des ihm gegenüber lie genden Alpeiner Eisgebirges ab. Erschüttert blicht bas Auge in eine grauenvolle Wildniß, in der auch keine Spur von Pflangengrun auftaucht. Matürlich werden einzelne Kräuter wohl auch hier auftreten, aber fie blei= ben unfähig, eine zusammenhängende Pflanzenbede gu bilben. Ein Bilb einer vollendeten Schneeregion; nur daß auch feine Spur von Schnee in ihr zu erblicken mar Mulbenförmig fallen die Gehänge in beträchtliche Tiefe, fo bag auf unferm ichmalen Grate ichwindelige Personen oft schon ohnmächtig geworden sein sollen, obgleich die nachsten Abgrunde ju beiben Seiten nur einige hundert Bug tief unter und liegen. Die Alpenwufte bilbet einen unermeglichen Reffel, welcher, ber schrecklichfte Begenfat zu Stubai, fur diefes alle eiffgen Winde empfangt, Die von Alpein heruber weben. Bis babin lag mein geftriger Pfad offen da, und der Alpeiner Ferner, der mir ge= ftern nur als eine burftige Gletscherspite erschien, tauchte nun als machtiger Strom auf, ber fich (bekanntlich 16,000 M. F. lang) weit in fein eisiges, schmales Thal hinein verliert. Was ich dort suchte und nicht fand, lag hier zum Greifen nahe ausgebreitet als eine Rarte zu belie: biger Drientirung. Bon diefem Alpeiner Gletschergebirge ab zieht sich aber in mächtigem Halbkreise um ben Bu= stenkessel herum von rechts nach links ober von Westen nach Guben und Often ein Krang von Gletscherspiten, deren höchster Punkt fast in ihrer Mitte, nämlich im Guben liegt. Dort fleigt bas Eisgebirge des Wilben (vergletscherten) und Aperen (schneelosen) Pfaffen auf, in ihrer Mitte die tiefe Einsattlung des Sulzenauer Ferners, und über ihm erhebt fich bie hochfte Spige aller, das Zuckerhütel; eine kleine Pyramide von wunderbar reinem Schneeglange, bis zu 11,100 B. F. Man Schätt die Zahl dieser Eisberge, welche sich über die Höhe von 11,000 F. erheben, auf 4, die Bahl berer, die fich zwi= fchen dieser Sohe und 10,000 F. bewegen, auf etwa 40, und sie alle treten bis zu ber ausgeschwungenen Glet= scherspige des Habichts im Often mehr ober weniger in die Gesichtslinie. Das Bild ift um fo ichoner, als man beide Thalzweige zugleich bis zu ihrem Ursprunge, d. h. bis zu ben Eisgebirgen bin als grune Furchen leicht verfolgt.

Der Genuß bieses majestätischen Bildes ist aber nicht mehr so harmonisch, wie auf niederiger hohe; man steht bereits so hoch, daß auch ein heer von Alpenspissen auftaucht, welche ganz anderen Alpen angehören und in weiter Ferne schneelos und bolomitbraun ruhen. Sie verhalten sich, im Norden liegend, zu dem prächtigen erfrischenden Eisgemalbe etwa, wie der Wüstenkessell un-

ter uns zu dem Alpeiner Gletschergebiete, und auf ber höchsten Spite des Burgftall, die nur ein Paar Sundert Schritte höher liegt, wird ber Blid fogar weit in bas baierische Niederland und über viele andere Alpentheile hinaus getragen. Um fo lieber fehrte ich zu meinem niedrigen Standpunkte gurud und genoß ein Bild, bas alle Unftrengungen lohnte, die ich um feinetwillen gemacht hatte, mit vollen Zugen. Ich vergaß und verschmerzte barüber meine getäuschten botanischen Soffnun= gen, uud nahm jum Undenken an diese prächtigen Boben nur einen einzigen Moosrafen mit, ber aber einen Charafter zeigte, welcher auf die eisigen Sohen der Grim= fel und Oftgrönlands verwies, woher ich bas gleiche Moos (Hypnum splendens) in arktischer Form befaß. Ich verschmähe es, eine weitere Schilderung bes berrlichen Panorama's zu geben. Dergleichen läßt fich eben nicht zur Vorstellung bringen; man muß felbst kommen, felbst feben, um in diefer Erquidung auch physisch wieber zu gesunden. Wie reizvoll muß es erft fein, wenn man verschiedene Spigen Stubai's erklettert, um bas Bild von verschiedenen Seiten zu genießen!

Ich hatte dazu weder Zeit noch Kraft mehr; benn lettere war durch das wochenlange Wandern und Klet= tern in heißer Sommergluth ziemlich verbraucht, wozu ber Sohe Burgstall das Seine mefentlich beitrug. Um fo mehr brangte es mich, ihn vollständig zu genießen, indem ich ihn feinem ganzen Ruden entlang bis nach Kulpmes, von wo ich ausging, burchmaß. Diese Banberung wird mir unvergeglich bleiben. Aller Reiz des Alpenlebens brangt fich bier zusammen: die Aussicht auf stolze Sohen und Gletscherzinnen; ber Blick in bas grune liebliche Sauptthal, welches langgestrecht tief unter uns liegt; die Einsicht in ein vielbewegtes Menschendasein, welches bis zu bedeutenden Sohen feine Gennhutten belebt; die Jonlle der Heumahd, die eben vor fich ging; der Unblick weidender Heerden; die erfrischende Ruhle der Luft; ber prächtige Sonnenschein, welcher die ganze un= geheure Landschaft in Freude tauchte u. f. w. Es ift wirklich schade, daß hier oben nicht irgend ein gastliches Dhoach vorhanden ift, welches es ermöglichte, langere Beit auf diefen aussichtsreichen Sohen zu verweilen, wo man Belegenheit hatte, nach ben verschiedenften Rich= tungen bin seine Spaziergange auszudehnen! In ben Sennhütten ist kein Unterkommen möglich und schon ihr Unblick murde entmuthigend für einen Bunsch diefer Urr wirken. Um besten weilt man vor ihnen, an ihrem frifchen, belebenden Baffer im freien Sonnenstrahle, wie wir eben jest thaten, die wir die letten Refte von Lifi's Proviant hier oben an einem ihrer Naturbrunnen verzehrten. Zahlreich find die Wohnungen, die fich fast bis zu einer Höhe von 3500 F. an den sonnigen Gehängen des Burgstall ausbreiten, zahlreich die Gennhütten über

ihnen, zahlreich die Matten und Heerden, prächtig die Waldungen unter uns, himmlisch die Höhen der Kniesholz- und Kräuter-Region, polarisch die Westigehänge, wer für diese grauenvolle Welt Sinn besitzen sollte; auch mancherlei tiese Schluchten, mancher Bach schlängelt sich von oben hernieder, Schatten und Sonnenschein, Milch und frisches Wasser, kurz Alles, was man von einem

idnllischen Almenleben verlangen kann, ist hier in Fulle gegeben. Ich schied von dem prächtigen Berge mit der sesten Absicht, nun keine Alpe mehr zu besteigen, um mir das schöne Bild nicht zu verdrängen, und ich hielt den Borsat selbst in dem reizenden Tegernsee, wohin ich mich schließlich zur Erholung von meinen Alpenstrapazen zurückzog.

## Neber die Bedeutung der Spectralanalyse und des Mikroskops für die Geologie.

Don friedrich v. Greter.

Bierter Artifel.

Die Einwande ber chemisch = neptunistischen Schule gegen bie gluthfluffige Entstehung ber Silikatgesteine können gegenüber ben bisber bargelegten Thatfachen fein Gewicht mehr haben. Sollten wirklich noch Bedenken vorhanden fein, fo konnte man fie nur als noch nicht er= flart betrachten; die Lehre von der eruptiven Natur ber Silikatgesteine steht aber fest. Die bisherigen hauptein= wande bafirten auf der Behauptung, daß die gegenwar: tige chemische und mineralische Constitution ber Gilikat= gefteine nicht aus einem Schmelzfluffe hatte hervorgeben konnen, daß die Unordnung und Ausscheidung der ver= fchiedenen Gesteinselemente, bie Bildung großer Quarg-Ernstalle u. f. w. auf diese Weise nicht möglich fei. In Kolge davon stellten nun manche Geologen die Unsicht auf, daß die in Frage ftebenden Gesteine allerdings erup: tiver Natur feien, daß fie aber ihren gegenwärtigen de= mischen und petrographischen Habitus erft nachträglich durch langsame chemische Umwandlung auf naffem Wege erlangt hatten, daß fie alfo metamorphofirt feien\*). Aus ben Resultaten des Mikrostopes geht aber hervor, daß auch dies nicht der Fall war, fondern daß diefe Gefteine ihren wesentlichen Habitus und Ausbildung gleich zu Anfang beim Erftarren aus dem Schmelefluffe erhielten. Gerade die charakteristischen Eigenthumlichkeiten der Mikroftructur, die wir oben als Beweise anführten, zeigen, daß die gange Natur berfelben eine urfprungliche ift; benn ware dies nicht der Fall, waren amorphe Maffen nachträglich metamorphofirt, fo konnten biefe nur beim Erstarren aus bem Schmelgfluffe erzeugten Eigenthum: lichkeiten zu feben fein. Die Entstehung ber gegen= wartigen Beschaffenheit ber Silikatgesteine ift ja, wie wir oben zeigten, völlig erklart. Hauptfächlich trug bazu ber Nachweis bei, daß diefe Gesteine unter Mitwirkung bes überhitten Baffers entstanden. Wie wir ichon oben bemerkten, maren bie Berschiedenheiten ber Structur durch die Zeitdauer und den Verlauf der Erstarrung und

ben größeren ober geringeren Untheil bes Baffers bei ihrer Bildung bestimmt. Bei energischer Mitwirkung beffelben und langsamer Erstarrung entstanden die in höherem Grade Ernstallinischen, im anderen Kalle die wenig ober gar nicht krystallinischen. Bu ersteren gehören bie alteren, ju letteren die jungeren Eruptivgesteine Erstere werden gewöhnlich plutonische, lettere vulkanische genannt. Warum die Erstarrung bei ersteren langfamer verlief und eine größere Einwirkung bes Waffers ftatt hatte, als bei letteren, ist bis jest nicht festgestellt; sicher ist nur, baß es so mar. Db man mit B. von Cotta annehmen barf, bag biefer Unterschied in Erstarrung und Wafferwirkung baber ruhrt, bag bie alteren Gesteine in ber Tiefe, die jungeren an der Dberflache erstarrten, ist zweifelhaft. Manche Geologen, wie z. B. Credner, verwerfen diefen ftrengen Unterschied; viel= leicht ift die Unnahme richtig, daß die plutonischen Ge= steine (als Schmelzmassen) langer in ber Tiefe unter hohem Druck und Bedeckung verweilten, ehe sie an die Dberfläche kamen, wo fie erstarrten. hiermit ware ber Unterschied erklärt, ohne bie alteren von den jungeren Silitatgesteinen so scharfizu trennen, mas Credner moht mit Recht verwirft. Bielleicht wirkten auch die größere Menge der höheren Schmelzmaffen, höhere Erdtemperatur u. bal. als Urfachen bes betreffenden Unterschiedes mit. Sedenfalls ift die Urfprunglichkeit bes mefentlichen Sabitus ber Eruptivgesteine sicher. Siernach fann einer fpateren Metamorphofe auf naffem Bege und ein geringer, haupt: fachlich auf die chemische Beschaffenheit bezüglicher Gin= fluß zugestanden werden. Daß die Eruptivgesteine über= haupt folde Metamorphofe (in geringem Mage) erlitten, baran fann heute niemand mehr zweifeln; gerade bas Mikroftop weift bies beutlich nach und zeigt g. B. beut: lich, wie die Arnstalle von feinen Haarspalten burchzogen find, burch bie bas mineralbildende Baffer fiderte. Aber diefe Metamorphofen haben die urfprungliche Structur fast nie wefentlich verandert oder zerftort, benn fie verliefen fo allmälig, daß zwar der Stoff verandert wurde, die Form aber unverandert blieb. Daher haben wir gang

<sup>\*)</sup> Bgl. Anop, Ueber die Bilbung von Granit und Gneiß. Karlsruhe.

beutliche Beweife, befonders in ben fogenannten Pfeubomorphofen, jenen Arnstallen, die ihre fruhere Form behalten, aber eine andere chemische Natur angenommen haben. Daß manchmal auch die ursprungliche Structur bei ten chemischen Umwandlungsprocessen zerftort, bag besonders einzelne Rrnstalle verändert wurden, steht aller= bings fest; ebenso ist anzunehmen, daß einzelne neugebildete Arnstalle sich ansiedelten, ferner, daß hie und ba eine urfprungliche glafige Befchaffenheit ber Grundmaffe nachträglich in eine felfitische verwandelt wurde. Dies Alles ist aber nicht so wichtig und interessant, wie die chemischen Umwandlungen. Und gerade hier finden wir in dem Mikroftop wieder ein Sulfsmittel, welches auf ben Gang dieser Ummandlungen ein früher ungeahntes Licht verbreitet. Mit feiner Silfe kann man an ben Dunnschliffen Schritt fur Schritt ben Beranderungen nachspuren, welche bie Gesteine nachträglich erfahren haben. Man kann beutlich verfolgen, wie schwarzglan= zenbes Magneteifen zu mattgelbem Gifenocker, wie klarer Feldspath zu trubem, mehlartigem Raolin wird, wie der Augit nach und nach zu grasgrunen, pinselförmigen hornblendebuscheln entsteht u. f. w. Wir konnen auf Diese intereffanten Untersuchungen nicht weiter eingehen, welche eine neue Seite der nubbringenden Unwendung des Mikrofkopes zeigen.

Bei alledem muß man nicht vergessen, daß diese Umwandlungen niemals die charakteristische ursprüngzliche Structur, den wesentlichen Habitus der Eruptivzgesteine verwischt haben, daß troß dieser Umwandlungen ein Porphyr 3. B. stets ein Porphyr blieb. Nur die einzelnen Nuancirungen und mannigsachen Varietäten könznen als Resultate der wässerigen Metamorphose angesehen werden.

Diermit sind bie noch in Frage stehenden Punkte hinsichtlich der Entstehung der Silikatgesteine vollständig erledigt. Nur eines bleibt noch zu erwähnen übrig: nicht allen petrographisch zu den massigen Silikatgesteinen gerechneten Felkarten darf der gluthslüssige Ursprung zugeschrieben werden. Gewisse Granite, Grünsteine und Porphyre sind nicht eruptiven, sondern neptunischen Ursprunges; erstere gehören genetisch zu den krystallinischen Schiefergesteinen, deren Ursprung wir unten zu besprechen haben. Dies sind aber nur Ausnahmefälle und sind hinsichtlich unseres obigen Resultates gar nicht von Belang. Diese Gesteine und die eruptiven gehören eben nur petrographisch zusammen. Im zweiselhaften Falle muß durch die geognosisische und mikrostopische Untersuchung entschieden werden.

Daß ber burch bas Mikrofkop geführte Nachweis ber eruptiven Natur ber Silikatgesteine in vollstem Einklange steht mit ben Untersuchungen über die Lagerung derfels

ben, braucht hier kaum erwähnt zu werden\*); wir haben nur noch einmal hervorzuheben, wie dieser Nachweis im engsten Zusammenhange steht mit dem im ersten Theile unserer Betrachtung gelieserten Nachweise vom ursprüngzlichen Gluthzustande unserer Erde, worauf wir schon das mals hinwiesen. Die gluthslüssigen Massen der Eruptivzgesteine deuten ja unstreitig auf ein gluthslüssiges Erdzinnere hin, dem sie entstammen; denn wenn vielleicht auch geringere Schmelzmassen durch tokale chemische und physikalische Processe entstanden denkbar wären, so wäre dies doch für die mächtigen, ausgedehnten Massen der Granite, Porphyre u. s. w. durchaus unzulässig. Diese Gesteine entstammen also einem gluthslüssigen Erdinnern; — dieses und seine Eruptionen haben wir aber oben mit Laplace'scher Theorie nachgewiesen.

Die Ansicht, welche wir oben als noch unzulässig erklärten, daß aus dem Erdinnern gluthslüssige Massen unsere jeßigen massigen Silikatgesteine seien, sie erscheint jest als völlig gerechtsertigt, als nothwendig sogar. Hier also ist der Punkt, wo beide für sich erwiessene Theorien sich in schönster Weise gegenseitig ergänzen und unterktüßen.

Indem wir hiermit unfere Betrachtungen über bie Genesis der maffigen Gilikatgesteine befchließen, wenden, wir uns zur Entstehungsgeschichte einer anderen Reihe von Gefteinen, die bis jest nicht minder eine wichtige Streitfrage ber Geologen bilbeten: es find die Ernftal= linischen Schiefer, auch ,,metamorphische Gesteine" genannt, zu benen bekanntlich die Gneiße, Glimmer , Zalt : Urthonschiefer u. f. w. gehören. Ueber ihre Ent= stehung sind die verschiedensten Unfichten aufgestellt morben. Die von der plutonischen Schule ursprünglich ans genommene Theorie, daß fie die erfte Erftarrungeerufte der Erde seien, wurde schon vor einiger Zeit allgemein verworfen, da die urfprunglich fedimentare Bilbungsweise (also die burch Niederschlag aus dem Waffer erfolgte) aus ihrer ganzen Lagerungsweise zu deutlich hervorging. Es wurde bann ziemlich allgemein angenommen, daß sie ihren von den fonstigen Sedimenten abweichenden Sabi= tus einer nachfolgenben Metamorphofe verbankten. hier= bei erklärten nun die einen diese Metamorphose als Refultat ber vom gluthfluffigen Erdinnern heraufbringen= ben Site ober ber Einwirkung einer bringenben Gluth= maffe, die andern als Resultat hydro-chemischer Processe in ber Tiefe. Gegen diese Unsichten sind endlich in neuester Beit mehrere Einwurfe vorgebracht und von mehreren Beologen (F. v. Doch ftetter, Credner u.a.) murde die Behauptung aufgestellt, daß die kryftallinischen Schie= fer gleich ursprunglich mit ihrem heutigen Gesteinscha= rakter gebildet worden seien, naturlich als Sedimente.

<sup>\*)</sup> Die neuesten Untersuchungen von A. heim über bie Lagerungsverhaltnisse norwegischer Silikatgesteine liefern hierher wieder eine neue sichere Stuge.

Bis jest ist keine dieser Ansichten zur Geltung gelangt. Wir haben in Nachfolgendem zu betrachten, welche Entscheidung hier das Mikroskop zu geben vermag. Hierbei haben wir gleich zu bemerken, daß auf diesem Gebiete durch die mikroskopische Untersuchung noch kein so sicheres Resultat, wie bei den Eruptivgesteinen gewonnen ist, indem sie bei diesen Gesteinen einerseits sehr schwierig und weniger erfolgreich ist, andrerseits aber noch weniger betrieben wurde, als bei den Eruptivgesteinen. Trosbem sind doch schon jest immerhin wichtige und ziemlich entscheidende Resultate gewonnen und ist wohl von der Zukunft noch mehr zu erwarten.

Bei ber Entscheidung über die Entstehung ber ftreftallinischen Schiefer ift zuerst, atgesehen von ben birekten Untersuchungen, das über die Entstehung ber Eruptivgesteine gewonnene Resultat wichtig.

Es hat sich babei ergeben, daß die Ernstallinische Struktur, ber jegige Habitus derselben ein ursprünglicher und nicht durch nachfolgende Metamorphose erzeugter ist. Daraus kann man wohl schon ben Schluß ziehen, daß ber krystallinische Habitus der Schiefergesteine ebenfalls im Wesentlichen ein ursprünglicher ist, daß, wenn die Theorie des allgemeinen Metamorphismus bei den Eruptivzgesteinen zu verwersen ist, sie auch bei den Schiefern nicht wohl angenommen werden kann. Sonach wäre die letzgenannte der obigen Theorien als die richtige zu bezzeichnen.

Bas die direkte mikrofkopische Untersuchung diefer Gefteine betrifft, fo ift junachft von Wichtigkeit die von R. Birtel über die Thon = und Dachschiefer. Diefe gehören allerdinge nur zu den halbernstallinischen Gestei= nen, aber offenbar läßt das bei ihrem erhaltenen Reful= tat auch Schluffe auf die Ernstallinischen zu. Das haupt: ergebniß biefer Untersuchungen ift: bag biefe Schiefer nicht nur aus flaftischen und bialytischen (gertrummerten) Gesteinselementen, aus den Produkten der Berreibung und Berkleinerung vorher eristirender Kelsmaffen bestehen, fondern daß fie mitroftopische tryftallinische und tryftalli= firte Gemengtheile enthalten und zwar in großer Menge. Die mikrofkopischen Arnstalle erscheinen als gleichlange, schmale, oben und unten rundlich zugespitte Enlinder, haben alfo gang regels und gleichmäßige Geftalt. Ferner finden sich von Arnstallflächen begrenzte Blättchen eines glimmer = oder kalkartigen Minerals. Jede vorurtheils= freie Betrachtung ber Ungahl, Lagerungsweise und Bertheilung biefer Ernstallinischen Elemente führt zu bem Ergebniffe, daß sich diese nicht etwa später in dem ftar=

ren Gesteine durch hydro : chemische Processe entwickelt, sondern, daß diese Schiefer in solchen mikroskopischalb : krystallinischen Zustand gleich dei ihrer Bildung, vor ihrer Bersestigung gelangt sind. Wenn wir von hier aus einen Schluß auf die wirklich krystallinischen Schiefer machen, so ergibt sich uns dasselbe Resultat wie oben; die betressenden Schiefer erscheinen ja offenbar nur als eine in der Krystallistrung niedrigere Stufe, als die eigentslichen krystallistrung niedrigere Stufe, als die eigentslichen krystallisten Schiefergesteine.

Ueber biefe letteren liegen bis jett nur einige Untersuchungen (von Birkel, Bogelfang) vor, beren Hauptergebnisse biese sind. Im Allgemeinen zeigen sich bei mehreren derselben ähnliche Erscheinungen, wie bei den Thonschiefern. Was die Gneiße betrifft, so zeigen sie unter dem Mikroskope ein den Graniten ähnliches Bild. Die Quarze derselben sind reichlich von Flüssgeteitseinsschlüssen durchschwärmt, die theils aus Wasser, theils aus Kohlensäure bestehen. Dies zeigt sich auch bei andern Schiefern; von dieser Erscheinung gilt das oben bereits Gesagte. Im böhmischen Chloritschiefer zeigten sich unter dem Mikroskope viele fäulenförmige Krystalle, die in einzelne Stücke zerbrochen sind, welche verschiedentlich verschoben liegen, was auf eine Bildung derselben vor dem Festwerden der Gesammtmasse hinweist.

Diese Ergebniffe sind allerdings noch spärlich; im Ganzen sprechen sie aber doch fur ben originaren Charrafter ber frystallinischen Schiefer. Die Ansicht von ihrer Entstehung gestaltet sich nun folgendermaßen:

Nach der Bildung der erften Erstarrungekrufte der Erbe bedectte fich beren Dberfläche mit einem Meere von überhittem Baffer; benn bei bem Drucke ber bamaligen bichten Utmosphäre mar eine Dampfbildung auch bei einer Temperatur unmöglich, wo fie heute ichon langft frattfindet. Diese Baffermaffen wirkten in hochft energi= fcher Beife lofend und zerfegend auf die Gefteine der Erdkrufte ein. In Folge ber allmäligen Abkühlung ber Meere verloren sie an Lösungsfähigkeit, die bis dahin gelöften Mineralfubstangen schieben sich aus und bilbeten anfänglich Ernstallinische Maffen, später, je mehr nach vermehrter Ubfühlung die chemische Bildungsweise ber mechanischen Plat machte, die Urthonschiefer und bann bie gewöhnlichen Thonschiefer. Bu bemerken ift, bag ber Rryftallisationspunkt fur die einzelnen geloften Subftan= gen von dem relativen Berhaltniffe ber gleichzeitig ge= löften Substang abhing, sowie daß der große Bechfel in biefen Urmeeren ben großen Wechfel in den Gesteinsab: lagerungen bewirkte.

## Rleinere Mittheilungen.

Die Stimme des Manitu.

Im Nordweften des Fort Garry, jam rothen Flug, befindet fich ein Meer, bas feinen Namen Manitufee won einem darin be= legenen Gilande trägt, auf bem, wie die Eingeborenen fagen, Manitu oder der große Beift wohnt. Richts in der Belt tann die Rothbäute veranlaffen, Diefer Infel fich zu nabern. Die Urfache dieses Aberglaubens find gewisse geheimnisvolle Tone, die man in der Stille der Racht dort zuweilen hort. Diefe werden durch bas Anschlagen der Bogen gegen Die großen Steine, Die das Ufer be= beden, erzeugt. Längs der Nordseite der Insel befindet fich ein niedriger und fteiler Felfen; der aus Ralksteinen besteht und fo hart ift, daß man meint, ein hammer ichlage auf Stahl. Die Bellen, die den Fuß bespulen, werfen die abgetrennten Stude ge= geneinander und erzeugen dadurch Laute, die einem entfernten Glodenspiel gleichen. Diese Erscheinung hat man bei einem harten Rordwinde; der Ton zeigt fich bei jedem Bindftoß, um wahrend ber Paufen in leifen und murmelnden Tonen fich zu ergeben. Rei= fende behaupten, daß man oft bes Nachts meinen follte, Bloden verschiedener Rirchen zu boren.

#### Alte Baume.

Unter den auf dem Berge Aetna (3313 m. hoch) befindlichen Neberresten früheren Pstanzenwuchses, der durch die Sorglosigseit der Regierung und der Einwohner sehr decimirt worden ist, nimmt die Kastanie (Castanea vesca) von hundert Pferden, so genannt wegen ihres weiten Umfanges, unter deren Zweigen wohl hundert Pferde stehen können — den ersten Psat ein. Im Bulletin de la société de Botanique de Belgique (XI.) 1872, p. 168 ff. gibt Chason über seinen Besuch des Aetna's im J. 1871 einen Bericht, dem wir Folgendes entnehmen.

Der genannte Kastanienbaum ist inwendig hohl, so daß es scheint, daß der Hauptstamm einmal verloren ging und durch eine Anzahl Zweige, die dem unteren Theil des Stammes entsprungen, ersett worden ist. Am Fuße hat der jetige Stamm einen Umsang von 56 m.

Außer diesem sah er noch drei andere riesenhafte Stämme dersselben Baumart; aber jeder bestand nur aus einem fast ganz unsverletzen Stamm. Der augenscheinlich alteste dieser Bäume hat einen Umfang von 10,80 m. und zwar 1 m. über dem Boden, welche Bestimmung ersorderlich ist, da eine Anzahl Ausläufer das Messen weiter nach unten gar zu unsicher machen. Dieser Stamm ist hohl und an einer Seite offen. Ein zweiter Baum hat einen Durchmesser von etwa 4,50 m.

Ein dritter Baum ist, fagt Chason S. 183 ein wahres Bunder. Er ist volltommen gesund, und in etwa 2-3 m. Höhe hat er einen Umfang von nicht weniger als 18,9 m. Bier Aeste, jeder ifür sich ein starker Baum, entspringen dann dem Hauptsftamm.

Noch andere Beispiele alter und ftarter Baume werden von ihm bei dieser Gelegenheit mitgetheilt. Zuerst erwähnt er die Delsbäume von Blidah im Norden Afrika's, von denen er, trog bes

langsamen Bachsthums, das den Delbäumen eigen ift — in Andalusien sah er hundertjährige Stämme, die nur einen Fuß Durchmesser hatten — sehr dicke Bäume sah. Stämme von 3 m. Umfang sind in Algerien allgemein. Er sah deren zu 3,20, 3,25, 3,40, 3,45, 3,50 m. Umfang, und zwar den letzteren in Manneshöbe gemessen, da der Stamm darüber und darunter noch viel dicker war. Denn diese Bäume haben die besondere Eigenschaft, sich am Fuß des Stammes merklich zu verdicken, ohne daß dies auf den böheren Theil irgend welchen Einsluß hat, während die Verdickung oft dort wieder beginnt, wo die Aeste ansangen. Einzelne Stämme erhalten dadurch die Gestalt einer Sanduhr.

Die größten Delbäume aber, die er bei Blidah sah, waren solgende: ein vollkommen gesunder hatte an der dunnsten Stelle seines Hauptstammes 4,25 m. im Umfang; ein anderer 4,70 m. in Manneshöhe, doch wohl 9 m. am Fuße des Stammes; ein spritter 5,60 m. über dem Boden und 4,40 m. in Manneshöhe. Diesser letztere war auf jene eigenthümliche Beise hobl, wie man dies wohl bei alten Tagusbäumen sieht, so daß die Höhlung des Stammes mit anderer Rinde bekleidet ist. Das Alter dieser Bäume ist gewiß nicht gering, aber schwer zu berechnen.

Eine Linde (Tilia platyphylla Scop.) 3u Maibelle in der Provinz Namur in Belgien hat einen im Umfang ungefähr 9 m. dicken, doch inwendig hohlen Stamm. Eine Deffnung, die in das Innere; führt, ist wenigstens 2 m. breit. Eine Linde von 3 m. Durchmeffer ist wenigstens 750 Jahre alt.

Bu Gerofftein in der Eifel steht eine Linde, die noch volltoms men gesund ift und in Mannöhöbe einen Umfang von 5,30 m. hat, am Fuß mehr als das Doppelte. Chalon schäpt den Umfang der Krone des Baums auf 80 m. Wenn teine barbarische Sand diesen Baum fallt, so wird er gewiß noch viele Jahre leben.

5. M.

## Literarische Anzeige.

Soeben ericbien:

200

## Kührer in die Mooskunde.

Anleitung

leichten und sichern Bestimmen

der deutschen Moose.

## Paul Kummer.

Mit 78 Figuren auf vier lithographirten Tafeln, elegant brofchirt Preis 28 Sgr.

Inhalt: Entwickelungsgang und Bau ber Moofe. — Das Einsfammeln und Bestimmen der Moofe. — Tabelle zum Bestimmen der Gattungen. — Tabellen zum Bestimmen der Arten. — Namen = und Spnonhmenregister. —



# Beitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnik und Naturanschauung für Leser aller Stände.

(Organ des "Deutschen Humboldt : Vereins".)

Berausgegeben von

Dr. Otto Mie und Dr. Rarl Muller von halle.

Nº 52. [Zweiundzwanzigster Jahrgang.] Halle, G. Schwetschfe'scher Berlag.

24. December 1873.

Die geehrten Abonnenten, welche das Blatt durch die Post beziehen, werden darauf aufmerksam gemacht daß Abonnement für das nächste Vierteljahr (Januar bis März 1874) ausdrücklich bei den Postanstalten erneuert werden muß, da sonst die Zusendung der Zeitung durch die Post unterbleibt.

Für Diejenigen, welche unfrer Zeitung als Abonnenten nachträglich beizutreten wünschen, bemerken wir, daß Exemplare von den Jahrgangen 1852 — 1873, in gefälligen Umschlag geheftet, noch zu haben find.

Salle, den 17. December 1873.

Inbalt: Neber die Bedeutung ber Spectralanalvie und des Mifrosfovs für die Geologie, von Friedrich v. Goeler. Fünfter Artikel. — Juftus v. Liebig, von Dito IIIe. — Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen, von Theodor hob. Die Räuber. Dritter Artikel. — Literarische Anzeigen.

## Ueber die Bedeutung der Spectralanalyse und des Mikroffops für die Geologie.

Don friedrich v. Goeler.

Rünfter Artitel.

In biefer Weise ift die Entstehung ber krystallinisschen Schiefer erklärt. Die Grundbedingung dieser Theozie ist naturlich der gluthflussige Ursprung der Erde. Den Nachweis dafur haben wir aber früher geliefert, und die Grundlage für diese Genesis der Schiefer hat uns die Spectralanalyse verschafft. Auch die Bildungsweise der Eruptivgesteine spricht zu Gunsten dieser Ansicht. Dben haben wir auseinander g setzt, wie eine Mischung von gluthflussiger Masse und überhittem Wasser zur krystals

linischen Ausbildung gelangt ift. Die Entstehung ber frustallinischen Schiefer ist in sofern ein analoger Borgang, als bei beiden das überhitete Wasser die gleiche Rolle spielt, bei der Bildung der Schiefer allerdings die Hauptrolle. Bezeichnen wir die Bildungsweise der Eruptivgesteine als hydatopyrogene, so können wir die der frustallinischen Schiefer eine hydrothermische nennen. Die Benennung "metamorphische Gesteine" kann nicht mehr gebraucht werden; anstatt dessen könnte man sie

n. a. als ,, Ursedimente" bezeichnen. Die Resultate bes Mikrostopes können allerdings die schwierige Frage nicht vollständig und endgiltig entscheiden, aber als höchst wahrscheinlich ist die eben aufgestellte Theorie doch zu bezeichnen. Besonders wichtig ist der Zusammenhang, in den durch sie die krystallinischen Massen und Schiesergesteine gebracht werden. Man kann den neptunischen Granit, der petrographisch zu den ersteren, genetisch zu lesteren gehört, als Mittelglied bezeichnen, an das sich auf der einen Seite der Gneiß und die Reihe der Schieser, auf der andern Seite der eruptive Granit und die Reihe der Eruptivgesteine anschließen, während die Endglieder der beiden Reihen so verschieden sind.

Bu bemerken ift, daß, wenn auch der petrographis iche Habitus der kryftallinischen Schiefer originär ist; boch nicht ausgeschloffen bleibt, daß sie in ähnlicher Weise und in ähnlichem beschränkten Maße wie die Eruptivgessteine später eine hodroschemische Umwandlung ersuhren.

Ferner ift zu bemerken, bag es allerdings Befteine gibt, die als "metamorphische" zu bezeichnen find; es find aber ftete nur tokale Borkommniffe. Dahin gehören die lokalen und sporadischen Einlagerungen von Ernstalli= nischen Silikatgesteinen zwischen versteinerungsführenden Sedimenten, welche burch die Einwirkung mineralhal= tigen Waffers auf Sedimente gebildet murden; ferner zuweilen die Rebengesteine von Eruptivmaffen. find entweder durch die bloke Hite metamorphosirt oder dadurch, daß die im Eruptivgemisch enthaltenen über= hitten mäfferigen Lösungen zugleich auf sie einwirkten. Wir haben ihre gesteinsbildende Kraft schon oben er= wähnt; diese außerten fie auch in dem Rebengestein, in das fie, mit aufgelöfter Mineralfubstang beladen, ein= brangen und es in Ernstallinische Maffen verwandelten. Solche metamorphische Gesteine sind aber, wie gefagt, nur lokale Erscheinungen von beschränktem Umfange.

Wir haben bisher drei Hauptprobleme der Geologie besprochen, welche hauptsächlich durch die Resultate von Spectralanalyse und Mikroskop ihre Lösung sinden. Es bleiben noch drei weitere Probleme, zu deren kösung die aus den bisher gewonnenen Ergebnissen gezogenen Folgezungen von Wichtigkeit sind; wir meinen: die Ursachen der vulkanischen Erscheinungen, der Erdwärme und der Hebungen und Senkungen.

Was zunächst die vulkanischen Erscheinungen betrifft, so erklärt sie die plutonische Schule als Reactionen des gluthstüssigen Erdinnern, die chemisch neptunisstische als Folge lokaler, chemischer und physikalischer Processe in geringer Tiefe. Aus unserem bisherigen Erzgebniß solgte unbedingt die Richtigkeit der ersteren Unsicht. Da nämlich die von den heutigen Bulkanen erzeugten Gesteinsbildungen (Laven u. f.w.) im Wesentlichen völlig mit den trachytischehafaltischen übereinstimmen, in ihrem petrographischen Habitus, im Lagerungsverhältnisse und

in fonstiger Natur, bie letteren aber, wie oben nachgewiesfen, burch Eruptionen bes gluthfluffigen Erbinnern entsftanden; fo muß bas Gleiche auch für unsere heutigen vulkanischen Bilbungen gelten.

Allen Einwänden entgegen, ergibt sich dies aus folsgender Betrachtung. Die Zeit, ba die trachytischen und basaltischen Gesteine empordrangen, selbst die Bildungszeit der porphyrischen Gesteine, liegt durchaus nicht so weit hinter der Gegenwart zurück, daß das gluthstüssige Erdinnere seitdem soweit erstarrt wäre, daß es sich in keinen Eruptionen mehr äußern könnte. Bielmehr mussen diese, wenn auch etwas schwächer, auch jest noch fortdauern, und die Folgen derselben sind eben unsere vulzkanischen Ausbrüche.

Die Hauptfrage ift hiermit erledigt. Die einzelnen Umstände, die bei ben vulkanischen Erscheinungen in Betracht fommen, ju erflaren, bleibt fpaterer Forfchung vorbehalten. Daß das Baffer und der Bafferdampf hier eine Sauptrolle fpielen (wie bei allen Eruptionsgebilden), fteht jedenfalls fest; die Laven find mafferig-fchmelgfluffige Maffen, die Explosionserscheinungen, die Schlackenbil= bung, vielleicht die gange Bebung ber Laven find Dirfungen von Waffer und Wafferdampf. Der Unterfchied zwischen ben vulkanischen Bildungen der Jettzeit und ben eruptiven Erzeugniffen fruherer Erdepochen tann nur darin bestehen, daß erstere durch wiederholte Aufschut= tungen von Eruptionsmaterial in Folge von Dampf= reichthum, Dunnfluffigkeit und Armuth an Schmelzmaffe, lettere durch eine ununterbrochene Eruption in Folge der entgegengesetten Berhaltniffe entstanden find. stere sind immer kegelformig, lettere nur zum Theil, ba sie auch vielfach strom = und bedenförmig auftreten.

Im Busammenhang mit ben vulkanischen Erscheis nungen find die Erdbeben zu erwähnen. Bei biefem dunkelsten Probleme der Geologie reichen aber auch die neuesten Resultate noch nicht aus. Die verschiedenartigen Unsichten über deren Ursache unterscheiden sich darin wesent= lich, daß die einen die Erdbeben auf unterirdische Gin= fturge (in Folge Berftorung von Gesteinen), die anderen auf Reactionen des gluthfluffigen Erdinnern gurud: Hierbei ift vor Allem zu bemerken, daß alle Thatsachen dafür sprechen, daß gewisse lokale Erdbeben sicher auf erstere Beise erklärt werden muffen. Gbenfo fpricht aber Bieles dafur, daß andere über weite Gebiete fich erstreckende Erdbeben im innigen Bufammenhange mit ben Bulkanen fteben. Da aber diefe, wie oben gezeigt, burch Reactionen bes guthfluffigen Innern veranlagt find, fo muß auch fur die Erdbeben das Gleiche ange= nommen werden. Da die Eriftenz des gluthfluffigen In= nern einmal nachgewiesen ift, ware es thöricht, fur bie größeren Erdbeben noch eine andere Urfache fuchen gu wollen.

Allerdings ift so nur die Hauptansicht hiermit fest= gestellt; die weitere Ausführung bleibt der Zukunft über= taffen.

Was die innere Erdwärme betrifft, so fällt die Unnahme, daß sie durch chemische Processe erzeugt werde,
natürlich weg; benn nach unseren obigen Ergebnissen ist
sie ganz einfach die Folge des gluthslüssigen Erdbernes.
In früheren Erdepochen war dieselbe um so höher, je
weniger letterer noch erkaltet war. Daß übrigens chemis
sche Processe in der Erdrinde locale Modisicationen der
Temperatur erzeugen können, ist nicht in Abrede zu stellen.

Unfer lettes Problem find bie Bebungen und Senkungen ber Erdoberflache. Sier bestehen im Defentlichen wieder zwei Unsichten: die eine, die plutonische, bringt fie in Bufammenhang mit bem gluthfluffigen Erd= innern und feiner allmäligen Erkaltung; die andere, die chemisch = neptunistische, erklärt die Bebungen durch ein Aufquellen, eine Volumbermehrung von Gesteinen in ber Tiefe burch allgemeine Metamorphofe, die Genkungen als Folge ber Bebungen ober durch Berftorung von Gefteinen. Lettere Unficht läßt Manches unerklärt, g. B. wie Bebungen und Senkungen an berfelben Stelle mechfeln, wie fich die Continente und Meeresbecken bilden konnten, alfo bei fo großen, ununterbrochenen Streden einerfeits nur Volumvermehrung, andrerfeits keine folche ober Bo= lumverminderung ftattfinden konnte u. bgl. Ubgefeben von Alledem lehrt uns unfere obige Untersuchung, baß eine allgemeine Metamorphofe, ein Arnstallisationsproces amorpher Maffen, gar nicht stattgefunden hat, womit also bie Grundbedingung ber gangen Unnahme megfällt. Da= gegen haben wir oben den Nachweis vom gluthfluffigen Urfprung ber Erbe erhalten und gewinnen badurch eine sichere Grundlage für die andere, noch übrige Theorie, welche Hebungen und Senkungen der Erdrinde als Folge bes Erstarrungsprocesses des gluthfluffigen Innern betrachtet. Bon diefer festgestellten hauptansicht gibt es allerdings wieder mehrere Bariationen; barüber ficher gu entscheiden, ift bis jest aber noch nicht möglich. Aller= bings sprechen die Thatsachen am meisten fur die von Dana u. U. aufgestellte Unficht.

Sie nimmt Folgendes an: Die Abkühlung des gluthflüssigen Erdinnern hatte eine Verringerung des Bolumens zur Folge, mit welcher Spaltenbildungen in der Erderuste und Senkung einzelner Partieen der letzteren in Verbindung standen. Das Niedersinken auf dem größten Theile der Obersläche des gluthstüssigen Kernes veranlaßte eine, wenn auch verhältnismäßig unbedeutende Hebung der übrigen Schollen. Auf diese Weise entstanden theils ganze Continente und Meeresbecken, theils Gebirge und Thäler. Wenn auch alle bebeutenben Hebungserscheinungen auf obige Urfachen zurudzuführen find, fo konnen boch geringe lokale Hebungen und Senkungen auf bie von ben Neptuniften angenommene Weife entstehen.

Wenn wir nun nach Erledigung ber letten Frage unsere Resultate nochmals zusammenfaffen und fie in ihrem Berhaltniffe gu ben herrichenden Schulen betrach= ten, fo ergibt fich, bag biefelben fast in allem Befent: lichen mit bem Plutonismus übereinstimmen, aber nicht mit dem alteren, allerlei Abfurdes behauptenden, fondern mit dem neueren, gemäßigteren Plutonismus. Mit bie= fem ftimmt überein: die Lehre vom gluthfluffigen Urgu= ftande, vom gluthfluffigen Erdinnern und feinen Reactio: nen, von der eruptiven Entstehung der fryftallinischen Silikatgesteine (allerdings burch bie hinzuziehung bes überhitten Waffers wesentlich modificirt), von den vul= kanischen Erscheinungen und von ben Sebungen und Genkungen. Von den Unsichten der neptunistischen Schule ift nur noch Weniges zuläffig; die bydro : chemi= fche Metamorphofe ift in ihrer Wirkung in beschränktem Mage anerkannt, jedoch die Lehre vom allgemeinen Metamorphismus (bei frustallinischen Maffen = und Schie= fergesteinen) als irrig verworfen.

Bir beschließen hiermit unsere Darstellung über bie Bedeutung des Mikrofkops und der Spectralanalpfe für die Geologie und die Löfung ihrer Sauptprobleme. Wir beabsichtigten nicht eine vollständige, erschöpfende und ftrengwiffenschaftliche Abhandlung hierüber zu liefern, für welche jett das nöthige Material noch nicht vorhanden ware, fondern wollten nur den Freunden ber geologischen Wiffenschaft burch eine übersichtliche Darftellung mit diefen neuesten Untersuchungen, Forschungen und Combinationen bekannt machen, welche die Lösung der geologi= fchen Sauptprobleme ermöglichen. Un der großen Bebeutung und Bichtigkeit der bargelegten Ergebniffe ift faum mehr zu zweifeln; wenn auch im Ginzelnen viel: leicht noch Manches unsicher ift, so ist boch das Wefent= liche und Hauptsächliche festgestellt, und von der Zukunft ist zu erwarten, daß sie noch weitere bestätigende Resul= tate liefern wird. Wenn auch manche Geologen, befon= bers Unhänger ber chemisch = neptunistischen Schule, sich hiervon nicht überzeugen laffen und diefe Refultate nicht beachten wollen, so wird doch die Mehrzahl der Forscher ihren Werth und ihre Bedeutung anerkennen; benn wenn nicht Alles trugt, fo ift nach langem Schwanken und Streiten jest endlich burch diese Resultate die feste Grundlage gefunden, auf ber fich das Bebaude ber geo: logischen Wissenschaft in Bukunft stolz und sicher wird erheben konnen. -- -

## Juftus von Liebig.

Don Otto Ulc.

Jebes Jahr reißt seine Luden in die Reihen ber großen Denker und geistigen Wohlthäter der Menschheit. So hat auch das eben zu Ende gehende Jahr uns einen empfindlichen Berlust bereitet, indem es nicht bloß der Wissenschaft eine glänzende Zierde, sondern auch den auf ihr beruhenden Gebieten des praktischen Lebens, insbesondere der Landwirthschaft und Industrie eine in seltenem Grade anregende und reformatorisch wirkende Kraft raubte. Es war nur ein deutscher Chemiker, der am 18. April

b. % im 70. Jahre feines Le= bens ju Munchen ftarb, fo= gar nur ein Upotheker von Saufe aus, ber mubfam bie in ber Jugend verfaumten ge= lehrten Studien nachholte, dem man bei feiner erften Sabili= tirung an einer Universität die größten Schwierigkeiten entgegenstellte, und beffen Rame jest boch in allen Continenten genannt wird, und ben mas felten in Deutschland vorfommt - ber gelehrte Forfcher wie der fchlichte Land: mann und ber nuchterne Fabri: fant gleich boch halt. Wer fennte den Namen Justus v. Liebig nicht! Die Chemie lag im Unfange biefes Jahrhunderts in Deutschland tief barnieber. Die durch Lavoisier auf frangofischem Boden begrundete Berbren= nungtheorie hatte sich nur muhfam in Deutschland Gin: gang zu ichaffen vermocht. Unhänglichkeit an bas ber= gebrachte, burch Stahl begrundete phlogistische System

und nationales Borurtheil vereinigten sich zum Widerstande gegen jede Neuerung. Als sie endlich sich doch Geltung errungen, mühte man sich ab, den gewohnten Begriff des Phlogiston mit den Lavoisier'schen Arbeiten zu vereindaren, und als man endlich diese verkehrten, fruchtlosen Anstrengungen aufgab, gewann eine noch bedenklichere Richtung die Herrschaft, welche meinte, auf dem bequemen Bege der reinen Spekulation die Erscheinungen und Gesetze in der Natur sicherer erklären und aufsinden zu können, als auf dem mühevollen Bege

der auf Erfahrung und Berfuch fich ftugenden Forfchung. Liebig erft hat die Chemie in Deutschland wieder zu Ehren gebracht, und die deutsche Forschung auf diesem Gebiete nicht nur zur Ebenburtigkeit mit den Forschungen andrer Nationen, sondern für lange Zeit selbst zur herrschaft erhoben.

Es ist hier nicht ber Ort, weder ber einzelnen Les bensschicksale Liebig's, noch seiner einzelnen hervorragens den wissenschaftlichen Leistungen zu gedenken. Gine seis

ner glücklichsten Leiftungen aber, die ihn zugleich als beut= ichen Forscher - wenigstens im Sinne ber neueren Beit fennzeichnet, der das lette Biel aller Forschung immer zugleich in der Befruchtung des Lebens findet, darf hier nicht übergangen werden, wo es gilt, dem Bolke ju bewei= fen, mas es an ihm batte, und welche Pflicht es hat, ihn für alle Beit boch zu halten. Das ift die Unwendung feiner chemischen Forschungen auf die Landwirthschaft, die Be= grundung ber neuen Wiffen= schaft ber Agrikulturchemie. Liebig mar der erfte, welcher die Ackererde chemisch unter= suchte und darin eine bedeu= tende Menge von Stickstoff= verbindungen fand, alfo von Berbindungen eines Clements, das zugleich einen wefentlichen Bestandtheil jener eiweißartigen Stoffe bildet, benen die Pflan= gen die Fähigkeit verdanken, Menschen und Thiere zu er= nahren. Diefe verschiedenen



Juftus v. Liebig.

Stickstoffverbindungen sind aber nicht die einzigen für die Entwickelung der Pflanzen unentbehrlichen Stoffe; es ist auch ferner nothwendig, daß sich im Boden in Berührung mit den Pflanzenwurzeln gewisse Mineralstoffe sinden, die man nach der Verbrennung der Pflanzen in ihrer Asche wiedersindet. Besonders sind dies die Phosphorsäure, das Kali und der Kalk. Kalk ist überall auf der Erde in hinreichender Menge vorhanden; um ihn braucht man sich keine Sorge zu machen. Kali und Phosphorsäure sind weit spärlicher verbreitet, und auf

sie richtete sich barum vorzugsweise bie Aufmerksamkeit Liebig's. Er war ber Meinung, baß das Stickstoffs gas, welches 4/5 unfrer Atmosphäre ausmacht, wohl in irgend einer Beise in die im Boden enthaltenen Stickstoffverbindungen einzutreten vermöge, so daß ein Ersat besselben kaum in erheblichem Maße nothwendig sei, während die Phosphate und Kalisatze, die im festen Zustande bleiben müßten, wo sie einmal abgelagert sind, sehr leicht schließlich einem Boden fehlen könnten, dem sie unablässig durch die Ernten entzogen und nur in geringem Maße wieder ersett wurden.

Ein Beispiel wird ben Rerngebanten ber agricultur= chemischen Urbeiten Liebig's flar machen. Gin Felb werbe in funfjährigem Fruchtwechsel bewirthschaftet. Es werde gepflügt, gedungt, bann nach einander mit Rartoffeln, mit Roggen, mit Rlee, bann wieder mit Roggen und endlich im letten Jahre mit Safer bestellt. Rartoffeln und Roggen werden auf dem Martte verkauft; der Rlee werde verfüttert und das gefütterte Bieh werde auch verkauft. Nun ist es klar, bag bie Kartoffeln und ber Roggen die dem Boden entzogenen Phosphate und Ralifalze mit fich nahmen und daß die gefütterten Thiere die ihnen durch die Nahrung aus dem Acker vermittelten Phosphate zur Bildung ihrer Knochen verwandten, baß also bas Alles bem Felde genommen und nicht wieder zuruckgegeben wird. Allerdings wird man einen Theil ber Phosphate und Ralifalze bes Rlee's und bes Safers, fo weit letterer in der Wirthschaft verwendet wird, in dem Dunger wieder finden, aber es wird boch immer nur ein Bruchtheil fein, und wenn man damit fort: fährt, bem Uder immer mehr zu nehmen, als man ihm wiedergibt, fo wird er schließlich verarmen und unfrucht= bar werden.

Liebig gründete darauf jene unablässig wiederholsten Unglücksprophezeihungen, deren Erfüllung er mit Sicherheit in Aussicht stellte, wenn man ferner an jenem auf Erzeugung thierischen Düngers abzielenden Wirthschaftssystem festhalte, das er mit den härtesten Namen, wie Raubbau u. s. w. belegte. Aber er begnügte sich nicht damit, bloß Lärm zu schlagen, sondern er zeigte auch das Heilmittel. Anfangs empfahl er die Berwendung der phosphorreichen Knochen als Dünger; als er aber fand, daß diese ihrer Zersezung im Boden Widersstand leisteten, und daß sie daher ziemlich wirkungsloß blieben, kam er darauf, die Knochen vor ihrer Verwendung durch Schwefelsaure aufzuschließen, und schuf se eine der nußbringendsten landwirthschaftlichen Industrieen, die Kabrikation der Superphosphate.

Die erzielten Erfolge waren überraschenb. Die Turnips-Ernten in England verboppelten sich unter bem Einfluß bes neuen Dungers, und bie Verwendung ber Superphosphate wurde allgemein. Bon England verbreitete
sie sich nach Frankreich, nach Deutschland, nach Umerika,

und viele Leute, die heute ihr gutes Weizen = oder Rogsgenbrod statt des ehemaligen groben Gersten = oder Buchsweizenbrodes effen, wissen gar nicht mehr, daß sie diese Berbesserung ihrer Ernährung Liebig verdanken. Da sich der Berbrauch von Superphosphaten beständig vermehrte, reichten die Knochen nicht mehr aus, und man mußte nach neuen Phosphatquellen suchen. Da machten sich die Geologen an die Arbeit, und bald entdeckten Nesbitt in England, Delannon und Molon in Frankreich mächtige Phosphatlager.

Aber nicht an die Geologen allein mandte fich Lie= big, fondern auch an alle jene, die es geschehen ließen, daß bie reichen Dungstoffe der großen Stadte völlig ver= loren gingen. In Paris werden bekanntlich die menfch= lichen Auswurfsstoffe burch Ranale in große Reservoire bei la Villette und aus biefen durch eine Dampfmaschine bis nach Bondy fortgeführt, wo man bie festen Stoffe abscheibet, trodnet und bann unter bem Ramen "Poubrette" verkauft, mahrend man die fluffigen Stoffe noch unlängst in die Seine abfließen ließ. Alle Ummoniat= salze und alle Phosphate, welche diese enthalten, gingen damit verloren. In London standen die Dinge noch schlimmer; Alle von den Cloaken aufgenommenen Stoffe wurden in die Themse abgeführt. Die Folgen bieses un= finnigen Berfahrens zeigten fich zur Zeit der letten großen Cholera: Epidemie im J. 1866 in fo verhängniß: voller Weise, daß man Kanäle anlegte, welche nun die Cloakenwässer in eine hinreichend weite Entfernung unterhalb London fortleiten, fo daß man eine Bergiftung des Fluffes felbst nicht mehr zu fürchten hat. Wenn aber auch damit die Gefundheitsfrage wohl gelöst war, so bleibt doch die landwirthschaftliche Seite dieser Frage noch ungelöft, und man ist in diefer Beziehung noch heute in London nicht so weit vorgeschritten, als in Paris, wo man in ber Ebene von Genevilliers ein hin: reichend burchläffiges Feld gefunden hat, bas unter bem Einfluß der Rloakenbemäfferung einer der reichsten Bemufegarten bes Landes zu werden verspricht.

Unablässig hat Liebig in seinen Briefen, seinen Borlesungen, seinen Buchern die Nothwendigkeit betont, alle jene bisher vergeudeten Schähe nuhbar zu machen, und den Feldern, von denen sie herstammen, alle jene Mineralstoffe, Phosphate und Kalisalze zurückzugeben, die in den von den Bewohnern großer Städte verzehrten Nahrungsmitteln enthalten sind, die dann in die Auswurfsstoffe übergehen und mit ihnen vernünftiger Beise auf die Felder zurückehren sollten, von denen sie nur entliehen wurden. Er erinnerte an das Beispiel China's, das eine außerordentlich gedrängte Bevölkerung ernähre, ohne Düngstoffe einzuführen, das aber freilich von dem Unrath der Städte nicht das Geringste umkommen lasse. Er erinnerte an den Ackerbau in Flandern und im Elsaß, wo man den "flämischen Dünger" benute und eine

wunderbare Fruchtbarkeit erziele. Er verglich damit bie Berschwendung der englischen Landwirthschaft, welche, um zu bestehen, genöthigt sei, Schiffe auszusenden, um aus den fernsten Ländern der Erde den Guano herbeizuholen, der bereits der Erschöpfung wieder nahe sei.

Allerdings hat Liebig immer vorzugsweise nur auf den Mineralbunger Werth gelegt und dem flichftoffhal= tigen nur eine mäßige Geltung eingeraumt. Much bat die Leidenschaftlichkeit, mit welcher er feine Lehre vertrat, ihn zu manchen Uebertreibungen fortgeriffen, fo bag es gu einem fehr erregten Rampfe mit ben Chemikern Eng= lands und Frankreichs tam, in welchem er schlieflich ben Rurgeren zog. Gleichmohl verkannte felbft England fein großes Berbienft nicht, und noch im Jahre 1856 veran= staltete man bort auf Unregung David Bremfter's eine öffentliche Subscription, um Liebig ben Dant ber Nation für feine miffenschaftliche Begründung ber Land: wirthschaft zu bezeugen. Gine Summe von 1000 Pfd. Sterl, wurde zusammengebracht und zum Theil zum Un= fauf von 5 Silberfervicen verwendet, die ben Rindern Liebig's die Achtung in Erinnerung bringen follten, welche ihr berühmter Vater in England genoffen!

An weiteren Ehrenbezeugungen fehlte es ihm nicht. Alle wissenschaftlichen Academieen beeiferten sich, ihn zu ihrem Mitgliede zu ernennen; im J. 1840 zeichnete ihn die königliche Academie der Wiffenschaften zu London durch Verleihung der Copley-Medaille aus, und im J. 1845 erhob ihn der Großherzog von Hessen in den Freizherrnstand.

Nicht seine Verdienste um die Wissenschaft waren es eigentlich, die Liebig diese Ehren eintrugen. Durch alle seine Urbeiten zieht sich wie ein rother Faden der Drang, dem Leben zu nüten. Seine hervorragenoften Werke sind ebenso dem großen Publikum, wie der Gelehrztenwelt gewidmet, und überall sinden sich darin unschätzbare Winke, geistvolle Blicke für die praktische Verwerz

thung ber wiffenschaftlichen Forschung. Bo fich eine Möglichkeit eröffnete, ber Welt eine Wohlthat zu erweifen, ba fand man ihn gewiß auf bem Plage. Aufmere: fam geworden auf die zahllofen Biebbeerden, welche die gradreichen Fluren Gudamerita's durchschweifen, und bie bisher nur burch Talg und Saute eine Nugung gewähr= ten, tam er auf ben Gedanken, bie fo lange nuglos vergeudeten nahrungsreichen Fleischtheile gur Darftellung eines Kleisch : Ertrakts zu verwerthen. Heute bestehen gahlreiche, blubende Fabrifen in ben Laplata-Staaten, bie Sunderttaufende von Rindern zu Fleifch-Ertrakt verarbeiten, und diefer felbft ift eine Bohlthat fur Befunde und Genefende, fur Reifende und Seefahrer geworben und hat bei Urm und Reich Eingang gefunden. Much eine kunftliche Milch lehrte er bereiten, die gegenwärtig manche Mutter ben Namen Liebig's fegnen läßt.

Liebig's wiffenschaftliche Bedeutung ift vielleicht von manchem neueren beutschen Chemiter in ben Sinter= grund gedrängt worden. Wenn man ihm auch einen wefentlichen Untheil an der Begrundung der neuen Theo: rie ber organischen Radicale nicht wird bestreiten ton= nen, so ware es boch vielleicht nicht gang unrichtig, wenn man behauptete, daß er feine einzige große, Epoche machende Theorie geschaffen, bag er wenigstens feine ana: Intische Methode erfunden habe, die fich in ihren Erfolgen, wie in ihrem Scharffinn mit der Spectralanalpfe Bunfen's und Rirchhoff's vergleichen ließe. Uber darauf kommt es Schließlich nicht an. Fur das Leben hat er viel und Großes geschaffen, und mehr als Giner hat er dazu beigetragen, feine Diffenschaft zu einem Gemein= gut des Bolkes zu machen. Gerade darum wird man ihn aber auch in allen Kreisen bes Bolkes, in ber in= bustriellen und landwirthschaftlichen, wie felbst in bem engsten Rreise ber Sauslichkeit, nicht vergeffen, wird fein Name von den Enkeln noch genannt werden als ber eines ber erften und verdienstvollsten deutschen Che= miter.

## Naturanschauungen und Naturschilderungen in Schillers Dramen.

Von Theodor Soh.

Die Räuber.

Dritter Artifel.

Nach des Grafen anscheinendem Tode, durch den sich zwar Franz nicht so schnell täuschen läßt, welchen er aber leicht aus der etwaigen Ohnmacht oder dem Schlummer der Schwäche ohne weitere Unterbrechung herleiten will, gibt dieser seinen Untergebenen eine schlimme Ausssicht auf die zukunftige Behandlung. Sein Ziel ist eigentelich schon erreicht, nachdem er den beneideten Bruder verdrängt hat; aber die Consequenz des Bösen reist ihn weiter, denn auch im Verbrechen wächst Lust und Fertigkeit während der Ausschlung. Eine eckige und rauhe

Natur, wie er ift, fühlt er früh das Unangenehme, sich Zwang anzuthun, und freut sich darauf, wenn die Mensichen, welche er zu sehr verachtet, um ihretwillen länger die lästige Larve von Sanftmuth und Tugend zu tragen, vor dem nachten Franz sich entsehen werden. Seine Ausgenbrauen seien Gewitterwolken, und an seiner Stirne sollen die Stlaven nach dem Wetter spähen.

Die nachste Scene führt uns in die Gesellschaft ber Räuber. Eigentlich ist Spiegelberg ihr Hauptmann; er war ber intellektuelle Urheber ber Unternehmung, er lockt ber Bande durch seine Herereien, welche er auf ein gewiffes praktisches Judicium und den Ginfluß eines un= befchreiblichen Spigbubenklima's jurudführt, die meisten Kräfte zu und vollbringt Streiche, — als Beispiel gilt ber Sturm auf des Nonnenkloster, beren Insaffen bas bekannte neunmonatliche Undenken hinterlaffen wird, welche seinen Genoffen sicher bester behagen, als die romantischen Thaten Karl Moor's. Dieser faßt die Sache viel zu ideal an, als daß sich verstehen ließe, wie eine Rotte von Kerlen, denen jedenfalls ganz andere Inter= effen nahe lagen, als auf Erden der Borfehung in's Handwerk zu pfuschen, an ihn gekettet bleiben konnte, wenn man nicht etwa dem schon früher betonten Zauber gewiffer von der Natur begunstigter Menfchen auch die= ses Wunder zuschreiben will. Spiegelberg zieht wie ein Magnet alles Lumpengefindel an, Rarl ftogt die fich frei= willig. Unmeldenden fast zurud; aber die einmal ihm Zu= geschworenen rettet er auch mit eigener Aufopferung aus Todesgefahr. Go gefchah es bem Roller, und diefer gibt, faum bem Galgen entsprungen, fein Leben bin im Rampfe mit ben Soldaten, deren bafur 300 fallen; ein Facit, das an berüchtigt gewordene Gefechtberichte erinnert. Die Gebeine diefes Einzigen, der von den gefetlosen Selden auf der Wahlstatt bleibt, mer: ben Karl verhängnißvoll. Trot Schweizer's Warnung schwört er bei ihnen, seiner Schaar treu zu bleiben, und als er im seligen Gefühl der Liebe den flüchtigen Vorsat bedenkt, mit Umalien aus dem bluti= gen Sumpfe in ein verstecktes Ufpl des Glückes empor= zusteigen, verstellt ihm jenes Gerippe den Weg und fchleudert ihn grinfend in die furchtbare Wirklichkeit zurud.

Das Lied der Umalia, welches den dritten Uct er= öffnet, ist in der glühendsten Uebertreibungssprache der Liebe gedichtet. Dies wäre verzeihlich, aber die ganze Situation ist unwahr; benn gewiß wird kein Madchen, falls es nicht verrückt ist, ben kurz vorher in Erfahrung gebrachten, unter schauerlichen Nebenumständen erfolgten Tod ihres Geliebten dadurch feiern, daß sie ein Erinne= rungslied ihrer Liebe zur Laute fingt. Sehr entsprechend ber Sachlage ist dafür ihr Benehmen gegen Karl's Bruder, welcher im Uebermuth der errungenen Herrschaft und gestachelt von der Inbrunft des Berlangens, gleich einem Richard III., aber mit weniger Gluck um die Braut des Erschlagenen wirbt. Ebenso richtig gezeichnet ift, daß, als Hermann ihr Andeutungen des mahren Sachverhaltes gibt, das Schicksal des sonft geachteten Dheims aar feine Beachtung findet, fondern der Gedanke, daß Rarl noch lebt, alle ihre Aufmerkfamkeit verschlingt.

In der Scene, aus welcher wir oben des inneren Zusammenhanges wegen das Gelöbniß Karl's herausnahmen, ist eine liebliche und fruchtbarc Umgebung geschilbert. Das Getreide steht schön, die Bäume brechen fast unter der Last des Obstes, und der Weinstock berechtigt zu froben Hoffnungen; aber ein Hagelschlag, der jedoch eher die heißesten Stunden des Tages, als die Nacht zu seinem Ausbruch wählen würde, kann die Aussicht auf ein fruchtbares Jahr vernichten. Die angedeutete Ausssicht ist natürlich von geringem Gewicht, denn es kommt Karl bei seiner Bemerkung weniger auf den concreten Bestand und Berlauf, als auf die allegorische Bedeutung an. Er betrachtet, wie sein geistiger Bater, die Natur vom sentimentalen Standpunkt, und in der Schärse der Antithese soll nur der Widerstreit seiner Gefühle und

Schickfale einen Ausbruck finden. So weckt auch die untergehende Sonne den Gedanken an den Tod eines Helben und die Sehnfucht nach dem verlorenen Glück der Kindheit in ihm auf. Aber kräftiger als die Natur ergreifen ihn die Menschengeschicke, und die Intrigue, deren Opfer Kosinsky ward, ruft so kräftig das Bild der Geliebten wach, daß der lang zurückgedrängte Wunschiftes Anblickes zur Verwirklichung drängt.

Als Karl in ber heimat ankommt, bricht das stärkste, süßeste Naturgefühl in ihm aus. Er begrüßt die vaterztändischen Fluren, die hügel, Ströme und Mälder; die Luft weht köstlich von den Bergen, selbst der himmel und die Sonne verdienen hier einen theureren Namen. Er ist auf den Flügeln der Liebe dahingeslogen. Statt eines Rachezuges, wie ihn der muthige Quellensinder, der mit ruhmreichen, schnell verheilten Narben bedeckte Schweizer erwartete, haben die Näuber eine unheimliche Brautsfahrt vollendet.

In der Scene vor den Gemalden fpricht Umalie bie trubfeligste Tendenz aus, welche nur eine kalte Philosophie oder ein getäuschtes Herz miteinander gemein haben. Es ist Mephisto's

> ... Alles, was entsteht, Ist werth, daß es zu Grunde geht ...

in ben fentimentalen Ton eines liebefranten Madchens überfett, wenn fie fagt:

,, Alles lebt, um traurig wieder zu fterben!"

Thatfächlich finden beibe Behauptungen ihre Beftätigung; aber was als der unvermeidliche Ausgang
hingenommen werden muß, ist darum doch nicht Grund

und 3wed ber Erifteng.

Much Frang macht Bilberftudien. Gin langer Ganfehals, schwarze feurige Augen, eine finstere, überhan= gende, bufchige Braue find die Bruchftucke, welche mir von Rarl's Portrait gefchildert horen; fie genugen, um vor unfrer Phantafie jene hohe Geftalt erfteben zu laffen, welche als ein wurdiger Wohnsit eines auch in der Berirrung nicht unedlen Geiftes erscheint. Gleich Macbeth so tief schon in Todsunden gewatet, daß das Umkehren fo gefährlich wie das Vorwärtsschreiten mare, sucht Franz den alten Daniel zur Ermordung Karl's durch die Drohung zu bestimmen, ihn im tiefsten Thurme verschmach= ten zu laffen, wo er vielleicht dem schon dahin beforder= ten Vater Gefellschaft im Ubnagen ber eigenen Knochen hatte leiften konnen. Sier beginnt bereits die Berftanbesverwirrung des abscheulichen Berbrechers; benn in jenem alten Diener konnte er sicherlich keinen verschwiege= nen Benoffen feiner Unthaten erwarten. Uber die Mus: sicht, durch den wiedergekehrten Bruder um die Frucht feiner feingesponnenen und mit grauenhafter hartnächig= keit ausgeführten Plane noch vor Thoresschluß gebracht zu werden, läßt ihn in unbeschreibliche Furcht fallen, in welcher er das nächste für das beste Mittel halt. In der Sophistif des Berbrechens ift er jedoch noch hinlanglich verstandesgewandt. Wie die Entstehung eines Menschen vom Rigel abgeleitet werden fann, welchen ber Erzeuger burch eine überschuffige Flasche Wein in sich erzeugt hat, fo foll auch die Berneinung der Geburt, wie Frang in gräulicher Euphemie ben Mord nennt, nicht viel mehr als einen Einfall koften, und was durch zufälliges Nicht= unterbinden der Nabelschnur verschuldet ward, kann mit demfelben Rechte sich am Erwachsenen in andrer Form der Procedur nachholen laffen.

Das Lieb ber Rauber in ber fechsten Scene bes vierten Uctes ift, indem die vier erften Berfe, welche bie Lieblingsbeschäftigungen berfelben hochft ungenirt barlegen, beffer wegbleiben, mit einem Lob des freien Ra= turlebens eingeleitet. Der Wald, ber Mond, der ihren Arbeiten wie Freuden gunftiger leuchtet, als die Sonne, ber Sturmwind find ihre Bertrauten; Augenftern und Trommelfell werden am höchlichsten durch Gräuelfcenen

entzückt.

Schweizer ermordet ben Spiegelberg und fpater an ber Leiche des felbstmörderischen Frang fich felber. Moor erkennt ichon im erften Borfall ben Wint ber Borfebung. Die Blatter fallen von den Baumen, und fein Berbft ift gekommen. Jene Beiden vertreten bie entgegen : gefetten Pole in der Rauberbande, man konnte. fofern diefe nur eine konkrete Manifestation einer burch leibenschaftliche Aufregung und Betrug herbeigeführten großartigen Berirrung einer edlen Geele ift, fagen, von Rart Moor's eigenem Befen. Spiegelberg ftellt ben boggefinnten Robold dar, welcher in jedes Menschen Bruft lauert; den mitgeborenen Damon, welcher auch ben Beften gern auf fchlimme Bege führt, ben rante: vollen Planefchmied, den ein gunftiger Entwickelungs= gang bes Gemuthes zum Schweigen bringt, mahrend bie Berftimmung und die Leidenschaft gern feinen Ginflufterungen Bebor gibt. Ginmal anerkannt, machft er feinem Berrn über den Ropf; die Folge der Thatsachen ift mach: tiger, als der vor den Resultaten eines einmaligen Ent= schluffes zurudschaudernde Gedanke, und erft eine Ge= waltthat befreit das Berg von dem Gafte, ber fein Tyrann geworden war. Schweizer ift die derbe Rraft in Rarl's Natur, blind und roh, aber wegen eines Rernes ein= facher Redlichkeit auch in den Fehlern nicht unliebens= wurdig. Gie erloft ihn von bem schlimmen Genoffen; aber vor der fürchterlichen Aufgabe, einen gräulich miß= bandelten und betrogenen Bater, die Geliebte und bas eigene gertretene Gluck an einem unnaturlichen Bruder ju rachen, bricht fie felber zufammen, und bes Rau= bers Rolle ist ausgespielt.

Der Monolog, welcher auf Karl's Römergefang folgt, erinnert in der Hauptfrage an Hamlet's Betrach= tungen über Sein und Richtfein. Die Ungewißheit über bas Jenseits ober beffen Bestimmungen hinfichtlich bes Menschenlooses ift freilich meistens ein hauptmotiv zur Aufschiebung eines unwiderruflichen Schrittes, vor welchem jedoch noch beffer bewahrt bleiben wird, wer Ur= theil und Unspruche ber nachsten Mitmenschen ben un= geftumen Forderungen des Egoismus vorzieht. Den hoben Werth, welchen der Denkende auf das perfonliche Bewußtfein legt, erkennt Rarl in bem Bunfche, fich felbst getreu bleiben zu durfen; dann scheut er felbst bas Schickfal nicht, auf einem aus den geordneten Rrei: fen losgeriffenen Weltkörper allein durch einsame Nacht und ewige Buften dabin zu rollen. Rarl unterläßt ben Selbstmord aus Zweifel und Stolz, Frang hat ihn begangen; von den Furien mahnsinniger Furcht gejagt, nachdem er die Traumgebilde einer fiebern= den Phantasie mit entsetlichen Farben gemalt und die

Qualen bes Gewiffens mit ben mahnwitigen Floskeln einer thatfächlich ichon zusammengebrochenen Freigeifterei betäubt hat. Wenn nicht bas physische Leben, boch bas moralische muß auch fur Jenen enden, und nachdem er bas Gefpenft, welches feinen Schwur nicht freigeben will, mit dem Blute der Geliebten befriedigt hat, kennt er nur noch die eine Aufgabe, für den ungeheuren Frevel, mehr noch einen Kehler des Verständes als des Dergens, zu bugen, Vorsehung und Naturlauf burch personliche Rraft verbeffern gewollt zu haben.

## Literarische Anzeigen.

Verlag von f. A. Brochhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

## WISSENSCHAFTLICHE INTERNATIONALE

Zweiter Band.

### Descendenzlehre und Darwinismus.

Von Oscar Schmidt, Professor an der Universität zu Strassburg. Mit 26 Abbildungen in Holzschnitt. 8. Geh. 1 Thir. 20 Ngr. Geb. 2 Thir.

## Literarisch-artistische Neuigkeit, auch zu Festgeschenken geeignet.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

## Natur - u. culturhistorisches Bilder+Albur

Mit einleitendem Vorwort

Dr. Otto Ule und Dr. Karl Müller von Halle. Erste Lieferung

406 Abbildungen enthaltend.

(Das ganze Werk, Folioformat, ist auf 3 bis 4 Lieferungen berechnet.)

Preis der Lieferung 1 Thlr. 10 Sgr. (2 Fl. 20 Xr.)

Die Abbildungen in vorzüglich ausgeführten Holzschnitten machen dieses interessante Werk zu einer der hervorragendsten Erscheinungen auf dem Gebiete der illustrirten Literatur.

Halle.

G. Schwetschke'scher Verlag.

## Hierzu Titel und Inhalt.







